

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

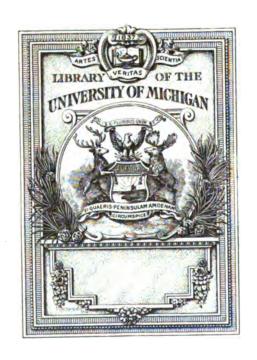

Chem, hih, QD . IR7

יאגר.

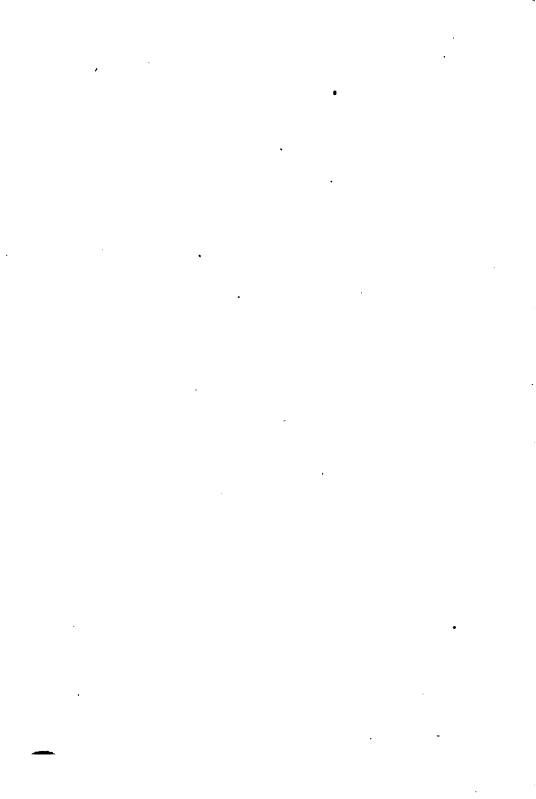

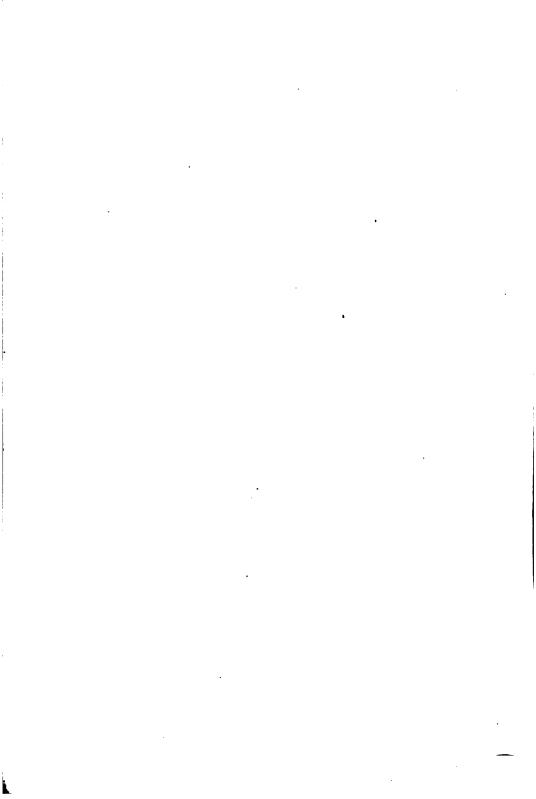

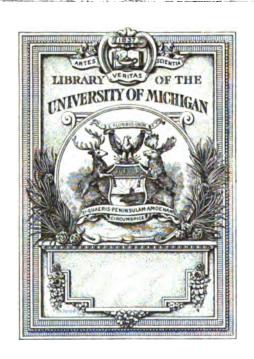



طلس، آنگ، علام علام

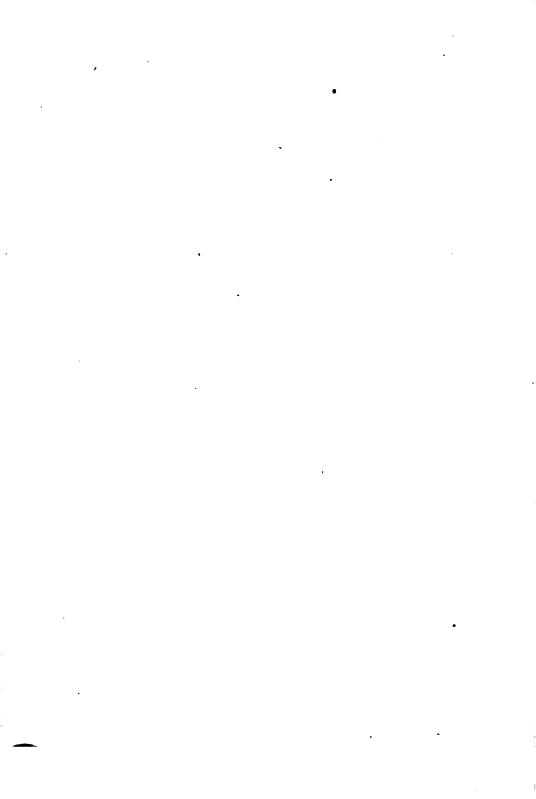

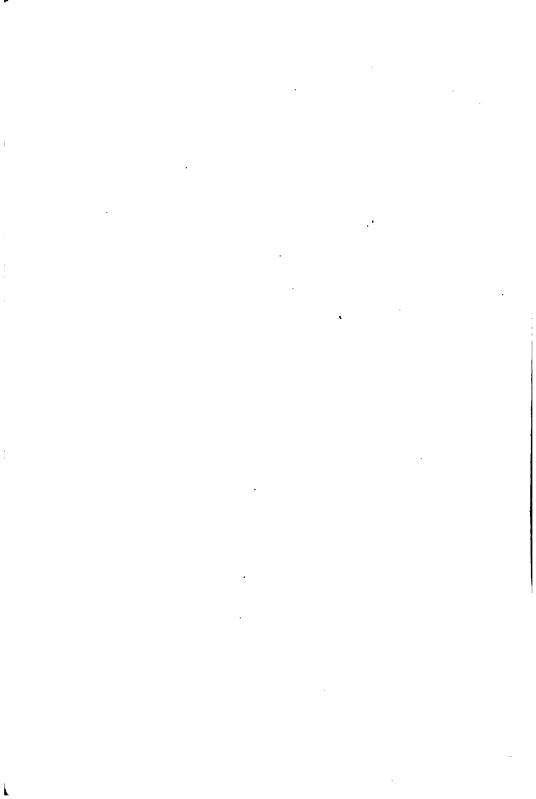

# **Jahresbericht**

über die Fortschritte

der

# reinen, pharmaceutischen und technischen Chemie,

Physik, Mineralogie und Geologie.

Bericht über die Fortschritte

der

Chemie und verwandter Theile anderer Wissenschaften.

Für 1867.

Giessen.

J. Ricker'sche Buchhandlung.

## Jahresbericht

über die Fortschritte

der

# Chemie

und verwandter Theile anderer Wissenschaften.

Unter Mitwirkung von

Th. Engelbach, Al. Naumann, K. Zöppritz

herausgegeben von

Heinrich Will.

Für 1867.

Giessen.

J. Ricker'sche Buchhandlung.

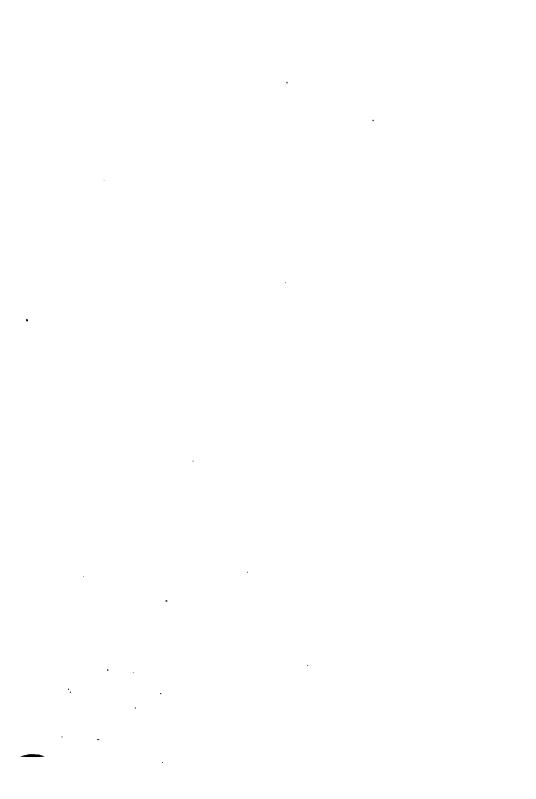

Für den vorliegenden Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie und verwandter Theile anderer Wissenschaften haben bearbeitet:

- Prof. Engelbach, außer der Zusammenstellung der Litteratur, den Bericht über unorganische Chemie, über einzelne Theile der organischen und analytischen Chemie, über technische Chemie und Krystallographie;
- Dr. Naumann den Bericht über allgemeine und physikalische Chemie mit Einschluß der Electrocapillarwirkungen;
- Prof. Zöppritz die Abschnitte über optisch-chemische Untersuchungen, Magnetismus und theilweise über Electrochemie;
- Prof. Will, außer der Redaction des Ganzen, den Bericht über organische Chemie, analytische Chemie, Mineralogie und chemische Geologie.

### H. Will.



### Allgemeine und physikalische Chemie.

| Krystaliku   | n d e |            |        |        |       |       |        | •    |       |      |      | 1  |
|--------------|-------|------------|--------|--------|-------|-------|--------|------|-------|------|------|----|
| Besiehunger  | zwie  | chen       | Krys   | tallfo | rm w  | nd Z  | usam   | men  | oteun | æ    |      | 8  |
| Künstliche   |       |            |        |        |       |       |        |      |       | ٠.   |      | 5  |
| Moleculark   |       |            | · . ·  |        |       |       |        |      |       |      |      | 11 |
| Molecularth  | eorie |            | •      |        |       |       |        |      |       |      |      | 11 |
| Molecularbe  | West  | ng be      | i Flü  | ssigk  | often |       |        |      |       |      |      | 11 |
| Molecularbe  |       |            |        |        |       |       | nd 8   | سلام | enth. | end  | red- |    |
| nungen       | -     |            |        |        | •     |       |        |      |       |      |      | 18 |
| Sedimentar-  |       | Capil      | larită | tsersc | heint | IDGED | ١.     |      |       | ·    |      | 13 |
| Capillarität |       |            | •      |        |       |       |        |      |       |      |      | 14 |
| Adhasion ve  | n FH  | أونعوا     | ceiten | an e   | Mani  | ler   |        |      | -     |      | •    | 14 |
| Allgemeine   |       | _          |        |        |       |       | Unka   | PAR  | ahun  | es n |      | 15 |
| Chemische    |       |            |        |        |       |       |        |      |       |      |      | 15 |
| Atommecha    | -     |            |        |        |       |       | •      | •    |       | •    | •    | 20 |
| Affinităt    |       | •          | •      | •      | •     | •     | •      | •    | •     | •    | •    | 28 |
| Affinität    | md F  | ·<br>lawer | •      | mettr  |       | a= A1 |        | •    | •     | •    | •    | 26 |
| · Geschwin   |       | _          | _      |        |       |       | , OELO | •    | •     | •    | •    | 26 |
| Atomicităt   | mRro  | re doi     | AW     | mow    | oRami | 5     | •      | •    | •     | •    | •    | 27 |
|              | •     | •          | •      | •      | •     | •     | •      | •    | •     | •    | •    | 28 |
| Allotropie   | ·     | •          | •      | •      | •     | •     | •      | •    |       | •    | . •  | 29 |
| Molecularfor |       | •          | :      | •      | •     | •     | •      | •    | •     | •    | •    |    |
| Neue chemi   |       |            |        | •      | •     | •     | •      | •    | •     | •    | •    | 29 |
| Bestimmung   |       |            |        |        |       |       |        | Kö   | cher  | •    | •    | 80 |
| Bestimmung   |       |            |        |        |       |       |        | •    | •     | •    | •    | 81 |
| Bostimmung   | des   | spec.      | Gew    | . von  | Dän   | pfen  | und    | Gase | III.  | •    | •    | 88 |
| Specifisches | Volu  | m          |        |        |       |       | •      |      | •     | •    | •    | 86 |
| Relatives    | Volu  | m          |        |        |       | •     |        |      |       |      | •    | 87 |
| Molecular    | volun | 1          |        | •      |       |       |        | •    | •     |      | •    | 87 |

| Bestimmung hoher Siedetemperaturen .                                  |             |        |       | 38  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|-----|
| Flammentemperatur und stufenweise Verbre                              |             |        |       | 39  |
| Ausdehnung fester Körper durch Erwärmung                              |             |        |       | 43  |
| Ausdehnung von Flüssigkeiten durch Er                                 |             |        |       | 45  |
| Ausdehnungscoëfficient von Gasen .                                    |             |        |       | 54  |
| Specifische Wärme                                                     |             |        |       | 55  |
| Specifische Wärme von Flüssigkeiten                                   |             |        |       | 55  |
| Specifische Wärme der Schwefelsäurehyd                                | irate .     |        |       | 58  |
|                                                                       |             |        |       | 58  |
| Specifische Wärme der Gase<br>Erscheinungen beim Schmelzen und Festwe | rden fetter | Subst  | anzen | 63  |
| Sieden                                                                |             |        |       | 63  |
| Beziehungen zwischen Siedepunkt und Z                                 | usammens    | etzung |       | 63  |
|                                                                       |             |        |       | 69  |
| Wärmevorgänge beim Mischen von Flüssig                                | keiten      |        |       | 69  |
| Einfluß der Wärmevorgänge auf Bild                                    |             | Zerse  | tzung |     |
| chemischer Verbindungen                                               |             |        |       | 73  |
| Dissociation                                                          |             |        |       | 79  |
| Dissociation von kohlens. Kalk .                                      |             |        |       | 85  |
| Dissociation von Salzen unter dem Einflu                              | us eines I  | uftstr | omes  | 86  |
| Absorption von Dämpfen durch Kohle                                    |             |        |       | 87  |
| Absorption von Gasen durch Kohle                                      |             |        |       | 88  |
| Absorption von Gasen durch Metalle                                    |             |        |       | 89  |
| Absorption von Gasen durch Flüssigkeite                               | n .         |        |       | 90  |
| Uebersättigte Lösungen von Gasen .                                    |             |        |       | 91  |
| Theorie der Lösungen                                                  |             |        |       | 92  |
| Aggregatzustände                                                      |             |        |       | 92  |
| Lösung von Gasen                                                      |             |        |       | 93  |
| Lösung von Flüssigkeiten                                              |             |        |       | 94  |
| Wärme- und Siedepunktsverhältnisse von                                | Lösunge:    | D.     |       | 95  |
| Diffusion von Lösungen                                                |             | •      |       | 95  |
| Optisch-chemische Untersuchunger                                      | ٠.          | •      |       | 96  |
| Refraction                                                            |             | •      |       | 96  |
| Polarisation                                                          |             | •      |       | 101 |
| Fluorescenz, Calorescenz                                              |             | •      |       | 103 |
| Spectralanalyse                                                       |             | •      |       | 105 |
| Chemische Wirkungen des Lichtes .                                     |             | •      |       | 108 |
| Electrochemische Untersuchungen                                       |             | •      |       | 111 |
| Electrocapillarwirkungen                                              |             | •      |       | 111 |
| Electrolytisches Gesetz                                               |             | •      |       | 115 |
| Zersetzung durch den electrischen Strom                               |             | •      |       |     |
| Leitungswiderstand                                                    |             | •      |       | 118 |
| Hydroelectrische Ketten                                               |             | •      |       | 118 |
| Magnetismus                                                           |             |        |       | 119 |

### Unorganische Chemie.

| Allgemeines        |            |        |            |       |         |      |     |     |   |   | 121 |
|--------------------|------------|--------|------------|-------|---------|------|-----|-----|---|---|-----|
| Isomerie .         |            |        | •          |       |         | •    |     |     |   |   | 121 |
| Constitution der S | Lurei      | ı; No  | menc       | latur |         | •    |     |     |   |   | 121 |
| Vorlesungsversuch  | В          |        |            |       | •       |      |     |     |   |   | 124 |
| Sauerstoff .       |            |        | •          | •     |         |      |     |     | • |   | 124 |
| Lichtentwickelung  | bei        | langs  | amer       | Verb  | rennu   | ng   |     |     |   |   | 126 |
| Verbrennung; Fla   | nme        | _      |            |       |         |      |     |     |   |   | 126 |
| Ozon; Antozon      |            |        |            |       |         |      |     |     |   |   | 128 |
| Ozonide .          |            |        |            |       |         |      |     |     |   |   | 133 |
| Wasserstoff        |            |        |            |       |         |      |     |     |   |   | 134 |
| Wasser .           |            |        |            |       |         |      |     |     | • |   | 134 |
| Kohlenstoff        |            |        |            |       |         |      |     |     |   |   | 135 |
| Kohlensäure        |            |        |            |       |         |      |     |     |   |   | 135 |
| Kohlens, Salze     |            |        |            |       |         |      |     |     |   |   | 135 |
| Bor                |            |        |            |       |         |      |     |     |   |   | 137 |
| Bors. Salze .      |            |        |            |       |         |      |     |     |   |   | 137 |
| Phosphor .         |            |        |            |       |         |      |     |     |   |   | 138 |
| Phosphorige Saure  |            |        |            |       |         |      |     |     |   |   | 139 |
| Phosphorigs. Sa.   |            |        |            |       |         |      |     |     |   |   | 141 |
| Phosphorsäure      |            |        |            |       |         |      |     |     |   |   | 145 |
| Pyrophosphorsaure  |            |        |            |       |         |      |     |     |   |   | 146 |
| Phosphoroxychlori  |            |        | _          |       |         |      |     |     |   |   | 148 |
| Schwefel .         | _          | _      |            |       |         |      |     |     |   |   | 149 |
| Schweflige Säure   |            |        |            | •     | •       |      |     |     |   |   | 150 |
| Schwefelsäure : V  | erhal      | ten s  | chwei      | els.  | Salze   | beim | GHi | hen |   |   | 151 |
| Uebersättigte Li   |            |        |            |       |         |      |     |     |   |   | 152 |
| Schwefelwassersto  | •          |        |            |       |         |      |     |     |   |   | 154 |
| Kohlenoxysulfid    | _          |        |            | •     |         | -    | -   |     |   |   | 155 |
| Kohlensesquisulfid | •          | •      | •          | •     | •       |      |     |     |   |   | 157 |
| Schwefelkohlensto  |            | ret    | •          |       | •       |      | •   |     |   |   | 158 |
| Chlor: Unterchlor  | -          |        | •          | •     | •       | •    | •   | •   | • |   | 158 |
| Einwirkung des C   | _          |        | fels s     | unf M | [eta]]e | ·    | -   | •   |   |   | 158 |
| Jod                |            |        |            | -     |         |      | •   |     |   |   | 159 |
| Jodsäure .         | •          | •      | •          | •     | •       | •    | •   | •   |   |   | 162 |
| Ueberjodsäure      | •          | •      | •          | •     | •       | •    | •   |     |   |   | 162 |
| Jodwasserstoff     | •          | •      | •          | •     | •       | •    | •   | •   |   |   | 170 |
| Brom : Bromwasse:  | ·<br>mtoff | •      | •          | •     | •       | •    | •   | •   | • | • | 175 |
|                    |            |        | •          | •     | •       | •    | •   | •   |   | • | 175 |
| Fluor              | •          | •      | •          | •     | •       | •    | •   | •   | • | • | 175 |
| Stickstoff: Sticke |            | . 1    | •          | •     | •       | •    | •   | •   | • | • | 176 |
| Stickoxyd .        | u رحر      | **     | •          | •     | •       | •    | •   | •   | • | • | 177 |
| Untersalpetersäure | •          | •      | •          | •     | •       | •    | •   | •   | • | • | 177 |
|                    |            | ·<br>^ | ·<br>makal |       | -alba-  |      | •   | •   | • | • | 179 |
| Atmosphärische L   | uit;       | OZOD   | Remm.      | r den | PATRAN  |      | •   | •   | • | • | 119 |

en Cu

D. B. B. B. B. B. B. P.

TO RECEIVE OF BUILDING

| Kohlensäuregehalt derselben      |         |       |       |   |   | • | 188 |
|----------------------------------|---------|-------|-------|---|---|---|-----|
| Gehalt an salpetrigs. Ammoni     | ak u.   | 8. W. | ,     |   |   |   | 184 |
| Ammoniak                         |         |       | •     |   |   | • | 185 |
| Metalle                          |         |       |       |   |   |   | 186 |
| Rubidium : Kieselfluorrubidium   |         |       |       |   |   | • | 186 |
| Kalium und Natrium : Kalih       | rdrat   |       |       |   |   |   | 186 |
| Salpetrigs. Kali                 |         |       |       |   |   |   | 187 |
| Schwefelverbindungen des Kaliu   | ms ux   | ad Na | trium | 8 |   |   | 187 |
| Löslichkeit von Kali- und Natro  |         |       |       |   |   |   | 191 |
| Calcium: kohlens. Kalk .         |         |       | . •   |   |   |   | 191 |
| Schwefels. Kalk                  |         |       |       |   |   |   | 192 |
| Chlorkalk                        |         |       |       |   |   |   | 192 |
| Magnesium : Verbindungen des     | selben  | ı     |       |   |   |   | 194 |
| Magnesiumlegirungen              |         |       |       |   |   |   | 196 |
| Cerium                           |         |       |       |   |   | • | 197 |
| Aluminium : schwefels. Thoner    | iesalze | В     |       |   |   |   | 199 |
| Bilicium : Siliciumchloroform    |         |       |       |   |   | • | 199 |
| Siliciumoxyd, sogenanntes .      |         |       |       |   |   |   | 201 |
| Siliciumwasserstoff              |         |       |       |   |   |   | 201 |
| Kieselsäure                      |         |       |       |   |   |   | 202 |
| Titan : Titansāure               |         |       |       |   |   |   | 203 |
| Verbindungen des Titanchlorids   |         |       |       |   | • |   | 205 |
| Titanjodid                       |         |       |       |   |   |   | 207 |
| Tantal, Niob, Ilmenium : Tan     | talsäu  | T6    |       |   |   |   | 207 |
| Tantalchlorid                    |         |       |       |   |   |   | 208 |
| Constitution der Tantal- und Nic | bverb   | indun | gen   |   |   |   | 209 |
| Ilmensäuren, Niobsäure .         |         |       |       |   |   |   | 209 |
| Gemenge von Niobsäure und Tit    | ansilu  | re    | •     |   |   |   | 210 |
| Nioboxyde                        |         |       |       |   |   |   | 214 |
| Nioboxychlorid                   |         | •     |       |   |   |   | 215 |
| Wolfram: Wolframsäure .          |         |       |       |   |   |   | 215 |
| Wolframsäure- und Wolframoxyd    | l-Verb  | indur | igen  |   |   |   | 224 |
| Molybdän: Molybdänsäure .        |         |       |       |   |   |   | 225 |
| Molybdans. Salze                 |         |       |       |   |   |   | 227 |
| Molybdanoxyfluorid-Verbindunger  | 1       |       |       |   |   |   | 235 |
| Krystallisirtes Molybdanoxyd     |         |       |       |   |   |   | 237 |
| Vanadin : Verbindungen desselbe  | an      |       |       |   |   |   | 237 |
| Chrom: Chromoxyd und Chroms      | äure    |       |       |   |   |   | 246 |
| Uran : Uranoxydsalze             |         |       |       |   |   |   | 247 |
| Mangan: Uebermangansäure         |         |       |       |   |   |   | 248 |
| Fluorverbindungen des Mangans    |         |       |       |   |   |   | 251 |
| Arsen: Allotropische Zustände    |         |       |       |   |   |   | 252 |
| Fluorverbindungen des Arsens     |         |       |       |   |   |   | 254 |
| Antimon                          |         |       |       |   |   |   | 255 |
| Antimonpersulfidnatrium .        |         |       |       |   |   |   | 255 |
|                                  |         |       |       |   |   |   |     |

|                                      | Inhaltsve           | zeio    | hnifs. |      |    |   |   |   | XI          |
|--------------------------------------|---------------------|---------|--------|------|----|---|---|---|-------------|
| Pluorverbindungen des .              | Antimons            |         |        |      | •  |   |   |   | 255         |
| - · · ·                              |                     |         |        |      |    |   | - |   | 257         |
| ·                                    |                     |         |        |      | •  |   |   |   | 257         |
| Zinkoxydsalze                        |                     | , ,     |        |      |    |   |   |   | 258         |
| Cadmium : Wirkung de                 | r Cadmiun           | averb   | indu   | gen  |    |   |   |   | 259         |
| Indium und Indiumverbi               | ndungen .           |         |        | •    |    |   |   |   | 260         |
| Zinn : Zinnsäuren                    |                     |         | •      |      |    |   |   |   | 267         |
| Zinns. Natron                        |                     |         |        |      |    |   |   |   | 271         |
| Zinnchlortir                         |                     |         |        |      |    |   |   |   | 272         |
| Blei: Chlorblei                      |                     |         |        |      |    |   |   | : |             |
| Schwefels. Bleioxyd                  |                     |         |        |      |    | • |   | • | 273         |
| Mb - 11!                             |                     |         | _      | _    | -  |   | • |   |             |
|                                      |                     |         |        |      |    | • | • | • | 275         |
| Thalliumverbindungen                 |                     |         |        | •    | •  | • | • |   |             |
| Eisen: Phosphoreisen                 |                     |         |        | •    | •  | • | : | : |             |
| Eisenchlorid                         |                     |         | •      | •    | •  | • | • | • |             |
|                                      |                     |         |        | •    | •  | • | • | : |             |
| Eisenoxydhydrate . Arsens. Eisenoxyd |                     |         |        | •    | •  | • | • | • | 288         |
| Eisens. Kali                         |                     | •       | •      | •    | •  | • | • | • |             |
| Kobalt und Nickel: A                 | tomorewich          | ıta     | •      | •    | •  | • | • | • | 289         |
| Schwefelkobalt                       | . SOTING W. TOT     |         | •      | •    | •  | • | • | • | 290         |
|                                      | •                   | •       | •      | •    | •  | • | • | • |             |
| Kobaltoxyduloxyd .                   | • •                 |         | •      | •    | •  | • | • | • |             |
| Ammoniakalische Kobal                |                     |         | •      | •    | •  | • | • | • |             |
| Kupfer: Kupferhypersul               | muumassa<br>ammassa | Ren     | •      |      | •  | • | • | • | 294         |
| Fluorsiliciumkupfer                  |                     |         |        | •    | •  | • | • | • | 297         |
| Schwefligs. Kupferoxydu              |                     | •       | •      | •    | •  | • | • | • |             |
| Kupferoxyd, Verhalten                |                     | ,<br>31 | •<br>1 | •    | •  | • | • | • |             |
| Basische Kupferoxydsals              |                     | cyam    |        |      | ٠. | • | • | • |             |
| Quecksilber: Quecksil                |                     |         |        | •    | •  | • | • | • |             |
|                                      |                     |         |        | •    | •  | • | • | • | 804         |
| Quecksilberjodür .                   | • •                 |         |        | •    | •  | • | • | • |             |
| Ammoniakalische Queck                | suberverb           |         | _      |      | •  | • | • | • | 806         |
| Silber                               |                     |         | •      |      | •  | • | • | • |             |
| Unterchlorigs. und chlor             | s. Bilber           |         | •      | •    | •  | • | • | • |             |
| Gold: Goldchlorid und I              | )oppelsalze         | des     | selber | 1    | •  | • | • | • |             |
| Platinmetalle : Darste               | llung im r          | einer   | Zus    | tand | B  | • | • |   | 814         |
| Platinchlorid und Verbir             |                     |         |        | •    | •  | • | • |   | 319         |
| Ammoniakalische Platin               |                     |         | •      | •    | •  | • | • | • | 821         |
| Palladium : Palladiumd               | loppelsalze         |         | •      | •    | •  | • | • | • | 831         |
| 0:                                   | rganisch            | e Cl    | hemi   | ie.  |    |   |   |   |             |
| Allgemeines .                        |                     |         |        |      |    |   |   |   | <b>3</b> 33 |
| Oxydation organischer \              | <br>Tarbinduna      | •       | •      | •    | •  | • | • | • | 384         |
| Reduction organischer V              |                     |         |        | •    | •  | • | • | • |             |
| SOURCEON OLESANDECHOL A              | ecomong             | ВA      | •      | •    | •  | • | • | • | 342         |

| Cyanverbindungen .                                                                                                                                                                                 |                 |                 |        |                                       |        | •     |     |   | 852                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------------------------|--------|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------|
| Cyan                                                                                                                                                                                               | •               |                 |        |                                       | •      |       |     |   | 852                                                                |
| Blausäure                                                                                                                                                                                          |                 |                 |        |                                       |        |       |     | • | 352                                                                |
| Cyanwasserstoff-Aldehyd                                                                                                                                                                            |                 |                 |        |                                       |        |       |     |   | 856                                                                |
| Nitrile                                                                                                                                                                                            |                 |                 |        |                                       |        |       |     |   | 358                                                                |
| Neue isomere Nitrile .                                                                                                                                                                             |                 |                 |        |                                       |        |       |     |   | 361                                                                |
| Ferro- und Ferrideyanverb                                                                                                                                                                          | indun           | gen             |        |                                       |        |       |     |   | 370                                                                |
| Mangancyanverbindungen                                                                                                                                                                             |                 | ٠.              |        |                                       |        |       |     |   | 872                                                                |
| Schwefelcyanverbindungen                                                                                                                                                                           |                 |                 |        | •.                                    |        |       |     |   | 376                                                                |
| Schwefligsäurecyanid .                                                                                                                                                                             |                 |                 |        |                                       |        |       |     |   | 379                                                                |
| Säuren und dahin Gehö                                                                                                                                                                              | rige            | g               |        |                                       |        |       |     |   | 380                                                                |
| Electrolyse organischer Sä                                                                                                                                                                         | _               |                 |        |                                       |        |       |     |   | 380                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |        |                                       |        |       |     |   | 387                                                                |
| Aethylameisensäure .                                                                                                                                                                               |                 |                 |        |                                       |        |       |     |   | 388                                                                |
| Methylaldehyd                                                                                                                                                                                      |                 |                 |        |                                       |        |       |     |   | 388                                                                |
| Essigsaure                                                                                                                                                                                         |                 |                 |        |                                       |        |       |     |   | 390                                                                |
| Essigs. Natron                                                                                                                                                                                     |                 |                 |        |                                       |        |       |     |   | 390                                                                |
| Aethyl- und Amylessigs                                                                                                                                                                             |                 |                 |        |                                       |        | •     |     |   | 391                                                                |
| Cyanessigsaure                                                                                                                                                                                     |                 |                 |        |                                       |        |       |     |   | 391                                                                |
| Thiacetsäure                                                                                                                                                                                       |                 |                 |        |                                       |        |       |     |   | 392                                                                |
| Kieselessigsäureanhydrid                                                                                                                                                                           |                 |                 | :      |                                       |        |       |     |   | 392                                                                |
| Isopropessigsäure und Ve                                                                                                                                                                           |                 |                 |        |                                       | ·      |       |     | - | 894                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |        |                                       | •      | •     | •   | · | 396                                                                |
| Dijodaceton                                                                                                                                                                                        |                 |                 |        |                                       |        | •     |     | • | 398                                                                |
| Methylamyl- und Methyl                                                                                                                                                                             | Xthv            | aceto           |        | ·                                     | Ţ      | •     | •   | • | 399                                                                |
| Säuren mit 3 At. Kohlenst                                                                                                                                                                          |                 |                 |        | Jod                                   | nmni   | onsän | re) | • | 399                                                                |
| 2.512.2                                                                                                                                                                                            | •               |                 |        | 000                                   | P. VP. | ·     |     | Ċ | 402                                                                |
| Acryleäure, Brenztrauben                                                                                                                                                                           |                 |                 | Merin  | eline.                                |        | •     | •   | • | 403                                                                |
| Acrolein                                                                                                                                                                                           | igwu C          | ,               | 001111 | Dell'ULA 1                            | •      | •     | •   | • | 404                                                                |
| Valeriansäure (Monochlorva                                                                                                                                                                         | lorior          | .a#1180         | ٠.     | •                                     | •      | :     | •   | • | 404                                                                |
| Palmitinsaure                                                                                                                                                                                      | 101101          | 15GUI           | "      | •                                     | •      | •     |     | • | 406                                                                |
| Ricinölsäure                                                                                                                                                                                       | •               |                 |        |                                       |        |       |     |   |                                                                    |
| Benzoësäure und Derivate                                                                                                                                                                           |                 | •               | •      | •                                     | •      | •     | •   | • |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                    | •               |                 |        | :                                     | •      | •     | •   | • | 406                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    | •               |                 | •      | •                                     | •      | :     | •   | • | 406<br>409                                                         |
| Bromamidobenzoësäure                                                                                                                                                                               | :               | •               | •      | ·<br>·                                | •      | •     | •   | • | 406<br>409<br>409                                                  |
| Bromamidobenzoësäure<br>Cyanamidobenzoësäure                                                                                                                                                       | •               | :               |        | ·<br>·<br>·                           | •      | •     | •   |   | 406<br>409<br>409<br>410                                           |
| Bromamidobenzoësäure<br>Cyanamidobenzoësäure<br>Diazobenzoësäureimid                                                                                                                               | •               |                 |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •      | •     | •   | • | 406<br>409<br>409<br>410<br>412                                    |
| Bromamidobenzoësäure<br>Cyanamidobenzoësäure<br>Diazobenzoësäureimid<br>Trichlordracylsäure                                                                                                        |                 |                 |        |                                       | •      |       | •   |   | 406<br>409<br>409<br>410<br>412<br>412                             |
| Bromamidobenzoësäure<br>Cyanamidobenzoësäure<br>Diazobenzoësäureimid<br>Trichlordracylsäure<br>Oxybenzoë- und Methox                                                                               |                 |                 |        |                                       |        | •     |     |   | 406<br>409<br>409<br>410<br>412<br>412<br>413                      |
| Bromamidobenzoësäure<br>Cyanamidobenzoësäure<br>Diazobenzoësäureimid<br>Trichlordracylsäure<br>Oxybenzoë- und Methox<br>Bittermandelöl .                                                           |                 |                 |        |                                       |        | •     |     |   | 406<br>409<br>409<br>410<br>412<br>412<br>413<br>415               |
| Bromamidobenzoësäure Cyanamidobenzoësäure Diazobenzoësäureimid Trichlordracylsäure Oxybenzoë- und Methox Bittermandelöl Benzoïn                                                                    | ybens<br>•      | :0 <b>588</b> 0 |        | •                                     |        |       |     |   | 406<br>409<br>409<br>410<br>412<br>413<br>415<br>416               |
| Bromamidobenzoësäure Cyanamidobenzoësäure Diazobenzoësäureimid Trichlordracylsäure Oxybenzoë- und Methox; Bittermandelöl Benzoïn Lepiden und Oxylepiden                                            | ybens<br>•      |                 |        |                                       |        |       |     |   | 406<br>409<br>410<br>412<br>412<br>413<br>415<br>416               |
| Bromamidobenzoësäure Cyanamidobenzoësäure Diazobenzoësäureimid Trichlordracylsäure Oxybenzoë- und Methox Bittermandelöl Benzoïn Lepiden und Oxylepiden Zimmtsäure                                  | ybens<br>•<br>• | :0 <b>588</b> 0 |        | •                                     |        |       |     |   | 406<br>409<br>410<br>412<br>412<br>413<br>415<br>416<br>416        |
| Bromamidobenzoësäure Cyanamidobenzoësäure Diazobenzoësäureimid Trichlordracylsäure Oxybenzoë- und Methox; Bittermandelöl . Benzoïn Lepiden und Oxylepiden Zimmtsäure . Glycolsäure (Diglycolsäure) | ybens           | oesku           | •      | •                                     |        |       |     | • | 406<br>409<br>410<br>412<br>412<br>413<br>416<br>416<br>418<br>425 |
| Bromamidobenzoësäure Cyanamidobenzoësäure Diazobenzoësäureimid Trichlordracylsäure Oxybenzoë- und Methox Bittermandelöl Benzoïn Lepiden und Oxylepiden Zimmtsäure                                  | ybens           | :0 <b>588</b> 0 |        | •                                     |        |       |     |   | 406<br>409<br>410<br>412<br>412<br>413<br>415<br>416<br>416<br>418 |

| Inhaltsverseichnifs.    |        |      |         |       |           |  |   |   |  |     |  |  |
|-------------------------|--------|------|---------|-------|-----------|--|---|---|--|-----|--|--|
| Methylsalicylsäure      |        |      |         |       |           |  |   |   |  | 480 |  |  |
| Salicylige Saure (Salic | ylwa   | BBGT | stoffde | rivat | e)        |  |   |   |  | 431 |  |  |
| Benzosalicyl- und D     |        |      |         |       | <b>´.</b> |  |   |   |  | 432 |  |  |
| Methyl- und Aethyl      | salicy | lwa  | sserst  | off   |           |  | • |   |  | 434 |  |  |
| Cumarin                 | . '    |      |         |       |           |  |   |   |  | 486 |  |  |
| Melilotsäure            |        |      |         |       |           |  |   |   |  | 489 |  |  |
| Chlorsalylsäure .       |        |      |         |       |           |  |   |   |  | 444 |  |  |
| Anissäure               |        |      | ·       |       |           |  |   |   |  | 444 |  |  |
| Anisaldehyd .           |        |      |         |       |           |  |   |   |  | 445 |  |  |
| Protocatechusäure       |        |      |         |       |           |  |   |   |  | 445 |  |  |
| Gallussäure             |        |      |         |       |           |  |   |   |  | 446 |  |  |
| Oxalsaure               |        |      |         |       |           |  |   |   |  | 450 |  |  |
| Oxalohydroxamsäure      | ,      |      |         | •     |           |  |   |   |  | 450 |  |  |
| Oxanilsāure .           |        |      |         |       |           |  | • | • |  | 451 |  |  |
| Diathoxalsaure .        |        |      |         |       |           |  |   |   |  | 451 |  |  |
| Aethomethoxalsaure      |        |      |         | •     |           |  |   |   |  | 458 |  |  |
| Bernsteinsäure .        |        |      |         |       |           |  |   |   |  | 459 |  |  |
| Weinsaure               |        |      |         |       |           |  |   |   |  | 462 |  |  |
| Citronsaure             |        |      |         |       |           |  |   |   |  | 467 |  |  |
| Itaconsaure und Itawe   | insäu  | re   |         |       |           |  |   |   |  | 468 |  |  |
| Itamaleäure und Parac   | onsät  | ıre  |         |       |           |  |   |   |  | 470 |  |  |
| Zuckersäure             |        |      |         |       |           |  |   |   |  | 474 |  |  |
| Isodulcitsaure .        |        |      |         |       |           |  |   |   |  | 475 |  |  |
| Camphersäure .          |        |      |         |       |           |  |   | • |  | 476 |  |  |
| Hydroterephtalsäure     |        |      |         |       |           |  |   |   |  | 477 |  |  |
| Kaffeegerbakure .       |        |      |         |       |           |  |   |   |  | 478 |  |  |
| Viridinsäure .          |        |      |         |       |           |  |   |   |  | 480 |  |  |
| Kaffeesäure .           |        |      |         |       |           |  |   |   |  | 480 |  |  |
| Hydrokaffeesäure ur     | d H    | ydro | parac   | umar  | säure     |  |   |   |  | 481 |  |  |
| · *                     | . '    |      | •       |       |           |  |   |   |  | 482 |  |  |
| Chinovagerbeäure .      |        |      |         |       | •         |  |   |   |  | 488 |  |  |
| Ratanhiagerheäure       |        |      |         |       |           |  |   |   |  | 483 |  |  |
| Filixgerbsäure .        |        |      |         |       | •         |  |   |   |  | 484 |  |  |
| Filixsaure              |        |      |         |       |           |  | • | • |  | 484 |  |  |
| Grenetwerheimre         |        |      |         |       |           |  |   |   |  | 485 |  |  |
| Tormentillroth und -ge  | erbsto | ff   |         |       |           |  |   |   |  | 486 |  |  |
| Gerbekure der Eichem    | inde   |      |         |       |           |  |   |   |  | 488 |  |  |
| Organische Basen        |        |      |         |       |           |  |   |   |  | 489 |  |  |
| Krystallform von Salz   | en or  | gani | scher   | Base  | an        |  |   |   |  |     |  |  |
| Trimethylamin .         |        | ٠.   | • •     |       |           |  |   |   |  | 491 |  |  |
| Neurin, Cholin und Si   | nkali  | n    |         |       |           |  |   | • |  | 492 |  |  |
| Sarkosin                |        |      |         |       |           |  |   |   |  | 495 |  |  |
| Tyrosin                 |        |      |         |       |           |  |   |   |  | 495 |  |  |
| Harnstoff               |        |      |         |       |           |  |   |   |  | 497 |  |  |
| Diment                  |        |      |         |       |           |  |   |   |  | 497 |  |  |

| Pseudohexyle:                  |               |        |       |            |       |      |      |   |   |    | 497  |
|--------------------------------|---------------|--------|-------|------------|-------|------|------|---|---|----|------|
| Condensirte H                  | arnsto        | ffe    |       |            |       |      |      |   | _ |    | 498  |
| Aldehydbasen                   |               |        |       |            |       |      |      |   |   |    | 499  |
| Aldehydbasen<br>Hexamethylenan | nin           |        |       |            |       |      |      |   | • | •  | 500  |
| Chlorallylamin                 |               |        |       |            | •     | •    | -    | • | • | •  | 501  |
| Amylamin .                     |               |        | •     |            |       |      | •    | : | : |    | 502  |
| Dimethyl- und                  | <b>Frimet</b> | hvlan  | ilin  |            |       | •    | •    | • | • | •  | 502  |
| Azobenzid .                    |               |        |       |            |       | :    | •    | • | • | •  | 503  |
| Triamidoazobenz                | ol·           |        |       | •          | •     | •    | :    | : | • | •  | 508  |
| Rosanilin .                    |               |        |       |            | •     | •    | •    | : | • | •  | 505  |
| Mauvanilin .                   | •             |        |       |            | •     | :    | •    | • | • | •  | 507  |
| Toluidin .                     |               | •      | •     | :          |       |      | •    | • | • | •  | 508  |
| Mono-, Di- und                 | Triber        | revlen | nin   |            | •     | •    |      | • | • | •  |      |
| Homologe des C                 |               | -      |       |            | •     | •    | •    | • | • | •  | 508  |
| Chinolinblan (C                |               |        | •     | :          | •     | •    | •    | • | • | •  | 511  |
| Trivelulamin                   | , 41111)      |        | •     |            |       | •    | •    | • | • | •  | 512  |
| Trixylylamin Pyrrol            | •             | •      | •     | •          | • .   | •    | •    | • | • | •  | 515  |
| - ,                            | •             |        |       | •          | •     | •    | •    | • | • | •  | 515  |
| Nicotin .<br>Caffeïn .         | •             | •      | •     | •          | •     | •    | •    | • | • | •  | 515  |
| Caffein .<br>Chinin            |               | •      | •     | •          | •     | •    | •    | • | • | •  | 516  |
|                                |               |        | •     | •          | •     | •    | •    | • | • | •  | 518  |
| Narcotin<br>Pseudomorphin      | •             | •      | •     | •          | •     | •    | •    | • | • | •  | 519  |
|                                |               | •      | •     | •          | •     | •    | •    | • | • | •  | 521  |
| Cryptopin .                    |               | •      |       | •          | •     | •    | •    | • | • | •  | 523  |
| Strychnin und H                | srucin        | •      | •     | •          | •     | •    | •    | • | • | •  | 525  |
| Physostigmin<br>Hyoscyamin .   | •             | •      | •     | •          | •     | •    | •    | • | • | •  | 528  |
| Hyoscyamin .                   | •             | •      | •     |            | •     | •    | •    | • | • |    | 529  |
| Digitalin .                    | •             | •      | •     | •          | •     | •    | •    | • |   |    | 580  |
| Berberin .<br>Chenopodin .     | •             | •      | •     | •          | •     |      | •    | • |   |    | 531  |
|                                |               |        | •     | •          | •     | •    |      |   |   | •• | 581  |
| Alkohole und d                 | ahin          | Geh    | brig  | 3 <b>8</b> |       |      | •    | • |   |    | 582  |
| Darstellung von                | Alkoh         | olen   | aus 1 | niedri,    | geren | Glie | dern |   |   |    | 532  |
| Einwirkung von                 | Zinno         | blorid | l auf | Alko       | hole  |      | •    |   |   |    | 537  |
| Methylverbindunge              | n             | •      | •     | •          |       |      |      |   |   |    | 538  |
| Zinkmethyl .                   | •             | •      |       |            |       |      |      |   |   |    | 538  |
| Chlorotorm .                   |               | •      |       |            |       |      |      |   |   |    | 539  |
| Chlorosulfoform                | •             |        |       |            | •     |      |      |   |   |    | 539  |
| Schwefelmethyl-                | und .         | äthyl  | oxyd  |            |       |      |      |   |   |    | 589  |
| Trimethylsulfinjo              |               |        |       |            |       |      |      |   |   |    | 541  |
| Aethyl- und Aethy              |               |        | mgen  |            |       |      |      |   |   |    | 541  |
| Zinkäthyl .                    |               |        |       |            |       |      |      |   |   |    | 541  |
| Stanndimethyldi                | <b>L</b> thyl |        |       |            |       |      |      |   |   |    | 542  |
| Jodäthyl .                     |               |        |       |            |       |      |      |   |   |    | 548  |
| Baryumalkoholat                |               |        |       |            |       |      |      |   |   |    |      |
| Dichlorather, Ac               |               |        |       |            |       |      | •    |   | : | •  | 544  |
| Aether der saln                |               |        |       |            |       |      | •    | • | • | •  | E 45 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inh    | artsv          | DITOLO | 0 1215. |       |   |   |   |   | A           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|---------|-------|---|---|---|---|-------------|
| Aether der Arsensäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ı      |                |        |         |       |   |   |   |   | <b>5</b> 51 |
| Aether der Borsäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |        |         |       |   |   |   |   | 552         |
| Siliciumameisensäureät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |        |         | • .   |   |   |   |   | 558         |
| Siliciummercaptan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                |        |         |       |   |   |   |   | 554         |
| Siliciummercaptan<br>Aethylpyrophosphorsäu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | re     |                |        |         |       |   |   |   |   | 555         |
| Aethylschweflige Säure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •      | •              |        |         |       |   |   |   |   | 555         |
| Aethylschweflige Säure<br>Aetherschweflige Säure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •      |                |        |         |       |   |   | • |   | 556         |
| Isāthionsāure .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |        |         |       |   |   | • |   | 558         |
| Isäthionsäure . Aethylisäthionsäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |        |         | •     |   |   |   |   | 560         |
| Aethylen-, Propylen- u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | md A   | myle           | n-Plet | inchl   | ortir |   |   |   |   | 560         |
| Bromathylen, -propyler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a und  | -am            | ylen   |         |       |   |   |   |   | 562         |
| Glycolchlorhydrin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                |        |         |       |   |   | • |   | 563         |
| Glycoljodhydrin .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                |        |         |       |   |   | • |   | 564         |
| Acetylen Propyl- und Propylenver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                | •      | •       |       | • | • | • | • | 565         |
| Propyl- und Propylenver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bindu  | ngen           |        |         |       |   | • | • | • | 566         |
| Propylalkohol . Diisopropyl und Amyli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | •              |        |         |       | • | • | • | • | 566         |
| Diisopropyl und Amyli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sopro  | pyl            |        | •       | •     | • | • | • | • | 566         |
| Propylen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •      |                | •      |         |       | • | • | • | • | 568         |
| Property and the property of t |        | _              | _      |         |       | • | • | • | • | 568         |
| Chlorallyl und Chlorpr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | opyle: | 0              | •      | •       | •     |   | • | • | • | <b>5</b> 69 |
| Allyl-, Glyceryl- und Pro<br>Methylallyl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | parg   | <b>yiv</b> erl | bindu  | ngen    |       | • | • | • | • | <b>572</b>  |
| Mothylallyl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | •              | •      | •       | •     | • | • | • | • | 572         |
| Glycerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •      | •              |        |         | •     | • | • | • | • | 578         |
| Arsenigs. Glycerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •      |                | •      | •       | •     | • | • | • | • | 574         |
| Dichlorhydrin .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                | •      |         | •     | • | • | • | • | 574         |
| Propargyläther                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | •              |        | •       | •     | • | • | • | • | 575         |
| Arsenigs. Glycerin Dichlorhydrin Propargyläther Butyl- und Butylenverbin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | idung  | en             | •      | •       | •     | • | • | • | • | 575         |
| Pseudobutylalkohol (T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rimetl | hylca          | rbinol | )       | •     | • | • | • | • | 575         |
| Aethyldimethylcarbinol<br>Butylen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l      |                | •      | •       | •     | • | • | • | • | 580         |
| Butylen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •      |                | •      | •       | •     | • | • | • | • | 581         |
| Amyl- und Amylenverbit<br>Amylalkohol .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ıdung  | en             | •      | •       | •     | • | • | • | • | 581         |
| Amylalkohol .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 4              |        | •       | •     | • | • | • | • | 581         |
| Amylenāthylat .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •      |                | •      | •       | •     | • | • | • | • | 581         |
| Diamylen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •      | •              | •      | •       | •     | • | • | • | - | 582         |
| Valerylen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •      | •              | •      | •       | •     | • | • | • |   | 583         |
| Furfurinskure-Alkohol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •      | •              | •      | •       | •     | • | • | • |   | 586         |
| Diamylen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ì      | •              | •      | •       | •     | • | • | • |   | 586         |
| Ceten und Cetylen<br>Cholesterin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                | •      | •       | •     | • | • | • | - | 588         |
| Cholesterin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •      |                | •      | •       | • •   | • | • | • |   | 589         |
| Phenylverbindungen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verw   | randt          | 96     | •       | •     | • | • | • |   | 590         |
| Theorie der aromatisch<br>Kohlenwasserstoffe des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | en V   | erbin          | dunge  | sn .    | •     | • | • | • |   | <b>590</b>  |
| Kohlenwasserstoffe des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Steir  | ıkohl          | enthe  | eröls   | •     | • | • | • |   | 591         |
| Verhalten der Kohle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |        |         |       |   |   | • |   | 604         |
| Kohlenwasserstoffe des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |        |         |       |   |   | • |   | 605         |
| Kohlenwaggestoffe and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Men    | hader          | เซา    |         |       |   |   |   |   | 606         |

| Benzol              |        | •      | •     | •     | •     | •     | •  | • | • | • | 607 |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----|---|---|---|-----|
| Chlorbenzol (Chl    | orph   | enyl)  |       |       |       |       |    |   |   |   | 607 |
| Hexachlorbenzol     |        | •      |       |       |       |       |    |   |   |   | 608 |
| Jod- und Bromb      | enzo]  | l      |       |       |       |       |    |   |   |   | 608 |
| Aethylbenzol        |        |        |       |       |       |       |    |   |   |   | 609 |
| Amylbenzol          |        |        |       |       |       |       | •  |   | • |   | 611 |
| Phenol .            |        |        |       |       |       |       |    |   |   |   | 611 |
| Monochlorphenol     | ì      |        |       |       |       |       |    |   |   |   | 618 |
| Trichlorphenol .    |        | •      |       |       |       |       |    |   |   |   | 613 |
| Jod-, Brom- und     | Nita   | oderi  | vate  | des 1 | Pheno | ols   |    |   |   |   | 615 |
| Dinitrophenol .     |        | •      |       |       |       |       |    |   | • | : | 620 |
| Dinitrochlorphen    | ol .   |        |       |       |       |       |    |   |   |   | 621 |
| Pikrinsäure .       |        |        |       |       |       |       |    |   | • |   | 622 |
| Triamidophenol      | und .  | Amid   | odiin | idopl | henol |       |    |   |   |   | 623 |
| Pikraminsäure       |        |        |       |       |       |       |    |   | • |   | 626 |
| Phosphors. Phenyl   |        |        | •     |       |       | •     |    |   | • |   | 627 |
| Phenylmercaptan u   |        |        |       |       |       |       |    | • |   |   | 628 |
| Benzolschweflige S  |        |        |       |       | •     |       |    |   | • |   | 629 |
| Sulfochlorbenzolsät | re (   | Chlor  | phen  | ylsch | wefel | săure | )  |   |   |   | 630 |
| Dichlorsulfobenzid  |        |        | •     |       |       | •     | •  |   | • |   | 684 |
|                     |        | •      |       |       |       |       | •  | • | • |   | 685 |
| Phenylschwefelsäu:  |        |        |       | osäu  | ren)  | •     |    |   |   |   | 637 |
| Oxyphenylendist     | ılfons | äure   |       | •     |       |       |    |   | • | • | 642 |
| Phenylen- und Ae    |        |        |       |       |       |       | •  | • | • | • | 643 |
| Chinonderivate .    | •      |        |       | •     | •     |       |    |   | • | • | 644 |
| Tolyl-, Benzyl- und | Kres   | ylverl | bindu | ngen  |       | •     | •. | • | • |   | 660 |
| Toluol              | •      | •      | •     |       |       |       |    | • | • | • | 660 |
| Chlorderivate de    |        |        |       | •     | •     | •     | •  | • |   |   | 660 |
| Bromtoluol und      | Bron   | abenz  | yl    |       |       |       |    |   | • |   | 662 |
| Jodtoluol .         |        |        |       |       | •     |       | •  |   |   |   | 665 |
| Nitrotoluol .       |        | •      |       | •     |       |       | •  | • |   |   | 665 |
| •                   |        |        |       | •     | •     | •     | •  |   | • |   | 666 |
| Amyltoluol          |        | •      |       | •     |       |       | •  | • | • |   | 667 |
| Derivate des Benz   |        |        |       | •     | •     | •     | •  | • |   |   | 668 |
| Toluylen (Stilben)  | und    | Deri   | vate  |       |       |       |    |   |   |   | 672 |
|                     | •      |        |       |       |       |       |    | • | • | • | 676 |
| Toluolschweflige 8  |        |        |       |       |       |       | •  | • | • |   | 678 |
| Sulfophenylen- und  | l Sal  | fotol  | ıylen | äthyl | en    | •     |    |   |   |   | 680 |
| Methylkresol        |        |        |       |       |       |       |    | • | • |   | 682 |
| Kreosot .           | •      |        |       |       |       |       |    | • | • | • | 683 |
| Xylol und Derivate  |        |        |       |       | •     | •     | •  | • |   |   | 692 |
| Chlorxylol .        |        |        |       | •     | •     |       | •  | • | • | • | 692 |
| Di- und Trinitroxy  |        |        |       |       | •     |       |    |   |   | • | 698 |
| Amylxylol .         |        |        | • .   | •     |       |       |    | • | • |   | 697 |
| Tenyplol            |        |        |       |       |       |       |    |   |   |   | 897 |

| Inh <del>altsverz</del> eichnifs.    |        |               |              |       |        |        |       |              |       |   |   | XVII        |
|--------------------------------------|--------|---------------|--------------|-------|--------|--------|-------|--------------|-------|---|---|-------------|
| Cumolderivate                        |        |               |              |       |        |        |       | •            |       |   |   | 698         |
| Bromcumol                            |        |               |              |       |        |        |       |              |       |   |   | 698         |
| Nitrocumol                           | _      |               |              |       |        |        |       |              |       |   |   | 699         |
| Cymol .                              |        |               |              |       | •      |        |       |              |       |   |   | <b>69</b> 9 |
| Laurol .                             |        |               |              |       |        |        |       |              |       |   |   | 700         |
| Laurol .  Mesitylen und  Mesitylenox | Der    | ivate         |              |       |        |        |       |              |       |   |   | 702         |
| Mesitylenox                          | yd     |               |              |       |        |        |       | :            |       |   |   | 708         |
| Naphtalin und                        | Der    | ivate         |              |       |        |        |       |              |       |   |   | 708         |
| Quecksilber                          | napht  | yı            | •            | •     | •      | •      | •     | •            |       |   |   | 715         |
| Naphtalinsel                         | wefli  | ige S         | äure '       | und   | Sulfo  | brom   | napht | alins        | ure   |   | • | 718         |
| Zweiatomige<br>Dinitronaph           | s Ph   | enol          | des 1        | Naph  | talins |        |       |              |       | • |   | 719         |
| Dinitronaph                          | tol    |               | •            |       | •      | •      | •     | •            | •     | • | • | 720         |
| Phtalsäurecl                         |        |               | •            |       | •      |        |       |              | •     |   |   | 722         |
| Phtalschwef                          |        | -             | •            | •     | •      |        | •     | •            |       |   | • | 722         |
| Reten .                              |        |               | •            |       | •      |        |       |              | •     |   | • | 723         |
| Flüchtige (                          | )ele,  | , Car         | mpho         | er, I | Harz   | е.     |       |              | •     |   | • | 723         |
| Optisches V                          | erhal  | ten v         | rersch       | ieder | ner 🎎  | theris | cher  | Oel <b>e</b> |       |   |   | 728         |
| Terpentinöl                          |        |               | •            | •     | •      |        | •     | •            |       | • | • | 723         |
|                                      |        | •             | •            |       |        |        |       |              | •     |   |   | 724         |
| Campher                              | •      |               | •            |       |        |        |       | •            |       |   |   | 724         |
| Cantharidin                          | •      | •             |              |       |        |        | •     |              | •     |   |   | 725         |
| Copaivabals                          | am     |               |              |       |        | •      |       |              |       |   | • | 727         |
| Myrrhe                               |        |               | •            |       | •      |        | •     |              | •     |   |   | 728         |
| Bernstein                            |        |               |              |       |        |        |       |              |       |   |   | <b>72</b> 8 |
| Parbstoffe                           |        |               | :            | •     |        | •      |       | •            | •     |   |   | 729         |
| Indig .                              |        |               |              |       | •      |        |       |              |       | • |   | 729         |
| Brasilin                             |        |               |              |       |        |        |       |              | •     | ÷ |   | 780         |
| Orlean                               |        |               |              |       | •      |        |       | •            | •     |   |   | 730         |
| Quercitrin v                         | ınd Ç  | )uerc         | etin         |       |        |        |       |              | •     |   |   | 731         |
| Rhamnoxan                            | hin    |               |              |       |        |        |       | •            | •     |   |   | 788         |
| Farbstoff de                         | s Sai  | frans         | •            |       | •      |        | •     |              | •     |   |   | 783         |
| Flechtenstof                         |        |               | •            |       |        |        | •     | •            |       |   |   | 735         |
| Orcin                                |        |               | •            |       |        | •      |       |              | •     | : |   | 787         |
| Chlorophyll                          |        |               |              |       |        |        |       |              |       |   |   | 788         |
| Holzfaser,                           | Stär   | k m e         | hl, Z        | uck   | er, (  | Huc    | osid  | e u.         | 8. W. | • |   | 738         |
| Glycolignos                          | Ta (Ta | nnen          | holz)        | •     |        |        |       |              |       |   |   | 788         |
| Humus (                              | Kylin  | <b>sä</b> ure | )            | •     | •      |        |       | •            | •     |   |   | 740         |
| Stärkmehl                            |        |               | •            |       |        |        | •     | •            |       | • |   | 740         |
| Levulin                              | •      |               |              |       |        |        | •     |              |       | • |   | 740         |
| Glycogen                             |        | •             |              |       |        |        |       | •            |       |   |   | 741         |
| Zucker                               |        |               |              | •     |        |        |       |              |       |   |   | 741         |
| Gabrung,                             | Fern   | nente         |              |       |        |        |       |              |       |   |   | 742         |
| Glycogen Zucker Gährung, Hefe (Ba    | e au   | s der         | selber       | a)    |        |        |       |              |       |   |   | 743         |
| Gallussiu                            | regäl  | rung          |              | •     |        |        |       |              |       |   |   | 746         |
| Galluss <b>t</b> u<br>Gummi des      | Rog    | genn          | ehl <b>s</b> |       |        |        | •     |              |       |   |   | 747         |
|                                      | -      | -             |              |       |        |        |       |              |       |   |   |             |

| Gummi Chag                    | gual   | •     | •     | •      | •      |        |       | •      | •     | •    |   | 747 |
|-------------------------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|------|---|-----|
| Saponin                       |        |       |       |        |        |        |       |        |       |      |   | 748 |
| Saponin<br>Aescigenin, (      | Caïnci | in un | d Ch  | inovi  | n      |        |       |        |       |      |   | 749 |
| Acorin                        |        |       |       |        |        |        |       |        |       |      |   | 753 |
| Beziehungen                   | der (  | Gerbe | Aure  | a, Glu | ucosid | le, Pl | hloba | phene  | und   | Harz | 8 | 754 |
| Pflanzenche                   | mie    | und   | Pfl   | anze   | nan    | alys   | en    | •      |       |      |   | 755 |
| Gasumtausch                   | bei    | Pflan | zen   |        |        |        |       |        |       |      |   | 755 |
| Pflanzenentw                  | ickelt | ing t | ınd - | Ernäh  | rung   |        |       |        |       |      |   | 759 |
| Aschenbestar                  | dthei  | le de | r Pfl | anzen  | ı      |        |       |        |       |      |   | 763 |
| Saure- und 2                  | Zucke  | rgeb  | dt vo | n Fr   | üchte  | n      |       |        |       |      |   | 764 |
| Cochenillewa                  | chs    |       |       |        |        |        |       |        |       |      |   | 764 |
| Fettes Oel d                  | ев Ма  | nis   |       |        |        |        |       |        |       |      |   | 765 |
| Obreguin                      |        |       |       |        |        |        |       |        |       |      |   | 766 |
| Akazga-Gift                   |        |       |       |        |        |        |       |        |       |      |   | 766 |
| Akazga-Gift<br>Mutterkorn (   | Ergo   | tin)  |       |        |        |        |       |        |       |      |   | 766 |
|                               |        |       |       |        |        |        |       |        |       |      |   | 767 |
| Rhabarber                     | •      |       |       |        |        |        |       |        |       |      |   | 767 |
| Helianthus to<br>Syringa vulg | abero  | BUS   |       | •      |        |        |       |        |       |      |   | 768 |
| Syringa vulg                  | aris   |       |       | •      | •      |        |       |        | •     |      |   | 769 |
|                               |        |       |       |        |        |        |       |        |       |      |   | 769 |
| Atriplex hor                  | tensis |       |       |        |        |        |       |        |       |      |   | 770 |
| Atriplex hor<br>Salicylige Sa | lure i | n Pa  | ppelz | weige  | n      |        |       |        |       |      |   | 770 |
| Ilex paragua                  | yensi  | B     |       |        |        |        |       |        |       |      |   | 770 |
| Sericographia                 | Mol    | itli  |       |        |        |        |       |        |       | •    |   | 770 |
| Fluorescirence                |        |       |       |        |        | es     |       |        |       |      |   | 770 |
| Proteinstof                   |        |       |       |        |        |        |       |        |       |      |   | 771 |
| Eiweisskörpe                  | r      |       | •     |        |        |        |       |        |       |      |   | 771 |
| Alhumin                       |        |       | _     |        |        |        | •     | •      |       |      |   | 771 |
| Vitellin und                  | Ichtl  | in    |       |        |        |        |       |        |       |      |   | 774 |
| Farbstoff des                 |        |       |       |        |        |        |       |        |       | •    |   | 779 |
| Hämatoïdin                    |        |       |       | •      |        |        |       |        |       |      |   | 779 |
| Myelin                        |        |       |       |        |        |        |       |        |       |      |   | 781 |
| Thierchemi                    | е      |       |       |        |        |        | •     |        |       | •    |   | 781 |
| Stoffwechsel                  | und    | Urspi | ung   | der 1  | Muske  | lkraf  | ŧ     |        |       | •    |   | 781 |
| Verdauung<br>Pepsin           |        |       |       | •      | •      |        | •     | •      |       |      |   | 794 |
| Pepsin                        | •      |       |       |        |        |        |       |        | •     |      |   | 796 |
| Ernährung d                   | ler Se | iden  | aupe  |        |        |        |       | •      |       |      |   | 796 |
| Blut .                        |        |       |       |        |        |        | •     |        |       | •    |   | 798 |
| Hämoglob                      | in     |       | :     |        |        |        |       |        |       |      |   | 798 |
| Hämatin                       |        |       |       |        |        |        |       |        |       |      |   | 804 |
| Hämin                         |        |       |       |        |        |        |       |        |       | •    |   | 805 |
| Einwirkung                    | versc  | hiede | ner 8 | lubste | nzen   | auf    | den ( | Organi | ismus |      |   | 806 |
| Gehirn                        |        | •     |       | •      |        |        |       |        |       |      |   | 808 |
| Milch .                       |        | •     |       |        |        |        |       |        |       |      |   | 810 |
| Calla                         |        |       |       |        |        |        |       |        |       |      |   | Q11 |

| Inhaltsverzeichnifs.                                                                     |        |          |              |       |         |          |     |     | XIX |     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------|---------|----------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Bestandtheile der Nebe                                                                   | nnier  | en       |              |       |         |          |     |     |     | 812 |  |  |
| Harn                                                                                     |        |          |              |       | :       |          |     |     | •   | 813 |  |  |
| Zusammensetzung thier                                                                    |        |          |              |       |         |          |     |     |     | 817 |  |  |
| Menschliche Haut                                                                         |        |          |              |       |         |          |     |     |     | 818 |  |  |
| Hornhaut des Auges                                                                       |        |          |              |       |         |          |     |     |     | 818 |  |  |
| Wolle                                                                                    |        |          |              |       |         |          |     |     |     | 818 |  |  |
| Knochen Concretionen Pemphygusblasen-Flüss Speichel von Dolium g Farbstoff der Aplysia d |        |          |              |       |         |          |     |     |     | 818 |  |  |
| Concretionen .                                                                           |        |          |              |       |         |          |     |     |     | 820 |  |  |
| Pemphygusblasen-Flüss                                                                    | igkeit |          |              |       |         |          |     |     |     | 820 |  |  |
| Speichel von Dolium g                                                                    | alea . |          |              |       |         |          |     |     |     | 820 |  |  |
| Farbstoff der Aplysia d                                                                  | epilan | <b>.</b> | ,            |       |         |          |     |     |     | 821 |  |  |
| Schalen von Brachiopo                                                                    | den .  |          |              |       |         |          |     |     |     | 822 |  |  |
| Asche der Cochenille                                                                     |        |          |              |       |         |          |     |     |     | 822 |  |  |
|                                                                                          |        |          |              |       |         |          |     |     |     |     |  |  |
|                                                                                          | naly   |          |              |       |         |          |     |     |     |     |  |  |
| Allgemeine analytis                                                                      | che l  | Meth     | o <b>d</b> e | n     |         |          |     |     |     | 823 |  |  |
| Qualitative Analyse<br>Volumetrische Analyse                                             |        |          |              | •     | •       |          | •   | •   |     | 823 |  |  |
| Volumetrische Analyse                                                                    | •      |          |              |       |         |          | •   | •   |     | 825 |  |  |
| Spectralanalytische Uni                                                                  | ersuci | nung     | von          | Farb  | stoffer | <b>n</b> |     | •   |     | 825 |  |  |
| Analyse von Trinkwass<br>Analyse von Aschen                                              | er     |          |              |       |         |          |     |     | •   | 826 |  |  |
| Analyse von Aschen                                                                       |        |          |              |       | •       | •        | •   | •   | •   | 831 |  |  |
| Analyse von Aschen<br>Aufschließung von Sili                                             | caten  |          |              | •     |         | •        | •   | •   |     | 832 |  |  |
| Analyse von Mineralien,                                                                  | welc   | he Ta    | ntals        | Aure, | Niob    | säure    | und |     |     |     |  |  |
| säure enthalten                                                                          |        |          |              |       |         | •        | •   | •   | :   | 833 |  |  |
| Glas- und Sandfilter                                                                     | •      |          |              | •     | •       | •        | •   |     | •   | 834 |  |  |
| Erkennung und Be                                                                         |        | n m u    | n g          | un    | rga     | nisc     | her | Sul | )-  | •   |  |  |
| stanzen .                                                                                |        |          | •            | •     | •       | •        | •   | •   | •   | 834 |  |  |
| Wirksamer Sauerstoff                                                                     | •      |          | •            | •     | •       | •        | •   | •   | •   |     |  |  |
| Wasser                                                                                   | •      |          |              | •     | •       | •        | •   | •   | •   | 834 |  |  |
| Kohlensäure                                                                              |        | • .      | •            | •     | •       | •        | •   | •   | •   | 834 |  |  |
|                                                                                          |        |          |              |       | •       | •        | •   | •   | •   | 835 |  |  |
| Borsaure                                                                                 | •      | •        |              |       | •       | •        | •   | •   | •   | 836 |  |  |
| Unterschweflige Säure                                                                    | •      |          |              | •     | •       | •        | •   | •   | •   |     |  |  |
| Schweflige Saure .                                                                       | •      |          |              | •     | •       | •        | •   | •   | •   | 836 |  |  |
| Schwefelsäure .                                                                          |        |          |              | •     | •       | •        | •   | •   | •   |     |  |  |
| Unterchlorige Saure                                                                      |        | •        |              | •     | •       | •        | •   | •   | •   | 837 |  |  |
|                                                                                          |        |          |              | •     | •       | •        | •   | •   | •   |     |  |  |
|                                                                                          | •      |          |              | •     | •       | •        | •   | •   | •   |     |  |  |
| Salpetersäure .<br>Salpetrige Säure .                                                    |        | •        | •            | •     | •       | •        | •   | •   | •   | 889 |  |  |
| Salpetrige Saure .                                                                       | •      |          |              | •     | •       | •        | •   | •   | •   |     |  |  |
| Ammoniak                                                                                 | •      |          |              | •     | •       | •        | •   | •   | •   | 841 |  |  |
| Kali                                                                                     | •      | •        | •            | •     | •       | •        | •   | •   |     | 842 |  |  |
| Kohlens. Kali .                                                                          |        | •        | •            | •     | •       | •        | •   | •   |     | 842 |  |  |
| Natron                                                                                   | •      | • ,      |              | •     |         | •        | •   |     | •   |     |  |  |
| Kalk                                                                                     |        |          |              |       |         |          |     | •   |     | 844 |  |  |

Allgemeines
Metalle und Metalllegirungen

| Thonerde         | •     | •    |       | •     | •     | •   | •    | •   | •    | •   | •    | 844 |
|------------------|-------|------|-------|-------|-------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| Cer .            | •     | ٠    | •     | •     | •     | •   | •    | •   | •    | •   | •    | 844 |
| Mangan           | •     | ٠    | •     | •     | •     | •   | •    | •   | •    | •   | •    | 845 |
| Arsen .          | •     | •    | •     | •     | •     | •   | •    | •   | •    | •   | •    | 846 |
| Zink .           | •     | :    | •     | •     | :     | •   | •    | •   | •    | •   | •    | 847 |
| Blei .           | •     | •    | •     | •     | •     | •   | •    | ٠.  | •    | •   | •    | 847 |
| Thallium         | •     | :    | •     | •     | •     | •   |      | •   | •    | •   | •    | 848 |
| Eisen .          | •     | •    | •     | •     | •     | •   | •    | •   | •    | •   | •    | 848 |
| Chrom .          | •     | •    | •     | •     | •     | •   | •    | •   | •    | •   | •    | 849 |
| Nickel und       | Koba  | lt   | •     | •     | :     | •   | •    | •   | •    | •   | •    | 849 |
| Kupfer .         | •     | •    | •     | •     | :     |     | •    |     | •    | •   | •    | 850 |
| Molybd <b>än</b> |       | •    | •     | •     | •     |     |      | •   | •    | •   |      | 852 |
| Platin .         |       |      | •     | •     |       | •   |      |     |      |     |      | 854 |
| Erkennun         | guı   | n d  | Bea   | tim   | m u   | ng  | orga | nis | cher | 81  | ı b- |     |
| stanz            |       |      | •     |       |       |     |      |     |      |     |      | 855 |
| Organische       |       |      |       |       |       |     |      |     | •    |     |      | 855 |
| Cyanverbind      | unger | n    | •     | •     |       |     |      |     |      | • . |      | 861 |
| Essigsäure       |       |      |       |       |       |     |      |     |      |     |      | 862 |
| Gerbsäure        |       |      |       |       |       |     |      |     |      |     |      | 863 |
| Organische       | Basen | ١.   |       |       |       | •   |      |     |      |     |      | 866 |
| Morphin          |       |      |       |       |       |     |      |     | •    |     |      | 868 |
| Anilin           |       |      |       |       |       |     |      |     |      |     |      | 871 |
| Holzfaser        |       |      |       |       |       |     |      |     |      |     |      | 871 |
| Zucker           |       | •    |       |       |       |     |      |     |      |     |      | 872 |
| Weingeist        |       | ·    |       |       |       |     |      |     |      |     |      | 878 |
| Zucker u         | nd Al | koh  | ol in | Lique | euren | ١.  |      |     |      |     |      | 874 |
| Titrirung        |       |      |       |       |       |     |      |     |      |     |      | 875 |
| Wein             |       |      | Ŭ.    |       |       |     |      |     |      |     |      | 876 |
| Leuchtgas        |       |      | •     |       |       |     |      |     |      |     |      | 877 |
| Aetherische      | Oele  |      |       |       |       |     |      | •   |      |     |      | 877 |
| Fette Oele       |       |      |       |       | ·     |     |      |     |      |     |      | 877 |
| Nitroglyceri     | n     |      |       |       |       |     |      |     |      |     |      | 878 |
| Proteïnstoffe    |       |      | •     |       |       |     | •    |     |      |     |      | 878 |
| Eiweiß           |       | Ċ    |       |       |       | _   |      |     | _    |     |      | 879 |
| Sarkin un        | d Xa  | nthi | n .   | •     |       | •   |      | :   | -    |     | ·    | 879 |
| Gallensäu        |       |      |       | •     | •     | •   |      | •   |      |     |      | 880 |
| Blut .           |       | •    | •     | •     | :     | •   | ·    | •   | ·    | :   | :    | 881 |
| Milch .          | •     | •    | •     | •     | •     | •   | •    | •   | •    | •   | :    | 881 |
| Horn .           | •     | :    | •     | •.    | •     | •   | •    | •   | •    | •   |      | 883 |
| Apparate         | •     |      | •     | •     | •     | •   | •    | •   | •    | •   | •    | 884 |
| c h h er es o    | •     | •    | •     | •     | •     | •   | •    | •   | •    | •   | •    | UUT |
|                  |       |      | Tec   | hnis  | che   | Che | nie. |     |      |     |      |     |

886

|                                      | Inhaltsverzeichnifs. |        |         |        |       |       |         | IXX |   |                 |  |
|--------------------------------------|----------------------|--------|---------|--------|-------|-------|---------|-----|---|-----------------|--|
| Cald Silken                          |                      |        |         |        |       |       |         |     |   | 887             |  |
| •                                    | •                    | •      | •       | •      | :     | •     | *       | •   | • |                 |  |
| Kupfer                               |                      | •      | •       | :      | :     | 1     | 1       | •   | • | 888             |  |
| Roheisen, Stabeiser                  |                      | •      | •       | •      | •     | •     | •       | •   | • | 888             |  |
|                                      |                      | •      | •       | •      | •     | •     | •       | •   | • | 895             |  |
| Wolframstahl .                       | •                    | •      | •       | •      | •     | •     | •       | •   | • | 895             |  |
| •                                    |                      | •      | •       | •      | 1     | 1     | •       | •   | • | 895             |  |
| Thallium- und Mag                    | _                    | •      | _       | •      | •     | •     | •       | •   | • | <b>8</b> 96     |  |
| Aluminiumbronze                      | • •                  | •      | :       | :      | :     | •     | •       | •   | • | 896             |  |
| Antike Bronze .                      |                      | •      | •       | :      | •     | • .   | •       | •   | • | 896             |  |
| Metallüberzüge .                     |                      | •      | •       | •      | •     | 1     | •       | •   | 1 | <b>8</b> 97     |  |
| Galvanoplastik .                     |                      |        | •       |        | ٠.    | ٠.    | ٠.      | •   | • | 899             |  |
| Metalloide, Saur                     | en, Alk              | aļie   | n, Sa   | lze    | :     | :     | 1       |     |   | 899             |  |
| Sauerstoff                           |                      | ·      | •       | į      | į     |       |         |     |   | 899             |  |
| Wasserstoff                          |                      |        | •       |        | ·     | Ċ     |         | ٠.  |   | 900             |  |
| Graphit                              |                      |        | ·       | ·      | •     |       | •       | •   |   | 900             |  |
| Brom, Jod                            |                      |        |         |        |       | •     | •       |     |   | 900             |  |
| Schwefel                             |                      |        | •       |        |       |       |         |     |   | 901             |  |
| Schweflige Säure                     |                      |        | 1       | •      | 1     | •     | ·       |     |   | 902             |  |
| Schwefelsäure .                      | •                    | •      | •       | •      | •     | •     | •       | •   | • | 902             |  |
| Salpetersäure .                      | •                    | •      | •       | •      | •     | •     | •       | •   | • | 903             |  |
| Ammoniak .                           | •                    | •      | •       | *      | •     | •     | •       | •   | • | 908             |  |
| Actenatron                           | • •                  | •      | •       | •      | •     | •     | •       | •   | • | 903             |  |
| Soda                                 | •                    | ٠      | •       | :      | •     | •     | •       | •   | • | 904             |  |
| 7711                                 | •                    | •      | •       | •.     | •.    | •.    | •.      | •.  | • | 907             |  |
| 4.1.                                 |                      | •      | •       | •      | •     | •     | •       | •   | • | -               |  |
| Aetzbaryt                            | • •                  | •      | •       | •      | •     | 3     | :       | •   | ٠ | 907             |  |
|                                      | • •                  | •      | •       | 3      | •     | ٠     | •       | •   | • | 30 <del>5</del> |  |
|                                      | • •                  | •      | •       | 1      | •     | •     | •       | •   | • | 909             |  |
| Phosphors. Kalk                      |                      | •      | •       | •      | 1     | 1     |         | •   | • | 909             |  |
| Schwefels. Magnesi                   |                      | •      | •       | •      | •     | •     | •       | •   | • | 910             |  |
| Schwefels. Thoner                    |                      | •      | •       | ŧ      | •     | •     | •       | •   | • | 910             |  |
| Manganverbindunge                    |                      | •.     | •       | •.     | •,    | •.    | •       | •   | • | 911             |  |
| Zinnverbindungen                     |                      | •.     | •       | •      | •     | •     |         | •   | • | 911             |  |
| chiefspulver u                       |                      |        | dtes    | •      |       |       | •       | •   |   | 912             |  |
| Cement, Thon, Gl                     | las .                | •      |         | •      | •     | •     |         |     | • | 915             |  |
| Verschiedene Ceme                    | ente .               | •      | •       | •      | •     | •     |         | •   | • | 915             |  |
| Conservirung von                     |                      | rk     | :       |        | •     | ٠     |         | •   | • | 919             |  |
| Thon und Thonwas                     | aren                 |        | •       |        | •     | •     |         |     |   | 919             |  |
| <b>~</b> 1                           | •                    |        | •       |        | •     |       |         |     |   | 920             |  |
| Actzen und Vers                      | silbern d            |        | lases   | •      | •     |       | •       | •   |   | 925             |  |
| griculturchemi                       |                      |        |         | •      | •     |       | •       |     | · | 927             |  |
|                                      |                      |        | -       | •      | •     | •     | :       | •   | • | 927             |  |
|                                      | Arwirkun             | ·<br>~ | •       | •      | :     | :     | -       | •   | • |                 |  |
| Dünger und Dünge<br>Nahrungsmittel . | AHEUH                | 5      | •       |        | •     | •     | •.      | •   | • | 000             |  |
| . Fütterungsversuche                 | . Nah-               |        | rarth - | zeraci | hiada | nen 1 | Frattos | •.  | • | 929             |  |
|                                      |                      |        |         |        | •     | nen 1 | r uttel | 17  | • | 929             |  |
| Conservirung von l                   | vanrung              |        | ent     | •      | •     | •     | •       | •   | • | 200             |  |

| Fleisch .                              |          |            |        |        |       |     |   |   |   |    | 981 |
|----------------------------------------|----------|------------|--------|--------|-------|-----|---|---|---|----|-----|
| Milch .                                |          |            |        |        |       |     |   |   |   |    | 931 |
| Kaffee .                               |          |            |        |        |       |     |   |   |   |    | 932 |
| Kaffee .<br>Malzextract                |          |            |        |        |       |     |   |   |   |    | 982 |
| Zucker                                 |          |            |        |        |       |     |   |   |   |    | 932 |
| Knochenko                              |          |            |        |        |       |     |   |   |   |    | 937 |
| Gährung vers                           | chiede   | ner Fr     | ruchts |        |       |     |   |   |   |    | 938 |
| Pulque                                 |          |            |        |        |       |     |   |   |   |    | 941 |
| Wein .                                 |          |            |        |        |       |     |   |   |   |    | 942 |
| Bier .                                 |          |            |        |        |       | •   |   |   |   |    | 942 |
| Essig .                                |          | •          |        |        |       |     |   |   |   |    | 942 |
|                                        |          |            |        |        |       |     |   |   |   |    | 948 |
| Brennstoffe                            |          |            |        |        |       |     |   |   |   |    |     |
| Torf .                                 |          | •          |        |        |       |     |   |   |   |    |     |
| Steinkohlen                            |          |            |        |        |       |     |   |   |   | ٠. |     |
| Leuchtstoffe                           | в.       |            |        |        |       |     |   |   |   |    |     |
| Fette Säuren                           |          |            |        |        |       |     |   |   |   |    | 944 |
| Kohlenwasser                           | stoffe : | zur Be     | leucht | ung    |       |     |   |   |   |    | 946 |
| Leuchtgas                              |          |            |        | ·      |       |     |   |   |   |    |     |
| Verschlechter                          |          |            | merlu  |        |       |     |   |   |   |    | 950 |
| Anwendung                              |          |            |        |        |       |     |   |   |   | en |     |
| Pflanzenfaser                          |          |            |        |        |       |     |   |   |   |    | 952 |
|                                        |          |            |        |        |       |     |   |   |   |    | 952 |
| Seide : Unter                          |          |            |        |        |       |     |   |   |   |    | 954 |
| Gerben .                               |          |            |        |        |       |     |   |   |   |    | 954 |
| Färberei                               |          |            |        |        |       |     |   |   |   |    | 955 |
| Beizen                                 |          |            |        |        |       |     |   |   |   |    | 955 |
| Krappfarben                            |          |            |        |        |       |     |   |   |   |    | 955 |
| Indigo .                               |          |            |        |        |       |     |   |   |   |    | 959 |
| Prüfung des                            | Anilin   | <b>s</b> . |        |        |       |     |   |   |   |    | 960 |
| Anilinfarbstof                         |          | •          |        |        |       |     |   |   |   |    | 961 |
| Anilinviole                            |          |            |        |        |       |     |   |   |   |    | 961 |
| Mauvanilin                             |          |            |        |        |       |     |   |   |   |    | 962 |
| Mauvanilin<br>Diphenylan<br>Anilingrün | ninblat  | ı .        |        |        |       |     |   |   |   |    | 968 |
| Anilingrün                             |          |            |        |        |       |     |   |   |   |    | 963 |
| Anilingrau                             |          |            |        |        |       |     |   |   |   |    | 964 |
| Färben mit                             |          | nschwa     |        |        |       |     |   |   |   |    | 965 |
| Fuchsinrüc                             |          |            |        |        |       |     |   |   |   |    | 965 |
| Schwarzfärbe                           |          |            |        |        |       |     |   |   |   |    | 966 |
| Caramelbraun                           |          |            |        | •      |       |     |   |   |   |    | 966 |
| Mineralfarber                          |          |            | •      | •      | •     | , . |   |   |   |    | 966 |
| D1-::C                                 | -        | •          |        | ·      | _     |     |   |   |   |    |     |
| Kupfergrür                             |          |            |        |        |       | :   | • |   |   |    |     |
| Ultramarin                             | •        | •          | -      | -      |       |     | • | • | • |    |     |
| Violettes C                            | hlorsil  | ber ffi    | r Phoi | logra: | hieen |     |   |   |   |    | 966 |
|                                        |          |            |        |        |       |     | • |   | • |    |     |

| Inhaltsverse                        | ichnif   | <b>s.</b> |         |        |        | X          | KIII |
|-------------------------------------|----------|-----------|---------|--------|--------|------------|------|
| Bronsefarben                        |          |           |         |        |        |            | 967  |
| Firnisse                            | •        | •         |         | •      | •      |            | 968  |
|                                     | •        | •         | •       | •      | •      | •          | 000  |
| Mineralo                            | gie.     |           |         |        |        |            |      |
| Allgemeines                         |          |           |         |        |        |            | 969  |
| Nomenclatur und Classification .    |          |           |         |        |        |            | 969  |
| Alkalische Reaction von Silicaten   |          |           |         | •      |        |            | 970  |
| Metalloide: Diamant, Anthracit, Gr  | aphit    |           |         |        |        |            | 970  |
| Metalle: Gold, Antimon              |          |           |         | •      |        |            | 972  |
| Arsenide: Löllingit und Leukopyrit  |          |           | •       |        |        | -          | 973  |
| Sulfuride: Boulangerit und Jameson  |          |           |         |        |        |            |      |
| dot, Fahlerz (Tetrahedrit, Polyt    | elit),   | Schwa     | rzkuj   | ferer  | z un   | d          |      |
| Rahtit, Enargit, Pyrit              |          |           |         |        |        |            | 973  |
| Selenide: Eukairit, Berzelianit und | Crook    | esit      |         |        |        |            | 977  |
| Wasserfreie Oxydo: Quarz, Feue      | rstein,  | Itaco     | lumit   | (Art   | iculit | ),         |      |
| Magneteisen, Franklinit, Melacon    | it, T    | enorit,   | Ana     | tas,   | Titar  | 1-         |      |
| cisen                               |          |           |         |        |        |            | 978  |
| Wasserhaltige Oxyde: Pyroaurit,     | Turgi    | it, Bau   | xit, ]  | Partzi | ít     |            | 981  |
| Wasserfreie Silicate : Disthen, H   | yaloph   | an, W     | ichty   | n, M   | angar  | 1-         |      |
| epidot, Cataspilit, Malakolith, Gra | mat,     | staurol   | ith, I  | Cryo   | hylli  | t,         |      |
| Lepidomelan, Cyrtolit (Malakon)     | , Gad    | olinit,   | Helv    | etan,  | Rich   | 1-         |      |
| terit, Adular, Feldspath, Glimme    | r, sog   | . Talts   | lit     | •      |        |            | 982  |
| Wasserhaltige Silicate : Colloide   | silicate | (Hisi     | ingeri  | t, Sk  | otioli | t,         |      |
| Traulit, Neotokit, Stratopeït, Witt | ingit,   | Gilling   | git), I | alk,   | Steir  | 1-         |      |
| mark, Nakrit, Kaolinit, Gmelinit (  | Leder    | erit), T  | Caber   | git, P | ennir  | ı,         |      |
| Chlorit, Kämmererit, Klinochl       | or, C    | orund     | ophili  | t, P   | rehni  | t,         |      |
| Nigroscit, Natrolith, Hydrotephro   |          |           |         |        |        |            |      |
| krolith, Serpentin, Granatin, Ach   | tarage   | lit, Re   | wdan    | skit   |        |            | 989  |
| Titanate und Niobate : Ilmenoruti   |          |           |         |        |        |            | 997  |
| Molybdate: Wulfenit (Gelbbleiers)   | •        | •         | •       |        |        |            | 998  |
| Phosphate, Arseniate und Antim      | onia     | te : A    | mphi    | alit,  | Dufre  | <b>3</b> - |      |
| nit, Beraunit und Kakoxen, Barr     | andit    | und 8     | phäri   | t, Tu  | ırneri | t,         |      |
| Vivianit, Pyromorphit, Delvauxit,   |          |           |         |        |        |            |      |
| felit, Rösslerit, Stetefeldtit      |          | •         |         |        |        |            | 998  |
| Nitrate und Sulfate : Salpeterbi    | ldung    | , sch     | vefels  | . Str  | ontia  |            |      |
| Gyps, Woodwardit, Voltait, Lam      |          |           |         |        |        | •          | 003  |
| Carbonate : Kalkspath, Eisenspath,  |          |           |         |        |        |            | 005  |
| Chloride, Jodide, Fluoride :        |          |           |         |        |        |            |      |
| Kryolith, Pachnolith                |          |           |         | , -    |        | -          | .007 |
| Organoïde: Walaït, fossiles Holz    | •        |           |         | •      |        |            | .009 |
| Pseudomorphosen                     | ·        | •         | :       |        |        |            | .010 |
| •                                   |          |           | •       | •      | •      |            | J44  |
| Chemische 6                         | 16010    | g10.      |         |        |        |            |      |
| Gesteinsuntersuchungen .            | •        | •         | •       | •      | •      |            | 011  |
| Einwirkung des Wassers auf Silicate |          | •         |         |        |        | . 1        | 011  |

| Diorite des                |                                    |              |            |        |             |        |        | •           |        |         | 1018                                          |
|----------------------------|------------------------------------|--------------|------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|---------|-----------------------------------------------|
| Gesteino de                | r Inse                             | l Hoc        | hland      | l -    |             |        |        | •           |        |         | 1015                                          |
| Gesteine de                | r Insel                            | Parg         | <b>388</b> |        |             |        |        |             |        |         | 1017                                          |
| Gesteine de<br>Ungarisch-s | iebenbi                            | ürgisc       | he E       | tuptiv | rgeste      | ine    |        |             |        |         | 1018                                          |
| Plagioklasg                | esteine                            |              |            |        |             |        |        |             | •      |         | 1021                                          |
| Gesteine de                | r Lunz                             | zenau        | er Sc      | hiefer | halbi       | nsel   |        |             |        |         | 1023                                          |
| Schiefer de                | s Etzli                            | thals        |            |        |             |        |        |             |        |         | 1024                                          |
| Anamesit                   |                                    |              |            |        |             |        |        |             |        |         | 1024                                          |
| Olivinfels                 |                                    |              |            |        |             |        |        |             |        |         | 1025                                          |
| Gabbro                     |                                    |              |            |        |             |        |        |             |        |         | 1026                                          |
| Diabas                     |                                    |              |            |        |             |        |        |             |        |         | 1027                                          |
| Misscit                    |                                    |              |            |        |             |        |        |             |        |         | 1028                                          |
| Teschenit                  | •                                  |              |            |        |             |        |        |             |        |         | 1029                                          |
| <b>Phonolith</b>           |                                    |              |            |        |             |        |        |             |        |         | 1029                                          |
| Granit                     |                                    |              |            |        |             |        |        |             |        |         | 1029                                          |
| Sandstein                  |                                    |              |            |        |             |        |        |             |        |         | 1029                                          |
| Thon .                     |                                    |              |            |        |             |        |        |             |        |         | 1080                                          |
| Mergel                     |                                    |              |            |        |             |        |        |             |        |         | 1080                                          |
| Eisensteine                |                                    |              |            |        | •           |        |        |             |        |         | 1080                                          |
| Vulkanische                | Emar                               | ation        | en         |        |             |        |        |             |        |         | 1031                                          |
| Wasserunt                  | ersuc                              | hun          | gen        |        |             |        |        | •.          |        |         | 1032                                          |
| Meerwasser                 |                                    |              | •          |        |             |        |        | •           |        |         | 1032                                          |
| Meerwasser<br>Flufswasser  |                                    |              |            |        |             |        |        |             |        |         | 1033                                          |
| Mineralwass                | er; De                             | utsch        | e : 1      | lieder | selter      | s und  | Faci   | hinge       | n, W   | ildbad, |                                               |
| Liebens                    |                                    |              |            |        |             |        |        |             | Vien , | Möd-    |                                               |
| ling, S                    | auerbru                            | ınn, C       | Heich      | enber  | rg, E       | briacl | 1      |             | •      |         | 1034                                          |
| Siebenbü                   | rgisohe                            | : 8z1        | tojka      |        |             |        |        |             |        |         | 1039                                          |
| Dalmatisc<br>Französisc    | he : 8                             | palato       | )          |        |             |        |        |             |        |         | 1040                                          |
| Französis                  | che : I                            | useu         | il         | 4      |             |        |        |             |        |         | 1040                                          |
| Englische                  | : Har                              | rogate       | В          |        |             |        |        |             | •      |         | 1041                                          |
| Russische                  |                                    |              |            |        |             |        |        | ische       | r The  | ermen   | 1042                                          |
| Mexicania                  | sche :                             | Monte        | erey       | und l  | Maria       | s-Inse | dn     |             |        |         | 1043                                          |
| Meteorite                  |                                    |              | •          |        | •           | •      |        | ٠           | •      |         | 1044                                          |
| Anatomie d                 | er <b>Met</b>                      | eorite       | )          |        |             |        |        | •           |        |         | 1044                                          |
| Wasserstoff                | gehalt                             |              |            |        |             |        |        |             |        |         | 1045                                          |
| Vortenston                 | genait                             |              | •          |        |             |        |        |             |        |         | 1046                                          |
| Classification             | n und                              | Nach         | richte     | n db   | er M        | eteori | tenf   | Lie .       | •      |         | 1047                                          |
| Meteorit                   |                                    |              | -          |        |             |        |        |             | •      |         | 1047                                          |
| Meteorit                   |                                    |              |            |        |             |        |        |             |        |         | 1040                                          |
| Meteorit                   |                                    |              |            |        | •           |        | •      |             |        |         | 1048                                          |
| Meteorit                   | von Ba                             | chmu         | ıt         |        | •           |        |        |             | •      |         | 1040                                          |
|                            | von Ba                             | chmu         | ıt         |        | •           |        |        | •           |        |         | 1040<br>1049                                  |
| Meteorit                   | von Be                             | chmu         | ıt         |        | •           |        |        | •           |        |         | 1040<br>1049<br>1049                          |
| Meteorit                   | von Be<br>von Li<br>vom P<br>vom C | xna<br>ramba | it<br>anan |        | •<br>•<br>• | •<br>• | •<br>• | •<br>•<br>• |        |         | 1040<br>1049<br>1049<br>1050                  |
|                            | von Be<br>von Li<br>vom P<br>vom C | xna<br>ramba | it<br>anan |        | •<br>•<br>• | •<br>• | •<br>• | •<br>•<br>• |        |         | 10 <b>4</b> 0<br>10 <b>49</b><br>10 <b>49</b> |

### Abkttrzungen in den Gitaten.

Eine eingeklammerte Zahl hinter einer Abkürzung bedeutet, dass die eitirte Bandzahl die einer 2., 3. . . . Reihe [Polge, série, series] ist.

| Ann. Ch. Pharm.   | bedeutet :  | Annalen der Chemie u. Pharmacie, herausgegeben<br>von Wöhler, Liebig u. Kopp. — Leipzig u.                                                               |
|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ann. ch. phys.    | *           | Heidelberg.  Annales de chimie et de physique, par Chevreul, Dumas, Pelouse, Boussingault, Regnault.                                                     |
|                   |             | - Paris.                                                                                                                                                 |
| Ann. min.         | 7           | Annales des mines, rédigées par les ingénieurs des mines. — Paris.                                                                                       |
| Arch. néerland.   | 77          | Archives néerlandaises des sciences exacter et naturelles, publiées par la société hollandaise des sciences a Harlem et redigées par E. H. v. Baumhauer. |
| Anal Manne        |             | — La Haye.                                                                                                                                               |
| Arch. Pharm.      | 77          | Archiv der Pharmacie, herausgegeben von L. Bley<br>u. H. Ludwig. — Hannover.                                                                             |
| Berl. Acad. Ber.  | 7           | Monatsberichte der Academie der Wissenschaften<br>zu Berlin.                                                                                             |
| Bull. soc. chim.  | ,           | Bulletin de la société chimique de Paris; com-                                                                                                           |
|                   |             | prenant le compte rendu des travaux de la société<br>et l'analyse des mémoires de chimie pure et appli-                                                  |
|                   |             | quée; par M. M. Ch. Barreswil, J. Bouis,                                                                                                                 |
|                   |             | Ch. Friedel, E. Kopp, Fr. Leblanc,<br>A. Scheurer-Kestner et A. Wurtz.                                                                                   |
| Chem. Centr.      | 7           | Chemisches Centralblatt, redigirt von R. Arendt.                                                                                                         |
|                   | *           | - Leipzig.                                                                                                                                               |
| Chem. News        |             | Chemical News, edited by W. Crookes London.                                                                                                              |
| Chem. Soc. J.     | <br>7       | The Journal of the Chemical Society of London.                                                                                                           |
|                   |             | London.                                                                                                                                                  |
| Compt. rend.      | 79          | Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'académie des sciences. — Paris.                                                                            |
| Dingl. pol. J.    | *           | Polytechnisches Journal, herausgegeben von E. M.                                                                                                         |
| Innaisaha Taitsah |             | Dingler. — Augsburg.                                                                                                                                     |
| Jenaische Zeitsch | r. I. Med.  | u. Naturw. bedeutet: Jenaische Zeitschrift für<br>Medicin und Naturwissenschaft; herausgegeben<br>von der medicinisch-naturwissenschaftlichen Ge-        |
|                   |             | sellschaft zu Jena. — Leipzig.                                                                                                                           |
| Jahrb. geolog. 1  | Reichsanst. | bedeutet : Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. — Wien.                                                                                             |
| Jahrb. Min.       | bedeutet :  | Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und<br>Paläontologie; von G. Leonhard u. H. B. Gei-                                                             |
|                   |             | nits. — Stuttgart.                                                                                                                                       |
| Instit.           |             | L'Institut; section des sciences mathématiques, phy-                                                                                                     |
|                   | #           | siques et naturelles. Dirigé par Arnoult Paris.                                                                                                          |
| J. pharm.         | ,           | Journal de pharmacie et de chimie, par Boullay,                                                                                                          |
|                   |             | Bussy, Henry, F. Boudet, Cap, Boutron-                                                                                                                   |
|                   |             | Charlard, Fremy, Guibourt, Buignet,                                                                                                                      |
| I no Chem         |             | Gobley, L. Soubeiran et Poggiale. — Paris.                                                                                                               |
| J. pr. Chem.      | *           | Journal für practische Chemie, herausgegeben von O. L. Erdmann u. G. Werther. — Leipzig.                                                                 |
| Laborat.          |             | The Laboratory; a weekly record of scientific re-                                                                                                        |
| •                 | •           | search. — London.                                                                                                                                        |
|                   |             | †††                                                                                                                                                      |

| Tand D See Dree hadantet     | Proceedings of the Royal Society of London.                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | ettet: Medicinisch-chemische Untersuchungen. Aus<br>dem Laboratorium für angewandte Chemie in<br>Tübingen; von F. Hoppe-Seyler. — Berlin.         |
| Monit. scientif. bedeutet :  | Le moniteur scientifique; Journal des sciences pures<br>et appliquées; par le Dr. Quesneville. — Paris.                                           |
| N. Arch. ph. nat.            | Archives des sciences physiques et naturelles; nouvelle période. — Genève.                                                                        |
| N. Jahrb. Pharm.             | Neues Jahrbuch für Pharmacie und verwandte Fächer; herausgegeben von F. Vorwerk. — Speyer.                                                        |
| N. Petersb. Acad. Bull. ,    | Bulletin de l'académie des sciences de StPetersbourg.                                                                                             |
| N Rep. Pharm.                | Neues Repertorium für Pharmacie; von L. A. Buchner. — München.                                                                                    |
| Pharm. J. Trans.             | Pharmaceutical Journal and Transactions. — London.                                                                                                |
| Phil. Mag. "                 | The London, Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, conducted by D. Brewster, R. Kane and W. Francis. — London.       |
| Photograph. Arch. ,          | Photographisches Archiv; herausgegeben von P. Liesegang. — Berlin.                                                                                |
| Pogg. Ann.                   | Annalen der Physik und Chemie; herausgegeben von J. C. Poggendorff. — Berlin.                                                                     |
| Rep. Br. Assoc.              | Report of the Meeting of the British Associa-<br>tion for the Advancement of Science. — London,                                                   |
| Russ. Zeitschr. Pharm. ,     | Pharmaceutische Zeitschrift für Rufsland; heraus-<br>gegeben von der pharmaceut. Gesellschaft in St.<br>Petersburg; redigirt von A. Casselmann.   |
| Scheik. Bidrag.              | Scheikundige Bidragen uit het Laboratorium van<br>het Athenaeum illustre te Amsterdam; uitgegeven<br>door J. W. Gunning. — Amsterdam und Utrecht. |
| Sill. Am. J. bedeutet :      | The American Journal of Science and Arts, conducted by B. Silliman and J. D. Dana. — Newhaven.                                                    |
| Vierteljahrsschr. pr. Pharm. | bedeutet: Vierteljahrsschr. für practische Pharmacie;<br>herausgegeben von Wittstein. — München,                                                  |
| Wien. Acad. Ber. bedeutet    | : Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissen-<br>schaftlichen Klasse der Academie der Wissenschaften<br>zu Wien.                               |
| Wien. Ans.                   | Anzeiger der kaiserlichen Academie der Wissenschaften; mathematisch - naturwissenschaftliche Klasse. — Wien.                                      |
| Zeitschr. anal. Chem. "      | Zeitschrift für analytische Chemie; herausgegeben von R. Fresenius. — Wiesbaden.                                                                  |
| Zeitsch. Chem.               | Zeitschrift für Chemie; herausgegeben von Beilstein, Fittig und Hübner. — Göttingen.                                                              |

Den in diesem Jahresberichte gebrauchten Formeln liegen folgende Zeichen und Gewichte zu Grund:

|                  |                           |             |                                                      |             | <b>19 20 7</b>                                                                               |
|------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminium        | {Al=18,7<br>}±1=27,4      | Kohlenstoff | {C=6<br>C=12                                         | Selen       | {Se=39,7<br> Se=79,4                                                                         |
| Antimon<br>Arsen | 8b=122<br>As=75           | Kupfer      | ∫Ču=31,7<br>  Gu=68,4                                | Silber      | Ag=108<br>(8i=14 6)                                                                          |
| Baryum           | $\int Ba = 68,5$          | Lanthan     | }La=46,8                                             | Silicium    | ${Si=21 7}$                                                                                  |
| •                | $Ba=187$ $Be=4,7^{1}$     | Lithium     | \Li=7                                                | Stickstoff  | $(8i = 28^{8})$<br>N=14                                                                      |
| Beryllium        | (Be=7,0°)                 | Magnesium   | Mg=12                                                | Strontium   | ∫Br=43,8                                                                                     |
| Blei             | ∫Pb=103,5<br>1₽b=207      |             | \\\delta g=24<br>(Mn=27.5                            |             | Sr = 87,6 $Ta = 72,8$ $($                                                                    |
| Bor              | B=11                      | Mangan      | <b>M</b> n=55                                        | Tantal      | $(Ta=182^{16})$                                                                              |
| Brom             | Br=80<br>(Cd=56           | Molybdän    | Mo=48<br>  Mo=96                                     | Tellur      | {Te=64<br>}Te=128                                                                            |
| Cadmium          | {6d=112                   | Natrium     | Na=23                                                | Terbium     | Tb                                                                                           |
| Casium           | Cs=133                    | Nickel      | ∫Ni=29,4                                             | Thallium    | Tl=204                                                                                       |
| Calcium          | {Ca=20<br>Ca=40           | 371 - 1 -   | $\begin{array}{c} N = 58,8 \\ Nb = 47^4 \end{array}$ | Thorium     | $ \begin{array}{l} \text{Th=57,86} & \text{11} \\ \text{Th=115,72} & \text{12} \end{array} $ |
| Cerium           | ∫Ce=56                    | Niobium     | Nb=94 5)                                             | Titan       | ∫Ti=25                                                                                       |
| Chlor            | (Ge=92<br>Cl=35,5         | Osmium      | 0s = 99,6<br>0s = 199,2                              | Uran        | \Ti=50<br>U=60                                                                               |
| Chrom            | Cr=26,1                   | Palladium   | Pd=53,3                                              | Vanadium    | V=51,3 13)                                                                                   |
|                  | Gr = 52,2                 | <b>.</b>    | Pd=106,6                                             | Wasserstoff | H=1                                                                                          |
| Didym            | $ {Di=47,5 \atop Di=95} $ | Phosphor    | P=81<br>(Pt=98.7                                     | Wismuth     | Bi=210<br>(W=92                                                                              |
| _                | (Fe=28                    | Platin      | Pt=197,4                                             | Wolfram     | W=184                                                                                        |
| Eisen            | Fe=56                     | Quecksilber | ∫Hg=100                                              | Yttrium     | Y=80,8                                                                                       |
| Erbium           | Er=56,3                   | •           | \ <del>H</del> g=200                                 |             | (¥=61,6                                                                                      |
| Fluor            | Fl=19                     | Rhodium     | {Rb=52,2                                             | Zink        | $\begin{cases} Z_n = 82,6 \\ Z_n = 82,6 \end{cases}$                                         |
| Gold             | Au=197                    | D 1:1:      | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\               |             | $\begin{cases} Z_{n}=65,2 \end{cases}$                                                       |
| Indium           | $In=35,9^{8}$             | Rubidium    | Rb=85,4                                              | Zinn        | {Sn=59                                                                                       |
| Jod              | J = 127                   | Ruthenium   | Ru=52,2                                              |             | 8n = 118                                                                                     |
| Iridium          | ∫Ir=99<br>{Ir=198         | Sauerstoff  | {0=8<br>{0=16                                        | g: 1        | $Z_r=22,4^{14}$<br>$Z_r=83,6^{15}$                                                           |
| Kalium           | K=39,1                    | Schwefel    | \S=16                                                | Zirkonium   | Zr=44,8 16)                                                                                  |
| Kobalt           | {Co=29,4<br>{Co=58,8      | DOTTABLET   | \ <del>S</del> =82                                   |             | (Zr=89,6 17)                                                                                 |

1) Wenn Beryllerde = Be0. — 2) Wenn Beryllerde = Be2O<sub>3</sub>. — 3) Wenn Indiumoxyd = InO. — 4) Wenn Niobsäure = Nb2O<sub>5</sub>. — 5) Wenn Niobsäure = Nb2O<sub>5</sub>. — 9) Wenn Klesselsäure = SiO<sub>2</sub>. — 9) Wenn Klesselsäure = SiO<sub>2</sub>. — 9) Wenn Tantalsäure = TaO<sub>2</sub>. — 10) Wenn Tantalsäure = TaO<sub>2</sub>. — 11) Wenn Thorerde = ThO. — 12) Wenn Thorerde = ThO<sub>2</sub>. — 13) Wenn Vanadinsäüre =  $\nabla_3\Theta_{\delta^*}$ .— 14) Wenn Zirkonerde = ZrO. — 15) Wenn Zirkonerde = ZrO<sub>2</sub>. — 16) Wenn Zirkonerde = ZrO<sub>2</sub>. — 17) Wenn Zirkonerde = ZrO<sub>2</sub>. — 18) Wenn Zirkonerde = ZrO<sub>3</sub>. — 19) Wenn Zirkonerde = ZrO<sub>3</sub>.

Alle Temperaturangaben beziehen sich, wofern nicht ausdrücklich das Gegentheil ausgesprochen ist, auf die hunderttheilige Scale.

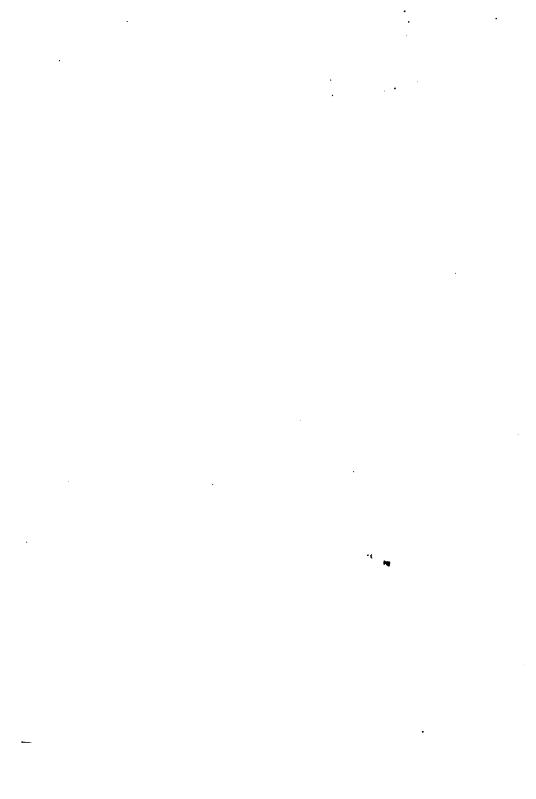

## Allgemeine und physikalische Chemie.

A. Knop (1) resümirt die allgemeinen Resultate, Krystellkunde. welche Er bei Untersuchungen über das Wachsthum der

Welche Er bei Untersuchungen über das Wachsthum der Krystalle (des regulären Systems) erhalten hat, in folgenden Sätzen. Die geometrisch und mechanisch möglichen einfachsten Gleichgewichtslagen der Molecüle können durch Molecularlinien ausgedrückt werden, welche gleichzeitig auch die Wachsthumsrichtungen der Krystalle, d. h. die Richtungen der größten Anziehung der Atome sind. Im regulären System fallen diese Molecularlinien mit den octaedrischen Hauptaxen, den trigonalen und den rhombischen Zwischenaxen zusammen. Da dieselben Atome bei gleicher oder wechselnder Anzahl verschiedenartige Molecüle bilden können, so ist auch denkbar, daß jede Substanz in jedem System krystallisiren kann und nur die Constanz der besonderen Bedingungen der Krystallbildung scheint die Zahl der vorkommenden Fälle von Pleomorphie zu beschränken. Die Wachsthumsrichtungen der Krystalle sind mit den

1

<sup>(1)</sup> In Seiner Schrift: Molecularconstitution und Wachsthum der Erystalle. Mit 48 Holzschnitten. Leipzig 1867, in welcher auch eine Zusammenstellung der verschiedenen Ansichten über die Molecularconstitution der Krystalle gegeben ist. Eine kurze Inhaltsanzeige derselben fadet sich in Jahrb. Min. 1867, 861.

Krystallkunde. Gleichgewichtslagen der Molecüle veränderlich. Hat das Wachsthum eines Krystalls in der Richtung einer Art von Axen stattgefunden, so kann derselbe nicht in einer Lösung derselben Substanz weiter wachsen, wenn diese eine andere Wachsthumsrichtung bedingt; auch können isomorphe Körper unter so verschiedenen Bedingungen sich ebensowenig mischen als übereinander fortwachsen. Die Isomorphie hängt demnach von gleicher Art des Wachsthums ab. Auch die Zwillingsbildung steht mit der Wachsthumsart der Krystalle in directem Zusammenhang (die Zwillingsaxen erscheinen als Molecularlinien); dagegen ist zwischen den Wachsthumsrichtungen und der Spaltbarkeit der Krystalle ein einfaches Abhängigkeitsverhältniß nicht erkennbar.

- L. Sohncke (1) hat theoretische Untersuchungen über die Gruppirung der Molecüle in den Krystallen mitgetheilt.
- G. Werner (2) legte Betrachtungen dar über die Bedeutung der Krystallflächenumrisse und ihre Beziehungen zu den Symmetrieverhältnissen der Krystallsysteme.
- Zech (3) hat den Schluss Seiner Mittheilungen (4) über die physikalischen Eigenschaften der Krystalle geliefert. Eingehender ist derselbe Gegenstand von A. Schrauf (5) in einer besonderen Schrift auf Grund eigener Untersuchungen behandelt worden.
- C. Pape (6) hat zur Vervollständigung Seiner früheren Beobachtungen (7) die Verwitterungserscheinungen bei einem triklinometrisch krystallisirten Körper untersucht. Das schwefels. Kupferoxyd verwittert bei 48 bis 50° unter Bildung elliptischer Flecken, die auf den verschiedenen Flächen vollkommenen Parallelismus ihrer Richtungen

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. CXXXII, 75; Vgl. auch Frankenheim's Bemerkungen Pogg. Ann. CXXXII, 632. — (2) Jahrb. Min. 1867, 129. — (3) Würtemb. Jahreshefte 1866, 207. — (4) Jahresher. f. 1866, 8. — (5) Lehrbuch der physikalischen Mineralogie, II. Bd. Wien 1868. — (6) Pogg. Ann. CXXXIII, 364; Zeitschr. Chem. 1867, 353; mit Abbildung. — (7) Jahresber. f. 1865, 5.

Krystall-

aber sehr abweichendes Axenverhältnis zeigen und aus deren Combinirung sich für das im Innern des Krystalls sichtbare Verwitterungsellipsoïd das Axenverhältnis a:b:c =0.5403:0.3963:1 berechnet. Diese chemischen Axen (1) fallen mit einem rechtwinkeligen krystallographischen Axensystem, welches sich für das schwefels. Kupferoxyd mit dem Parameterverhältniss a: b: c(Hauptaxe) = 0.3755:1:0.2778annehmen lässt, zusammen, und zwar die kleinste chemische Axe mit der größten krystallographischen und umgekehrt. Pape sieht in der Einfachheit der Indices, welche sich mit dem angegebenen krystallographischen Axenkreuz für die zahlreichen Flächen des Kupfervitriols ergeben und bestiglich deren Berechnung wir auf Seine Mittheilung verweisen, einen genügenden Beweis dafür, dass die Annahme eines rechtwinkeligen Axensystems für diese Substanz wie für die als triklinometrisch betrachteten Krystalle überhaupt eine naturgemäße ist.

V. v. Lang (2) kommt bei einer Reihe von kystallographisch-optischen Bestimmungen mit Rücksicht auf isomorphe Krystallform und homologe Verbindungen zu dem Ergebnis, dass bei einer und derselben Salzreihe die Gleichheit der Krystallform und die Aehnlichkeit der optischen Eigenschaften für diejenigen Salze, deren Basen in der Regel als isomorph betrachtet werden, von der Größe der electronegativen Atomgruppe abzuhängen scheint (3). Gleiche Krystallform und übereinstimmende optische Eigenschaften finden sich bei den weins. Salzen der Alkalien und des Thalliums (G.H.O. = 148), gleiche Krystallform und abweichende optische Eigenschaften bei den schwefels. Salzen dieser Basen ( $80_4 = 96$ ); abweichende Krystallform und optische Eigenschaften bei den salpeters. Salzen (N $\Theta_8 = 62$ ), wenn diese nicht auf Dimorphismus beruhen (4). — Die einzel-

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1865, 8. — (2) Wien. acad. Ber. LV (2. Abth.), 408; Zeitschr. Chem. 1867, 450. — (3) Vgl. Marignac, Jahresber. f. 1864, 228. — (4) Für dieselben Mengen der Metalle, welche in dem Molecül der

Bestehungen nen krystallographischen Bestimmungen sind in diesem Krystallographischen Bestimmungen sind in diesem Krystallorm Berichte an ihrem Orte eingeschaltet, bezüglich der optischung.

schen verweisen wir auf die Abhandlung.

A. Schrauf (1) bespricht in einer vorläufigen Notiz einige Consequenzen, welche sich aus Seinen Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen der Fortpflanzung des Lichts in der Materie und der Molecularstructur derselben ergeben. Da die optischen Atomzahlen [welche Zahl und Größe der in einem Molecül enthaltenen optischen Atome ausdrücken (2)] bei ähnlichen chemischen Grundstoffen gleiche oder multiple Reihen bilden, so schliesst Schrauf, dass die Molecüle ähnlicher Elemente entweder aus einer gleichen Anzahl physikalischer Atome (einer Urmaterie), deren Größe in einfach multiplem Verhältniß variirt, oder aus gleich großen Atomen in multipler Anzahl bestehen. Er findet ferner, dass das Verhältnis dieser Atomzahlen im Molecül dem Verhältnis der Krystallaxen (wenn diese rechtwinkelig angenommen werden) im Krystallmolectil entspricht, und dass sich demnach das Parameterverhältnis aus den optischen Atomzahlen berechnen lässt. Bezüglich der Art dieser Berechnung, die Schrauf durch einige Beispiele erläutert, verweisen wir auf die Notiz.

J. D. Dana (3) hat Betrachtungen über den Zusammenhang zwischen der Krystallform und der chemischen Constitution veröffentlicht. Er findet, dass in dem Molecül der quadratisch krystallisirten Sustanzen 2, 4 oder n.4 Atome negativer Elemente, in dem der hexagonal krystallisirenden 3 oder n.3 Atome und in dem der regulär krystallisirenden 1, 2, 3, 4 oder n.3, n.4 Atome enthalten sind, entsprechend der doppelten Beziehung des Würfels (als gleichaxiges quadratisches Prisma und als Rhomboëder von 90°) zu den beiden anderen Krystallsystemen. Die

normalen weins. und schwefels. Salze enthalten sind, beträgt der Salzetersäurerest 2. NO<sub>2</sub> == 124. — (1) Pogg. Ann. CXXX, 438. — (2) Jahresber. f. 1865, 85. — (8) Sill. Am. J. [2] XLIV, 89.

Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel sucht Dana durch Polymerie (durch die Annahme einer multiplen oder sub-, multiplen Formel) oder durch die Hypothese zu erklären, dass ein Theil der Elemente einer Verbindung ohne Einfluss auf die Krystallform sein kann. Er schließt aus der hexagonalen Krystallform des Zinkoxyds, dass die Constitution desselben durch die Formel Zn<sub>3</sub>O<sub>3</sub> auszudrücken ist; auch dem hexagonal krystallisirten Schwefelzink (Wurtzit) komme die Formel Zn<sub>3</sub>S<sub>3</sub>, der regulär krystallisirenden Blende die Formel ZnS zu. Das regulär krystallisirende Kupferoxyd soll die Formel CuO, das rhombische die Formel EuO, haben, entsprechend der Titansäure im Brookit, mit welchem das letztere homöomorph ist. Die Quotienten. welche sich ergeben, wenn man die Formeln RO, R2O3. RO<sub>2</sub>, RO<sub>3</sub>, RO<sub>5</sub> auf gleichen Sauerstoffgehalt reducirt, nămlich:

 $R^{-2}/_{5}R^{-1}/_{2}R^{-1}/_{2}R^{-1}/_{5}R$  , bezeichnet  $D\,a\,n\,a$  als

a R  $\rho$  R  $\gamma$  R  $\delta$  R  $\delta$  R und betrachtet sie als selbstständig und isomorph auftretende Zustände. Es bedingen

Krystallform. Wenn demnach wirklich regulär krystallisirtes Eisenoxyd existirt, so müste dasselbe die Formel FeßO haben. — Bezüglich einer Klassification der Elemente und einer eben solchen der Silicate, welche Dana (1) auf Grund dieser Ansichten entworfen hat, verweisen wir auf die Abhandlung.

G. Lechartier (2) hat nach dem Verfahren, welches Darstellung krystallierter H. Sainte-Claire Deville und Caron (3) zur künst-Mineralien.

(1) Sill. Am. J. [2] XLIV, 252, 398; XLV, 109.—(2) Compt. rend. LXV, 172; Bull. soc. chim. [2] VIII, 884; Zeitschr. Chem. 1867, 563; Phil. Mag. [4] XXXIV, 223.—(3) Jahresber. f. 1858, 72; f. 1863, 145; f. 1865, 2. Vgl. auch über die Bildung solcher Verbindungen auf nassem Wege Jahresber. f. 1860, 72; f. 1864, 180.

Kunstliebe lichen Nachbildung krystallisirter naturlicher Phosphate krystallistrer befolgten, einige correspondirende Arsensäure-Verbindungen dargestellt. Die arsens. Salze lösen sich in dem geschmolzenen Chlormetall derselben Base leicht auf und liefern bei der Abkühlung krystallisirte Chloro-Arseniate, oder bei gleichzeitiger Anwendung von Fluormetall Fluor und Chlor enthaltende Verbindungen, welche durch Auslaugen der Schmelze mit Wasser und durch Abschlämmen der (bei Zusatz von Fluormetall aus dem Porcellantiegel abgeschiedenen) amorphen Substanz isolirt werden können (Kohlentiegel sind wegen ihrer Einwirkung auf die Arsensäure nicht anwendbar). Lechartier erhielt die folgenden Verbindungen:

. Alle diese Chloro-Arseniate stimmen, wie in ihrer Zusammensetzung, so auch in ihrer Krystallform und der Abhängigkeit derselben von der Natur des basischen Oxyds mit den entsprechenden phosphors. Salzen überein. Kalk-, Baryt- und Bleiverbindungen werden dnrch Schmelzen einer Mischung des arsens. Salzes mit dem Chlor-(Fluor-) Metall erhalten; die des Strontians, der Magnesia und des Mangans in besseren Krystallen durch Erhitzen von arsens. Ammoniak mit einem Ueberschuss des Chlormetalls. Die Mischung des arsens. Kalks mit Chlorcalcium liefert bei sehr hoher Temperatur geschmolzen den Arsensäure-Apatit, bei möglichst niedriger die dem Wagnerit entsprechende Verbindung und bei intermediären Temperaturen ein Gemenge dieser beiden; Zusatz von Fluorcalcium veranlasst immer die Bildung des Arsensäure-Apatits. Magnesia liefert dagegen unter allen Umständen nur den Arsensäure-Wagnerit.

Die Trübungen, welche mit gewissen Substanzen ge- Kunstliche Darstellung sättigte Borax- oder Phosphorsalzperlen bei der Abkühlung krystallidrier oder durch das Flattern mit der äußeren Löthrohrflamme erfahren, sind bekanntlich von Berzelius beschrieben und als characteristische Löthrohrreactionen verwerthet worden. G. Rose (1) hat diese Erscheinungen nun einem eingehenderen Studium unterworfen. Sie beruhen nach Ihm in der Regel auf der Ausscheidung krystallisirter Substanzen, deren Formen meistens hinlänglich ausgebildet sind, um sich unter dem Mikroscop bestimmen zu lassen, wenn die Perle im heißen Zustande plattgedrückt wurde, oder wenn man die Masse des Flusses in verdünnter Säure löst, um die Krystalle zu isoliren. Rose hat hierüber die folgenden Beobachtungen mitgetheilt.

Titansäure löst sich in einer Perle von Phosphorsalz, wenn diese in der äußeren nicht leuchtenden Flammenspitze erhitzt wird, nur langsam und in geringer Menge auf, leichter und reichlicher in der äußeren Flamme in der Nähe der blauen Spitze, oder in der inneren, leuchtenden Flamme. Bringt man die in der inneren Flamme geblasene violettblaue durchsichtige Perle in die äußere nahe der blauen Spitze, so wird sie bei nicht zu großer Sättigung wieder wasserhell, an der nicht leuchtenden Flammenspitze dagegen bei schwächerer Sättigung opalisirend, bei stärkerer sogleich schneeweiß und undurchsichtig. Bringt man die trübe Perle an die blaue Flammenspitze zurück, so wird sie wieder klar und in der inneren Flamme violett. In der heiß flachgedrückten opalisirenden Perle lassen sich bei etwa 140 facher Vergrößerung gut ausgebildete, theilweise zu Gruppen vereinigte glänzende und durchsichtige quadratische Tafeln erkennen, die sich im polarisirten Lichte doppelt brechend erweisen und daher als Anatas zu be-

<sup>(1)</sup> Berl. acad. Ber. 1867, 129, 450; J. pr. Chem. CI, 217; CII, 385; Zeitschr. Chem. 1868, 122; Chem. Centr. 1867, 433; 1868, 1; Instit. 1867, 351; 1868, 40.

Ethethebe trachten sind. Dieselben Krystalle bilden sich auch, wenn Arystallidirter die Perle in der inneren Flamme möglichst mit Titansäure gesättigt und das schwarz erscheinende aber noch durchsichtige Titanoxydglas nun nahe an der Spitze der blauen Flamme erhitzt wird, wo die langsam eintretende Entfärbung von der Bildung größerer Krystalle begleitet ist. Sie entstehen ferner auch in der inneren Flamme, wenn man dem bereits gesättigten Titanoxydglas, und an der blauen Flammenspitze, wenn man dem gesättigten farblosen Glas noch mehr Titansäure zusetzt, die sich nun nicht mehr löst, nach längerem Blasen aber in Anataskrystalle übergeht. Nach Rose beruhen alle diese Erscheinungen darauf, dass in der änssersten Spitze der nicht leuchtenden Flamme in Folge der niedrigeren Temperatur weniger Titansäure gelöst wird als nahe bei der blauen Spitze, und dass wiederum in der inneren Flamme mehr Titanoxyd aufgenommen wird als nach der Umwandlung in Titansäure in den beiden anderen Flammentheilen gelöst bleiben kann. Dass die krystallisirte Titansäure dabei zuerst in der Form des Anatases auftritt, mag nun amorphe Titansäure, Rutil, Anatas oder Brookit angewendet worden sein, hat nach Rose seinen Grund in der verhältnissmässig kurzen Dauer solcher Versuche, und steht im Einklang mit der Erfahrung, dass die bei den niedrigsten Temperaturen dargestellte künstliche krystallisirte Titansäure überhaupt dieselbe Form zeigt. Erhitzt man eine sehr stark mit Titansäure gesättigte Phosphorsalzperle wiederholt und sehr anhaltend in dem heißsesten Theil der inneren Flamme, so gehen die Anataskrystalle theilweise oder vollständig in undurchsichtige, unter dem Mikroscop schwarz erscheinende körnige Krystalle von Rutil über. - Anataskrystalle erhielt Rose ferner bei dem Schmelzen von Phosphorsalz mit Titaneisen, titanhaltigem Eisenglans oder Magneteisen. Die nur wenig Titan enthaltenden Eisenerze ergaben hierbei gleichzeitig große wasserhelle Krystalle, welche die Form rhombischer Tafeln mit Winkeln von ungefähr 1200 hatten und durch Behand-

9

lung der Perle mit Salzsäure (worin sie unlöslich sind) Kunetliche Darstellung isolirt, Perlmutterglanz und einen Stich ins Blaue zeigten. krystallisirtes Reiner titanfreier Eisenglanz liefert diese farblosen Krystalle, über welche Rose Nichts Näheres angiebt, ausschließlich und in reichlicher Menge. - Schmilzt man Phosphorsalz im Platintiegel über der Gasflamme und trägt in das geschmolzene Salz Titansäure ein, so erhält man in einem etwas tiefen und bedeckten Tiegel dieselben Erscheinungen, welche die Perle in der inneren Löthrohrflamme, im flacheren und offenen diejenigen, welche die Perle in der äußeren Flamme zeigt. Schmilzt man dagegen Titansäure mit krystallisirtem Phosphorsalz im locker bedeckten Platintiegel zusammen, so erhält man ein heller oder dunkler sapphirblaues Glas, in welchem eingemengte Aggregate undeutlicher Krystalle wahrnehmbar sind. Erhitzt man ein Stückchen des durchsichtigen blauen Glases zuerst an der blauen, dann an der äußeren Flammenspitze, so trübt es sich unter Ausscheidung gut ausgebildeter regulärer durchsichtiger Octaöder, welche Rose geneigt ist als Titanoxyduloxyd, TiO, Ti2O3, zu betrachten. - Mit Borax giebt die Titansäure beim Schmelzen der Perle auf Kohle in der inneren Flamme bekanntlich ein gelblich-braunes und bei stärkerer Sättigung ein hell- bis dunkelblaues Glas. Aus diesem blaugefärbten Glase scheiden sich bei dem Erkalten, ohne dass dasselbe seine Durchsichtigkeit verliert, Krystalle von Rutil aus, welche die Form langer quadratischer Prismen mit abgestumpften Seitenkanten haben, an den Enden auf verschiedene Weise begrenzt und z. Th. zu knieförmigen Zwillingen, z. Th. zu Büscheln verwachsen sind. Mit einer Mischung von Borax und Phosphorsalz werden diese Krystalle besonders regelmässig gebildet erhalten. Erhitzt man eine solche durchsichtige blaue Perle kurze Zeit auf Platindraht an der Spitze der nicht leuchtenden Flamme, so wird sie schnell emailähnlich bläulichweiss und zwar durch Ausscheidung von amorpher Titansäure; an der Spitze der blauen oder in der inneren Flamme erhitzt erhält sie aber ihre Durchsichtigkeit

Kübstliche wieder. In der inneren Flamme löst demnach Borax verhrystallisister hältnissmässig viel Titansäure auf und scheidet beim Erkalten einen Theil derselben als Rutil wieder ab, während bei der niedrigeren Temperatur der äußeren Flamme überhaupt nur ein kleiner Theil gelöst bleiben kann.

> Sättigt man Borax in der äußeren Flamme mit Eisenoxyd so weit, dass die Perle dunkel schwärzlich-grun gefärbt erscheint und nach dem Erkalten eine matte krystallinische Oberfläche erhält, so bleibt bei der Auflösung der Perle in heißer Salpetersäure krystallisirtes Eisenoxyd in drei- oder sechsseitigen, zuweilen auch rhombischen Tafeln zurück, von welchen die dünneren gelbroth und durchscheinend, die dickeren undurchsichtig und schwarz erscheinen und welche zu mannigfaltigen Gruppirungen vereinigt sind. Auch das schwärzlich-grune Glas, welches Borax mit Eisenoxyduloxyd in der inneren Flamme giebt, wird bei sehr starker Sättigung durch das Erkalten krystallinisch und hinterläßt nach der Auflösung in Salpetersäure undurchsichtige schwarze aggregirte und daher schwierig erkennbare Octaëder von Eisenoxyduloxyd; einzelne Eisenoxydkrystalle sind denselben zuweilen beigemischt.

> Eine mit Titaneisenerz in der inneren Flamme stark gesättigte Boraxperle erscheint nach dem Erkalten körnig, auch in dünnen Schichten undurchsichtig und blau; sie hinterlässt bei dem Auflösen in Salpetersäure regelmässige sechsseitige, gewöhnlich zwillingsartig durchwachsene Tafeln von Titaneisen und in geringerer Menge andere, welche nach ihrer Gruppirung als Anhäufungen regulärer Octaëder erscheinen und nach Rose's Vermuthung titanhaltiges Magneteisen sind; in der Regel finden sich auch einzelne (zuweilen selbst vorwiegend) durchsichtige Rutilkrystalle.

> Rose hat endlich noch gefunden, dass auch das durch Schmelzen von Silicaten mit Phosphorsalz abgeschiedene Kieselskelett aus Aggregaten von Kryställchen besteht, die sich nur durch ihre Kleinheit der mikroscopischen Bestimmung entziehen. Durch Auflösen der Perle isolirt, ist ein

solches Kieselskelett in heißer Kalilauge unlöslich. Rose hat in Seiner Abhandlung von allen hier angeführten Krystallbildungen genaue und durch Abbildungen erläuterte Beschreibungen gegeben, auf die wir hiermit verweisen.

Arthur Ransome (1) hat einige bekannte Fälle zu- Molecularsammengestellt, bei welchen die Molecularkraft in's Spiel zu kommen scheine, und die Art der Wirkung derselben meist in ebenfalls bekannter Weise, theilweise auch durch neue Gesichtspunkte zu erklären versucht, die, mitunter

in grellem Widerspruch stehen.

Al. Handl (2) hat Beiträge zur Moleculartheorie be- Moleculartheorie. gonnen, deren vorliegender Theil die Constitution der Körperatome und Körpermolecüle aus materiellen Kernen und aus Aether behandelt unter der Voraussetzung, dass zwischen den materiellen Kernen gegenseitige Anziehung, zwischen den Aethertheilchen gegenseitige Abstossung, zwischen materiellen Kernen und Aethertheilchen Anziehung statthat.

wenigstens, zu gesicherten Ergebnissen der Wissenschaft

Der englische Botaniker R. Brown entdeckte 1827, Moleculardass in Flüssigkeiten schwimmende kleine Theilchen eine selbstständige zitternde Bewegung haben, und glaubte hierin auch bei den Theilchen unbelebter Körper eine Vorstufe der beständigen Lebensbewegungen in belebten Körpern su sehen. Später nahm man an, dass die Bewegung von Strömungen herrühre, welche die nie vollkommene Gleichheit der Temperatur benachbarter Theile der Flüssigkeit sowie die beständige Verdunstung hervorrufen. stellte Chr. Wiener (3), Dessen Abhandlung auch vorstehende geschichtlichen Bemerkungen entnommen sind, Beobachtungen dieser Bewegungen unter dem Mikroscope an, und kam zu der Ueberzeugung, dass diese zitternde,

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [4] XXXIII, 360. — (2) Wien. Acad. Ber. LVI (2. Abth.), 569; im Auszug Instit. 1868, 143. — (3) Pogg. Ann. CXVIII, 85-91.

Molecularbe- unregelmäßige, unstete Bewegung fester Körpertheilchen, Flüssigkeiten. deren Richtung sich in kürzesten Zeittheilchen ändert und deren Bahn eine zickzackförmige ist, ihren Grund in den beständigen Bewegungen hat, welche den Flüssigkeiten vermöge ihres Körperzustandes zukommen. Derselbe wies nämlich durch Seine Versuche des Näheren nach, 1) daß die Bewegungen nicht durch Infusorien verursacht sind; 2) dass die Bewegung nicht der Flüssigkeit mechanisch mitgetheilt ist; 3) dass die zitternde Bewegung nicht von etwaigen wechselnden Anziehungen und Abstoßungen der verschiedenen schwingenden Körpertheilchen untereinander herrührt; 4) dass die Bewegung nicht von Wärmeunterschieden herrühren kann; 5) dass die Bewegung auch nicht von der Verdunstung herrührt. Es blieb Ihm daher Nichts übrig, als die Ursache in der Flüssigkeit an und für sich zu suchen und sie inneren, dem Flüssigkeitszustande eigenthümlichen Bewegungen zuzuschreiben. Diese Erklärung erhielt noch eine unmittelbare Bestätigung durch die von Wiener gemachte Beobachtung, dass die Größe der Bewegung in einer gewissen Weise von der Größe des Theilchen selbst abhängt. - Neuerdings hat S. Exner (1) die Versuche Wiener's erweitert. Unter den verschiedenen Einflüssen, welche Exner auf die Molecularbewegung auszuüben versuchte, sind es weder chemische noch mechanische, wie Druck, Erschütterung u. s. w., die irgend eine Beschleunigung oder Verlangsamung erzeugen. Nur durch Licht und Wärme lässt sie sich beschleunigen, und zwar auch in der Art, dass z. B. Glycerin, welches unter gewöhnlichen Verhältnissen keine oder nahezu keine Molecularbewegung zeigt, eine solche bis zu 50° erwärmt deutlich erkennen liefs. Exner hat auch die Eigenschaften von Flüssigkeiten, in welchen feste Körpertheilchen suspendirt sind, untersucht. Die Ergebnisse Seiner Versuche fassen

<sup>(1)</sup> Wien. Acad. Ber. LVI (2. Abth.), 116.

sich kurz in Folgendem zusammen: 1) Die Lebhaftigkeit der Molecularbewegung wird erhöht durch Licht und Wärme, und zwar sowohl durch strahlende als durch zugeleitete; 2) eine Folge der Molecularbewegung ist es, dass die Körpertheilchen in einer specifisch leichteren Flüssigkeit nicht nur nicht zu Boden sinken, sondern die Schwerkraft überwältigen, um sich gleichmässig in der Flüssigkeit zu vertheilen; 3) die Geschwindigkeit dieser Vertheilung wird wie die Intensität der Molecularbewegung durch Licht und Wärme erhöht. - Es sei hier angefügt, dass Fr. Schulze (1) Molecularbeschon früher hervorgehoben hat, dass Substanzen von fein-Fidseigkeiten ster Zertheilung, besonders solche, welche unter dem Mi- tarersche kroscope amorph erscheinen und das Phänomen der Brown'schen Molecularbewegung darbieten, in reinem Wasser und manchen anderen Flüssigkeiten Tage, Wochen und Monate lang suspendirt bleiben, so dass die Flüssigkeit davon ein trübes, mindestens opalisirendes Ansehen hat. Durch Hinzustigen geringer Mengen einer Lösung von Alaun, Leim, Kalk, kohlens. Ammoniak, verschiedenen anderen Salzen, desgleichen Säuren u. s. w. treten die festen Körpertheilchen zu flockigen Aggregaten oder käsigem Gerinsel ähnlichen Massen zusammen und fallen nun mehr oder weniger schnell nieder, so dass die Flüssigkeit geklärt erscheint. An dem Niederschlage ist die Molecularbewegung verschwunden und die Theilchen zeigen sich unter dem Mikroscope zu Gruppen gehäuft. Bezüglich der Capillari- Bedimentsrtätsverhältnisse betreffender Flüssigkeiten fand Schulze ritätseerscheidie Thatsache, dass eine wässerige Lösung mehr oder weniger in dem Verhältnisse die Klärung begünstigt, wie dieselbe, in einem Capillarrohre durch Emporsaugen gehoben, bis zu einem Niveau sinkt, welches höher ist, als auf welches sie sich durch capillares Emporsteigen erhebt. Bei reinem Wasser, ebenso bei Lösungen, welche die Klärung nicht begünstigen, sind beiderlei Niveau's gleich und stimmen

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. CXXIX, 368; im Auss. Zeitsch. Chem. 1867, 158.

annähernd mit demjenigen überein, bis zu welchem eine klärende Lösung sinkt, wenn sie in dem Capillarrohre durch Emporsaugen gehoben wird. Die Differenz der beiderlei Niveau's bei einer klärenden Lösung wächst im Allgemeinen mit Verminderung des Lumens der Capillarröhren.

Capillarität.

R. Reynolds (1) berichtet über ein neues, von Musculus, Valson und Cie. nach einem früher (2) mitgetheilten Princip construirtes und Liquometer genanntes Alkoholo-Der wesentliche Bestandtheil desselben ist eine etwa 4 Zoll lange, in Grade abgetheilte Capillarröhre, welche mit ihrem einen Ende die Oberfläche der auf ihren Alkoholgehalt zu untersuchenden Flüssigkeit berührt. Der Punkt, an welchem die Flüssigkeitssäule in der Capillarröhre stehen bleibt, bezeichnet den Alkoholgehalt. Letzterer wird von dem Instrument nur bis zu 20 pC. angegeben; alkoholreichere Flüssigkeiten werden mit Wasser verdünnt. 1st die Temperatur eine andere als 150, so müssen die Angaben des Liquometers nach einer mitgetheilten Tabelle berichtigt werden. Das Liquometer ist anwendbar für reine alkoholische Flüssigkeiten, wohl auch für leichte Weine, aber nicht für zuckerreiche Weine, Bier u. dgl.

Adhision von Flüssigk eiten

Ch. Tomlinson (3) hat im Anschluß an frühere (4) an einander. Beobachtungen die eigenthümlichen Formen untersucht, welche Tropfen von Kreosot annehmen, die auf reines Wasser, ferner auf Wasser, welches etwas Essigsäure, Alkohol, Aether oder Salze enthält und auf Wasser gebracht werden, welches mit einem Häutchen anderer Flüssigkeiten (wie Schwefelkohlenstoff, Benzol, Terpentinöl, Wintergrünöl, Bittermandelöl, Nussöl und viele weitere) überzogen ist. Aus den Einzelbeobachtungen zieht Tomlinson unter

<sup>(1)</sup> Pharm. J. Trans. [2] IX, 171. — (2) Valson, Jahresber. über die Fortschritte der Physik von F. Zamminer f. 1857, 2; Musculus, Jahresber. f. 1864, 5. — (3) Phil. Mag. [4] XXXIII, 401. — (4) Jahresber. f 1864, 4.

anderen folgende Schlüsse : dass die Adhäsionskraft der Adhäsion von Flüssigkeitsoberfläche mit steigender Temperatur abnimmt, an einander was sich dadurch kund giebt, dass die Kreosotsigur sich entweder überhaupt nicht bildet oder von beträchtlich längerer Dauer ist; dass die Adhäsionskraft der Flüssigkeitsoberfläche vermindert wird durch Zusatz von kleinen Mengen löslicher Flüssigkeiten und löslicher fester Körper zu dem Wasser; dass die Adhäsionskraft der Flüssigkeitsoberfläche vermindert oder vernichtet wird durch ein Häutchen einiger anderen Flüssigkeiten; dass die Adhäsionskraft zwischen Wasser und einem Häutchen anderer Flüssigkeiten geschätzt werden kann durch den Zuwachs der Dauer der Kreosotfigur.

J. S. Stas hat über die in dem Titel Seines Werks: Allko-\*\*Untersuchungen über die Gesetze der chemischen Propor-tisch-che tionen, über die Atomgewichte und ihre gegenseitigen Ver-mische Unhältnisse" (1) bezeichneten Gegenstände umfassende und mit commische der größten Sorgfalt ausgeführte Untersuchungen veröffent-Proportionen und Atomgelicht. Ueber das in der Einleitung Gegebene wurde schon berichtet (2). Stas macht ferner in derselben gegenüber den Untersuchungen und der Annahme von Dum as (3), alle Atomgewichte seien Multipla von dem des Wasserstoffs durch 1,00 oder durch 0,50 oder durch 0,25, auf die Unsicherheit der ersteren aufmerksam und bemerkt weiter: Damit man als bewiesen betrachten könne, dass gewisse Atomgewichte Multipla von 0,25 sind, müsse in der durch den Versuch gefundenen Zahl für das Atomgewicht die zweite Decimale constant sein; verfahre man anders, so leite man das Gesets aus der Hypothese und nicht aus dem Versuch ab;

(1) Tebersetzt von L. Aronstein (Leipzig 1867); die Resultate im Ausrng: Zeitschr. anal. Chem. VII, 160; ferner theilweise Zeitschr. Chem. 1866, 522; Bull. soc. chim. [2] VI, 298; N. Arch. ph. nat. XXIV, 371; Phil Mag. [4] XXXIII, 187; Chem. News XIV, 205, 218, 229, 241; XV, 1, 255, 307. — (2) Jahresber. f. 1865, 15. — (3) Jahresber. f. 1857, 30; f. 1858, 13; f. 1859, 1.

der Beweis der Prout'schen Hypothese, welcher Demje-

Chemische Proportionigen zufalle, der sie als eine Naturwahrheit hinstelle, werde um so schwieriger, je kleiner man die Einheit nehme. - Stas gliedert sein Werk in drei Abhandlungen. In der ersten Abhandlung giebt Er die Untersuchungen über die Gesetze der chemischen Proportionen, deren erster Theil über die Constanz der Zusammensetzung der sogenannten beständigen Verbindungen, und deren zweiter Theil tiber die Veränderlichkeit der Gewichtsverhältnisse der Elemente. welche die chemischen Verbindungen bilden, handelt. den in der ersten Abhandlung niedergelegten Versuchsergebnissen zieht Stas - nachdem Er in derem ersten Theil gezeigt hat, dass in den Grenzen, die Er einhalten musste, um den Versuch möglich zu machen, die Temperatur keinen Einfluss auf die Zusammensetzung des Chlorammoniums und auf die Zusammensetzung des Chlorsilbers ausübt, und weiter, dass der Druck ohne irgend einen Einfluss auf die Zusammensetzung des Chlorammoniums ist - folgende Schlüsse: Jods., broms. und chlors. Silber können in Jodsilber, Bromsilber und Chlorsilber durch schweflige Säure übergeführt werden, ohne dass eine noch so geringe Menge von Jod, Brom, Chlor und Silber frei wird. Die Uebereinstimmung der bei der Umwandlung dieser drei ternären Verbindungen in binäre Verbindungen erhaltenen Resultate zeigt die Unveränderlichkeit der Gewichtsverhältnisse der Elemente, welche sie zusammensetzen. Eben so ist, und so weit es nöthig war einen solchen Beweis zu führen, die Constanz der Zusammensetzung eines dieser binären Körper bewiesen. Aus der Verbindung dieser zwei Reihen von Thatsachen folgt nothwendig, dass die Körper sich in absolut festen und unveränderlichen Verhältnissen mit einander verbinden, dass diese Verhältnisse wirkliche Constanten sind und dass die Gesetze der chemischen Proportionen, die der atomistischen Hypothese als experimentelle Basis dienten, mathematische Gesetze sind, wie das die Chemiker seit beinahe einem halben Jahrhundert angenommen haben. Es lässt sich daher mit vollem Recht der Schluss ziehen, dass die unter normalen Bildungsbedingungen dargestellten zusammengesetzten Verbindungen nothwendigerweise ihre Elemente genau in den Verhältnissen dieser Constanten enthalten müssen. - In der zweiten Abhandlung giebt Stas die Untersuchungen über die Atomgewichte (1) des Silbers, des Jods, des Broms, des Chlors und des Schwefels, ausgeführt um zu constatiren, ob das Atomgewicht des Silbers sich bei der Bestimmung mittelst dieser verschiedenen Körper gleich groß ergiebt und ob diese Atomgewichte mit der Prout'schen Hypothese übereinstimmen. Aus den in dieser Abhandlung niedergelegten Versuchsergebnissen zieht Stas folgende Schlüsse. Für das Atomgewicht des Silbers ergeben sich folgende Zahlen: des Silbers.

Atomge-

III.

П.

Mittel

Aus der Synthese des Jodsilbers und

der Analyse des jods. Silbers 107,918 107,950 107,917 107,928

Aus der Synthese des Bromsilbers und

der Analyse des broms. Silbers 107,905 107,987 107,921

Aus der Synthese des Chlorsilbers und

der Analyse des chlors. Silbers 107,929 107,947 Die sieben Atomgewichtsbestimmungen mit drei verschiedenen Körpern nach von einander unabhängigen Methoden ausgeführt gaben als allgemeines Mittel 107,929. Die Zahlen, aus welchen diese Mittelzahlen abgeleitet sind, zeigen eine beinahe für alle gleich große Abweichung unter einander; diese Abweichung rührt unfehlbar von dem unvermeidlichen Beobachtungsfehler her. Man kann deshalb alle diese Zahlen als identisch, das Atomgewicht des Silbers, hergeleitet aus den Verbindungen, die dieser Körper mit dem Jod, dem Brom und dem Chlor bildet, als unveränderlich dasselbe betrachten. Vergleicht man das mittlere Atomgewicht und die äußersten Zahlen mit den aus anderen, theils von Marignac theils von Stas ausgeführten, Bestimmungen hergeleiteten Resultaten, so hat man:

<sup>(1)</sup> Alle Gewichtsangaben gelten für den leeren Raum. Jahresbericht f. Chem. u. s. w. für 1867. 2

| Indem Er das Silber mit dem Chlor durch Chlorkalium und chlors. Kalium verband, erhielt Er das Mittel 107,920 Zwei Jahre später führte Ihn die Analyse von Silbersalzen mit organischen Substanzen zu 107,950 Das Mittel aus diesen Zahlen ist 107,928 Aus Stas' (1) 1860 publicirten Untersuchungen folgt, daß man, wenn man das Silber mit dem Chlor vermittelst des Chlorkaliums und des chlors. Kaliums in Verbindung bringt, erhält 107,948 Die Synthese des Schwefelsilbers und des schwefels. Silbers haben Stas ergeben                                                                                                                                                                                                                                                |             | 18                                                   | Aligemeine und physikalische Chemie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Aus Stas' (1) 1860 publicirten Untersuchungen folgt, daß man, wenn man das Silber mit dem Chlor vermittelst des Chlorkaliums und des chlors. Kaliums in Verbindung bringt, erhält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | Ind                                                  | und der Analyse des chlorsauren Silbers lem Er das Silber mit dem Chlor durch Chlorkalium und chlors. Kalium verband, erhielt Er das Mittel ei Jahre später führte Ihn die Analyse von Silbersalzen                                                                                                                                                                                                                                       | 107,915<br>107,920<br>107,950                               |
| Das Mittel aus diesen beiden Bestimmungen ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Au                                                   | s Stas' (1) 1860 publicirten Untersuchungen folgt, daß<br>man, wenn man das Silber mit dem Chlor vermittelst<br>des Chlorkaliums und des chlors. Kaliums in Verbin-<br>dung bringt, erhält                                                                                                                                                                                                                                                | 107, <b>928</b> .<br>107,943                                |
| Die drei Mittelzahlen: 1) 107,928 (Marignac) 2) 107,931 (Stas); 3) 107,929 (Stas) sind also identisel Nach Vorstehendem ist mithin das Atomgewicht des Silber nach verschiedenen Methoden und vermittelst verschiedene Körper bestimmt, eine wirkliche Constante und diese Constante = 107,93, wenn man den Sauerstoff = 16,00 an nimmt. — Bestimmt man das Atomgewicht des Chlors, de Broms, des Jods und des Schwefels mit Hülfe der Zahlen welche zur Bestimmung der Constante des Silbers gedien haben, so kommt man zu folgenden Resultaten:  Was das Chlor betrifft:  Fand Marignac nach zwei verschiedenen Methoden . 35,455 Stas' 1860 publicirte Synthesen und Analysen leiteten zu 35,460 Die Analysen des chlorsauren Silbers und die Synthesen des Chlorsilbers zu |             |                                                      | haben Stas ergeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 107,920                                                     |
| Stas' 1860 publicirte Synthesen und Analysen leiteten zu 35,460  Die Analysen des chlorsauren Silbers und die Synthesen des Chlorsilbers zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | des Chiors, | 2) 107 Nach V nach V Körpe stante nimmt Broms welche | tie drei Mittelzahlen: 1) 107,928 (Marigo,931 (Stas); 3) 107,929 (Stas) sind also id Vorstehendem ist mithin das Atomgewicht des verschiedenen Methoden und vermittelst verschier bestimmt, eine wirkliche Constante und die = 107,93, wenn man den Sauerstoff = 16. — Bestimmt man das Atomgewicht des Chles, des Jods und des Schwefels mit Hülfe der e zur Bestimmung der Constante des Silbers, so kommt man zu folgenden Resultaten: | entisch. Silbers, iedener se Con- 5,00 an- ors, des Zahlen, |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | St                                                   | as' 1860 publicirte Synthesen und Analysen leiteten su<br>Analysen des chlorsauren Silbers und die Synthesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35,460                                                      |
| 1848 fand Marignac durch die Synthese des Bromsilbers 79,945 Indem Er Bromkalium mit dem Silber in Verbindung brachte fand Er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | des Broms,  | 184                                                  | Was das <i>Brom</i> betrifft :<br>13 fand Marignac durch die Synthese des Bromsilbers<br>15 fand Marignac durch die Synthese des Bromsilbers<br>16 fand Marignac durch die Silber in Verbindung brachte                                                                                                                                                                                                                                   | 79,945                                                      |

Aus den Synthesen des Bromsilbers und den Analysen des

broms. Silbers leitet Stas ab

79,940

79,951.

Im Mittel

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1860, 1.

| Was das Jod betrifft:  Marignac erhielt durch die Synthese des Jodsilbers. 126,840  Indem Er das Silber mit dem Jodkalium in Verbindung | Atomge-<br>wichte :<br>des Jods, |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| brachte erhielt Er 126,847                                                                                                              |                                  |
| Aus Stas' Synthesen des Jodsilbers und Analyse des jods.                                                                                |                                  |
| Silbers leitet sich ab                                                                                                                  |                                  |
| Im Mittel                                                                                                                               | -                                |
| Was den Schoofel betrifft :                                                                                                             | des Schwefe                      |

Aus Stas' Synthesen des Schwefelsilbers und Analyse des schwefels. Silbers leitet sich ab . . . . . . . Die mit so einfachen Mitteln ausgeführten Untersuchungen Marignac's führen also absolut, was das Atomgewicht des Chlors, Broms, Jods und Silbers betrifft, zu demselben Resultat wie die eigenen Untersuchungen von Stas, bei denen Dieser oft sehr complicirt verfahren mußte, um Fehlerquellen zu vermeiden und Einwürfen gegen die Resultate zuvorzukommen. - In der dritten Abhandlung giebt Stas die Untersuchungen zur Bestimmung und Controle der Atomgewichte des Stickstoffs, des Broms, des Chlors, des Silbers, des Lithiums, des Kaliums, des Natriums und des Blei's. Aus den Synthesen des salpeters. Blei's leitet sich, wenn man den Sauerstoff = 16,00 annimmt, unter Benutzung des für den Stickstoff gefundenen Atomgewichts 14,044 das Atomgewicht des Blei's ab im Mittel zu 206,918; aus den Synthesen des schwefels. Blei's leitet sich, wenn man den Sauerstoff = 16,00 annimmt, unter Benutzung des für den Schwefel gefundenen Atomgewichts 32,0742 das Atomgewicht des Blei's ab zu 206,934. Für die übrigen Elemente sind die durch Umwandlung der Chlorverbindungen der Alkalimetalle in salpeters. Salze abgeleiteten und controlirten Atomgewichte bereits früher (1) mitgetheilt worden, wobei aber für das Atomgewicht des Kaliums die Ergebnisse der das Ende der dritten Abhandlung bildenden Bestimmung des Verhältnisses zwischen Bromkalium und Silber mitberticksichtigt sind.

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1865, 16.

Atommechanik.

- G. Hinrichs (1) hat die Umrisse eines Versuchs gegeben, die heutige Chemie in eine Mechanik der Atome zu gestalten. Derselbe legt hierfür die Hypothese zu Grunde, dass die chemischen Elemente aus einem einzigen Grundstoff, dem Pantogen, gebildet seien, dessen untereinander gleiche, als materielle Punkte zu betrachtende Atome Er Panatome nennt. Drei dieser Panatome bilden ein regelmässiges Dreieck, denn dieses stellt die Figur des stabilen Gleichgewichts dreier gleichen Punkte dar; durch Hinzutritt weiterer Panatome entstehen ebene, in regelmäßige Dreiecke theilbare Figuren. Vier Panatome können ein Quadrat (2) bilden; durch Hinzutritt weiterer Panatome enstehen ebene rechtwinkelige, in Quadrate theilbare Figuren. Indem solche Panatomplatten sich vertical über einander lagern, entstehen Prismen als die Atome der Elemente. Die Elemente, welche aus in regelmässige Dreiecke theilbaren Panatomplatten gebildet sind, nennt Hinrichs Trigonoïde (Metalloïde). Die Gesammtsumme der
- (1) "Atommechanik" betitelte, deutsche, in 100 Exemplaren an verschiedene Universitäten, gelehrte Gesellschaften und einzelne Vertreter der Wissenschaft abgesandte Druckschrift, von welcher der Verfasser weiter ein französisches Resumé in 2500 Exemplaren vertheilte. — (2) Wir machen hier darauf aufmerksam, dass das stabile Gleichgewicht von vier materiellen gleichartigen Punkten nur durch das regelmäßige Tetraëder gegeben ist und ein labiles Gleichgewicht bei eintretender Bewegung nicht behauptet werden kann. In Uebereinstimmung hiermit lässt auch Hinrichs in der Folge (vgl. S. 22) ein Stickstoffatom mit 3 Wasserstoffatomen eine grade regelmässige dreiseitige Pyramide bilden, dessen Spitze das Stickstoffatom ist und dessen gleichseitiges Grunddreieck die drei gleichartigen Wasserstoffatome ausmachen. Ersetzt man nun das Atom an der Spitze durch ein mit den drei übrigen gleichartiges, so mus jedes der vier Atome zu den drei übrigen in genau gleiche Lage kommen, d. h. es entsteht das reguläre Tetraëder, ein besonderer, der regelmässigste, Fall der geraden regelmässigen dreiseitigen Pyramide. Mit welchem Recht aber läßt Hinrichs die mechanischen Gesetze, welche Er als für Element-Atome giltig anerkennt und eben so nach Obigem anerkannte, als es sich um drei Panatome handelte, außer Acht, wenn vier und mehr Panatome in Betracht kommen? A. N.

Panatome im Elementatom giebt das Atomgewicht, Atogramm, mechanik, cines Elements, und dieses wird demnach erhalten durch Multiplication der Zahl der eine Panatomplatte zusammensetzenden Panatome mit der Zahl der das Elementatom So z. B. bildet sich ein regelmässiges bildenden Platten. Sechseck aus sieben Panatomen (sechs an den Ecken, eines in der Mitte); vier solcher Sechsecke übereinander gelegt geben ein hexagonales Prisma von 4.7 = 28 Panatomen; es ist diess das Atom des Stickstoffs mit dem Atogramm 28. Da ferner das Wasserstoffatom aus zwei Panatomen besteht, so ist überhaupt das stets durch eine ganze Zahl ausgedrückte Atogramm das Doppelte des Atomgewichts (1) der neueren Chemie. Hinrichs construirt in der angedeuteten Weise die Atome sämmtlicher Elemente. Die Atomicität (Werthigkeit) der Elementatome ist durch die Form der Panatomplatten bestimmt. So liegt den Phosphoïden (N, P, As, Sb, Bi) das Sechseck und im Besonderen dem Stickstoff, wie vorhin gezeigt wurde, das aus sieben Panstomen gebildete regelmässige Sechseck zu Grunde, welches sich in drei Rhomben auflösen lässt, in deren Schwerpunkten (2) sich drei Wasserstoffatome anlagern können. Indem die Längsrichtungen dieser drei Wasserstoffatome sich untereinander und mit derjenigen des Stickstoffatoms parallel legen, beanspruchen die drei Wasserstoffatome keine größere Breite als die Panatomplatte des Stickstoffs; man hat zwei

<sup>(1)</sup> Vgl. die hieraus bezüglich der Atomgewichte der neueren Chemie sich ergebenden Folgerungen mit den Versuchsergebnissen von Stas, 8. 15. — (2) Wir erlauben uns hierzu die Bemerkung, dass von den sieben Panatomen der regelmäßig sechsseitigen Panatomplatte eines, nämlich das mittlere, den gemeinsamen Eckpunkt aller drei Rhomben, drei die gemeinsamen Eckpunkte je zweier Rhomben bilden und die drei tbrigen nur je einem Rhombus angehören. Legt man mithin die Anzichungsmittelpunkte in die Schwerpunkte der drei Rhomben, so schreibt man einem jeden der drei vorhererwähnten die doppelte, dem zuerst erwähnten mittleren die dreifsche Wirkung zu, was offenbar unzulässig ist, de nach der Grundvoraussetzung Hinrichs' die einzelnen Panatome ganz gleichartig sind. A. N.

Atomnechanik.

Volume Ammoniak. Da die drei Wasserstoffatome unter einander ganz gleich sind, so haben sie gegenseitig und zu dem Stickstoffatom ganz gleiche Stellung; sie selbst bilden also ein regelmäßiges Dreieck, über dessen Schwerund Mittelpunkt sich das Stickstoffatom befindet. Die gegenseitige Lage der Atome im Typus Ammoniak ist durch eine gerade regelmässige dreiseitige Pyramide bezeichnet, im Typus Salzsäure durch eine gerade Linie, im Typus Wasser durch ein gleichschenkeliges Dreieck, im Typus Sumpfgas durch eine gerade regelmäßige vierseitige Pyramide. Für ternäre Verbindungen führt Hinrichs die Doppelpyramide als die Lagerung der Atome bezeichnend auf. Die organischen Reihen entstehen nach Hinrichs, indem sich mehrere Kohlenstoffatome parallel nebeneinander zu einer Reihe zusammenstellen. - Hinrichs betrachtet ferner die physikalischen Eigenschaften - wie Raumerfüllung, Schmelz- und Siedepunkte, Lichtbrechung, Spectrallinien - und die morphologischen Eigenschaften oder die Krystallformen chemischer Verbindungen nebst den physikalischen Eigenschaften der Krystalle. - Wir können hier um so weniger auf das Einzelne eingehen, als Hinrichs selbst auf 43 enggeschriebenen Seiten großen Formats nach eigenem Geständniss (1) nur das Programm der Atommechanik vorlegen konnte und in einem Privatbriefe den Leser ersucht, durch eigenes Nachdenken die großen Lücken auszufüllen. - Hervorgehoben sei noch, dass manche der von Hinrichs ausgesprochenen Sätze unabhängig von Seiner Annahme eines Pantogens sind. So wird z. B. die Ansicht, dass die Verbindungswärme in der von den Atomen bei ihrer Annäherung gewonnenen lebendigen Kraft ihre Quelle habe, wohl Allen eigen (2) sein, welche mit

<sup>(1)</sup> Resumé français. — (2) Dieselbe findet sich z. B. in allgemeinfaßlicher Form dargestellt in: "die Wärme betrachtet als eine Art der Bewegung" von John Tyndall, deutsche Ausgabe (1867) nach der zweiten Auflage des Originals durch H. Helmholtz und G. Wiedemann, S. 59, 67.

dem gegenwärtigen Standpunkt der mechanischen Wärmetheorie vertraut sind. Eben so läßt sich die oben angedeutete räumliche Darstellung der chemischen Typen leicht und ohne Nachtheil ganz der Hypothese des Pantogens entkleiden und dann ist auch der große Abschnitt (S. 27 bis 42) über morphologische Eigenschaften (1) unabhängig von dieser Hypothese (2).

Affaität.

A. Naquet (3) giebt einen kritischen Bericht über zwei Vorlesungen, welche Deville vor der Société chimique über Affinität gehalten hat.

P. Kremers (4) stellt unter Zugrundelegung des von Ihm beschriebenen Körpernetzes (5) Betrachtungen an über die Temperaturgrenzen der Affinität der Verbindungen erster Ordnung.

A. Vernon Harcourt (6) hat die Resultate Seiner Untersuchungen (7) über den Betrag chemischer Umsetzungen unter verschiedenen Bedingungen, und zwar bezüglich der Einwirkung von Uebermangansäure auf Oxalsäure und von Wasserstoffhyperoxyd auf Jodwasserstoff in einer ausführlicheren Abhandlung dargelegt. Die einzelnen Versuchsergebnisse sind in folgenden Zusammenstellungen mit-

<sup>(1)</sup> Da Hinrichs in seinem Resumé behauptet, dass dieser Abschnitt die erste mechanische Theorie der Krystallformen gebe, so erlauben wir uns dem gegenüber zu verweisen auf : Chr. Wiener in "Die Grundzüge der Weltordnung von Chr. Wiener (1863)" und in "Molecularconstitution und Wachsthum der Krystalle von A. Knop (1867)" S. 18 (vgl. S. 1 dies. Ber.), und auf Bemerkungen von J. D. Dana (Sill. Am. J. [2] XLV, 102). — (2) Gewifs würde Hinrichs den Vorurtheilen, welche Er bezüglich Seiner Arbeit befürchtet, am Besten dadurch vorgebeugt haben, wenn Er die von Seiner Annahme eines Pantogens nicht bedingten Theile derselben auch selbstständig dargestellt hätte, anstatt die Hypothese des Pantogens als scheinbare conditio sine qua non für alles Folgende voransustellen. Denn mit dem Endziel Hinrichs', die Chemie in eine Mechanik der Atome zu gestalten, wird man wohl allgemein einverstanden sein, wenn man auch über die Wege, auf welchen dieses Ziel zu erstreben ist, verschiedener Ansicht sein kann. A. N. - (3) Lab. 1867, 63, 327. - (4) Pogg. Ann. CXXXII, 551. - (5) Jahresber. f. 1863, 13. - (6) Chem. Soc. J. [2] V, 460. — (7) Jahresber. f. 1864, 9; f. 1866, 10.

Amnität. getheilt, bezüglich der Besprechung derselben müssen wir jedoch des Näheren auf die Abhandlung verweisen.

> 1) Einwirkung von Uebermangansäure auf Oxalsäure. Umsetzungsgleichung:

 $K_9Mn_9\Theta_9 + 3H_9S\Theta_4 + 5H_9G_9\Theta_4 = K_9S\Theta_4 + 2MnS\Theta_4 + 10G\Theta_9 + 8H_9\Theta.$ 

### A. Abanderung der Schwefelsauremengen.

Relative Gewichte der angewandten Substanzen:

 $K_2Mn_2\Theta_8$ ,  $5H_2G_2\Theta_4$ ,  $2MnSO_4$ ,  $xH_2SO_4$ ,

Wirkliches Gewicht des übermangans. Kali's 0,015 Grm.; Volum der Lösung 330 CC.; Temperatur 16°C.; Dauer eines jeden Versuchs 4 Minuten:

Schwefelsäuremolecüle 2

2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 22

Procentth. der Zersetzung 21,8 36,0|51,1 63,5|71,6|77,4|82,4|85,7|92,3

B. Abanderung der Mengen von schwefels. Manganoxydul.

Relative Gewichte der angewandten Substanzen:

 $K_2Mn_2\Theta_8$ ,  $5H_2G_2\Theta_4$ ,  $10H_2SO_4$ ,  $xMnSO_4$ .

Gewicht des übermangans. Kali's 0,015 Grm.; Volum der Lösung 330 CC.; Temperatur 16° C.; Dauer eines jeden Versuchs 4 Minuten:

| Molecüle von<br>schwefels. Man-<br>ganoxydul 0,0 | 0,25 | 0,5 0 | ,75,1,0 | 1,25 | 1,5  | 1,75 | 2,0  | 2,25 | 2,5  | 2,75 | 8,0  | 4,0  | 5,0  | 10,0 |
|--------------------------------------------------|------|-------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Procentth. der 0,8<br>Zersetzung                 | 2,8  | 4,7 6 | ,1 9,7  | 13,6 | 21,6 | 47,7 | 70,1 | 79,4 | 82,9 | 84,0 | 84,6 | 85,1 | 85,3 | 85,8 |

#### C. Abanderung der Oxalsauremengen.

Relative Gewichte der angewandten Substanzen: K<sub>2</sub>Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 3 MnSO<sub>4</sub>, x H<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>

Gewicht des übermangans. Kalis 0,015 Grm.; Volum der Lösung 100 CC.; Temperatur 16° C.; Dauer eines jeden Versuchs 3 Minuten :

| Oxalsăure-<br>molecüle       | 0   | 1    | 2    | 8    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9   | 10  | 11  | 15  | 20  | 30  | 50   | 100  |
|------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Procentth. der<br>Zersetzung | 0,0 | 17,8 | 28,5 | 35,3 | 39,8 | 43,5 | 62,1 | 35,7 | 12,2 | 8,0 | 7,6 | 6,9 | 6,7 | 7,4 | 7,7 | 12,0 | 18,2 |

Relative Gewichte der angewandten Substanzen:

 $K_2Mn_2O_8$ ,  $3MnSO_4$ ,  $15H_2SO_4$ ,  $xH_2O_2O_4$ .

Gewicht des übermangans. Kali's 0,015 Grm.; Volum der Lösung 100 CC.; Temperatur 16° C.; Dauer eines jeden Versuchs 3 Minuten :

| Oxalsäure-<br>molecüle | 0   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 15  | 20  | 80  |
|------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| Procentth. der         | 0,0 | 20,5 | 42,8 | 62,9 | 77,8 | 87,4 | 91,7 | 84,8 | 61,6 | 26,4 | 17,0 | 18,4 | 11,8 | 9,7 | 8,7 | 9,0 |
| Zersetzung             | •   |      | 1    | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     | 1   |     |

D. Aenderung der Mengen des übermangans. Salses.

Relative Gewichte der angewandten Substanzen:  $K_2Mn_2\Theta_8$ ,  $14MnS\Theta_4$ ,  $108H_2O_2\Theta_4$ .

Gewicht des übermangans. Kali's 0,015 Grm; Volum der Lösung 200 CC.; Affinkst. Temperatur 16° C.; Dauer eines jeden Versuchs x Minuten:

Dauer des Versuchs 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 27 | 31 | 35 | 44 | 47 | 53 | 61 | 68 Oxydirender Rück- 94,8 | 87,9 | 81,3 | 74,9 | 68,7 | 64,0 | 49,3 | 44,0 | 39,1 | 31,6 | 28,3 | 24,2 | 20,2 | 17,0 stand

Es bilden die nach gleichmäßig wachsenden Zeiten vorhandenen Rückstände eine geometrische Reihe, und es läßt sich nachweisen, dats diese Beziehung stattfinden muß, wenn der Betrag der in irgend einem Moment stattfindenden Umsetzung proportional ist dem oxydirenden Rückstand.

# 2) Einsoirkung von Wasserstoffhyperoxyd auf Jodwasserstoff. Umsetzungsgleichung: $H_2\Theta_2 + 2HJ = 2H_2\Theta + J_2$ .

### A. Abanderung der Mengen von Wasserstoffhyperoxyd.

Dem früher (1) Mitgetheilten reihen wir folgende Versuchsergebnisse an, für welche die Salzsäure durch verdünnte Schwefelsäure ersetzt war:

| Betrag des vor-<br>handenen Hyper-<br>oxyds                         | 20,95 | 19,95 | 18,95 | 17,95 | 16,95 | 15,95 | 14,95 | 18,95 | 12,95 | 11,95 | 10,95 | 9,95  |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zeit vom Beginn<br>an, in Min.                                      | 0,00  | 4,57  | 9,37  | 14,5  | 19,87 | 25,57 | 31,68 | 38,20 | 45,23 | 52,82 | 61,12 | 70,15 |
| Zeitintervall für<br>gieichen Betrag<br>der chemischen<br>Umsetzung |       | 4,57  | 4,80  | 5,13  | 5,87  | 5,70  | 6,11  | 6,52  | 7,03  | 7,59  | 8,80  | 9,03  |

| Betrag des vor-<br>handenen Hyper-<br>oxyds                         | 8,95  |       | -,     | ,      |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zeit vom Beginn<br>an, in Min.                                      | 80,08 | 91,27 | 103,88 | 118,50 | 185,85 | 157,00 | 184,53 | 223,45 | 291,18 |
| Zeitintervall für<br>gleichen Betrag<br>der chemischen<br>Umsetzung |       | 11,19 | 12,61  | 14,62  | 17,35  | 21,15  | 27,53  | 38,92  | 67,78  |

Der Betrag der in irgend einem Moment stattfindenden Umsetzung ist dem Betrag des in der Lösung enthaltenen Hyperoxyds proportional (2).

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1866, 10. — (2) Bezüglich des Berechnungsverfahrens, welches die Uebereinstimmung dieses Satzes mit den Versuchsergebnissen darhut, verweist Harcourt auf Esson, Philosophical Transactions, 1866, 128.

### B. Abanderung der Menge des Jodkaliums.

Die in dieser Richtung angestellten Versuche führten ebenfalls zu dem Ergebniss, dass der Betrag der in irgend einem Moment in der Lösung stattfindenden Umsetzung sich unter sonst gleichen Umständen direct mit der Jodidmenge ändert.

Affinititt und Bewegungs-

L. Pfaundler (1) hat mit Zugrundelegung der von zustände der Clausius (2) gelieferten Theorie der Aggregatzustände und in consequenter Nachbildung der Verdampfungstheorie Desselben nicht sowohl eine Theorie der Dissociationserscheinungen (3) aufgestellt, sondern auch eine Theorie der Gleichgewichtszustände zwischen reciproken Reactionen, eine Erklärung der Massenwirkung, eine Betrachtung der doppelten Wahlverwandtschaft gegeben, und in letzterer Hinsicht das Verhältniss der von Ihm vorgeschlagenen Hypothese zu der seither fast unbeachteten, gelegentlich der Theorie der Aetherbildung von Williamson (4) dargelegten Hypothese über den fortwährenden Austausch der Pfaundler zeigt, dass die Art der Elemente erörtert. Zersetzung außer von den Affinitäten auch noch von einer anderen Ursache, dem Bewegungszustande, abhängig sein muss, und dass deshalb auch solche Reactionen eintreten können, welche den Affinitäten entgegen zu wirken scheinen (reciproke Reactionen). Wir empfehlen das Studium der Originalabhandlung, die eine bedeutende Kürzung nicht wohl zuläst.

Geschwindigkeit der Atombewsgung.

A. Naumann (5) hat im Anschluss an die Ergebnisse Seiner Arbeit über spec. Wärme der Gase (6) und mit Benutzung des von R. Clausius (7) für die mittlere (8)

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. CXXXI, 55; im Ausz. Zeitschr. Chem. 1867, 573. - (2) Jahresber. über die Fortschritte der Physik von F. Zamminer, f. 1857, 39, 40. — (3) Vgl. diesen Bericht bei Dissociation. — (4) Jahresber. f. 1851, 510. — (5) Ann. Ch. Pharm. CXLII, 284; Phil. Mag. [4] XXXIV, 373. — (6) Dies. Bericht bei spec. Wärme. — (7) Jahresber. f. Physik von F. Zamminer f. 1857, 36; Pogg. Ann. C, 877. — (8) Vgl. bezüglich dieses Begriffs Pogg. Ann. C, 372.

Geschwindigkeit der Gasmolectile entwickelten Ausdrucks die mittlere Geschwindigkeit der Bewegung der Atome innerhalb des Molectils berechnet. Bezeichnet N das Atomgewicht irgend eines einfachen Körpers, bezogen auf das des Wasserstoffs = 1, so ergiebt sich für die Geschwindigkeit eines Atoms desselben in gasförmigen Verbindungen bei  $t^0$  die Gleichung  $v_t = 0.8165.485^m$ welche für 0° übergeht in  $v_0 = \frac{1506^m}{\sqrt{N}}$ .

P. J. van Kerckhoff (1) stimmt in Betrachtungen Atomietist. über Atomicität (2) und Affinität der Ansicht bei, dass dasselbe Radical gesättigte Verbindungen bilden kann, in welchen seine Atomicität nicht nothwendig dieselbe ist; so sei das Antimon in SbCl<sub>5</sub> fünfatomig, in SbJ<sub>3</sub> dreiatomig. Zur Erklärung verwickelterer Verbindungen nimmt Derselbe Affinitätsrückstände in sich verbindenden Molecülen So wird nach Ihm die Affinität von Pt durch Cl. nicht vollständig erschöpft, wiewohl der Rest nicht hinreicht, um sich zweier neuen Affinitäten zu bemächtigen; eben so ist im KCl der Affinität des einen der Radicale durch diejenige des anderen nicht vollständig genügt. Indem nun der Affinitätsrückstand des PtCl4 dem zweifachen des KCl entspricht, erklärt sich die Verbindung 2 KCl, PtCl4. gemeinschaftliche Masseinheit für die Molecularverbindungen werde sich, in ähnlicher Weise wie die einatomigen Atome die Masseinheit für Atomverbindungen sind, wahrscheinlich auffinden lassen. Die chemische Affinität fast Kerckhoff als potentielle Energie (Arbeitsvorrath) auf (3).

W. Gibbs (4) erinnert daran, dass Kekulé (5) die Unveränderlichkeit der ursprünglichen oder wesentlichen Atomicität eines Elements behauptet, während Wurtz (6)

<sup>(1)</sup> Arch. neerland. I, 68. — (2) Vgl. Jahresber. f. 1864, 9 ff. — (8) Vgl. Berthelot, Jahresber. f. 1865, 47 und H. W. Schröder van der Kolk in diesem Bericht unter Wärmewirkungen u. s. w. —(4) Sill. Am. J. [2] XLIV, 409. — (5) Jahresber. f. 1864, 10. — (6) Jahresber. f. 1864, 12.

Atomician. und Frankland mehr als eine Sättigungsstufe einem Elemente zuschreiben; dass nach Kekule's Anschauung Phosphorchlorid eine Molecularverbindung (P"Cl<sub>8</sub> + Cl<sub>2</sub>) ist, während nach der letzteren es eine atomistische Verbindung (PVCl5) darstellt; dass aber alle Chemiker der Ansicht zu sein scheinen, Krystallwasser befinde sich in molecularer und nicht in atomistischer Verbindung, und dass demnach die Grenze zwischen molecularen und atomistischen Verbindungen eine rein willkürliche sei. Gibbs selbst hält die Annahme einer besonderen Klasse von Molecularverbindungen für unnöthig und stellt, um alle Verbindungen als wesentlich atomistische betrachten zu können, folgende Voraussetzungen auf, von welchen Er aber keine als neu ausgiebt: 1) die Elemente zerfallen in zwei Klassen: in solche, deren ursprüngliche Atomicität durch ungerade, und in solche, deren Atomicität durch gerade Zahlen bezeichnet wird; 2) die Atomicitäten sind veränderlich und es lässt sich in keinem Falle ein Maximum oder eine Grenze angeben. Ein Element der ersten Klasse kann demnach 1-, 3-, 5- u. s. w.atomig, ein Element der zweiten Klasse 2-, 4-, 6- u. s. w.atomig sein; 3) in der Verbindung eines Elements mit sich selbst oder mit einem anderen Element verschwindet eine gewisse Zahl der Einheiten der Atomicität und die Atomicität der entstehenden Verbindung ist als eine secundäre zu bezeichnen. Es liegt nahe, dass vorstehende Voraussetzungen nicht nur ausreichen, alle jemals als moleculare betrachteten Verbindungen jetzt als atomistische darzustellen, wie Gibbs an zahlreichen Beispielen zeigt, sondern auch diess in der mannigfachsten Weise gestatten. - Bezüglich des Krystallwassers sei erwähnt, dass Gibbs in dem Wasser den Sauerstoff als vieratomig, das Wasser selbst und so auch jede beliebige Zahl der unter sich verbundenen Wasseratome in einer gegebenen Verbindung als schwach zweiatomig annimmt.

Allotropie.

P. J. van Kerckhoff (1) weist darauf hin, dass,

<sup>(1)</sup> Arch. néerland. II, 280.

wenn die Gruppen C2, C3, C4 sowohl das Atom der drei Allotropie. allotropischen Zustände des Kohlenstoffs, als auch deren Molecul bilden (für Quecksilber, Cadmium und Zink seien ia Atomgewicht und Moleculargewicht auch identisch), man eine befriedigende Annäherung an das Gesetz von Dulong und Petit erhalte, wonach für die festen und flüssigen Elemente das Product des Atomgewichts durch die spec. Warme constant und im Mittel = 6.4 ist (1):

Atomgewicht spec. Wärme Product 0,2608 Amorpher Kohlenstoff . 6,26 0,2000 7,20 86 Graphit . Disment 48 0,147 7,05 . . <del>Q</del>4

J. W. Gunning (2) macht nach allgemeinen und geschichtlichen Bemerkungen über die Bedeutung der Molecularformeln auf die Vortheile aufmerksam, welche insbesondere in Hinsicht auf abnorme Dampfdichten eine Verdoppelung der gebräuchlichen Molecularformeln bieten würde, weist aber zugleich auf die entgegenstehenden Bedenken hin.

B. C. Brodie (3) hat die Entwickelung einer neuen chemischen Theorie begonnen, welche den Anspruch erhebt, im Gegensatz zu der Atomtheorie zu stehen. Diese Theorie schließt die Annahme in sich, dass einige unzerlegte Körper (Elemente) Verbindungen seien eines bekannten mit gewissen unbekannten Elementen, und sie fasst die bekannten Elemente selbst als das Ergebniss zum Theil einer, sum Theil, wie auch alle übrigen chemischen Substanzen, mehrerer an der "Volumeinheit" vorzunehmenden gleichartigen oder ungleichartigen "Operationen" auf. Es knüpft sich an diese Theorie eine neue Bezeichnungsweise der chemischen Verbindungen. Zu Brodie's Theorie haben bei der Discussion a. a. O. niedergelegte mundliche Bemerkungen gemacht: Frankland, Clerk Maxwell,

<sup>(1)</sup> Vgl. H. Kopp, Jahresber. f. 1864, 37 ff.; — (2) Scheikundige Bijdragen, I, 1. — (3) Lond. R. Soc. Proc. XV, 186; Chem. News XV, 295.

Nege chemische Theorie.

Stokes, Wanklyn, Odling, Brayley, Foster, Williamson. Weiter haben dieselbe Ihrer Beurtheilung unterworfen: W. Stanley Jevons (1), welchem Brodie (2) antwortet, worauf Jevons (3) replicirt und erklärt, dass in den neuen Symbolen Brodie's Nichts enthalten sei, was zugleich neu und wahr wäre; Williamson (4); Odling (5); F. O. Ward (6); A. Crum Brown (7); Kekulé (8); F. Gregory (9).

Bestimmung des sp. Gew.

Gentilé (10) hat ein Verfahren zur Bestimmung des testar Korpar spec. Gewichts mitgetheilt, nach welchem in ein bis zu einer Marke mit einer Flüssigkeit gefülltes Gefäss von bekanntem Gewicht so viel von dem auf sein spec. Gewicht zu untersuchenden Körper eingeführt wird, bis die Flüssigkeit zu einer zweiten, einem Volumzuwachs von 1 CC. entsprechenden Marke emporgestiegen ist; die Gewichtszunahme in Grammen stellt dann das spec. Gewicht dar. Das Gefäß kann aufrecht auf die Wagschale gestellt werden und ist da, wo die Marken sich befinden, zur Erzielung größerer Genauigkeit verengt. Die Flüssigkeit ist je nach Umständen Wasser, Alkohol, Aether (11).

Bestimmung des sp. Gew. keiten und Körpern.

J. Serra-Carpi (12) hat ein Pendel construirt, von Pittanis welches die Bestimmung des spec. Gewichts fast aller Flüssigkeiten und näher bezeichneter Klassen fester Körper Der Schwingungsmittelpunkt befindet gestattet. zwischen zwei Linsen, von welchen die am oberen Ende der Stange befindliche für Flüssigkeiten ein Gefäss von passenden Dimensionen darstellt. Das Verfahren beruht

<sup>(1)</sup> Laborat. I, 220. — (2) Das. 233. — (3) Das. 256. — (4) Chem. News XVI, 39; Lab. I, 230. — (5) Das. 232. — (6) Chem. News XVI, 39. -- (7) Phil Mag. [4] XXXIV, 129. -- (8) Lab. I, 303; Sill. Am. J. XLIV, 270. — (9) Edinburgh Philosophical Transactions XIV, 212. — (10) J. pharm. [4] V, 401; Zeitschr. anal. Chem. VII, 81. - (11) Vgl. Jahresber. f. 1858, 5; f. 1862, 3. — (12) Compt. rend. LXIV, 659.

darauf, dass die Formeln für das zusammengesetzte Pendel auch die Dichte der es zusammensetzenden Theile enthalten.

W. M. Watts (1) hat ein auf dem Gay-Lussac'- Bestimmung dem gay-Lussac'- Bestimmung schen Princip beruhendes Verfahren zur Dampfdichtebe-von Dampfen. stimmung angegeben, welches bei großer Genauigkeit bis zu 300° anwendbar ist und eine Reihe von Bestimmungen bei steigenden Temperaturen mit derselben Substanz auszuführen gestattet. Anstatt der graduirten Röhre von Gay-Lussac wird eine Glaskugel von 150 bis 200 CC. Inhalt benutzt, durch deren Hals ein aus einer Glasröhre gefertigter eingeriebener Hohlstöpsel bis auf den Boden reicht und an seinem oberen, etwa 40mm über den Hals hervorragenden Ende umgebogen ist. Die Kugel wird bis zu einer Marke am Hals mit trockenem Quecksilber gefüllt und das am besten offene, in eine Capillarröhre ausgezogene, die Substanz enthaltende Röhrchen mit dem Stöpsel in das Quecksilber hinabgedrückt. Die ganze Vorrichtung wird dann mittelst eines geeigneten Halters, der den Stöpsel fest in den Hals der auf einem Drahtring aufsitzenden Kugel drückt, in ein Oel- oder Paraffinbad eingetaucht, dessen Temperatur vor der Ablesung während einiger Minuten constant sein muss oder nur sehr langsam steigen darf. Indem die Substanz sich in Dampf verwandelt, tritt Quecksilber durch den Hohlstöpsel aus, welches gesammelt und gewogen wird. - Für jede Kugel ermittelt man ein- für allemal den Inhalt durch Wägen des Quecksilbers, welches sie und der Hohlstöpsel bei einer bestimmten Temperatur fast, ferner das Gewicht des Quecksilbers, welches bei gewöhnlicher Temperatur die Kugel bis an die Marke am Hals füllt. Man kann dann aus dem Gewicht des ausgetretenen Quecksilbers das Volum des Dampfs berechnen. Dieses bezieht sich auf einen Druck, der um die in dem

<sup>(1)</sup> Lab. I, 225; im Ausz. Zeitsch. Chem. 1867, 481; Zeitschr. anal Chem. VII, 82; Bull. soc. chim. [2] IX, 46.

Bestimmung des sp. Gew. Hohlstöpsel herausragende Quecksilbersäule größer ist als von Dismpfen. der Luftdruck. Um die nöthige Berichtigung zu bestimmen, werden nach einander bestimmte Gewichte von Quecksilber in die Kugel gebracht und der Abstand der Quecksilberoberfläche von dem Ende der Röhre gemessen. So erhält man Zahlen zur Aufstellung einer Tabelle, welche die an dem jeweiligen Luftdruck anzubringende Correction für verschiedene Gewichte des in der Kugel zurückbleibenden Quecksilbers angiebt. Es sei nun w das Gewicht der Substanz, T die corrigirte Temperatur, H der Barometerstand, W' das Gewicht des aufgefangenen Quecksilbers, V das Volum (1) der mit Hohlstöpsel versehenen Kugel bei 0° und W das Gewicht des Quecksilbers, welches die Kugel bis zur Marke am Hals füllt. Die Kugel enthält daher zur Zeit der Beobachtung ein Gewicht Quecksilber = W-W', für welches aus der Tabelle zur Druckcorrection die entsprechende Höhe habgelesen wird. Bedeutet ferner h' die Spannung des Quecksilberdampfs bei der Temperatur T, so ist die gesuchte Dampfdichte für 0°

> $D = \frac{{760(1 + 0,00967 \, T) \, w}}{{\left\{V(1 + 0,000085 \, T) - \frac{W - W'}{13,59}(1 + 0,00018 \, T)\right\}\left(H + \frac{h}{1 + 0,00018 \, T'} h'\right)0,0012932}}.$ Für gewöhnliche Zwecke können die wenig beträchtlichen und einander entgegengesetzten Berichtigungen für die Ausdehnung des Glases und der Quecksilbersäule vernachlässigt werden und man kann aus dem Gewicht des in der Kugel zurückgebliebenen Quecksilbers (W-W') das Volum desselben bei To berechnen und von V abziehen; man hat so das Volum des Dampfs bei To und einem Druck von (H-h)mm; man berechnet hiernach das Gewicht eines gleichen Volums Luft unter denselben Umständen und theilt damit in die angewandte Gewichtsmenge der Substanz. Bei der Bestimmung der Wasserdampfdichte erhaltene Zahlen ergaben nach der ausführlichen Berechnung D=0,6293,

<sup>(1)</sup> Der von der Glasmasse des Substansröhrchens eingenommene Raum bleibt unberücksichtigt. A. N.

nach der abgekürzten Berechnung D = 0,6291; die theoretische Dichte ist 0,624. — Will man eine Reihe von Beobachtungen anstellen, so hat man nur nach Ablesung der niedersten Temperatur das Auffanggefäls für das Quecksilber zu wechseln und die Temperatur auf einen höheren Punkt für eine zweite Beobachtung steigen zu lassen. -Schliesslich macht Watts auf die Bedeutung der Dampfdichte einer Mischung zweier flüchtigen Körper für Ermittelung des Mengenverhältnisses der Bestandtheile aufmerksam.

R. Bunsen (1) hat das bisher übliche Verfahren zur Beetimmung des op. Gew. Ermittelung des spec. Gewichts von Gasen und Dämpfen von Dümpfen von Dümpfen von Gasen. abgeändert, um mit den bequemsten und einfachsten experimentellen Mitteln und den wenigsten Beobachtungselementen eine möglichst große Genauigkeit zu erreichen. Bunsen's Verfahren beruht zunächst auf der leichten Herstellung von Glasgefäßen, welche bis auf Hundertel eines Cubik centimeters in ihrem Rauminhalte übereinstimmen und deren Glasmassen dabei bis auf Bruchtheile eines Milligramms ein und dasselbe Gewicht haben. Das Erstere wird dadurch erreicht, dass man zunächst den Rauminhalt der aus Glasröhren annähernd gleich gefertigten Gefäße durch Bestimmung der Gewichte der von ihnen gefasten Wassermengen ermittelt und den Hohlraum der größeren Gefäße demjenigen des kleinsten gleich macht, indem man durch die capillaren Spitzen der ersteren massive Glasfäden einfallen lässt, deren Gewichtsmenge aus ihrem eigenen spec. Gewicht und dem Unterschied der Rauminhalte der betreffenden Gefäse so zu berechnen ist, dass ihr Volum diesem Unterschiede gleichkommt. Das Gewicht der Gefässe wird dadurch ausgeglichen, dass man den leichteren je ein Glasstäbchen zulegt, dessen Gewicht dem Unterschied der Gewichte des schwersten und des betreffenden

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLI, 273; Zeitschr. anal. Chem. VI, 1; Zeitschr. Chem. 1867, 326; Phil. Mag. [4] XXXIV, 1.

Bestimmung Glasgefässes gleich zu machen ist. Bunsen's Verfahren von Dempfen beruht ferner auf der Anwendung eines unveränderlichen vollkommen luftdichten Verschlusses, der es möglich macht, ein und dasselbe ein- für allemal gewogene Gefäs beliebig oft zur Bestimmung des spec. Gew. von Gasen sowohl als von Dämpfen benutzen zu können. Es wird dieser hergestellt durch 50mm lange und etwa 5mm weite, nach ihrer Mitte hin sich allmälig etwas verengende Glasröhren, deren innere Wandungen mit nicht vulkanisirtem Caoutchouc ausgefüllt sind und deren eines Ende mit einem Glasstöpselchen verschlossen wird, während man in das andere die ausgezogene Spitze der Glasgefäße steckt. Die Gewichte der Caoutchoucverschlüsse werden durch an den Glasstöpselchen erfolgendes Abbrechen oder Anschmelzen ebenfalls gleich gemacht. Jedes Gefäs bekommt eine Nummer, mit welcher auch das zugehörende gewichtausgleichende Glasstäbchen und der zugehörende Stöpsel versehen werden. Das Gefäs, welches gar keine Glassäden enthält (I), dient zur Aufnahme der Gase oder Dämpfe, deren spec. Gewicht bestimmt werden soll. Das Gefäß, welches die wenigsten Glasfäden enthält (II), dient zur Aufnahme trockener atmosphärischer Luft. Das Gefäß, welches die meisten Glasfäden enthält (III), wird mittelst einer Quecksilberluftpumpe völlig von Luft befreit und dann zugeschmolzen. viertes Gefäss wird mit der darin befindlichen Luft von beliebiger Beschaffenheit zugeschmolzen und dient bei allen Wägungen als Tara auf der rechten Schale. Um bei allen späteren Wägungen stets nur eine und dieselbe Wagschale zum Auflegen der Gewichte benutzen zu können, ist es noch zweckmäßiger, auch diese Tara erst luftleer zu machen und dann zuzuschmelzen. Ein fünftes Gefäß wird zurtickgelegt, um mit Hilfe desselben jederzeit ein neues Gefäß herstellen zu können, wenn eins der vier übrigen unbrauchbar wird. - Denken wir uns (I) mit dem zu untersuchenden Gase oder Dampfe, (II) mit trockener atmosphärischer Luft angefüllt und beide unter ein und demselben unbekannten Druck und bei einer und derselben unbekannten des sp. Gew.
Temperatur mit ihren Caoutchouchülsen verschlossen, so ist von Dampfen die Gewichtsdifferenz P zwischen (I) und (II) dividirt durch den Gewichtsunterschied Q zwischen (II) und (III) das gesuchte, auf Luft als Einheit bezogene spec. Gewicht:

$$8 = \frac{P}{Q}$$

Ist man nicht im Besitz der Mittel, das Gefäss (III) vollständig luftleer zu machen, so berechnet man aus dem Volum desselben, der Temperatur und dem Manometerstande der Luftpumpe beim Zuschmelzen das Gewicht & des nicht fortgeschafften Luftrückstandes und man hat dann

$$s = \frac{P + \lambda}{Q + \lambda}$$

Um die Gefässe mit trockener atmosphärischer Luft und mit Gas oder Dampf auf ein und dieselbe constante Temperatur zu erhitzen, hat Bunsen einen Thermostaten construirt, bezüglich dessen, wie bezüglich des Einfüllens wir auf die im Original befindliche Beschreibung und Zeichnung verweisen. - Bunsen theilt ferner nach der beschriebenen Methode ausgeführte Bestimmungen mit als Beweise für die erreichbare große Genauigkeit. - Da das spec. Gew. der Dämpfe nicht unwesentlich von der Temperatur abhängt, bis zu welcher dieselben bei dem Versuch erhitzt wurden, so ist es unter Umständen von Werth, diese Temperatur genau angeben zu können. Dieselbe läßt sich am besten aus dem Gewicht P1 der im Gefäss (III) enthaltenen trockenen atmosphärischen Luft, deren Volum V aus der Calibrirung bekannt ist, berechnen, wenn man bei dem Verschließen des Gefäßes noch den Barometerstand P be-Nennt man den Ausdehnungscoëfficienten der obschtet. Luft α, den des Glases β und setzt man

$$\frac{0,76.773 P_1}{V.P} = A,$$

so ist die gesuchte Temperatur

$$t = \frac{A - 1}{\beta - aA}$$

Spec. Volum.

E. Jungfleisch (1) hat in Fortsetzung Seiner Untersuchungen (2) über die physikalischen Eigenschaften der Chloraubstitutionsproducte des Benzols folgende Ergebnisse erhalten:

| 1) | Dichtigkeiten | und | spec. | Vol. | bei | den | Siedepunkten |
|----|---------------|-----|-------|------|-----|-----|--------------|
|----|---------------|-----|-------|------|-----|-----|--------------|

| C.H.                                          | Sledepunkt<br>80,5° | Dichte<br>0,812*) | 8pec. Vol.<br>96,059 | Diff. der sp. Vol. |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| G <sub>a</sub> H <sub>a</sub> Cl              | 133                 | 0,980             | 114,795              | 18,736             |
| $\Theta_0\mathbf{H_4Cl_2}$                    | 171                 | 1,123             | 130,899              | 16,104             |
| G <sub>6</sub> H <sub>8</sub> Cl <sub>8</sub> | 206                 | 1,227             | 147,921              | 17,022<br>16,387   |
| $\Theta_6$ $H_2$ $Cl_4$                       | 240                 | 1,315             | 164,258              | 18,588             |
| <b>€</b> ₀HCl₅                                | 270                 | 1,370             | 182,846              | 15,070.            |
| € <sub>6</sub> Cl <sub>6</sub>                | 317                 | 1, <b>4</b> 37    | 197,916              | 10,010.            |

\*) nach H. Kopp, Jahreeber. f. 1847/48, 66.

Die spec. Vol. nehmen hiernach fast constant um 16,9 im Mittel zu, doch ist die Zunahne bei den paaren Substitutionsproducten (15,8 im Mittel) ausnahmslos geringer, als bei den unpaaren (18,1 im Mittel).

2) Dichtigkeiten und spec. Vol. bei den Schmelzpunkten

|                            | Schmelzpunkt | Dichte | Spec. Vol. | Diff. der sp. Vol. |
|----------------------------|--------------|--------|------------|--------------------|
| $\mathbf{C_6}\mathbf{H_6}$ | +30          | 0,895  | 87,151     | 8,431              |
| C.H.Cl                     | <b> 40</b>   | 1,177  | 95,582     |                    |
| GaHaCla                    | +53          | 1,250  | 117,600    | 22,018             |
| G.H.Cl.                    | <u> </u>     | 1,457  | 124,571    | 6,971              |
| C.H.CL                     | 139          | 1,448  | 149,171    | 24,600             |
| G.HCl.                     | 74           | 1,625  | 154,154    | . 4,983            |
| e.cl.                      | 228          | 1,585  | 179,811    | 25,657.            |

Es nimmt hiernach beim Uebergang eines paaren Substitutionsproducts in ein unpaares das spec. Volum um 24,1 im Mittel, beim Uebergang eines unpaaren in ein paares um 6,8 im Mittel zu. — Eine Vergleichung der paaren und der unpaaren Substitutionsproducte jeder unter sich ergiebt nahezu gleiche Differenzen:

|                                                                                                                           | Spec. Vol.                   | Diff.                      |                                                                                                                      | Spec. Vol.                   | Diff.            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| G <sub>6</sub> H <sub>6</sub> G <sub>6</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub> G <sub>6</sub> H <sub>2</sub> Cl <sub>4</sub> | 87,151<br>117,600<br>149,171 | 30,449<br>31,571<br>30,640 | G <sub>6</sub> H <sub>5</sub> Cl<br>G <sub>6</sub> H <sub>8</sub> Cl <sub>8</sub><br>G <sub>6</sub> HCl <sub>5</sub> | 95,582<br>124,571<br>154,154 | 28,989<br>29,583 |

Der Mittelwerth dieser Unterschiede ist 30,2.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 911; im Ausz. Bull. soc. chim. [2] VIII, 145; Zeitschr. Chem. 1867, 357; Chem. Centr. 1868, 317. — (2) Jahresber. f. 1865, 517; f. 1866, 550.

P. Kremers (1) hat unter Zugrundelegung des von Ihm beschriebeneu Körpernetzes (2) die relativen Volumina, welche die Verbindungen erster Ordnung bei mittlerer Temperatur besitzen, einer vergleichenden Betrachtung unterzogen.

L. Meyer (3) hat unter Zugrundelegung der Ergeb- Molecularnisse einer Theorie der Reibung (4) der Gase, welche sich unmittelbar an die von Clausius (5) und Anderen entwickelte Theorie der Gase anschließt, für 19 Gase aus den Reibungscoëfficienten (6) die relativen Räume berechnet, welche die kugelförmig gedachten Gasmolecüle mit ihrer Masse (beziehungsweise ihre Wirkungssphären) erfüllen, und darauf aufmerksam gemacht, dass die nach H. Kopp's Regel bestimmten Molecularvolume dieser Körper im flüssigen Zustande großentheils dieselben Verhältnisse zeigen.

A. Naumann (7) hat gleichzeitig aus gleicher Grundlage die relative Größe der kugelförmig vorgestellten Molecule für dieselben Gase abgeleitet und dabei als Molecularvolum den von einem Molecül erfüllten Raum bezeichnet, in welchen andere Molectile nicht eindringen können, ohne das Molectil in seinem bisherigen Bestand zu vernichten.

Nachstehende Tabelle giebt die relativen Zahlenwerthe nach Meyer, welche auf das Molecularvolum der schwefligen Säure im flüssigen Zustand 43,9 bezogen sind, und nach Naumann, für welche die den Wasserstoff betreffenden Werthe = 1 gesetzt sind:

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. CXXX, 77. — (2) Jahresber. f. 1863, 13. — (3) Ann. Ch. Pharm. Suppl. V, 129. — (4) Maxwell, Phil. Mag. 1860, [4] XIX, 19, 31; O. E. Meyer, Pogg. Ann. 1865, CXXV, an mehreren Orten. - (5) Jahresber. f. Physik v. F. Zamminer f. 1857, 35; Pogg. Am. 1857, C, 353; 1858, CV, 248. — (6) O. E. Meyer, Pogg. Ann. 1866, CXXVII, 378. — (7) Ann. Ch. Pharm. Suppl. V, 252; Phil. Mag. [4] XXXIV, 551.

Molecularvolum.

| Namen               | Zusam-           | Ver      | h & l t         | nisse | der                                   |  |
|---------------------|------------------|----------|-----------------|-------|---------------------------------------|--|
| der Gase            | men-             | Molecule | Molecularvolume |       | Molecular-<br>querschnitte halbmesser |  |
|                     | setzung          | L. Meyer | A.              | Nauma | nn                                    |  |
| Wasserstoff         | H <sub>2</sub>   | 6,0      | 1               | 1     | 1                                     |  |
| Sauerstoff          | 0,               | 13,8     | 2,32            | 1,75  | 1,32                                  |  |
| Stickstoff          | N.               | 15,8     | 2,57            | 1,88  | 1,37                                  |  |
| Chlor               | Cl.              | 44,1     | 7,41            | 3,80  | 1,95                                  |  |
| Kohlenoxyd          | € <del>Ŏ</del>   | 15,4     | 2,59            | 1,88  | 1,37                                  |  |
| Stickoxyd           | NO               | 15,9     | 2,68            | 1,93  | 1,39                                  |  |
| Chlorwasserstoff .  | HC1              | 24,1     | 4,06            | 2,54  | 1,59                                  |  |
| Kohlensäure         | eo.              | 26,7     | 4,49            | 2,72  | 1,65                                  |  |
| Stickoxydul         | N <sub>2</sub> O | 26,7     | 4,49            | 2,72  | 1,65                                  |  |
| Schwefelwasserstoff | H.S              | 30,0     | 5,04            | 2,94  | 1,71                                  |  |
| Schweflige Saure .  | 80.              | 43,9     | 7,38            | 3,79  | 1,95                                  |  |
| Ammoniak            | NH.              | 23,6     | 3,96            | 2,50  | 1,58                                  |  |
| Cvan                | G.N.             | 55,1     | 9,26            | 4,41  | 2,10                                  |  |
| Sumpfgas            | CH.              | 19,4     | 3,22            | 2,18  | 1,48                                  |  |
| Methylchlorid       | eH,Cl            | 48,2     | 8,10            | 4,08  | 2,01                                  |  |
| Aethylen            | G.H.             | 33,6     | 5,65            | 3,17  | 1,78                                  |  |
| Aethylchlorid       | C.H.Cl           | 66,0     | 11,09           | 4,97  | 2,23                                  |  |
| Methyläther         | C.H.O            | 58,8     | 9,05            | 4,34  | 2,08                                  |  |

Tempera-

Berthelot (1) hat zur Bestimmung von Temperaturen hoher (81ede-) oberhalb des Siedepunkts des Quecksilbers ein durch Quecksilber abgesperrtes Luftthermometer beschrieben. besteht aus einem cylindrischen Glasgefäß von etwa 4CC. Rauminhalt, an welches am oberen Ende eine Capillarröhre angeschmolzen ist, deren überall gleicher innerer Durchmesser nur ungefähr 1/5 mm beträgt, damit die Luftmenge in dem Capillarrohr und der Einfluss von Temperaturänderungen auf dieselbe verhältnismässig sehr gering und somit zu vernachlässigen sei. Diese Röhre erhebt sich fast senkrecht 200mm lang, ist dann rechtwinkelig umgebogen und geht lothrecht nach unten in einer Länge von 720 bis 730mm; von hier ist dieselbe nach oben zurückgebogen, um nach einer Steigung von 20mm in ein am oberen Ende offenes Kugelgefäls von 30<sup>mm</sup> Durchmesser zu endigen.

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] VIII, 387; Ann. ch. phys. [4] XIII, 144; Zeitschr. Chem. 1868, 348; Chem. Centr. 1868, 382; Dingl. pol. J. CLXXXVIII, 257.

Am langen verticalen Arm läfst sich ein in Millimeter ge-Bestimmung theilter Masstab verschieben. Nachdem man diese Vorrichtung ausgetrocknet hat, wird in die Kugelröhre Quecksilber gegossen und hierauf bis auf etwa 200mm ausgepumpt, so dass ein Theil der Luft des cylindrischen Gefässes austritt. Bei nachheriger Einwirkung des Luftdrucks steigt dann das Quecksilber bis zu einer gewissen Höhe in die Capillarröhre. Indem man das cylindrische Gefäss nach einander in schmelzendes Eis, siedendes Wasser, siedendes Quecksilber, siedenden Schwefel bringt, erhält man die Temperaturpunkte 0°, 100°, 350°, 440°, mit deren Hilfe sich die am Maßstab anzubringende Temperaturskala fertigen läst. Aendert sich der Luftdruck, so reicht es hin, Einen dieser Temperaturpunkte, z. B. den Eispunkt oder den Siedepunkt, von Neuem zu bestimmen und die Skala entsprechend zu verschieben, was bei jeder Anwendung des Instruments geschehen muss. Dieses Thermometer zeigt die Temperaturen bis auf 2 bis 30 genau an. Würde man das Gefäs und den ersten Theil der Röhre aus Porcellan fertigen, so könnte man Temperaturen von 500 bis 1000° und darüber bestimmen. Die beschriebene Form ist diejenige eines Destillationsthermometers und kann je nach der Anwendung geeignet abgeändert werden. - Mit Hülfe dieses Thermometers wurde die Unveränderlichkeit des Siedepunkts des Schwefels von Neuem festgestellt, der Siedepunkt des Retens zu 390°, derjenige des Perchlornaphtalins zu 403° gefunden.

R. Bunsen (1) hat Versuche angestellt über die Tem-Flammenten und Temperatur u peratur der Flammen des Kohlenoxyds und Wasserstoffs. verbrennung. Wird ein brennbares mit Sauerstoff gemischtes Gas entsündet. so erfolgt eine Temperaturerhöhung, welche aus

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. CXXXI, 161; Phil. Mag. [4] XXXIV, 489; im Ausz. Zeitschr. Chem. 1868, 21; N. Arch. ph. nat. XXXI, 286.

Flammen-temperatur u. der Verbrennungswärme des Gases und aus der specifischen stufenvoise Wärme der Verbrennungsproducte für den Fall berechnet werden kann, dass die Verbrennung bei der in dem Gemische herrschenden Temperatur eine vollständige ist. Ist die Verbrennung dagegen eine unvollständige, so lässt sich die Verbrennungstemperatur mit weiterer Beihülfe des Mariotte'schen und Gay-Lussac'schen Gesetzes berechnen, wenn man den Druck kennt, welchen das in einem verschlossenen Gefäß explodirende Gasgemisch ausübt. hat diesen Druck für Mischungen von Kohlenoxyd oder Wasserstoff mit Sauerstoff oder mit Sauerstoff und Stickstoff durch den Versuch ermittelt, unter Anwendung eines zu diesem Zweck construirten Apparats, dessen Beschreibung und Abbildung im Original gegeben ist. Aus der hiernach gefundenen Verbrennungstemperatur bestimmte sich die Gewichtsmenge des verbrennlichen Gases (des Kohlenoxyds oder des Wasserstoffs), welche in dem Augenblick, wo das Maximum der Flammentemperatur erreicht wurde, verbrannt war, und somit auch die Gewichtsmenge desselben, welche bei dieser Temperatur die Fähigkeit zu verbrennen verloren hatte. - Die nachstehende Tabelle enthält die Berechnungen sämmtlicher Versuche, geordnet nach den Temperaturmaximis t<sub>1</sub> - t, welche die einzelnen auf Volumina berechneten Gasgemische von 0° bei der Verbrennung in einem geschlossenen Gefäs erreichen. lumne III gibt die Temperaturmaxima für die in Columne I und II aufgeführten Gemische; Columne IV enthält den Bruchtheil des verbrannten Gases (Kohlenoxyds oder Wasserstoffs):

| L                                                                        | II.            | III.  | IV.   | Mittel | Abweichung<br>vom Mittel | rlammen-<br>temperatur u.<br>stufen weise<br>Verbrennung. |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Vol. CO<br>Vol. O                                                        | 0,0000 Vol.    | 81720 | 0,351 |        | + 0,0194                 | •                                                         |
| Vol. CO                                                                  | 0,0000 Vol.    | 2893  | 0,319 |        | <b>— 0,0126</b>          |                                                           |
| <sup>2</sup> / <sub>2</sub> Vol. H<br><sup>1</sup> / <sub>2</sub> Vol. O | 0,0000 Vol.    | 2854  | 0,338 | 0,3316 | + 0,0064                 |                                                           |
| Vol. H                                                                   | 0,0000 Vol.    | 2883  | 0,336 |        | + 0,0044                 |                                                           |
| Vol. CO Vol. O                                                           | 0,1079 Vol. O  | 2558  | 0,314 | ]      | 0,0176                   |                                                           |
| Vol. CO<br>Vol. O                                                        | 0,6857 Vol. CO | 2471  | 0,460 |        | - 0,0421                 |                                                           |
| Vol. CO<br>Vol. O                                                        | 0,8554 Vol. O  | 2325  | 0,478 |        | - 0,0241                 |                                                           |
| Vol. CO<br>Vol. O                                                        | 1,0861 Vol. O  | 2117  | 0,490 |        | - 0,0121                 |                                                           |
| Vol. CO<br>Vol. O                                                        | 1,2563 Vol. N  | 2084  | 0,515 | 1      | + 0,0129                 |                                                           |
| Vol. H                                                                   | 1,2599 Vol. N  | 2024  | 0,547 | 0,5021 | + 0,0449                 |                                                           |
| Vol. CO                                                                  | 1,2563 Vol. N  | 1909  | 0,470 | ļ      | - 0,0821                 |                                                           |
| Vol. CO                                                                  | 1,7145 Vol. O  | 1726  | 0,520 | }      | + 0,0179                 |                                                           |
| Vol. CO<br>Vol. O                                                        | 2,1559 Vol. O  | 1460  | 0,512 |        | + 0,0099                 |                                                           |
| Vol. CO<br>Vol. O                                                        | 3,1629 Vol. CO | 1146  | 0,527 |        | + 0,0249                 |                                                           |
| · <del>-</del>                                                           | !              |       | †     | ,      | !                        |                                                           |

Hieraus ergiebt sich, dass sowohl bei dem reinen Kohlenoxydknallgase als auch bei dem Wasserstoffknallgase während des Temperaturmaximums von dem ganzen vorhandenen Wasserstoff oder Kohlenoxyd fast ganz genau nur der dritte Theil verbrennt, während die übrigen 3/3 durch Erhitzen auf jene hohen Temperaturen von 25580 bis 30330 die Fähigkeit sich zu verbinden vorloren haben; dass ferner bei denselben beiden Knallgasen, wenn 1 Vol. derselben successiv mit 0,686 bis 3,163 Vol. nicht mitverbrennenden Gases verdünnt wird und die Flammentemperatur in Folge dessen successiv von 24710 auf 11460 herabsinkt, bei allen Temperaturen innerhalb dieses Intervalls fast ganz genau die Hälfte des Kohlenoxyds oder Wasser-

Flammen. stoffs verbrennt, während in der anderen Hälfte Sauerstoff stufenweise und Kohlenoxydgas oder Sauerstoff und Wasserstoff die Fähigkeit, sich mit einander zu verbinden, eingebülst haben. Bunsen folgert hiernach, dass die Verbrennung von Gasen auf ganz anderen Vorgängen beruhe als man bisher ange-Wird Kohlenoxydknallgas entzündet und nommen habe. seine Temperatur dadurch von 0° auf 3033° gesteigert, so enthält es 2/3 des vorhandenen Kohlenoxydgases in unverbranntem und unverbrennlichem Zustande; die Temperatur 30330 erniedrigt sich jetzt durch Strahlung und Leitung auf 25580, ohne dass von diesen 2/8 Kohlenoxydgas etwas verbrennen kann; sinkt die Temperatur um noch etwas weiter herab, so beginnt von Neuem eine Verbrennung. welche den weiteren, durch Strahlung und Leitung bedingten Wärmeverlust ersetzt und die Temperatur von 2558° wieder herstellt, ohne eine Erhitzung über diese Temperatur bewirken zu können; daher folgt auf die von 3033° stetig abnehmende Temperatur abermals eine so lange constant bleibende von 2558°, bis gerade die Hälfte des Kohlenoxydgases verbrannt ist; es tritt jetzt eine dritte Phase ein, bei der bis zur Abkthlung des entflammten Gemisches auf mindestens 11460 wiederum gar keine Verbrennung erfolgt. Da das Gasgemisch nach dem Erkalten ganz aus Kohlensäure besteht, so müssen sich diese abwechselnden Phasen constanter und abnehmender Temperaturen auch noch unterhalb 11460 wiederholen, bis der letzte Antheil des Gases verbrannt ist. Diese discontinuirliche gleichsam stufenweise erfolgende Verbrennung eines gleichförmigen Gemenges brennbarer Gase mit Sauerstoff ordnet Bunsen einem von Ihm früher (1) ausgesprochenen Gesets unter. - Wenn die Kohlensäure bei allmälig gesteigerter Temperatur in derselben Weise in Sauerstoff und Kohlenoxyd zerfällt, wie sie aus Kohlenoxyd und Sauerstoff bei dem

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1853, 306.

Uebergang aus hohen in niedere Temperaturen entsteht, Flammen-so muß eine Reihe specifischer Gewichtsbestimmungen dieses Verbrennung. Gases folgende Werthe geben: bei 0°=1,5202; zwischen 1146 und  $2558^{\circ} = 1,2162$ ; zwischen  $2558^{\circ}$  und  $3033^{\circ} =$ Aehnliches würde für den Wasserdampf gelten. - Gelegentlich dieser Untersuchung hat Bunsen die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Entzündung in reinem Wasserstoffknallgas zu 34 Metern in der Secunde, diejenige in Kohlenoxydknallgas zu nicht einmal 1 Meter in der Secande durch besondere Versuche bestimmt. Verdünnt man die explosiven Gasgemenge allmälig mehr und mehr mit einem Gase, welches nicht selbst mit an der Verbrennung Theil nimmt, so zeigt sich die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Entzündung immer mehr verlangsamt, bis man endlich, wenn das Gemisch an der Grenze der Verbrennlichkeit angekommen ist, das Fortschreiten der Entzündung sogar mit bloßem Auge verfolgen kann. Für die besprochenen Versuche hat Bunsen das Explosionsgefäß so eingerichtet, dass für reines Wasserstoffknallgas die Zeit, in welcher die gesammte Gasmasse in jenem Gefäss zur vollständigen Verbrennung gelangte und daher ihr Temperaturmaximum erreichte, nicht mehr als 1/4000 Secunde betrug, während die Temperatur nach Verlauf von 1/65 Secunde so wenig gesunken war, dass die Flamme immer noch eine grelle Beleuchtung hervorbrachte.

H. Fizeau (1) hat unter Anwendung des für Seine Ausdehnung früheren Untersuchungen über Ausdehnung fester Körper durch Erwirnung. durch Erwärmung ersonnenen Verfahrens (2) die Ausdehnungscoëfficienten mehrerer Metall-Chloride, -Bromide und -Jodide bestimmt, welche im Allgemeinen sehr beträchtlich sind. Als merkwürdigstes Resultat Seiner Untersuchungen

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 314, 771; Instit. 1867, 130; J. pharm. [4] VI, 435; N. Arch. ph. nat. XXIX, 74; Bull. soc. chim. [2] VIII, 161; J. pr. Chem. C, 507; Pogg. Ann. CXXXII, 292; im kurzen Ausz. Zeitschr. Chess. 1867, 171. — (2) Jahresber. f. 1865, 20; f. 1866, 25.

Ausdehnung ergiebt sich für das Jodsilber eine allmälige Volumverminderung bei steigender und Volumvergrößerung bei abnehmender Temperatur, wenigstens zwischen den Temperaturgrenzen - 10 und + 70°, so dass also für dasselbe ein negativer Ausdehnungscoëfficient zu verzeichnen ist, dessen Zahlenwerth entsprechend der Zusammenziehung mit steigender Temperatur mehr und mehr wächst. Das Jodsilber wurde auf seine Ausdehnung in drei Formen untersucht: als einzelner künstlich bereiteter hexagonaler Krystall, als gegen 400° geschmolzene krystallinische Masse und in amorphem Zustand, indem niedergeschlagenes Jodsilber in der Kälte durch starken Druck zu einer gleichartigen fest zusammenhängenden Masse geformt wurde, die in dünnen Schichten ohne merkliche Einwirkung auf polarisirtes Licht war. - Die folgende Zusammenstellung der Ergebnisse von Fizeau enthält die Ausdehnungscoëfficienten bei 40°. und zwar den linearen  $\binom{a_{3}^{lin}}{3} = 40$ : A in der Richtung der Hauptaxe beziehungsweise in der Längsrichtung eines Cylinders, B in einer darauf senkrechten Richtung, C den mittleren  $\frac{A+2B}{3}$ ; und den cubischen  $\begin{pmatrix} a_{3}^{cub} = 40 \end{pmatrix}$ ; den bei einer Temperaturerhöhung von 1º erfolgenden mittleren Zuwachs des Ausdehnungscoëfficienten in Hundertmillionteln  $\frac{\Delta \alpha}{\Delta a}$ ; letzterer ist ziemlich unsicher, weil auf ihn die Versuchsfehler einen bedeutenden Einflus haben.

<sup>\*)</sup> Dichte bei 0° = 5,687 nach H. Deville. — \*\*) Dieser Ausdehnungsooëfficient ändert sich nicht, auch wenn das geschmolzene Jodeilber wiederholte Erwärmung und Abkühlung oder eine mehrstündige Erwärmung auf 100° erfahren hatte. Die Längenabnahme durch Erwärmung und Längensunahme beim Erkalten wurde auch durch den bekannten Hebelapparat controllri. — \*\*\*) Dichte bei 14° = 5,660 nach Damour. Die von Des eloizeaux studirten optischen bei 14° = 5,660 nach Damour. Die von Des eloizeaux studirten optischen beigenschaften sind diejenigen eines optisch-einzalgen Krystalls mit positiver Doppelbrechung; der Brechungsindex des gewöhnlichen Strahls für Gelb = 2,23, derjenige des außergewöhnlichen sehr wenig größer. — †) Unmittelbare Beobachtungen in einer zur Hauptaxe um nahs 54°44′ geneigten Richtung ergaben als mittleren Ausdehnungsookfficienten annähernd 0,00000093.

Ausdehnung fester Körpe:

|                                                               | $a_{\vartheta}^{\lim} = 40$                                                  | <u> 1 a</u>               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Jodsilber als amorpher gepresster B C                         | <ul><li>— 0,0000016625</li><li>— 0,0000012225</li><li>— 0,00000137</li></ul> | - 2,01<br>- 1,38<br>- 1,6 |
| Chlorkalium, cubisch Steinsalz, cubisch                       | + 0,000038026<br>+ 0,000040390                                               | + 5,15<br>+ 4,49          |
| Salmiak, cubisch                                              | + 0,000062546<br>+ 0,000032938                                               | +29,75 $+12,23$           |
| Bromkalium, cubisch                                           | + 0,000042007                                                                | + 9,78                    |
| Bromsilber, cubisch Jodkalium, cubisch                        | + 0,000034687 + 0,000042653                                                  | + 3,83 $+$ 16,76          |
| Jodquecksilber, quadratisch, ge-<br>schmolzen, krystallinisch | + 0,000023877                                                                | + 19,96                   |
| Jodbiei, hexagonal, geschmolzen,<br>krystallinisch            | + 0,000033598                                                                | + 5,84                    |
| Jodcadmium, hexagonal, geschmolzen, krystallinisch            | + 0,000029161                                                                | + 17,47                   |

") Dichte = 5,569 nach Damour.

Fizeau bemerkt, dass unter der Voraussetzung, das geschmolzene Jodsilber folge oberhalb und unterhalb des beobachteten Temperaturintervalls dem gleichen Gesetze der Volumänderung, demselben gegen - 60° ein Volummaximum oder Dichtigkeitsminimum zukommen würde.

H. Sainte-Claire Deville (1) reiht an die Beobachtungen von Fize au zunächst einige Bemerkungen über künstliche Darstellung der Jodsilberkrystalle (vgl. bei Silber) und zeigt dann, dass für die Bildung von Jodsilber die Contraction einen negativen Werth annehme, was eine nothwendige Folge des von Fizeau entdeckten negativen Ausdehnungscoëfficienten sei.

F. Rossetti (2) hat Versuche über das Dichtigkeits- Ausdehnung maximum und die Ausdehnung des destillirten Wassers keiten durch unter Benutzung einer thermometerartigen Vorrichtung Erwarmung. (Dilatometers) von etwa 60 CC. Rauminhalt angestellt.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 323; Bull. soc. chim. [2] VIII, 162; Pogg. Ann. CXXXII, 307; im Ausz. Zeitschr. Chem. 1867, 172. — (2) Ann. ch. phys. [4] X, 461.

Ausdehnung Aus vier Beobachtungsreihen, wovon eine zwischen — 0,38 ketten durch und 70,39 38 Dichtigkeitsbestimmungen für aufeinanderfolgende Temperaturen aufweist, findet Rossetti das Dichtigkeitsmaximum 1,0001340 bei 40,07. Rossetti giebt eine Uebersicht über die zahlreichen, von verschiedenen Forschern beobachteten und berechneten Werthe für die Temperatur des Dichtigkeitsmaximums des Wassers. Folgende Zusammenstellung enthält die in diesen Jahresberichten früher aufgeführten Werthe nebst demjenigen von Despretz (nach der Angabe Rossetti's):

Temperatur des Dichtigkeitsmaximums des Wassers

| F. Rossetti | H. Kopp*) | Despretz | G.Hagen**) | Pittcker u. Geisslert) | C.v.Neumann++) |
|-------------|-----------|----------|------------|------------------------|----------------|
| 40,07       | 40,08     | 40,00    | 80,87      | 80,8                   | 5°,68          |

\*) Jahresber. f. 1847/48, 68. - \*\*) Jahresber. f. 1858, 49. - †) Jahresber. f. 1852, 50. - ++) Jahresber. f, 1861, 60.

Rossetti stellt die weiteren Ergebnisse Seiner Beobachtungen und Berechnungen in einer Tabelle zusammen, welche die betreffenden Werthe von einem halben zu einem halben Grade zwischen 0° und 8°,5 und von Grad zu Grad bis zu 50° giebt. Nachstehend folgt ein Auszug derselben :

Dichte und Volum des Wassers \*).

 $d_t = Dichte bei t^0$ ,  $d_0 = 1$ ;  $D_t = Dichte bei t^0$ ,  $D_{4007} = 1$ .  $v_t = \text{Volum bei } t^0$ ,  $v_0 = 1$ ;  $V_t = \text{Volum bei } t^0$ ,  $V_{4,00} = 1$ .

| t  | d <sub>t</sub> | <b>V</b> t | $\mathbf{D_t}$ | V,        |
|----|----------------|------------|----------------|-----------|
| 00 | 1,0000000      | 1,0000000  | 0,9998660      | 1,0001340 |
| 1  | 1,0000608      | 0,9999392  | 0.9999267      | 1,0000783 |
| 2  | 1,0001010      | 0,9998990  | 0,9999669      | 1,0000331 |
| 3  | 1,0001258      | 0,9998742  | 0,9999917      | 1,0000083 |
| 4  | 1,0001338      | 0,9998662  | 0,9999998      | 1,0000002 |
| 5  | 1,0001280      | 0,9998720  | 0,9999989      | 1,0000061 |
| 6  | 1.0001070      | 0,9998930  | 0,9999727      | 1,0000278 |
| 7  | 1,0000720      | 0,9999279  | 0,9999380      | 1,0000620 |
| 8  | 1,0000248      | 0,9999751  | 0.9998910      | 1,0001090 |
| 10 | 0,99988        | 1,00012    | 0.99975        | 1,00025   |
| 15 | 0.99929        | 1,00071    | 0.99916        | 1,00084   |
| 20 | 0,99839        | 1,00161    | 0,99826        | 1,00175   |
| 25 | 0,99726        | 1,00275    | 0,99711        | 1,00290   |

<sup>\*)</sup> Vgl. Jahresber. f. 1865, 23; f. 1856, 50.

|            |         | <del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del> |                |                |
|------------|---------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| t          | d,      | V <sub>t</sub>                                   | $\mathbf{D_t}$ | V <sub>t</sub> |
| 30         | 0.99588 | 1.00413                                          | 0.99575        | 1,00428        |
| <b>3</b> 5 | 0.99422 | 1,00581                                          | 0.99420        | 1,00584        |
| 40         | 0,99250 | 1,00755                                          | 0,99238        | 1,00770        |
| 45         | 0,99052 | 1,00956                                          | 0,99040        | 1,00971        |
| 50         | 0,98843 | 1,01181                                          | 0,98835        | 1,01194        |

von Flümigkeiten durch Erwärmung

Rossetti macht darauf aufmerksam, daß die Ausdehaungseurve nach beiden Seiten des Dichtigkeitmaximums nicht symmetrisch ist, wie schon Despretz bemerkt habe und die Formel von H. Kopp (1) es besage.

V. Louguinine (2) hat im Laboratorium von Regnault Untersuchungen angestellt über die Dichtigkeit bei verschiedenen Temperaturen und somit auch über die Ausdehnung von Benzol, Toluol, Xylol, Cymol aus Römisch-Kümmelöl und Cymol aus Campher. Er wendete dabei Glasgefäße an, deren Rauminhalt bis zu verschiedenen Strichen am dünnen Halse bekannt und deren Ausdehnung durch die Wärme ermittelt war; das kleinste faste 18,8 CC., das größte 57,6 CC. Die mit Hülfe eines Wasserbads einige Zeit constant gehaltenen Beobachtungstemperaturen gingen von 0° bis zu 100° für die Homologen des Benzols. Es wurde die Beobachtung gemacht, dass keines dieser Homologen fest wird selbst bei Temperaturen bis zu - 80°. Für 0º fand Louguinine folgende specifische Gewichte besogen auf das des Wassers von 00-als Einheit :

Benzol 0,8995 (3); Toluol [0,8753 (4)] und 0,8841 (5);

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1847/48, 66. — (2) Ann. ch. phys. [4] XI, 458; im Anss. Ann. Ch. Pharm. Suppl. V, 295; Zeitschr. Chem. 1868, 194. — (3) Mittel aus mehreren Bestimmungen mit verschiedenen Benzolpräparaten, welche Louguinine als die reinsten betrachtete. — (4) Für Toluol aus Steinkohlentheer dargestellt und zwischen 110,7 und 1110,3 siedend. — (5) Für Toluol, welches man aus dem vorbezeichneten Präparate dargestellt hatte, indem man dasselbe durch Behandlung mit einer unsureichenden Menge rauchender Schwefelsäure theilweise in Sulfotoluolskare überführte, vom unangegriffenen Kohlenwasserstoff trennte und durch Destifiation mit Wasser zerlegte. Die untersuchte Probe war dem größeren, zwischen 111 und 1110,5 überdestillirenden Antheil des aus der Sulfotoluolskure wieder abgeschiedenen Toluols entnommen.

Ausdebnung Xylol [0,8697 (1)] und 0,8770 (2), Cymol aus Römisch-Kümvon Pittelg: Keiten durch melöl (3) 0,8705; Cymol aus Campher [0,8768 (4)] und 0,8732 (5).

Die eingeklammerten Werthe hat Louguinine als unreineren Präparaten zugehörig für Seine Folgerungen nicht berücksichtigt. Derselbe hält den Unterschied 0,0027 zwischen den Dichten des Cymols aus Römisch-Kümmelöl und desjenigen aus Campher für viel größer als die möglichen Versuchsfehler. Zur Berechnung des Volums der 5 Kohlenwasserstoffe, das eines jeden bei  $0^{\circ} = 1$  gesetzt, leiten sich aus Louguinine's Versuchen folgende Interpolationsformeln (6) ab:

```
Benzol . . . . . . v = 1,0000 + 0,00116 t + 0,000002226 t_2 Toluol . . . . . v = 1,0000 + 0,001028 t + 0,000001779 t^3 Xylol . . . . . v = 1,0000 + 0,0009506 t + 0,000001632 t^3 Cymol aus Kümmelöl . v = 1,0000 + 0,0008952 t + 0,000001277 t^3 Cymol aus Campher . v = 1,0000 + 0,000898 t + 0,000001311 t^3
```

(1) Für zwischen 138 und 139° siedendes Xylol aus Steinkohlentheer. - (2) Für Xylol, welches aus einem weniger reinen, zwischen 137 und 140° siedenden, durch Ueberführung in Sulfoxylolsäure in der beim Toluol angeführten Art erhalten worden war und vollständig zwischen 138 und 138°,5 destillirte. — (3) Der unterhalb 200° destillirende Antheil des käuflichen Kümmelöls wurde durch zweifsch-schwefligs. Natron von Cuminol befreit, das Cymol mehrmals über einer concentrirten Lösung von Aetzkali und schließlich zweimal über Natrium rectificirt. Die auf ihre Dichte untersuchte Hauptmenge ging zwischen 175 und 176° über. --(4) Für Cymol dargestellt durch Einwirkung von geschmolzenem Chlorzink auf Campher und destillirend zwischen 177 und 1790. -- (5) Für Cymol dargestellt durch Einwirkung von Phosphorchlorid auf Campher, gereinigt durch einmalige Rectification über Natrium, destillirend bei 174 bis 1750 (vgl. bei Cymol). — (6) Louguinine hat in Seiner Originalabhandlung nur das Volum des Benzols bei 0° = 1 gesetzt. Bei den übrigen Kohlenwasserstoffen vergleicht Er das Volum gleicher Gewichte derselben bei 0° mit dem Volum eines gleichen Gewichts Benzol als Einheit und setzt demnach bei dieser Temperatur das Volum des Toluols = 1,0174; das des Xylols = 1,0257; das des Cymols aus Kümmelöl = 1,0333; das des Cymols aus Campher = 1,0301. Die mitgetheilten Interpolationsformeln (und die hier nicht mitgetheilten Tabellen) sind von H. Kopp für das Volum eines jeden Kohlenwasserstoffs bei 0° = 1 aus den Louguinine'schen umgerechnet.

Louguinine hat auch aus nach den Versuchsergeb- Ausdehnung von Pitanig-nissen construirten Ausdehnungscurven die verschiedenen Erwärung. Temperaturen zugehörigen Volumen abgeleitet und dieselben mit den aus den Interpolationsformeln berechneten susammengestellt. — Aus den mitgetheilten Versuchen zieht Louguinine folgende Schlüsse: 1) Die Dichten bei 0° nehmen für die homologen Kohlenwasserstoffe der aromatischen Reihe in dem Masse ab, als man vom Benzol bis zu dem Cymol aufsteigt; 2) es scheint, dass man bei der Betrachtung der Dichten dieser Körper bei 0° eine gewisse Regelmäßigkeit finden kann. Der Unterschied zwischen den Dichten des Benzols und Toluols bei 0º ist 0,0154; derjenige zwischen den Dichten des Toluols und des Xylols bei 0° ist 0,0071, fast gleich der Hälfte des ersteren Unter-Wird dieser = a gesetzt, so ist der Unterschied swischen Toluol und Xylol =  $\frac{a}{2}$ , und durch Verallgemeinerung würde man dazu kommen, dass derjenige zwischen **Xylol und Cumol** =  $\frac{a}{4}$ , und derjenige zwischen Cumol und Cymol  $=\frac{8}{8}$  sei. Man müßte also zur Berechnung der Dichte des Cymols aus derjenigen des Benzols von letzterer abziehen  $(a + \frac{a}{2} + \frac{a}{4} + \frac{a}{8}) = 0,0289$  und man hätte 0.8995 - 0.0289 = 0.8706, welcher Werth fast identisch ist mit dem für die Dichte des Cymols aus Kümmelöl bei 0° durch den Versuch gefundenen 0,8705; 3) die Ausdehnung ist um so kleiner, je mehr man vom Benzol an in der Reihe der Homologen aufwärts steigt.

H. Kopp (1) hat zu der vorbesprochenen Abhandlung Bemerkungen gemacht. Derselbe zeigt zunächst, dass das von Louguinine zur Ermittelung der Ausdehnung angewandte mühsame und zeitraubende Verfahren der Bestim-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. Suppl. V, 303; im Ausz. Zeitschr. Chem. 1868, 197.

Ausdehnung mung des spec. Gewichts bei verschiedenen Temperaturen keiten durch gegenüber dem von Ihm (1) angewandten rasch und leicht Erwernung. auszusührenden Verfahren - die Ausdehnung vermittelst thermometerförmiger Apparate (s. g. Dilatometer), welche nur 1 bis 1,5 CC. der zu untersuchenden Flüssigkeit erforderten, zu untersuchen - sicher nicht den Vorzug grösserer Genauigkeit besitzt. Kopp ist dabei der Meinung, dass es besser gewesen wäre, wenn Louguinine bei dem ziemlich großen Temperaturintervall, über welches sich Seine Versuche erstrecken, für Seine Interpolationsformeln noch ein Glied ct³ hinzugenommen hätte, und hebt hervor, dass Louguinine zur Ableitung der Interpolationsformeln bei jeder Flüssigkeit nur drei Seiner experimentalen Bestimmungen benutzt und die Genauigkeit dieser Formeln dadurch, dass Er alle anderen Versuche für die Ableitung derselben unberücksichtigt ließ, erheblich geschmälert habe, während Er (Kopp) schon vor langer Zeit und wiederholt (2) ein Verfahren in Anwendung gebracht und empfohlen habe, welches, ohne die Langwierigkeit einer Berechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate zu theilen, sämmtliche Beobachtungen in einer sehr einfachen und die Ausgleichung der Beobachtungsfehler befördernden Weise in Rechnung zu nehmen gestatte. Kopp zeigt ferner die Uebereinstimmung der von Ihm früher bezüglich des spec. Gewichts und der Ausdehnung des Benzols (3) und Cymols (4) erhaltenen Ergebnisse mit den von Louguinine jetzt erhaltenen Resultaten, und zweifelt nicht daran, dass auch für das Toluol und Xylol (welche Kopp nicht untersucht hat) die von Louguinine erhaltenen Zahlen das spec. Gewicht und die Ausdehnung der untersuchten Flüssigkeiten recht genau geben; aber dafür, dass diese durch fractionirte Destillation aus Steinkohlentheeröl dargestellten und durch theilweise Umwandlung in eine

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1847/48, 65; f. 1855, 33. — (2) a. a. O. — (3) Jahresber. f. 1847, 67 (Tabelle). — (4) Jahresber. f. 1855, 18.

Sulfosäure und Wiederabscheidung gereinigten Flüssigkeiten Ausdehnung reines Toluol und reines Xylol gewesen seien, fehle der keiten durch Beweis, welcher durch nochmalige Anwendung dieser Reinigungsmethode und Ermittelung, ob die physikalischen Eigenschaften sich nicht ändern, hätte erbracht werden können. Nach Kopp geht es ferner über das Zulässige hinaus, dass Louguinine die beiden Cymole (1) (dasjenige aus Römisch-Kümmelöl und dasjenige aus Campher) auf Grund des beobachteten Unterschieds 0,0027 ihrer spec. Gewichte bei 0° für wesentlich verschieden betrachtet. — Die Schlussfolgerung Louguinine's über Beziehungen der von Ihm untersuchten physikalischen Eigenschaften der Kohlenwasserstoffe  $\mathcal{C}_n H_{2n-6}$  zu der Zusammensetzung oder den Formeln derselben veranlasst Kopp zu der Bemerkung und dem Nachweis, dass diese Beziehungen nur ein Schatten der allgemeineren Gesetzmässigkeiten seien, welche, wie Kopp (2) gezeigt hat, die Betrachtung des spec. Volums bei den Siedepunkten ergiebt. Wiewohl sich die Versuche von Louguinine nur bis zu 1000 erstrecken, Toluolaber bei 111°, Xylol bei etwa 138°, Cymol bei etwa 175° siede, es also bedenklich erscheine, die Formeln weit über das Intervall der Versuchstemperaturen hinaus zur Bestimmung der spec. Volume bei den Siedepunkten anzuwenden, so erhielt doch Kopp durch eine derartige Extrapolation Zahlen, welche die von Ihm gefundene Regelmäßigkeit bestätigen, dass bei slüssigen Verbindungen, welche demselben Typus angehören, einer Differenz um nEH, in den Formeln eine Differenz der spec. Volume bei den Siedepunkten von n. 22 entspricht.

G. A. Hirn (3) behandelt in der ersten der bezüglich des Einflusses der Wärme auf die im Innern der Körper stattfindenden Vorgänge in Aussicht gestellten Abhandlun-

<sup>(1)</sup> Vgl. Jahresber. f. 1865, 514, 560; ferner Zeitschr. Chem. 1867, 106. — (2) Jahresber. f 1854, 21; f. 1855, 18; f. 1856, 22; vgl. auch Jahresber. f. 1863, 303. — (3) Ann. ch. phys. [4] X, 32, 90.

Ausdehaung gen, welche eine Fortsetzung Seines Werks über mecharetten durch nische Wärmetheorie bilden sollen, die mit Aenderungen der Temperatur zugleich eintretenden Aenderungen des Volumens und der Wärmecapacität der Flüssigkeiten : Wasser, Schwefelkohlenstoff, Zweifach - Chlorkohlenstoff, wasserfreier Alkohol, Aether und Terpentinöl. Die dargelegten Untersuchungen sollen eine Fortsetzung derjenigen von Regnault, Pierre, Drion, Kopp und Frankenheim bilden, und sind in großem Massstabe, d. h. mit relativ großen Apparaten und mit relativ großen Mengen von Substanz (mit ungefähr 8 Liter der zu untersuchenden Flüssigkeit) ausgeführt. Hirn beschreibt Seinen für beide Versuchszwecke angewandten, ein großes Ausflussthermometer darstellenden Apparat, in welchem die Ausdehnung der Flüssigkeiten vermöge einer mit Quecksilber gefüllten Röhre unter einem Gesammtdruck von 11,25<sup>m</sup> Quecksilberhöhe statt hatte, wodurch es nach den Untersuchungen von Regnault (1) gestattet war, für Aether bis 1200, für Wasser bis 180° zu gehen, ohne den Siedepunkten zu nahe zu kommen. Hirn bemerkt, dass die Flüssigkeiten vollkommen von jedem Gas befreit wurden und erörtert die an den unmittelbaren Beobachtungsergebnissen vorgenommenen Berichtigungen. Nachfolgende Tabelle giebt die von Hirn gemäß den Versuchsergebnissen berechneten, verschiedenen Temperaturen zugehörigen Volumina der betreffenden Flüssigkeiten:

| <i>1</i> ) 1 | Wasser.              |                                     | freier Alkohol. |  |
|--------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| • •          | Ausdehnungsversuche: | Temperaturgrenze d. Ausdehnungsvers |                 |  |
| 101,7° b     | ois 181,95°          | 19,090                              | bis 151,3°      |  |
| Temperatur   | Volum                | Temperatur                          | Volum           |  |
| 1000         | 1,04315              | 00                                  | 1               |  |
| 120          | 1,05992              | 50                                  | 1,05429275      |  |
| 140          | 1,07949              | 100                                 | 1,12734849      |  |
| 160          | 1,10149              | 150                                 | 1,24073712      |  |
| 180          | 1,12678              | 200                                 | 1,47664887      |  |
| 200          | 1,158996             |                                     |                 |  |

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1860, 39; f. 1863, 67, 68.

| 3) Aether.                               |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|
| Temperaturgrense d. Ausdehnungsversuche: |  |  |  |
| 19,66° bis 120,07°                       |  |  |  |
| Die für 30, 60, 90 und 120° be-          |  |  |  |
| rechneten Volumina sind nicht            |  |  |  |
| angegeben.                               |  |  |  |

# 4) Schwefelkohlenstoff. 00 200 L: 145 CC0

Ausdehnung von Flüsnig-Tomperaturgrenze d. Ausdehnungsversuche : keiten durch Erwärmung.

| 44,59      | DIR 140,00° |
|------------|-------------|
| Temperatur | Volum       |
| 00         | 1           |
| 40         | 1,04946468  |
| 80         | 1,10607886  |
| 120        | 1,17514788  |
| 160        | 1,26572164  |

## 5) Zweifach-Chlorkohlenstoff. Temperaturgrause d. Ausdehnungsversuche : 31,29° bis 140,67°

# 6) Terpentinol.

Temperaturgrenze d. Ausdehnungsversuche: 17.99° bis 139.63°

| Temperatur | Volum      | Temperatur | Volum            | Volum nach<br>Kopp's*) Formel |
|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------|
| 0.0        | 1          | 00         | 1                | 1                             |
| 30         | 1,03488964 | 40         | 1,03400788       | 1,03886                       |
| 70         | 1,08908998 | 80         | 1,07667013       | 1,08226                       |
| 110        | 1,15310293 | 120        | 1,12452823       | 1,12848                       |
| 150        | 1,23296357 | 160        | 1,17836433       | 1,17578                       |
|            |            | •) Ja      | hresber, f. 1855 | , 88.                         |

Während also die Versuche von Pierre (1) und Kopp (2) die Ausdehnung einer großen Zahl von Flüssigkeiten zwischen dem Gefrier- und Siedepunkt unter gewöhnlichem Luftdruck kennen lehrten, geben die Versuche von Hirn für viel bedeutenderen Druck die Ausdehnung von sechs Flüssigkeiten, deren Volumänderungen nach Hirn mit hinreichender Genauigkeit durch folgende Gleichungen sich darstellen.

# Wasser zwischen 100 und 2000:

 $V = 1 + 0,00010867875 t + 0,0000030073653 t^{2}$ + 0,0000000028730422 t<sup>3</sup> - 0,0000000000066457031 t<sup>4</sup>.

Alkohol zwischen 30 und 160°:

 $V = 1 + 0,00073892265 t + 0,00001055235 t^2$  $+ 0,000000092480842 t^{8} + 0,00000000040413567 t^{4}$ 

Aether zwischen 30 und 1300:

 $V = 1 + 0,0013489059 t + 0,0000065537 t^2$ -- 0,000000034490756 t<sup>3</sup> + 0,00000000033772062 t<sup>4</sup>.

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1847/48, 61. Im Original steht S. 90 irrthümlich Petit statt Pierre. — (2) Jahresber. f. 1847/48, 66; f. 1851, 53; f. 1855, 34; f. 1856, 51.

Schwefelkohlenstoff zwischen 30 und 160°:  $V = 1 + 0,0011680559 t + 0,0000016489598 t^{3}$   $- 0,00000000081119062 t^{3} + 0,000000000060946589 t^{4}$ .

Zweifach-Chlorkohlenstoff zwischen 30 und  $160^{\circ}$ :  $V = 1 + 0.0010671883 t + 0.0000035651378 t^{\circ}$   $- 0.000000014949281 t^{\circ} + 0.000000000085182318 t^{\circ}$ .

Terpentinol zwischen 30 und 180°:

V = 1 + 0,00068661346 t + 0,0000050019897 t<sup>2</sup>

- 0,000000025586316 t<sup>3</sup> + 0,000000000069055495 t<sup>4</sup>.

Ausdehnungscoëfficient von Gasen.

G. Salet (1) macht einige allgemeine Bemerkungen über den Begriff des specifischen Gewichts von Gasen und schlägt dann vor, zur Vermeidung gewisser Unzuträglichkeiten den Begriff des Ausdehnungscoöfficienten nicht zu fassen als "das Verhältnis des unendlich kleinen Volumzuwachses zu dem zugehörigen unendlich kleinen Temperaturzuwachs, indem man das Volum bei 0º als Ausgangspunkt und Volumeinheit nimmt", sondern als "das Verhältniss des unendlich kleinen Volumzuwachses zu dem zugehörigen unendlich kleinen Temperaturzuwachs, indem man das unter Voraussetzung eines sich gleich bleibenden Ausdehnungscoëfficienten bei 0° sich ergebende Volum als Volumeinheit und Ausgangspunkt nimmt." Denkt man sich in einem rechtwinkeligen Coordinatensystem die Temperaturen als Abscissen, die zugehörigen Volume als Ordinaten, so ist die Verbindungslinie der letzteren die Volumcurve. der in der vorherigen Begriffsbestimmung enthaltenen Voraussetzung stellt diese Curve sich als gerade Linie dar, welche die Abscissenachse unter einem Winkel schneidet, dessen trigonometrische Tangente der Ausdehnungscoëfficient ist. Es bezeichne x das Stück der Abscissenachse vom Durchschnitt der letzteren mit der Volumcurve bis zum Anfangspunkt des Coordinatensystems, ferner dv den einer Temperaturerhöhung von t auf t + 1 t Grade ent-

<sup>(1)</sup> Lab. 1867, 359.

sprechenden Volumzuwachs des Volums 1 bei to, so ergiebt die Betrachtung ähnlicher Dreiecke die Beziehung

$$\frac{\Delta v}{\Delta t} = tg \gamma = \frac{1 + \Delta v}{x + t + \Delta t}$$
, woraus  $x = \frac{1 + \Delta v}{tg \gamma} - t + \Delta t$ 

P. Kremers (1) hat unter Zugrundelegung des von Ihm beschriebenen Körpernetzes (2) die relativen Wärmecapacitäten verglichen, welche die Verbindungen erster Ordnung bei mittlerer Temperatur besitzen, und auf Aehnlichkeiten aufmerksam gemacht, welche die Verhältnisse der Wärmecapacität mit denen des Volums zeigen (vgl.

S. 37).

G. A. Hirn (3) hat mit demselben Apparate, mit warme von welchem Er die Ausdehnung der Flüssigkeiten bestimmte (S. 52), zugleich auch deren Wärmecapacität untersucht und zwar nach der Abkühlungsmethode. Wiewohl diese Methode durch Regnault eine strenge und anderweitig berechtigte Beurtheilung erfahren habe, so treffe letztere doch Sein Verfahren nicht, indem durch die Umstände, unter welchen Er die Abkühlungsmethode angewandt habe, die sonstigen Mängel derselben vollständig verschwänden. Das durch eine geeignete Vorrichtung während des Erkaltens ermöglichte allmälige bruchstückweise Zurückfließen der bei der Ausdehnung ausgeflossenen Quecksilbermengen lieserte den Anhaltspunkt zur Beurtheilung der jeweiligen Temperaturen der zu untersuchenden Flüssigkeiten. Hirn bespricht die durch wiederholte Beobachtungen erprobte Uebereinstimmung Seiner Versuchsergebnisse und die an letzteren vorgenommenen Berichtigungen. Hirn hat Sich durch Versuche überzeugt, dass das bisher noch nicht auf eine rationelle Weise ausgedrückte sehr verwickelte Gesetz der Abktihlung irgend eines von Luft umgebenen Körpers,

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. CXXXII, 425. — (2) Jahresber. f. 1863, 13. — (3) Ann. ch. phys. [4] X, 63, 91.

Specifische mit größerer Genauigkeit als durch eine graphische Dar-Flüssigkeiten- stellung, durch die empirische Gleichung

$$D = A \left\{ \frac{[1 \pm \alpha (29-i)](t_0 - t_1)}{(29 + t_0 - i)(29 + t_1 - i)} \mp \alpha \log \text{ nat. } \left(\frac{29 + t_0 - i}{29 + t_1 - i}\right) \right\}$$

gegeben sei, in welcher D die Dauer der Abkühlung von  $t_0$  auf  $t_1$  für eine äußere Temperatur i bezeichne und A und  $\alpha$  zwei Experimentalzahlen vorstellen, von welchen  $\alpha$  immer sehr klein sei. Vorstehender Gleichung entspreche die sehr einfache Differentialgleichung

$$D = A \frac{(1 + a t) dt}{(29 + t - i)^2}$$

Aus das Wasser betreffenden Versuchen findet Hirn A = 30090, \$\alpha = -0.00040527\$. Hirn erläutert ferner, wie sich aus der Abkühlung des Wassers verglichen mit derjenigen anderer Flüssigkeiten die Wärmecapacität der letzteren berechnen lasse. Er legt dabei den Satz mit zu Grunde, daß, wenn man die Temperatur (t) als constant voraussetzt, der in der Zeiteinheit durch die Gefäßswände erfolgende Wärmeverlust derselbe sein wird, welches auch die in dem Gefäß enthaltene Flüssigkeit sei. Unter Benutzung der schon von Regnault bezüglich der Wärmecapacität des Wassers, Zweifach-Chlorkohlenstoffs, Schwefelkohlenstoffs, Alkohols, Terpentinöls und Aethers bei dem Druck einer Atmosphäre erhaltenen Ergebnisse hat Hirn für die letzteren fünf Flüssigkeiten die spec. Wärme für viel höhere Temperaturen bestimmt:

| Temperatur | Spec.                 | Wärme                    |
|------------|-----------------------|--------------------------|
| _          | des Chlorkohlenstoffs | des Schwefelkohlenstoffs |
| 30°        | 0,207202              | 0,23878                  |
| 40         | 0,2095997             | 0,242594                 |
| 50         | 0,211533              | 0,246143                 |
| 60         | 0,2133591             | 0,248967                 |
| 70         | 0,2149066             | 0,252141                 |
| 80         | 0,2162598             | 0,255309                 |
| 90         | 0,2177109             | 0,258496                 |
| 100        | 0,2195151             | 0,262172                 |
| 110        | 0,220726              | 0,264901                 |
| 120        | 0,221828              | 0,268137                 |
| 130        | 0,2236305             | 0,271404                 |

| Temperatur | Spec.                 | Wärme                    | Specifische                |
|------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
|            | des Chlorkohlenstoffs | des Schwefelkohlenstoffs | Wärme von<br>Flümigkeiten. |
| 140°       | 0,2260645             | 0,276782                 |                            |
| 150        | 0,2291237             | 0,282198                 |                            |
| 160        | 0,2327877             | 0,288195                 |                            |
|            | des Alkohols          | des Terpentinöls         |                            |
| 40°        | 0,59167637            | . 0,46842116             |                            |
| 80         | 0,71125991            | 0,52421905               |                            |
| 120        | 0,85941613            | 0,57117195               |                            |
| 160        | 1,11389145            | 0,61257810               |                            |
|            | des Aethers           |                          |                            |
| 40°        | 0,61965067            |                          |                            |
| 70         | 0,66128878            |                          |                            |
| 100        | 0,71586594            |                          |                            |
| 130        | 0,79512984            |                          |                            |

Hiernach drückt sich die von der Gewichtseinheit für eine Temperaturerhöhung von 0° auf t° erforderte Wärmemenge durch folgende Gleichungen aus:

### Schwefelkohlenstoff:

$$q = 0,22957866 t + 0,00016617369 t^3 - 0,00000071726047 t^3 + 0,00000000025683595 t^4.$$

## Zweifach-Chlorkohlenstoff:

$$q = 0,1902982 t + 0,00032882528 t^{2}$$

 $-0,0000019897407 t^{8} + 0,00000000526744 t^{4}$ 

\*) im Original S. 80 steht dieses Glied in Uebereinstimmung mit einer unmittelbar vorausgehenden Gleichung mit dem Zeichen (+), während es in der später S. 31 folgenden Zusammenstellung mit dem Zeichen (--) behaftet ist.

#### Aether:

$$q = 0.56396 t + 0.00079897 t^{2} - 0.000002680042 t^{3} + 0.0000000181292 t^{4}.$$

#### Alkohol:

$$q = 0.42292 t + 0.00274075 t^{2} - 0.000013221 t^{2} + 0.0000000506162 t^{4}.$$

### Terpentinöl:

$$q = 0,40048004 t + 0,000938902 t^{2} - 0,000001608486 t^{3} + 0,0000000021473 t^{4}$$

Die nach vorstehenden Gleichungen für Schwefelkohlenstoff und Zweifach-Chlorkohlenstoff für hohe Temperaturen berechneten Werthe von q zeigen nach Hirn erstaunlich geringe Unterschiede von denjenigen, welche sich aus den Gleichungen von Regnault (1) ergeben; für Aether und Alkohol findet man dagegen bei entsprechender Vergleichung sehr beträchtliche Unterschiede.

Specifische Warme der Warme der Schwefelsäurehydraten folgende Zahlen:

|                                |          |     |     | W   | armecapacität |
|--------------------------------|----------|-----|-----|-----|---------------|
| 8H <sub>2</sub> O <sub>4</sub> | zwischen | 770 | und | 130 | 0,3413        |
| <b>n</b>                       | ,        | 98  | *   | 16  | 0,3542        |
| . 7                            |          | 137 | *   | 15  | 0,3740        |
| $8H_2\Theta_4 + H_2\Theta$ .   |          | 75  | *   | 14  | 0,4478        |
| •                              | <b>n</b> | 98  | 70  | 18  | 0,4527        |
| $8H_2\Theta_4 + 2H_2\Theta$    | ,        | 70  |     | 14  | 0,4703        |
| , <i>"</i>                     |          | 98  |     | 16  | 0,4703        |

Aus denselben ersieht man: 1) die Wärmecapacität steigt mit dem Wassergehalt und mit der Temperatur; 2) die Veränderlichkeit der Wärmecapacität mit der Temperatur ist am größten beim Monohydrat und verringert sich sehr rasch bei den folgenden Hydraten.

Specifische Wärme der L. Boltzmann (3) findet, nachdem Er früher (4), um aus der spec. Wärme der Gase unter constantem Druck bezogen auf die Volumeinheit ( $\gamma'$ ) und derjenigen bei constantem Volum bezogen auf die Volumeinheit ( $\gamma$ ) die Anzahl der Atome im Molectil (n) zu berechnen, aus theoretischen Gesichtspunkten die Formel  $\frac{2\gamma}{3(\gamma'-\gamma)} = n$  abgeleitet hatte, die Ursache der Nichtübereinstimmung derselben mit der Erfahrung darin, daß Er vorausgesetzt habe, die Temperaturerhöhung der Gase sei mit keiner Leistung von innerer Arbeit verbunden. Da dieselbe aber immer von Veränderungen der Bewegung der Atome im Molectile be-

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1863, 54. — (2) Wien. scad. Ans. 1867, 151; Wien. acad. Ber. LVI (2. Abth.), 127; J. pr. Chem. CI, 507; Zeitschr. Chem. 1867, 571; Instit. 1867, 415; N. Arch. ph. nat. XXX, 352. — (3) Wien. scad. Ber. LVI (2. Abth.), 682. — (4) Das. LIII (2. Abth.), 195.

gleitet sei und da ja die Atome eines Moleculs durch be- Warme der stimmte Kräfte zusammengehalten würden, so müste jenen-Veränderungen nothwendig im Allgemeinen mit einer inneren Arbeit verbunden sein. Als nun Boltzmann die geleistete innere Arbeit als eine positive mit in Rechnung sog, so zeigte sich, dass die Differenz des Resultats von dem durch die Erfahrung gegebenen noch größer wurde, und Boltzmann glaubte schon auch diesen Erklärungsgrund (trotz der vorhin behaupteten Nothwendigkeit?) derselben verwerfen zu müssen, als Prof. Loschmidt durch theoretische Betrachtungen (die jedoch leider nicht mitgetheilt werden) geleitet auf den glücklichen Gedanken gekommen sei, jene innere Arbeit könne jedoch auch einen negativen Werth haben, so dass außer der zugeführten noch Wärme frei werde. Unter Zugrundelegung dieses Gedankens erneuerte Boltzmann Seine Rechnungen und gelangte zu einem Resultate, das zu der Erfahrung in vollkommen befriedigender Uebereinstimmung stehe. Unter Rücksichtnahme auf die innere Arbeit gestaltet Boltzmann Seine Formel um in  $\frac{2\gamma}{3(\gamma'-\gamma)} = n(1+k)$ , worin k die innere Arbeit ausgedrückt in aliquoten Theilen der Vermehrung der im Gase vorhandenen lebendigen Kraft bedeute. Aus dieser Formel könne, wenn man für n jene Werthe einsetzt, welche die Chemie als sehr wahrscheinlich angiebt, k, also die innere Arbeit im Gase berechnet werden, dieselbe komme, wie bereits bemerkt und wie eine Tabelle zeigt, fast immer negativ heraus. Wir können auf die Herleitung dieser Formel hier um so weniger eingehen, als deren Entwickelung offenbar irrige Voraussetzungen in So behauptet Boltzmann, dass bei einer Ausdehnung ohne Temperaturerhöhung keine innere Arbeit geleistet werde, was nur für vollkommene Gase zutrifft, und wendet das unter dieser Voraussetzung erhaltene Resultat auch auf die dem vollkommenen Gaszustand sehr fern stehenden Körper an. Um aus der gegebenen Formel

einen Schluss auf den Werth von n ziehen zu können, nimmt Boltzmann eine zweite Relation zwischen n und

k aus der spec. Wärme fester Körper her. - Was die Frage der inneren Arbeit anlangt, so scheidet Boltzmann zwei Dinge nicht, die jedenfalls streng auseinander zu halten sind, nämlich die zwischen den Atomen desselben Molecüls bestehenden Anziehungen und die zwischen den Molecülen bestehende Anziehung. Kann letztere vernachlässigt werden, so haben wir es mit einem s. g. vollkommenen Gase zu thun, welches dann nachgewiesenermaßen (1) dem Mariotte'schen Gesetz folgen muss und auch dem Gay-Lussac'schen Gesetz gehorcht. Eine Anziehung zwischen den Molecülen hat zur Folge, dass das Volum stärker abnimmt als dem umgekehrten Verhältniss des wachsenden Drucks entspricht. Nach Versuchen von Regnault (2) zeigt diese Eigenschaft auch die Luft und ist also ein unvollkommenes Gas, was auch durch anderweitige Versuche von Joule und W. Thomson (3) bestätigt wird, nach welchen sogar der Wasserstoff ein nicht ganz vollkommenes Gas ist. Bei der Ausdehnung eines unvollkommenen Gases findet eine der Molecularanziehung entgegenwirkende Leistung innerer Arbeit statt, wogegen Boltzmann fehlt. Was nun die angeblich bezüglich der Anziehung der einzelnen Atome innerhalb des Molectils beim Erwärmen zu leistende Arbeit anlangt, so scheint deren Annahme nicht sowohl a priori nicht nothwendig, als auch in Hinsicht auf vorliegende, hier nicht näher zu erörternde Thatsachen nicht einmal berechtigt. Die allergeringste Wahrscheinlichkeit möchte aber ein nach Boltzmann in den meisten

<sup>(1)</sup> Dan. Bernoulli, 1738, Hydrodynamica, p. 200 (sectio decima); A. Krönig, Pogg. Ann. 1856, XCIX, 315; R. Clausius, Pogg. Ann. 1857, C, 353; Jahresber. f. Physik von F. Zamminer f. 1857, 35. Vgl. auch S. Subic, 1862, Grundztige einer Molecularphysik, 33. - (2) Jahresber. f. 1847/48, 136; f. 1863, 89. - (3) Jahresber. f. 1854, 48; vgl. auch Pogg. Ann. CXIX, 391 und Verdet, Exposé de la théorie mécanique de la chaleur, 146 und 53.

Fällen negativer Werth für sich haben, besonders wenn Werne der Werne der hierdurch eine auf irriger Voraussetzung beruhende Formel mehr in Einklang mit der Wirklichkeit kommen sollte (1).

A. Naumann (2) erkennt - von dem Satz der mechanischen Wärmetheorie ausgehend, dass die in einem Körper enthaltene Wärme ihren Grund habe in Bewegungen seiner Bestandtheile, und insbesondere sich stützend auf die von Clausius (3) entwickelte Theorie der Gase der einem vollkommenen (dem Gesetz von Mariotte und Gay-Lussac streng folgenden) Gase bei Temperaturerhöhung unter constantem Druck zugeführten Wärme, also auch der specifischen Wärme gleicher Volume bei constantem Druck, drei verschiedene Verrichtungen zu, nämlich 1) Ausdehnung: Ausdehnungswärme; 2) Vermehrung der fortschreitenden Bewegung der Molecularbewegungswärme; 3) Vermehrung der Bewegung der Atome innerhalb des Molecüls: Atomenbewegungswärme. Aus von Clausius erwiesenen Beziehungen und den von Regnault (4) ausgeführten Versuchen über specifische Wärme der Gase leitet Naumann den Satz ab, dass von den drei Antheilen der specifischen Wärme gleicher Volume bei constantem Druck die Ausdehnungswärme zur Molecularbewegungswärme in dem constanten, für alle vollkommenen Gase gleichen Verhältnis von 2:3 stehe, dass ferner die

<sup>(1)</sup> Boltzmann macht gelegentlich Seiner Abhandlung über Arbeiten von mir einige Bemerkungen, welche den Sinn und die Deutung von mir über die spec. Wärme der Gase (vgl. den folgenden Artikel) mitgetheilter Ergebnisse entstellen. Es ist hier nicht der Ort, die betreffenden Auslassungen näher zu beleuchten, und erlaube ich mir nur, Boltzmann gegenüber daran zu erinnern, dass für Bemerkungen, welche eine Kritik fremder Arbeiten in sich schließen, die nähere Kenntniß der letzteren eine sonst selbstverständliche Voraussetzung ist. A. N. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLII, 265; Phil. Mag. [4] XXXIV, 205. — (3) Jahresber. f. Physik von F. Zamminer f. 1857, 35; Pogg. Ann. C, 353. - (4) Jahresber. f. 1863, 83; Mémoires de l'académie des sciences de l'institut impérial de France, t. XXVI.

Specifische Wärme der Gase.

Atomenbewegungswärme der Zahl n der im Molectil enthaltenen Atome proportional sei und zugleich zur Molecularbewegungswärme und Ausdehnungswärme in dem Verhältnis von n: 3:2 stehe. Da die Ausdehnungswärme (vgl. unten) für den Druck von einer Atmosphäre nahezu 0,068 Wärmeeinheiten beträgt, so hat man

Spec. Wärme  $\gamma' = (n + 5) 0,034$ Für jeden beliebigen Druck von pmm hat man für die spec. Wärme gleicher Volume bei constantem Druck die allgemeine Gleichung  $\gamma' = \frac{(n+5) \ 0,034 \cdot p}{760}$ . – Für nicht vollkommene chemisch sich nahestehende Gase ist, wie durch eine vergleichende Zusammenstellung derselben gezeigt wird, der Unterschied der durch Versuche gefundenen und der für den vollkommenen Gaszustand berechneten spec. Wärme um so größer, je größer das Moleculargewicht ist. — Als Verhältniss der spec. Wärme gleicher Volume bei constantem Druck zu derjenigen bei constantem Volum ergiebt sich für den vollkommenen Gaszustand  $\frac{y'}{y} = \frac{n+5}{n+3}$ ; also für Gase, deren Molectil zwei Atome enthält. wie Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und für das Gemenge der beiden letzteren die Luft =  $\frac{2+5}{2+3}$  = 1,400; für Gase, deren Molectil drei Atome enthält, wie z. B. für den Wasserdampf =  $\frac{3+5}{3+3}$  = 1,333..; u. s. w. Hiernach berechnet Naumann die Ausdehnungswärme y - y mit Benutzung der durch den Versuch ermittelten spec. Wärme der Luft (0,23773) aus der Gleichung  $\frac{0,28778}{0,28778-(y'-y)} = 1,4$ 0,06792, also nahe zu 0,068 Wärmeeinheiten. Werthe ergiebt sich mit Zuhilfenahme bekannter, Ausdehnung, Druck und Gewicht der Luft betreffenden, Versuchswerthe das Arbeitsäquivalent der Wärmeeinheit zu 428,47

Meterkilogramm. — Naumann giebt ferner eine vergleichende Betrachtung des von Ihm dargelegten und des von H. Buff und von R. Clausius (1) zur Berechnung der spec. Wärmen eingehaltenen Verfahrens, worauf in Hinsicht auf Körper mit einatomigen Molectilen, als welche Quecksilber und Cadmium gelten, noch einige Bemerkungen folgen und als die niederste denkbare spec. Wärme gleicher Volume bei constantem Druck 5.0,034 = 0,17 bezeichnet wird.

C. Tomlinson (2) bespricht die Figuren, welche mit Erscheinuneiner geringen Menge eines sehr feinen Pulvers vermengtes Schmelsen und Festgeschmolzenes Wachs bei der Abkühlung und dem Erstar- werden fetter gubetanzen. ren zeigt, und berichtet über den Durchgang des electrischen Funkens durch geschmolzenes Wachs und andere fette Substanzen.

Sieden.

- P. Pellogio (3) liefs, um das Stofsen siedender Flüssigkeiten zu vermeiden, durch den Tubulus einer als Siedegefäß dienenden Retorte ein Glasrohr von möglichst großer lichter Weite fast bis auf den Boden eintauchen; außen war dasselbe rechtwinkelig gebogen und fast zur Dicke eines Haarröhrchens ausgezogen, so dass Communication mit der äußeren Luft stattfand. Da auf diese Weise die Destillation von käuflichem Methylalkohol, von concentrirter Schwefelsäure, von einer Mischung aus zwei Theilen Destillationsrückstand von Petroleum und ein Theil Wasser ruhig verlief, so glaubt Pellogio schließen zu dürfen, dass dieselbe Methode der Destillation sich bei allen unter Stossen siedenden Flüssigkeiten nützlich erweisen werde. Pellogio ist mit Versuchen bezüglich der Einwirkung der Luft auf das Sieden der Flüssigkeit beschäftigt.
- J. A. Groshans (4) hat einen Auszug einer von Ihm Bestehungen verfasten ausführlicheren Schrift (5) gegeben, in welcher Siedepunktu. setsung.

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1860, 42. — (2) Rep. 36 Br. Assoc., Notices and abstracts, 44. — (3) Zeitschr. anal. Chem. VI, 396. — (4) Arch. néerland. II, 157. — (5) Études et considérations sur la nature des éléments (corps indécomposés) de la chimie.

setsung.

Bestehungen Derselbe bezüglich der Siedepunkte des Wassers und koh-Siedepunkt u. lenstoff-, wasserstoff- und sauerstoff haltiger Körper, nach der bündigeren und durchsichtigeren Darstellung Lothar Meyer's (1) in Seinem kritischen Bericht über die Schrift von Groshans, die Annahme aufstellt, dass für 28 Stoffe (worunter Wasser, Kohlenwasserstoffe, Aether, Alkohole, Aldehyde, Säuren und Anhydride) der in absoluter (von — 273° C. an gezählter) Temperatur ausgedrückte Siedepunkt derselben proportional sei dem nach der Avogadro'schen Regel bestimmten Moleculargewicht (a) und umgekehrt proportional sei der Anzahl (n) der in einem Molecül enthaltenen Atome, so dass, wenn s den Siedepunkt in Centesimalgraden und C eine für alle diese 28 Stoffe gleiche Constante bezeichnet, die Beziehung gilt

$$273 + s = \frac{a}{n}$$
. C.

Die Constante C lässt sich durch Einsetzen der für eine der Substanzen geltenden Werthe bestimmen. So ist z. B. für Wasser s = 100, a = 18, n = 3; folglich C = 62,167. Für andere Gruppen kohlenstoff-, wasserstoff- und sauerstoffhaltiger Verbindungen gelten statt der vorstehenden Gleichungen andere von der Form

$$273 + s = \frac{a}{n} \cdot \delta \cdot C,$$

worin C dieselbe Constante, daber einen Coëfficienten bedeutet, den Groshans als "Deviation" bezeichnet und welchem Derselbe für die aufeinanderfolgenden Glieder der meisten homologen Reihen gewisse Regelmässigkeiten zuerkennt. — Groshans erläutert auch einfache Beziehungen Seiner Deviationscoëfficienten zu den bei den Siedepunkten stattfindenden spec. Volumen der betreffenden Flüssigkeiten, deren Zutreffen aber L. Meyer als eine nothwendige Folge der Definition des Deviationscoëfficienten erweist. - Schliesslich benutzt Groshans die bezüglich

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Chem. 1867, 218.

kohlenstoff-, wasserstoff- und sauerstoffhaltiger Körper ge-Besiehungen wonnenen Beziehungen zu Schlüssen über die Zusammen-Biedepunkt u. setzung unzerlegter Stoffe.

H. Kopp (1) hat in Rücksicht auf die in den letzten Jahren bekannt gewordenen Arbeiten (2) über die Kohlenwasserstoffe G<sub>n</sub>H<sub>2n-6</sub> — welche die Existenz isomerer, nur aus zwei Elementen bestehender Verbindungen Zweifel gesetzt, welche ferner gezeigt haben, dass für Verbindungen, die früher als in der Beziehung wahrer Homologie zu einander stehend betrachtet wurden, diese Beziehung streng genommen so nicht existire, welche aber dafür auch Reihen wirklich homologer Verbindungen kennen gelehrt haben, deren Glieder größtentheils früher unbekannt, mindestens bezüglich ihrer Constitution unerkannt waren - Seine (3) dem früheren Stand der Kenntnisse entsprechende Zusammenstellung und Betrachtung der Siedepunkte derartiger Kohlenwasserstoffe durch eine neue ersetzt, die auch die von Kekulé (4) gegebene ergänzen soll. Kopp macht zugleich darauf aufmerksam, dass es von Wichtigkeit sei, bis jetzt noch als zufällige erscheinende gleiche Siedepunktsdifferenzen nicht mit denen zu vermengen, welche als gleiche durch die Gleichheit der Formeldifferenzen bei gleichem chemischem Character der Verbindungen wesentlich bedingt sind. Kopp giebt in der folgenden Tabelle die Ihm für das Benzol und die von diesem durch Substitution normaler Alkoholradicale GnH2n+1 an die Stelle von 1,2 und 3 Atomen Wasserstoff sich ableitenden Kohlenwasserstoffe bekannten Siedepunkte, für welche Er in der Originalabhandlung Autoritäten aufgeführt hat.

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. Suppl. V, 315. — (2) Siehe diesen und die vorhergehenden Jahresberichte. — (3) Jahresber. f. 1855, 50. — (4) Lehrb. d. org. Chem. II, 524 (1866).

| Beziehungen   |
|---------------|
| zwi-chen      |
| Siedepunkt n. |
| Zusammen-     |
| setzung.      |
|               |

|                                      | ₽.                                                                                  |                                                                                  | В.                    |        |            | <u> </u>                                                          | <u>ت</u>             |        |                                                                                    | Ö.                     |        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
|                                      | Benzol                                                                              | einf. sube                                                                       | einf. substit. Benzol | _      |            | zweif. substit. Bensol                                            | stit. Bense          | 7      | dreif. su                                                                          | dreif. substit. Benzol | 7      |
|                                      | beob.                                                                               |                                                                                  | beob.                 | ber.   |            |                                                                   | beob.                | ber.   |                                                                                    | beob.                  | ber.   |
| ) 6gH, :                             | a) G <sub>6</sub> H <sub>6</sub> : G <sub>6</sub> H <sub>6</sub> 81-82 <sup>0</sup> |                                                                                  |                       |        |            |                                                                   |                      |        |                                                                                    |                        |        |
| b) G,Hg :                            |                                                                                     | (1) G <sub>6</sub> H <sub>6</sub> (GH <sub>9</sub> 111-112° 1110°                | 111-1120              | 1110   |            |                                                                   |                      |        |                                                                                    |                        | !      |
| c) G <sub>6</sub> H <sub>10</sub> :  |                                                                                     | (2) <b>G</b> <sub>6</sub> H <sub>5</sub> {G <sub>8</sub> H <sub>6</sub> 133-135° | 133-1350              | 1310,5 | 8          | 131°,5(3) GeH4 GH3                                                | 139-1400             | 1390   |                                                                                    |                        |        |
| d) G <sub>0</sub> H <sub>18</sub> :  |                                                                                     | (4) G <sub>6</sub> H <sub>6</sub> {G <sub>9</sub> H <sub>7</sub> 151-153°        | 151-1530              | 1520   | <u>.</u> 3 | $\mathbf{e_{s}H_{s}^{\left( \mathbf{e_{H_{s}}^{H_{s}}}\right) }}$ | 159-160              | 157,50 | 152° (5) $G_0H_1$ $G_1H_2$ 159-160° 157,5° (6) $G_0H_3$ $G_1H_3$ $G_1H_3$ $G_1H_3$ | 165-166                | 166°   |
| e) G <sub>10</sub> H <sub>14</sub> : |                                                                                     | 6,H <sub>6</sub> {6,H <sub>9</sub>                                               |                       | 172,5° | €_€        | 172,50 (7) 6,44 (6,47 175-178° (8) 6,44 (6,48 178-179°            | 175-178°<br>178-179° | 176°   | 176° (9) $G_6H_8$ $\begin{array}{c} GH_8 \\ GH_8 \\ G_2H_6 \end{array}$            | 183-184° 182,5°        | 182,5  |
| f) G11H16 :                          | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;                                               | $(10)G_0H_5\!\!\left\{\!G_0H_{11}\right.$                                        | 1980                  | 1930   |            |                                                                   |                      | 194,50 |                                                                                    |                        | 1990   |
| g) G, His:                           |                                                                                     | 60H6 (60H13                                                                      |                       | 213,50 | $\Xi$      | 213,50 (11) GoH4 (Gh1                                             | 2180                 | 2130   |                                                                                    |                        | 215,50 |
| h) G,8H,90:                          |                                                                                     | G,H, (C,H16                                                                      |                       | 2340   |            | !                                                                 |                      | 281,50 | 281,5° (12) C <sub>6</sub> H <sub>9</sub> GH <sub>9</sub>                          | 232-2380               | 2320   |

Innerhalb jeder einzelnen Verticalreihe zeigen die beob-Bestehungen achteten Siedepunkte, dass gleichen Formeldifferenzen gleiche Biedepunktu. Siedepunktsdifferenzen entsprechen. Die als berechnete gegebenen Siedepunkte sind aus jedem ersten und dem letzten Glied einer solchen Reihe, für welches eine Siedepunktsbeobachtung noch vorliegt, unter dieser Voraussetzung abgeleitet. Der Formeldifferenz n GH2 entspricht in der Columne B. eine Siedepunktsdifferenz von n. 20,5°; in C. von n. 18,5°; in D. von n. 16,5°. Kopp sieht diese Differenzen noch nicht als genau festgestellt an, da fast alle angegebenen Siedepunkte nicht corrigirt, indessen mit demselben genauen Thermometer [von Fittig (1)] bestimmt sind. Doch scheint Kopp die Regelmässigkeit der Aenderung des Siedepunkts in jeder Verticalcolumne außer Zweifel zu sein. Eine Vergleichung der Siedepunkte in schiefer Richtung (für Aa, Bb, Cc, Dd, oder für Aa, Bc, Ce u. s. w.) erscheint Kopp a priori als unstatthaft und giebt auch in der That im Allgemeinen für dieselbe Formeldifferenz EH, nicht gleiche Siedepunktsdifferenzen, schon deshalb, weil in den verschiedenen Verticalcolumnen die dieser Formeldifferenz entsprechenden Siedepunktsdifferenzen schieden groß sind. Die Ansicht, dass isomere Kohlenwasserstoffe C<sub>n</sub>H<sub>2n-6</sub> allgemein verschiedene Siedepunkte besitzen, sei nicht richtig. Zunächst werden Kohlenwasserstoffe, für welche die Summen der Formeln der der Zahl nach gleichen Alkoholradicale gleich sind, denselben Siedepunkt haben, so haben auch die Beobachtungen denselben Siedepunkt ergeben für  $G_6H_4$   $G_8H_7$  und  $G_6H_4$   $G_9H_6$ . nahe derselbe Siedepunkt könne aber auch, nicht als ein wesentlich sondern mehr als ein zufällig gleicher, isomeren Kohlenwasserstoffen von ungleicher Constitution zukommen, wie die Betrachtung der für Bg und Cg oder der für Ch und Dh angegebenen Siedepunkte zeige. Der Lösung der

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLI, 160.

Besiehungen Aufgabe, aus der Molecularformel und dem Siedepunkt

Bledepunkt n. eines Kohlenwasserstoffs auf seine Constitution zu schließen - ob er ein einfach-, zweifach- oder dreifach-substituirtes Benzol sei - ständen außer diesem noch andere Hinder-Eine geringere Schwierigkeit erwachse nisse entgegen. wohl daraus, dass je nach der Stelle, wo im Benzol die Ersetzung von Wasserstoff durch dasselbe Alkoholradical stattfinde, auch bezüglich des Siedepunkts etwas verschiedene Derivate (1) entstehen könnten. Eine ernstlichere Schwierigkeit erwachse aber daraus, dass außer den s. g. normalen Alkoholradicalen auch isomere, s. g. Pseudo- oder Isoalkoholradicale bekannt seien und bekanntlich die Pseudopropyl- oder Isopropyl-Verbindungen niedriger siedeten als die isomeren Verbindungen des normalen Propyls, wie auch die Pseudoamyl- oder Isoamyl-Verbindungen niedriger siedeten als die isomeren Verbindungen des normalen Amyls. Auch im Benzol würden Wasserstoffatome durch Iso- oder Pseudoalkoholradicale ersetzbar sein, und es ließen sich deshalb Kohlenwasserstoffe erwarten, deren Siedetemperaturen niedriger liegen als diejenigen der in der Tabelle aufgeführten Verbindungen von gleicher Molecularformel und gleicher Constitution. Kopp weist in dieser Beziehung auf den von Louguinine und Lippmann (2) durch Einwirkung von Chlorobenzol G6H5{CCl2H auf Zinkäthyl erhaltenen, bei 175 bis 180° siedenden Kohlenwasserstoff  $G_{11}H_{16} = G_6H_5/G(G_2H_5)_2H$  hin und auf das bei 188° constant siedende Laurol (3), dem nach der Untersuchung

seiner Umwandlungsproducte die Constitution  $G_6H_{5} \cap GH_{3}$ 

zukommt, während für einen solchen Kohlenwasserstoff, wenn er normales Propyl enthielte, der Siedepunkt 1990 zu erwarten wäre. - Kopp ist schliefslich der Meinung,

<sup>(1)</sup> Vgl. Ernst und Fittig, Ann. Ch. Pharm. CXXXIX, 189. — (2) Compt. rend. LXV, 349. — (3) Ann. Ch. Pharm. CXLV, 129.

dass durch die Erkenntniss so zahlreicher Isomerieen das Statthaben von Siedepunktsregelmäßigkeiten nur bestätigt werde und früher als Ausnahmen von solchen Regelmäßigkeiten betrachtete Fälle ihre genügende Erklärung finden.

G. Magnus (1) hat Versuche mitgetheilt, um zu zeigen, mansie der daß die Wasserdämpfe ein so großes Absorptionsvermögen für Wärme nicht besitzen, wie diess Tyndall (2) und auch Wild (3) behaupten, sondern dass die betreffenden Beobachtungsergebnisse Letzterer ihren Grund haben in der Verdichtung von Wasserdämpfen an der inneren Wand der Versuchsröhre, wodurch von den auffallenden Wärmestrahlen ein viel größerer Antheil absorbirt werde. Diesen Einwendungen gegenüber ist auf weitere Versuche Tyndall's (4) aufmerksam zu machen, bei welchen Dieser theilweise die Versuchsröhre verlassen und einen Theil der freien Atmosphäre durch einen anderen feuchteren oder trockeneren ersetzt hat.

Bussy und Buignet (5) haben ihre früheren (6) Warmervor-Untersuchungen über die beim Mischen verschiedener Flüs-Mischen von Prinsignation. sigkeiten eintretenden Temperaturänderungen fortgesetzt, und zwar unter folgendem Gesichtspunkt. Damit die bis jetzt beobachtete Temperaturerniedrigung für die in Betracht gekommenen Mischungen mit Recht einer besonderen Ursache, der Zerstreuung oder Diffusion der Molecüle, zugeschrieben werden könne, fehle der Nachweis, dass dieselbe nicht einem, in Folge einer während der Lösung eintretenden Vergrößerung der Wärmecapacität stattfindenden

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. CXXX, 207; Phil. Mag. [4] XXXIII, 413; vgl. Jahresber. f. 1866, 20. — (2) Vgl. Jahresber. f. 1864, 29. — (3) Jahresber. f. 1866, 21. — (4) "Die Wärme betrachtet als eine Art der Bewegung" von John Tyndall, deutsche Ausgabe durch H. Helmholtz und G. Wiedemann, S. 485 ff. - (5) Compt. rend. LXIV, 330, 411; J. pharm. [4] V, 241; Instit. 1867, 65; Bull. soc. chim. [2] VIII, 160; Chem. Centr. 1867, 1073. - (6) Jahresber. f. 1864, 62.

Wärmevor- Latentwerden von Wärme beizumessen sei. Denn wenn Mischen von bei der Mischung zweier Flüssigkeiten die Wärmecapacität des Mischproductes größer werde, als die mittlere Wärmecapacität der gemischten Körper, so müsse hierdurch allein eine Temperaturerniedrigung eintreten. Wenn nun die Vergrößerung der Wärmecapacität zur Erklärung der Abkühlung hinreiche, so sei die Einführung einer anderen Ursache nicht mehr berechtigt. Um diese Frage zu lösen haben Bussy und Buignet die Wärmecapacitäten der Mischungen im Vergleich mit denjenigen ihrer Bestandtheile untersucht und die bei jeder Mischung absorbirten oder entbundenen Wärmemengen bestimmt. Die Ergebnisse der ausgeführten Untersuchungen sind in folgender Tabelle zusammengestellt:

| Substanzen                     | Gewichtsmenge in<br>Grm. | Zahl der Aequivalente              | Spec. Wärme *)   | Mittlere Wärmecapaci-<br>tät der Bestandtheile | Beobachtete Wärmeca.<br>pacität der Mischung*) | Temperaturān.<br>derung **) | Gesammte entwickelte<br>Wärmemenge in<br>Wärmeeinheiten **) | Volum der Mischung in<br>Procenten der Summe<br>der Volume der Be-<br>standthelle |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Wasser<br>Blausäure            | 50,00<br>50,00           | 3<br>1                             | 1,0000<br>0,5881 | 0,7940                                         | 0,8317                                         | 9,75                        | — <b>894,</b> 08                                            | 94,65                                                                             |
| Alkohol Schwefelkohlenstoff    | 37,70<br>62,30           | 1<br>2                             | 0,5790<br>0,2381 | 0,3666                                         | 0,3903                                         | - 5,90                      | _ 231,20                                                    | 101,70                                                                            |
| Chloroform Schwefelkohlenstoff | 50,00<br>50,00           | 1<br>3 <sup>1</sup> / <sub>7</sub> | 0,2250<br>0,2381 |                                                | 0,2266                                         | - 5,10                      | <b>— 141,29</b>                                             | 100,65                                                                            |
| Alkohol Aether                 | 45,32<br>54,68           | 1<br>1 1/2                         | 0,5790<br>0,5334 |                                                | 0,5642                                         | - 3,60                      | - 184,04                                                    | 99,09                                                                             |
| Aether Schwefelkohlenstoff     | 39,36<br>60,64           | 1<br>1 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> | 0,5334           | 0,3543                                         | 0,3673                                         | - 3,60                      | <b>— 161,80</b>                                             | 100,29                                                                            |
| Chloroform Alkohol             | 91,22<br>8,78            | 4<br>1                             | 0,2250<br>0,5790 | 0,2561                                         | 0,2740                                         | _ 2,40                      | - 71,62                                                     | 100,04                                                                            |
| Chloroform Alkohol             | 60,66<br>39,34           | 1<br>12/s                          | 0,2250<br>0,5790 | 0,3642                                         | 0,3890                                         | + 2,40                      | + 177,53                                                    | 99,67                                                                             |
| Wasser Alkohol                 | 54,00<br>46,00           | 6<br>1                             | 1,0000<br>0,5790 | 0,8063                                         | 0,9047                                         | + 8,30                      | + 803,65                                                    | 96,43                                                                             |
| Aether Chloroform              | 33,33<br>66,67           | 1*/ <sub>5</sub>                   | 0,5334<br>0,2250 | ,<br>}0,3278                                   | 0,3610                                         | + 14,40                     | + 629,74                                                    | 98,70                                                                             |

<sup>\*)</sup> Für eine Temperatur von 18,50°. \*\*) Das Zeichen (—) bedeutet Temperaturerniedrigung und Wärmeabsorption, das Zeichen (+) Temperaturerhöhung und Wärmeentwickelung.

Von neun untersuchten Mischungen ergaben also sechs

eine Temperaturerniedrigung, drei eine Wärmeentwickelung. Wärmevorgange beim Gerade die drei letzteren zeigen eine noch bedeutendere ritatigkeiten. Vergrößerung der Wärmecapacität als die sechs sich abkühlenden Mischungen, und diese wirkt hier der während der Mischung beobachteten Temperaturerhöhung entgegen. Doch zeigen diese drei Mischungen zugleich eine beträchtliche Volumverminderung, deren Einfluss im entgegengesetzten Sinn desjenigen der vermehrten Wärmecapacität sich äußert. - Von den sechs eine Abkühlung ergebenden Mischungen zeigen fünf eine Vermehrung der Wärmecapacität; aber für keine derselben reiche dieser Zuwachs hin, um von der ganzen verschwundenen Wärmemenge Rechenschaft zu geben. Unter diesen fünf Mischungen zeigen zwar drei eine kleine Volumvermehrung, welche zur Erklärung der verschwundenen Wärme angerufen werden könnte; aber die Mischung von Alkohol und Aether und besonders diejenige von Blausäure und Wasser zeigen eine beträchtliche, wohl jedenfalls mit Wärmeentwickelung verbundene Zusammenziehung. Für beide ist demnach eine derartige Erklärung der verschwundenen Wärme, von welcher auch die vermehrte Wärmecapacität nur einen kleinen Bruchtheil in Anspruch nehme, ganz unmöglich. Diese beiden Beispiele beweisen somit, nach Bussy und Buignet, dass (unabhängig von dem durch Volumänderungen möglichen und von dem aus einer Wechselwirkung noch unbekannter Ursachen, welche die Wärmecapacitätsänderungen bedingen, sich ableitenden Wärmeverlust) eine anderweitige Ursache besteht, welche für sich eine die Verbindungswärme der Flüssigkeiten manchmal erreichende oder selbst übertreffende Wärmeabsorption herbeiführt.

Berthelot (1) findet durch die Untersuchungen von Bussy und Buignet Seine bezüglich des Einflusses der (Anfangs-) Temperatur auf die entwickelten oder absor-

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 410; J. pharm. [4] V, 333; Chem. Centr. 1867, 1079.

Warmevor-store being birten Wärmemengen aufgestellte Formel (1)  $Q_T = Q_t + U - V$ ginge beim betwahrheitet. Hat man nämlich zwei Flüssigkeiten der Pittssigkeiten der Art, wie Bussy und Buignet sie zu Ihren Mischversuchen anwandten, so ist

> U = (mc + m'c')(T-t), V = (m + m')C(T - t),wenn m, m' die Gewichtsmengen der aufeinander einwirkenden Körper, c, c' ihre mittleren specifischen Wärmen für das Temperaturintervall T - t und C die mittlere spec. Wärme des Mischproducts für dasselbe Temperatur- $\frac{mc + m'c'}{m + m'}$  ist die in obiger Tabelle intervall bezeichnen. "mittlere Wärmecapacität der Bestandtheile" benannte Wenn nun die Mischung zweier Flüssig-Wärmemenge. keiten unter Wärmeentwickelung statthat, so sagt die Formel, dass bei steigender Anfangstemperatur die ganze entwickelte Wärmemenge wächst, constant bleibt oder sich vermindert, je nachdem

$$mc + m'c' \ge (m + m') C d.h.^{\gamma} \frac{mc + m'c'}{m + m'} \le C.$$

Wenn dagegen die Mischung unter Wärmeabsorption statthat, so wird bei steigender Anfangstemperatur die ganze absorbirte Wärmemenge wachsen, constant bleiben oder sich vermindern, je nachdem

$$mc + m'c' \le (m + m') C d.h. \frac{mc + m'c'}{m + m'} \le C.$$

Dem entsprechend zeigt nach früheren Versuchen von Bussy und Buignet (2) eine Mischung von Blausäure und Wasser (für welche nach obiger Tabelle (3) C = 0,832 und  $\frac{mc + m'c'}{m + m'} = 0,794$  ist) bei der Anfangstemperatur 14° eine Temperaturerniedrigung von 9,75°, bei der Anfangstemperatur 0° eine Temperaturerniedrigung von 6,40. In gleichem Sinne verhält sich die Mischung von Schwefelkohlenstoff und Alkohol (2), bei 21,9° beträgt die Temperaturerniedrigung 5,60, bei 00 nur 30. - Ferner hält es Ber-

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1865, 49. — (2) Jahresber. f. 1864, 66. — (3) S. 70.

thelot für wahrscheinlich, dass die spec. Wärmen der Mi- gunge beim schungen, wie diejenigen der einfachen Flüssigkeiten, sich Mischen von mit der Temperatur rasch ändern. Wenn ihr Unterschied  $\frac{mc + m'c'}{m + m'}$  während eines gewissen Temperaturintervalls dasselbe Vorzeichen behält, so kommt man zu dem Schluss, dass die durch eine Mischung von Schwefelkohlenstoff und Alkohol hervorgebrachte Temperaturerniedrigung bei einer Anfangstemperatur von wenig unterhalb 0º Null werden und bei weiterem Sinken der Anfangstemperatur in eine Temperaturerhöhung übergehen muß. Diese Umkehrung der Erscheinung werde in den meisten Fällen stattfinden, wenn die beim Mischen eintretende Temperaturerniedrigung mit einer beträchtlichen Zunahme der spec.

Wärme des Mischproductes zusammenfalle.

Berthelot (1) stellt den allgemeinen Grundsatz auf, Warmevordass jede chemische Reaction, welche eine beträchtliche Bildung und Wärmeentwickelung liefern kann, nothwendig und direct Zersetzung vor sich geht, wenn erstens der Grundbedingung genügt ist, dass dieselbe in die Kategorie derjenigen gehört, die sich in sehr kurzer Zeit vollziehen. Dabei muss zweitens die Reaction sich entweder bei der anfänglichen Temperatur von selbst einleiten, oder durch Temperaturerhöhung oder auf andere Weise einleitbar sein, und ferner sollen drittens die ursprünglichen Körper und die resultirenden denselben Typen angehören, d. h. dieselben chemischen Functionen zeigen, eine Bedingung, welche Berthelot nicht für unumgänglich hält, sondern nur aufstellt, um das Voraussehen der Erscheinungen zu vereinfachen. thelot erklärt hierdurch z. B. auch die Zersetzung einiger Chlormetalle durch Jodwasserstoff, da bei diesen Reactionen, wie eine Vergleichung der betreffenden Verbindungswärmen lehrt, Wärmeentwickelung statthaben muß.

<sup>(1)</sup> Compt rend. LXIV, 413; J. pharm. V, 336.

Einflufs der Wärmevorgänge auf Bildung und Zersetzung chemischer Verbindungen.

Berthelot (1) macht in Bezug auf die von Ihm (2) Thatsache, dass gewisse beobachtete Kohlenwasserstoffe in der Rothglühhitze leicht aufeinander einwirken, während andere Kohlenwasserstoffe wie, z. B. Formen, nur schwierig mit Benzol und den übrigen Kohlenwasserstoffen in Wechselwirkung treten, und Wasser, Kohlensäure und Ammoniak sich eben so dem Benzol gegenüber verhalten, darauf aufmerksam, dass die mit Leichtigkeit direct einwirkenden Körper unter Absorption oder wenigstens ohne merkliche Entbindung von Wärme sich aus den sie zusammensetzenden Elementen ableiten, während eine gleiche Ableitung der schwierig direct einwirkenden Körper eine beträchtliche Wärmeentbindung zeigt, wie folgende Zusammenstellung lehrt:

Schwierig einwirkende Körper:

|             | DOUGHTOIR CHIMIE                         | ondo Akorpoi       | •                                                           |
|-------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
|             | Zusammen-<br>setzung                     | Gewichts-<br>menge | Bei der Bildung aus<br>den Elementen ent-<br>wickelte Wärme |
| Wasser      | Н <sub>2</sub> О                         | 18                 | 69000                                                       |
| Kohlensäure | <del>CO</del> ,                          | 44                 | 94000                                                       |
| Sumpfgas .  | CH4                                      | 16                 | <b>22000 *</b> )                                            |
| Ammoniak .  | NH <sub>3</sub>                          | 17                 | 23000                                                       |
|             | Leicht einwirkend                        | le Körper :        |                                                             |
| Aethylen .  | <del>C</del> <sub>2</sub> H <sub>4</sub> | 28                 | — 8000 **)                                                  |
| Acetylen .  | <b>C</b> <sub>2</sub> H <sub>2</sub>     | 26                 | <b>— 44000</b>                                              |

e) Jahresber. f. 1865, 53. e\*) Negative entwickelte Wärme = absorbirter Wärme. Die Erklärung dieser Erscheinung ergiebt sich leicht aus den von Berthelot (3) bezüglich der bei den chemischen Vorgängen entwickelten Wärme angewandten allgemeinen Grundsätzen.

H. W. Schröder van der Kolk (4) behandelt denselben Gegenstand umfassender und vorzugsweise auf die Betrachtunggasförmiger Körper eingehend. Derselbe kommt auf Seine früher (5) entwickelten Ansichten zurück und

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [4] XII, 94; Bull. soc. chim. [2] VII, 122. —

<sup>(2)</sup> Vgl. bei "Kohlenwasserstoffe". — (3) Jahresber. f. 1865, 47. —

 <sup>(4)</sup> Pogg. Ann. CXXXI, 277, 408; im Ausz. Zeitschr. Chem. 1868, 188.
 (5) Jahresber. f. 1864, 84.

führt dieselben weiter aus. v. d. Kolk macht auf die Warmevorwahre Bedeutung der Favre'schen Zahlen (1) aufmerksam. Bildung und Ist nämlich t die Anfangs- und Endtemperatur und z die, demlieher Verbindunbei welcher die Verbindung stattfindet, so wird die Wärmemenge A absorbirt, um die Körper von t bis z zu erhitzen, md es wird entwickelt die Verbindungswärme W bei der Temperatur z, so wie die Wärmemenge B, wenn der gebildete Körper von z bistabgekühlt wird. Die Favre'sche Zahl ist nun F = W + B - A. W ist die eigentliche Verbindungswärme, welche von F der Energiedifferenz wohl zu unterscheiden ist und aus dieser berechnet werden kann. wenn A und B bekannt sind. Ist Letzteres nicht der Fall. so ist man auf die Zahl F beschränkt, welche öfters für eine erste Annäherung hinreicht. Die Zahl W giebt nun die bei der stattfindenden Verbindung verbrauchte chemische Arbeit an, eignet sich also besser zur Vergleichung der verschiedenen Reactionen als F und hat jedenfalls eine bestimmte physikalische Bedeutung. Nach dieser Definition kann man nicht reden von der Verbindungswärme von NO, da dieses sich nicht direct bildet, wohl aber von seiner Energiedifferenz. Völlig vergleichbar sind die Werthe von W indess doch nicht, da die Körper oft in verschiedenen Aggregatzuständen vorkommen. So lässt sich z. B. die Verbindungswärme bei der Bildung von Wasserdampf aus Knallgas nicht vergleichen mit der von festem Zink mit gasförmigem Sauerstoff zu festem Zinkoxyd. - Bei denjenigen Verbindungen, bei welchen Contraction stattfindet, übertrifft die Energiedifferenz unter constantem Druck diejenige bei constantem Volum. - Indem v. d. Kolk auf die von Berthelot (2) angestellten Betrachtungen verweist, lässt Er einige Anwendungen auf chemische Wirkungen tolgen. Die zusammengesetzten Gase können sich bilden 1) mittelst einer erhitzten Röhre; 2) mittelst kata-

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1853, 18. — (2) Jahresber. f. 1865, 47.

Warmevorgange auf Zersetsung chemischer Verbindungen.

lytischer Wirkung; 3) mittelst des electrischen Funkens; gänge auf 4) mittelst gewöhnlicher Verbrennung (1). Der weiteren Betrachtung legt v. d. Kolk folgende Eintheilung der Gase zu Grund, deren Formeln die von Favre (für Cyan die von Dulong) herrührenden Zahlen der auf äquivalente Mengen der Gase (H = 1 Grm.) bezogenen Verbindungswärmen in Wärmeeinheiten beigefügt sind, welche also angeben, wie viel Energie im gebildeten Körper sich weniger befindet als in den Componenten.

|                             | a.                                                                | 1                                             | b.           | c.                            |                                                   |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Energie als<br>ten haben ur | the weniger<br>die Componen-<br>nd sich bei ein-<br>tzung bilden. | Energie als d<br>ten baben un<br>bei einfache | d sich nicht | Gase,                         | welche mehr Ener-<br>is die Componenten<br>haben. |  |
| HO                          | 29413*)                                                           | NO <sub>4</sub>                               |              | NO                            | <b>— 8724</b>                                     |  |
| $\mathbf{co}$               | 14838                                                             | NO <sub>2</sub>                               | İ            | CIO                           | <b>— 7370</b>                                     |  |
| CO <sub>2</sub>             | 48480                                                             | NHa                                           | 22728        |                               | (in Lösung)                                       |  |
| SO <sub>2</sub>             | 35520                                                             | SH                                            | 2741         | JH                            | <b>— 3606</b>                                     |  |
| ClH                         | 23783                                                             | $C_2H_4$                                      | 22000**)     | C <sub>2</sub> N              | <b>— 38994</b>                                    |  |
| $\mathbf{BrH}$              | 9322                                                              |                                               | 1            | CS <sub>3</sub>               | <b>—</b> 9659                                     |  |
| PCl <sub>2</sub>            | 94804                                                             |                                               |              | C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> | <b>— 8000†</b> )                                  |  |
| PCl                         | 100373                                                            | 1                                             | ļ            |                               |                                                   |  |
| AsCl <sub>8</sub>           | 71883                                                             | 1                                             |              |                               |                                                   |  |

Von den Verbindungen der Gruppe c wird nur CS2 bei einfacher Erhitzung gebildet.

\*) Favre und Silbermann haben an der Stelle (Ann. cb. phys. [3] XXXIV, 399), auf welche v. d. Kolk (Pogg. Ann. CXXXI, 283) verweist, als Mittel von sechs Bestimmungen die Zahl 34462, welche sich auf die Energiedifferenz zwischen neun Gewichtseinheiten flüssigem Wasser von gewöhnlicher Temperatur (in diesem Falle von 12º C.) und den es bildenden Mengen von Wasserstoff und Sauerstoff von derselben Temperatur bezieht. Die von v. d. Kolk oben aufgeführte Zahl 29413 soll die Energiedifferenz zwischen gasförmigem Wasser von gewöhnlicher Temperatur und den es bildenden Mengen von Wasserstoff und Sauerstoff bei derselben Temperatur darstellen. \*\*) Berthelot, Jahresber. f. 1865, 53. †) Berthelot, Ann. ch. phys. [4] VI, 376.

Bei Erwärmung verbreitet sich entweder die an einer einzelnen Stelle erregte Wirkung in die ganze Masse, oder die Wirkung beschränkt sich auf die Erregungsstelle. Das letztere findet statt, wo die Wirkung von Wärmeabsorption begleitet ist; wird dagegen Wärme frei, so kann der

(1) Unter gewöhnlicher Verbrennung versteht v. d. Kolk eine bei Erwärmung stattfindende chemische Wirkung, welche eine zur Fortsetzung der einmal eingeleiteten Wirkung hinreichende Wärmemenge entwickelt.

Fall eintreten, dass diese entwickelte Wärme die Wirkung Wärmevorweiter fortpflanzt; findet diess in sehr kurzer Zeit statt, so Bildung und heißt die Verbindung explosiv. Wenn ein Gas der Gattung chemischer c, wie der Schwefelkohlenstoff, sich in einer erhitzten Röhre bilden kann, wird die Vereinigung nie eine explosive, sondern in der Regel nur eine theilweise sein. (Theilweise Vereinigung kann überhaupt stattfinden, entweder wenn die freiwerdende Wärme zu gering ist, oder wenn sie zu stark ist und die Gase über ihre Zerlegungstemperatur erhitzt.) Bei der Zerlegung muß offenbar das Entgegengesetzte stattfinden. Wo, wie bei HO, CO, die Vereinigung explosiv ist, muss die Zerlegung eine partielle sein; dagegen werden sich die Gase c, wie NO, ClO, in der Regel vollständig zerlegen und mitunter, wie ClO, unter Explosion. Mittelst katalytischer Wirkung können sich nur Gase der Gattungen a und b, nie solche der Gattung c bilden. kung des electrischen Funkens ist theilweise eine thermische, woraus folgt, dass Funken von hinreichender Intensität alle Gase in ihre Elemente zersetzen. Ist der Strom weniger intensiv und also die entwickelte Hitze eine geringere, so können Vereinigungen stattfinden, explosive jedoch nur bei der Gattung a. Bei den Gasen c kann Vereinigung nur auf dem Wege des Funkens stattfinden, da dieser hier außer der Affinitätszunahme die zur Verbindung erforderliche Energie liefern muss. Bei der Zerlegung mittelst des electrischen Funkens findet die Wirkung wieder auf dem Wege des Funkens statt, geschieht also ohne Explosion, wenn die Vereinigung explosiv ist, da bei der Zersetzung wieder Energie von dem Funken geliefert werden muss; nur die Zersetzung der Gase c kann explosiv sein. Ist also die Vereinigung explosiv, so ist die Zersetzung es nie, und umgekehrt. Es kann aber vorkommen, dass in keinem Falle Explosion eintritt. Dieses Verhalten beruht indessen auf der Voraussetzung, dass die mit der Temperatur sich ändernde Verbindungswärme nicht das Zeichen wechselt. Durch Verbrennung können nur Gase a erzeugt werden

Verbindun-

Eindus der unter der Bedingung, dass die Verbindungswärme zur Ungange auf terhaltung der Verbrennung ausreicht. Im Allgemeinen Zerseizung fällt die Verbrennlichkeit von Gasen mit der explosiven Vereinigung mittelst des electrischen Funkens zusammen. Auch für zusammengesetzte Gase schliesst v. d. Kolk aus bei der betreffenden Umsetzung mangelnder Verbindungswärme auf Unverbrennlichkeit. - v. d. Kolk betrachtet noch die thermischen Verhältnisse einiger Stickstoffverbindungen und leitet aus vorgefundenen Versuchsergebnissen folgende Tabelle ab, in welcher die Zahlen in Wärmeeinheiten angeben, um wie viel die Energie im Compositum von derjenigen der Elemente übertroffen wird (1):

```
— 8724
NO
NO.
              < 22968
NO_a (in Lösung) < 22968 - 6614 = 16354
              < 22968 + 12500 = 35468
NO_6 (in Lösung) < 22968 + 20655 = 43623
```

Diese Zahlen zeigen, dass NO4 beständiger ist als NO2 und dass NO5 in Lösung am beständigsten ist. Wasserfreies NO<sub>5</sub> ist aber sehr wenig beständig; es löst sich unter beträchtlicher Wärmeentwickelung und hat also viel mehr Energie als die Lösung; es zersetzt sich bei 75° in NO4 und O unter Wärmeentwickelung und hat also jedenfalls mehr Energie als NO4. - v. d. Kolk führt ferner für den in Seiner früheren Mittheilung aufgestellten Satz, dass bei Körpern, welche durch Erwärmen unter Wärmeentwickelung sich in einen anderen Zustand umsetzen, bei nachfolgender Abkühlung die entgegengesetzte Wirkung nicht stattfinde, weitere Beispiele auf, u. a. auch das thermische Verhalten des Gadolinit und Samarskit (2), welche, nachdem sie einmal erglüht sind, nach Erkaltung nicht mehr zum Erglühen gebracht werden können und zugleich den Reagentien größeren Widerstand bieten. Diese Erschei-

<sup>(1)</sup> Im Original (Pogg. Ann. CXXXI, 417) heißt es, offenbar irriger Weise, "um wie viel die Energie im Compositum diejenige der Elemente übertrifft". — (2) Vgl. Jahresber. f. 1858, 33.

nung hänge direct weder mit einer Aenderung des Volums Warmerornoch mit einer solchen der Wärmecapacität zusammen, Bildung und sondern werde durch eine Abnahme der Energie bedingt; zemetsung Warme werde frei, der Körper erglühe und sei dann wegen seines geringeren Energiegehaltes beständiger.

Schröder van der Kolk lässt bezüglich der Affisität die zwischen zwei Atomen wirkende Kraft abhängig sein: 1) von der Natur der beiden Atome; 2) von der Richtung; 3) von der Entfernung; 4) von der Einwirkung benachbarter Atome. Die Wirkung der Aethermolecüle, Schwingungszustände und electrische Wirkungen gehören übrigens zu den Daten, über welche man zur Erklärung der chemischen Erscheinungen verfügen könne. Die mit dem Namen "Affinität" belegte Gesammtkraft könne also zwischen zwei Körpern je nach den Umständen sehr verschieden sein, wie sie z.B. mit der Temperatur sich ändere. Im Allgemeinen müsse bei der Erklärung jeder chemischen Erscheinung zuerst der Einflus der besprochenen Wärmewirkungen erforscht werden; was sich in dieser Weise nicht erklären lasse, liege im Gebiet der Affinität.

Bezüglich der unter dem Namen der Dissociationser-Dissociations scheinungen zusammengefalsten Vorgänge scheinen durch die fortwährend wachsende Zahl einschlagender Thatsachen und die vielseitige Discussion derselben die seitherigen verschiedenen Ansichten immer mehr übereinzukommen. Während H. Sainte-Claire Deville (1) noch vor Kurzem bezüglich der von A. Wurtz (2) an Bromwasserstoff-Amylen gemachten Beobachtungen die Berechtigung der Annahme eines veränderlichen Ausdehnungscoëfficienten bervorhob, geht aus einer späteren Abhandlung Desselben (3) hervor, dass Er jetzt bezüglich des Bromwasserstoff-Amylens und verwandter Körper, für welche Wurtz unterdess Seine Beobachtungen erweitert hat (4), sich zu der Wurtz'-

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1865, 37. — (2) Jahresber. f. 1865, 35. — (3) Compt. rend. LXIV, 66; Instit. 1867, 17. — (4) Jahresber. f. 1866, 39.

Dissociation. schen Auffassung der abnormen Dampfdichten dieser Körper bekannt und letztere gleichfalls dem Dissociationsgebiet einverleibt hat. Deville hält nämlich gerade das Verhalten des Bromwasserstoff-Amylens den Einwürfen Schröder van der Kolk's (1), welcher die Berechtigung der Annahme einer theilweisen Zersetzung bestreitet, insoweit sich dieselbe nicht auf eine zur vollständigen Zersetzung ungentigende Wärmezufuhr (2) zurückführen lasse, entgegen, und ist schliefslich der Meinung, dass man in den Dampfdichtebestimmungen von Cahours (3) und Wurtz (4) unabweisliche Belege finde von Dissociation, d.h. von theilweiser Zersetzung bei einer gegebenen Temperatur und von allmäliger Zersetzung bei wachsenden Temperaturen. Schröder van der Kolk (5) versucht, der Erwiederung H. Deville's gegenüber, Seinen Haupteinwand aufrecht zu erhalten, dass nämlich die Erscheinungen, welche Deville mittelst Seiner Theorie einer décomposition partielle zu erklären versucht, sich fast ganz aus bekannten Wärmeerscheinungen ableiten lassen. Es scheine Ihm, dass von einer neuen Theorie erst dann die Rede sein könne, wenn der Einfluss aller bekannten Wirkungen, wie die der Wärme, erforscht sei; doch wolle Er nicht behaupten, dass alle diese Erscheinungen lediglich in der Wärmeabsorption ihre Erklärung finden müsten. v. d. Kolk behauptet hiernach wiederholt (6) die Möglichkeit, aus einer Moleculartheorie der chemischen Verbindungen eine theilweise Zersetzung abzuleiten, und freut sich über den Versuch L. Pfaundler's, die Grundzüge einer solchen Theorie der theilweisen Zersetzung zu liefern. Bezüglich des von Deville zuerst und jetzt häufig gebrauchten Ausdrucks "Dissociationstension"

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. CXXIX, 481; Arch. neerland. I, 418; im Auss. Zeitschr. Chem. 1867, 185. — (2) Pogg. Ann. CXXIX, 505. — (3) Jahresber. f. 1847/48, 363; f. 1866, 41. — (4) Jahresber. f. 1865, 35; f. 1866, 39. — (5) Pogg. Ann. CXXXI, 425; Arch. néerland. II, 221. = (6) Vgl. Pogg. Ann. CXXIX 507.

sei Folgendes bemerkt. Deville bezeichnete früher (1) Dissociation. mit Dissociationstension , die relative, mit der ganzen der Einwirkung der Hitze unterworfenen Masse verglichene, Menge eines Körpers, welcher sich in seinem eigenen Dampfe Später sagt Deville (2): "Wenn man das Sieden der vollständigen Zersetzung vergleicht, so würde die Dampfspannung unterhalb des Siedepunktes der Dissocistionstension (der theilweisen Zersetzung) entsprechen." Deville (3) drückt dem letzteren gemäß die Dissociationstension in Millimetern Quecksilberhöhe aus. Hat z. B. der Wasserdampf (4) sich theilweise zersetzt, befindet sich also in einem Gefässe Wasserdampf und Knallgas, und ist der Gesammtdruck = 760<sup>mm</sup>, so berechnet Deville den Partialdruck des gebildeten Knallgases und nennt diesen die Dissociationstension des Wasserdampfs bei der herrschenden Temperatur. In neuerer Zeit berechnete Deville (5) aber, worauf A. Naumann (6) aufmerksam gemacht hat, in Folge unrichtiger Formeln falsche Zahlen für dic, verschiedenen Temperaturen entsprechende, Dissociationstension des Bromwasserstoff-Amylens.

L. Pfaundler (7) hat der von R. Clausius (8) gegebenen Erklärung des Vorgangs der Verdampfung eine Theorie der Dissociationserscheinungen nachgebildet, welche die Schwierigkeit der Annahme einer theilweisen Zersetzung bei derselben Temperatur beseitigt und die bei steigenden Temperaturen zunehmende Zersetzung erklärt. Pfaundler überträgt die Clausius'sche Hypothese unmittelbar auf eine gewisse Klasse von Dissociationsvorgängen, für welche

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LVI, 730; Ann. Ch. Pharm. CXXVII, 109. — (2) Bull. soc. chim. Févr. 1866, 115. — (3) Compt. rend. LXIII, 19; Ann. Ch. Pharm. CXLI, 46. — (4) Vgl. Schröder van der Kolk, Pogg. Ann. CXXIX, 495 und Deville, Compt. rend. LXIV, 71, Anmerkung. — (5) Compt. rend. LXIV, 71. — (6) Ann. Ch. Pharm. Suppl. V, 343. — (7) Pogg. Ann. CXXXI, 55; im Auszug Zeitschr. Chem. 1867, 573. — (8) Jahresber. über die Fortschritte der Physik, von F. Zamminer, f. 1857, 40.

Dissociation. Er als Beispiel die Zersetzung des kohlensauren Kalks wählt. Im geschlossenen Raume erhitzt erleidet der kohlensaure Kalk von einer gewissen Temperatur an eine Dissociation, d. h. eine Anzahl seiner Molectile, deren innere Bewegung das Maximum überschritten hat, zersetzt sich (vgl. S. 85); die freigewordenen Molectile der Kohlensäure bewegen sich im Raume geradlinig fort und vermehren sich so lange, bis die in der Zeiteinheit wieder aufgenommenen eben so zahlreich geworden sind, als die abgestossenen. Lässt man die Temperatur um ein Weniges sinken, so wird die Anzahl der aufgenommenen Molecule größer, als die der abgestoßenen. Die Substanz absorbirt daher Kohlen-Verdrängt man nun die Kohlensäuremolecüle im Raume durch Lutt (oder ein anderes indifferentes Gas), so hört deswegen das Abstofsen der Kohlensäuremolectile nicht auf, weil die Ursache nicht aufgehoben ist, wohl aber die Aufnahme von Molecülen, weil sie fortgeführt werden. Der kohlensaure Kalk entwickelt also Kohlensäure im Luftstrom bei derselben Temperatur, bei der ohne Luft dieselbe absorbirt wird. Der Luftstrom verhält sich demnach dem kohlensauren Kalk und der Kohlensäure gegenüber gerade so, wie gegenüber einer wasserhaltigen Substanz, die getrocknet werden soll. - Behufs Erklärung der Dissociation der Dämpfe stellt Pfaundler die Hypothese auf, dass im Dampfe einer theilweise zersetzten Verbindung bei gleichbleibender Temperatur eine eben so große Anzahl von Molectilen sich spaltet, als sich durch Begegnung wieder vereinigt, unter der nothwendigen Voraussetzung, dass sich gleichzeitig nicht alle Molecüle in demselben Bewegungszustand befinden. Der Vorgang der Zersetzung einer Verbindung AB wäre folgendermaßen zu denken: So lange die Verbindung noch gar nicht zersetzt ist, haben alle Molectile die Zusammensetzung AB. Sie bewegen sich geradkinig fort. Außerdem bewegen sich die Bestandtheile dieser Molecule gegeneinander. Diese Bewegung der Bestandtheile ist aber (so wenig wie die geradlinige) nicht bei allen

Moleculen gleich groß; denn wäre sie es auch in einem Dissociation. gegebenen Moment, so könnte sie es in Folge der Zusammenstöße und der Stöße an die Wände nicht bleiben. Nur die mittlere lebendige Kraft dieser Bewegung bleibt bei ungeänderter Temperatur gleich groß und in bestimmtem Verhältnis zur lebendigen Kraft der geradlinigen Bewegung der Molecüle. In den einzelnen Molecülen muß sie aber bald größer bald kleiner sein. Wird nun die Temperatur erhöht, so steigt die lebendige Kraft beider Bewegungen. Es kann daher die Steigerung der inneren Bewegung bei jenen Molecülen, bei welchen sie im Momente schon sehr groß ist, so groß werden, dass sie zu einer vollständigen Trennung der Bestandtheile A und B führt. Diese getrennten Bestandtheile, welche nun selbst freie Molecule geworden sind, folgen von nun an ebenfalls der geradlinigen Bewegung. Inzwischen hat eine neue Anzahl bisher unzersetzter Molectile jenes Maximum innerer Bewegung erreicht, in Folge deren sie zerfallen. Diess wird in gleichen Zeiten eine gleiche Anzahl treffen und die Menge der gespaltenen Molecüle fortwährend vermehren. Diese werden sich aber zum Theil wieder begegnen. Nicht alle sich begegnenden gespaltenen Molectile können sich wieder vereinigen, sondern nur solche, deren Bewegungszustände derartig sind, dass aus diesen bei der Vereinigung zur ursprünglichen Verbindung keine größere Bewegung der Bestandtheile resultirt, als jene ist, bei der sie sich trennen mussten. Bei einer bestimmten constanten Temperatur muss folglich die Vermehrung der freien Theilmolecule so lange fortschreiten, bis die Zahl der sich binnen eines Zeitraums wieder vereinigenden Molecüle so groß geworden ist, als die Zahl der in derselben Zeit durch Spaltung entstandenen. Von diesem Zeitpunkt an herrscht dann Gleichgewicht zwischen den Zersetzungen und Verbindungen, so lange die Temperatur sich nicht ändert. Steigt diese aber, so muss die Anzahl der sich spaltenden Molecüle größer, zugleich die der sich wieder vereinigenden

Dissociation. Molecule zunächst wieder kleiner werden. Das Gleichgewicht kann erst dann wieder hergestellt sein, wenn die Anzahl der im freien Zustand befindlichen Molecule A und B so groß geworden ist, dass sich wiederum eben so viele verbinden als sich sersetzen. Steigt die Temperatur immer höher, so muss endlich ein Zeitpunkt kommen, wo alle Molecüle sich zersetzen, ohne sich wieder verbinden zu können. In diesem Moment endet die Periode der Dissociation mit dem Eintritt der vollständigen Zersetzung. - Befindet sich während der Dissociationsperiode in der Wand des Gefäßes eine Oeffnung oder sind die Wände porös, so werden, da die Geschwindigkeiten der Molectile sich verkehrt verhalten wie die Quadratwurzeln aus ihrer Masse, die gespaltenen Molectile schneller diffundiren als die ungespaltenen und unter den ersteren die leichteren schneller als die schwere-Hieraus ergiebt sich die Möglichkeit, mittelst der Diffusion die Spaltung ohne Erhöhung der Temperatur nach und nach auf die ganze im Gefässe bleibende Masse aus-Derselbe Erfolg muss auch erreicht werden, wenn man durch chemische Mittel die beiden Bestandtheile oder auch nur einen derselben absorbiren läßt.

> A. Naumann (1) entwickelt zur Berechnung des verschiedenen Temperaturen zugehörigen Betrags der Dissociation, als dessen Größenmaß das Verhältniß der Zahl der dissociirten Molecüle der ursprünglichen Verbindung zur Anzahl der ursprünglich vorhandenen zu betrachten ist, die Formel  $p = \frac{100 (d-D)}{(a-1) D}$ , worin p die Procenttheile der zersetzten Verbindung, d das (theoretische) spec. Gewicht eines dissociationsfähigen Körpers, D das für irgend eine Temperatur beobachtete spec. Gewicht der Gasmischung und a die Zahl der Molecüle bezeichnet, in welche ein Molecul der ursprünglichen Verbindung bei der Dissociation

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. Suppl. V, 341.

zerfällt. Für a = 2 erhält diese Formel die Gestalt Dissociation.  $p = \frac{100 (d-D)}{D}$ . Hiernach sind aus den bei verschiedenen Temperaturen beobachteten Dampfdichten für Bromwasserstoff-Amylen, Jodwasserstoff-Amylen, Phosphorchlorid und Schwefelsäurehydrat die entsprechenden Procenttheile der Zersetzung berechnet worden. Naumann entwickelt ferner gemäß der auf Grund der mechanischen Wärmetheorie erwachsenen Moleculartheorie der Gase und der von Pfaundler (vgl. S. 81) gegebenen Dissociationstheorie die Beziehungen, welche zwischen den bei der Dissociation in Betracht kommenden Größen zwischen den Temperaturen des Beginns und der Vollendung der Dissociation und der eigentlichen Zersetzungstemperatur -- als welche die Temperatur der halbvollendeten Zersetzung, d. h. diejenige Temperatur zu betrachten ist, bei welcher die Zersetzung 50 pC. beträgt - unter Berücksichtigung des Drucks statthaben. Derselbe leitet das Verhältniss der Temperaturumfänge der Dissociation für verschiedene Körper ab und giebt Andeutungen über den Verlauf der Dissociation. Die erzielten allgemeinen Ergebnisse werden mit den freilich nur spärlich vorliegenden Beobachtungsresultaten verglichen.

auch bei solchen festen Körpern stattfindet, die durch directe Vereinigung eines flüchtigen mit einem nicht flüchtigen Körper sich bilden und dass hierbei die Dissociationstension 1) bei einer bestimmten Temperatur constant ist, 2) mit der Temperatur wächst und 3) unabhängig von dem Zustande der Zersetzung ist. Die Zersetzung reinen Kalkspaths, welcher in Glas- oder glasirten Porcellanröhren, die mit einer Geissler'schen Quecksilberluftpumpe in Verbindung standen, erhitzt wurde, war bei 350° (Quecksilberdampf) gleich Null; bei 440° (Schwefeldampf) unmerk-

H. Debray (1) zeigt am Kalkspath, dass Dissociation Dissociation Dissociation position to be a factor William and statistically discount vision kohlens.

lich (insensible, also wohl auch gleich Null); bei 8600 (Cad-

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 603; Instit. 1867, 89; J. pharm. V, 338; Zeitschr. Chem. 1867, 302.

Kalk.

Dissociation miumdampf) ist die Zersetzung sehr deutlich und hört auf, wenn die im Apparat entwickelte Kohlensäure einen Druck von etwa 85mm ausübt. Nach jeder Wegnahme von Kohlensäuregas steigt der sofort verminderte Druck wieder auf Bei 1040º (Zinkdampf) hört die Zersetzung erst auf. wenn der Kohlensäuredruck 510 bis 520mm beträgt. Die Gegenwart von überschüssigem Aetzkalk ändert diese Erscheinungen nicht. Der Aetzkalk nimmt bei gewöhnlicher Temperatur keine Spur trockener Kohlensäure auf, die Vereinigung beginnt erst bei dunkler Rothgluth. Oberhalb derselben kann man durch zweckmäßige Wahl des Kohlensäuredrucks bei jeder Temperatur kohlensauren Kalk bilden und zersetzen. So z. B. erleidet der Kalkspath bei 1040° Zersetzung, wie die veränderten Eigenschaften der Krystalle lehren, wenn man die Kohlensäurespannung beständig unter 520mm erhält. Bei derselben Temperatur bleiben die Krystalle unverändert, wenn man Kohlensäure von dem Druck einer Atmosphäre über dieselben leitet. Aetzkalk würde unter denselben Bedingungen sich vollständig in kohlensauren Kalk verwandeln.

Dissociation von Salzen unter dem Einfluft eines

D. Gernez (1) hat im Anschluß an Seine früheren (2) Versuche gefunden, dass ein Strom irgend eines indifferenten Gases, wie Stickstoff, Wasserstoff oder Luft, aus einer Lösung von zweifach-kohlensaurem Kalk oder Baryt Kohlensäure austreibt und die neutralen Salze fällt. Eine Lösung von zweifach-kohlensaurem Kali, welches sich bei gewöhnlicher Temperatur nicht zu zersetzen scheint, giebt beim Durchleiten eines Luftstroms wachsende Mengen von Kohlensäure ab. Eben so entwickeln die Sulfhydrate der Alkalien Schwefelwasserstoff unter dem Einfluss eines Stroms eines indifferenten Gases; die zweifach-schweflig- und essigsauren Salze verlieren schweflige Säure und Essigsäure und

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 606; J. pharm. V, 342; Zeitschr. Chem. 1867, 348; Chem. Centr. 1868, 31. — (2) Jahresber. f. 1866, 55.

gehen in neutrale Salze über. Die salpetersauren Salze entwickeln in einem Gasstrom Salpetersäure weit unter ihrer sonstigen Zersetzungstemperatur. So giebt die salpetersaure Magnesia in einem Luftstrom schon bei 150° Salpetersäure ab und geht nach und nach in basisches Salz über. Da keine chemische Einwirkung des Gasstroms stattfindet, so schreibt Gernez diese Zersetzungen einer mit der Temperatur veränderlichen Dissociationstension der betreffenden Körper zu.

John Hunter (1) hat Seine früher (2) beschriebenen Absorption Versuche über das Absorptionsvermögen von Cocosnuss-durch Kohle. kohle für Dämpfe fortgesetzt. Wegen des hohen Siedepunkts der angewandten Flüssigkeiten wurde das Glasgefäss durch ein kupfernes Gefäss ersetzt und die Erhitzung der Dämpfe durch ein Paraffinbad bewerkstelligt. Nachstehende Tabelle giebt die Mittelwerthe der unter sich nahestehenden Temperatur- und Druckverhältnissen erhaltenen Versuchsergebnisse. Es bezeichnet Z die Zahl der angestellten Versuche; V die mittlere Zahl der Volume des Dampfs, welche von einem Volum Cocosnusskohle bei den während der Versuche stattfindenden Temperaturen und Drucken absorbirt wurden; T das Mittel der Temperaturen zu Anfang der Versuche; T' das der nach Beendigung der Absorption beobachteten Temperaturen; P das Mittel der Drucke zu Anfang der Versuche; P' das Mittel der nach Beendigung der Absorption beobachteten Drucke.

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. [2] V, 160 mit Abbildung des angewandten Apparats; im Ausz. Zeitschr. Chem. 1867, 223. — (2) Jahresber. f. 1865, 45.

Absorption von Dämpfer

|                           | Z          | v     | Т      | T      | P                   | P                   |
|---------------------------|------------|-------|--------|--------|---------------------|---------------------|
| Anilin                    | <b>'</b> 3 | 110,7 | 196,80 | 199,10 | 603,3 <sup>mm</sup> | 592,0 <sup>mm</sup> |
| Carbolsaure               | 3          | 102,0 | 195,3  | 194,0  | 597,1               | 585,0               |
| Bittermandelöl            | 3          | 101,1 | 196,7  | 196,5  | 570,8               | 561,5               |
| Buttersäure               | 4          | 84,3  | 197,3  | 197,5  | 588,1               | 570,0               |
| Buttersäureäther          | 3          | 74,9  | 197,2  | 195,8  | 600,6               | 594,1               |
| Terpentinöl               | 3          | 48,0  | 195,3  | 193,0  | 588,3               | 581,2               |
| Valeriansäure             | 3          | 41,2  | 197,8  | 197,3  | 581,5               | 574,5               |
| Aldehyd                   | 4          | 66,6  | 154,3  | 155,0  | 683,9               | 686,8               |
| 7                         | 3          | 138,7 | 100,0  | 100,0  | 687,1               | 680,8               |
| Essigüther                | 3          | 71,5  | 154,1  | 153,6  | 691,7               | 678,7               |
| ,                         | 4          | 116,0 | 100,0  | 100,0  | 676,4               | 665,2               |
| Aceton                    | 4          | 68,0  | 156,0  | 156,8  | 691,1               | 671,4               |
| 70                        | 7          | 104,5 | 100,0  | 100,0  | 654,6               | 641,9               |
| Salpetrigsäureäther       | 5          | 63,5  | 100,0  | 100,0  | 660,8               | 660,6               |
| Aethylchlorid             | 5          | 60,4  | 100,0  | 100,0  | 672,5               | 668,4               |
| Ameisensäure              | 3          | 30,7  | 156,4  | 158,3  | 696,7               | 689,1               |
| Amylen                    | 3          | 18,4  | 155,3  | 155,5  | 652,6               | 652,4               |
| Zweifach-Chlorkohlenstoff | 3          | 3,7   | 154,5  | 154,5  | 698,3               | 694,5               |
| (perchioride of carbon)   | 1.         |       |        |        |                     |                     |
| <b>n</b>                  | 3          | 7,9   | 100,0  | 100,0  | 682,4               | 685,8               |

Nach Untersuchungen von W. Skey (1) giebt geglühte durch Kohle Nach dem Erkalten in Quecksilber in Berührung mit Wasser eben so viel Gas ab, als wenn man dieselbe in Berührung mit Luft hat erkalten lassen, und diese Eigenschaft bleibt der Kohle, wie oft man sie auch geglüht und in Wasser eingesenkt hat. Das entwickelte Gas, welches z. B. für Fichtenholzkohle das 31/2 fache Volum der Kohle beträgt, ist Stickstoff. Wird Kohle, welche in Berührung mit Wasser war, in Kochsalz geglüht, so giebt nachherige Behandlung mit Wasser nicht die geringste Gasentwickelung. Die an der Luft geglühte, in Quecksilber erkaltete Kohle giebt ihr Gas nicht ab in Kerosenöl, Terpentinöl, concentrirter Schwefelsäure, in gesättigten Lösungen von kaustischem Kali oder Chlorcalcium; aber die Gasentwickelung erfolgt sofort bei nachheriger Behandlung mit Wasser. Dagegen scheint in concentrirten Lösungen von Ammoniak, kohlensaurem Ammoniak, Salpetersäure, in Alkohol, Aether oder Schwefelkohlenstoff der Betrag der Gasentwickelung

<sup>(1)</sup> Chem. News XV, 15, 27; im Ausz. Zeitschr. Chem. 1867, 95.

eben so groß wie in Wasser zu sein. Aus diesen Versuchen folgt, daß die Kohle die Fähigkeit besitzt, eine bestimmte Menge Stickstoff eben so wohl in hoher wie in niederer Temperatur festzuhalten, und Skey ist der Ansicht, daß dieß nicht mechanisch geschehe, sondern daß sich eine chemische Verbindung des Stickstoffs mit der Kohle oder den in der unreinen Kohle noch enthaltenen Kohlenstoffverbindungen bilde, die durch Wasser und Schwefelkohlenstoff zersetzt werde. Auch Aether und Alkohol wirken nach Skey nur durch ihren Wassergehalt, dagegen sei in den concentrirten Lösungen von Kalihydrat und Chlorcalcium das Wasser zu fest gebunden, um einwirken zu können.

Odling (1) hat über die von Graham (2) bezüglich Absorption der Absorption von Gasen durch Metalle erhaltenen Er-durch Metalle. gebnisse berichtet in einer Vorlesung, in welcher Er Graham'sche Versuche, theilweise mit Abänderungen, wiederholte. Derselbe weist auf die Bedeutung der Eigenschaft des erhitzten Eisens, vorzugsweise Kohlenoxyd zu absorbiren, für die Erklärung der Stahlbildung hin, indem Er eine Umsetzung des absorbirten Kohlenoxyds in Kohle, welche die Stahlbildung bewirkt, und in Kohlensäure annimmt, welche letztere beim Entweichen von der Oberfläche die für frisch bereiteten Stahl icharacteristische Blasenbildung veranlasse. In dem von Ihm wiederholten Versuch von Graham (vgl. diesen Bericht bei Meteoreisen), wobei Er von sechs CC. (45 Grm.) Meteoreisen durch zweistündiges Erhitzen 60,5 CC. Gase erhielt, welche zu 85,5 pC. aus Wasserstoff bestanden mit einer geringen Menge von Kohlenoxyd und Stickstoff, sieht Odling einen Hinweis auf die Einheit des Universums, auf die Verbreitung Eines chemischen Systems durch das ganze Weltall.

(1) Chem. News XVI, 32, 63. — (2) Jahresber. f. 1866, 48.

von Gasen

N. de Khanikoff und V. Louguinine (1) haben durch Fiftesig- Versuche begonnen, um das Gesetz von Henry und Dalton, wonach die durch eine Flüssigkeit absorbirten Mengen desselben Gases bei constanter Temperatur den Drucken proportional sind, zu prüfen. Ihre vorliegenden Mittheilungen betreffen die Absorption von Kohlensäure durch Wasser. Als Absorptionsgefäß benutzten sie eine durch einen Hahn luftdicht verschliessbare, getheilte, 304mm hohe Glasröhre von 20<sup>mm</sup> innerem Durchmesser. Reine Kohlensäure und luftfreies Wasser wurden unter Quecksilber in dieselbe eingeführt, Volume, Temperatur und Druck gemessen. Hierauf wurde in einer mit Wasser von der möglichst constanten Temperatur von 150 gefüllten Wanne der Inhalt der Glocke vermittels eines offenen Quecksilbermanometers einem bestimmten Drucke ausgesetzt, die Glasröhre durch den Hahn verschlossen und längere Zeit mit Hülfe einer geeigneten Drehvorrichtung in der Wanne bewegt. Dann wurde die Glasröhre wieder mit dem Manometer in Verbindung gesetzt, der anfängliche Druck durch Anfgießen von Quecksilber wieder hergestellt, Volum und Temperatur abgelesen; hierauf der Hahn wieder geschlossen, der Apparat von Neuem bewegt u. s. w. und überhaupt dieses Verfahren so lange fortgesetzt, bis das Volum des Gases unverändert blieb. Diese Einrichtung 'gestattete es, mit demselben Kohlensäure- und Wasserinhalt für steigende Drucke die entsprechenden absorbirten Gasmengen zu bestimmen. Bei einer neuen Füllung wurde darauf Bedacht genommen, dass das Verhältniss der Volume von Kohlensäure und Wasser möglichst dem früheren gleich wurde. - Für die Reduction der Kohlensäurevolume auf 0° und 760mm Druck haben Khanikoff und Louguinine nach vier Versuchswerthen Regnault's, welche zwischen den

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [4] XI, 412; kurze Notiz in Chem. News XVI, 247.

Druckgrenzen von einer und von fünf Atmosphären einen Absorption veränderlichen Ausdehnungscoëfficienten der Kohlensäure durch Flüssigzeigen, eine Tabelle dieser Ausdehnungscoëfficienten für verschiedene Drucke berechnet und mitgetheilt. - Nachstehende Tabelle giebt die von Khanikoff und Louguinine erhaltenen Versuchsergebnisse : α bezeichnet das auf 00 und 760mm reducirte Kohlensäurevolum, welches unter dem Druck P von einem Volum Wasser absorbirt wurde und Absorptionscoëfficient genannt wird:

P: 697,71 809,03 1289,41 1469,95 2002,06,2188,65 2369,02 2554,00 2738,33 3109,51 a: 0,9441 1,1619 1,8647 2,1623 2,9076 3,1764 3,4857 3,7152 4,0031 4,5006 Wäre das Gesetz von Henry und Dalton richtig und bezeichnete  $\alpha_1$  und  $\alpha_{1+n}$  zwei der Absorptionscoëfficienten,  $P_1$  und  $P_{1+n}$  die zugehörigen Drucke, so wäre  $\frac{a_{1+n}}{a_{2}}$  $-\frac{P_{i+n}}{P_i} = 0$ . Bildet man nach der vorstehenden Tabelle der Versuchswerthe die Differenzen dieser Quotienten, so zeigen die Glieder der entstehenden Reihe mit zunehmendem Druck ein ziemlich regelmässiges Wachsthum, zum Beweis, dass diese Nichtübereinstimmung mit dem Henry-Dalton'schen Gesetz nicht etwaigen Versuchsfehlern zugeschrieben werden darf.

Khanikoff und Louguinine machen darauf aufmerksam, dass das Versuchsverfahren von Henry (1), welcher zudem nicht über einen Druck von drei Atmosphären hinausging, sowie das von Saussure (2), welcher die Proportionalität der absorbirten Gasvolume und der Drucke bestätigt fand, bedeutende Beobachtungsfehler bezüglich der Bestimmung der Temperaturen und der Gasvolume zuliefs.

Ch. Tomlinson (3) theilt Versuche mit, aus welchen Uebersättigte

<sup>(1)</sup> Phil. Trans. XCIII, 29, 274; Gilbert's Annalen XX, 147. — (2) Gilbert's Annalen XLVII, 163. — (3) Phil. Mag. [4] XXXIV, 136, 229; Chem. News XVI, 149; Pharm. J. Trans. IX, 123; N. Arch. ph. nat. XXX, 100.

Er folgert, dass die in übersättigten Lösungen von Gasen an den Gesässwänden oder beim Eintauchen sester Körper eintretende Gasentwickelung ihren Grund darin hat, dass die sesten Körper durch irgend andere Körper (wie Lust, settige Substanz und dergl.) an ihrer Obersläche verunreinigt sind, wodurch die Adhäsion der Flüssigkeit gehindert und ihr eine freie Obersläche geschaffen werde (1).

Theorie der Lösungen.

L. Dossios (2) hat die von Clausius (3) auf Grund der mechanischen Wärmetheorie gelieferte Theorie der Aggregatzustände näher ausgeführt und dadurch unter gleichzeitiger Benutzung der von Clausius (4) bezüglich der Verdampfung dargelegten Anschauungen eine Grundlage gewonnen zur Aufstellung einer Theorie der Lösungen. Nimmt man an, dass die lebendige Kraft (5) zweier benachbarten Molecüle kleiner ist als ihre Anziehung, dann werden alle Molecüle nicht von ihren Nachbarmolecülen getrennt werden können, sie werden eine bestimmte, ohne äußere Einflüsse unveränderliche gegenseitige Lage bewahren; der betreffende Körper befindet sich im festen Aggregatzustand. Der gasförmige Zustand tritt ein, wenn die lebendige Kraft eines Moleculs die Gesammtanziehung der übrigen Molecüle zu überwinden vermag. Flüssigkeit ist ein Aggregat gleichartiger Molecule, deren lebendige Kraft die Anziehung zweier benachbarten Molecüle zu überwinden vermag, doch kleiner ist, als die Gesammtanziehung der Molecüle auf irgend eines desselben. Aehnliche Anziehungsverhältnisse können aber auch zwischen ungleich-

1) Aggregatzustände.

<sup>(1)</sup> Vgl. Gernez, Jahresber. f. 1866, 55. — (2) Vierteljahrsschrift der Zürcherischen Naturforschenden Gesellschaft, Bd. XIII. — (3) Jahresber. über die Fortschritte der Physik von F. Zamminer, f. 1857, 39. — (4) Das. 40. — (5) Wenn auch der diesem Satz zu Grunde liegende richtige Sinn leicht zu erkennen ist, so mag doch darauf aufmerksam gemacht werden, daß die in der Folge sich häufig wiederholende Ausdrucksweise (wohl durch das Streben nach Kürze) nicht zulässig ist, indem lebendige Kraft und Anziehung ganz ungleichartige und deshalb nicht unmittelbar vergleichbare Dinge sind. A. N.

artigen Molecülen existiren und es ist dann Lösung ein Aggregat ungleichartiger Molecule, deren lebendige Kraft die Anziehung zweier benachbarten Molecüle zu überwinden vermag, doch kleiner ist als die Gesammtanziehung der Molecule auf irgend eines; in einer Lösung bewegen sich demnach, wie in jeder Flüssigkeit, die Molecüle beständig und ändern langsam ihre gegenseitige Lage (Diffusion). Diese Definition der Lösungen setzt voraus, dass die Gosammtanziehung von der lebendigen Kraft der Molecüle nicht überwunden wird; sie ist also zunächst gültig für die Lösungen fester oder flüssiger Körper in Flüssigkeiten. Für die Lösung von Gasen in Flüssigkeiten, die Absorp- 2) I. Zaung tion, wo die lebendige Kraft die Gesammtanziehung überwinden kann, kommt namentlich der Druck in Betracht. Denken wir uns ein Gas über einer Flüssigkeit und nehmen wir zunächst an, dass die Anziehung der Molecüle der Flüssigkeit zu denen des Gases, mit der lebendigen Kraft der Molectile selbst verglichen, verschwindend klein ist. Die Gasmolecüle in ihrer geradlinigen Bewegung stoßen auf die Oberstäche der Flüssigkeit. Ist nun die lebendige Kraft derselben hinreichend groß, so dringen sie in letztere ein. Indem sich nun der Flüssigkeitsraum mehr und mehr mit Gasmolectilen füllt, werden einzelne dieser Molectile wieder an die Flüssigkeitsoberfläche gelangen und in den mit Gas erfüllten Raum zurückgehen. Es tritt Sättigung ein, analog der Sättigung eines geschlossenen Raums mit Dampf, wenn in der Zeiteinheit durchschnittlich eben so viel Gasmolectile in die Flüssigkeit eintreten, als von derselben ausgesandt werden. Je mehr Molecüle derselben Art in einer bestimmten Zeit auf die Flüssigkeitsoberfläche stoßen, d. h. je mehr Molecüle dieser Art in der Raumeinheit über der Flüssigkeit sich befinden, je größer der Druck ist, desto größer wird die Anzahl der in die Flüssigkeit eindringenden Molectile sein: die Gasabsorption ist dem Partialdruck proportional (Henry - Dalton'sches Gesetz). Es dringen nun die Molecüle verschiedener Körper je nach

der Größe und der relativen Form der Gasmolectile selbst

und der Molecularzwischenräume der Flüssigkeit mit verschiedener Leichtigkeit ein (verschiedene Absorbirbarkeit). Bei anderen Gasen kommt auch die Molecularanziehung der Flüssigkeit zu ihnen selbst in Betracht, wodurch größere Mengen des Gases absorbirt werden (NH<sub>8</sub>, HCl, SO<sub>2</sub> u. s. w. 3) Lösung von durch Wasser). — Zwei Flüssigkeiten sind in jedem Verhältnis mischbar, wenn die Anziehung der ungleichartigen Molecüle die Anziehungen der gleichartigen zu überwinden Denken wir uns aber, dass die Anziehung der Molecüle einer Flüssigkeit A zu den Molecülen einer darüber geschichteten Flüssigkeit B nicht im Stande ist, die Anziehung der Molectile A zu A und B zu B zu überwinden, so würden die beiden Körper in einander unlöslich sein, wenn nicht die Molecüle derselben mit selbstständiger Bewegung begabt wären. Durch letztere kann es vorkommen, dass die lebendige Kraft eines Moleculs A an der Berührungsfläche beider Flüssigkeiten in der Richtung von A nach B wirkt; ist nun die Anziehung der Molecule A zu den Molectilen B plus dieser lebendigen Kraft im Stande, die Anziehungen der Molecüle A und der Molecüle B unter sich zu überwinden, so fliegt das betreffende Molecül fort von A nach B. Eben so geschieht dieses mit anderen Molecülen Einzelne der zwischen den Molecülen A sich bewegenden Molecüle B kommen wieder an die Grenze zurück und werden nun im Allgemeinen von den Molecülen A festgehalten. Es wird schliesslich ein Punkt eintreten, wo eben so viel Molecule von A nach B sich hinbewegen als von B nach A zurückkommen, dann ist die Flüssigkeit B mit Molectilen A gesättigt. In entsprechender Weise wird die Flüssigkeit A sich mit Moleculen B sättigen. - Die Lösungen von festen Körpern in Flüssigkeiten können auf fester Körper. dieselben Principien zurückgestihrt werden; da aber die Anziehung der Molecüle des festen Körpers zu einander groß ist und die lebendige Kraft der Molecule überwindet, so kann eine Lösung in jedem Verhältnis nicht eintreten,

wie Dossios des Näheren nachweist, sondern es wird für die Lösungen der festen Körper ein Sättigungspunkt eintreten und die Löslichkeit fester Körper im Allgemeinen mit der Temperatur zunehmen (1), da die Wirkung der Wärme immer der Molecularanziehung entgegengesetzt ist. - Aus den dargelegten Anschauungen folgert Dossios, 5) Warme- u. dass, wenn sich zwei Körper in jedem Verhältnisse mischen, verhältnisse Wärme frei werden und bei der Lösung nicht in jedem Verhältnis mischbarer Körper Wärme absorbirt werden muss, wie diess in der That auch der Fall ist. Nachdem Dossios noch die Siedepunktsverhältnisse von Lösungen einer näheren Betrachtung unterzogen hat, ist Derselbe schließlich der Ansicht, dass nur durch die Annahme der Wirksamkeit der Molecularkraft bei den Lösungen die dabei stattfindenden Erscheinungen sowie die Wärme- und Siedepunktsverhältnisse ungezwungen erklärbar sind.

E. Voit (2) bespricht die über Diffusion von Flüssig-Diffusion von Lösungen. keiten vorhandenen Beobachtungen von Graham (3), A. Fick (4), Beilstein (5), Hoppe-Seyler (6), Simmler und Wild (7). Derselbe theilt bezüglich der Diffusion von Rohr- und Traubenzuckerlösungen zahlreiche Beobachtungsergebnisse mit, für welche Er die nach einer bestimmten Zeit eingetretene Concentration in verschiedenen Schichten der parallelepipedischen, aus planparallelen Glasplatten zusammengesetzten Diffusionsgefäße durch ein Duboscque-Soleil'sches Saccharimeter ermittelte, das Er an den Schlitten eines Staudinger'schen Kathetometers anschraubte. Die Hauptergebnisse Seiner Untersuchungen drückt Voit in folgenden Sätzen aus: 1) die von Gra-

Die durch eine Abnahme des Krystallwassergehalts bedingten Ausnahmen (z. B. Glaubersalz) unterzieht Dossios gegen Ende Seiner Abhandlung einer besonderen Betrachtung. — (2) Pogg. Ann. CXXX, 227, 393. — (3) Jahresber. f. 1850, 15; f. 1851, 7; f. 1861, 62. — (4) Jahresber. f. 1855, 7; f. 1856, 12; f. 1857, 7. — (5) Jahresber. f. 1856, 13. — (6) Jahresber. f. 1866, 71. — (7) Jahresber. f. 1856, 14; f. 1857, 8.

Listation von ham gefundenen Verhältnisszahlen des Disfusionsvermögens verschiedener Substanzen können nicht ganz richtig sein, weil die Diffusionsproducte nicht proportional den Diffusionsconstanten sind; 2) Diffusion erfolgt bei Rohr- und Traubenzucker innerhalb der Beobachtungsfehler dem Flächeninhalt, der Concentrationsdifferenz zweier benachbarten Schichten und der Zeit proportional; 3) der Einfluss der Zähigkeit ist also jedenfalls so gering, dass den Versuchen eine größere Genauigkeit gegeben werden müßte, um denselben

nachzuweisen; 4) die Diffusionsconstante, d. h. die Salzmenge, welche beim Beharrungszustand in einem Tag durch einen Querschnitt von einem Quadratcentimeter fließen würde, wenn die Höhe des ganzen Diffusionsgefäßes ein Centimeter wäre und an seinen Enden der Concentrationsunterschied von einem Grm. stattfände, ist für Rohrzucker

bei einer Temperatur von 14 bis 15° C. 0,3144 und für

Traubenzucker bei derselben Temperatur 0,3180.

Optiach-

Fouqué (1) hat den Inhalt einer von Ihm der Pariser chemische Unteren Academie eingereichten Abhandlung über die Beziehungen, Refraction. welche zwischen Zusammensetzung, Dichte und Brechungsvermögen von Salzlösungen bestehen, im Auszug mitgetheilt. Die Lösungen von 43 Salzen und einige andere Flüssigkeiten (Wasser, Schwefelkohlenstoff, Alkohol, Aether, Benzol) wurden untersucht und an ihnen die drei genannten physikalischen Constanten in ihrer Abhängigkeit von der Temperatur bestimmt. Folgendes sind die Hauptresultate: 1) der Brechungsindex n der Flüssigkeiten variirt beträchtlich mit der Temperatur. In dem Intervall von 100 bis 950 erreicht diese Aenderung immer den Werth von Hunderteln; 2) diese Variation ist um so größer, je concentrirter die Lösungen sind. Zur Er-

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 121; Instit. 1867, 25; Zeitschr. Chem. 1867, 161; Phil. Mag. [4] XXXIII, 555; J. pharm. [4] V, 278; Bull. soc. chim. [2] VII, 386.

läuterung dieser beiden Sätze dient folgende Tabelle, welche Refraction. bei jedem Körper den Coëfficienten c der Variation des Brechungsindex für den Strahl d des Spectrums, bestimmt aus dem Temperaturintervall von beil. 10° bis beil. 95°, und unter p den Concentrationsgrad, d.h. die Gewichtsmenge des Salzes angiebt, die in der Gewichtseinheit des Lösungsmittels enthalten ist:

| P                        |        | c     | ;      |                  |      | P            |              |         | c    |
|--------------------------|--------|-------|--------|------------------|------|--------------|--------------|---------|------|
| (0,0051                  | L      | 0,000 | )16    |                  | -    | 0,00         | 77           | 0,00    | 0016 |
| NaCL 0,1050              |        | 0,000 | 17     | F                | cci  | 0,00<br>0,07 | 59           |         | 0016 |
| 0,3400                   | )      | 0,000 | )19    |                  | - (  | 0,24         |              |         | 0017 |
| (0,0074                  | į.     | 0,000 | 016    |                  | (    | 0,01         | 55           | 0,0     | 0016 |
| NaCO <sub>2</sub> 0,0367 | i      | 0,00  | 016    | Cus              | 5O4{ | 0,03         | 87           | 0,00    | 0017 |
| (0,1150                  | )      | 0,000 | 018    |                  | - (  | 0,19         | 22           | 0,00    | 0019 |
| (0,0101                  | i      | 0,00  | 017    |                  | -    | (0,00        | 72           | 0,0     | 0015 |
| NaNO 0,0361              | l .    | 0,00  | 017    |                  | ΚJ   | 0,04         | 12           | 0,0     | 0016 |
| (0,1910                  | )      | 0,00  | 021    |                  |      | 0,23         | 10           | 0,0     | 0018 |
| (0,009                   |        | 0,00  |        |                  |      | (0,03        |              | 0,0     | 0021 |
| CaNO 0,019               |        | 0,00  | 017    | $\mathbf{Z}_{1}$ | nCl: | 0,20         | 6            | 0,0     | 0027 |
| (0,091                   |        | 0,00  | 021    |                  | (    | 0,32         | 35           | 0,0     | 0032 |
| Alkohol .                |        | . 0   | ,00043 | (zw.             | 13   | und          | $75^{\circ}$ | bestimn | at)  |
| Benzol .                 |        | . 0   | ,00061 | (zw.             | 10   | und          | 76°          | 77      | )    |
| <b>Schwe</b> felko       | hlenst | off 0 | .00078 | (zw.             | 6    | und          | 330          |         | )    |

3) das spec. Brechungsvermögen  $=\frac{n^2-1}{\delta}$ , wo  $\delta$  die Dichte der Lösung ist, nimmt ab, wenn die Temperatur steigt. Diese Abnahme ist zwischen 100 und 950 bei allen untersuchten Salzen ungefähr = 0,001. Der Variationscoëfficient nimmt meist mit wachsender Concentration ab, manchmal bleibt er unverändert, manchmal nimmt er auch zu; in allen Fällen aber ändert er sich viel weniger als der Brechungsindex n mit der Concentration, wovon nachstehende Beispiele: Unter p ist, wie oben, die Concentration der Lösung, unter c' der Coëfficient der Variation des Brechungsvermögens für den Strahl d des Spectrums gegeben:

| P                             | c'      | P                                   | c,      |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| (0,0051                       | 0,00013 | (0,0097                             | 0,00011 |
| NaCk 0,105                    | 0,00009 | KCrO <sub>4</sub> (0,0097<br>0,0385 | 0,00011 |
| NaCl 0,0051<br>0,105<br>0,340 | 0,00008 | (0,2057                             | 0,00011 |

Refraction.

| p                                                                 | e'      | P                                                                  | e,      |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| (0.0072                                                           | 0,00010 | (0,0095                                                            | 0,0011  |
| KJ{0,112                                                          | 0,00010 | BaCl{0,0461                                                        | 0,0011  |
| $\mathbf{KJ} \begin{cases} 0,0072\\ 0,112\\ 0,231 \end{cases}$    | 0,00007 | BaCl (0,0095<br>0,0461<br>0,1859                                   | 0,0011  |
| $\mathbf{ZnCl} \begin{cases} 0,039 \\ 0,206 \\ 0,323 \end{cases}$ | 0,00012 | (0,0063                                                            | 0,00011 |
| ZnCl{0,206                                                        | 0,00010 | KNO 0,0462                                                         | 0,00013 |
| (0,323                                                            | 0,00007 | $	ext{KNO}_{6} egin{cases} 0,0063 \\ 0,0462 \\ 0,2033 \end{cases}$ | 0,00014 |
| (0.000                                                            | 0.00011 | (0,0059                                                            | 0,00010 |
| $\mathbf{LiCl}_{f 0,082}^{f 0,082}$                               | 0,00011 | KCr <sub>e</sub> O <sub>7</sub> {0,0373                            | 0,00011 |
| (0,584                                                            | 0,00006 | KCr <sub>q</sub> O <sub>7</sub> {0,0059<br>0,0373<br>0,0892        | 0,00012 |

4) die Dispersion vermindert sich mit der Temperaturerhöhung; 5) bei der nämlichen Temperatur ist das Brechungsvermögen der Lösungen desselben Salzes um so geringer, je concentrirter diese sind. Es nähert sich dem Maximalwerthe von 0,7812, welcher das Brechungsvermögen des Wassers bei 4° C. ist. Gleich concentrirte Lösungen verschiedener Salze können sehr verschiedenes Brechungsvermögen haben. Von jener Regel bildet das Chlorlithium eine bemerkenswerthe Ausnahme, indem seine Lösungen ein größeres Brechungsvermögen als das Wasser haben, und zwar um so größer, je concentrirter sie sind; 6) das Biot-Arago'sche Gesetz, wonach das absolute Brechungsvermögen (nº - 1) eines Gasgemenges gleich ist der Summe der absoluten Brechungsvermögen der Bestandtheile, ist in seiner Anwendung auf Salzlösungen nicht streng aber doch bei den meisten Salzen sehr annäherungsweise richtig.

Die Dispersion der Flüssigkeiten in ihrer Abhängigkeit von der Temperatur hat J. B. Baille (1) zum Gegenstande Seiner Forschungen gemacht. Er fand im Allgemeinen das vorher unter 4) erwähnte Gesetz bestätigt; da Er aber die Brechungsindices von drei Stellen des Spectrums, nämlich der Fraunhofer'schen Linien C, D, F bestimmte, so zeigten sich bisweilen erhebliche Unterschiede im Verhalten der einzelnen Theile des Spectrums, d. h. die Dis-

Compt. rend. LXIV, 1029; Phil. Mag. [4] XXXIV, 79; im Auss.
 Pogg. Ann. CXXXII, 319.

persion zwischen C und D ändert sich häufig in anderem Refraction. Maße, als die zwischen D und F. Bei Wasser fällt diese Verschiedenheit fast weg, hier tritt indessen eine andere Eigenthümlichkeit auf. In Uebereinstimmung mit älteren Untersuchungen von Dale und Gladstone (1) hat nämlich Baille gefunden, dass die Dispersion des destillirten Wassers von 2º bis gegen 5º fast ungeändert bleibt, und dass erst von 5° ab bei weiterer Temperaturerhöhung eine rasche Abnahme der Dispersion bis zum Siedepunkte hin stattfindet. Der Brechungsindex beim Schwefelkohlenstoff nimmt mit der zunehmenden Temperatur rasch ab, das Zerstreuungsvermögen langsamer, und zwar zieht sich der grüne Theil des Spectrums weniger zusammen als der rothe. Diese letztere Erscheinung tritt in noch höherem Grade bei der gesättigten Lösung von Schwefel in Schwefelkohlenstoff auf. Eine Lösung von Phosphor in Schwefelkohlenstoff hat dagegen die Eigenschaft, dass bei Temperaturerhöhung der grüne Theil des Spectrums (D - F) sich ausdehnt, während der rothe (C - D) sich zusammenzieht. Bei Glycerin verhält es sich nahezu umgekehrt : der rothe Theil bleibt fast ungeändert, während der grüne sehr stark einschrumpft. Bei den meisten Flüssigkeiten, wie bei den Alkoholen, den wässerigen Lösungen u. s. w. erfolgt indessen die Abnahme beider Parthieen des Spectrums ziemlich gleichmässig.

Nach Landolt's Vorschlag (2) nennt man das Product aus dem specifischen Brechungsvermögen  $\frac{n-1}{4}$  in das Atomgewicht P eines Körpers das Refractionsäquivalent Die Differenz zwischen dem Refractionsäquivalent der Linie H und dem der Linie A nennt man nach Dale und Gladstone (3) das Dispersionsäquivalent, es ist also =  $P \frac{n_R - n_A}{s}$ . J. H. Gladstone fand (4):

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1859, 440. — (2) Jahresber. f. 1864, 102. — (8) Rep. 36. Br. Assoc., Notices and Abstracts 10. — (4) Ebendas. 37; s. auch Jahresber. f. 1865, 83.

Refraction.

|                       | Chlor | Brom | Jod  |
|-----------------------|-------|------|------|
| Refractionsäquivalent | 9,8   | 15,5 | 24,2 |
| Dispersionsäquivalent | 0.5   | 1.3  | 2,6  |

Die Reihe der Refractionsäquivalente ist sehr ausgedehnt worden durch eine Arbeit von A. Haagen (1). Er hat für 17 Stoffe die Brechungsindices der drei Wasserstofflinien  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  bestimmt. Der Haupttheil der Resultate ist in folgender Tabelle enthalten:

|                         | Formel                                             | P     | $\frac{n_{\alpha}-1}{\delta}$ | $p.\frac{n_a-1}{\delta}$ |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------------------|--------------------------|
| Zweif. Chlorkohlenstoff | GCI.                                               | 154   | 0,2871                        | 44,21                    |
| Chloroform              | CHCl <sub>s</sub>                                  | 119,5 | 0,2974                        | 35,54                    |
| Aethylenchlorür         | G <sub>2</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub>      | 99    | 0,3519                        | 34,84                    |
| Bromäthyl               | G <sub>2</sub> H <sub>4</sub> Br                   | 109   | 0,2886                        | 31,46                    |
| Bromamyl                | G,H,Br                                             | 151   | 0,3641                        | 54,98                    |
| Aethylenbromür          | CH4Br2                                             | 108   | 0,2446                        | 45,98                    |
| Jodmethyl               | €H <sub>s</sub> J                                  | 142   | 0,2316                        | 32,89                    |
| Jodathyl                | <b>€</b> ₊H¸J                                      | 156   | 0,2626                        | 40,96                    |
| Jodamyl                 | $\mathbf{e}_{\mathbf{b}}\mathbf{H}_{11}\mathbf{J}$ | 198   | 0,3306                        | 65,46                    |
| Schwefelkohlenstoff     | 68.                                                | 76    | 0,4876                        | 37,06                    |
| Schwefelchlorür         | S <sub>2</sub> Čl <sub>2</sub>                     | 135   | 0,3825                        | 51,64                    |
| Phosphorchlorür         | PCl <sub>a</sub>                                   | 137,5 | 0,3222                        | 44,30                    |
| Arsenchlorür            | AsCl.                                              | 181,5 | 0,2732                        | 49,59                    |
| Antimonchlorid          | SbCl <sub>5</sub>                                  | 299,5 | 0,2491                        | 74,61                    |
| Zinnchlorid             | SnCl.                                              | 260   | 0,2271                        | 59,05                    |
| Siliciumchlorid         | SiCL                                               | 170   | 0,2768                        | 47,06                    |
| Chlornatrium            | NaCl                                               | 58,5  | 0,2509                        | 14,68                    |
| \                       |                                                    |       |                               |                          |

Hieraus ergeben sich die Refractionsäquivalente und spec. Brechungsvermögen für folgende 13 Elemente:

|             | Elem | ente |   | • | P    | $\frac{\mathbf{n}_{\alpha}-1}{\delta}$ | $P.\frac{n_{\alpha}-1}{\delta}$ |
|-------------|------|------|---|---|------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Wasserstoff |      |      |   | • | 1    | 1,3006                                 | 1,30                            |
| Chlor .     |      |      |   |   | 35,5 | 0,2758                                 | 9,79                            |
| Brom .      |      |      |   |   | 80   | 0,1918                                 | 15,34                           |
| Jod .       |      |      |   |   | 127  | 0,1958                                 | 24,87                           |
| Sauerstoff  |      |      |   |   | 16   | 0,1875                                 | 3,00                            |
| Schwefel    |      |      |   |   | 32   | 0,5009                                 | 16,03                           |
| Phosphor    |      |      |   |   | 31   | 0,4816                                 | 14,98                           |
| Arsen .     |      |      |   |   | 75   | 0,2696                                 | 20,22                           |
| Antimon     |      |      |   |   | 122  | 0,2103                                 | 25,66                           |
| Kohlenstoff |      |      | _ |   | 12   | 0,4167                                 | 5,00                            |
| Silicium    |      | ·    |   |   | 28   | 0,2821                                 | 7,90                            |
| Zinn .      |      |      |   |   | 118  | 0,1686                                 | 19,89                           |
| Natrium     |      | •    | • | • | 23   | 0,2126                                 | 4,89                            |

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. CXXXI, 117; im Anschluß an Landolt, Jahresber. f. 1864, 103.

Nach Jellett (1) haben das amerikanische Terpentinöl Refraction. (aus Pinus australis) und das französische (aus P. maritima) die Eigenschaft, die Polarisationsebene des Lichtes zwar in entgegengesetztem Sinne zu drehen, der Art aber, dass bei beiden die Dispersion sehr verschieden ist; d. h. der Unterschied zwischen dem Drehungswinkel der Polarisationsebene eines rothen Strahls und demjenigen für einen violetten ist beim einen Oel viel größer als beim anderen, wo diese Drehung in entgegengesetzter Richtung stattfindet. Daraus ergiebt sich die Möglichkeit, zwei Säulen dieser Flüssigkeit zu combiniren, oder, was denselben Effect hat, eine Mischung von ihnen herzustellen, welche die Eigenschaft hat, die Polarisationsebene des rothen Strahls nach der einen, die des violetten nach der anderen Richtung hin zu drehen. Die Mischung von 67 pC. amerikanischen mit 33 pC. französischen Oels zeigte in der That diese Eigenschaft.

E. Mulder (2) hat nach dem Zusammenhang zwischen Polarisation. dem spec. Drehungsvermögen kohlenstoffhaltiger Körper und ihrer Zusammensetzung geforscht und gefunden, dass jenes in keiner bestimmten Beziehung zu den Grundstoffen der Verbindung steht. Es hängt, wie es scheint, von der Anwesenheit eines oder mehrerer optisch wirksamen Radicale ab, vielleicht in Verbindung mit anderen wirksamen oder unwirksamen. Die wirksamen Radicale können unter gewissen Umständen isomerisch oder ganz zersetzt werden und hierbei unwirksam oder in andere wirksame Radicale umgesetzt werden, deren spec. Drehungsvermögen ein gerades Vielfaches von dem der ursprünglichen Radicale ist. Diess "Gesetz der Vielfachen" complicirt sich, wenn mehrere wirksame Radicale vorhanden sind. Bei Körpern, welche dieselben drehenden Radicale haben, läst sich be-

<sup>(1)</sup> Rep. 36 Br. Assoc., Notices and Abstracts 12. — (2) Zeitschr. Chem. 1868, 58; im Auszug aus Scheikund. aanteck. I, 1, 2, 3, 4.

Polarisation. züglich des Drehungsvermögens ein Zusammenhang nachweisen.

Die von Biot sogenannte Lamellarpolarisation des Alauns rührt nach E. Reusch (1) von einer schwachen Doppelbrechung in Folge innerer Spannungen her, welche durch äußeren Druck wieder aufgehoben werden können. Im Anschluss an eine Aeusserung Marbach's in einer auch hier (2) berührten Arbeit, dass beim fortschreitenden Act der Krystallisation auf den Flächen größerer Krystalle eine Spannung der Theile eintrete, spricht Reusch die sehr plausible Ansicht aus, dass bei der Ablagerung auf der Oberfläche eines Krystalls der Uebergang aus dem flüssigen in den festen Zustand kein plötzlicher sei, sondern dass die der Krystallfläche nächst anliegende Flüssigkeit gegen die Fläche hin aus Schichten von wachsendem Stoffgehalt bestehe. Die Spannungszustände in der abgelagerten Masse erklären sich dann durch die bei manchen Körpern nach Entfernung des Lösungsmittels eintretende Contraction.

Unter den Auspicien von V. v. Lang, welcher selbst (3) einen verbesserten Apparat zur Messung des Winkels der optischen Axen beschreibt, sind im physikalischen Kabinet der Wiener Universität eine Reihe von optisch-krystallographischen Untersuchungen nach ähnlichem Plane angestellt worden, und zwar von A. Brio am unterschwefels. Baryt (4) und dann (5) am oxals. Ammoniak, sauren weins. Natron und ameisens. Kupferoxyd-Strontian; ferner von M. Erofejeff am schwefels. Ammoniak (6) und am schwefels. Eisenoxydul (7). Richtung und Methode dieser Bestimmungen schließen sich an die älteren Untersuchungen von Grailich und v. Lang (8) an (vgl. auch S. 3).

Berl. acad. Ber. 1867, 424; Pogg. Ann. CXXXII, 618. — (2) Jahresber. f. 1855, 141. — (3) Wien. acad. Ber. LV (2. Abth.), 545; Instit. 1867, 320. — (4) Wien. acad. Ber. LV (2. Abth.), 145; Instit. 1867, 168; Pogg. Ann. CXXX, 643. — (5) Wien. acad. Ber. LV (2. Abth.), 870. — (6) Ebendas. 543; im Ausz. Wien. acad. Anz. 1867, 84; Instit. 1867, 320. — (7) Wien. acad. Ber. LVI (2. Abth.), 63. — (8) Jahresber. f. 1858, 3.

Neue Photometer sind von Bothe (1) und Benning- Polarisation. ton (2) angegeben. Der Erstere ändert das Bunsen'sche Photometer dahin ab, dass Er den mit dem transparenten Fleck versehenen Schirm drehbar auf dem Scheitel eines rechten Winkels anbringt, auf dessen Schenkeln die zu vergleichenden Flammen in gleicher Entfernung vom Scheitel aufgestellt sind. Bei gleicher Intensität verschwindet dem Beobachter der Fleck, wenn der Schirm 450 gegen beide Schenkel bildet, bei verschiedenen Lichtstärken wird die eine durch die Tangente des Winkels a, den der Schirm gegen die andere Richtung bildet, ausgedrückt:  $J' = J \tan \alpha$ ; daher der Name Tangentenphotometer.

Das Bennington'sche Photometer beruht auf der Verschiedenheit der photographischen Wirkung bei verschiedenen Intensitäten des auffallenden Lichtes, scheint aber, so weit aus der kurzen Mittheilung zu ersehen ist, nicht sehr genau zu sein.

Wyrouboff (3) untersuchte die optischen Eigenschaften der Krystalle des weins. Lithionkalis und einiger neuen, von Scacchi dargestellten weins. und traubens. Salze, nämlich des zweifach-weins. Strontians, GAH5SrO6 + H2O; des vierfach-weins. Strontians, G4H5SrO6, G4H6O6; des weins. Lithion-Ammoniaks,  $C_4H_4Li(NH_4)\Theta_6 + 2H_2\Theta$ ; des traubens. Lithion-Ammoniaks mit gleicher Formel und des traubens. Lithion-Natrons, C4H4LiNaO6 + H2O. Die Abhandlungen, in welchen Scacchi (4) die Darstellung und Krystallform dieser Salze beschrieben hat, liegen uns nicht vor.

C. Bohn hat Seine in diesem Berichte (5) zuerst mit- Fluorescens. getheilten Versuche über negative Fluorescenz und Phosphorescenz weiter ausgedehnt (6) und als Resultat ausge-

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. CLXXXVI, 451. — (2) Phil. Mag. [4] XXXIV, 475. — (3) Ann. ch. phys. [4] X, 455. — (4) Atti della reale Academia di Napoli, 1863; Rendiconto della reale Academia di Napoli 1865, 1866. - (5) Jahresber. f. 1865, 81. - (6) Pogg. Ann. CXXX, 367; Phil. Mag. [4] XXXIV, 108.

Fluorescenz, sprochen, dass eine negative Fluorescenz, d. h. eine directe Umwandlung von Strahlen geringerer Brechbarkeit in solche von höherer, bis jetzt nicht nachgewiesen ist, dass sich vielmehr die bis jetzt beobachteten Erscheinungen, namentlich das Leuchten des Flusspaths unter dem Einflusse von dunkelen Wärmestrahlen, lediglich durch die Temperaturerhöhung, unabhängig von deren Ursprung erklären lassen.

> Gegen diese Ansicht, soweit sie die Calorescenz der Metalle betrifft, verwahrt sich Akin (1), durch dessen fortgesetzte Polemik gegen Tyndall (2) und Emsmann (3) die Erkenntniss der Erscheinungen indessen nicht fortgeschritten ist.

> Kindt (4) theilt einige interessante Resultate von Spectralbeobachtungen des Phosphorescenzlichtes verschiedener Flusspathe mit, deren Spectren sehr starke Unterschiede zeigen.

> Ueber die Fluorescenz von Pflanzenstoffen hat J. E. Loughlin (5) Versuche angestellt. Die Tincturen der betreffenden Stoffe zeigten eine etwas verschiedene Farbe vor und nach dem Filtriren durch thierische Kohle, nämlich:

|         |                      | •                                      | vorher                                                                | nach her                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tinctur | von                  | Quassia-Wurzel                         | hellgrün                                                              | hellgrün                                                                                                                                                                                          |
| 77      | 77                   | Veratrum viride, Blätter               | grünlichgelb                                                          | gelblichgrün                                                                                                                                                                                      |
| . "     | "                    | Aconitum-Wurzel                        | orange-gelb                                                           | gelblichgrün                                                                                                                                                                                      |
| 77      | "                    | Opium                                  | grünlichgelb                                                          | tief gelb                                                                                                                                                                                         |
| *       | *                    | Belladonna, Blätter                    | gelblichgrün                                                          | gelblichgrün                                                                                                                                                                                      |
| ,       | 27                   | Stramonium, Blätter                    | hellgrün                                                              | hellgrün                                                                                                                                                                                          |
| 77      | 29                   | Nux vomica, Wurzel                     | gelb                                                                  | hellgrün                                                                                                                                                                                          |
|         | 77<br>77<br>77<br>78 | 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 | , Aconitum-Wurzel , Opium , Belladonna, Blätter , Stramonium, Blätter | Tinctur von Quassia-Wurzel hellgrün  , Veratrum viride, Blätter grünlichgelb , Aconitum-Wurzel orange-gelb , Opium grünlichgelb , Belladonna, Blätter gelblichgrün , Stramonium, Blätter hellgrün |

Die Alkaloïde aus diesen Pflanzen wurden so weit möglich dargestellt und untersucht und zeigten Fluorescenzfarben, welche mit denjenigen der entsprechenden Tincturen zusammenfallen, mit Ausnahme des Strychnins, welches einen

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. CXXXI, 554. — (2) Ebendas. — (3) Ebendas. 561. - (4) Pogg. Annal. CXXXI, 160; Phil Mag. [4] XXXIV, 484. - (5) Sill. Am. J. [2] XLIII, 239.

blass grünlichen, ins Orange übergehenden Ton zeigt. Dieselben Stoffe wurden auch noch in wässerigen Aufgüssen untersucht (1).

Spectralanalyse.

J. Müller (2) beschreibt einen Apparat zur leichten Darstellung des enorm langen Spectrums, welches das electrische Licht auf fluorescirenden Substanzen giebt, wenn es durch Quarzapparate hergestellt wird. Die Eigenschaft des Quarzes, Strahlen von so hoher Brechbarkeit, wie die im electrischen Licht enthaltenen durchzulassen, wurde zuerst von Stokes (3) beobachtet, dessen frühere Untersuchungen über die Spectren der Metalle u. s. w. in diesem Berichte (4) Erwähnung gefunden haben.

Von H. C. Sorby (5), der schon früher (6) die Spectralanalyse auf mikroscopische Untersuchungen angewandt hat, wird jetzt ein Mikro-Spectroscop beschrieben, welches solche Beobachtungen sehr erleichtert und u. A. auch directe Vergleichungen des betrachteten Spectrums mit beliebigen anderen gestattet. Zugleich hat Er ein Normalspectrum eingeführt, mit welchem alle anderen verglichen werden sollen. Derselbe Apparat ist in einer weiteren Abhandlung (7) näher beschrieben, woselbst auch seine Anwendung zur qualitativen Analyse von Thier- und Pflanzen-Farbstoffen gezeigt wird. In Bezug auf die weitere Ausführung der letzteren muß auf den analytischen Theil dieses Berichtes verwiesen werden.

A. Lielegg (8) hat das Spectrum der Flamme untersucht, die während einer Charge dem Bessemerofen ent-

<sup>(1)</sup> Als Beitrag zur Geschichte der Fluorescenzerscheinungen macht Th. Hoh (Pogg. Ann. CXXXI, 658) darauf aufmerksam, daß schon Göthe einen Fluorescenzversuch angestellt habe. — (2) Pogg. Ann. CXXX, 137. — (3) Phil. Transact. 1862, 599 und Pogg. Ann. CXXIII, 30. — (4) Jahresber. f. 1852, 40; f. 1863, 106 u. 108. — (5) Chem. News XV, 220. — (6) Jahresber. f. 1865, 746. — (7) Lond. R. Soc. Proc. XV, 433; Phil. Mag. [4] XXXIV, 144. — (8) Wien. acad. Ber. LV (2. Abth.), 153; Wien. acad. Anz. 1867, 28; J. pr. Chem. C, 383; Chem. Centr. 1867, 44; Zeitschr. Chem. 1867, 124; Phil. Mag. [4] XXXIV, 302; N. Arch. ph. nat. XXX, 350; Instit. 1867, 184.

Spectralanalyse. strömt. Da diese Flamme selbst Leuchtkraft besitzt, so giebt sie nicht nur Linienspectra, sondern auch ein continuirliches Spectrum. Das Erscheinen der Linien ist im Allgemeinen an bestimmte Stadien der Charge gebunden. Anfang erscheinen besonders hervortretend die Natrium-, Kalium- und Lithium-Linien, die ohne Zweifel ihre Entstehung dem Material verdanken, welches zur Ausfütterung der Bessemerretorte verwendet wird. Während der darauf folgenden sogenannten Kochperiode wird die Flamme leuchtender und demgemäs das continuirliche Spectrum heller, während zugleich im gelblich-gritnen, im gritnen und im blauen Theile desselben Liniengruppen auftreten. Diese werden am deutlichsten in der letzten sogenannten Frischperiode. Der Verf. führt nun eine Reihe von Thatsachen und Betrachtungen an, aus denen der Schluss gerechtfertigt ist, dass die Liniengruppen des Bessemerspectrums auf das Kohlenoxyd als Entstehungsursache zurückzuführen sind. In einer zweiten Mittheilung (1) giebt Derselbe die Messungen über die Lage aller dieser Liniengruppen, betont ihre Unterscheidungsmerkmale von den bisher bekannten Kohlenstoffspectren und geht etwas genauer ein auf den Zusammenhang der verschiedenen Erscheinungen der Flamme mit den Stadien des Bessemerprocesses.

Ueber denselben Gegenstand veröffentlicht W. M. Watts (2) Seine Beobachtungen. Er verglich das Bessemerspectrum direct mit sechs anderen Spectren und fand übereinstimmend mit Lielegg im grünen und blauen Theil sehr wenig Coïncidenzen, dagegen auch den characteristischen Unterschied gegen die anderen bekannten Kohlenstoffspectren, daß für die Hauptgruppen die am meisten abgelenkte Linie jeder Gruppe am hellsten ist und die fol-

Wien. acad. Ber. LVI (2. Abth.), 24; im Ausz. Wien. Anz. 1867,
 Instit. 1867, 384; Zeitschr. Chem. 1868, 124. Eine zusammenhängende Darlegung Seiner Resultate gab Lielegg in Dingl. pol. J.
 CLXXXVII, 390 (mit Abbildung). — (2) Phil. Mag. [4] XXXIV, 437.

Speetral analyse.

genden an Intensität abnehmen, während es bei den anderen Kohlenstoffspectren gerade umgekehrt ist. Watts schreibt die Linien der Anwesenheit von glühendem Kohlendampf zu (1).

A. Secchi hat weitere Mittheilungen über Seine Spectralbeobachtungen an Gestirnen gemacht, wovon die eine (2) dadurch besonders interessant ist, das Secchi eine auffallende Aehnlichkeit zwischen den Spectren gewisser gelber und rother Fixsterne mit dem Spectrum der Bessemerflamme fand.

(1) Vgl. Jahresber. f. 1862, 33; 1863, 116. — (2) Compt rend. LXV, 562; Instit. 1867, 131; Phil. Mag. [4] XXXV, 78. Die tibrigen Mittheilungen dieses Autors (Compt. rend. LXIV, 774; Instit. 1867, 101; Pogg. Ann. CXXXI, 156 und Compt. rend. LXV, 979; Instit. 1867, 402; Phil. Mag. [4] XXXV, 155) haben namentlich den Zweck, Seine Eintheilung der Fixsternspectren in drei Grundtypen zu bekräftigen, zu welchem Zweck etwa 500 der größten Sterne untersucht und klassificirt wurden. Die Beobachtungsmethode wurde dadurch sehr verschärft, dass dem Spectroscop is vision directe eine Cylinderlinse als Ocular gegeben wurde. Bemerkenswerth ist, dass in den rothen Sternen die dunkelen Linien denjenigen Streifen gleichen, welche die Absorption unserer Atmosphäre im Sonnenspectrum hervorbringt (s. Jahresber. f. 1865, 92 u. 93; f. 1866, 77). Diess weist darauf hin, dass die Gestirne von stark absorbirenden Atmosphären umgeben sind, deren Natur erst dann festgestellt werden kann, wenn es gelungen sein wird, in den Spectren das, was der Natur des Stoffs eigenthümlich ist, zu trennen von dem, was die Temperatur verurescht. J. Browning (Phil. mag. [4] XXXIII, 234) hat die Spectren der Novembermeteore vom 13. bis 14. Nov. 1866 untersucht. Linien konnte Er keine beobachten; Er sah nur continuirliche Spectra von viererlei Typus: A. Spectrum von allen Farben des Sonnenspectrums mit Ausnahme von Violett; B. desgleichen mit sehr vorwiegenden gelben Strahlen; C. Spectra von fast homogenem gelbem Lichte mit Andeutungen von Roth und Grün; D. ganz rein grünes Spectrum (diess nur in zwei Fällen beobachtet). J. Janssen benutzt Seine früheren Entdeckungen fiber die Absorptionsstreifen des Wasserdampfs (Jahresber. f. 1865, 92; f. 1866, 76) nunmehr (Instit. 1867, 228) zum Nachweis des Wasserdampfs in der Photosphäre von einzelnen Fixsternen, s. B. des Antares, sowie in den Atmosphären von Mars und Saturn. Um von den Einflüssen der Erdatmosphäre möglichst frei zu werden, sind Beobachtungen auf dem Gipfel des Aetna angestellt worden. Huggins hat Seine Studien am Mars fortgesetzt (Instit. 1867, 318).

Chemische Wirkungen des Lichtes

H. E. Roscoe hat die in Gemeinschaft mit Bunsen gefundene Methode (1) zur Bestimmung der chemischen Intensität des Tageslichts zu regelmäßigen Beobachtungen in Kew und Parà (2) benutzt. Im Allgemeinen ist die chemische Intensität proportional der Sonnenhöhe und wird beeinflusst durch den Grad der Bewölkung. In Parà zeigt sie unter dem Einfluss der tropischen Gewitter merkwürdige Sprünge. Dass bei gleichen Sonnenhöhen im Frühling und Herbste die Intensität in letzterem größer ist, läßt sich höchstens mit der dann größeren Durchsichtigkeit der Luft in Zusammenhang bringen. Auf die Erkenntniss der Abhängigkeit der thermometrischen Wirkung der Sonnenstrahlen von der Dichte und Beschaffenheit der durchstrahlten Luftschichten sind die actinometrischen Untersuchungen von G. C. Hodgkinson (3) gerichtet, welche auf dem Gipfel des Montblanc und in Chamounix gleichzeitig angestellt sind.

In einer allerdings mehr vom technischen Standpunkt wichtigen Untersuchung hat Th. Gaffield (4) gefunden, dass es kein Glas giebt, welches den Sonnenstrahlen ausgesetzt ungefärbt bleibt; alle von Ihm untersuchten Gläser wurden langsamer oder schneller gelblich, grünlich, violett u. s. w. gefärbt, und zwar in ihrer ganzen Masse. Dass diese Wirkung geradezu von der chemischen Intensität des Tageslichtes abhängt, zeigt sich darin, dass die Färbung vom Winter bis in den Juli immer rascher vor sich ging und dann wieder abnahm, genau parallel dem Gange der chemischen Intensität des Tageslichtes nach Roscoe (s. oben).

A. Vogeljun. (5) hat nach dem von Z. Roussin (6) vorgeschlagenen Verfahren die chemische Einwirkung der

Jahresber. f. 1863, 101. — (2) Lond. R. Soc. Proc. XVI, 41;
 Phil. mag. [4] XXXIV, 313; Pogg. Ann. CXXIV, 353; CXXXII, 404.
 — (3) Lond. R. Soc. Proc. XV, 321; Phil. mag. [4] XXXIII, 304. —
 (4) Sill. Am. J. [2] XLIV, 244, 316. — (5) N. Rep. Pharm. XVI, 155.
 — (6) Jahresber. f. 1863, 309.

verschieden gefärbten homogenen Lichtstrahlen gemessen durch die (gewogene) Quantität Berlinerblau, welche das Licht aus einer neutralen Auflösung von Eisenchlorid gemischt mit Nitroprussidnatriumlösung ausscheidet. Die Einwirkung geschah auf sieben gleiche Proberöhren, welche je 20 CC. der Lösung enthielten. Diese hingen in sieben geschwärzten Fächern, von denen je eine (natürlich die entsprechende) Wand offen oder mit weißem, blauem, violettem u. s. w. Glas bedeckt war. Der ganze Apparat wurde dann während sechs Tagen dem diffusen Tageslicht ausgesetzt. Wenn die bei directer Bestrahlung gebildete Menge Berlinerblau = 100 gesetzt wird, so sind Folgendes die Resultate:

 L
 Directes Tageslicht
 100
 V. Grünes Glas
 30

 II.
 Weißes Glas
 67
 VI. Gelbes
 , 26

 III.
 Blaues
 , 56
 VII. Rothes
 , 22

 IV.
 Violettes
 , 52

Dass die Lichtwirkung im Blau eine stärkere war als im Violett, schreibt Vogel der Beschaffenheit des angewandten violetten Glases zu, welches auch rothe Strahlen durchließ.

Durch Seine früheren Beobachtungen an Jodsilber (1) ist M. C. Lea jetzt (2) zu bestimmten mechanischen Vorstellungen von der photochemischen Action gelangt. Die Analogie zwischen Licht und Wärme muß in allen Erscheinungen festgehalten werden. Wie ein stark erhitzter, in eine kältere Umgebung versetzter Körper einige Zeit braucht, ehe er seinen Schwingungszustand den umgebenden Körpern mitgetheilt hat, so auch ein stark beleuchteter, plötzlich in's Dunkele versetzter, bei welchem nur diese Zeit im Allgemeinen eine viel kurzere, theilweise eine unmessbar kleine ist. Diese Ansicht wird bekräftigt durch die Phosphorescenzerscheinungen. - So gut aber an gewissen Körpern sichtbare Strahlen des Spectrums noch längere Zeit bestehen bleiben können, so gut können es auch die unsichtbaren, die chemischen Strahlen. Dieses chemische Nachleuchten nennt Lea Actinescenz. Die

<sup>(1)</sup> Jahresber. f; 1865, 282; f. 1866, 262. — (2) Sill. Am. J. [2] XLIV, 71.

Chemische Wirkungen Lichtschwingungen können so stark sein, dass sie schon während der Aussetzung und noch weiterhin im Dunkeln an gewissen Körpern (z. B. Chlorsilber) chemische Zersetzungen hervorbringen. Andere Körper dagegen, wie Jodsilber, werden für sich allein nicht beeinflusst, sondern erst dann, wenn sie während des Ausgesetztseins oder auch während der Periode der Actinescenz mit anderen Körpern, die zur Verbindung mit jenen geneigt sind, in Berührung gebracht werden. Auf diese Weise erklären sich vollkommen die im vor. Jahresber. a. a. O. erwähnten Erscheinungen.

Durch diese Theorie tritt nun auch die Bedeutung der zahlreichen Arbeiten von Nièp ce de St. Victor hervor, welche bisher wenig Würdigung fanden. Er hat die betreffenden Erscheinungen als Activität bezeichnet. Neuerdings (1) hat Er die Abhängigkeit dieser chemischen Nachwirkung von der Farbe des insolirenden Lichtes geprüft und gefunden, dass das blau-violette Ende des Spectrums bedeutend wirksamer ist als der übrige Theil.

Morren (2) macht auf das auffallende Verhalten aufmerksam, welches Chlorsilber in Chlorwasser bei der Belichtung zeigt. Bringt man in eine Glasröhre von etwa 0,5 Met. Länge und drei Centimet. Durchmesser eine mit Silberlösung gefüllte geschlossene Glaskugel nebst einer anderen, welche die äquivalente Menge von Chlorkaliumlösung enthält, füllt man die Röhre möglichst mit Chlorwasser und setzt sie nun zugeschmolzen und nachdem durch Schütteln die Glaskugeln zertrümmert worden sind, dem directen Sonnenlicht aus, so bleibt das gebildete Chlorsilber weiß, so lange noch freies Chlor vorhanden ist, färbt sich aber langsam durch seine ganze Masse rothbraun, wenn das Chlor in Salzsäure übergegangen und die Flüssigkeit farblos geworden ist. Die braune Färbung verschwindet im Dunkeln und selbst im diffusen Tageslicht nach einiger Zeit vollkom-

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXV, 505; Instit. 1867, 306; J. pharm. [4] VI, 335; Dingl. pol. J. CLXXXVIII, 223.—(2) J. pharm. [4] VI, 324; Zeitschr. Chem. 1868, 191; Chem. News XVI, 296.

men, kehrt aber im directen Sonnenlicht wieder und lässt sich beliebig oft hervorrusen und vernichten.

Becquerel (1) hat beobachtet, dass, wenn man eine Blectro-chemisch an einem Ende verschlossene und in ihrer Längsrichtung Untereu mit einem Spalt versehene Röhre mit einer ziemlich con-Electrocapillarwirkungen centrirten Lösung von salpeters. Kupfer füllt und in eine Proberöhre setzt, die mit ebenfalls concentrirter Einfach-Schwefelnatriumlösung gefüllt ist, so dass das äußere and innere Niveau gleich hoch sind, sich kein Schwefelkupfer bildet, sondern sich nach kurzer Zeit in den Spalten und auf der angrenzenden inneren Röhrenwand stark glänsendes metallisches Kupfer von krystallinischem Aussehen absetzt, das sich allmälig vermehrt, den Spalt weiter macht und suletzt die Röhre sprengt. Mit verdünnten Lösungen seigen sich dieselben Wirkungen, nur weniger rasch. den Capillarräumen jede beliebige Weite geben zu können, hat Becquerel den Versuch auch in der Weise abgeändert, dass Er einen Apparat aus zwei aufeinandergelegten Platten von Bergkrystall oder Glas construirte und die Metalllösung in eine an der einen Bergkrystallplatte angebrachte Aushöhlung oder in ein mit Hülfe von Mastix auf einer Durchbohrung der einen Glasplatte befestigtes Uhrglas brachte. Die aufeinander gelegten und mit Fäden an einander befestigten Platten wurden in die Lösung des Sulfürs getaucht. Nachdem Becquerel vielfach Reduction von Kupfer, Silber, Gold, Nickel, Kobalt, Blei, Zinn beobachtet hatte, ist Derselbe zu der Erkenntnis gelangt, dass die betreffenden Erscheinungen den vereinten Wirkungen der Affinitäten, der Molecularattraction und der Electricität entstammen und Er bezeichnet sie als Electrocapillarwirkungen. In dem beschriebenen Versuche bilden die swei durch den Spalt aufeinander wirkenden Flüssigkeiten

Compt. rend. LXIV, 919, 1211; LXV, 51, 720, 752; Instit. 1867,
 155, 193, 353; im Ausz. Zeitsch. Chem. 1867, 374, 455, 515; theilweise
 auch N. Arch. ph. nat. XXIX, 65; J. pharm. [4] VI, 129.

Electrocapil· eine electrische Säule, für welche anfänglich gewisse Theile des Spalts und später die ausgeschiedenen Metalltheilchen die Schließung übernehmen, wie folgender Versuch lehrt. Wenn man in jede der beiden Flüssigkeiten je ein Ende eines Kupferdrahts eintaucht, so bildet man eine einfache electrochemische Kette, welche aus zwei durch den Röhrenspalt aufeinander einwirkenden Flüssigkeiten und einem Kupferdraht besteht. Das in der alkalischen Lösung befindliche Metalldrahtende wird angegriffen und ist der positive Pol, während das in die metallische Lösung eintauchende Ende den negativen Pol bildet und sich mit Kupfer bedeckt. Es bildet sich unterschwefligs. und salpeters. Natron und in kurzer Zeit ist die Lösung des salpeters. Kupfers zersetzt. Während dieser Reactionen dient der Spalt nur dazu, die Berührung der beiden Lösungen zu vermitteln und den durch diese Reaction und die chemische Wirkung des Sulfürs auf das Kupfer erzeugten electrischen Strom fortzupflanzen. Man bemerkt keine Spur von metallischem Kupfer im Spalte und auf den angrenzenden Theilen der inneren Röhrenwand. Entfernt man durch Wegnahme des Kupferdrahts jede metallische Leitung, so erfüllt sich der Spalt und die innere Röhrenwand mit kleinen Krystallen von metallischem Kupfer. Demnach versehen in Abwesenheit des Kupferdrahts gewisse Theile des Spalts dessen Functionen. Die Säule besteht aus zwei Lösungen und den Wänden des Spalts, in welchen die ersteren durch Capillarwirkungen eindringen. Diese Flüssigkeiten befinden sich außerhalb und in der Mitte des Spalts in einem verschiedenen Molecularzustand, eine Bedingung, welche, wie Becquerel (1) schon vor langer Zeit gezeigt hat, gentigt, um eine electrische Kette ohne Metall zu bilden. Becquerel hat auch Versuche mit Pergamentpapier ausgeführt. Das eine Ende einer Röhre wurde damit verschlossen, dann die Röhre mit der Metalllösung gefüllt und in die Lösung des Sulfürs eingetaucht. Die Metallnieder-

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1854, 249.

schläge an der inneren Oberfläche der Röhre hatten bis- Riectrocaptiweilen die Dicke von mehreren Millimetern; doch sind die Vorgänge ungestümer und die gebildeten Producte ändern sich rascher. Papier und alle anderen porösen Körper sind zur Hervorrufung dieser Erscheinung ganz ungeeignet. Dagegen lässt sich zur Trennung der Flüssigkeiten auch eine am Boden der mit Leinwand verschlossenen Röhre befindliche, 4 bis 5 Centimeter hohe Schicht von zerriebenem Glas oder Quarz, feinem Sand und Gyps anwenden, so daß die Zwischenräume die Capillarräume bilden. Fast alle Metalle wurden dadurch aus ihren Lösungen reducirt: das Kupfer aus der Nitratlösung in der Form von Dendriten in der ganzen Höhe der Sandsäule, eben so Gold, Silber, Kobalt, Nickel u. s. w. Eine Lösung von gleichen Theilen salpeters. Silber und Kupfer liefert zunächst nur Silber in Dendriten oder Blättchen, das Kupfer wird erst lange nachher reducirt. Mit Gyps erhält man reducirtes Platin, Kobalt u. s. w. und Anzeichen von Reduction des Chroms. Die Natur der Wände der Capillarräume scheint keinen Einflus auf die Metallreduction auszuüben. Dagegen ist die Weite des Spaltes von großem Einfluss und muß bei den verschiedenen Metalllösungen ungleich sein. Ein 0,06 MM. weiter Spalt reicht zur Reduction des Kupfers aus, ist aber nicht zur Reduction anderer Metalllösungen geeignet. Im Allgemeinen erfolgt die Reduction um so eher, je kleiner die Zwischenräume sind. Bei Anwendung von dicht aneinander befestigten polirten Bergkrystallplatten. in deren Höhlung sich Goldlösung befand, bildeten sich die rothen und grünen Farben der Farbenringe zweiter Ordnung, mit deren Hülfe die Dicke der Flüssigkeitsschicht zwischen den Platten = 0,000098 bis 0,000121 MM. gefunden wurde. Es ist diess eine der untersten Grenzen für den Capillarraum, um die Reduction des Goldes zu bewirken. Ersetzt man die Einfach-Schwefelnatrium- oder -Schwefelwasserstoffschwefelammoniumlösung durch andere Flüssigkeiten. wie caustisches Kali oder Natron, durch eine Lö-

Mectrocapil. sung von Glycose in caustischem Natron, durch concentrirtes Salzwasser, so treten die Reductionen entweder gar nicht auf, oder sind getrübt und springen weniger in die Augen. - Becquerel hat noch ähnliche Versuche angestellt, um unlösliche Körper in krystallisirtem oder krystallinischem Zustand (1) zu erhalten. Eine mit Pergamentpapier verschlossene und mit einer ziemlich concentrirten Chlorcalciumlösung gefüllte Röhre wurde in eine Lösung von zweifach-kohlens. Natron getaucht; letztere durchdrang das Papier und bildete rhomboëdrische Krystalle von kohlens. Kalk. Auch kiesels. Thonerde, chroms. Blei, schwefels. und kohlens. Baryt wurden so krystallisirt erhalten. - Nach Becquerel's Versuchen durchdringen die Säuren leichter die Capillarräume, als Lösungen von doppeltkohlens. Alkali, caustischem Kali oder mit Lackmus blaugefärbtes Wasser. - Becquerel macht schließlich auf die Bedeutung Seiner Versuchsergebnisse für geologische und physiologische Vorgänge aufmerksam. - In einer dritten Abhandlung zeigt Becquerel (2), dass in einem Apparate, welcher aus einem eine Lösung enthaltenden Gefäss besteht, in welches eine gespaltene Röhre mit einer anderen (zur ersteren) eine starke Verwandtschaft besitzenden Lösung eintaucht, der Spalt so eng sein kann, dass eine chemische Einwirkung durch Entstehung von Niederschlägen oder Färbungen nicht erkennbar ist und doch ein derselben entstammender Strom durch den Spalt geht. Dabei kann ein Spalt für eine Lösung von Ferrocyankalium einerund schwefels. Eisenoxyd andererseits, oder von chroms. Kali einer- und salpeters. Blei andererseits undurchdringlich sein, während derselbe Salpetersäure zu Wasser durchgehen lässt. Eine Vorrichtung mit solch' engem Spalt gestattet auch einem von ihr unabhängigen, aus einer zu-

<sup>(1)</sup> Vgl. über frühere Versuche Desselben, mineralische Substanzen auf electrochemischem Wege nachzubilden, Jahresber. f. 1861, 203. -(2) Compt. rend. LXV, 720.

sammengesetzten Säule hervorgehenden Strom den Durchgang durch die beiden Lösungen und den Spalt. - Becquerel hat ferner bezüglich der Pflanzenelectricität die früher von Ihm (1) erhaltenen Hauptresultate unter dem Gesichtspunkt der Electrocapillarwirkungen geprüft und nimmt nach Seinen Versuchen als Grundregel an, dass in den Pflanzen das Mark und im Allgemeinen das Zellgewebe immer positiv ist bei seiner Berührung mit den angrenzenden Schichten. Er findet ferner, dass der Erdboden immer positiv ist in seiner Beziehung zu den Wurzeln, dem Stamm und den Blättern, d. h. zu den Flüssigkeiten, welche diese befeuchten oder sich in ihren Geweben befinden. Dabei erklärt Becquerel die positiven Theile, positiven Flüssigkeiten und die in diesen gelösten Substanzen für reicher an Sauerstoff, für höher oxydirt als die anderen Theile.

Von B. Renault (2) ist eine ausgedehnte Experimental- Electrolytisches Gesetz. untersuchung angestellt worden zur Verification des electrolytischen Gesetzes in der schon von Becquerel (3) gegebenen genaueren Form. Indem als "electrisches Aequivalenta diejenige Electricitätsmenge definirt wurde, welche nothwendig ist, um ein Aequivalent Wasser (z. B. 9 Mgrm.) zu zersetzen, findet Renault 1) dass die Zahl von in einer Sänle erzeugten electrischen Aequivalenten weder durch das Element, das am positiven Pol ausgeschieden wird, noch durch das den negativen Pol bildende electropositive Element, welches in Lösung geht, ausgedrückt wird; sondern dass sie gleich ist der Zahl von electronegativen Aequivalenten, welche in der das negative Metall berührenden Flüssigkeit electrolysirt werden und sich mit dem negativen Metall verbinden; 2) es ist also die erzeugte Electricitätsmenge proportional der Zahl von negativen Aequivalenten der smächst gebildeten Verbindung. Wenn diese daher später

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1850, 238. — (2) Ann. ch. phys. [4] XI, 137. — (3) Ann. ch. phys. [3] XI, 162, 257.

Electrolytic durch das umgebende Mittel eine Aenderung erleidet, so ist dieser secundäre chemische Vorgang nicht mehr von Electricitätsentwickelung begleitet und bleibt unwirksam für den Strom. Es folgt daraus im Einklange mit der Grotthuss'schen Theorie der Electricitätsleitung in Flüssigkeiten, dass ein einfacher Körper, der in der Flüssigkeit einer galvanischen Kette nur mechanisch gelöst enthalten ist, niemals durch seine Wirkung auf eine der Polplatten oder eines der Verbindungsproducte einen Einflus auf den Strom ausüben kann; 3) wenn man die Menge des am negativen Pole gelösten Metalls und die Zahl von erzeugten Electricitätsäquivalenten kennt, so lässt sich daraus die Formel der im ersten Momente gebildeten Verbindung berechnen, was auf directem Wege oft sehr schwierig ist.

> Die Ausnahmen, welche bei der Zersetzung von Eisenchlorid und ähnlich zusammengesetzten Eisenverbindungen, sowie bei einigen Zinnverbindungen auftreten, sind nur scheinbare; denn Renault beweist durch einen directen Versuch, dass z. B. Eisenchlorid nicht wie eine binäre Verbindung zersetzt wird, ganz im Einklange mit Buff's An-Im zweiten Theil der Arbeit wird bewiesen: 1) dass die Legirungen bei ihrer Lösung dieselbe Electricitätsmenge erzeugen wie die Metalle, aus denen sie bestehen, wenn letztere sich lösen, ohne vorher eine Verbindung mit einander eingegangen zu sein; 2) dass die Schwefel- und Arsenverbindungen der Metalle bei der Oxydation oder Chlorverbindung ihrer Elemente Electricitätsmengen liefern, welche durch die Formel derjenigen Producte bestimmt werden, die durch die Electrolyse der lösenden Flüssigkeit gebildet werden. Hierauf gründet Renault eine neue Methode der Analyse für binäre und einige ternäre Verbindungen.

<sup>(1)</sup> S. die Abhandlung Ann. Ch. Pharm. CXIV, 1 und Jahresber. f. 1855, 232.

Nach G. Salet (1) sind in dem Faraday'schen Gederstelben Stroms electrischen Stroms durch eine Flüssigkeit unter Zersetzung der letzteren einander chemisch äquivalente Mengen an den beiden Electroden ausgeschieden werden — unter äquivalenten Mengen nicht den s. g. Aequivalentgewichten proportionale, sondern solche Mengen zu verstehen, welchen in der bestandenen Verbindung gleiche Werthigkeit (Atomigkeit, Quantivalenz) zukommt. In dieser Auffassung wird das Fa'raday'sche Gesetz bestätigt, wenn verschiedene Electrolyten von demselben Strom durchlaufen werden. Wie folgende Zusammenstellung (2) zeigt:

gleichzeitig zersetzte Mengen äquivalente Mengen H; Cl  $^{1}/_{2}(H_{2}; S\Theta_{4})$   $^{1}/_{3}(H_{3}; N)$  H', Cl'  $^{1}/_{2}(S\Theta_{4})$ "  $^{1}/_{2}N$ "  $^{1}/_{2}(Gu; Cl_{2})$   $^{1}/_{2}(Gu_{2}; Cl_{2})$   $^{1}/_{3}(Sb; Cl_{3})$   $^{1}/_{2}Gu$ "  $^{1}/_{2}Gu$ "

besteht keine Ausnahme für dieses Gesetz, wenn man es den Grundsätzen der neueren Chemie gemäß auslegt. — Salet erörtert ferner die Aequivalenz zwischen Wärme, Electricität, mechanischer und chemischer Arbeit, um zu zeigen, daß der Ausdruck electrische Spannung oder electromotorische Kraft äquivalent sei dem Ausdruck chemische Affinität (chemical activity or affinity), eben so wie der Ausdruck Electricitätsmenge der chemischen Bezeichnung Atomigkeit (Werthigkeit) entspreche.

Die Fortstihrung materieller Theilchen durch den Strom, welche von Wiedemann entdeckt wurde (3), kann nach L. Daniel (4) sehr schön gezeigt werden, indem man in eine horizontale, an beiden Enden aufwärts gebogene und mit gesäuertem Wasser gefüllte Glasröhre von 10 bis 12 MM. Durchmesser einen 2 bis 3 Centimeter langen Quecksil-

<sup>(1)</sup> Laborat. 1867, 248. — (2) Vgl. bezüglich der experimentalen Grundlagen Jahresbericht über die Fortschritte der Physik, von Fr. Zamminer f. 1857, 243; ferner diesen Jahresber. f. 1857, 53, 56; f. 1858, 25; f. 1859, 35; f. 1866. 83. — (3) Jahresber. f. 1852, 266; f. 1856, 285. — (4) Compt. rend. LXIV, 599; Instit. 1867, 93.

bertropfen bringt und dann in die beiden Enden der Flüssigkeit die Poldrähte einer Kette eintauchen läst. Vier Bunsen'sche Elemente genügen, um den Tropfen vom positiven Pol gegen den negativen hin in Bewegung zu setzen. Dasselbe Experiment kann mit dem Ruhmkorff'schen Apparate gemacht werden.

Leitungswiderstand P. Br. Warren (1) hat verschiedene Oele auf ihren electrischen Leitungswiderstand untersucht, um daraus womöglich eine Methode zu erhalten, um Verfälschungen zu entdecken. Da Terpentinöl einen viel größeren, Alkohol einen viel kleineren Widerstand besizt, als alle die im Handel wichtigen Oele, so sind in der That die Fälschungen, soweit sie durch Zusatz dieser beiden Mittel bewerkstelligt werden, leicht an der Aenderung des Widerstandes zu erkennen.

Hydroelectrische Ketten.

E. Duchemin (2) macht darauf aufmerksam, daß Pikrinsäure in wässeriger Lösung sehr geeignet ist, um in Bunsen'schen Elementen die Salpetersäure zu ersetzen, wodurch namentlich die schädlichen Dämpfe vermieden werden. Man kann die verdünnte Schwefelsäure ferner noch durch Meerwasser ersetzen. Zusatz von einigen Tropfen Schwefelsäure zur Pikrinsäure macht die Kette wirksamer. Auch in Elementen mit einer Flüssigkeit leistet Pikrinsäurelösung mit etwas Schwefelsäure gute Dienste.

Da das Antimon unter den gewöhnlichen Metallen das electronegativste ist und von verdünnter Schwefelsäure nicht im Mindesten angegriffen wird, so schlägt es R. Böttger (3) mit Zink combinirt für solche Volta'sche Batterieen vor, welche kein perpetuirliches Geschlossensein erfordern. Sehr bedeutende und constante Effecte giebt die Verbindung von

Chem. News XVI, 161; Pharm. Journ. Trans. [2] IX, 177. —
 Compt. rend. LXIV, 760; Zeitschr. Chem. 1867, 349; J. pr. Chem. CII, 55. —
 Jahresber. des physik. Vereins su Frankfurt a. M. f. 1866/67, 64; J. pr. Chem. C, 379; CIII, 311.

einem amalgamirten Zinkcylinder, in einer völlig gesättig- Hydroeleetriten Lösung gleicher Theile Kochsalz und Bittersalz stehend, mit einem in verdünnter Schwefelsäure in einer Thonzelle stehenden Antimonblock.

Derselbe bespricht (1) die Mängel einiger neuerdings empfohlenen Elemente, und empfiehlt einige andere Combinationen, die sich namentlich durch die Abwesenheit der zerbrechlichen Thonzellen auszeichnen. Das erste, zu nichtimmer geschlossenen Strömen geeignete Element besteht aus einem amalgamirten Zinkblechcylinder und einem massiven Gaskohleneinsatz, deren Zwischenraum mit einem Gemisch von gleichen Theilen pulverisirten Kochsalzes und Bittersalzes ge-Diese Mischung wird etwas festgestampft und fullt wird. mit einer Lösung derselben Salze befeuchtet. - Eine zweite sehr kräftige und zu Vorlesungen geeignete Batterie besteht aus einem Kohlenbecher, welcher bis zu 8/4 mit einer Mischung gleicher Volume schwefels. Eisenoxyds und gewöhnlichen Wassers gefüllt wird, in welche dann ein amalgamirter Zinkcylinder eingetaucht wird.

Zum Amalgamiren der Zinkcylinder in den Ketten empfiehlt Demance (2) das höchst einfache Mittel, in das Gefäß, welches den Zinkcylinder aufnimmt, einige Tropfen Quecksilber zu schütten. Unter dem Einflusse des Stromes vollzieht sich dann die Amalgamation von selbst und zwar in sehr vollkommener Weise.

J. Chautard (3) beschreibt einen hübschen Vorle-Magnettesungsversuch, um mittelst einer mit Sauerstoff gefüllten Seifenblase den Diamagnetismus dieses Gases zu zeigen.

T. L. Phipson (4) glaubt, dass der mehrfach constatirte Magnetismus von angeblich reinem Eisenglanz immer

<sup>(1)</sup> Jahresber. des physik. Vereins zu Frankfurt a. M. f. 1865/66, 52; J. pr. Chem. CI, 291; Bull. soc. chim. [2] VIII, 317. — (2) Compt. rend. LXV, 1086. — (3) Compt. rend. LXIV, 1141; Pogg. Ann. CXXXI, 656. — (4) Bull. soc. chim. [2] VII, 321.

Magnetismus auf einem Gehalt desselben an Magneteisen beruht (1). In Rotheisenstein aus dem Fürstenthum Waldeck fand Er 2 bis 4 pC., in einem magnetischen Eisenglanz aus der Gegend von Wildungen neben 19 pC. Quarz und 57 pC. Eisenoxyd sogar 23 pC. Eisenoxyduloxyd.

Derselbe Beobachter hat gefunden (2), dass gewisse eisenhaltige Mineralien, wie vor Allen der Ilmenit (aus Norwegen), durch den magnetischen Strich magnetisirt werden können. Das genannte Mineral steht zwischen Eisen und Stahl in Hinsicht der leichten Magnetisirbarkeit und der Dauerhaftigkeit des Magnetismus.

(1) Rammelsberg fand (Jahresber. f. 1858, 687) in dem octaëdrisch krystallisirten stark magnetischen Eisenerz vom Vesuv nur Eisenexyd und Magnesia, nebst Spuren von Eisenexydul. Vgl. auch Jahresber. f. 1856, 201; f. 1862, 191; f. 1863, 256. — (2) Bull. soc. chim. [2] VII, 322. Titaneisen fand Greifs (Jahresber. f. 1856, 201) an und für sich magnetisch, wiewohl nicht polar.

## Unorganische Chemie.

- E. J. Mills (1) hat Seine Ansichten über das Wesen Allgemeitder Isomerie dargelegt.
- G. F. Barker (2) geht in einer Abhandlung über die Constitution der normalen und abgeleiteten Säuren von der Romenelatur. Annahme aus, dass die ersteren durch directe Sättigung sämmtlicher Verwandtschaftseinheiten eines negativen elementaren Atoms mittelst Hydroxyl (HO) entstehen und dass die derivirten Säuren aus den normalen oder Orthosäuren durch successiven Austritt von Wassermolecülen hervorgehen, wie sie auch aus dem Anhydrid durch Zutritt von Wasser gebildet werden können. Indem Barker ferner die Quantivalenz der Elemente als nach paaren Atomzahlen veränderlich betrachtet, findet Er für verschiedene Gruppen mehrere Orthosäuren, wie folgende Beispiele zeigen:

CI'(H $\Theta$ ) 8"(H $\Theta$ )<sub>3</sub> P"'(H $\Theta$ )<sub>5</sub> Se<sup>I</sup>V(H $\Theta$ )<sub>4</sub> CI"'(H $\Theta$ )<sub>6</sub> 8<sup>I</sup>V(H $\Theta$ )<sub>6</sub> PV(H $\Theta$ )<sub>5</sub> (Se<sub>2</sub><sup>I</sup>V)(H $\Theta$ )<sub>4</sub> CIV(H $\Theta$ )<sub>6</sub> CIV(H $\Theta$ )<sub>7</sub>

Die derivirten Säuren bezeichnet Barker als Metasäuren, und zwar nach der Zahl der eliminirten Wassermolecüle als Mono-, Di-, Tri- u. s. w. Metasäuren. Z. B.:

(1) Phil. Mag. [4] XXXIII, 1. — (2) Sill. Am. J. [2] XLIV, 384.

Constitution der Säuren.

|           |               | Unterchiorige | S. Chlorige S.                   | Chlorsaure                       | Ueberchlorsaur                  | ŧ |
|-----------|---------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| ı.<br>ır. | Orthosäure    | HCl'O         | H <sub>s</sub> Cl"O <sub>s</sub> | H <sub>5</sub> ClvO <sub>5</sub> | H,Clv110,                       |   |
|           | Monometasäure |               | HClO <sub>2</sub>                | H <sub>8</sub> ClO <sub>4</sub>  | H <sub>6</sub> ClO <sub>6</sub> |   |
|           | Dimetasäure   |               |                                  | HClO,                            | H <sub>a</sub> ClO <sub>5</sub> |   |
|           | Trimetasäure  |               |                                  | -                                | HClO4                           |   |
|           |               |               |                                  |                                  |                                 |   |

 Schweflige
 S. Schwefelsäure
 Salpetrige
 S. Salpetersäure

 Orthosäure
  $H_4S^{1}VQ_4$   $H_6S^{1}VQ_6$   $H_3N'''Q_8$   $H_2N''Q_8$  

 Monometasäure
  $H_2SQ_8$   $H_4SQ_6$   $HNQ_2$   $H_2NQ_4$  

 Dimetasäure
  $H_2SQ_6$   $H_2SQ_6$   $HNQ_2$   $HNQ_3$ 

Das Radical (Element) fungirt daher in den Orthosäuren und Metasäuren mit derselben Quantivalenz; in den ersteren sind aber die Verwandtschaftseinheiten desselben sämmtlich durch Hydroxyl oder durch Sauerstoff mit anderen positiven Atomen, in den Metasäuren theilweise durch Sauerstoff gesättigt; nur in den letzteren können daher sauerstoffhaltige Radicale angenommen werden. Barker verdeutlicht diese Uebergänge durch graphische und durch gewöhnliche typische Formeln in folgender Weise:



Da in den Orthosäuren nach der gegebenen Definition die Zahl der Wasserstoffatome nicht größer sein kann als die der Sauerstoffatome, so ist ein Ueberschuß der ersteren als Hydroxyl ersetzend und folglich direct an das elementare Atom angelagert zu betrachten:



Eine zweite Klasse von Metasäuren entsteht durch Austritt von Wasser aus einer Gruppe mehrerer Molecüle einer Orthosäure. Die von Barker gewählte Bezeichnung derselben, welche der Nomenclatur ähnlich ist, die von Weltzien (1) für die Polysiliciumsäuren angewendet wurde, der Sturen.
ergiebt sich aus Folgendem:

| osphorsaure Triphosphorsaure                           |
|--------------------------------------------------------|
| (10P2O10*) H15P2O15*)                                  |
| P.O. HisPaOis                                          |
| P.O.*) H <sub>11</sub> P <sub>2</sub> O <sub>18</sub>  |
| P.O. H <sub>2</sub> P <sub>3</sub> O <sub>13</sub> *)  |
| P.O.*) H,P.O.                                          |
| P.O. H.P.O.                                            |
| $H_{\mathbf{s}}P_{\mathbf{s}}\Theta_{\mathbf{s}}^{*})$ |
| $H_8P_8\Theta_8$                                       |
|                                                        |

Die mit \*) bezeichneten Säuren sind nicht selbstständige Verbindungen, sondern blofse Multipla der einfachen Ortho- oder Metasäuren.

Heptameta-Trijodsäure HJ, O,

Pentameta-Diüberjodsäure H<sub>4</sub>J<sub>2</sub>O<sub>9</sub>

Enneameta-tetrajods. Kali K<sub>2</sub>J<sub>4</sub>O<sub>11</sub>

Pentameta-tetrabors. Natron Na<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub> (Borax)

Enneameta-octobors. Magnesia Mg.B.O.

Monometa-diarsenigs. Kupferoxyd Gu<sub>2</sub>As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>(S cheele's Grün)

Trimets-diarsens. Bleioxyd Pb2As2O7

Eine letzte Klasse von Ortho- und Metasäuren entsteht, wenn eine Gruppe mehrerer elementaren Atome  $(G_2)^{v_1}$ ,  $(Gr_2)^{v_1}$ ,  $(Si_2)^{v_1}$ ,  $(Fe_2)^{v_1}$  als Radical fungirt. Beispielsweise ergiebt sich für  $(G_2)$  die Reihe :

Ortho-Oxalsāure Monometa-Oxalsāure Dimeta-Oxalsāure Dicarbontrioxyd  $H_{\bullet}(G_{0})\Theta_{\bullet}$   $H_{\bullet}(G_{0})\Theta_{\delta}$   $H_{\bullet}(G_{0})\Theta_{\delta}$   $H_{\bullet}(G_{0})\Theta_{\delta}$   $H_{\bullet}(G_{0})\Theta_{\delta}$   $H_{\bullet}(G_{0})\Theta_{\delta}$ 

Barker bespricht diese Säuren, deren Definition theilweise mit jener der bisherigen Polysäuren zusammenfällt, nicht näher. — In ähnlicher Weise läßt sich die Constitution der Basen interpretiren. In Folge der geringeren Veränderlichkeit in der Quantivalenz der positiven elementaren Radicale ist die Zahl der normalen Basen, welche jedes Radical bildet, eine geringere; die Atomgruppen (Fe<sub>2</sub>)<sup>VI</sup>, (Hg<sub>2</sub>) u. a. spielen aber bei denselben eine größere Rolle. — Barker erörtert noch an zahlreichen Beispielen, wie sich viele basische Salze auf für sich nicht bekannte Orthound Metasäuren zurückführen lassen. Bezüglich dieser Ausführungen verweisen wir auf die Abhandlung.

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1864, 211.

Constitution der Säuren

C. Weltzien (1) schlägt die Bezeichnung Metasäuren Nomenclatur. für diejenigen Säuren vor, welche aus einem Molecül einer mindestens dreibasischen Orthosäure [nach der bisherigen Definition (2)] durch Austritt eines Moleculs Wasser entstehen, den Namen Parasäuren dagegen für diejenigen, welche sich von zwei Molectilen zwei- oder mehrbasischer Säuren durch Austritt eines Molectils Wasser ableiten. Man hat:

| 1 Mol. Orthosäure                 |   |                  |    | Metasäure                                     |
|-----------------------------------|---|------------------|----|-----------------------------------------------|
| $H_8PO_4$                         | _ | H, O             | =  | HPO <sub>3</sub>                              |
| H <sub>4</sub> 8iO <sub>4</sub>   |   | H <sub>2</sub> O | == | H <sub>2</sub> SiO <sub>3</sub>               |
| 2 Mol. Orthosaure                 |   |                  |    | Parasäure                                     |
| 2 H <sub>2</sub> 80 <sub>4</sub>  | _ | $H_2\Theta$      | =  | H <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>7</sub>  |
| 2 H <sub>2</sub> GrO <sub>4</sub> | _ | H <sub>2</sub> O | == | H <sub>2</sub> Gr <sub>2</sub> O <sub>7</sub> |
| 2 H <sub>8</sub> P <del>Q</del> 4 | _ | $H_2\Theta$      | =  | H <sub>4</sub> P <sub>2</sub> O,              |
| 2 H <sub>4</sub> SiO <sub>4</sub> | _ | H,O              | =  | H <sub>6</sub> Si <sub>2</sub> O <sub>7</sub> |

- A. V. Harcourt (3) hat einige Bemerkungen über chemische Nomenclatur mitgetheilt.
- C. Weltzien (4) gab eine Zusammenstellung der Formeln sämmtlicher unorganischer Verbindungen, einschließlich der Cyanverbindungen und Mineralien.

Vorlesungsversache.

J. S. Cooke jun. (5) beschrieb einige Vorlesungsversuche zur Illustrirung der Volumverhältnisse, in welchen sich Wasserstoff mit Sauerstoff, Chlor und Stickstoff verbindet. Auch G. Merz (6) hat eine Reihe von Vorlesungsversuchen angegeben. Bezüglich beider müssen wir auf die Originalmittheilungen verweisen.

stoff.

Reinen, von Chlor und Ozon freien Sauerstoff empfiehlt R. Böttger (7) durch schwaches Erhitzen von übermangans. Kali darzustellen. - Zur Gewinnung des Sauerstoffs in großem Maßstabe wurden mehrere Verfahrungsweisen

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLII, 110. — (2) Jahresber. f. 1859, 152; f. 1864, 212, 476. — (3) Chem. News XVI, 272. — (4) In Seiner Schrift: Systematische Uebersicht der sogen. unorganischen Verbindungen. Heidelberg 1867. — (5) Sill. Am. J. [2] XLIV, 189; Phil. Mag. [4] XXXV, 48. — (6) J. pr. Chem. CI, 261. — (7) Jahresber. des physikal. Vereins zu Frankfurt a. M. f. 1866/67, 69; J. pr. Chem. CIII, 316.

beschrieben. — Tessié du Mothay (1) leitet einen Strom Samerstoff. von Wasserdampf über auf etwa 450° erhitztes mangans. Alkali und oxydirt das zurückbleibende Gemenge von Manganoxyd und Alkalihydrat durch Ueberleiten von Luft in der Glühhitze. - A. Mallet (2) erhitzt Kupferchlorür, mit Kaolin oder Sand gemengt und mit 20 pC. Wasser befeuchtet, in horizontal liegenden und um ihre Axe drehbaren Retorten unter Ueberleiten von Luft mehrere Stunden auf 1000 und zersetzt hierauf das gebildete Oxychlorid durch stärkeres Erhitzen (auf etwa 400°), worauf das Chlortir nach dem Erkalten auf's Neue oxydirt wird (3). Verwandelt man das Oxychlorid durch Eindampfen mit der erforderlichen Menge von käuflicher Salzsäure (50 pC.) in Chlorid, so erhält man durch Erhitzen des Rückstandes Chlor (4), bei ungentigendem Zusatz ein Gemenge von Chlor und Sauerstoff. 100 Kilogr. Kupferchlorur liefern nach der Verwandlung in Oxychlorid etwa drei Cubikmeter Sauerstoff, oder nach der Verwandlung in Chlorid sechs bis sieben Cubikmeter Chlor. - Gondolo (5) beschrieb einige Modificationen des Verfahrens von Boussing ault (6). Dem reinen Baryt setzt Er zur Verhütung der Frittung ein Gemenge von Kalk, Magnesia und mangans. Kali zu und erhitzt die Mischung in beschlagenen gusseisernen Röhren.

F. Crace Calvert (7) machte Mittheilung über die

(1) Instit. 1868, 48; J. pharm. [4] VII, 49; Dingl. pol. J. CLXXXVI, 230. — (2) Compt. rend. LXIV, 226; Instit. 1867, 60; Bull. soc. chim. [2] VII, 522; J. pharm. [4] VI, 47; J. pr. Chem. CI, 254; Dingl. pol. J. CLXXXIV, 442; Zeitschr. Chem. 1867, 191; Chem. Centr. 1868, 238; Sill. Am. J. [2] XLIII, 389. — (3) Nach einer späteren Mittheilung von Mallet (Compt. rend. LXVI, 349) geht das Kupferchlorür zwischen 100° und 200° und selbst bei noch höheren Temperaturen in einem Strom von feuchter Luft fast augenblicklich in Oxychlorid, und das letztere, bei gleichzeitigem langsamem Zutropfen von Salzsäure, in wasserfreies Chlorid fiber. — (4) Vgl. Jahresber. f. 1861, 898. — (5) Compt. rend. LVI, 488; Zeitschr. Chem. 1868, 416; Dingl. pol. J. CLXXXVIII, 322. — (6) Jahresber. f. 1851, 295. — (7) Chem. Soc. J. [2] V, 293; J. pr. Chem. CI, 397; Dingl. pol. J. CLXXXV, 293; Zeitschr. Chem. 1867, 439; Chem. Centr. 1867, 828; Compt. rend. LXIV, 1246; Bull. soc. chim. [2] IX, 49; J. pharm. [4] VI, 195.

Saverstoff.

oxydirenden Wirkungen des in Holzkohle condensirten Mit Salzsäure ausgelaugte Buchsbaumkohle Sauerstoffs. wurde getrocknet, geglüht, noch rothglühend durch Quecksilber in ein gemessenes Volum von Sauerstoff gebracht und nach Beendigung der Absorption (bei welcher niemals Kohlensäure entstand) der zu oxydirende Körper zugegeben. Schwefelwasserstoff und Phosphorwasserstoff wurden in reichlicher Menge zersetzt und veranlassten unter Bildung von Schwefelsäure und Phosphorsäure das Verschwinden eines weiteren Sauerstoffvolums. Dagegen konnte die Bildung von Salpetersäure aus Ammoniak nicht nachgewiesen werden. Aethylalkohol wurde zu Essigsäure, Amylalkohol zu Valeriansäure, Methylalkohol zu Ameisensäure (diese war mit weniger Sicherheit erkennbar) oxydirt. Aethylen nnd Propylen schienen keine anderen Producte als Kohlensäure und Wasser, Amylen neben Kohlensäure auch eine (nicht isolirte) ätherische Verbindung zu geben.

Lichtentwickelung bei

H. Baumhauer (1) hat einige Fälle von Lichtentlangsamer wickelung bei langsamer oder unvollständiger Oxydation (2) beobachtet. Er bestätigt (3), dass Natrium in völliger Dunkelheit sowohl auf frischen Schnittslächen als bei der Zersetzung des Wassers leuchtet und Kalium auf Schnittflächen noch intensiver, wiewohl wegen der rascheren Oxydation nur kürzere Zeit. Schreibpapier, auf einer heißen Ofenplatte bis zur beginnenden Bräunung erhitzt, giebt eine im Dunkeln deutlich sichtbare Lichtentwickelung und leuchtet noch einige Zeit nach der Entfernung von der Wärmequelle. Auch feines Sägemehl von Birkenholz, sowie Kleie geben im Dunkeln bei der Röstung ein solches phosphorisches Licht aus.

Flamme

Frankland (4) hat in einem an der Royal Institution

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. CII, 123, 361. — (2) Vgl. L. Gmelin's Handb. d. Chemie, 4. Aufl. I, 180 ff. — (3) Vgl. Jahresber. f. 1850, 121; f. 1858, 116. — (4) Pharm. J. Trans. [2] IX, 127; aus Journal f. Gasbeleuchtung, Juli 1867, 291 in Dingl. pol. J. CLXXXV, 279; Chem. Centr. 1867, 1058.

gehaltenen Vortrag die Ansicht entwickelt, das das Leuch-Yerbrennung, ten der Flammen nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, von dem Glühen ausgeschiedener fester Partikeln, sondern vielmehr, wenn nicht ausschließlich, doch hauptsächlich von dem Dichtigkeitszustande der brennbaren Dämpfe abhängig ist, also auf dem heftigen Erglühen sehr dichter Dämpfe oder Gase beruht. Die wichtigsten der von Ihm angeführten Argumente sind die folgenden. Die Verbrennung des metallischen Arsens, des Schwefelarsens, sowie die von arsenhaltigem Wasserstoff, oder von Wasserstoff, worin arsenige Säure verdampft wurde, erfolgt im Sauerstoff mit intensiver Lichtentwickelung, obgleich kein fester Körper ausgeschieden wird; dasselbe ist auch bei der Verbrennung des Phosphors anzunehmen. Wird Schwefelkohlenstoff in Luft verbrannt, so lässt sich in der wenig leuchtenden Flamme kein ausgeschiedener Kohlenstoff nachweisen (eine eingeschobene Porcellanplatte bedeckt sich nicht mit Russ); noch weniger ist derselbe daher bei der Verbrennung in Sauerstoff oder Stickoxyd vorauszusetzen, und gleichwohl entwickelt die Flamme in diesem Falle in Folge der gesteigerten Temperatur ein intensives Licht. Gewöhnliches oder Chlorknallgas verbrennen in geschlossenen Gefäsen mit stark leuchtender Flamme; ein Gemenge von Kohlenoxyd und Sauerstoff zeigt dasselbe Verhalten. Auch die Lichtentwickelung der Arsenflamme wird durch Verminderung des Drucks verringert, durch Steigerung des Drucks erhöht; die wenig leuchtende Weingeistslamme nimmt in comprimirter Luft lebhaften Glanz an. Die Flamme des in Sauerstoff brennenden Arsendampfes und die einer Mischung von Schwefelkohlenstoffdampf und Stickoxyd geben ferner ein continuirliches Spectrum; ein solches ist daher keineswegs von der Anwesenheit glühender fester Frankland schliesst aus allem Theilchen abhängig. Diesen, dass auch in der Flamme des Leuchtgases oder der Leuchtstoffe überhaupt die Lichtentwickelung von erglühenden stark verdichteten Kohlenwasserstoffen ausgeht, die

sich somit dem Arsen- und Phosphordampf in der Arsenund Phosphorflamme ähnlich verhalten würden. Er sieht eine Unterstützung dieser Annahme darin, daß die leuchtende Flamme des Leuchtgases vollkommen durchsichtig ist, was mit der Gegenwart fester Theilchen unvereinbar erscheint, sowie in dem Umstand, daß der abgeschiedene Ruß keineswegs reiner Kohlenstoff ist, sondern erhebliche Mengen von Wasserstoff enthält.

Ozon, Antoson Weltzien (1) macht darauf aufmerksam, daß, da das Ozon aller Wahrscheinlichkeit nach aus drei verbundenen Sauerstoffatomen besteht, die Bedingungen für dessen Bildung bei solchen Reactionen am günstigsten sein müssen, bei welchen drei Sauerstoffatome frei werden, und daß solche Zersetzungen bei der Chromsäure, der Mangansäure und der Uebermangansäure vorkommen, von welchen Er insbesondere die der Uebermangansäure eingehend bespricht. Fein gepulvertes zweifach-chroms. Kali bildet beim Erwärmen mit concentrirter Schwefelsäure Ozon, wie der Geruch und das Verhalten des Gases zu blankem Silber und zu Jodkaliumstärkekleister beweisen.

L. L. Soret (2) hat, um für die früher von Ihm getundene Dichte des Ozons (3) eine Controle zu gewinnen, das Diffusionsvermögen dieses Gases vergleichungsweise mit dem des Chlors bestimmt. Als Diffusionsapparat benutzte Er zwei gleichgroße Glasröhren von etwa 45 MM. innerem Durchmesser und 250 CC. Capacität, welche an beiden Enden durch aufgeschliffene Glasplatten von der Form länglicher Vierecke verschlossen waren. Diese an correspondirenden Stellen durchlöcherten Glasplatten wurden durch federnde Vorrichtungen fest, aber verschiebbar auf den Mündungen der Röhren anliegend erhalten und der

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLII, 107. — (2) Compt. rend. LXIV, 904; Ann. ch. phys. [4] XIII, 257; N. Arch. ph. nat. XXX, 306; Ann. Ch. Pharm. Suppl. V, 148; Pogg. Ann. CXXXII, 170; im Auszug Zeitschr. Chem. 1867, 383; Phil. Mag. [4] XXXIV, 26. — (8) Jahresber. f. 1865, 120.

luftdichte Verschluss durch Benetzen mit einem Tropfen Schwefelsäure bewirkt; durch Verschieben der Platten in der Weise, dass die Oeffnungen über die Mündungen der Röhren kamen, konnte man Gas einleiten oder austreten und diffundiren lassen. Die eine der Röhren wurde mit Sauerstoff, die andere mit chlorhaltigem oder ozonhaltigem (electrolytischem) Sauerstoff gefüllt und beide Röhren verschlossen über einander gestellt, nachdem ein Tropfen Schwefelsäure zwischen die beiden sich berührenden Verschlussplatten gebracht worden war; durch Verschieben dieser letzteren wurde die Communication hergestellt und die Diffusion 45 Minuten unterhalten. Zur Bestimmung des Gehaltes der beiden Röhren an Chlor oder Ozon wurden dieselben alsdann verschlossen in eine mit concentrirter Schwefelsäure gefüllte Wanne (mit dem unteren Ende einige Centimeter unter die Oberfläche der Säure) getaucht und in die conische Oeffnung der dickeren oberen Verschlussplatte eine eingeschliffene Ableitungsröhre eingesteckt, deren freies Ende in Jodkaliumlösung tauchte. hierauf die Oeffnung der Platten über die Mündung der Röhre geschoben und der untere Verschluss entfernt war, wurde durch einen Luftstrom der Röhreninhalt in die Jodkaliumlösung getrieben und das abgeschiedene Jod nach dem Bunsen'schen Verfahren bestimmt. Die Summe des in beiden Gefässen gefundenen Chlors oder Ozons gab diejenige Menge (V), welche zu Anfang des Versuchs im unteren Gefäss enthalten war, die im oberen Gefäss gefundene den durch Diffusion innerhalb 45 Minuten eingetretenen Antheil (v). Die bei verschiedenen Versuchen erhaltenen Resultate sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt; das Volum des Ozons ist unter der Annahme berechnet, dass dasselbe das Doppelte von dem des absorbirten Sauerstoffs beträgt.

Ozoz,

Oroz,

|         | Diff                | usio    | n           |            |
|---------|---------------------|---------|-------------|------------|
| dе      | s Chlors            | d e     | s Ozor      | 8          |
| v       | v -v-               | v       | <b>v</b>    | · <u>v</u> |
| 3,10CC. | 0,74CC 0,2387       | 4,68CC. | 1,29CC.     | 0,2756     |
| 4,27    | 1,01 0,2365         | 9,18    | 2,45        | 0,2683     |
| 6,64    | 1,48 0,2230         | 9,49    | 2,53        | 0,2660     |
| 10,34   | 2,34 0,2263         | 10,89   | 3,03        | 0,2782     |
| 11,18   | 2,51   0,2245       | 12,71   | 3,40        | 0,2675     |
| 17,91   | 4,05 0,2261         |         | , -         | ,          |
| 53,44   | 12.13 Mittel 0.2270 | 46,90   | 12.70 Mitte | 1 0.2708   |

Für das Chlor wie für das Ozon sind die diffundirten Mengen proportional den bei Beginn der Versuche im unteren Gefäße enthaltenen. Für jeden CC. Chlor diffundirten in 45 Minuten 0,227 CC. in das obere Gefäß, für jeden CC. Ozon in derselben Zeit 0,271 CC. Das Verhältniß beider Werthe  $\frac{0,227}{0,271} = 0,8382$  ist, wenn die Dichte des Ozons = 1,658 gesetzt wird, nahezu gleich dem umgekehrten Verhältniß der Quadratwurzeln aus der Dichte beider Gase:  $\sqrt{1,658}$ :  $\sqrt{2,44} = 0,8243$ . Da dieses Verhältniß sich bei der etwas längeren Dauer der Versuche der Einheit nähern mußte, so schließt Soret, daß die Dichte des Ozons in der That = 1,658, d. h. gleich der anderthalbfachen Dichte des gewöhnlichen Sauerstoffs ist.

C. Hoffmann (1) hat das Mengenverhältnis bestimmt, in welchem Ozon und Antozon (letzteres im Wasserstoffhyperoxyd) bei der Electrolyse des Wassers unter günstigen Bedingungen gleichzeitig auftreten. Der von Ihm angewendete Apparat bestand aus einer Thonzelle, welche das angesäuerte Wasser enthielt und in ein weiteres Gefäs mit Kupfervitriollösung tauchte; in das angesäuerte Wasser war eine Kältemischung gestellt, um die Erwärmung der Flüssigkeit durch den von 6 Grove'schen Elementen gelieferten Strom zu verhindern. Als positiver Pol diente

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. CXXXII, 607; im Auszug Zeitschr. Chem. 1868, 316.

Oson,

eine feine Platinspitze, als negativer ein Kupferblech. Der entwickelte ozonhaltige Sauerstoff wurde mittelst einer auf der Thonzelle befestigten tubulirten Glocke und eines Aspirators in Jodkaliumlösung geleitet. Die Bestimmung des hier ausgeschiedenen Jods und die jodometrische Bestimmung des in der Thonzelle enthaltenen Wasserstoffhyperoxyds ergab für die gleichzeitig gebildeten Mengen von Ozon und Antozon die folgenden Werthe:

|    |       | •         |          |                      |           | Gefundenes |                        |  |
|----|-------|-----------|----------|----------------------|-----------|------------|------------------------|--|
|    |       |           |          |                      | •         | Ozon       | Antozon                |  |
|    |       |           |          |                      |           | (im        | Wasserstoff hyperoxyd) |  |
| E  | ectro | lysirte F | lüssigke | eit vom s            | pec. Gew. | in Mil     | ligrm.                 |  |
|    | Rein  | es Wasse  | er       |                      | 1,00      | Spur       | 0,0                    |  |
| 40 | Vol.  | Wasser,   | 1 Vol.   | 80 <sub>8</sub> , HO | 1,02      | 0,04       | 0,12                   |  |
| 20 | ,     |           | 77       | *                    | 1,055     | 0,28       | 0,24                   |  |
| 15 | , ,,, |           | ,        | ,                    | 1,07      | 0,32       | 0,84                   |  |
| 10 | , ,   | ,         | 7        | •                    | 1,11      | 0,36       | 1,28                   |  |
| 8  | , ,   | ,         | ,        | ,                    | 1,12      | 0,36       | 2,04                   |  |
| 6  |       |           | ,        | ,                    | 1,15      | 0,40       | 2,52                   |  |
| 5  | ,     | 79        | 77       | 77                   | 1,19      | 0,44       | 2,68                   |  |
| 4  |       | -         | ,        | ,                    | 1,22      | 0,40       | 4,28                   |  |
| 3  | _     | -         |          | ,                    | 1,27      | 0,28       | 6,00                   |  |
|    | _     | -         |          | -                    | •         | -          | •                      |  |

Die Menge des Ozons nimmt demnach mit der Concentration der Säure bis zu einem gewissen Punkte zu und erreicht bei dem Verhältnis von 1 Vol. Schwefelsäurehydrat und 5 Vol. Wasser ein Maximum, während die Bildung des Antozons viel reichlicher und ohne ein solches Maximum erfolgt. Nur bei der Mischung vom sp. Gew. 1,055 sind die Mengen des Ozons und Antozons nahezu äquivalent. Da Hoffmann noch feststellte, dass die verdunnte Säure kein Ozon zurückhält, und dass bei dem Einleiten von ozonhaltigem Sauerstoff in die verdünnte, mit Wasserstoff hyperoxyd beladene Säure weder das Ozon noch das Wasserstoff hyperoxyd verschwindet, so erhält durch diese Versuche die Annahme einer Spaltung des gewöhnlichen Sauerstoffs in äquivalente Mengen zweier gegensätzlichen Componenten keine Stütze.

Osonide

Schönbein (1) hat weitere Mittheilungen über Ozonide gemacht. S. g. ozonisirtes (nach Schönbein antozonhaltiges) Terpentinöl giebt bei dem Schütteln mit dem mehrfachen Volum Wasser, das 2 pC. Schwefelsäure oder Salpetersäure enthält, die Hälfte seines activen Sauerstoffs (A) an dieses unter Bildung von Wasserstoffhyperoxyd ab; die rückständige Hälfte wird zwar von angesäuertem Wasser nicht aufgenommen, läßt sich aber auf schweflige Säure, Eisenoxydulsalze, Bleioxyd (im Bleiessig), Indigo und andere oxydirbare Substanzen übertragen. Wasser nimmt das Antozon aus dem Wasser viel schwieriger und nur bei längerem Schütteln auf, wahrscheinlich durch Vermittelung der gebildeten Ameisensäure. Andere Kohlenwasserstoffe (Wachholderöl, Lavendelöl, Benzol, Petroleum) zeigen ein ähnliches Verhalten; es lässt sich daher ihr Gehalt an activem Sauerstoff durch Schütteln mit angesäuertem Wasser, unter Zusatz von Chromsäure und Aether, durch die blaue Färbung des letzteren nachweisen. Fette Oele geben dagegen, selbst wenn sie erhebliche Mengen von activem Sauerstoff enthalten, keine Spur davon an angesäuertes Wasser ab, wie sie auch in Berührung mit Wasser der Luft ausgesetzt die Bildung von Wasserstoffhyperoxyd nicht veranlassen. Im Maximum nahm bei Schönbein's Versuchen Terpentinöl 5,2 pC. activen Sauerstoff auf, was nach Abrechnung des gebildeten (etwa 5 pC. betragenden) Harzes einem Aequivalent Sauerstoff (+) auf ein Molecul Terpentinöl (C<sub>20</sub>H<sub>16</sub>) entspricht. Bei gewöhnlicher Temperatur vermindert sich der Antozongehalt dieser Verbindung nur langlam, in höherer Temperatur dagegen sehr rasch; gleichwohl bleibt ein kleiner Theil derselben auch bei der Destillation unverändert. Es ergab z. B. die Destillation eines

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. CII, 145, 155, 164; Zeitschr. Chem. 1868, 156, 187.

Oeles, das 3,5 pC. Antozon enthielt, ein Destillat mit 0,5 pC., im Rückstand konnte kein Antozon mehr nachgewiesen werden (die entstandenen Oxydationsproducte wurden nicht untersucht). — So wie die Camphene den gewöhnlichen Sauerstoff zu spalten und das Antozon festzuhalten vermögen, so besitzen andere organische Substanzen die Fähigkeit, das Ozon zu binden. Als Beispiele solcher organischen Ozonide führt Schönbein an: 1) die gebläute Guajactinctur (1); 2) das Chinon, sofern die oxydirenden Wirkungen, die dasselbe beim Uebergang in Hydrochinon zeigt

die Annahme zulassen, dass ein Theil seines Sauerstoffgehaltes in der Form von Ozon vorhanden ist. Für die Oxydation der schwefligen Säure durch Chinon bei Gegenwart

von Wasser giebt Schönbein z. B. die Gleichung:
Chinon Hydrochinon

C<sub>12</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub>, O<sub>2</sub> + 2 SO<sub>2</sub> + 2 HO = C<sub>12</sub>H<sub>4</sub>O<sub>3</sub>, 2 HO + 2 SO<sub>3</sub>.

3) die Verbindungen des Cyanins mit Ozon (2) und 4) jene des ölbildenden Gases mit Ozon. Das Verhalten dieser Ozonide gegen oxydirbare Substanzen hat der genannte Forscher in derselben Abhandlung näher beschrieben.

Schönbein (3) hat ferner gefunden, dass wasserfreier Weingeist, in welchem Kohlenwasserstoffe (Terpentinöl, Petroleum), Harze oder Campher gelöst sind, in Berührung mit Sauerstoff unter dem Einfluss des Lichtes rasch erhebliche Mengen von Wasserstoffhyperoxyd bildet, während

Ozonide

<sup>(1)</sup> Schönbein (J. pr. Chem. CII, 164; Zeitschr. Chem. 1868, 188; N. Repert. Pharm. XVII, 306) macht darauf aufmerksam, daß die Guajacharztinctur die Fähigkeit, durch Ozon und Ozonide gebläut zu werden, im Sonnenlicht auch bei Luftabschluß schnell verliert und daß sie sich im zerstreuten Lichte durch Aufnahme von Sauerstoff und wie es scheint von Wasserstoffhyperoxyd verändert. Sie kann daher nur in frisch bereitetem Zustande als Reagens auf Ozon und Ozonide, und in Verbindung mit Blutkörperchen auf Antozon und Antozonide angewendet werden. — (2) Jahresber. f. 1865, 423. — (3) J. pr. Chem. C, 469; N. Repert. Pharm. XVI, 321; Zeitschr. Chem. 1867, 606; Bull. soc. chim. [2] IX, 74.

dieses in reinem Alkohol nur langsam und in geringer Menge und in den reinen Kohlenwasserstoffen bei Ausschluss von Wasser nicht entsteht. Schönbein erklärt dieses Verhalten, über welches Er ausführliche Angaben macht, durch die Annahme der Mittheilung chemischer Thätigkeit.

Wasserstoff. Wasser.

Um die Spuren von flüchtiger organischer Materie zu beseitigen, welche in dem ein- oder mehrere Male destillirten Wasser enthalten sind und welche - da die organische Substanz sich nach einigen Tagen freiwillig, unter allen Umständen aber sogleich bei Zusatz von wenig Salzsäure oder Salpetersäure in einen nicht flüchtigen Stoff verwandelt - verursachen, dass solches Wasser bei dem Abdampfen für sich oder mit Säuren einen verbrennlichen Rückstand hinterläßt, verfährt man nach Stas (1) zweckmäßig in folgender Weise. Man versetzt Quellwasser mit 4 bis 6 pC. einer kalt gesättigten geklärten Lösung von rohem mangans. Kali und überläßt die Mischung 24 Stunden der Ruhe. Man giebt sodann ein Liter der concentrirten Lösung des mangans. Kali's und (um die Zersetzung desselben bei dem Erhitzen im verdünnten Zustande zu vermeiden) eben so viel concentrirte Kalilauge in die Destillirblase, füllt diese zu 4/5 mit dem vorbereiteten Wasser, erhitzt vorsichtig zum Sieden (im Anfang schäumt die Mischung stark) und sammelt das Destillat erst, wenn 1/20 der ganzen Menge übergegangen ist. Bei Anwendung eines mit Diaphragmen versehenen Helmes wird nach diesem Verfahren aus Quellwasser durch einmalige Destillation vollkommen reines Wasser erhalten. Regenwasser liefert ein Destillat, welches Spuren von Ammoniak enthält und daher nochmals mit einigen Tausendtheilen sauren schwefels. Alkali's destillirt werden muß. Bezüglich weiterer Angaben von Stas über diesen Gegenstand ist auf die Originalmittheilung zu ver-

<sup>(1)</sup> In der S. 15 angeführten Schrift, 110; Zeitschr. anal. Chem. VI, 417; Dingl. pol. J. CLXXXV, 225; Chem. News XV, 204.

weisen. - Ueber die Electrolyse des Wassers s. S 130; über die Bildung von Wasserstoffhyperoxyd auch S. 132.

Nach Versuchen von J. Kolb (1) sind die wasserfreien Kohlen-Alkalien und alkalischen Erden eben so wenig als ihre trocke-Kohlensture. nen Hydrate fähig trockene Kohlensäure bei gewöhnlicher Temperatur zu absorbiren; geschmolzenes Kali- und Natronhydrat ändern nach Ihm ihr Gewicht selbst nach monatelangem Verweilen in trockener Kohlensäure nicht. wenn entweder die Kohlensäure Feuchtigkeit enthält oder wenn die Hydrate angefeuchtet sind, erfolgt Absorption, und zwar um so schneller, je löslicher die angewendete Base ist. Kolb schliesst daher, dass die Kohlensäure immer durch Lösungen absorbirt wird und dass für die Absorption das Wasser als Lösungsmittel unentbehrlich ist. Die bekannte und analytisch verwerthete Thatsache, dass geglühter Natronkalk die vollkommen trockene Kohlensäure mit Leichtigkeit aufnimmt, scheint aber mit Seinen Angaben nicht im Einklang zu stehen.

R. Wagner (2) hat die Löslichkeit einiger kohlens. Kohlensaure Salze in kohlensäurehaltigem Wasser unter Druck mit folgenden Resultaten bestimmt. Gefällter kohlens. Baryt löst sich unter einem Druck von 4 bis 6 Atmosphären in 132,3 Th. mit Kohlensäure gesättigten Wassers und erhält sich auch unter gewöhnlichem Druck in dieser Lösung. Bei freiwilligem Verdunsten derselben scheidet sich ein Gemenge von amorphem und krystallinischem kohlens. Baryt als schwerer Niederschlag ab; in der Siedehitze fällt aller Barvt als krystallinisches kohlens. Salz aus. Dieses letztere scheint daher in Wasser unlöslich zu sein. Ein festes doppelt- oder an-

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 861; Bull. soc. chim. [2] VIII, 166; J. pharm. [4] V. 444; J. pr. Chem. CII, 56; Zeitschr. Chem. 1867, 380; aus Bull. de la société industr. de Mulhouse XXXVII, 414 in Dingl. pol. J. CLXXXVII, 404. — (2) Zeitschr. anal. Chem. VI, 167; J. pr. Chem. CII, 233; Dingl. pol. J. CLXXXVII, 50; im Auszug Zeitschr. Chem. 1868, 310; Bull. soc. chim. [2] IX, 307.

Kohlensaure derthalb-kohlens. Salz konnte Wagner nicht erhalten; fällt man verdünnte Lösungen von Chlorbaryum mit anderthalb-kohlens. Natron, so entsteht ein Niederschlag von einfach - kohlens. Salz, während doppelt - kohlens. Salz in Lösung bleibt und in dieser schon bei sehr langsamem Erhitzen zersetzt wird. Kohlens. Magnesia erfordert zur Lösung (nach den Erfahrungen des Fabrikanten Merkel, welche Wagner mittheilt) bei 50 unter einem Kohlensäuredruck von

> Atmosphären 761 744 134 110.7

Bei anderen Temperaturen bleibt die Löslichkeit der Absorbirbarkeit der Kohlensäure durch Wasser proportional. Kohlens. Eisenoxydul (Spatheisenstein) giebt unter denselben Bedingungen wie das Barytsalz eine farblose Lösung, welche in 1381 Th. einen Theil des neutralen kohlens. Salzes enthält und in der Siedehitze einen schwarzen amorphen Niederschlag abscheidet. Die in gleicher Weise bereitete Lösung des gefällten basisch kohlens. Zinkozyds enthält in 189 Th. einen Theil neutrales kohlens. Salz; sie trübt sich bei gewöhnlichem Druck und scheidet sowohl bei freiwilligem Verdunsten als in der Siedehitze amorphes basisches Salz ab. Die grünliche, unter vier bis sechs Atmosphären Druck bereitete kohlens. Lösung des gefällten basisch kohlens. Kupferoxyds enthält in 4690 Th. einen Theil des neutralen Salzes und giebt in der Siedehitze ebenfalls einen Niederschlag von amorphem basischem Salz; der von dem kohlens. Wasser nicht gelöste Antheil bleibt als grünes krystallinisches (Malachit-) Pulver zurück. Gefälltes basisch kohlens. Manganoxydul und basisch kohlens. Bleioxyd in der Form von Bleiweiss sind bei gleicher Behandlung nur spurweise, durch Fällung mit kohlens. Natron dargestelltes kohlens. Blei dagegen erheblich löslich. 1000 Th. dieser Lösung enthalten 0,5 Th. des neutralen Bleicarbonates.

Das von Wöhler und H. Sainte-Claire Deville

beschriebene sogenannte graphitartige Bor (1) ist nach einer neueren Untersuchung derselben Forscher (2) eine bestimmte Verbindung von Bor mit Aluminium, deren Zusammensetzung am nächsten der Formel AlB, entspricht.

 Gefunden
 Berechnet

 I.
 II.

 ★1
 54,91
 54,02
 55,46

 B₂
 45,09
 45,98
 44,54

Sie scheint sich bei dem Schmelzen von Aluminium mit amorphem Bor oder mit Borsäure besonders dann zu bilden, wenn man nicht sehr starke und nicht anhaltende Hitze anwendet; auch entsteht sie, wenn Aluminium im Chlorbordampf geschmolzen erhalten wird. Die dünnen sechsseitigen, blas kupferfarbenen, vollkommen undurchsichtigen und stark metallglänzenden Tafeln dieses Boraluminiums gehören nach Miller's Bestimmung (3) eben so wie die Krystalle des reinen (kohlenstoffhaltigen) Bors wahrscheinlich dem monoklinometrischen System an. An der Luft zum Glühen erhitzt läuft es stahlfarben an ohne zu verbrennen, in Chlorgas verbrennt es dagegen unter glänzender Lichterscheinung zu Chloraluminium und Chlorbor. Von mäßig starker Salpetersäure wird es leicht, von concentrirter heißer Salzsäure und von Natronlauge nur langsam unter Wasserstoffentwickelung gelöst.

F. P. Le Roux (4) hat an einigen geschmolzenen bor- Bors. Salsen sauren Salzen eigenthümliche Veränderungen durch rasche Abkühlung constatirt. Geschmolzene bors. Magnesia (aus gleichen Aeq. Borsäure und Magnesia dargestellt) liefert auf eine kalte Eisenplatte ausgegossen ein schwach grün-

Bor

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1856, 277; f. 1857, 86. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLI, 268; J. pr. Chem. CI, 127; Zeitschr. Chem. 1867, 68; Zeitschr. snal. Chem. VI, 225; Chem. Centr. 1867, 591; Compt. rend. LXIV, 19; Instit. 1867, 17; 1868, 223; Bull. soc. chim. [2] VII, 390; N. Arch. ph. nat. XXVIII, 175. — (3) Phil. Mag. [4] XXXI, 397; vgl. Jahresber. f. 1867, 88 ff. — (4) Compt. rend. LXIV, 126; Bull. soc. chim. [2] VII, 485; Zeitsch. Chem. 1867, 190.

Born. Salse. liches, durchsichtiges, leichtes aber festes Glas (1); bei langsamer Abkühlung geht dagegen derselbe Fluss in eine porcellanartige, strahlig krystallinische Masse über. Dreifachbors. Kupferoxydul nimmt bei rascher Abkühlung in den äußeren Schichten eine dunkele, im langsamer erkaltenden inneren Theil eine orangegelbe Farbe an. Zweifach-bors. Kupferoxydul ist rasch abgekühlt citrongelb, langsam erkaltet orangegelb. Ein aus gleichen Theilen von dreifachbors. Kupferoxydul, zweifach-bors. Antimonoxyd und neutralem bors. Bleioxyd zusammengesetzter Flus erstarrt bei rascher Abkühlung zu einem schwarzen, fast undurchsichtigen Glase, das bei langsamem Anwärmen bis zum Erweichen Ockerfarbe annimmt. Die farblosen milchigen Gläser, welche bors. Zinnoxyd enthalten, färben sich beim Aufbewahren auch bei Ausschluss des Lichtes nach einigen Monaten schwarz. Le Roux schliesst aus diesem Verhalten, dass die Farbe der Körper mehr von ihrer Molecularstructur, als von ihrer chemischen Natur abhängig ist (2).

Phosphor.

G. Lemoine (3) hat, wie Hittorf (4) die Bedingungen für die Bildung der verschiedenen Modificationen des Phosphors zu untersuchen begonnen und über einzelne Seiner Ergebnisse eine vorläufige Mittheilung gemacht. Er bestätigt, dass die Umwandlung des rothen Phosphors in gewöhnlichen unter dem atmosphärischen Druck auch bei Temperaturen, welche bedeutend über 290° liegen, nur sehr langsam erfolgt: aus einem Gemenge von rothem Phosphor und Phosphortrisulfid (P<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, Siedep. 410 bis 420°) konnte die ganze Menge des Sulfides ohne merkliche Destillation von Phosphor versüchtigt werden. Er fand ferner die Menge des amorphen Phosphors, welche sich beim Erhitzen in einer Atmosphäre von Stickgas in gewöhnlichen

<sup>(1)</sup> Für diesen glasigen Zustand schlägt Le Roux die Bezeichnung "Parafusion" vor. — (2) Vgl. Jahresber. f. 1854, 775; f. 1866, 195. — (3) Bull. soc. chim. [2] VIII, 71; Chem. Centr. 1868, 286. — (4) Jahresber. f. 1865, 127.

umwandelt, von dem Drucke des indifferenten Gases unabhängig. Der käufliche amorphe Phosphor wurde zu diesen Versuchen wiederholt mit kochendem Schwefelkohlenstoff erschöpft, bei 2000 getrocknet, mit Wasser ausgelaugt, abermals im Kohlensäurestrom getrocknet und nun ein bestimmtes Gewicht desselben in einen mit Kohlensäure gefüllten Ballon eingetragen und in demselben nochmals auf 250° erhitzt. Der Ballon wurde sodann luftleer gemacht, mit trockenem Stickgas gefüllt und nachdem der Druck und die Temperatur bestimmt waren, zugeschmolzen und in einem Bade von Schwefeldampf (447° C.) acht Stunden lang erhitzt. Die Bestimmung des gebildeten gewöhnlichen Phosphors geschah, nachdem der Ballon in warmem Wasser rasch abgekühlt war, durch Oeffnen über Schwefelkohlenstoff und Auflösen in diesem Menstruum. Es ergab sich bei diesen Versuchen, dass die Menge des gebildeten gewöhnlichen Phosphors ungefähr dieselbe war, mochte der Druck des Stickgases zwischen 0,5 und 0,10 oder 0,9 bis 1 Atmosphäre betragen. Dagegen verminderte sich die Menge desselben, wenn bei gleicher Capacität des Ballons kleinere Mengen des rothen Phosphors angewandt wurden. Von 1,136 des letzteren blieb z. B. nach achtstündigem Erhitzen in einem Ballon von 621 CC. Capacität mehr als der vierte Theil unverändert zurück.

G. Gustavson (1) hat die Einwirkung des Broms Phosphorige und Jods auf phosphorige Säure untersucht (2). man ein Molectil krystallisirter phosphoriger Säure mit einem Molectil Brom im geschlossenen Rohr auf 1000 und unterstützt man die Einwirkung durch öfteres Umschütteln, so werden die anfänglich sichtbaren beiden Schichten, von welchen die untere aus Brom, die obere aus geschmolzener phosphoriger Säure besteht, in kurzer Zeit in der Weise verändert, dass sich am Boden der Röhre eine dickflüssige

<sup>(1)</sup> N. Petersb. Acad. Bull. XI, 299; J. pr. Chem. CI, 123; Zeitschr. Chem. 1867, 882; Chem. Centr. 1867, 850; Bull. soc. chim. [2] VIII, 29. - (2) Vgl. auch Jahresber. f. 1863, 374.

Phosphorige Säure. Substanz und darüber eine leichtbewegliche Flüssigkeit von der Farbe des Broms ansammelt. Die letztere, aus verdichteter Bromwasserstoffsäure mit Brom bestehend, entweicht beim Oeffnen der Röhre; die dickflüssige Substanz ist Metaphosphorsäure, gebildet nach der Gleichung PHsOs  $+ Br_2 = PHO_3 + 2HBr$ . Bei Anwendung von drei Mol. Brom auf vier Mol. phosphorige Säure bilden sich bei gleicher Behandlung drei Schichten: eine obere leichtbewegliche und durchsichtige von Bromwasserstoff, eine mittlere trübe und dickflüssige von gewöhnlicher Phosphorsäure und eine untere gelbliche von Dreifach-Bromphosphor, gemengt mit Bromwasserstoff; durch Umschütteln vereinigt sich die obere Schichte mit der unteren, so dass die Phosphorsäure oben aufschwimmt. Aus dem Mengenverhältnis der einzelnen Producte ergab sich die Umsetzungsgleichung:

 $4 \text{ PH}_3\Theta_3 + 3 \text{ Br}_2 = 3 \text{ PH}_3\Theta_4 + 3 \text{ HBr} + \text{PBr}_3$ 

Die Einwirkung des Jods auf phosphorige Säure ist der des Broms nicht ganz analog; bei kleinerem Mengenverhältnis desselben lassen sich unter den Producten Dreifach-Jodphosphor und Metaphosphorsäure nachweisen. Beträgt das Jod mehr als ein Mol. auf zwei Mol. phosphoriger Säure, so bleibt auch nach mehrstundigem Erhitzen im Wasserbade noch unangegriffenes Jod zurück. Bei einem Mol. Jod auf vier Mol. phosphoriger Säure verschwindet das Jod unter Bildung von Phosphorsäure, Zweifach-Jodphosphor und Phosphoniumjodür (PH4J), welches zum Theil im oberen Raum der Röhre in Würfeln krystallisirt, zum Theil sich in der Flüssigkeit in dendritischen Bildungen, gemengt mit den röthlichen Krystallen des Jodphosphors, Die Umsetzung entspricht der Gleichung abscheidet.  $8 \text{ PH}_{8}\Theta_{8} + 5 \text{ J} = 6 \text{ PH}_{8}\Theta_{4} + 2 \text{ HJ} + \text{PH}_{4}\text{J} + \text{PJ}_{2}.$ 

O. Ordinaire (1), welcher sich mit demselben Ge-

Compt. rend. LXIV, 363; J. pr. Chem. C, 505; Zeitschr. Chem. 1867, 222.

genstand beschäftigt hat, giebt in einer vorläufigen Notiz an, durch Erhitzen von einem Mol. phosphoriger Säure und zwei Mol. Brom im geschlossenen Rohr neben Bromwasserstoff einen in Nadeln krystallisirten sehr zerfliefslichen, in Aether unlöslichen Körper erhalten zu haben, welchen Er als monobromphosphorige Säure betrachtet. Durch Wasser wird diese Substanz in der Siedehitze unter Bildung einer neuen gallertigen Säure zerlegt. Trockenes Chlorgas soll bei 100° auf phosphorige Säure in analoger Weise einwirken. Das Auftreten von Phosphorsäure beobachtete Ordinaire in beiden Fällen nicht.

Rammelsberg (1) hat Seine Untersuchungen über Phosphorigs. die phosphorigsauren Salze zum Abschluß gebracht und die Resultate in ausführlicherer Fassung und mit theilweiser Berichtigung der früheren Mittheilung (2) veröffentlicht. Durch das Gesammtergebnis desselben ist die Angabe von Berzelius und Rose, dass die verschiedenen phosphorigs. Salze verschiedene Mengen von chemisch gebundenem Wasser (oder dessen Elementen) enthalten, gegenüber jener von Wurtz, wonach der Wassergehalt aller trockenen phosphorigs. Salze gleich sein und ein Atom betragen sollte, bestätigt. Gleichwohl hält Rammelsberg es für unzulässig, aus der Existenz der Salze HRPOs (= HoRoPo Os) und HoRoPo Or auf die Existenz zweier verschiedenen phosphorigen Säuren HeP2O6 und HsP2O7 zu schließen, oder aus dem Austritt von Wasserstoff bei dem Erhitzen der krystallisirten Säure und der phosphorigs. Salze zu folgern, dass dasselbe in ihnen nicht in der Form von Wasser existirt. Er betrachtet vielmehr die Annahme als den Thatsachen am Besten entsprechend, dass sowohl die krystallisirte phosphorige Säure als die phosphorigs. Salze fertig gebildetes Wasser enthalten, welches fester als in anderen Hydraten gebunden

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. CXXXI, 263, 359; CXXXII, 481; im Ausz. Berl. acad. Ber. 1867, 211; J. pr. Chem. CI, 184; Instit. 1867, 859; kurze Notis in Zeitschr. Chem. 1867, 700. — (2) Jahresber. f. 1866, 115.

Phosphorise ist und erst bei Temperaturen über 200° austritt, indem seine Elemente an der Zersetzung der Säure Theil nehmen.

Als phosphorige Säure bezeichnet Rammelsberg die Gruppe H<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, in welcher die vier Wasserstoffatome durch Metalle ersetzbar sind. Diese vierbasische Säure ist bis jetzt nicht für sich dargestellt, da das krystallisirte Hydrat H<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, H<sub>2</sub>O, bei dem Erhitzen in Phosphorsäure und Phosphorwasserstoff zerfällt. Die normalen phosphorigs. Salze entsprechen den Hydraten

I. II. III. III.  $H_4 P_9 \Theta_6 \qquad \qquad H_4 P_9 \Theta_6 \qquad \qquad H_4 P_9 \Theta_6 \\ H_9 \Theta \qquad \qquad 2 \ H_9 \Theta \qquad \qquad 3 \ H_9 \Theta$ 

und ordnen sich nach der Natur der vorhandenen Metalle in die Gruppen

I.

П.

Ш.

R'4P.O. R",P,O, RVI.P.O. R".P.O. R",P,O, H.O H.O 3 H<sub>2</sub>O 2 H.O 3 H.O. Von den auf die einzelnen Salze beztiglichen Resultaten Rammelsberg's führen wir zur Ergänzung des früheren Berichtes noch die folgenden an. Phosphorias. Magnesia wird aus der mit kohlens. Natron nahezu neutralisirten Lösung des Phosphortrichlorids durch schwefels. Magnesia in der Siedehitze als weißer, zuweilen krystallinischer Niederschlag gefällt (in der Kälte erfolgt keine Fällung und der in der Hitze gebildete Niederschlag löst sich in der erkaltenden Flüssigkeit wieder auf); sie wird ferner durch Sättigen der phosphorigen Säure mit kohlens. Magnesia in der Siedehitze erhalten. Der Niederschlag bildet, wenn er in verdunnten Flüssigkeiten entstanden und mit denselben längere Zeit in Berührung geblieben ist, deutliche kleine Krystalle von der Formel Mg<sub>2</sub>H<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 12 H<sub>2</sub>O; im amorphen Znstande, wie er gewöhnlich erhalten wird, ist sein Wassergehalt geringer. An der Luft und über Schwefelsäure verwittern die Krystalle unter Verlust von 7 Mol. Wasser zu dem Salze  $Mg_2H_4P_2\theta_7 + 5 H_2\theta$ , welches zuweilen schon bei der Fällung entsteht und in diesem Falle über Schwefelsäure noch die Hälfte seines Wassergehaltes verliert. Unter

nicht näher ermittelten Bedingungen erhielt Rammels-Phosphories. berg ferner zuweilen Salze von der Zusammensetzung MgHPO<sub>8</sub> + 4 H<sub>2</sub>O und MgH<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> mit schwankendem Krystallwassergehalt. Für die phosphorigs. Ammoniakmagnesia läßt Derselbe es jetzt dahin gestellt, welcher der beiden Formeln

$$\underline{\mathbf{M}}_{g_{3}}(NH_{4})_{2}H_{4}P_{4}\Theta_{12} + 16 H_{2}\Theta$$
 $\underline{\mathbf{M}}_{g_{3}}(NH_{4})_{2}H_{6}P_{4}\Theta_{14} + 16 H_{2}\Theta$ 

ihre Zusammensetzung entspricht. Phosphorigs. Nickeloxydul, Ni<sub>2</sub>H<sub>4</sub>P<sub>2</sub> $\Theta_7 + 6$  H<sub>2</sub> $\Theta$ , wird durch Eintragen von kohlens. Salz in die nahezu mit kohlens. Natron neutralisirte wässerige Lösung des Phosphortrichlorids und Erhitzen zum Sieden als grüner Niederschlag gefällt. die Hälfte seines Krystallwassers über Schwefelsäure, den Rest bei 250°. Das in gleicher Weise darzustellende phosphorigs. Kobaltoxydul, CoHPO3 + 2 H2O, verliert ebenfalls die Hälfte seines Krystallwassers über Schwefelsäure. Phosphorias. Manganoxydul, MnHPOs + Hoo, fallt als rothlich-weißer Niederschlag, wenn die Lösung des Phosphortrichlorids mit essigs. Manganoxydul versetzt und mit Ammoniak neutralisirt wird, oder wenn man dieselbe mit kohlens. Manganoxydul nahezu sättigt und kohlens. Natron bis zur Fällung zufügt, ohne die saure Reaction aufzuheben. Ueber Schwefelsäure geht es in das Salz 3 MnHPOs + 2  $H_2\Theta$  über. Phosphorigs. Zinkoxyd, 2  $I_2\Theta$ , wird wie das Magnesiasalz dargestellt, mit dem es die Eigenschaft theilt, in der Kälte leichter löslich zu sein als in der Wärme. Es bleibt über Schwefelsäure unverändert, geht bei 100° bis 120° in das Salz ZnHPO<sub>8</sub> + 2 H<sub>2</sub>O über und verliert den Rest des Krystallwassers bei 250°. Das wasserfreie Salz, ZnHPOs, wird auch durch Auflösen des gewässerten Salzes in freier Säure und freiwillige Verdunstung erhalten. Für einzelne scheinbar in gleicher Weise dargestellte Präparate fand Rammelsberg eine abweichende (z. B. der Formel ZneHaP2O7 + 3 H2O entsprechende) Zusammensetzung. Das phosphorigs. Bleioxyd hat über Schwefelsäure

Phosphories. getrocknet die Formel PbHPOs; das phosphories. Kupferoxyd, GuHP⊕<sub>s</sub> + 2 H<sub>2</sub>⊕, wird schon bei 120° theilweise reducirt. Bezüglich des Verhaltens, welches die einzelnen trockenen Salze bei stärkerem Erhitzen zeigen, verweisen wir auf die Abhandlung. Die geringen Mengen von Phosphor, welche in der Regel dabei neben wenig Phosphorwasserstoff frei werden, leitet Rammelsberg jetzt von der Einwirkung des Wasserstoffs auf das zuerst entstandene pyrophosphors. Salz ab; die bei der Abkühlung erfolgende Bräunung von dem Zutritt der Luft und der dadurch veranlassten Oxydation des Phosphormetalls. - Von sauren phosphorigs. Salzen beschreibt Rammelsberg die folgenden. Saurer phosphorigs. Baryt. Löst man das normale Salz in der nöthigen Menge von freier phosphoriger Säure, so liefert die Lösung durch freiwillige Verdunstung strahlig gruppirte weiße seideglänzende Nadeln des zwei- und einhalbfachsauren Salzes, [2 BaHPOs, 3 HsPOs] + 2 HsO. Aus einer Lösung von einem Mol. des normalen Salzes in etwas mehr als zwei Mol. phosphoriger Säure krystallisirt nicht das zweifachs., sondern das anderthalbfachs. Salz, [2 BaHP()3,  $H_3P\Theta_3$ ] + 8  $H_2\Theta$  (1). Es schmilzt in der Hitze und entwickelt bei 250° Phosphorwasserstoff. Das zweifachs. Salz krystallisirt aus der wässerigen Lösung der beiden vorhergehenden Salze beim Verdunsten über Schwefelsäure mit einem der Formel BaH<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>6</sub> + 2 H<sub>2</sub>O entsprechenden Wassergehalt; Ammoniak fällt aus der wässerigen Lösung dieses letzteren nicht ein saures Salz, wie Rose annahm, sondern das normale. Saures phosphorigs. Zinkoxyd. Durch Auflösen des neutralen Salzes in phosphoriger Säure erhielt Rammelsberg verschiedene krystallisirte Verbindungen, welche den Formeln Zn<sub>2</sub>H<sub>5</sub>P<sub>5</sub>O<sub>9</sub>+H<sub>2</sub>O; Zn<sub>2</sub>H<sub>9</sub>P<sub>5</sub>O<sub>15</sub>+H<sub>2</sub>O;

<sup>(1)</sup> Rammelsberg giebt an, daß sich bei Anwendung von nur swei Mol. Säure das normale Sals nicht vollständig löst; hiernach ist aber ein Unterschied in den Bedingungen für die Bildung der beiden Salse aus Seinen Angaben nicht ersichtlich.

 $2n_2H_{11}P_5\Theta_{15}$  entsprechen. Vierdrittelfach phosphorigs. Phosphorigs. Uranoxyd,  $\forall r_3 H_3 P_2 \Theta_9 + 6 H_2 \Theta = H_3(\forall \Theta)_3 P_2 \Theta_6 +$ 6 H2O, wird durch Eintragen von frisch gefälltem Uranoxydammoniak in die wässerige Lösung des Phosphorchlorürs als allmälig entstehender gelber Niederschlag erhalten, der an der Luft zu durchscheinenden harten Stücken eintrocknet. - Die Constitution der Aether der phosphorigen Säure interpretirt Rammelsberg jetzt im Anschluss an die der sauren Salze durch folgende Formeln :

$$\begin{array}{lll} \text{Phosphorige Säure} & \text{Saurer phosphorigs. Baryt} \\ \left\{\begin{matrix} H_4P_2\Theta_5 \\ H_2\Theta \end{matrix}\right. & \left\{\begin{matrix} H_2BaP_2\Theta_5 \\ H_2\Theta \end{matrix}\right. \\ \text{Phosphorigs. Aethyl} & \text{Aethylphosphorige Säure} \\ \left\{\begin{matrix} (G_2H_5)_4P_2\Theta_5 \\ H_2\Theta \end{matrix}\right. & \left\{\begin{matrix} H_2(G_2H_6)_2P_2\Theta_5 \\ H_2\Theta \end{matrix}\right. \\ \text{Phosphorigs. Triäthyl*)} & \text{Aethylphosphorigs. Baryt} \\ \left\{\begin{matrix} (G_2H_5)_4P_2\Theta_5 \\ (G_2H_5)_2\Theta \end{matrix}\right. & \left\{\begin{matrix} Ba(G_2H_5)_2P_2\Theta_5 \\ H_2\Theta \end{matrix}\right. \\ \end{array}\right. \end{array}$$

\*) Jahresber. f. 1854, 562.

Am Schlusse Seiner Abhandlung giebt Rammelsberg noch eine Zusammenstellung der Formeln sämmtlicher jetzt bekannten phosphorigs. Salze, auf die wir hiermit verweisen.

In sogenannter reinster glasiger Phosphorsäure des Phosphor-Handels fand E. Brescius (1) 15,3 pC. Natron. Er bestätigt, dass die wirklich reine Phosphorsäure nur eine weiche und klebrige Masse liefert.

Nach W. Skey (2) verbindet sich Phosphorsäure sowohl mit Kieselsäure als mit Wolframsäure. Schmilzt man Quarz oder ein Silicat mit kohlens. Alkali unter Zusatz von phosphors. Natron, zersetzt man die Schmelze in der üblichen Weise und wascht man den Kieselsäurertickstand bis zum Verschwinden der Phosphorsäurereaction im Waschwasser aus, so ist in diesem Rückstand noch Phosphorsaure enthalten, welche durch Digestion mit Ammoniak,

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. VI, 187. — (2) Chem. News XVI, 187; Zeitschr. Chem. 1868, 90.

Fällen der Lösung mit Magnesiamischung und Behandeln des gallertigen Niederschlages mit Essigsäure (wobei kiesels. Magnesia zurückbleibt) ausgezogen werden kann. Die essigs. Lösung giebt mit Ammoniak einen krystallinischen weißen, mit einer salpeters. Molybdänsäurelösung einen krystallinischen gelben Niederschlag (1). Bei der analytischen Abscheidung der Kieselsäure aus phosphorsäurehaltigen Silicaten müßte in Folge dieses Verhaltens stets phosphorsäurehaltige Kieselsäure zurückbleiben. Die natürliche Kieselsäure (Quarz, Feuerstein) enthält nach Skey ebenfalls kleine Mengen von Phosphorsäure. — Bezüglich der Wolframsäure giebt Derselbe nur an, daß diese sich in saurer Lösung mit Phosphorsäure verbinde und daß die unlösliche Verbindung auch in der Siedehitze farblos bleibe (2).

Pyrophos.

J.H. Gladstone (3) hat weitere Beiträge zur Geschichte der Pyrophosphorsäure geliefert. Setzt man zu einer Auflösung von pyrophosphors. Natron Eisenchlorid, so wird der entstehende weiße Niederschlag so lange wieder gelöst, bis auf ein Mol. des pyrophosphors. Salzes, P<sub>2</sub>Na<sub>4</sub>O<sub>1</sub>, zwei Aeq. Eisenchlorid, feCl (fe = 18,66), angewandt wurden. Bei weiterem Zusatz wird der Niederschlag bleibend und mit vier Aeq. ist die Fällung vollständig, sie löst sich nur in einem großen Ueberschuß von Eisenchlorid wieder auf. Gladstone bestätigt für dieses (bei 100° getrocknete) unlösliche Eisenoxydsalz die von Schwarzenberg (4) gefundene Zusammensetzung und legt demselben die Formel P<sub>2</sub>fe<sub>4</sub>O<sub>7</sub> + 3 H<sub>2</sub>O bei (= 2 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 3 PO<sub>5</sub> + 9 HO); das lösliche Natron-Eisenoxyddoppelsalz ließ sich von dem gleichzeitig gebildeten Chlornatrium durch Dia-

<sup>(1)</sup> Vgl. Jahresber. f. 1857, 575. — (2) Vgl. über das Verhalten der Phosphorsäure zu wolframs. Salzen Jahresber. f. 1860, 158. — (3) Chem. Soc. J. [2] V, 435; im Auszug J. pr. Chem. CII, 367; Zeitschr. Chem. 1867, 715; Chem. Centr. 1868, 276; Bull. soc. chim. [2] IX, 205. — (4) L. Gmelin's Handbuch, 4. Aufl. III, 213.

Pyrop**hos** phor**skure**.

lyse (wobei es gelatinirte) nicht in genügender Weise trennen; aus seiner Bildungsweise erschliesst Gladstone die Formel P.Na. fe. O. Kupferoxydsalze geben mit pyrophosphors. Natron in gleicher Weise einen im Ueberschuss des Natronsalzes mit tiefblauer Farbe löslichen grünen Niederschlag von der Formel P<sub>2</sub>Cu<sub>4</sub>O<sub>7</sub> + 2 H<sub>2</sub>O; die Reindarstellung des Doppelsalzes gelang hier aber eben so wenig. Das Eisenoxydul-, Zinkoxyd-, Quecksilberoxydul-, Bleioxydund Silberoxydsalz sind in überschüssigem pyrophosphors. Natron ebenfalls löslich, das Quecksilberoxyd- und Chromoxydsalz dagegen unlöslich. Die normalen pyrophosphors. Salze der schweren Metalloxyde verändern sich beim Kochen mit Wasser oder neutralen Salzlösungen nicht; sie sind in verdünnten Säuren löslich und werden daher aus der Lösung in pyrophosphors. Natron durch Schwefelsäure zuerst gefalk, durch einen Ueberschuss derselben aber wieder ge-Einige derselben (das Eisenoxydul-, Eisenoxyd-, Kupferoxyd- und Zinkoxydsalz, nicht aber das Bleioxyd-, Quecksilberoxydul- und Chromoxydsalz) werden aus dieser möglichst wenig freie Säure enthaltenden Lösung durch Erhitzen zwar mit der ursprünglichen Zusammensetzung, aber mit veränderten Eigenschaften gefällt; sie sind alsdann noch in Ammoniak, aber nicht mehr in pyrophosphors. Natron und eben so wenig in verdünnter Schwefelsäure oder in dem ursprünglich angewandten Metallsalz (Chlorid, Sulfat) Gladstone betrachtet diese abnormen Salze als allotropische Modificationen, welche für die freie Pyrophosphorsäure und die Salze der Alkalien nicht zu existiren scheinen, da das abnorme Kupfersalz durch Zersetzung mit Schwefelwasserstoff wieder gewöhnliche Pyrophosphorsäure und das abnorme Eisenoxydsalz durch Zersetzung mit Kalilange normales Alkalisalz liefert. Das Verhalten des Eisenoxydsalzes kann zur Nachweisung der Pyrophosphorsäure

Vgl. L. Gmelin's Handbuch, 4. Aufl., III, 258; ferner Jahresber. f. 1865, 262.

Pyrophosphorskure.

benutzt werden. Man setzt der neutralen oder wenn nöthig mit möglichst wenig verdünnter kalter Schwefelsäure bereiteten Lösung einige Tropfen Eisenchlorid zu, löst den Niederschlag wieder in der kleinsten Menge Schwefelsäure und erhitzt zum Sieden, wo bei Anwesenheit von Pyrophosphorsäure ein flockiger oder gallertiger weißer Niederschlag entsteht. - In der Existenz der Doppelsalze und : der Zusammensetzung des Eisenoxydsalzes sieht Gladstone den Beweis dafür, dass die Pyrophosphorsäure mit der Formel P, H, O, als vierbasische Säure zu betrachten Er macht ferner darauf aufmerksam, dass sie nicht bloss durch Erhitzen der dreibasischen Phosphorsäure oder ihrer Salze, sondern auch bei der Einwirkung einer alkoholischen Lösung von Kalihydrat auf Phosphorsäureanhydrid nach der Gleichung  $P_2\Theta_5 + 4 KH\Theta = P_2K_4\Theta_7 + 2 H_2\Theta_7$ und bei der Zersetzung von Phosphoroxychlorid mittelst einer mäßig concentrirten Kali- oder Ammoniaklösung, wahrscheinlich in zwei Phasen, entsprechend den Gleichungen:

I. 2 
$$PCl_8\Theta + KH\Theta = KCl + HCl + \frac{PCl_8\Theta}{PCl_8\Theta}\Theta$$
.  
II.  $\frac{PCl_8\Theta}{PCl_8\Theta}\Theta + 4 KH\Theta = 4 KCl + P_8(H\Theta)_4\Theta_8$ 

gebildet wird. Bei der Einwirkung von Phosphoroxychlorid auf wasserfreies Kali oder auf anderthalb-kohlens. Ammoniak scheint dagegen metaphosphorsaures Salz zu entstehen, nach der Gleichung  $PCl_3\Theta + 2 K_2\Theta = 3 KCl + PK\Theta_3$ .

Phosphoroxychlorid. Menschutkin hatte (1) bei der Einwirkung von Brom auf die von Ihm entdeckte äthylphosphorige Säure das Phosphoroxybromchlorür, POCl<sub>2</sub>Br, erhalten. Wichelhaus (2) hat nun durch die Einwirkung von Chlor das correspondirende Phosphoroxychlorchlorür, POCl<sub>2</sub>Cl, dargestellt und mit dem Phosphoroxychlorid im spec. Gewicht

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1866, 187. — (2) Zeitschr. Chem. 1867, 321.

(1,66), Siedepunkt (110°) und den übrigen Eigenschaften identisch gefunden. Er schließt aus dieser synthetischen Bildungsweise, daß die Constitution des Phosphoroxychlorids und der Phosphorsäure den rationellen Formeln

Phosphoroxychlorid Phosphorsäure

entspricht und die Phosphorsäure demnach als monoxyphosphorige Säure zu betrachten ist. Die Existenz einer dimd trioxyphosphorigen Säure und der correspondirenden Chlorverbindungen ist hiernach wahrscheinlich.

Die von Müller bei der Einwirkung von Schwefel- Behwefelwasserstoff auf Oxalsäure erhaltene Modification des Schwefels (1) ist nach F. Sestini (2) nichts anderes als Schwefel in der eigenthümlichen Bläschenform, in welcher er auch beirascher Verdichtung in der Luft auftritt. Sestini stellte denselben mit den von Müller beschriebenen Eigenschaften (3) durch Destillation in einer Kohlensäureatmosphäre und Auffangen in kaltem Wasser dar und fand ihn unter dem Mikroscop im frischen Zustande aus weichen durchsichtigen, rundlichen oder verlängerten aneinander gereihten Kügelchen von ungefähr 0,02 MM. Durchmesser bestehend, welche nach etwa 10 Stunden ihre Durchsichtigkeit ver-Die Masse wurde bei diesem Zeitpunkte brüchig und hinterließ bei der Behandlung mit Schwefelkohlenstoff 28,7 pC. unlöslichen Schwefel, also dieselbe Menge, welche such die Schwefelblumen enthalten (4). Sestini empfiehlt diesen durch Verdichten der Dämpfe in Wasser dargestellten Schwefel statt der Schwefelblumen zum arzneilichen Gebrauch. - Berthelot (5) macht dagegen, indem Er an

Jahresber. f. 1866, 118. — (2) Bull. soc. chim. [2] VII, 195;
 Chem. Centr. 1867, 785;
 Zeitschr. Chem. 1867, 380. — (3) Das geringere, von Müller für den weichen Zustand gefundene spec. Gewicht (1,87) betrachtet Sestini als von der Porosität der Masse abhängig. —
 Jahresber. f. 1858, 81. — (5) Bull. soc. chim. [2] VII, 197;
 Chem. Centr. 1867, 786.

Schwefel

Seine eigenen Untersuchungen über die Modificationen des Schwefels (1) erinnert, darauf aufmerksam, daß der im Wasser und der in der Luft (bei Gegenwart von schwefliger Säure) verdichtete Schwefel nur im weichen elastischen Zustand identisch erscheinen, erhärtet aber sich durch den Gehalt an verschiedenartigem unlöslichem Schwefel unterscheiden.

Nach S. de Luca und Ubaldini (2) besteht der bei der Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf schweflige Säure in wässeriger Lösung unter gleichzeitiger Bildung von Pentathionsäure abgeschiedene Schwefel zum Theil aus der unlöslichen Modification, deren Verhältnis mit der Dauer des Contactes und den anderen Bedingungen des Versuchs variirt. Bei Anwendung von überschüssiger schwefliger Säure ist die unlösliche Modification vorwiegend.

Schweflige Saure.

Nach Stas (3) zeigt die schweflige Säure in ihrem Verhalten wesentliche Unterschiede, je nachdem sie bei Abschluss des Lichtes oder im Lichte (selbst im diffusen) bereitet oder aufbewahrt worden ist. Die im Dunkeln durch Einwirkung von Schwefelsäure auf Kohle, Holz oder Metalle, sowie die durch Verbrennen von Schwefel dargestellte Säure und deren wässerige Lösungen erzeugen in neutralen oder schwach sauren, nicht aber in stark angesäuerten Lösungen von schwefels. oder salpeters. Silber einen rein weißen Niederschlag von schwefligs. Silber, ohne die Lösung zu färben. Der Niederschlag bleibt im Dunkeln weiß, geht aber im Licht bei Ueberschuss von schwefliger Säure in ein Gemenge von schwefels. und metallischem Silber über. Solche Säure verwandelt ferner das chlor-, brom- und jodsaure Silber in Chlor-, Brom und Jodmetall, ohne Ausscheidung von Silber und ohne Bildung von Schwefelsilber.

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1857, 109; f. 1858, 77 ff. — (2) Compt. rend. LXIV, 1200; Instit. 1867, 185; Bull. soc. chim. [2] VIII, 318; Dingl. pol. J. CLXXXV, 392; Zeitschr. Chem. 1867, 476; Phil. Mag. [4] XXXIV, 221. — (3) In der S, 15 angeführten Schrift, 64.

Schweflige Säure, die dem Licht ausgesetzt war und in geringerem Grade auch solche, die durch Erhitzen von Mangansuperoxyd und Schwefel oder von Schwefel mit Schwefelsäure dargestellt ist, erzeugt in neutralen und in sauren Lösungen von salpeters. oder schwefels. Silber einen grauen Niederschlag, indem sich zugleich die überstehende Flüssigkeit gelb bis schwarz färbt und schließlich Schwefelsilber absetzt. Chlors., broms. und jods. Silber werden durch diese Modification der Säure auch bei vollständigem Abschluß des Lichtes in Gemenge von Chlor-, Brom- und Jodsilber mit Schwefelsilber verwandelt.

Boussingault (1) hat gezeigt, dass die schwefels. Sohwefel-Selse der alkalischen Erden, der Magnesia und des Blei-halten einiger oxyds (2) in der Weissglühhitze mit Leichtigkeit zersetzt 8alus beim Giühen. werden. Bei Anwendung von 0,5 bis 2 Grm. reichte 1/sstündiges Erhitzen über dem Bunsen'schen Gasgebläse oder dem wirksameren Schlösing'schen Apparate (3) hin, um die Schwefelsäure vollkommen auszutreiben. Der Strontian und Baryt wurden bei diesen hohen Temperaturen theilweise verflüchtigt, ob als Oxyde oder - nach vorhergegangener Reduction durch die Feuerungsgase, welche den Platintiegel durchdrangen - als Metalle, lässt Boussingault dahingestellt (das Platin war bei dem Glühen des schwefels. Baryts stark angegriffen). Im offenen Tiegel erfolgte diese Verflüchtigung noch leichter: 0,237 Grm. schwefels. Baryt hinterließen nach 35 Minuten langem Erhitzen nur zwei Milligr.; bei einem anderen Versuch 0,252 Grm. schwefels Salz, nach 30 Minuten langer Einwirkung von Eisenschmelzhitze sechs Milligrm. Rückstand, aus reinem

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 1159; Instit. 1867, 185; Ann. ch. phys. [4] III, 419; Bull. soc. chim. [2] VIII, 259; N. Arch. ph. nat. XXIX, 312; J. pharm. [4] VII, 112; J. pr. Chem. CII, 90. — (2) Beztiglich des schwefels. Bleioxyds vgl. die älteren Beobachtungen von Erdmann und Marchand J. pr. Chem. XXXI, 397; LXII, 381. — (3) Jahresber. f. 1865, 752.

Glahen.

Schwefel. Baryt bestehend. Auch die schwefels. Alkalien, deren behalten einiger kannte Flüchtigkeit Boussing ault bestätigt, werden über dem Schlösing'schen Gasofen theilweise zersetzt, da bei unvollständiger Verflüchtigung der Rückstand freies Alkali Schwefels. Thalliumoxydul wurde im offenen Platintiegel bei Anwendung von 0,321 Grm. durch 20 Minuten langes Erhitzen über dem Gasgebläse vollständig verflüchtigt. - Schwefels. Strontian wird nach M. Darmstadt (1) auch bei niedrigeren Temperaturen in geringerem Grade Das durch Fällung dargestellte, reine und vorläufig über der Gaslampe bis zum Constantbleiben des Gewichtes erhitzte Präparat verlor bei anhaltendem (10 stündigem) Glühen im Windofen bis zu 7 pC., und nach 6 stündigem Erhitzen über einer Gaslampe mit sechs Brennern etwa 0,3 pC. Der Rückstand war im ersten Falle porös, gefrittet oder theilweise geschmolzen, und reagirte alkalisch, enthielt aber kein Schwefelstrontium.

Uebersättigte Lösungen der isomorphen schwefels.

Lecoq de Boisbaudran (2) hat im Verfolg Seiner im Jahresber. f. 1866, S. 68 erwähnten Studien das Verhalten der übersättigten Lösungen der isomorphen Sulfate gegen die krystallisirten schwefels. Salze von verschiedenem Wassergehalt untersucht. Seine Beobachtungen, welche sich auf die schwefels. Salze des Kupfers, Kobalts, Nickels, Eisens, Zinks und der Magnesia beziehen, ergaben das Resultat, dass die übersättigten Lösungen dieser Salze bei successiver Berührung mit Krystallen der verschiedenen isomorphen Sulfate Krystallisationen bilden, welche mit dem berührenden Krystall in Form und Wassergehalt übereinstimmen (auch wenn die Temperatur der Lösung sehr von derjenigen abweicht, die für die Bildung solcher Krystalle sonst erforderlich ist) und in welche sich auch die vorher schon gebildeten verschiedenartigen Krystalle umwandeln. Eine übersättigte Lösung von schwefels. Kupferoxyd giebt

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. VI, 376. — (2) Compt. rend. LXV, 1249; Bull. soc. chim. [2] VIII, 3.

z. B. bei 15 bis 20° 1) wenn sie mit einem Bruchstück Lösungan der über krystalls von schwefels. Nickeloxydul (aus komorphan schwefels. NiO, SO<sub>3</sub> + 6 HO bestehend) berührt wird, quadratische Prismen und Octaëder, die die Zusammensetzung CuO, SO<sub>3</sub> + 6 HO haben, sich aber schon in der Flüssigkeit mit Leichtigkeit verändern; hierauf 2) in Berührung mit einem gewöhnlichen Krystall von schwefels. Eisenoxydul monoklinometrische Krystalle von der Formel CuO, SO<sub>3</sub> + 7 HO, welche die vorher gebildeten quadratischen zum Verschwinden bringen, sich aber ebenfalls freiwillig leicht zersetzen; 3) die normalen triklinometrischen Krystalle (CuO, SO<sub>3</sub> + 5 HO), welche die beiden vorhergehenden Formen absorbiren. Aehnlich verhalten sich die übersättigten Lösungen der übrigen Salze. Die verschiedenen Typen

BO, SO<sub>3</sub> + 5 HO RO, SO<sub>3</sub> + 6 HO RO, SO<sub>5</sub> + 7 HO RO, SO<sub>6</sub> + 7 HO

monothisometrischer quadratischer rhombischer monothisometrischer

Krystallform

zeigen bei den genannten Salzen sehr verschiedene Beständigkeit; Lecoq de Boisbaudran konnte jedes derselben nur in drei Formen krystallisirt erhalten, die Salze Cu0,80<sub>3</sub>+7HOrhombisch kryst., Co0,80<sub>3</sub>+5HO triklinometrisch kryst. Fe0,80<sub>3</sub>+6HO quadratisch "NiO,80<sub>8</sub>+5HO

ließen sich nicht darstellen.

In einer zweiten Mittheilung (1) bespricht der genannte Forscher eingehend die Erscheinungen, welche in Lösungen eintreten, die gleichzeitig mehrere der angeführten schwefels. Salze in wechselnden Mengen enthalten. Aus Seinen Beobachtungen zieht Er den Schluss, dass in solchen Mischungen zweier Salze jedes einzelne seine eigenthümliche Krystallisationstendenz bewahrt. Ist die Menge des einen Salzes in der Lösung überwiegend, so bestimmt dasselbe die Krystallform des sich ausscheidenden Salzgemenges; sind die beiden Salze nicht in sehr verschiedenen Mengen

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXV, 111; Bull. soc. chim. [2] VIII, 65.

vorhanden, so entsteht die für jedes derselben beständigste und characteristische Form mit gleicher Leichtigkeit, so daß durch gleichzeitige Berührung der Lösung mit Krystallen von verschiedenem Typus verschiedene Krystallisationen angeregt werden können. Bezüglich der einzelnen von Lecoq de Boisbaudran über die verschiedenen Salzlösungen gemachten Angaben müssen wir auf die Abhandlung verweisen. Derselbe hofft, daß sich auf Grund dieser Thatsachen ein Verfahren zur qualitativen Analyse krystallisirter Salzgemenge (über Krystallwassergehalt und Krystallform der einzelnen Salze Aufschluß gebend) werde ausbilden lassen, indem man die Wirkung des Gemenges auf verschiedene übersättigte Lösungen untersuche.

Schwefelwag-

R. Böttger (1) machte Mittheilung über die Einwirkung des Schwefelwasserstoffgases auf trockene Metallverbindungen. Lässt man das gewaschene feuchte Gas aus einer Glasröhre von einer Linie Durchmesser auf die trockene Substanz strömen, so verhält sich diese entweder indifferent (Kobaltsuperoxyd, Mangansuperoxydhydrat, chroms. Thalliumoxydul, -Bleioxyd, chlors. Thalliumoxydul), oder sie wird unter mässiger Erhitzung und Bildung von Schwefelmetall zersetzt (Baryumsuperoxyd, Kupfersuperoxyd, Silberoxyd), oder sie entzündet das Gas augenblicklich (wasserfreies Mangan-, Blei-, Silbersuperoxyd, einige chlorigs., chlors. und jods. Salze, chroms. Kupferoxyd und - Wismuthoxyd, broms. Silberoxyd und Quecksilberoxydul). Andere, z. B. knalls. Silber, Acetylensilber, Jodstickstoff und mit Platinschwarz imprägnirte Schießbaumwolle explodiren in Berührung mit dem Gas mehr oder weniger heftig, ohne dasselbe zu entzünden. Acetylensilber-Ammoniak erglüht ohne Explosion und ohne Entzündung des Gases.

Lepage (2) empfiehlt statt des Schwefelwasserstoff-

Jahresber. des physikal. Vereins zu Frankfurt a. M. 1866/1867,
 61; J. pr. Chem. CIII, 308. — (2) J. pharm. [4] V, 256; J. pr. Chem. CIII, 320; N. Rep. Pharm. XVI, 759; Chem. News XV, 218.

wassers mit Schwefelwasserstoff gesättigtes verdunntes Glycerin (gleiche Theile Glycerin und Wasser) anzuwenden. Eine solche Lösung enthält weniger Schwefelwasserstoff als die wässerige (im Verhältnis 6: 10), soll aber sehr haltbar sein.

C. Than (1) hat das bis jetzt nicht bekannte Carb- Kohlenozyoxylsulfid oder Kohlenoxysulfid, COS, dargestellt und über dessen Bildungsweise und Eigenschaften vorläufige Mittheilung gemacht. Es entsteht beim Durchleiten von Kohlenoxyd mit tiberschüssigem Schwefeldampf durch eine rothglühende Porcellanröhre, bleibt aber auf diesem Wege erbalten immer mit vielem Kohlenoxyd gemischt; in reinerem Zustand wird es durch Zersetzung des Schwefelcyankaliums mit mässig verdünnten Säuren gewonnen. Man trägt in eine erkaltete Mischung von 5 Vol. concentrirter Schwefelsäure und 4 Vol. Wasser so viel Schwefelcyankalium ein, dass die Masse noch flüssig bleibt, und leitet das Gas, dessen sogleich beginnende Entwickelung man durch Abkühlung der Mischung mäßigt oder durch Erwärmung unterstützt, zur Abscheidung von Spuren von Blausäure, Ameisensäure und Schwefelkohlenstoff, sowie von Wasserdampf durch drei U förmige Röhren, von welchen die erste Baumwolle mit feuchtem Quecksilberoxyd eingerieben, die zweite fein zerschnittenen nicht vulkanisirten Caoutchouc (2) und die dritte Chlorcalcium enthält, über Quecksilber. Die Bildung des Kohlenoxysulfids aus Schwefelcyanwasserstoff erfolgt, analog jener der Kohlensäure aus Cyansäure, nach der Gleichung CSHN+H2O=NH3+CSO, welche aber nur für einen Bruchtheil der Mischung gültig ist, da, wie bekannt, ein großer Theil des Schwefelcyanwasserstoffs gleichzeitig zu Ueberschwefelcyanwasserstoff und Blausäure zersetzt wird.

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. Suppl. V, 236; im Ausz. Zeitschr. Chem. 1868, 54; Chem. Centr. 1868, 417; Bull. soc. chim. [2] IX, 216; N. Arch. ph. nat. XXXI, 160; Chem. News XVII, 268; Sill. Am. J. [2] XLV, 251. - (2) Than fand den Caoutchouc zur Absorption des Schwefelkohlenstoffs vorzüglich geeignet.

Kohlenoxy. — Das Kohlenoxysulfid ist gasförmig, vom spec. Gewicht 2,1046 (berechn. Dichte 2,0833) und lässt sich dieser bedeutenden Schwere wegen aus einem Gefäse in ein anderes übergießen. Es besitzt einen aromatischen, an Harze und entfernt an Schwefelwasserstoff erinnernden Geruch und eine schwächer saure Reaction als Kohlensäure. In schwacher Rothglühhitze zerfällt es theilweise zu Kohlenoxyd und Schwefeldampf; durch einen galvanisch zum Glühen erhitzten feinen Platindraht kann es in einer Glasröhre allmälig vollständig zerlegt werden, wobei es ein gleiches Volum Kohlenoxyd hinterläßt. An der Luft ist es schon durch Funken entzündlich und verbrennt mit wenig leuchtender blauer Flamme zu Kohlensäure und schwefliger Säure; mit dem anderthalbfachen Volum Sauerstoff bildet es ein explosives, mit glänzender bläulich-weißer Flamme verbrennendes Gemisch. Bei gewöhnlicher Temperatur wird das Gas weder von Chlor noch von rauchender Salpetersäure angegriffen, mit zwei bis drei Vol. Stickoxyd bildet es Wasser löst davon etwa sein kein explosives Gemenge. gleiches Volum und erhält dadurch einen zuerst süßlichen, dann prickelnden stisslichen Geschmak. Von Kalilauge wird es eben so vollständig wie Kohlensäure aber langsamer absorbirt, und zwar, soferne die geruchlose Lösung die Reactionen der Schwefelmetalle zeigt und mit Säuren Schwefelwasserstoff und Kohlensäure entwickelt, wahrscheinlich unter der durch die Gleichung GOS + 4KHO = K2GO8 + K<sub>2</sub>S + 2 H<sub>2</sub>O ausgedrückten Umsetzung. Ammoniak verhält sich eben so; auch Baryt- und Kalkwasser absorbiren es unter Abscheidung von kohlens. Salz und Bildung von Schwefelmetall. Neutrale oder saure Lösungen von Blei-, Kupfer-, Cadmium- und Silbersalzen werden durch das Gas nicht gefällt; mit überschüssigem Ammoniak versetzt geben sie aber die characteristischen Niederschläge der Schwefelmetalle. Quecksilber wird von dem trockenen Gase in der Kälte nicht verändert; in der Siedehitze überzieht es sich in demselben langsam mit einem Anflug von

Schwefelquecksilber; das feuchte Gas erfährt diese Zer-Kohlenoxy setzung durch Quecksilber schon bei gewöhnlicher Temperatur. Natrium bedeckt sich in Kohlenoxysulfid mit einer weißen leicht schmelzbaren Rinde; in schwacher Rothglühhitze entzündet es sich im Gase und verbrennt unter blendender Lichtentwickelung zu einer schwarzen, aus Kohle, Schwefelnatrium und kohlens. Natron (ohne eine Spur von Cyannatrium) bestehenden Masse. Fein zertheiltes Kupfer, Silber und Eisen zerlegen das Gas ebenfalls ohne Ausscheidung von freiem Schwefel. Erhitzt man Quecksilbersthyl in einem Strom des Gases zum Sieden, so wird unter heftiger Einwirkung Quecksilber abgeschieden und eine gelbliche Flüssigkeit von Zwiebelgeruch (vielleicht thiopropions. Aethyl) gebildet. - Than glaubt, dass das Kohlenoxysulfid in tellurischen Wässern und in den schwefelhaltigen Gasen der Vulkane vorkommt. Insbesondere ist dasselbe nach Seiner Annahme in der Thermalquelle zu Harkány im Baranyaer Komitat, sowie in der kalten Schwefelquelle zu Parád enthalten, deren Wasser im frischen Zustand denselben aromatischen Geruch besitzt, welcher erst einige Stunden nach dem Ausfluss des Wassers in den des Schwefelwasserstoffs übergeht.

Nach O. Loew (1) ist die Reduction des Kohlensul- Kohlensulfids mit Natrium nicht der einzige Weg zur Erlangung der niedrigeren Sulfide des Kohlenstoffs (2); sie entstehen auch bei der Einwirkung des Fünffach-Schwefelphosphors auf viele organische Substanzen. Erhitzt man Essigsäure mit 1 bis 2 Mol. Phosphorsulfid in einer Retorte mit aufsteigendem Kühlrohr längere Zeit im Oelbade auf 1400 und destillirt man hierauf die gebildete Thiacetsäure ab, so bleibt ein zäher rother Rückstand, der nach dem Waschen mit Wasser und verdünnter Natronlauge ein Gemenge verschiedener Sulfide darstellt. Schwefelkohlenstoff nimmt aus dem

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Chem. 1867, 20; Bull. soc. chim. [2] VIII, 90. — (2) Jahresber. f. 1865, 140; f. 1866, 119.

getrockneten zerriebenen Product bei der Digestion in geschlossenen Röhren (bei 120°) Wasserstoffkohlensesquisulfid, H<sub>2</sub>C<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, auf und hinterlässt dasselbe nach dem Verdunsten in nicht ganz reinem Zustande. Der in Schwefelkohlenstoff unlösliche Antheil hat annähernd die Formel 6.8. Er zerfällt, für sich erhitzt, unter Abscheidung von Kohle und Verdampfen von Schwefel, ist in erwärmter concentrirter Schwefelsäure mit rother Farbe löslich und wird durch erwärmte Salpetersäure mit Heftigkeit angegriffen.

Schwefelkohlenstoff-Hydrat.

E. Duclaux (1) hat die Existenz des schon von Berthelot (2) beobachteten Schwefelkohlenstoffhydrats bestätigt. Es bildet sich, wenn feuchter Schwefelkohlenstoff durch rasche Verdunstung stark abgekühlt wird, in weißen krystallinischen Schuppen von der Formel 2(GS2) + H2O und zerfällt schon bei etwa - 3°. Es ist daher eben so leicht entzündlich wie flüssiger Schwefelkohlenstoff.

Chlor. Unterchlo-

A. Riche (3) hat die Thatsache, dass die Lösungen rige. Salse. der Bleichsalze, und zwar sowohl die durch Einwirkung von Chlor auf alkalische Lösungen erhaltenen als die reinen unterchlorigs. Alkalien, im Sonnenlicht unter Entwickelung von Sauerstoff und Bildung chlorigs. Salze zersetzt werden (4), durch eine Reihe von Versuchen bestätigt.

Einwirkung

Chevrier (5) hat weitere Mittheilung über Chlordes Chlor.

schwefels auf schwefel gemacht. Trägt man in 3 Mol. Halbchlorschwefel (202,5 Th.) nach und nach 1 Atom feingepulvertes Antimon (128 Th.) ein, so wird dieses unter heftiger Einwirkung

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 1099; Instit. 1867, 180; Bull. soc. chim. [2] VIII, 258; J. pr. Chem. CII, 183; Dingl. pol. J. CLXXXV, 318; Zeitschr. Chem. 1867, 476, — (2) Jahresber. f. 1856, 293. — (3) Compt. rend. LXV, 580; Bull. soc. chim. [2] IX, 157; J. pharm. [4] VI, 854; Zeitschr. Chem. 1868, 90; Dingl. pol. J. CLXXXVII, 59. — (4) L. Gmelin's Handbuch der Chemie, 4. Aufl. II, 208; Jahresber. f. 1855, 789. Vgl. auch Bemerkungen von Fordos und Gélis, Compt. rend. LXV, 648; J. pharm. [4] VI, 358. - (5) Compt. rend. LXIV, 302; Instit. 1867, 76; Bull. soc. chim. [2] VIII, 166; Zeitschr. Chem. 1867, 189; Chem. Centr. 1868, 46.

gelöst, worauf die Flüssigkeit bei dem Erkalten zu einem Kinwirkung Gemenge von Antimonchlorür und theils prismatisch, theils and hetale. rhombisch krystallisirtem Schwefel erstarrt (die rhombischen Octaëder bilden sich zuletzt und in kleiner Menge). Umsetzung entspricht wie bei dem Arsen der Gleichung  $8b + 38Cl = SbCl_3 + 38(1)$ . Chevrier versuchte femer wie Carius (2) und mit demselben negativen Erfolg, aus dem braunen Chlorschwefel durch Destillation unter niederem Druck Producte von constantem Siedepunkt merhalten. Eben so wenig gelang Ihm die Darstellung besimmter Verbindungen des Halbchlorschwefels mit Brom and Jod, welche sich beide mit Leichtigkeit in demselben lösen. Er betrachtet den Halbchlorschwefel daher ebenfalls als das dem Chlorthionyl analoge Chlorosulfid SSCl2. Den Siedepunkt desselben fand Chevrier nicht bei 138 oder 139°, sondern (unter einem Druck von 758 MM.) bei 1360 liegend. - Auch E. Baudrimont (3) hat Wöhler's Beobachtungen bezüglich der Einwirkung von Chlorschwefel auf Zinn, Antimon und Arsen und deren Sulfide bestätigt. Nach Baudrimont wird der Chlorschwefel nur durch diejenigen Metalle zerlegt, deren Chloride flüchtig sind, und swar um so leichter, je flüchtiger das gebildete Chlorid ist. Blattaluminium bewirkt in gelinder Wärme stürmische Zersetzung und liefert eine bräunliche Flüssigkeit, aus welcher sich Krystalle (vielleicht eine Verbindung von Chlorschwefel and Chloraluminium) abscheiden. Quecksilber und Schweselquecksilber sowie Zink und reducirtes Eisen werden nur langsam und in der Wärme angegriffen, Magnesium und Natrium aber selbst durch kochenden Chlorschwefel nicht verändert.

Zur Darstellung von absolut reinem Jod fand Stas (4)

<sup>(1)</sup> Vgl. Wöhler, Jahresber. f. 1850, 275. — (2) Jahresber. f. 1858, 93; Ann. Ch. Pharm. CVI, 323. — (3) Compt. rend. LXIV, 368; J. pr. Chem. CI, 46; Zeitschr. Chem. 1867, 189; Chem. Centr. 1868, 46. — (4) In der S. 15 angeführten Schrift, 137; Zeitschr. anal. Chem. VI, 419; Vierteljahrsschr. pr. Pharm. XVII, 300.

Jod.

nur die Ausscheidung dieses Metalloïdes aus seiner Lösung in Jodkalium durch Zusatz von Wasser oder die Zersetzung des in Wasser suspendirten Jodstickstoffs geeignet. Er verfuhr hierbei in folgender Weise. Eine Lösung von Jodkalium in dem gleichen Gewicht Wasser wurde mit käuflichem Jod gesättigt (hierzu waren auf 1 Th. Jodkalium etwa 4 Th. Jod erforderlich), die Flüssigkeit bis zum Beginn einer bleibenden Fällung mit Wasser verdünnt, nach der Klärung abgegossen und nun unter Schütteln mit 3/4 derjenigen Wassermenge versetzt, welche nach einem vorläufigen Versuch erforderlich gewesen wäre, um alles auf diese Weise abscheidbare Jod zu fällen. Das ausgeschiedene Jod wurde durch Decantation gewaschen, mit Wasser destillirt und nach dem Abtropfen über öfter erneuertem salpeters. Kalk getrocknet (alle anderen Trocknungsmittel verunreinigen das Jod wieder). Zur Beseitigung der letzten Reste von Wasser und des etwa vorhandenen Jodwasserstoffs wurde es schließlich zweimal mit je 5 pC. fein gepulverten reinen Baryts destillirt. - Zur Zersetzung des Jodstickstoffs ging Stas von der Beobachtung aus, dass dieser Körper sich in Wasser bei gewöhnlicher Temperatur langsam zerlegt (250 Grm. in 4 bis 6 Wochen), rascher unter Aufbrausen zwischen 50 und 60°, mit stürmischer Heftigkeit bei 70 bis 80° und mit Detonation bei 100°. Der durch Einwirkung von wässerigem Ammoniak auf Jod dargestellte Jodstickstoff wurde mit concentrirter Ammoniakflüssigkeit ausgewaschen (durch welche er bei gewöhnlicher Temperatur nicht angegriffen wird), in einem ausgezogenen Trichter gesammelt, nach dem Abtropfen des Ammoniaks mit kaltem Wasser übergossen und, wenn die schwarze Farbe des Niederschlags sich in eine bräunliche verwandelt und das Waschwasser sich gelb bis orangebraun gefärbt hatte, in einem geräumigen Ballon in dem zehnfachen Gewicht Wasser vertheilt. Diese Mischung wurde nun im Wasserbade langsam auf 60 bis 65° erwärmt und bei dieser Temperatur bis zur Beendigung des Aufbrausens

Jod.

erhalten, hierauf aber, um jede Spur von unzersetztem Jodstickstoff zu beseitigen, einige Zeit auf 100° erhitzt (die Producte der Zerlegung sind außer gasförmig entweichendem Stickstoff: Jod, eine Lösung von Jod in Jodammonium und ein weißes, in kaltem Wasser schwer, in heißem leicht lösliches explosives Ammoniaksalz, nach Stas' Vermuthung jods. Ammoniak). Der Brei wurde auf einen ausgezogenen Trichter gegossen, mit Wasser ausgewaschen und dann mit Wasser destillirt (wobei das weiße Salz in der Retorte zurückbleibt) und das abgetropfte Jod nach dem Trocknen über salpeters. Kalk wie oben angegeben mit Baryt destillirt. Die Flüssigkeit, aus welcher sich das Jod abgeschieden hatte, lieferte bei schwachem Kochen noch eine kleine Menge reines Jod und hinterließ eine Lösung von Jodammonium, die durch Erhitzen im Kohlensäurestrom farblos (aber wohl nicht frei von dem erwähnten weilsen Salz) erhalten wurde. - Das so gereinigte Jod, von welchem die Ausbeute nach dem letzteren Verfahren beträchtlich geringer ist als diejenige, welche der Zersetzungsgleichung  $4 \text{ NHJ}_2 = \text{NH}_4 \text{J} + \text{J}_7 + \text{N}_8$  entsprechen würde, ist im geschmolzenen und erstarrten Zustande rein schwarz, giebt an der Luft keine sichtbaren Dämpfe aus, schmilzt zwischen 113 und 1150 und siedet noch nicht bei 2000. Sein gesättigter Dampf ist bis zu den höchsten in Glasgefüsen erreichbaren Temperaturen intensiv blau, der ungesättigte roth bis schwarzviolettroth.

Es liegen bereits mehrfache Angaben darüber vor, dass die Gegenwart mancher organischen Substanzen die Nachweisung des Jods hindert (1). Hlasiwetz (2) hat nun diese Eigenschaft an dem Resorcin, Orcin und Phloroglucin in einem auffallenden Grade constatirt. Die wäs-

11

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1854, 430; f. 1864, 667; f. 1866, 137, 750. — (2) Wien. scad. Ans. 1867, 131; J. pr. Chem. CI, 815; Zeitschr. Chem. 1867, 444; Chem. Centr. 1867, 425; Zeitschr. anal. Chem. VI, 447; Instit. 1867, 884.

serigen Lösungen dieser Substanzen nehmen Jod ohne Färbung und ohne merkliche Bildung von Jodwasserstoff in reichlicher aber bestimmter Menge auf und entziehen es seiner Lösung in Schwefelkohlenstoff, wenn sie mit derselben geschüttelt werden. In diesen wässerigen Lösungen ist das Jod weder durch die gewöhnlichen Reagentien nachweisbar, noch durch Kochen daraus zu verflüchtigen. Die lose Verbindung, in welche es demnach eingegangen sein muß, zerfällt aber schon bei dem Eindampfen im Vacuum wieder, indem die organische Substanz unverändert krystallisirt und das Jod sublimirt.

Jodskure.

Die aus jodsaurem Baryt durch Kochen mit verdünnter Schwefelsäure dargestellte Jodsäure enthält nach Stas (1) stets kleine Mengen von Baryt als schwefels. Salz in Lösung und lässt sich von dieser Verunreinigung nicht befreien. Vollkommen reine Säure erhielt Stas durch Oxydation von reinem Jod mit rauchender Salpetersäure in einer Retorte von unangreifbarem Glase (vgl. den Bericht über technische Chemie), Verdampfen zur Trockne, Wiederauflösen des gelblichen Rückstandes in Wasser, abermaliges Eindampfen und längeres Erhitzen der festen weißen Säure auf 2000, bis sie in Anhydrid verwandelt und mit dem Wasser auch alle Salpetersäure verflüchtigt war. Die Ausbeute betrug nicht den vierten Theil des angewandten Jods. Nimmt man die Oxydation in einer Retorte von gewöhnlichem Glase vor, so wird die Säure durch Spuren von Natron und Kalk verunreinigt.

Ueberjodsture. Mehrere Forscher haben im verwichenen Jahre die überjods. Salze zur Feststellung der bis jetzt zweifelhaften Basicität der Ueberjodsäure einer neuen Untersuchung unterworfen, ohne jedoch zu einem entscheidenden Resultate zu gelangen. C. G. Lautsch (2) fand, wie Lan-

In der S. 15 angeführten Schrift, S. 116. — (2) J. pr. Chem.
 C, 65; im Auszug Zeitschr. Chem. 1867, 414; Chem. Csntr. 1867, 632;
 Bull. soc. chim. [2] VIII, 30.

163

glois (1), den Schmelzpunkt der reinen krystallisirten Ueberjodsäure (2),  $JO_7$ ,  $5HO = JH_5O_6$ , bei 130°, und die Temperatur, bei welcher sie ihren Wassergehalt nebst Sauerstoff verliert und in Jodsäureanhydrid übergeht, zwischen 200 und 210° liegend. Nach Ihm verwittert aber die reine Säure schon bei gewöhnlicher Temperatur ziemlich rasch an der Luft. Die überjods. Salze erhielt Lautsch z. Th. durch Sättigung der Säure mit kohlens. Salz, z. Th. durch Doppelzersetzung mit dem in salpetersäurehaltigem Wasser gelösten zweibasischen überjods. Natron (dieses war nach Langlois' Verfahren dargestellt), z. Th. auch durch Digestion der Lösung des Metallsalzes mit dem festen überjods. Natron. Er bestätigt für das in Wasser fast unlösliche zweibasische überjods. Natron die von Magnus und Ammermüller gegebene Formel 2 NaO, JO, + 3HO; für das etwas leichter und mit saurer Reaction lösliche einbasische dagegen die Formel von Langlois, NaO, JO, + 4 HO (der zwischen 140 und 150° entweichende Wassergehalt betrug 14,5 pC.; über das Trocknen des Salzes ist Nichts angegeben), und für das einbasische Kalisalz, dessen Lösung ebenfalls sauer reagirt, die Formel KO, JO7. Von Silbersalzen erhielt Lautsch außer den von Magnus und Ammermüller beschriebenen noch Fünfthalb-basisches überjods. Silber, 5 AgO, die folgenden.  $2 \text{ JO}_7 = \text{Ag}_{10} \text{J}_4 \Theta_{19}$ , entsteht, wenn das zweibasische Natronsalz mit einer Lösung von salpeters. Silber übergossen wird, als brauner, beim Erwärmen fast schwarz werdender pulveriger Niederschlag, wobei die Flüssigkeit stark saure

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1852, 346, woselbst auch die Literatur der früheren Untersuchungen angegeben ist. — (2) Bezüglich der Darstellung der Ueberjodsäure aus dem Bleisalz nach Bengieser's Verfahren (L. Gmelin's Handbuch 4. Aufl. I, 685) fand Lautsch, das nur das ganz frisch gefällte und noch weiße, amorphe, feuchte Salz gut von verdünnter Schwefelsäure zersetzt wird; das krystallinisch und gelblichweiß gewordene dagegen erst bei dem Erhitzen und unter theilweiser Zersetzung der Ueberjodsäure.

Ueberjod saure.

Reaction annimmt, nach der Gleichung: 2[2 NaO, 3 HO, JO<sub>7</sub>]  $+ 5 [AgO, NO_5] = 5 AgO, 2 JO_7 + 4 [NaO, NO_5] +$ NO5, HO. Das Salz schmilzt unterhalb der Glühhitze zu einer braunen, aus Jodsilber und metallischem Silber bestehenden Masse. Von Ammoniak wird es nicht oder nur unerheblich gelöst, durch Digestion mit Salpetersäure geht es allmälig in das gelbe zweibasische Salz über. sches Silbersalz, 4 AgO, JO<sub>7</sub> = Ag<sub>8</sub>J<sub>2</sub>O<sub>11</sub>, wird als schwarzbraunes bis schwarzes Pulver gefällt, wenn man das gelbe zweibasische Salz mit Ammoniak digerirt, oder als röthlichbrauner, später dunkelbraun werdender Niederschlag, wenn man die salpetersaure Auflösung des gelben Silbersalzes (oder auch die Mutterlauge dieses Salzes) mit Ammoniak Es bildet sich nach der Gleichung 2 [2 AgO, JO7 +3 HO] + NH<sub>4</sub>O = 4 AgO, JO<sub>7</sub> + NH<sub>4</sub>O, JO<sub>7</sub> + 6 HO. Frisch gefällt löst es sich leicht in überschüssigem Ammoniak und in Salpetersäure, nach kurzem Stehen aber wird es krystallinisch und ist dann in Ammoniak unlöslich, in Salpetersäure schwer löslich. - Bezüglich des Baryt-, Strontian-, Kalk- und des Bleisalzes enthalten Lautsch's Angaben Nichts Neues. Das überjodsaure Kupferoxyd, 4 CuO, HO, JO<sub>7</sub> =  $\tilde{\mathbb{C}}u_4H_2J_2O_{12}$ , wird durch Einwirkung der Lösung von schwefels. Kupferoxyd auf das trockene Natronsalz als grünes krystallinisches Salz erhalten, oder durch Vermischen der Lösungen von schwefels. Kupferoxyd und zweibasischem Natronsalz (wobei keine Fällung entsteht), Abdampfen zur Trockene, Wiederauflösen und Auswaschen als zeisiggrünes Pulver. Ueberjods. Quecksilberoxydul, 5 Hg<sub>2</sub>O,  $JO_7 = Hg_5J\Theta_6$ , entsteht, wenn die Lösung des zweibasischen Natronsalzes mit salpeters. Quecksilberoxydul gefällt oder das feste Natronsalz mit der Quecksilberlösung digerirt wird, als hellgelber, für die Ueberjodsäure characteristischer Niederschlag, der sich bei 100° etwas dunkler färbt, und in Salpetersäure, sowie unter Entwickelung von Chlorjod auch in Salzsäure löslich ist. Schwefelwasserstoff füllt aus diesen Lösungen Quecksilber ohne

165

vorläufige Ausscheidung von Jod. Zinnchlorür verwandelt Ueberjoddas Salz in grünes Quecksilberjodür. Ueberjods. Quecksilberaxyd, 5 HgO,  $JO_7 = \text{Hg}_5 J_2 \Theta_{12}$ , wird in derselben Weise wie das Oxydulsalz mit salpeters. Quecksilberoxyd (nicht mit Quecksilberchlorid) erhalten. Es ist ein rother Niederschlag, leicht löslich in Salzsäure, schwierig in Salpetersäure und wird aus der salpeters. Lösung sowohl durch Verdünnen mit Wasser als durch Sättigen mit Ammoniak wieder abgeschieden, durch überschüssiges Ammoniak aber Behandelt man trockenes überjods. Natron mit überschüssigem schwefels. Kobaltoxydul, oder verdampft man die Auflösung beider Salze bis zur Trockne, so bleibt nach dem Auslaugen überjods. Kobaltoxydul, 7 CoO, 2 JO, + 16HO =  $\tilde{G}_{07}J_4\Theta_{21}$  + 16H<sub>2</sub> $\Theta$  als dunkel gelblich grünes Pulver zurück. Es wird von Salzsäure unter Chlorentwickelung angegriffen und in der Wärme mit grüner Farbe gelöst. Beim Glühen im Porcellantiegel hinterläßt es reines Kobaltoxyduloxyd. Bei der Behandlung mit Salpetersäure, in welcher es schwerlöslich ist, scheint ein zweites Kobaltsalz zu entstehen; ein drittes, wenn statt des Natronsalzes das fünfthalb-basische Barytsalz zur Darstellung benutzt wird.

Diese Salze hat Lautsch, eben so wie den schwarzen Niederschlag, welcher bei gleichem Verfahren mit Nickelsalzen erhalten wird, nicht näher untersucht.

J. W. Fernlunds (1) hat nur die Silbersalze der Ueberjodsäure dargestellt. Er erhielt durch Abkühlen der salpeters., nach Magnus und Ammermüller bereiteten Lösung des gefällten Salzes strohgelbe rhomboëdrische Krystalle, durch Verdunsten in der Wärme orangefarbene sechsseitige Prismen. Das strohgelbe Salz verliert bei 100° unter rothbrauner Färbung 2 Aeq. (4,22 pC.), bei 125° noch 1 Aeq. (2,36 pC.) Wasser. Fernlunds giebt demselben daher

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. C, 99; Chem. Centr. 1867, 752; Bull. soc. chim. [2] VIII, 32.

Ueberjod-

die Formel 2AgO, HO, JO<sub>7</sub> + 2HO = Ag<sub>3</sub>HJO<sub>5</sub> + H<sub>2</sub>O; das orangegelbe, welches sich bei  $100^{\circ}$  nicht verändert, von 125 bis  $140^{\circ}$  aber 6,08 pC. Wasser verliert, betrachtet Er als AgO, 2HO, JO<sub>7</sub> = AgH<sub>2</sub>JO<sub>5</sub>. Mit warmem Wasser verwandelt sich das strohgelbe Salz unter Abgabe von 2 Aeq. Wasser in ein dunkelrothbraunes, bei längerem Kochen mit Wasser liefert es unter Austritt von Ueberjodsäure ein krystallinisches schwarzbraunes wasserfreies Salz von der Formel 3 AgO, JO<sub>7</sub> = Ag<sub>3</sub>JO<sub>5</sub>. Dasselbe schwarzbraune Salz bildet sich auch, wenn die wässerige Lösung des überjods. Natrons mit salpeters. Silber gefällt wird.

Rammelsberg (1) bestätigt für die krystallisirte Ueberjodsäure die Formel J.O. + 5 H.O. Nach Seiner Beobachtung bleiben aber die Krystalle sowohl über Schwefelsäure als bei 1000 vollkommen unverändert, schmelzen zwischen 130 und 1360 und zerfallen schon bei dieser Temperatur allmälig aber vollständig in Jodsäureanhydrid, Sauerstoff und Wasser; das Ueberjodsäureanhydrid lässt sich demnach nicht erhalten und es kann folglich auch nicht entschieden werden, ob der ganze Wasserstoffgehalt der Säure angehört, oder ob ein Theil desselben in der Form von Wasser vorhanden ist. - Von überjods. Salzen beschreibt Rammelsberg die folgenden. Fünfbasisches Silbersalz, Ag<sub>5</sub>JO<sub>6</sub>, der krystallisirten Säure entsprechend, wird als fast schwarzer Niederschlag erhalten, wenn man die neutrale oder schwach mit Salpetersäure angesäuerte Lösung eines überjods. Salzes mit salpeters. Silber fällt (also nach demselben Verfahren, welches Fernlunds für die Darstellung des dreibasischen Salzes angiebt). Es verändert sich nicht bei 2000 und hinterläßt in höherer Temperatur 87,4 pC. eines Gemenges von Jodsilber und Silber (AgJ + 2 Ag<sub>3</sub>). Durch Lösen in Salpetersäure und vorsichtiges

Berl. acad. Ber. 1867, 691; J. pr. Chem. CIII, 278; im Auszug Zeitschr. Chem. 1868, 237; Instit. 1868, 127.

Verdampfen geht es eben so wie die bekannten halbs. Salze  $Ag_4J_2\Theta_2 + 3H_3\Theta$  (dieses verliert bei 100° seinen ganzen Wassergehalt) und  $Ag_4J_2\Theta_9 + H_2\Theta$  in das orangegelbe einfach-saure Salz AgJO4 über, das bei dem Verdampfen in der Wärme in quadratischen Octaödern (von 99° Endkantenund 133° Seitenkantenwinkel) krystallisirt und dessen Zersetzung mit Wasser (1) nach der Gleichung 4 AgJO<sub>4</sub> + 5H<sub>2</sub>O = 2H<sub>5</sub>JO<sub>6</sub> + Ag<sub>4</sub>J<sub>2</sub>O<sub>9</sub> erfolgt. Gewässertes überjods. Natron, NaJO4 + 3H2O, entsteht, wenn das von Magnus und Ammermüller beschriebene Salz Na<sub>4</sub>J<sub>2</sub>O<sub>9</sub> in verdünnter Salpetersäure gelöst und die Lösung verdampft wird, wo es in farblosen durchsichtigen hemimorphen Combinationen eines Rhomboëders (von 94°28' Endkantenwinkel) mit einem stumpferen und einem schärferen Rhomboëder, einem Prisma und der basischen Endfläche krystallisirt (die basische Endfläche tritt nur am einen, das stumpfere Rhomboëder am anderen Ende der Krystalle auf). Die Krystalle lösen sich in 12 Th. Wasser von mittlerer Temperatur. Sie verwittern an der Luft über Schwefelsäure und verlieren zuletzt, eben so wie bei 100°, ihren ganzen Wassergehalt; bei etwa 2750 geht das wasserfreie Salz in jods. Ueberjods. Kali, KJO4, erhielt Rammelsberg über. ungeachtet seiner geringen Löslichkeit (es erfordert fast 300 Th. Wasser) in gut bestimmbaren Krystallen und fand es mit dem überchlors. Kali isomorph; es ist für

Seine Lösung reagirt sauer und liefert mit Kalilauge verdampft durchsichtige monoklinometrische Krystalle von der Formel K<sub>4</sub>J<sub>2</sub>O<sub>9</sub> + 9 H<sub>2</sub>O, welche in etwa 10 Th. Wasser von mittlerer Temperatur löslich sind, ihren Wassergehalt

<sup>\*)</sup> Rammelsberg's Handb. der krystalloge. Chemie, 141.

<sup>(1)</sup> Vgl. L. Gmelin's Handb. 4. Aufl. III, 614.

Ueberjod-

sowohl über Schwefelsäure als bei 100° verlieren und bei stärkerem Erhitzen ein Gemenge von Jodkalium und Kali hinterlassen. Eine mit Ammoniak übersättigte Lösung von Ueberjodsäure liefert durch Verdampfen monoklinometrische oder rhomboëdrische Krystalle eines Salzes von der Formel  $(NH_4)_4J_2\Theta_9 + 3H_2\Theta$ . Sie verlieren bei 100° ihr Krystallwasser, später Ammoniak und detoniren gegen 2000 mit Heftigkeit. Ueberjods. Baryt, BagJ2O9 + 7H2O, wird bei dem Vermischen concentrirter Auflösungen eines überschüssigen Alkali's und eines Barytsalzes als krystallinischer, in Wasser sehr wenig, leicht aber in Salpetersäure löslicher Niederschlag gefällt. Er giebt 4 Mol. Krystallwasser unter 200°, den Rest bei 300° ab und hinterläßt, bei Luftabschluß stärker erhitzt, einen gelblichen Rückstand des Salzes Ba<sub>6</sub>J<sub>2</sub>O<sub>12</sub> (1), in einem bedeckten Platintiegel dagegen eine geschmolzene, aus Jodkalium, Baryt, überjods. und kohlens. Baryt bestehende Masse. Enthält die Lösung bei der Fällung des Barytsalzes freie Salpetersäure, so scheidet sich aus der heißen Flüssigkeit das wasserfreie Salz, Ba2J2O2, aus. Versetzt man eine Lösung von Ueberjodsäure mit einer zur Sättigung ungenügenden Menge von Barytwasser, so hat der entstehende Niederschlag die Zusammensetzung  $Ba_2J_2\Theta_9 + 5H_2\Theta$ . Ein Salz von der Formel  $BaJ_2\Theta_8$  konnte Rammelsberg nicht erhalten.

Rammelsberg ordnet die überjods. Salze, die durch die Mannigfaltigkeit ihrer Sättigungsstufen so wesentlich von den überchlors. und übermangans. abweichen, in drei den Typen

 $\begin{array}{cccc} R'_{2} J \Theta_{4} & R'_{4} J_{2} \Theta_{0} & R'_{5} J \Theta_{0} \\ & R''_{2} J_{2} \Theta_{0} & R''_{5} J_{2} \Theta_{12} \end{array}$ 

entsprechende Reihen. Er macht darauf aufmerksam, dass kein überjods. Salz neutrale Reaction zeigt, und dass, da auch alle anderen Anhaltspunkte sehlen, um zu beurtheilen, welche dieser Salzreihen als die normale zu betrachten ist,

<sup>(1)</sup> L. Gmelin's Handbuch der Chemie, 4. Aufl. II, 155.

die Kenntniss der wahren Basicität der Ueberjodsäure sich Ueberjodnur aus einer umfassenderen Kenntniss ihrer Salze, insbesondere jener der mehrwerthigen Metalle, ergeben kann. Lautsch hält es für wahrscheinlich, dass die Ueberjodsäure, wie Langlois angenommen hatte, fünfbasisch ist, und erwartet eine sichere Entscheidung von der Darstellung neutraler und saurer Aether und der Einführung organischer Säureradicale. Fernlunds endlich scheint aus der von Ihm gefundenen Zusammensetzung der Silbersalze zu schließen, dass die Ueberjodsäure nicht fünf-, sondern dreibasisch ist. - Zur Erleichterung des Ueberblicks stellen wir im Folgenden die Formeln aller bis jetzt beschriebenen überjods. Salze zusammen. Der Gehalt an Wasserstoff ist, mit Ausnahm wegen der d sufgeführt, u peratur beig

Kalisalze

Natronsalze

Ammoniaksalze

Silbersalze : Farbe : orange

> gelb roth

| u  | ne der Formeln volarüber schwebe<br>und so weit darübe<br>esetzt, bei welch              | nden Ungewißh<br>er Angaben vorlie                                                                                                        | eit als Wass<br>egen, die Te                    | ser                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    | Alte Formel                                                                              | Neue Formel                                                                                                                               | Beobachter*)                                    | Temperatur<br>des Wasser-<br>austritts                |
|    | KO, JO,<br>2 KO, JO,<br>2 KO, JO, + 9 HO                                                 | KJO <sub>4</sub><br>K <sub>4</sub> J <sub>2</sub> O <sub>9</sub><br>K <sub>4</sub> J <sub>2</sub> O <sub>9</sub> + 9 H <sub>2</sub> O     | M. u. A., Lgl.,<br>R., Ltsch.<br>M. u. A.<br>R. | über Schwefei-<br>sture eder bei<br>1000, vollständig |
|    | NaO, JO <sub>7</sub><br>NaO, JO <sub>7</sub> + 4 HO<br>NaO, JO <sub>7</sub> + 6 HO       | $\begin{array}{c} \text{NaJ}\Theta_4 \\ \text{NaJ}\Theta_4 + 2 \text{ H}_2\Theta \\ \text{NaJ}\Theta_4 + 3 \text{ H}_2\Theta \end{array}$ | M. u. A.<br>Lgl., Ltsch.<br>R.                  | bei 140°<br>ther Schwefel-<br>akure und bel 100°      |
|    | 2 NaO, JO, + 3 HO                                                                        | Na <sub>6</sub> J <sub>2</sub> O <sub>9</sub> + 3H <sub>2</sub> O                                                                         | M. u. A., Lgl.,<br>Ltsch.                       | über 200°                                             |
| 8  | NH <sub>4</sub> O, JO <sub>7</sub> + 4 HO<br>2 NH <sub>4</sub> O, JO <sub>7</sub> + 3 HO |                                                                                                                                           | Lgl.<br>R.                                      |                                                       |
| 3- | AgO, JO <sub>7</sub><br>  AgO, JO <sub>7</sub> + 2 HO†)<br>  2 AgO, JO <sub>7</sub> + HO | AgJO <sub>4</sub><br>AgH <sub>2</sub> JO <sub>5</sub><br>Ag <sub>4</sub> J <sub>2</sub> O <sub>9</sub> + H <sub>2</sub> O                 | M.u.A., Lgl,R.<br>F.<br>M. u. A., R.,<br>Ltsch. | bei 125-140°                                          |

<sup>\*)</sup> M. u. A. = Magnus und Ammermüller; Lgl. = Langlois; Ltsch. = Lautsch; R. = Rammelsberg; F. = Fernlunds. - +) Fernlunds betrachtet dieses Salz als mit dem vorhergehenden von der (öfter constatirten) Zusammensetzung AgJO4 identisch.

|                        | Alte Formel                                       | Neue Formel                                                                        | Beobachter             | Temperatur<br>des Wasser-<br>austritts |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Silbersalze :          |                                                   |                                                                                    | _                      |                                        |
| rothbraun              | 2  AgO, JO,  + HO                                 | Ag <sub>2</sub> HJO <sub>5</sub>                                                   | F.                     | 1 1 1000                               |
| gelb                   | $\int 2 \text{ AgO}, \text{ JO}_7 + 3 \text{ HO}$ |                                                                                    | M.u.A.,Lgl.,R.         | bei 100°<br>bei 100° 1 Mol.            |
| 0                      | l n n n                                           | $Ag_2HJ\Theta_5 + H_2\Theta$                                                       | F.                     | b. 125° 1/2Mol.                        |
| schwarzbraun           | 5 AgO, 2 JO,                                      | Ag <sub>10</sub> J <sub>4</sub> O <sub>10</sub>                                    | Ltsch.                 | D. 120 /gatos.                         |
| schwarzbraun           | 3 AgO, JO,                                        | Ag <sub>10</sub> U <sub>4</sub> U <sub>19</sub><br>Ag <sub>8</sub> JO <sub>6</sub> | F.                     |                                        |
| braun bis schwars      | 4 AgO, JO,                                        | Ag <sub>6</sub> J <sub>2</sub> O <sub>11</sub>                                     | Ltsch.                 |                                        |
| • •                    | 5 AgO, JO,                                        | Ag <sub>8</sub> JO <sub>6</sub>                                                    | R.                     |                                        |
|                        |                                                   | •••                                                                                |                        |                                        |
| Barytsalze             | 2 BaO, JO,                                        | $\mathbf{Ba_{2}J_{2}\Theta_{0}}$                                                   | R.                     |                                        |
|                        | 2 BaO, JO, + 3 HO                                 | $Ba_2J_2O_0+3H_2O$                                                                 | Lgl.<br>R.             | über 100°                              |
|                        | 2 BaO. JO, + 5 HO                                 | $Ba_2J_2\Theta_0 + 5H_2\Theta$                                                     |                        | unter 2000 4 Mol.,                     |
|                        | $2 \text{ BaO}, \text{JO}_7 + 7 \text{ HO}$       | $Ba_9J_9\Theta_9 + 7H_9\Theta$                                                     | R.                     | bis 3000 der Rest                      |
|                        | 5 BaO, JO,                                        | Ba <sub>n</sub> J <sub>a</sub> O <sub>12</sub>                                     | R.                     |                                        |
|                        | 5 BaO, 2 JO, + 5 HO                               |                                                                                    | R.                     |                                        |
|                        | 0 000, 2007 + 0110                                | Dag 010 10 T 0 TH                                                                  |                        |                                        |
| Strontiansalz          | 2 SrO, JO, + 3 HO                                 | Sr.J.O. + 3 H.O                                                                    | Lgl.                   |                                        |
| Kalksalz               | 2 CaO, JO, +3 HO                                  | $Ga_{2}J_{2}O_{0} + 3H_{2}O$                                                       | Lgl.                   |                                        |
| Magnesiasalz           | $ 2 \text{ MgO}, JO_7 + 12 \text{ HO} $           | $\mathbf{Hg_{g}J_{g}O_{g}} + 12\mathbf{H_{g}O}$                                    | Lgl.                   |                                        |
| Zinksalz               | 4 ZnO, JO, + HO                                   | $Zn_4J_2\Theta_{11}+H_2\Theta$                                                     | Lgl.                   |                                        |
| 77. 0 . 1              | 3 ZnO, 2 JO, +7 HO                                |                                                                                    | Lgl.                   |                                        |
| Kupfersalz             | 4 CuO, JO, + HO                                   | $Gu_4J_2G_{11}+H_2G$                                                               | Lgl., Ltsch.           |                                        |
| Kobaltsalz<br>Bleisalz | 7 CoO, 2JO, +18 HO                                |                                                                                    | Ltsch.<br>Lgl., Ltsch. | erst bei der Tem-                      |
| Digitaliz              | 3 PbO, JO, + 2 HO                                 | $Pb_8J_2\Theta_{10} + 2H_2\Theta$                                                  | ng, necii.             | per. d. Zerestaung                     |
| Quecksilber-           |                                                   |                                                                                    |                        |                                        |
| oxydulsalz             | 5 Hg <sub>2</sub> O, JO <sub>2</sub>              | Hg₅J⊖₅                                                                             | Ltsch.                 |                                        |
| Quecksilber-           |                                                   |                                                                                    |                        |                                        |
| oxydsals               | 5 HgO, JO,                                        | HgsJaO12                                                                           | Ltsch.                 |                                        |

Jodwasserstoff. Zur Darstellung von wässeriger Jodwasserstoffsäure leitet Cl. Winkler (1) Schwefelwasserstoff in eine nicht gesättigte Lösung von Jod in frisch destillirtem säurefreiem Schwefelkohlenstoff, die in einem Cylinder enthalten und mit Wasser überschichtet ist, bis zur Entfärbung derselben ein, wobei das Gefäß durch Einstellen in kaltes Wasser abzukühlen ist. Der Schwefelkohlenstoff muß in genügender Menge vorhanden sein, um allen Schwefel zu lösen; die gebildete Säure tritt an das Wasser und kann durch Verminderung der Menge desselben von beliebiger Con-

J. pr. Chem. CII, 33; Zeitschr. Chem. 1868, 95; Bull. soc. chim.
 IX, 218.

centration erhalten werden; durch kurzes Erhitzen in einer Jodwass Retorte vom Schwefelwasserstoff befreit, ist sie vollkommen rein. Zur Darstellung von Bromwasserstoffsäure ist dieses Verfahren weniger geeignet, weil sich die Bildung von Bromschwefel nicht ganz vermeiden läßt.

P. Hautefeuille (1) hat das Verhalten des Jodwasserstoffs in höherer Temperatur und die Einwirkung desselben auf einige andere Substanzen näher untersucht. Wird die reine Säure allmälig erhitzt, so zeigt bei etwa 180° eine schwache violette Färbung den Beginn der Zersetzung an, welche bis 440° langsam, zwischen 440° und 700° aber rasch zunimmt und auf deren Betrag die Ausdehnung der erhitzten Fläche und bei gleichbleibender Temperatur auch der Druck von Einflus ist. Der zersetzte Antheil des Gases betrug z. B., als dasselbe unter gewöhnlichem Druck durch eine mit Glasfragmenten gefüllte Röhre geleitet wurde.

bei 440° bei 700° 2,6 34 pC.

Bei dem Durchleiten durch eine mit Platinschwamm gefüllte Glasröhre betrug

700° 4409 1950 bei ungefähr 2500 1750 der zersetzte Antheil 22,2 19,5 18,7 17,5 10,5 pC. In einer geschlossenen Glasröhre wurden dagegen bei der Siedetemperatur des Schwefels

unter einem Druck von 0.760 1,717 1,910 1.950 Met. 1,497 8,1 3,7 6,1 2,6 6,4 pC.

zersetzt. - Bei gleichbleibendem Druck wird demnach die Zersetzung durch Platinschwamm wesentlich erleichtert (unterhalb 180° verdichtet sich Jod an der Oberfläche des Platins und hindert dessen Wirksamkeit). Leitet man umgekehrt eine Mischung gleicher Volume Joddampf und Wasserstoff über erhitzten Platinschwamm, so vereinigen

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] VII, 198, 200, 203; Compt. rend. LXIV, 608, 704; Instit. 1867, 90; Zeitschr. Chem. 1867, 303, 334.

Jodwasserstoff. sich beide Elemente theilweise (1); der unverbundene Antheil ist demjenigen gleich, welcher aus reinem Jodwasserstoff bei derselben Temperatur durch Platinschwamm abgeschieden wird. - Glasgefäße werden durch Jodwasserstoff schon unter der Rothglühhitze unter Bildung von Wasser, alkalischem Jodmetall, Schwefelwasserstoff (aus dem Schwefelsäuregehalt des Glases) und Abscheidung von Jod angegriffen; die Zersetzung der Säure beginnt daher in denselben früher als in Gefäsen von Porcellan. Umgekehrt veranlasst erhitztes Glas die Bildung von Jodwasserstoff aus einem Gemenge von Joddampf und Wasserstoff, in geringem Grade unter gewöhnlichem Druck bei 440°, reichlicher wenn Jod mit Wasserstoff in geschlossenen Röhren auf dieselbe Temperatur erhitzt wird, wobei um so mehr Jodwasserstoff entsteht, je größere Mengen von Jod angewendet werden. Von 100 CC. Wasserstoff blieb bei Anwendung von

| unverbundener |             | Milligr.<br>in CC. | 461<br>62 | 510<br>54 | 618<br>45 | 709<br><b>45</b> | 751<br>87 |
|---------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
|               | Jod in      | Milligr.           | 764       | 840       | 987       | 1351             | 4141      |
| unverbundener | Wasserstoff | in CC.             | 85        | 36        | 26        | 14,8             | 5,7.      |

Es tritt daher wie bei der Anwendung von Platinschwamm ein Gleichgewichtszustand ein, der mit dem Verhältniss der reagirenden Substanzen variirt (2).

Schwefel zersetzt gasförmigen Jodwasserstoff, sowie die kalt gesättigte wässerige Lösung desselben schon bei gewöhnlicher Temperatur unter Bildung von Schwefelwasserstoff und Abscheidung von Jod; verdünnte wässerige Lö-

<sup>(1)</sup> Vgl. Jahresber. f. 1852, 321. Am reichlichsten bildet sich nach Hautefeuille die Säure, wenn der Joddampf in der Mischung vorwiegt. — (2) Hautefeuille führt hier noch an, das Schwefel und Selen, mit Wasserstoff in geschlossenen Röhren auf 440° erhitzt, Schwefelwasserstoff und Selenwasserstoff bilden, das arsenige Säure bei derselben Temperatur Arsensäure liefert, und schweflige Säure in Schwefelsäure und Schwefel zerfällt. Vgl. Jahresber. f. 1865, 59.

173

sungen dagegen nur in der Wärme unter denselben Er- Jodwasser. scheinungen. Dieses Verhalten ist demnach das umgekehrte von jenem, auf welchem die Darstellung der wässerigen Jodwasserstoffsäure beruht. Schließt man die mäßig concentrirte wässerige Säure mit Schwefel in eine Glasröhre ein, so erfolgt bei dem Erwärmen Bildung von Schwefelwasserstoff und Abscheidung von Jod, in der Kälte dagegen Bildung von Jodwasserstoff und Abscheidung von Schwefel, der nach öfterem Temperaturwechsel (zwischen nicht sehr weiten Grenzen) in durchsichtigen Octaëdern krystallisirt. - Leitet man Jodwasserstoff in Chlorschwefel ein, so wird zuerst Salzsäure entwickelt und Jod (Jodschwefel) abgeschieden; später erfolgt reichliche Bildung von Schwefelwasserstoff. Selen wirkt auf Jodwasserstoff in ganz analoger Weise wie Schwefel, welches Verhalten zur Darstellung von Selenwasserstoff und von schön krystallisirtem Selen benutzt werden kann. Phosphorchlorür und Arsenchlorür gehen in einem Strome des Gases bei gewöhnlicher Temperatur unter freiwilliger Erhitzung und Entwickelung von Salzsäure in die entsprechenden Jodverbindungen über, welche sich im Ueberschuss des Chlorurs lösen und zuletzt daraus krystallisiren. Titanchlorid wird erst bei seinem Siedepunkte, Chlorammonium bei der Verdampfungstemperatur, Chlorsilicium aber erst oberhalb 440° angegriffen. Leitet man in eine zum Dunkelrothglühen erhitzte Glasröhre (um der reichlichen Abscheidung von Jod durch die freiwillige Zersetzung der Säure überhoben zu sein) ein Gemenge von Wasserstoff, Chlorsiliciumdampf und wenig Joddampf, so erhält man ein schwach durch Jod gefärbtes Product, das nach der Reinigung unterhalb 1200 destillirt, ohne einen festen Siedepunkt zu zeigen und dessen über 64º destillirender Antheil Chlor und Jod in veränderlichem Verhältnis enthält. Bei der genannten Reaction scheint demnach ein durch Destillation leicht zersetzbares Siliciumchlorojodür zu entstehen.

Jodwasserstoff.

Alle diese Thatsachen beweisen, dass eine Reihe von Chlorverbindungen bei gewöhnlicher oder höherer Temperatur durch Jodwasserstoff zersetzt wird (1). Andererseits hat Hautefeuille nun nachgewiesen, dass bei höherer Temperatur der entgegengesetzte Erfolg eintreten kann, wenn man die Bedingungen der Reaction in der Weise umkehrt, dass Jod- oder Brommetalle mit überschüssigem Chlorwasserstoff erhitzt werden. Geschmolzenes Jodsilber setzt sich besonders deutlich bei etwa 700° mit trockener Salzsäure zu Chlorsilber und Jodwasserstoff um, welcher letztere theilweise zerfällt. Bromsilber liefert bei gleicher Behandlung reine Bromwasserstoffsäure. Da für den Fortgang beider Zersetzungen die continuirliche Entfernung des gebildeten Brom- und Jodwasserstoffs wesentlich ist, so muss geschlossen werden, dass dieselben auch bei diesen hohen Temperaturen wieder auf Chlorsilber einwirken, was Hautefeuille durch directe Versuche bestätigt hat. Jodblei wird durch Salzsäuregas schon vor der Schmelztemperatur zersetzt, Quecksilberjodür dagegen nur spurweise und vielleicht bloß in Folge der Dissociation, die das Salz in hoher Temperatur erfährt. Auch Jodammonium giebt bei der Destillation im Salzsäurestrom nur eine geringe, mit steigender Temperatur wachsende Menge von Chlorammonium. Dieselbe betrug, als die Destillation bei 360° ausgeführt wurde, 4 bis 5 pC. des destillirten Salzes, bei 440° 16 pC., in der Dunkelrothglühhitze 44 pC. Dieses Verhalten beweist zugleich, das das Jodammonium bei der Destillation nicht vollständig zerfällt (wie diess nach der abnormen Dampfdichte desselben angenommen werden könnte), da in diesem Falle die Menge des gebildeten Chlorammoniums von der Temperatur nahezu unabhängig sein müſste.

<sup>(1)</sup> Dartiber, dass Chlorsilber durch concentrirte wässerige Jodwasserstoffsäure zersetzt wird, vgl. H. Sainte-Claire Deville, Jahresber. f. 1856, 412.

Gasförmiger Bromwasserstoff läßt sich nach Haute-Brom. feuille (1) in leicht regulirbarem Strom durch Einleiten von trockenem Jodwasserstoff in Brom erhalten. Das Gas ist vollkommen trocken, enthält aber etwas freies Brom.

A. Faust (2) hat das folgende von Bödecker her-Brommetalle. rührende Verfahren zur Darstellung des Bromcalciums und anderer Brommetalle beschrieben. Man löst 20 Th. Schwefel in 240 Th. Brom, gielst die Flüssigkeit in dünne, aus 140 Th. reinem Aetzkalk bereitete Kalkmilch, filtrirt, wenn die . der Gleichung  $S + Br_s + 4CaO = 3CaBr + CaO, SO_s$ entsprechende Umsetzung stattgefunden hat, scheidet aus dem mit den Waschwassern vereinigten Filtrat den Kalküberschuss durch Einleiten von Kohlensäure und Erhitzen ab, verdampft die abermals filtrirte Flüssigkeit auf ein kleines Volum und mischt sie mit dem doppelten Volum Nach mehrtägiger Ruhe ist der schwefelsaure Kalk vollständig abgeschieden. Man destillirt den Alkohol und erhält durch Eindampfen der Lösung reines Bromcalcium, oder durch Zersetzung mit kohlensaurem Kali, Natron oder Ammoniak die alkalischen Bromüre.

Untersuchungen von Prat (3) über das Fluor und dessen Verbindungen liegen bis jetzt nur in einer Notiz vor, welche Dumas von denselben gegeben hat. Nach Prat sind die gewöhnlich als Fluormetalle betrachteten Salze Oxyfluoride; das sogenannte Fluorcalcium hat beispielsweise die Zusammensetzung Ca<sub>2</sub>OFl. Das reine Fluor, mit dem Aequivalent F1 = 29,6, entwickelt sich, gemengt mit Sauerstoff, wenn die gewöhnlichen Fluormetalle mit chlors. oder überchlors. Kali erhitzt werden und lässt sich diesem Gemenge durch metallisches Silber entziehen. Zur Darstellung desselben erhitzt Prat 1 Th. Fluorkalium (Kaliumoxyfluorid)

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 705. — (2) Arch. Pharm. [2] CXXXI, 216; Zeitschr. Chem. 1867, 780; Bull. soc. chim. [2] IX, 214. - (8) Compt. rend. LXIV, 345, 511; Instit. 1867, 288, 306; J. pharm. [4] VI, 258; Zeitschr. Chem. 1867, 698; Chem. News XVII, 20.

mit 5 Th. salpeters. Kali oder 2 Th. Mangansuperoxyd in einer Platinretorte und leitet das Gasgemenge zur Absorption des Sauerstoffs über erhitzten Baryt. Das Fluor ist gasförmig, schwerer als Luft, an welcher es Nebel bildet, fast farblos und von Chlorgeruch. Es verbindet sich im diffusen Licht mit Wasserstoff, zersetzt das Wasser, den Chlorwasserstoff und die Brom- und Jodverbindungen bei gewöhnlicher Temperatur, entfärbt Indigo und bleicht Lackmus nach vorhergegangener Röthung. Ammoniak erzeugt in Bertihrung mit demselben Nebel. Das reine Fluor verbindet sich terner mit Brom, Silicium und allen Metallen der fünf ersten Gruppen. Das Fluorsilber ist weiß, schmelzbar, unlöslich in Salpetersäure und Wasser, löslich in Ammoniak; es schwärzt sich am Lichte noch rascher als Chlorsilber und wird durch Chlor und Sauerstoff selbst bei seinem Schmelzpunkte nicht angegriffen. Die bis jetzt als Fluorsilber bekannte lösliche Verbindung ist nach Prat ebenfalls ein Oxyfluorid, im wasserfreien Zustande von der Formel Ag<sub>2</sub>OFl, als Hydrat Ag<sub>2</sub>OFl + HO. Mit Chlor bildet das Fluor Fluorchlor, welches bei dem Vermischen von verdünnter wässeriger Flussäure und wässeriger unterchloriger Säure nach der Gleichung HFl, HO + ClO = 2HO + ClFl entsteht. Es ist gasförmig, von dunklerer Farbe als Chlor und liefert mit Silber ein Gemenge von Chlor- und Fluorsilber.

R. Weber (1) hat Seine Beobachtungen über die Bildung des Stickoxyduls bei der Einwirkung der schwefligen Säure auf die höheren Oxyde des Stickstoffs (2) in einer ausführlicheren Abhandlung beschrieben und durch weitere Versuche bewiesen, dass das Stickoxydul in der Schwefelsäurekammer nicht aus dem Stickoxyd entsteht, sofern das letztere bei der mittleren Temperatur der Bleikammer durch schweflige Säure nur sehr langsam reducirt

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. CXXX, 277. — (2) Jahresber. f. 1866, 140.

wird, sondern aus der salpetrigen (schwieriger auch aus der Salpeter-)Säure, wenn diese mit überschüssiger schwefliger Säure und vielem Wasser in Berührung sind und dass diese Reduction sich daher vermeiden lässt, wenn die Salpetersäure in genügender Menge zugeführt wird und eine gewisse Menge verdünnter Schwefelsäure (welche die Reducirbarkeit der salpetrigen Säure zu Stickoxydul wieder aufhebt) in der Kammer beständig vorhanden bleibt. Aber auch bei dem normalen Betrieb scheint an den feuchtesten Stellen des Kammerraums, in der Nähe der Dampföffnungen, eine wiewohl unerhebliche Bildung von Stickoxydul unvermeidlich zu sein.

Nach E. Th. Chapman (1) wird Stickoxyd von Stickoxyd. concentrirter Jodwasserstoffsäure langsam unter Bildung von Ammoniak und Abscheidung von Jod (diese kann durch Zusatz von Phosphor vermieden werden) absorbirt.

peraturen zu erhalten, wurde das Wasserbad oder für Temperaturen über 100° das Oelbad durch eine Gasflamme um 5 bis 10° höher erhitzt als in dem vorhergehenden Versuch, der 846,8 CC. fassende Ballon mit noch verschlossener

H. Sainte-Claire Deville und L. Troost (2) Untersalpehaben Dampfdichten der Untersalpetersäure (3) oberhalb (4) Dampfdichte des Siedepunkts nach dem Verfahren von Dumas bestimmt. Um eine Reihenfolge von Bestimmungen für steigende Tem-

(1) Chem. Soc. J. [2] V, 166; J. pr. Chem. CI, 383; Zeitschr. Chem. 1867, 224. — (2) Compt. rend. LXIV, 237; Instit. 1867, 49; im Ausz. M. Arch. ph. nat. XXVIII, 269; Zeitschr. Chem. 1867, 149. -- (3) Die Untersalpetersäure war nach dem Verfahren von Peligot aus trockenem Smerstoff und Stickoxyd dargestellt. Sie erstarrte gegen — 10° im Augenblick der Entstehung und blieb einmal geschmolzen selbst bei — 21,3° noch fitssig. Die gelbe Farbe der Flüssigkeit und des Dampfs wird mit steigender Temperatur dunkler; bei 22° ist das Gas röthlich, bei 183° mehr schwarz als roth. — (4) Vgl. bezüglich der Dampfdichten unterhalb des Siedepunkts Playfair und Wanklyn, Jahresber. f. 1861, 25; und bezüglich der Dampfdichten der Untersalpetersäure zwischen 28 und 790 R. Müller, Jahresber. f. 1862, 92.

Untersalpe- Spitze eingesenkt, nach einer halben Stunde ungefähr bei npfdlahte gleichbleibender Temperatur vorsichtig und ohne Verlust geöffnet, und nachdem die Gasentwickelung aufgehört hatte. wieder zugeschmolzen, von Neuem gewogen u. s. w. bezeichne P das Gewicht des bei der veränderlichen Temperatur t im Ballon enthaltenen Dampfs, k den Ausdehnungscoëfficienten des Glases, & den Ausdehnungscoëfficienten der Untersalpetersäure zwischen zwei auf einander folgenden Werthen von t, und demnach  $\frac{\mathbf{v}(1+\mathbf{k}t)}{\mathbf{p}}$ durch 1 Grm. Dampf bei to eingenommene Volum, so stellen sich die Ergebnisse der Versuche, während welcher das Barometer zwischen 747 und 764<sup>mm</sup> schwankte, in folgender Tabelle dar:

| t     | D*)  | P     | $\frac{v(1+kt)}{P}$ | 100 \$ |  |
|-------|------|-------|---------------------|--------|--|
| 260,7 | 2,65 | 2,604 | 320,36              |        |  |
| 35,4  | 2,53 | 2,419 | 345,12              | 0,888  |  |
| 39,8  | 2,46 | 2,858 | 860,42              | 1,008  |  |
| 49,6  | 2,27 | 2,108 | 403,33              | 1,215  |  |
| 60,2  | 2,08 | 1,870 | 454,95              | 1,207  |  |
| 70,0  | 1,92 | 1,688 | 505,85              | 1,137  |  |
| 80,6  | 1,80 | 1,530 | 556,37              | 0,946  |  |
| 90,0  | 1,72 | 1,426 | 597,22              | 0,781  |  |
| 100,1 | 1,68 | 1,854 | 629,23              | 0,531  |  |
| 111,3 | 1,65 | 1,291 | 660,29              | 0,441  |  |
| 121,5 | 1,62 | 1,240 | 688,74              | 0,422  |  |
| 135,0 | 1,60 | 1,180 | 723,87              | 0,878  |  |
| 154,0 | 1,58 | 1,118 | 764,40              | 0,367  |  |
| 183,2 | 1,57 | 1,037 | 824,77              | 1      |  |

\*) D ist die unter der Voraussetzung berechnete Dichte, die Untersalpetersäure sei ein vollkommenes Gas, also  $\beta = \alpha = 0,00367$  und das Mariotte'sche Gesetz anwendbar.

Der Temperatur 40° entspricht ein Maximum von  $\beta$ , und es wird der Ausdehnungscoëfficient überhaupt erst von über 100° an merklich constant. Die Dampfdichte der Untersalpetersaure ist einzig und nothwendig = 1,589 und die durch die Formel NO2 ausgedrückte Menge erfüllt (wie H<sub>2</sub>) 2 Vol.

M. Delafontaine (1) bekennt Sich, in einigen allgemei-

<sup>(1)</sup> N. Arch. ph. nat. XXVIII, 271; Instit. 1867, 136.

nen Bemerkungen zu der vorbesprochenen Arbeit, zu der Ansicht, dass, wenn von den zusammengesetzten Gasen sine große Zahl zwei Vol. darstellen, während andere von entsprechender Formel vier Vol. u. s. w. bilden, in den meisten Fällen die Ursache dieser Verschiedenheiten nicht in Dissociations- oder Ausdehnungserscheinungen zu suchen sei, da sich dieselben schon bei einfachen, gasförmigen oder in Dampfform übergeführten Körpern fänden. Was im Besonderen die Untersalpetersäure anlange, so sehe man wohl, dass dieselbe zwei Dampfdichten besitze, von welchen die eine die Hälfte der anderen sei.

D. Huizinga (1) hat die verschiedenen zur Nachwei- Atmosphärische Lun. sung des Ozons vorgeschlagenen Reagentien und die mit derseiben. der Anwendung derselben verbundene Unsicherheit bespro-Am wenigsten zweideutig erscheinen ihm die Angaben des Thalliumoxydulpapiers (2), weil dasselbe durch selpetrige Säure nicht gebräunt, sondern vielmehr, wenn durch Ozon gebräunt, wieder gebleicht wird. Die Bräunung desselben kann mithin immer die Differenz x — y zweier entgegengesetzten Wirkungen x des Ozons und y der salpetrigen Säure sein und wird demnach überhaupt nicht erfolgen, so oft die Wirkung der salpetrigen Säure jener des Ozons aquivalent ist oder sie überwiegt. Wenn daher Huizinga aus dem Nichteintreten der Bräunung von Thalliumoxydulpapier, das zwischen den Blättern üppig vegetirender Pflanzen aufgehängt war, schliefst, dass der von Pflanzen entwickelte Sauerstoff kein Ozon enthält, so erscheint diese Feigerung wegen des mangelnden Nachweises der Abwesenheit der salpetrigen Säure keineswegs berechtigt. Vgl. S. 182.

Th. Andrews (3) hat dagegen gezeigt, dass das Ver-

(1) J. pr. Chem. CII, 193; Zeitsch. Chem. 1868, 311. — (2) Jahresher. f. 1865, 123. — (3) Phil. Mag. [4] XXXIV, 315; Lond. R. Soc. Proc. XVI, 63; Chem. News XVII, 32; Ann. Ch. Pharm. Suppl. VI, 125; Pogg. Ann. CXXXI, 659; im Ausz. Zeitschr. Chem. 1868, 223; Chem. Centr. 1867, 960; Ann. ch. phys. [4] XIII, 474; Instit. 1868, 24; N. Arch. ph. nat. XXX, 849.

Osongebalt derselben.

Atm. Luft, halten desjenigen Bestandtheils der atmosphärischen Luft, welcher aus Jodkalium Jod abscheidet, gegen metallisches Quecksilber, Mangansuperoxyd und besonders in der Wärme den entscheidenden Beweis für dessen Identität mit Ozon Ozon wird bei 237° in gewöhnlichen Sauerstoff zurückverwandelt (1); active Luft wird bei derselben Temperatur inactiv. Leitet man solche Luft mit einer Schnelligkeit von drei Litern in der Minute durch eine Glaskugel von etwa fünf Litern Capacität und eine damit verbundene ein Meter lange U-förmige Röhre, die innen befeuchtet ist, so färbt sich Jodkaliumstärkekleisterpapier, so lange der Apparat nicht erwärmt wird, in der ausströmenden Luft in wenigen Minuten; erhitzt man jetzt die Glaskugel auf 260°, während die U-förmige Röhre durch Eintauchen in kaltes Wasser abgekühlt wird, so verändert sich jenes Reagens durchaus nicht mehr. - Ozon wird ferner durch Bertihrung mit Superoxyden in gewöhnlichen Sauerstoff zurückverwandelt. Active atmosphärische Luft verliert in gleicher Weise durch Ueberleiten über Mangansuperoxyd ihre Einwirkung auf Jodkalium. Sie oxydirt endlich, eben so wie diess das electrolytische Ozon thut, metallisches Quecksilber. Leitet man durch eine U-förmige Röhre, welche Quecksilber enthält, mehrere Stunden lang active atmosphärische Luft, so zeigt sich der dem einströmenden Gas zunächst liegende Theil der Metalloberfläche deutlich oxydirt. Dieses Verhalten ist jedoch weniger characteristisch und schwieriger zu constatiren.

> Auch Schönbein (2) ist durch die gegen die Annahme des Ozons in der Atmosphäre und gegen die Brauchbarkeit der ozonoscopischen Reagentien erhobenen Einwände veranlasst worden, diesen Gegenstand nochmals eingehend zu erörtern. Nach Seiner Beobachtung gehen in

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1855, 289. — (2) J. pr. Chem. CI, 321; Zeitschr. Chem. 1868, 153; Chem. Centr. 1868, 313; N. Repert. Pharm. XVI, 678; Ann. ch. phys. [4] XIII, 57, 475; Bull. soc. chim. [2] IX, 199.

einer und derselben Luft die Färbungen des Jodkaliumstärkekleister- und des Thalliumoxydulpapiers stets einander parallel (wiewohl das letztere sich nur langsam färbt, s. u.). Da nun überdiess das in der Luft gebräunte Thalliumpapier sich genau eben so verhält, wie solches das mit Ozon behandelt worden ist (es färbt angesäuerten Jodkaliumstärkekleister blau, entfärbt sich unter Gasentwickelung in Wasserstoffsuperoxyd und bläut sich mit Guajactinctur), so kann die wirksame in der Luft enthaltene Substanz weder Untersalpetersäure (welche nicht auf Thalliumoxydul einwirkt) noch Schwefelwasserstoff sein (welcher Jodkalium nicht verändert). Auch gelang es Schönbein bei oft angestellten Versuchen niemals, in Regenwasser selbst nach Gewittern freie salpetrige Säure nachzuweisen, obgleich dasselbe häufig kleine Mengen von salpetrigs. Ammoniak Chlor und Brom lassen sich schon zu enthalten schien. wegen ihrer starken Verwandtschaft zu Wasserstoff nicht im freien Zustand in der Atmosphäre annehmen. Schönbein hebt ferner hervor, dass die in der Atmosphäre unaufhörlich stattfindenden electrischen Entladungen nothwendig einen Bruchtheil des atmosphärischen Sauerstoffs in die active Modification verwandeln müssen und betrachtet nach Allem diesen den Ozongehalt der Luft als ebenso sicher bewiesen, wie den Kohlensäure- und Wassergehalt derselben. Er führt schließlich an, dass Jodkaliumstärkekleisterpapier sich in ozonhaltiger Luft in wenigen Stunden und bei starken Schneefällen zuweilen schon nach 1/2 Stunde deutlich bräunt und mit Wasser befeuchtet bläut, während Thalliumoxydulpapierstreifen unter denselben Bedingungen frühestens nach 6, häufig aber erst nach 24 Stunden oder später eine Farbenänderung zeigen und dass daher Jodkaliumstärkekleisterpapier als das empfindlichere ozonoscopische Reagens vorzuziehen ist.

C. Daubeny (1) hat die Ergebnisse mehrjähriger

<sup>(1)</sup> Chem, Soc. J. [2] V, 1; Rep. 36 Br. Assoc., Notices and Abstracts, 27; Zeitschr. anal. Chem. VI, 208.

Atm. Luft, Ozongehalt derzelben. ozonometrischer Beobachtungen, welche Er zu Torquay und Oxford anstellte, mitgetheilt. Er überzeugte sich gleichfalls davon, dass die in der Luft enthaltene Substanz, welche das Jod aus Jodkalium abscheidet, weder salpetrige Säure noch Chlor sein kann, da sie Lacmuspapier bleicht ohne es zuvor zu röthen und eine Lösung von salpeters. Silber Dagegen fand Er in der Einwirkung des nicht trübt. Lichtes eine für die Ozonometrie wichtige Fehlerquelle, sofern das directe Sonnenlicht das Jodkaliumkleisterpapier und das mit schwefels. Manganoxydul getränkte Papier ebenfalls färbt und selbst das diffuse Licht die Einwirkung des Ozons wesentlich verstärkt. Zur sicheren Nachweisung des Ozons ist daher das Ozonpapier in einem dunkeln Gefässe der Einwirkung der zu untersuchenden Luft auszu-Unter Beachtung dieses Umstandes angestellte Versuche mit zahlreichen Pflanzenspecies ergaben Daubeny, dass die grunen Pflanzentheile im Lichte neben gewöhnlichem in der That auch kleine Mengen von activem Sauerstoff entwickeln, und dass daher die Vegetation als die wesentlichste Quelle des Ozongehaltes der Atmosphäre zu betrachten ist.

A. Cossa (1) empfiehlt die Luft zur exakteren Ermittelung ihres Ozongehaltes zuerst durch reine Kalilauge (2) und hierauf durch Jodkaliumlösung zu leiten und das ausgeschiedene Jod volumetrisch zu bestimmen. — A. Poey (3) machte Mittheilung darüber, dass die Färbungen, welche das jodirte ozonoscopische Papier zur Zeit von Gewittern und Stürmen annimmt, ihrer Intensität wegen mit keiner Scala vergleichbar sind. Auch Bérign y und Salleron (4) haben denselben Gegenstand besprochen. Sie schlagen vor,

Zeitschr. anal. Chem. VI, 24. — (2) Diese soll die stickstoff-haltigen Verbindungen absorbiren, auf Ozon aber, wenn sie von organischen Substanzen vollkommen frei ist, nicht einwirken. Vgl. Jahresber. f. 1865, 121. — (3) Compt. rend. LXV, 708; Vgl. ebendas. 711, 712; — (4) Compt. rend. LXV, 982; Instit. 1867, 394.

die Zeit zu bestimmen, während welcher das ozonoscopische Papier der Luft ausgesetzt bleiben muss, um bei nachheriger Befeuchtung eine Normalfärbung (den vierten Ton des ersten Violett der Chevreul'schen Farbenkreise) anzunehmen. Sie lassen zu diesem Zweck das Papier mittelst eines Uhrwerks aufrollen, so dass für jeden einzelnen Abschnitt die Zeit der Exposition bekannt ist. Das Verfahren bezeichnen Sie als Chronozometrie.

T. E. Thorpe (1) hat den Kohlensäuregehalt der Atm. Luft, Kohlensäure Last im tropischen Brasilien zu Para (80 engl. Meilen von gehalt derselder See entfernt, am Rande eines ausgedehnten Urwaldes und am Flussarm Gram-Para, 1º 17' stidl. Breite und 48º 28' westl. Länge liegend) während der Regenzeit (April und Mai) 1866 nach Pettenkofer's Verfahren (2) bestimmt und in 10000 Vol. Luft im Minimum 3,07 Vol., im Maximan 3,49 Vol., im Mittel von 31 an 17 Tagen ausgeführten Bestimmungen 3,28 Vol. Kohlensäure gefunden. Dieser Mittelwerth ist erheblich niedriger als jener, welchen Lew y(3) für die Landluft der Tropen zu verschiedenen Jahreszeiten gefunden hat (3,822 Vol. während der Regenzeit, 4,573 Vol. während der trockenen Jahreszeit) und als der für die Landlust in Europa vielfach bestimmte mittlere Gehalt, welche letztere Verschiedenheit Thorpe der vereinigten Wirkung der tropischen Regen und der uppigen Vegetation zuschreibt. Lewy's Beobachtungen (4) hatten ferner ergeben, dass die Luft über dem Ocean mehr Kohlensäure enthält als die ther dem Festlande, und dass ihr Kohlensäuregehalt bei Tage größer ist als bei Nacht. Thorpe, der bezüglich der Luft des irischen Kanals zu einem abweichenden Re-

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. [2] V, 199; Ann. Ch. Pharm. CXLV, 104; im Aussing J. pr. Chem CI, 489; N. Arch. ph. nat. XXIX, 78. — (2) Jahresber. f. 1857, 132; f. 1862, 562. Thorpe fand es nothwendig, die leicht schimmelnde Oxalsäure durch Salssäure zu ersetzen. -- (3) Jahresber. f. 1851, 328. — (4) Ebendas., ferner Jahresber. f. 1850, 289.

gehalt dersel-

Atm. Lut, sultat gekommen war (1), hat zur Entscheidung dieser Frage auch die Luft des atlantischen Oceans auf einer Reise nach Brasilien während der Monate Februar, März und Juli untersucht (2). Seine nach dem Pettenkofer'schen Verfahren unter Anwendung großer (7375 bis 7620 CC. betragenden) Volume ausgeführten Bestimmungen ergaben für 1000 Vol. Luft während des Tages im Mittel 3,011 Vol. Kohlensäure (Minim. 2,85; Maxim. 3,17), während der Nacht 2,993 Vol. (Minim. 2,70; Maxim. 3,26); als Gesammtmittel von 51 Versuchen 2,953 Vol. und als Durchschnittszahl der im irischen Kanal und auf dem Ocean erhaltenen Resultate 3,00 Vol. Es scheint demnach festzustehen, dass der Kohlensäuregehalt der Seeluft unter verschiedenen Breitegraden und zu verschiedenen Jahreszeiten nahezu constant, während der verschiedenen Tageszeiten nicht merklich schwankend und immer erheblich geringer ist als jener der Landluft, und dass daher auch das Meer nicht dazu beitragen kann, den Kohlensäuregehalt der Luft des Continentes zu erhöhen. Lewy's höhere Resultate (4,63 Vol. im Mittel) setzt Thorpe auf Rechnung des angewandten analytischen (eudiometrischen) Verfahrens.

Atm. Luft, Gehalt an salpetrigs. Ammoniak.

A. Fröhde (3) hat Seine Ansichten über den Einfluß dargelegt, welchen das in der Luft enthaltene salpetrigs. Ammoniak auf die Verwitterung des Bodens, die Ernährung der Pflanzen und andere Vorgänge hat.

Atm. Luft, Verunreinigungen derselben.

J. S. Stas (4) macht darauf aufmerksam, dass der in der atmosphärischen Luft beständig vorhandene Staub eine Quelle von Verunreinigung bildet, welche selbst bei gewöhnlicheren Versuchen nicht außer Acht zu lassen ist.

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1865, 152. — (2) Chem. Soc. J. [2] V, 189; Ann. Ch. Pharm. CXLV, 94; im Auszug J. pr. Chem. CI, 438; Zeitschr. Chem. 1867, 380; Chem. Centr. 1867, 796; Bull. soc. chim. [2] IX, 198; N. Arch. ph. nat. XXIX, 76. — (3) J. pr. Chem. CII, 46. — (4) In der S. 15 angeführten Schrift, S. 112.

Reinste Salpetersäure und Salzsäure, die sich in einer Platinretorte, ohne den geringsten Anflug zu hinterlassen, verstichtigen, geben immer einen gelben meistens eisenhaltigen Rückstand, wenn sie der Luft einige Zeit ausgesetzt waren oder wenn das Verdampfen bei Luftzutritt geschieht.

Das aus dem käuflichen Chlorammonium oder schwe- Ammoniak. fels. Ammoniak dargestellte Ammoniak enthält nach S tas (1) immer kleine Mengen zusammengesetzter Ammoniake, welchen es seinen eigenthümlichen Geruch verdankt. Reines Chlorammonium (erhalten durch Kochen einer gesättigten Lösung des käuflichen Salzes mit 1/10 Vol. concentrirter Salpetersäure bis zur Beendigung der Chlorentwickelung, Wiederauflösen des beim Erkalten auskrystallisirten Salzes und nochmaliges Erhitzen dieser Lösung mit 1/20 Vol. Salpetersäure) und reines schwefels. Ammoniak (durch Erhitzen des käuflichen Salzes mit 3/4 seines Gewichts concentrirter Schwefelsäure bis zur beginnenden Zersetzung, Zusatz von etwas Salpetersäure und Erhitzen bis zur Entfarbung der Flüssigkeit dargestellt) liefern bei der Zersetzung durch Kalkhydrat vollkommen reines Ammoniak, dessen Geruch nur stechend und von dem des gewöhnlichen Ammoniaks sehr verschieden ist. Absolut reines Ammoniak erhielt Stas ferner durch mehrtägige Digestion von salpetrigs. Kali (aus 1 Kilogr. Salpeter) mit Kalilauge vom spec. Gew. 1,25 (15 Litern), gekörntem kohlenfreiem Zink (2) (3,5 Kilogr.) und Eisendraht, der an der Luft gegitht und hierauf im Wasserstoffstrom reducirt war (0.5 Kilogr.), und schliefsliche Destillation der Mischung oder zweckmäßiger, um der reichlichen Wasserstoffentwickelung

<sup>(1)</sup> In der S. 15 angeführten Schrift, 49 ff.; Zeitschr. anal. Chem. VI. 423; Chem. News XV, 194, 217, 281. — (2) Kohlenfreies bleihaltiges Zink bereitete Stas durch Zusammenschmelzen von käuflichem Zink mit 5 pC. Bleiglätte. Die Legirung verhält sich gegen salpetrigs. Kali und Eisen wie reines Zink und entwickelt mit verdünnten Säuren sehr leicht Wasserstoffgas,

überhoben zu sein, der von dem Metall abgegossenen Flüssigkeit bei gelindem Kochen.

Metallo. Rubidium. rabidiam.

Rubidiumsalze verhalten sich nach F. Stolba (1) xiconifiuor- gegen Kieselfluorwasserstoff und lösliche Kieselfluormetalle den Kalisalzen ähnlich. Das Kieselfluorrubidium, RbFl, SiFl<sub>2</sub>, bildet, aus heißen Lösungen gefällt, ein deutlich krystallinisches Pulver, welches sich unter dem Mikroscop aus durchsichtigen Würfeln in Combination mit dem Octaëder und Dodekaëder bestehend zeigt; der kalt gefällte Niederschlag ist weniger krystallinisch. Das spec. Gew. beträgt bei 20°, bezogen auf Wasser von derselben Temperatur, 3,3383 (2). 1 Th. des Salzes erfordert bei 20° 614 Th., in der Siedehitze 73,8 Th. Wasser zur Lösung. Die wässerige Lösung reagirt und schmeckt sauer; das spec. Gew. der bei 20° gesättigten ist 1,0013. In Säuren ist das Kieselfluorrubidium leichter als in Wasser, in Weingeist aber nicht löslich. Gegen Alkalien verhält es sich wie die Kalium- und Natriumverbindung und kann daher wie diese nach dem von Stolba angegebenen Verfahren (3) bestimmt werden; für kleinere Mengen lässt sich statt der normalen alkalischen Lauge auch ein gesättigtes titrirtes Kalkwasser anwenden.

Kalium, Hat rium.

Nach E. Schöne (4) krystallisirt Kalihydrat, K.O + Kallbydrat. 5 H.O, nicht wie Walter (5) fand in Rhomboëdern, sondern in modificirten Octaëdern, die dem rhombischen System anzugehören scheinen. Die Zusammensetzung des Hydrates, welches nach längerem Verweilen des krystallisirten im Vacuum über Schwefelsäure zurückbleibt, entspricht nach Schöne, wie auch nach den analytischen Resultaten von Walter, der Formel  $K_2\Theta + 3H_2\Theta$ .

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. CII, 1; Zeitschr. Chem. 1868, 92; Bull. soc. chim. [2] IX, 213. - (2) Vgl. Jahresber. f. 1866, 195. - (8) Jahresber. f. 1868, 677. - (4) Pogg. Ann. CXXXI, 147; Chem. Centr. 1867, 991; Zeitschr. Chem. 1867, 383 und 506; Bull. soc. chim. [2] VIII, 30. -(5) L. Gmelin's Handbuch, 4. Aufl. II, 14.

E. F. Chapman (1) findet zur Darstellung von reinem Salpetrigs. salpetrigs. Kali die Zersetzung des salpetrigs. Amyls mittelst einer frisch bereiteten alkoholischen, nicht im Ueberschuss anzuwendenden Kalilösung zweckmässig. schung von 5 Th. des Aethers (durch Einleiten von salpetriger Säure in Amylalkohol in bekannter Weise zu erhalten) mit der Lösung von 2 Th. Kalihydrat ist eine Stunde lang gelinde zu erwärmen, das abgeschiedene Salz mit Alkohol auszuwaschen und nach dem Auspressen im Wasserbad zu trocknen.

E. Schöne (2) hat im Anschluss an Seine Unter-Schwefelver-bind. des suchungen über die Verbindungen des Schwefels mit den Kalluns und Natriums. Metallen der alkalischen Erden (3) auch die über die Sulfide der Alkalimetalle vorliegenden Angaben einer Revision unterworfen. Nach Seinen Versuchen sind das Monosulfid, Trisulfid, Tetrasulfid und Pentasulfid die einzigen bestimmten Schweflungsstufen der Alkalimetalle, welche auf trockenem Wege erhalten werden können. Die übrigen von Berzelius beschriebenen Polysulfide scheinen nur Gemenge, und die Bildung des einen oder des anderen Sulfides überhaupt nicht sowohl von der Anwendung der Reagentien und der Darstellungsweise, welche Berzelius vorgeschrieben hatte, als von der Temperatur abhängig zu sein. Schmilzt man Einfach-Schwefelkalium oder kohlens. Kali mit überschüssigem Schwefel in einem Porcellantiegel zusammen (4) und erhitzt man bei gleichbleibender Temperatur bis zum Constantbleiben des Gewichtes, so entsteht

<sup>(1)</sup> Laboratory I, 56; Zeitschr. Chem. 1867, 411; Zeitsch. anal. Chem. VI, 422. — (2) Pogg. Ann. CXXXI, 880; im Auszug Zeitschr. Chem. 1867, 371; Chem. Centr. 1867, 993; Bull. soc. chim. [2] VIII, 167. — (3) Jahresber. f. 1861, 122; f. 1862, 127. — (4) Das Zusammenschmelzen geschah unter Zuleitung von trockener Kohlensäure durch den durchlöcherten Tiegeldeckel. Die entstandene Schweflungsstufe wurde - unter der Annahme, dass der vierte Theil des angewandten Alkalis in schwefels. Salz übergegangen sei - aus dem Gewichte des erhaltenen Productes erschlossen.

\*ehwefelver- bei möglichst niederer Temperatur (bis höchstens 600°) Killums und Kalsumpentasulfid, in Dunkelrothglühhitze (bis 800°) Tetrasulfid, und in Hellrothglühhitze (bis 900°) Trisulfid; von Natrium wird in dunkler Rothgluth das Trisulfid erhalten. Wendet man nicht den Schwefel, sondern das kohlens. Alkali im Ueberschuss an, so bildet sich schon bei den niedrigsten Temperaturen Kalium- oder Natrium-Trisulfid. Durch Ueberleiten von Schwefelkohlenstoffdampf über rothglühendes schwefels. Kali erhielt Schöne nicht das Tetrasulfid, das hierbei nach Berzelius entstehen soll, sondern niedrigere Stufen, annähernd der Formel K487 entsprechend. Bei der Einwirkung von Schwefelkohlenstoffdampf auf rothglühendes kohlens. Kali bildet sich zuerst Sulfocarbonat als geschmolzene, dünnflüssige klare rothe Schichte, nach der Gleichung  $2 K_2 G \Theta_3 + 3 G S_2 = 2 K_2 G S_3 + 3 G \Theta_2$ . Bei stärkerem Erhitzen zerfällt dasselbe in Trisulfid und Kohle:  $2 K_2 CS_8 = 2 K_2 S_8 + C_2$ . Das Trisulfid wird folglich nach diesem Verfahren nur mit Kohle gemengt erhalten. Bei dem Ueberleiten von Schwefelwasserstoff über glühendes schwefels. Kali ist die Zusammensetzung des Productes schwankend und sowohl von der Schnelligkeit des Gasstroms als von der Temperatur abhängig. Das von Berzelius auf diesem Wege erhaltene Sulfid K4S7 betrachtet Schöne daher als ein durch theilweise Zersetzung des Tetrasulfides entstandenes Gemenge. Ebenso geben auch die übrigen von Berzelius vorgeschriebenen Darstellungsweisen bei anderen Temperaturen abweichende Resultate. Das Verhalten der höheren Sulfide in der Weissglühhitze lässt sich nicht genauer untersuchen, da sie bei dieser Temperatur alle Gefässe angreifen, es scheint daher auch zweifelhaft, ob das Kaliumtrisulfid in der Weissglühhitze, wie Berzelius angiebt, wirklich in Bisulfid übergeht. Ueber das Letztere scheint Schöne keine weiteren Versuche angestellt zu haben. Auf nassem Wege erhielt Derselbe die folgenden Verbindungen. Kaliummonosulfid (1)

<sup>(1)</sup> Vgl. Jahresber. f. 1858, 116.

krystallisirt bei dem Verdunsten einer zur Hälfte mit Schwefelver-Schwefelwasserstoff gesättigten Kalilösung im Vacuum in Kaliums und zerfließlichen vierseitigen durch Abstumpfungen modificirten, zuweilen tafelförmig ausgebildeten Prismen. Die Zusammensetzung dieser Krystalle, deren Bildung durch niedrige Temperatur begtinstigt wird, entspricht der Formel K<sub>2</sub>S + 5 H<sub>2</sub>O oder K<sub>2</sub>H<sub>2</sub>SO + 4H<sub>2</sub>O; sie scheinen dieselbe Verbindung su sein, welche Berzelius als krystallisirtes Sulfhydrat beschrieb (1). Im Vacuum oder beim Erhitzen auf 1500 hinterlassen sie das Hydrat K<sub>2</sub>S + 2H<sub>2</sub>O; in höherer Temperatur scheinen sie fast den ganzen Wassergehalt, ohne Verlust an Schwefelwasserstoff abzugeben (eine genaue Bestimmung war wegen der Corrosion des Glases durch die schmelzende Verbindung nicht möglich). Gewässertes Kalaumsulfhydrat, K<sub>2</sub>H<sub>2</sub>S<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O, krystallisirt bei dem Verdampfen der vollkommen mit Schwefelwasserstoff gesättigten Lösungen im Vacuum in gut ausgebildeten farblosen durchsichtigen Rhomboëdern mit glänzenden Flächen. Sie sind zerfließlich, verändern sich aber im Vacuum sowie beim Erhitzen auf etwa 1700 nicht und geben ihr Krystallwasser erst swischen 175 und 2000 ab, wobei sie ihre Form beibehalten, ihre Durchsichtigkeit aber einbüßen. Das wasserfreie Sulthydrat schmilzt in dunkler Rothgluth zu einer leicht beweglichen gelblichen Flüssigkeit, die sich allmälig dunkler färbt und beim Erkalten zu einem fleischroth gefärbten Kuchen von krystallinischer Structur erstarrt. Die Lösungen des Sulfhydrates reagiren alkalisch und entlassen beim Kochen die Hälfte ihres Schwefelwasserstoffgehaltes mit ziemlicher Leichtigkeit. Aber auch die Lösung des Monosulfides, selbst wenn sie freies Kali enthält, wird in der Siedehitze langsam zersetzt und scheint nach der Gleichung  $K_2H_2SO + H_2O = K_2H_2O_2 + H_2S$  zuletzt reines Kalihydrat hinterlassen zu können. — Die Polysulfide er-

<sup>(1)</sup> L. Gmelin's Handbuch, 4. Aufl. II, 32.

Schwefelver- hielt Schöne durch Kochen der Lösungen des Sulfides Kallume und oder Sulfidhydrates bei Luftabschluss mit der berechneten Menge von Schwefel. Das Kaliumtetrasulfid krystallisirt aus seiner Lösung im Vacuum in Aggregaten dünner orangerother Blättchen. Die Zusammensetzung dieser Krystalle entspricht der Formel K<sub>2</sub>S<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O. Sie sind sehr hygroscopisch und leicht in Wasser, schwerer in Alkohol löslich. In der Wärme schmelzen sie zuerst in ihrem Krystallwasser, verlieren dasselbe später und hinterlassen zuletzt unter Verlust von Schwefelwasserstoff und Schwefel einen geflossenen braunen Rückstand. Das Hydrat, K.S. + 8 H<sub>2</sub>O wird aus der concentrirten Lösung des Tetrasulfides und des Pentasulfides durch Zusatz von 90 procentigem Alkohol als bräunlich-rothes Oel abgeschieden und zwar aus dem Pentasulfid unter Freiwerden von Schwefel, welcher von dem in der alkoholischen Lösung zurtickbleibenden Sulfid aufgenommen wird. In Berührung mit absolutem Alkohol bilden sich in jenem Oel prismatische Krystalle aus, welche das vorhergehende Hydrat zu sein scheinen. Das Kaliumpentasulfid wurde nicht in fester Form erhalten. Schöne bestätigt, dass die Lösung desselben durch anhaltendes Kochen unter Bildung von Schwefelwasserstoff und unterschwefligs. Salz zersetzt wird, wahrscheinlich nach der Gleickung  $K_2S_5 + 3H_2\theta = K_2S_2\theta_5 +$ 3 H<sub>2</sub>S, und dass sie in der Siedehitze noch Schwefel aufnimmt, der sich beim Erkalten in mikroscopischen, in Schwefelkohlenstoff löslichen Octaëdern abscheidet.

> Sättigt man eine Lösung von Natriummonosulfid in der Siedehitze mit Schwefel, und mischt man die im Vacuum bis zur Syrupdicke concentrirte Lösung mit absolutem Alkohol, so krystallisirt bei niedriger Temperatur nach einiger Zeit gewässertes Natriumtetrasulfid, Nass. + 6 H2O, in hellgelben aus glänzenden Krystallblättchen bestehenden Warzen, welche sehr hygroscopisch sind, sich leicht in Wasser, schwieriger in absolutem Alkohol lösen und aus der alkoholischen Lösung durch Aether gefällt

werden. Sie schmelzen bei 25° zu einer rothen dicklichen schwefelver-bind. des Flüssigkeit und verlieren bei 100 bis 1200 zwei Drittel Rattiums und ihres Wassergehaltes. Das hierbei zurückbleibende Hydrat, Na<sub>2</sub>S<sub>4</sub> + 2 H<sub>2</sub>O, schmilzt bei stärkerem Erhitzen, giebt unter Aufkochen Wasser und Schwefelwasserstoff aus und hinterläßt nach dem Glühen ein zähes schwarzes Fluidum, das bei dem Erkalten zu einer gelblich-rothen Substanz, einem Gemenge von Polysulfid und schwefels. Salz erstarrt. Wurde jene syrupdicke Lösung, von welcher ein Theil zur Abscheidung des Tetrasulfides gedient hatte, für sich im Vacuum weiter verdampft, ohne sie mit Alkohol zu mischen, so lieferte sie bei niedriger Temperatur große zerfließliche nierenförmige Krystallaggregate von der Zusammensetzung 'Na<sub>2</sub>S<sub>5</sub> + 6H<sub>2</sub>O. Da indessen aus der Mutterlauge dieser Krystallisation durch Alkohol wieder das Hydrat des Tetrasulfides, Na<sub>2</sub>S<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O, ausgeschieden wurde, so erscheint es zweifelhaft, ob dieselbe wirklich als krystallisirtes Pentasulfid oder [wie bei den correspondirenden Baryum- und Strontiumsulfiden (1)] als eine Mischung von Tetrasulfid und Schwefel zu betrachten ist.

A. Vogel (2) hat die Löslichkeit einiger Salze in Löslichkeit und Glycerin vom spec. Gew. 1,225 bestimmt. Bei gewöhn- Natronaalsen in Glycerin. licher Temperatur (genauer ist diese nicht angegeben) erfordert

KO, 80, 1 Th. KO, CO. KO, NO,  $NaO, 2 BO_2 + 10 HO.$ 14,7\*). 76 Th. Glycerin 18,5 10

E. Reichardt (3) fand eine in dem Condensator einer Calcium. Dampfmaschine gebildete Ablagerung aus fast reinen Kalkspathrhomboëdern bestellend, die bis zu 1 Millim. Seite betten.

<sup>\*)</sup> Die Löslichkeit ist aus dem Procentgehaltider Lösung und dieser (x) aus den spec. Gewichten des Glycerins (a), des Salzes (b) und der Lösung (c), nach der Formel  $x = \frac{100 \, b(e-a)}{a}$  berechnet. o(b-a)

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1861, 126; f. 1862, 129. — (2) N. Repert. Pharm. XVI, 567; Zeitschr. Chem. 1867, 782. — (3) Arch, Pharm. [2] CXXIX, 243.

Schwefels. Kalk. Ein Kesselstein aus einem mit Seewasser gespeisten Dampfkessel ergab bei A. Völcker's (1) Untersuchung:

Lösliche CaO MgO 80, Cl SiO, Fl Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub>\*) 30,05 16,72 42,60 0,90 0,06 Spur 0.64 Alkalien und Verlust Feuchtigkeit Gebundenes Wasser 7,48 1,01

Im Wesentlichen bestand diese Incrustation demnach aus wasserfreiem schwefels. Kalk (72,42 pC.) und Magnesiahydrat (24,24 pC.) ohne eine Spur von kohlens. Salzen.

Bei dem Verdampfen einer wässerigen Lösung von Gyps und doppelt kohlens. Magnesia wird in Folge des Zerfallens der letzteren auch der schwefels. Kalk unter Bildung von kohlens. Kalk und schwefels. Magnesia zerlegt. T. St. Hunt (2) hat nun gefunden, daß der schwefels. Kalk aus solchen Lösungen unverändert krystallisirt, wenn das Verdampfen bei gewöhnlicher Temperatur in einer kohlensäurehaltigen Atmosphäre erfolgt. Er sieht hierin die Erklärung des vergesellschafteten Auftretens von Gyps med Dolomit.

A. H. Church (3) hat die zahlreichen über die Löslichkeit des schwefels. Kalks vorliegenden Angaben (4) durch einige Bestimmungen mit natürlichem reinem Gyps controlirt. Es erforderte

bei 18°,7 14,°2 20°,2 21°,2 18°,7 1 Th. CaO, 8O<sub>3</sub> + 2 HO 443 447 421 419 Th. Wasser; 445 Th. mit Kohlensäure gesättigtes Wasser.

Chlorkalk.

J. Kolb (5) hat Studien über das Verhalten und die Constitution des Chlorkalks veröffentlicht. Der concentrir-

<sup>\*)</sup> Mit Spuren von Phosphorsäure.

<sup>(1)</sup> Rep. 35 Br. Assoc., Notices and Abstracts 39; J. pr. Chem. CI, 497. — (2) Compt. rend. LXIV, 815; Instit. 1867, 146; Bull. soc. chim. [2] VIII, 181. — (3) Laboratory I, 418; Zeitschr. Chem. 1867, 735; Bull. soc. chim. [2] IX, 308. — (4) Jahresber. f. 1866, 164. — (5) Compt. rend. LXV, 580; Ann. ch. phys. [4] XII, 266; Bull. soc. chim. [2] IX, 82; J. pharm. [4] VI, 350; im Auszug Zeitschr. Chem. 1868, 89; Dingl. pol. J. CLXXXVII, 55.

teste Chlorkalk, welchen Er durch Sättigen von trockenem Chlorkalk. Kalkhydrat mit Chlor erhielt, entsprach als Ganzes betrachtet der Formel 3(CaO, HO) + 2Cl = 2(CaO, HO, Cl)+ CaO, HO (1) (38,5 pC. bleichendes Chlor; 45,8 pC. Kalk; 24,7 pC. Wasser wurden gefunden). In diesem Producte sind das Wasser und sämmtlicher Kalk wesentliche Bestandtheile, die nicht ohne vollständiges Zerfallen der Verbindung entzogen werden können. Durch Wasser wird der feste Chlorkalk unter Abscheidung von Kalkhydrat gespalten. Aus den Erscheinungen bei successiver Behandlung mit kleinen Mengen von Wasser schliesst Kolb wie früher Fresenius (2), dass der in Lösung gehende Antheil nach der Formel CaO, ClO + CaCl + 2 HO constituirt ist, während in dem trockenen Chlorkalk nach demabweichenden Verhalten desselben gegen verschiedene Resgentien die Präexistenz der unterchlorigen Säure keine Wahrscheinlichkeit hat. Der feste Chlorkalk wird durch trocknes Chlor in der Kälte nicht verändert, der gelöste serfallt damit nach der Gleichung (CaO, ClO + CaCl + 2HO) + 2Cl = 2CaCl + 2HO + 2ClO in Chlorcalcium und freie unterchlorige Säure, welche, nachdem das überschüssige Chlor durch einen durchgeleiteten Luftstrom entfernt worden ist, abdestillirt werden kann. Trockener Chlorkalk zersetzt sich in der Wärme leicht und unter eigener Warmeentwickelung in bekannter Weise in Chlorcalcium und chlors. Kalk, wobei das freiwerdende Wasser die Masse teigig macht; die Chlorkalklösung ist weniger leicht verinderlich (3). Auf den festen Chlorkalk wirkt directes

Sonnenlicht langsam in derselben Weise wie Wärme, während es die Lösung unter Bildung von chlorigs. Salz zersetzt. Trockener Chlorkalk wird durch trockene Kohlen-

stare unter Entwicklung von Chlor vollständig zerlegt, während aus der wässerigen Lösung auch durch den größten

Vgl. L. G melin's Handbuch, 4. Aufl. II, 206. — (2) Jahresber.
 1861, 148. — (8) Vgl. Jahresber. f. 1856, 802.

Ueberschuss von Kohlensäure höchstens die Hälfte des Katks gefällt wird und zwar unter Abscheidung von unterchloriger Säure, welche auf das zurückbleibende Chlorcalcium nicht einwirkt; dasselbe Verhalten zeigt auch der feste Chlorkalk an feuchter Luft, wonach bei der Anwendung desselben als Desinfectionsmittel für Luft das wirksame Agens nicht freies Chlor, sondern unterchlorige Säure ist. Kolb's weitere Angaben über das Verhalten des Chlorkalks zu Säuren und oxydirbaren Substanzen enthalten nur Bekanntes; bezüglich der von Ihm für die Analyse des Chlorkalks angewandten Verfahrens vgl. den analytischen Theil dieses Berichtes.

J. Parkinson (1) hat das Verhalten des Magnesiums verbindun zu einigen einfachen Stoffen und Verbindungen untersucht und zwar mit Resultaten, welche von denen früherer Untersuchungen zum Theil erheblich abweichen. Nach Parkinson verbindet sich Magnesium im zertheilten Zustande bei bestimmten Temperaturen mit Schwefel, Phosphor und Arsen, zersetzt Kohlensäure, Kohlenoxyd, schweftige Säure, manche Kohlenwasserstoffe und Metalloxyde. Erhitzt man Magnesiumfeile in einer Verbrennungsröhre, die zur Aufnahme der Substanz mit Kugeln versehen und mit einem Wasserstoffapparat verbunden ist, im Wasserstoffstrom sum Dunkelrothglühen und lässt man geschmolzenen Phosphor zufließen, so erfolgt die Verbindung unter heftiger Warmeund Lichtentwickelung (die Glasröhre kann dabei zertrümmert werden). Auch durch Erhitzen gleicher Theile von rothem Phosphor und Magnesiumfeile in einem enghalsigen Kolben wird das Phosphormagnesium erhalten. eine homogene, sehr harte und spröde und selbst in der Rothglühhitze nicht schmelzbare Masse von dunkelbrauner bis stahlgrauer Farbe und zeigt auf dem faserig krystallinischen Bruch halbmetallischen Glanz. Es zersetzt Wasser

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. [2] V, 125, 809; Zeitschr. Chem. 1867, 241, 447; Chem. Centr. 1867, 879.

unter Entwickelung von Phosphorwasserstoff und Bildung Magnesium. von Magnesia und wird von Salzsäure gleichfalls unter gen deseelben. lebhafter Entwickelung von Phosphorwasserstoff gelöst. In trockener Luft scheint es haltbar zu sein, in feuchter wird es (wie durch Wasser) rasch verändert und zerfällt schließich zu einem grauweißen Pulver. Die Zusammensetzung dieses Phosphormagnesiums entspricht nach Parkinson der Formel PMgs. Die von Blunt (1) als Phosphormagnesium beschriebene schwarze Substanz kann nach Seiner Ansicht nur ein Gemenge von Kohle, Magnesia und wenig Phosphormagnesium gewesen sein, da Phosphordampf auf dichtes Magnesium in der Dunkelrothglühhitze kaum einwirkt, Kohlensäure aber bei dieser Temperatur schon durch dasselbe zersetzt wird (s. u.). Schwefelmagnesium bildet sich, wenn man eine Mischung von Magnesiumfeile und Schwefel unter Ueberleiten von Schwefeldampf zum Dunkekrothglühen erhitzt (2). Es ist eine schwer schmelzbare, schwarzbraune schlackige Masse von glänzend stahlgrauem Bruch und zersetzt sich an feuchter Luft langsam unter Entwickelung von Schwefelwasserstoff. Arsenmagnesium bildet sich unter heftiger Einwirkung, wenn eine Mischung von Magnesiumfeile und Arsen im Wasserstoffstrom langsam zum Rothgithen erhitzt wird (3 Th. Magnesium nahmen ungefähr 6,2 Th. Arsen auf); es ist chocoladebraun, von schwachem Metallglanz und feinkörnigem Bruch, sehr spröde und schwer schmelzbar, an der Luft schnell zu einem braunen Pulver zerfallend. - In Kohlenoxydgas und Kohlensäure verbrennt das zum Rothglühen erhitzte Magnesium mit starker Lichtentwickelung und unter Abscheidung von Kohle; auch schweflige Säure wird unter gleichen Bedingungen (wahrscheinlich unter Bildung von Magnesia und Schwefelmagnesium) zerlegt. Auf Grubengas scheint das Magnesium in der Glühhitze nicht erheblich einzuwirken;

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1865, 178. — (2) Vgl. Jahresber. f. 1864, 192.

aus Benzoldampf nimmt es bei so hoher Temperatur Kohle auf und wird schwarz und spröde. Kalk, Thonerde, Chromoxyd und Titansäure zerlegt es in der Glühhitze unter Feuererscheinung und unter Abscheidung von Substanzen, welche mit Wasser oder Salzsäure Wasserstoff entwickeln und an der Luft erhitzt verbrennen, aber ebensowenig als die im Vorhergehenden angeführten Producte von Parkinson genauer untersucht sind. Aus kohlens. Salzen wird Kohle abgeschieden (aus kohlens. Magnesia ein schwarzbraunes Pulver); Kieselsäure giebt je nach dem Mengenverhältnis, in welchem sie mit Magnesia erhitzt wird, verschiedene braune bis schwarze Producte, welche Gemenge von Siliciummagnesium und kiesels. Magnesia zu sein schei-Solche Gemenge entstehen auch bei dem Contakt des glühenden Magnesiums mit Glas oder mit anderen Silicaten.

Magnesium-Legirungen.

Parkinson (1) hat ferner die Legirungen des Magnesiums mit einer Reihe von Metallen dargestellt und zwar durch Schmelzen in einer Glasröhre im Wasserstoffstrom oder in größerem Massstabe und mit schwer schmelzbaren Metallen durch Schmelzen im Thontiegel unter einem aus gleichen Theilen Flusspath und Kryolith, oder aus 1 Th. Flusspath und 2 Th. Chlornatrium bestehenden Fluss (das Magnesium muss seines geringen spec. Gew. wegen mit Draht an einem eisernen Stabe befestigt und in das geschmolzene Metall eingerührt werden). Sämmtliche Magnesiumlegirungen sind sehr spröde, etwas härter als die zusammensetzenden Metalle, in der Farbe denselben nahestehend, von körnigem oder krystallinischem Bruch; ihrer leichten Veränderlichkeit wegen scheinen sie keiner praktischen Anwendung fähig zu sein. Parkinson erhielt die Legirungen mit Natrium, Aluminium, Cadmium, Zink, Blei, Wismuth, Zinn, Antimon, Quecksilber, Silber, Gold

Chem. Soc. J. [2] V, 117; Zeitschr. Chem. 1867, 241; J. pr. Chem. CI, 375; Instit. 1867, 360; N. Arch. ph. nat. XXIX, 242.

und Platin, ferner eine Wismuth-Kupfer-Magnesium-, eine Kupfer-Gold-Magnesium- und eine Nickel-Kupfer-Magnesiumlegirung. Eisen, Kobalt und Nickel ließen sich nicht für sich mit Magnesium legiren, Zink nur durch Zusammenschmelzen im Wasserstoffstrom und Aluminium nur durch Schmelzen in einem mit Magnesia ausgefütterten Tiegel. Bezüglich der Angaben von Parkinson über die äußere Erscheinung aller dieser Legirungen verweisen wir auf die Abhandlung.

Wöhler (1) erhielt metallisches Cerium nach folgen- Cerium. dem Verfahren. Eine salzs. Lösung des gewöhnlichen (durch Glühen der gemengten oxals. Salze dargestellten) braunen Ceroxydes wurde mit ungefähr gleichviel Chlorkalium und Salmiak gemischt, zur Trockne verdampft, bis sur Verjagung des Salmiaks erhitzt und geschmolzen. Die erstarrte (in Wasser klar lösliche) Schmelze wurde zerkleinert, noch warm mit Stücken von Natrium gemengt in einen zum Glühen erhitzten Thontiegel geschüttet und nach eingetretener Reaction noch bis zum Verschwinden der Natriumflamme (aber nicht stärker) erhitzt. Die erkaltete Masse enthielt viele kleine Metallkügelchen, die sich nach dem Zerschlagen auslesen oder durch Auslaugen mit kaltem Wasser isoliren ließen; reichlicher und größer (theilweise 50 bis 60 Milligramm schwer) wurden dieselben erhalten bei Anwendung von Natrium in einem Stück, das auf den mit Chlorkalium bedeckten Boden des glühenden Tiegels gelegt und mit der zerkleinerten Salzmasse überschüttet warde. Das so dargestellte Metall, das im Wesentlichen sas Cerium zu bestehen scheint, hat eine zwischen der des Eisens und Blei's liegende Farbe und auf polirten Schnittfächen lebhaften Glanz, der an der Luft unter blauem Anlaufen verschwindet. Es ist geschmeidig, lässt sich aus-

<sup>(1)</sup> Aus Nachrichten der K. Societät der Wissenschaften su Göttingen 1867, Nr. 22 in Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 251; Zeitschr. Chem. 1868, 175; Ann. ch. phys. [4] XIII, 505; Bull. soc. chim. [2] IX, 468; Phil. Mag. [4] XXXV, 454; Sill. Am. J. [2] XLV, 254.

Cerium.

platten und fast wie Blei schneiden; sein spec. Gew. ist ungestihr = 5,5 bei 12°. Vor dem Löthrohr zum Glüben erhitzt, verglimmt das geschmolzene Metall zu braunem Oxyd, bei stärkerem Erhitzen verbrennt es explosionsartig mit dem glänzendsten Funkensprühen; das pulverige nicht geschmolzene Metall entzündet sich schon unter 100°. Mit Wasser giebt es nur in der Siedehitze eine schwache Wasserstoffentwickelung, von Salzsäure wird es unter heftiger Einwirkung gelöst, von concentrirter Salpetersäure in hellbraunes Oxyd verwandelt, von verdünnter leicht gelöst; das weiße Salz, welches nach dem Verdunsten dieser Lösung zurückbleibt, hinterlässt nach dem Glühen hellbraunes Oxyd von den Eigenschaften des Ceroxydes. Die Schmelze, in welcher die Metallkugeln enthalten sind, löst sich in Wasser unter Entwickelung von übelriechendem Wasserstoffgas und unter Abscheidung eines dunkel purpurfarbenen schimmernden Pulvers, das durch Abschlämmen isolirt werden kann und durch Behandlung mit verdünnter Salzsäure von beigemengtem pulverigem Metall und von grauem Oxyd oder basischem Salz zu befreien ist (das hierbei entwickelte Wasserstoffgas ist in Folge eines Siliciumgehaltes zuweilen selbstentztindlich). Diese aus glänzenden Krystallblättchen bestehende Substanz ist ein basisches Chlortir von der Formel CeCl + 2 CeO, wahrscheinlich mit einem gewissen Gehalt an Lanthan und Didym. Sie färbt sich über der Gasflamme erhitzt unter Entwickelung von Salzsäure zuerst gelblich, später hellbraun. Von concentrirter heißer Salzsäure wird sie kaum angegriffen, von concentrirter Salpetersäure langsam zu einer farblosen Lösung aufgenommen und durch concentrirte Schwefelsäure unter Entwickelung von Salzsäure in eine weiße ohne Farbe in Wasser lösliche Masse verwandelt. - Wöhler führt noch an, dass die wässerige Lösung der oben genannten Schmelze mit Oxalsäure einen weißen Niederschlag giebt, der nach dem Glühen ein hellbraunes Oxyd hinterläßt, während die bei der Reinigung des Oxychlorürs erhaltene

salzs. Lösung blassviolett ist und ein violettes oxals. Salz liefert, aus welchem durch Glühen ein Oxyd von dunklerer brauner Farbe erhalten wird.

H. Debray (1) machte Mittheilung über einige basische Thonerdesalse. Für den Niederschlag, welcher durch metalhisches Zink aus einer Auflösung von Kalialaun unter Wasserstoffentwickelung sehr langsam (rascher, reichlicher und von krystallinischer Beschaffenheit, wenn die Einwirkung in einer Platinschale in der Siedehitze erfolgt) gefällt wird, fand Er die Formel KO,  $SO_s + 3[Al_sO_s, SO_s] + 9HO$ . Derselbe ist fast unlöslich in concentrirter Salz- und Salpetersäure und wird nur von einer Mischung gleicher Volume concentrirter Schwefelsäure und Wasser angegriffen, er stimmt demnach in der Zusammensetzung und bis auf die krystallinische Beschaffenheit auch in seinen Eigenschaften mit dem Löwigit (2) überein. Bei mehrtägiger Digestion von fein gepulvertem kohlens. Kalk mit überschüssiger Alaunlösung entsteht ein feinpulveriger Niederschlag von der Formel 4 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 3 SO<sub>3</sub> + 36 HO, der ebenfalls krystallinische Beschaffenheit hat, sich aber von dem vorhergehenden durch seine leichte Löslichkeit in verdünzten Säuren (selbst in heißer Essigsäure) unterscheidet. Eine Verbindung von derselben Zusammensetzung wird als durchsichtige Gallerte bei längerer Einwirkung von Zink auf eine Lösung von schwefels. Thonerde in der Kälte erhalten und bleibt nach dem Trocknen in durchsichtigen Stückchen von glasigem Bruch zurück. Erhitzt man Zink mit der Lösung der schwefels. Thonerde in einer Platinschale zum Sieden, so bildet sich allmälig ein körniger, in verdünnten Säuren gleichfalls leichtlöslicher Niederschlag (gegen 100° getrocknet) von der Formel 5 Al<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 3SO<sub>5</sub>+20HO.

Aluminium. Schwefels. Thonerde-

Die merkwürdigen von Buff und Wöhler (3) im 8111cium.

Bull. soc. chim. [2] VII, 9; Zeitschr. Chem. 1867, 228; Chem.
 Centr. 1867, 859. — (2) Jahresber. f. 1861, 1024. — (8) Jahresber. f. 1867, 166.

8thdumehle- Jahre 1857 entdeckten Siliciumverbindungen, deren Zusammensetzung seit jener Zeit ein Gegenstand der Discussion und des Zweifels gewesen ist, sind von Friedel und Ladenburg (1) auf Grund theoretischer Vorstellungen einer neuen Untersuchung unterworfen worden, welche über ihre Constitution den befriedigendsten Aufschluss geliefert hat. Es gelang diesen Chemikern zunächst, den nach Buff und Wöhler dargestellten Siliciumchlorur-Chlorwasserstoff, 3 SiCl + 2 HCl, welchem Wöhler (2) später die Formel Si<sub>6</sub>Cl<sub>10</sub>H<sub>4</sub> beigelegt hatte (Si = 14), durch oft wiederholte fractionirte Destillation in einen zwischen 35 und 37°, und einen zwischen 55 und 60° siedenden Antheil zu zerlegen, von welchen der letztere Chlorsilicium ist, der erstere aber die von Buff und Wöhler entdeckte Verbindung im reinen Zustande darstellt. Die Analyse derselben ergab die Formel SiHCl<sub>3</sub>, (Si = 28) mit welcher auch die Dampfdichte (gefunden 4,64, berechnet 4,69) übereinstimmt. Diese reine, von Friedel und Ladenburg als Siliciumchloroform bezeichnete Verbindung besitzt alle die wesentlichen Eigenschaften, welche Buff und Wöhler für die von Ihnen untersuchte Substanz beschrieben hatten; ihr mit Luft gemengter Dampf entzündet sich schon bei der Annäherung eines heißen Körpers. Von dem Siliciumchlorid, welchem sie im Aussehen und Geruch ähnlich ist, unterscheidet sie sich sogleich dadurch, dass sie von Wasser unter Entwickelung von Wasserstoff zersetzt wird. Mit Chlor zerfällt das Siliciumchloroform schon bei gewöhnlicher Temperatur, nach der Gleichung SiHCl<sub>8</sub> + Cl<sub>2</sub> = SiCl<sub>4</sub> + HCl; Brom scheint erst bei 100° einzuwirken. Das weiße Oxyd, welches bei der Zersetzung des Siliciumchloroforms durch Wasser entsteht und von Buff und Wöhler als Siliciumoxydhydrat,

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 359; Bull. soc. chim. [2] VII, 322: N. Arch. ph. nat. XXVIII, 864; J. pr. Chem. CI, 273; Zeitschr. Chem. 1867, 165; Chem. Centr. 1867, 577; Phil. Mag. [4] XXXIII, 451; Sill. Am. J. [2] XLIV, 105; ausführlicher Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 118. — (2) Jahresber. f. 1863, 207.

3 SiO, 2 HO, (Si = 14) beschrieben worden war, für welches sogenantes aber Wöhler später die Formeln SigH6O10 oder SigH4O10 als wahrscheinlicher, Geuther (1) die Formel 2 SiO2, HO (Si = 21) als die allein richtige betrachtete, stellten Friedel und Ladenburg dar, indem Sie das reine Chlortir mittelst einer Röhre, die in einen Trichter endigte, langsam in auf 0° abgekühltes Wasser destillirten und den schnell abfiltrirten, mit eiskaltem Wasser gewaschenen Niederschlag suerst im Vacuum über Schwefelsäure, zuletzt bei 1500 Seine Zusammensetzung entspricht in diesem Znstande der Formel Si<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Die Bildung dieses Oxydes, welches die genannten Chemiker als Siliciumameisensäureanhydrid bezeichnen, erfolgt daher nach der Gleichung  $2 \text{SiHCl}_8 + 3 \text{H}_9 \Theta = \frac{\text{Si}\Theta \text{H}}{\text{Si}\Theta \text{H}} \Theta + 6 \text{HCl}.$ 

Durch Zersetzung mit absolutem Alkohol liefert das Siwasserstoff, licium chloroform einen Aether von der Formel SiH(G2H5)8 03, welcher in Berührung mit Natrium in normalen Kieselsäureäthyläther und Siliciumwasserstoff zerfällt (vgl. den Bericht tiber organische Chemie). Der Siliciumwasserstoff wird auf diesem Wege vollkommen rein erhalten. Er bildet ein farbloses Gas, im Wesentlichen mit den von Buff und Wöhler beschriebenen Eigenschaften (2), doch ist er nicht bei gewöhnlicher Temperatur und unter gewöhnlichem Druck, sondern nur in gelinder Wärme oder unter niedrigerem Druck, sowie im mit Wasserstoff verdunnten Zustande entzündlich. Nähert man den über Quecksilber aufsteigenden Blasen des Gases eine heiße Messerklinge, so entzünden sie sich unter Explosion, wodurch das Quecksilber hinreichend erwärmt wird, um die Entzündung der nachfolgenden Blasen zu bewirken; auch im Eudiometer entzündet sich das Gas bei Luftzutritt, wenn die aufgehobene Quecksilbersäule 100 bis 150 MM. beträgt. Bei der

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1865, 191. — (2) Jahresber. f. 1857, 166; f. 1858,

Zersetsung mit Kalilauge liefert der reine Siliciumwasserstoff genau sein vierfaches Volum Wasserstoff, entsprechend der Gleichung Si $H_4 + 2 \text{ KHO} + H_2O = \text{SiO}_3\text{K}_2 + H_8$ ; es ist ihm demnach die Formel Si $H_4$  beizulegen. Die Analogie dieser Verbindungen des Siliciums mit den entsprechenden des Kohlenstoffs zeigt die folgende Zusammenstellung:

| (Nicht bekanntes)<br>neisensäureanhydrid A | Dreibasischer<br>.meisensäureäther*) Meth                                                                                   | ylwasserstoff                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 60H<br>€0H<br>0                            | $\left\{ \begin{array}{c} \Theta H \\ \left(\Theta_{2}H_{5}\right)_{8} \end{array} \right\} \Theta_{3}$                     | GH₄                                                                         |
| Siliciumameisensäure-<br>anhydrid          | Dreibasischer Silicium-<br>ameisensäureäther                                                                                | Silicium-<br>wassersoff                                                     |
| sioH}o                                     | $\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{SiH} \\ \left(\mathbf{G_2H_5}\right)_{\mathbf{s}} \end{array} \right\} \mathbf{\Theta_3}$ | 8iH₄                                                                        |
|                                            | GOH<br>GOH<br>Siliciumameisensäure-<br>anhydrid                                                                             | Siliciumameisensäure- Dreibasischer Silicium-<br>anhydrid ameisensäureäther |

<sup>\*)</sup> Jahresber. f. 1864, 550; f. 1863, 484.

Kieselskure.

E. Fremy (1) hat in einer vorläufigen Notiz über einige Resultate berichtet, welche Er bei der Untersuchung der verschiedenen Modificationen der Kieselsäure erhalten hat. Fremy bezeichnet die in Kalilauge unlösliche Modification als Kieselsäure, die lösliche (aus Fluorsilicium durch Wasser als Hydrat gefällte) als Metakieselsäure und legt den Salzen derselben die folgende Constitution bei:

| Kiesels. Salze              | Metakiosels. Salze                       |
|-----------------------------|------------------------------------------|
|                             | (Säurehydrat [3 SiO <sub>2</sub> ], 5 HO |
| SiO <sub>20</sub> RO, 2 HO  | [3 SiO <sub>2</sub> ], RO, 2 HO          |
| SiO <sub>2</sub> , 2 RO, HO | [3 SiO <sub>2</sub> ], 2 RO, HO          |
| SiO <sub>3</sub> , 3 RO     | [3 SiO <sub>3</sub> ], 3 RO.             |

Intermediäre Salze können bei beiden Säuren durch die Verbindung von Salzen der verschiedenen Reihen entstehen. Die durch Schmelzen von Quarz oder von metakiesels. Salzen mit überschüssigem Alkali zu erhaltenden kiesels. Salze der Alkalien sind krystallisirbar und werden durch Erhitzen nicht unlöslich; die metakiesels. Salze der Alkalien sind leicht löslich, unkrystallisirbar und im festen

Compt. rend. LXIV, 243; Instit. 1867, 51; J. pharm. [4] V, 161;
 pr. Chem. CII, 60; Zeitschr. Chem. 1867, 239.

Zustand nur durch Ausfällen mit Alkohol zu erhalten; sie verlieren durch Glüben ihre Löslichkeit. Die aus den kiesels. Salzen durch Säuren abgeschiedene Kieselsäure soll im geglühten Zustande in alkalischen Flüssigkeiten (Genaueres ist nicht angegeben) unlöslich sein, die aus den metakiesels. Salzen isolirte dagegen auch nach dem Glühen ihre Löslichkeit bewahren.

Ueber das Verhalten der Titansäure zu Glassitüssen Titansture. und die Bildung der verschiedenen Modificationen der krystallisirten Titansäure s. S. 7 ff.

J. Tüttschew (1) hat im Anschluss an die S. 205 angeführte Untersuchung die Hydrate der Titansäure einer Revision unterworfen. Für das aus dem Titan-Chlorphosphor durch Einwirkung von feuchter Luft erhaltene fand Er nach dem Trocknen über Schwefelsäure die Zusammensetzung des normalen Hydrates FiH4O4 (gefunden 30,39 pC. Wasser, berechnet 30,51 pC.). Es geht bei 110 bis 120° unter Verlust von 15,50 pC. Wasser (berechnet 15,25 pC.) in das erste Anhydrid FiH, O, tiber. Im Aeusseren und in seinen Eigenschaften ist das normale Hydrat dem durch Kochen mit Schwefelsäure erhaltenen ähnlich, für welches Tüttschew nach dem Trocknen über Schwefelsäure dieselbe Formel fand (30,13 pC. Wasser). Das letztere (b. Titansaure- oder Metatitansäurehydrat) hinterläßt aber bei 1200 das Hydrat FigHsO10 (gef. Wassergehalt 22,32 pC., ber. 22,64 pC.); bei 140° das schon von Demoly beobachtete  $T_{\mathbf{k}}H_{\mathbf{k}}\Theta_{\mathbf{s}}$  (gef. 12,98 pC., ber. 12,77 pC. Wasser). durch Fällung mit Ammoniak erhaltene Titansäurehydrat, für welches Demoly die Formel 3 TiO<sub>2</sub> + 5 HO = FigH10O11 aufgestellt hatte, fand Tüttschew nach dem Trocknen im Vacuum = Fi<sub>8</sub>H<sub>6</sub>O<sub>9</sub> (get. 25, 33 pC.; ber. 24,77 pC. Wasser). Bei 140° geht dasselbe in das Hydrat FigH<sub>2</sub>O<sub>5</sub> über (gef. 9.38 pC. ber. 9,89 pC. Wasser). Tütt-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLI, 111; im Auszug Bull. soc. chim. [2] VIII, 320.

Titamelure. schew schliefst aus diesen Resultaten, dass die Bildung einer Reihe von Titansäurehydraten aus dem normalen nach der allgemeinen Gleichung

$$n(\mathbf{T}i\mathbf{H}_4\mathbf{\Theta}_4) - m\mathbf{H}_2\mathbf{\Theta} = \mathbf{T}i_n\mathbf{H}_{4n-2m}\mathbf{\Theta}_{4n-m}$$

erfolgt und dass auf die so entstandenen Polytitansäuren dieselbe Betrachtungsweise anwendbar ist, welche Wurtz (1) für die Polysiliciumsäuren dargelegt hat. Wir stellen im Folgenden alle über die Hydrate der Titansäure bis vorliegenden und keineswegs übereinstimmenden Angaben zusammen.

Alte Formel Neue Formel Beobachter a Titansäurehydrat (durch Ammoniak gefällt)

| Lufttrocken                      | $TiO_2 + 8 HO$<br>$TiO_2 + 2 HO$ | TiH₄O₅<br>TiH₄O₄                                         | Mers*)       |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| "<br>•                           | 3 TiO <sub>2</sub> +5HO          | Ti <sub>e</sub> H <sub>10</sub> O <sub>11</sub>          | Demoly**)    |
| Im Vacuum getrocknet             | $TiO_2 + HO$                     | Ti,H,O,                                                  | Tüttschew    |
| Ueber Schwefels. "               | $TiO_2 + HO$                     | TiH,O,                                                   | Merz         |
| Bei 60° ,                        | 4TiO <sub>2</sub> +3HO           | Ti <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>11</sub>           | Mers         |
| , 100°                           | $2 \text{ TiO}_2 + \text{HO}$    | Ti <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O <sub>5</sub>            | Demoly, Mers |
| , 140°                           | 2 TiO <sub>2</sub> + HO          | Ti <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O <sub>5</sub>            | Tüttschew    |
| Ueber Schwefelsäure im<br>Vacuum | 2 TiO <sub>2</sub> + HO          | $\mathbf{T} \mathbf{i_2} \mathbf{H_2} \mathbf{\Theta_5}$ | . Rose***)   |
| Bei 140° oder im Vacuum          | 3TiO <sub>2</sub> +2HO           | Pi <sub>s</sub> H <sub>4</sub> O <sub>8</sub>            | Demoly       |

## b oder Metatitansäurehydrat (durch Kochen der schwefels. Lösung gefällt)

| Ueber Schwefelsäure geta            | $TiO_2 + 2HO$             | <b>T</b> iH₄O₄                                     | Tüttschew              |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| Bei 120° getrocknet                 | 3TiO <sub>2</sub> +4HO    | <b>T</b> i <sub>8</sub> H <sub>8</sub> O₁0         | Tüttschew              |
| Lufttrocken                         | $TiO_2 + HO$              | TiH <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                    | Mers                   |
| Ueber Schwefelsäure oder<br>bei 60° | }2 TiO <sub>2</sub> + HO  | $\mathrm{Ti}_{2}\mathrm{H}_{2}\mathrm{\Theta}_{5}$ | Merz                   |
| Bei 140° getrocknet                 | 3 TiO <sub>2</sub> + 2 HO | Ŧi₃H₄↔₃                                            | Demoly, Tütt-<br>schew |
| Bei 100° ,                          | 3 TiO <sub>2</sub> + HO   | $\mathbf{Ti_3H_2O_7}$                              | Mers                   |

Hydrat aus Titan-Chlorphosphor (S. 205), durch feuchte Luft gebildet Tüttschew Ueber Schwefelsäure getr. TiO<sub>2</sub> + 2 HO TiH.O. Bei 110-120° getrocknet TiO<sub>2</sub> + HO Till.O. Tüttschew

<sup>\*)</sup> Jahresber. f. 1866, 197. - \*\*) Jahresber. f. 1849, 270. - \*\*\*) Ann. Ca. Pharm. LII, 268.

<sup>(1)</sup> Leçons de philosophie chimique, Paris 1864, 180 ff.

Die von Weber zuerst beobachtete Einwirkung des Verbladun-Fünffach - Chlorphosphors auf Titansäure ist von Tüttschew (1) genauer untersucht worden. Sie erfolgt nach Ihm nur in der Wärme und liefert als einzige Producte Phosphoroxychlorid und eine neue feste Titanverbindung. Man erhält diese im reinen Zustande, indem man eine innige Mischung von 1 Mol. Titansäure (15 Grm.) und 3 Mol. Funffach-Chlorphosphor (115 Grm.) in einer Retorte erhitzt und nach erfolgter Reaction noch längere Zeit erwärmt, um das gebildete Phosphoroxychlorid (mit einem kleinen Theil des festen Productes) zu verstüchtigen. Wendet man den Fünffach-Chlorphosphor in geringerer Menge an, so wird nicht alle Titansäure zersetzt. Die in der Retorte zurückbleibende neue Verbindung, welche Tüttschew als Titanchlorphosphor bezeichnet, ist eine citrongelbe undeutlich krystallinische Masse, deren Zusammensetzung der Formel TiPCl<sub>6</sub> = TiCl<sub>4</sub> + PCl<sub>5</sub> entspricht (2) und die demnach der von Casselmann (3) beschriebenen Verbindung des Zinnchlorides (SnCl4 + PCl5) analog ist; ihre Bildung scheint nach der Gleichung TiO<sub>2</sub> + 3 PCl<sub>5</sub> = (TiCl<sub>4</sub> + PCl<sub>5</sub>) +2POCl<sub>2</sub> zu erfolgen. Sie löst sich in Aether ohne Zersetzung auf und bleibt bei dem Verdunsten der Lösung als gummiartige Masse zurtick; auch von Phosphoroxychlorid wird sie in geringer Menge mit gelber Farbe gelöst, kann aber aus dieser Lösung durch Destillation nur schwierig wieder abgeschieden werden. Wasser (und feuchte Luft) zersetzen sie rasch. Bringt man die Verbindung neben Wasser und Aetzkalk unter eine Glocke, so hinterläßt sie nach einigen Tagen Titansäurehydrat, welches von Phosphorsäure vollkommen frei ist und nach längerem Stehen such nur Spuren von Chlor enthält.

<sup>(1)</sup> In der Seite 15 angeführten Abhandlung. — (2) Zur Analyse wurde die Verbindung durch vieles Wasser zerzetzt, die Titansäure durch Ammoniak gefällt und im Filtrat das Chlor und die Phosphorsäure bestimmt. — (3) Jahresber. f. 1852, 398.

Verbindungen des Titaneblowides

Auch R. Weber (1) hat jetzt tiber die Verbindungen des Titanchlorides mit einigen anderen Chloriden weitere Mittheilung gemacht. Der von Tüttschew (S. 205) beschriebene Titanchlorid-Fünffach-Chlorphosphor bildet sich nach Weber direct beim Erhitzen einer Mischung der beiden Chloride oder wenn die Dämpfe derselben durch ein erhitztes Glasrohr geleitet werden; die Verbindung bleibt aber nach diesem Verfahren mit unverbundenen Chloriden gemengt. Im reinen Zustande erhält man sie durch Einleiten von Chlor in eine Mischung von Dreifsch-Chlorphosphor mit etwas überschüssigem Titanchlorid und schliessliches gelindes Erhitzen im Chlorstrom, um den Ueberschuss des Letzteren zu verjagen. Nach Weber verfluchtigt sich die Verbindung beim Erhitzen ohne vorher zu schmelzen und verdichtet sich in der Kälte wieder zu einem gelben Pulver. Sie ist sehr hygroscopisch; in verdünnten Säuren löst sie sich zu einer klaren Flüssigkeit, aus welcher sich nach einiger Zeit ein gelatinöser Niederschlag abscheidet. Auch Titanchlorid-Phosphoroxychlorid, TiCl4 + POCls, bildet sich direct bei dem Eintropfen von Phosphoroxychlorid in tiberschtissiges Titanchlorid. wärmt die erstarrende Mischung bis zum vollständigen Schmelzen und gießt nach dem Erkalten den flüssig gebliebenen Antheil von der Krystallmasse ab, welche die neue Verbindung darstellt. Sie ist farblos, leicht schmelzbar und sehr hygroscopisch. Eine Mischung von Titanchlorid und Chlorschwetel liefert in gleicher Weise durch Sättigen mit Chlorgas und schließliches gelindes Erwärmen des Productes in einem Chlorstrom Titanchlorid-Schwefelchlorid, 2[FiCl<sub>4</sub>]+SCl<sub>4</sub>, als schwefelgelb gefärbtes Pulver, das durch stärkeres Erhitzen zerlegt wird, sehr zerfließlich ist und sich in verdünnter Salpetersäure unter Bildung von Schwefelsäure, Titansäure und Salzsäure auflöst. Die von

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. CXXXII, 452; im Aussug Zeitschr. Chem. 1868, 812.

Rose beschriebene Verbindung (1) scheint nur ein Gemenge gewesen zu sein.

Titanjodid, TiJ4, erhielt P. Hautefeuille (2) durch Titanjodid. Einleiten von trockenem Jodwasserstoff in Titanchlorid unter allmäligem Erhitzen bis zum Sieden und wiederholte Destillation des braunen Productes im Wasserstoffstrom, bis der Dampf keine violette Färbung mehr zeigte. bildet sich auch bei wiederholtem Durchleiten der Dämpfe von Titanchlorid und Jod mit Wasserstoff durch eine lange theilweise zur Dunkelrothgluth erhitzte Röhre, in deren kälterem Ende es sich mit Jod gemengt verdichtet; so dargestellt ist es schwieriger zu reinigen. Das reine Titanjodid bildet eine brüchige Masse von braunrother Farbe und Metallglanz; es schmilzt bei 150° zu einer braungelben Flüssigkeit, erstarrt erst unter 100° zu voluminösen Octaëdern, welche sich in einigen Tagen in seideglänzende Büschel von prismatischen Nadeln verwandeln. Es raucht an der Luft, geräth etwas über 3600 ins Sieden und destillirt ohne Zersetzung. Die (bei 440° bestimmte) Dampfdichte wurde = 18,054 gefunden, während die berechnete normale 19,334 beträgt; der Dampf scheint daher bei verhältnismässig niedriger Temperatur theilweise zu zerfallen. An der Luft verbrennt der überhitzte Dampf mit glänzender Flamme zu Jod und Titansäure. In Wasser löst sich das Titanjodid leicht und unter geringerer Wärmeentwickelung als das Chlorid; die Lösung bräunt sich an der Luft unter Abscheidung von Titansäurehydrat.

Das spec. Gew. der reinen aus Tantalchlorid durch Tantal, ammoniakalisches Wasser gefällten und schwach geglühten Il menium Tantalsäure fanden H. Sainte-Claire Deville und Troost (3) = 7.35.

<sup>(1)</sup> L. Gmelin's Handbuch der Chemie, 4. Aufl. II, 445 — (2) Bull. soc. chim. [2] VII, 201; Zeitschr. Chem. 1867, 336; Chem. Centr. 1867, 878. — (3) In der auf S. 208 unter (1) angeführten Mittheilung.

Tantalchiorid.

Dieselben Chemiker haben (1) die Dampfdichte des Tantalchlorides (2) nochmals bestimmt und zwar mit einem vollkommen niobfreien Präparat, welches Delafontaine aus Tantalsäure bereitet hatte, die aus wiederholt umkrystallisirtem Fluortantalkalium abgeschieden war. Das niobfreie Tantalchlorid ist blaßgelb und krystallisirbar; es schmilzt bei 211°,3 und kocht (unter 753 MM. Druck) bei 241°,6. An feuchter Luft zersetzt es sich so schnell, daß auch die zur Dampfdichtebestimmung angewandte Probe eine kleine Menge Tantalsäure enthielt, welche (wegen der unvollständigen Löslichkeit des Tantalchlorides in Kalilauge) nicht in Rechnung gezogen werden konnte. Die Analyse ergab

Berechnet für TaCl<sub>6</sub>(Ta == 182) 50,62 49,38

Die (bei 360° bestimmte) Dampfdichte wurde = 12,8 und in einem zweiten bei 440°, aber mit einer ungenügenden Menge von Substanz ausgeführten Versuch = 13,0 gefunden, während die für die Formel FaCl<sub>5</sub> = 2 Vol. (3) berechnete Dichte 12,5 beträgt. Bei achtmaligem Ueberleiten dieses Tantalchlorides in Dampfform über glühende (etwas niobhaltige) Tantalsäure änderten sich beide nicht (eine kleine Menge Niob ging in das Chlorid über); ein Tantaloxychlorid läßt sich demnach synthetisch nicht erhalten.

Ta 51,25

Cl 48,75

Auch R. Hermann (4) hat die Zusammensetzung des Tantalchlorides, für welches Er die Formel TaCl, als die richtige betrachtet (Ta = 68,8), nochmals mit folgendem Resultat bestimmt.

| Gefundene | Zusammensetzung | Berechnet für TaCl <sub>2</sub> (5) |
|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| Ta        | 48,67           | 49,21                               |
| Cl        | 51,88           | 50,79.                              |

(1) Compt. rend. LXIV, 294; Bull. soc. chim. [2] VIII, 173; Instit. 1867, 57; im Auszug N. Arch. ph. nat. XXVIII, 166; Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 357; Zeitschr. Chem. 1867, 189. — (2) Vgl. Jahresber. f. 1868, 17; f. 1865, 211; f. 1866, 202. — (3) H<sub>2</sub>O = 2 Vol. — (4) In der S. 209 unter (1) angeführten Abhandlung. — (5) Hermann giebt die unrichtig berechnete theoretische Zusammensetzung Ta 48,96; Cl 51,04 pC.

Hermann (1) hat die von Marignac (2) aufgestellte der Tantal-Ansicht über die Constitution der Tantal- und Niebverbin- Mindungen. dungen kritisirt und Dessen Einwände gegen die Richtigkeit der Hermann'schen Resultate erwiedert. Er beharrt dabei, der Niobsäure die Formel NbOs, der in den Columbiten angeblich enthaltenen niobigen Säure die Formel  $Nb_2O_3$ , sowie der Tantalsäure die Formel  $TaO_3(Ta = 68.8)$ beizulegen und giebt eine Zusammenstellung der analytischen Resultate, welche von verschiedenen Forschern für die Tantalverbindungen erhalten worden sind, nebst der für die Formel TaO2 ausgeführten Berechnung.

Auf diese Abhandlung, sowie auf eine Erwiederung Ilmensteren, Richestere.

von Marignac (3), welcher Hermann's Argumentation ungegründet und Dessen analytische Methoden fehlerhaft findet und zugleich die Nichtexistenz des Ilmeniums bespricht, und ferner auf eine abermalige Replik von Her-

mann (4) können wir nur hinweisen. Hermann kommt in dieser letzteren Notiz nochmals auf das Verfahren zur Prüfung der Niob- und Ilmensäure mittelst Zinn und Salzsäure zurück; Er giebt jetzt an, dass ein Gemenge der Säuren des Niobiums und Ilmeniums wie reine Niobsäure eine blaue Lösung liefert, die aber an der Luft durch Grün in Braun übergeht. Reine Niobsäure giebt nach Ihm ferner mit Phosphorsalz in der inneren Flamme ein rein blaues, Ilmenium-haltige Säure dagegen ein braunes Glas. Mittelst dieser Reactionen hat Hermann gefunden, dass in den Mineralien, welche niobige Säure enthalten, gewöhnlich auch Säuren des Ilmeniums vorkommen, und dass reine Niobsäure bis jetzt noch unbekannt gewesen ist; auch die

von Marignac untersuchte Säure soll zum größten Theil

<sup>(1)</sup> Bull. de la société impériale des naturalistes de Moscou 1867, 270; J. pr. Chem. C, 885; im Auszug Zeitschr. Chem. 1867, 898; Bull. soc. chim. [2] VIII, 171. — (2) Jahresber. f. 1865, 198, 210; f. 1866, 200. - (8) J. pr. Chem. CI, 459; Zeitschr. Chem. 1868, 91. - (4) J. pr. Chem. CII, 899.

Imensitures, aus ilmeniger Säure bestanden haben. Nach Marignac sind dagegen die Farbenerscheinungen, welche bei der Behandlung der Niobsäure mit Zinn und Salzsäure auftreten, mit dem Concentrationsgrad der angewandten Säure und je nach der Anwesenheit kleiner Mengen fremder Metalloxyde wechselnd und daher keineswegs teristisch.

Gemenge von Niobellure und Titansture.

Marignac (1) hat nun Seinerseits zur Begründung der Ansicht, dass die vermeintlichen im Aeschynit enthaltenen Ilmensäuren nur Gemenge von Titansäure und Niobsäure sind, die Resultate Seiner Untersuchungen über die Trennung dieser beiden Säuren und über die Zusammensetzung des Aeschynits ausführlich dargelegt. Nach Seiner Beobachtung verlieren alle Reactionen, welche für die reine Niobsäure und Titansäure characteristisch sind, bei Gemengen dieser beiden Säuren ihre Anwendbarkeit. Die Lösung der Titansäure in concentrirter Schwefelsäure erfordert eine Verdünnung mit 5 bis 6 Volumen Wasser, um in der Siedehitze gefällt zu werden, die Lösung der Niobsäure kaum ein gleiches Volum Wasser. Löst man dagegen gleiche Mengen von Niobsäure und Titansäure in concentrirter Schwefelsäure, so tritt die Fällung der beiden Säuren ebenfalls erst nach Zusatz des 5 bis 6 fachen Volums Wasser ein, und ebensowenig gelingt die Scheidung bei Anwendung verdünnterer Lösungen in niedrigerer Tem-Schmilzt man Titansäure (1 Th.) mit kohlens. Kali (10 Th. krystallisirtes doppelt kohlens. Salz), so bleibt bei der Behandlung der Schmelze mit kochendem Wasser die Säure bis auf etwa 1 pC. als unlösliches saures titans. Salz zurück; die Niobsäure giebt bei gleicher Behandlung, wenn genügend stark und anhaltend erhitzt wurde, ein in

<sup>(1)</sup> N. Arch. ph. nat. XXIX, 265; Ann. ch. phys. [4] XIII, 5; im .Atszug J. pr. Chem. CII, 448; Zeitschr. Chem. 1867, 721. Das auf die Scheidung der Niebsäure von Titansäure Bezügliche auch Zeitschr. anal. Chem. VII, 106.

Wasser löaliches Product. Ein Gemenge von 20 Th. Titan-Gemenge von Niobelure säure und 80 Th. Niobsäure geht aber ebenfalls fast vollständig und Titan in Lösung und der geringe, etwa 6 pC. vom Gewicht der Säuren betragende Rückstand enthält Titansäure und Niob-Aehnliche Resultate werden mit kohlens. Natron Das mit kohlens. Kali und Titansäure dargestellte Schmelzproduct giebt mit verdünnter Schwefelsäure in gelinder Wärme eine klare Lösung, die sich einige Tage unverändert erhält; die wässerige Lösung der Niobsäureschmelze wird durch verdunnte Schwefelsäure schon bei schwachem Erhitzen vollständig gefällt. Gemenge von Titansäure und Niobsäure geben dagegen je nach dem Verhältnis der beiden Säuren wechselnde Resultate: eine solche 30 pC. Niobsäure enthaltende Mischung gab in der verdünnten schwefels. Lösung erst in der Siedehitze eine Fällung. Bei allen diesen Reactionen bestimmt die in dem Gemenge vorwiegende Säure das Verhalten der anderen, und eine Scheidung ist daher mittelst keiner derselben zu arreichen. Da aber bei dem Schmelzen mit kohlens. Alkali und nachheriger Behandlung mit Wasser die Menge des unlöslichen Antheils mit steigendem Titansäuregehalt zunimmt, und umgekehrt mit zunehmendem Gehalt an Niobsäure auch ein größerer Gehalt der Säure in Lösung geht, so halt Marignac ein hierauf gegründetes Verfahren unter Einhaltung bestimmter Bedingungen wenigstens zu einer annähernden Schätzung des Verhältnisses der beiden Säuren für geeignet. Er empfiehlt zu diesem Zweck etwa 0,5 Grm. der Mischung von Titan- und Niobsäure in einem Platintiegel mit dem 5 fachen Gewicht kohlens. Natrons zuerst vorsichtig bis zum Schmelzen und dann etwa 3 Minuten über dem Gebläse zu erhitzen, den Tiegel und Deckel mit kochendem Wasser auszuwaschen, die bis auf das 1000fache der angewandten Säure verdünnte Flüssigkeit 10 Minuten im Sieden zu unterhalten und endlich nach 1- bis 2tägigem Stehen zu filtriren. Der ungelöste Antheil, welcher nach Marignac's Vermuthung die Titansäure in der Form des

Semenge vo Riobeture and Titan Salzes Na<sub>2</sub>O, 5 TiO<sub>2</sub> und die Niobsäure als Na<sub>2</sub>O, Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> enthält, wird nach dem Auswaschen getrocknet, geglüht und gewogen, das mit Schwefelsäure angesäuerte Filtrat in der Siedehitze gefällt und ein nach längerem Kochen noch gelöst gebliebener Antheil durch Ammoniak abgeschieden. Die Resultate, welche Marignac nach diesem Verfahren erhielt, sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt (die Zahlen der letzten Columne sind aus dem gelöst gebliebenen Antheil berechnet).

| Angewandte | Sauremischung | Unlöslicher | Gelöste | In 100 Th. des<br>unlöslichen Rück- |  |
|------------|---------------|-------------|---------|-------------------------------------|--|
| Tio,       | Nb₃O₅         | Rückstand   | Säure   | standes enthalten<br>Säure          |  |
| 0          | 100           | 1,48        | 98,80   | <u> </u>                            |  |
| 10,04      | 89,96         | 3,48        | 97,54   | _                                   |  |
| 21,38      | 78,62         | 12,02       | 90,63   | 77,96                               |  |
| 22,61      | 77,39         | 10,91       | 90,84   | 88,98                               |  |
| 29,94      | 70,06         | 20,58       | 82,58   | 84,85                               |  |
| 33,72      | 66,28         | 29,33       | 76,21   | 81,10                               |  |
| 38,94      | 61,06         | 37,32       | 68,85   | 84,78                               |  |
| 48,40      | 56,60         | 52,60       | 55,20   | 85,17                               |  |
| 44,17      | 55,83         | 50,45       | 57,17   | 84,89                               |  |
| 46,82      | 53,18         | 60,17       | 48,30   | 85,92                               |  |
| 47,79      | 52,21         | 68,18       | 41,76   | 85,40                               |  |
| 50,45      | 49,55         |             | 36,20   | _                                   |  |
| 54,05      | 45,95         | 85,42       | 26,11   | 86,49                               |  |
| 68,71      | 36,29         | 103,30      | 9,89    | 87,22                               |  |
| 64,19      | 35,81         | 105,33      | 9,88    | 86,06                               |  |
| 64,21      | 85,79         | 100.96      | 11,22   | 87,98                               |  |
| 69,19      | 30,81         | 110,41      | 4,34    | 86,64                               |  |
| 72,92      | 27,08         | 108,10      | 6,61    | 86,89                               |  |
| 78,92      | 21,08         | 111,13      | 1,79    | 88,37                               |  |
| 81,14      | 18,86         | 113,14      | 2,29    | 86,86                               |  |
| 86,96      | 13,04         | 112,82      | 1,49    | 87,31                               |  |
| 100        | 0             | 114,81      | 0,95    | 86,27                               |  |

Der Vergleich mit diesen Werthen erlaubt den Niobsäure, säuregehalt eines Gemenges von Titansäure und Niobsäure, wenn derselbe zwischen 30 und 75 pC. beträgt, ohne größeren Fehler als höchstens 5 pC. zu bestimmen; außerhalb der angegebenen Grenzen sind dagegen die Resultate ohne nochmalige Prüfung der Producte nicht brauchbar. Zur Erleichterung des Vergleichs dient die folgende aus den vorhergehenden Daten berechnete Tabelle, welche nur die Gewichtsbestim-

mung des gelösten Antheils der Säure voraussetzt. Unter A Gemenge ist die Menge der gelösten Säure für 100 Th. der ange- und Titte wandten Mischung, unter B der entsprechende Gehalt dieser Mischung an Niobsäure gegeben.

|   |       | _    | ,    |      |      |      |      |      |      |
|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | 98,8  | 97,5 | 95   | 90   | 85   | 80   | 75   | 70   | 65   |
| В | 100,0 | 90   | 84   | 76,9 | 72,8 | 68,4 | 65,1 | 62,8 | 59,8 |
| A | 60    | 55   | 50   | 45   | 40   | 35   | 30   | 25   | 20   |
| В | 57,5  | 55,5 | 53,8 | 52,8 | 50,9 | 49,5 | 47,8 | 45,9 | 48,4 |
| A | 15    | 10   | 5    | 2,5  | 0,7  |      |      |      |      |
| B | 40,4  | 36,8 | 30,0 | 21,5 | 0.   |      |      |      |      |
|   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |

Eine etwas genauere Methode zur Bestimmung des Verhältnisses der beiden Säuren beruht darauf, dass die Reduction der Niobsäure durch Zink in verdünnter saurer Lösung bei Gegenwart von Fluormetallen nicht erfolgt, während die Titansäure unter allen Umständen reducirt wird und daher mittelst übermangans. Kali bestimmt werden kann. Man schmilzt 0,5 Grm. der Säure mit 1,5 Grm. saurem Fluorkalium bis zur Auflösung, löst die Schmelze durch Digestion in 250 CC. Salzsäure (spec. Gew. 1,025) und bringt die erkaltete Lösung mit einem Zinkstabe in einen zu verschließenden Kolben, aus welchem der entwickelte Wasserstoff durch eine unter Wasser mündende Gasleitungsröhre entweichen kann. Nach 24 Stunden ist die Reduction der Titansäure erfolgt; man entfernt das Zink aus der blassgrün gefärbten Flüssigkeit und bestimmt die Menge des Titansesquioxydes mit einer titrirten Lösung von übermangans. Kali. Auch diese Methode liefert kein ganz genaues Resultat, da die Reduction der Titansäure in verdünnter Lösung nicht vollständig ist und keine äußere Erscheinung darüber Aufschluß giebt, während mit stärkerer Säure auch die Niobsäure theilweise unter brauner Färbung reducirt werden kann. Marignac theilt eine Reihe von Bestimmungen nach diesem Verfahren mit; Er empfiehlt die mit Fluorkalium erhaltene Schmelze in Salzsäure von spec. Gew. 1,01 aufzulösen, wenn es sich um die Nachweisung kleiner Mengen von Titansäure in Niobsäure handelt, dagegen eine Säure von spec. Gew. 1,02

Genenge von Klobskure und Titananzuwenden, wenn die Titansäure den Hauptbestandtheil des Gemisches bildet. Nach den beiden im Vorhergehenden beschriebenen Methoden hat Marignac nun das Säuregemenge untersucht, welches bei der Analyse des Aeschynits erhalten wird. (Vgl. den mineralogischen Theil dieses Berichtes.) Das spec. Gew. der geglühten Säuren betrug 2,465. 100 Th. derselben ergaben I. durch Schmelzen mit kohlens. Natron, Auskochen mit Wasser und Bestimmung des Rückstandes und des gelösten Antheils; II. durch Schmelzen mit saurem Fluorkalium, Lösen in Salzsäure und weitere Behandlung wie angegeben:

| L              |      | I    | I.   |      |
|----------------|------|------|------|------|
| $Nb_2\Theta_5$ | 55,6 | 56,3 | 60,2 | 58,4 |
| TiO,           | 44,4 | 48,7 | 39,8 | 41,6 |

Marignac vermuthet, dass diese allerdings noch ungenügende Uebereinstimmung auf das Verhältniss 2 Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>: 5 TiO<sub>2</sub> deutet, welches 56,96 pC. Niobsäure und 43,04 pC. Titansäure erfordert. Die Kaliumfluordoppelsalze, welche aus diesen Säuren dargestellt wurden und nach der Reinigung durch fractionirte Krystallisation den größten Theil derselben repräsentirten, stimmten in Krystallform, Löslichkeit, Zusammensetzung und allen anderen Eigenschaften vollkommen mit dem Titanfluorkalium und Nioboxyfluorkalium überein. Marignac schließt daher, dass die metallischen Säuren des Aeschynits sicherlich zum größten Theil, wahrscheinlich aber ausschließlich aus Titansäure und Niobsäure bestehen und dass die Annahme einer neuen Säure in demselben keine Berechtigung hat.

Mioboxyde.

Das braune Oxyd, in welches die Niobsäure durch Einwirkung von Zink in stark saurer und concentrirter Lösung, sowie in weniger concentrirter bei Gegenwart von Fluorwasserstoff verwandelt wird, fand Marignac (1) (durch volumetrische Bestimmung mit übermangans. Kali) nach der Formel Nb<sub>3</sub>O<sub>5</sub> zusammengesetzt. Die Zusammen-

<sup>(1)</sup> In der S. 210 angeführten Abhandlung.

setzung des blauen Oxydes, welches in möglichst neutralen und von Fluormetallen freien Lösungen durch Reduction entsteht, liefs sich nicht bestimmen.

H. Sainte-Claire Deville und Troost(1) haben das Nioboxychlorid synthetisch dargestellt, indem Sie den Dampf von reinem Niobchlorid (Schmelzp. 1940, Siedep. 2400) su oft wiederholten Malen über reine Niobsäure strömen helsen, die in einem Platinschiffchen in einer zum Rothgitthen erhitzten Röhre enthalten war, durch welche gleichzeitig ein Strom von trockener Kohlensäure geleitet wurde. Die Niobsäure verschwand allmälig, und statt des schmelzbaren Niobchlorides NbCls wurde eine weiße seidige, nicht schmelsbare und gegen 400° flüchtige Substanz mit allen Eigenschaften des Nioboxychlorides erhalten. Die Reaction erfolgt (wie bei der Bildung des Phosphoroxychlorides aus Phosphorsäureanhydrid und Phosphorchlorid) nach der Gleichung Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 3 NbCl<sub>5</sub> = 5 NbOCl<sub>8</sub>; sie ist die umgekehrte von jener, nach welcher das Nioboxychlorid zerfallt, wenn es in indifferenten Gasen heftig geglüht wird (2).

E. Zettnow (3) hat Beiträge zur Kenntniss des Wolf-wolfram. rams und seiner Verbindungen geliefert. Zur Darstellung der Wolframsäure fand Er Scheibler's Methode (4) am Wolframzweckmässigsten. Die ohne Zusatz von Salzsäure eingedampfte Lauge liefert eine reichliche Krystallisation des Salzes NaO, WO<sub>3</sub> + 2 HO, das durch Umkrystallisiren rein erhalten wird; aus der Mutterlauge gewinnt man nach der Neutralisation durch Salzsäure und Verdunsten das saure Salz 3 NaO, 7 WO<sub>2</sub> + 16 HO, alle Niobsäure bleibt in dem in Wasser unlöslichen Antheil der Schmelze zurück. Der Versuch den gepulverten Wolfram durch mehrstündiges Kochen mit concentrirter Schwefelsäure unter Zusatz

<sup>(1)</sup> In der S. 208 angeführten Mittheilung. — (2) Jahresber. f. 1865, 207. — (3) Pogg. Ann. CXXX, 16, 240; im Auszug Zeitschr. Chem. 1867, 282, 385; Zeitschr. anal. Chem. VI, 229, 849; Bull. soc. chim. [2] VIII, 37, 174. — (4) Jahresber. f. 1861, 215.

Wolfrem

von Salpetersäure zu zersetzen, ergab kein günstiges Resultat, sofern bei dieser Behandlungsweise nur 12,8 pC. Wolframsäure, bei der Zersetzung durch Salz- und Salpetersäure dagegen 23 pC. erhalten wurden. Scheidet man die Wolframsäure aus dem Natronsalz nach Scheibler's Verfahren ab, so ist sie leichtlöslich in Ammoniak. Ein in Ammoniak nur schwierig, leicht aber in kohlens. Natron lösliches Hydrat entsteht, wenn man 11/2 Th. des neutralen oder 3 Th. des sauren Natronsalzes mit 1 Th. concentrirter Schwefelsäure in einer Porcellanschale zum Kochen erhitzt (Glasgefäße springen), unter Zusatz von etwas Salpetersäure bis zur beginnenden Verdampfung der Schwefelsäure im Sieden unterhält, hierauf mit Wasser verdünnt, auswascht (zuletzt ist dem Waschwasser etwas Schwefelsäure zuzusetzen, um das Durchfließen der Säure zu hindern) und nun den Rückstand abermals mit concentrirter Schwefelsäure bis zum Verdampfen der letzteren erhitzt. gewaschene lufttrockene Säure ist hellcitrongelb mit einem Stich ins Grünliche. Ihr Wassergehalt beträgt, nach dem Trocknen

bei 50° 120-1300 2000 8,7 pC. 2,5 pC. 1,74 pC. entspr. der Formel 2 WO<sub>2</sub> + HO 3 WO<sub>2</sub> + HO 4 WO<sub>2</sub> + HO; durch Glühen nimmt sie eine hellere Farbe an. Wasserfreie krystallisirte Wolframsäure (1) erhielt Zettnow bei einem zur Reduction der Säure mittelst Wasserstoff angestellten Versuch, als die Entwickelung des Wasserstoffs zufällig nach kurzer Zeit unterbrochen wurde, in gelblich grun gefärbten mikroscopischen Quadratoctaëdern, welche in dem am stärksten erhitzten Röhrentheil am Besten ausgebildet waren, und deren spec. Gew. bei 17º 7,232 betrug (das der gefällten und geglühten amorphen Säure ergab sich bei derselben Temperatur = 7,160). - Zettnow macht ferner einige auf das analytische Verhalten der Wolfram-

<sup>(1)</sup> Vgl. Jahresber. f. 1862, 142.

sture bestigliche Angaben. Die Lösung des einfach-wolframs. Natrons wird durch schweflige Säure, Jodwasserstoff, Blausaure, Oxalsaure und Weinsaure nicht gefällt; jedoch hindern diese Säuren nicht die Fällung durch Mineralsäuren. Erhitst man die Lösung der wolframs. Salze mit Essigsture, so erzeugen Mineralsäuren (wie bei Anwesenheit von Phosphorsäure) keine Fällung mehr, diese tritt aber wieder ein, wenn die Lösung vorläufig mit Ammoniak neutralisirt wurde. Lösungen, welche 1 Th. Wolframsäure in 10000 Th. enthalten, geben mit Zink und Schwefelsäure nur noch eine spurweise blaue Färbung, werden aber durch Ferrocyankalium, essigs. Blei und Zinnchlorur noch gefällt oder getrübt; Lösungen mit 0,005 pC. Wolframsäure geben auch mit diesen nur eine schwache, bei der doppelten Verdunung aber keine Reaction mehr (nur essigs. Blei bewirkt noch Opalisiren). Zur Bestimmung der Wolframsture in löslichen neutralen Salzen empfiehlt Zettnow, ihre mit Essigsäure angesäuerte Lösung in der Siedehitze mit einer zehntelnormalen Lösung von essigs. Blei zu füllen. Der in Wasser fast absolut unlösliche Niederschlag (PbO, WOs) scheidet sich gegen das Ende der Fällung rasch ab und wird schwer und krystallinisch; die Beendigung des Versuchs läßt sich daher mit Sicherheit durch Prüfung einer klar abfiltrirten Probe erkennen. saure Salze sind zuvor durch Zusatz von kohlens. Natron in neutrale gewöhnliche wolframs. Salze zu verwandeln und dann mit Essigsäure schwach zu übersättigen; unlösliche Salze durch Schmelzen mit kohlens. Natron zu zer-Der Versuch, die Wolframsäure durch Zink und Salzsäure zu reduciren und das erhaltene blaue Oxyd durch thermangans. Kali volumetrisch zu bestimmen, ergab wegen der Unmöglichkeit, stets dieselbe Oxydationsstufe zu erhalten, kein befriedigendes Resultat.

Metallisches Wolfram erhielt Zettnow I. durch Reduction der Säure im Kohlentiegel in der Form gelblich-weißer Krystallblättchen (scheinbar quadratische Prismen mit OctaWolfram-

ëder und Endfläche) vom spec. Gew. 17,20 (bei 17,5); II. durch Reduction mit Wasserstoff in der Weißsglühhitze (1) in quadratischen glänzenden Blättchen vom spec. Gew. 16,6; III. durch Reduction mit Wasserstoff in Hellrothglühhitze als dunkelbraunes undeutlich krystallinisches Pulver vom spec. Gew. 18,447 (bei 17° wie das vorhergehende); IV. durch Glühen von Wolframsäure mit Natrium unter einer Decke von Chlornatrium als amorphes schwarzbraunes Pulver (2), das sich beim Auswaschen und Trocknen theilweise oxydirte und an der Luft erhitzt noch unter der Rothglühhitze zu Wolframsäure verbrannte. Ein ähnliches amorphes Product wird auch beim Durchleiten eines starken electrischen Stromes durch glühend geschmolzenes einfach wolframs. Natron (3) erhalten (als Kathode dient der Platintiegel, welcher das geschmolzene Salz enthält, als Anode ein starker Eisendraht; Platindraht wird durch das ausgeschiedene Metall angegriffen und blättert sich ab), aber nur in geringer Menge und wahrscheinlich secundär durch die Einwirkung des abgeschiedenen Natriums. Beim Schmelzen der Wolframsäure mit Cyankalium unter Luftzutritt bildet sich nur wolframs. Kali, während Cyan entweicht.

Von der erheblichen Zahl wolframs. Salze, welche Zettnow dargestellt und analysirt hat, führen wir, da die meisten derselben bereits bekannt sind, nur die folgenden an. Siebendrütelfach-wolframs. Kali, 3 KO, 7 WO<sub>3</sub> +8 HO, krystallisirt mit diesem bis jetzt nicht beobachteten Wassergehalt (4) allmälig aus einer Mischung der Lösungen des ½ fach wolframs. Natrons und überschüssigen salpeters. Kalis. Ein Barytsals von der Formel 2 (BaO, WO<sub>3</sub>) + 5 HO wird als zarter weißer Niederschlag erhalten, wenn man die mit Essigsäure stark angesäuerte Lösung des

Vgl. Jahresber. f. 1850, 305; f. 1856, 372; ferner Jahresber. f.
 1855, 372. — (2) Vgl. Jahresber. f. 1857, 184. — (3) Vgl. Jahresber. f. 1863, 385. — (4) Vgl. Jahresber. f. 1861, 216.

7/s fachs. Natronsalzes so lange im Sieden unterhält, bis sie durch Salzsäure nicht mehr gefällt wird, alsdann mit Chlorbaryumlösung versetzt und abermals zum Sieden erhitzt. Fast sämmtlicher Baryt geht in den Niederschlag über, der leicht durch das Filtrum fliesst und desshalb durch Decantiren auszuwaschen ist. Versetzt man die Lösung des 7/2 fach wolframs. Natrons mit so viel Phosphorsäure, dass Salzsäure keine Fällung mehr erzeugt, und säuert nun mit Salzsäure stark an, so wird durch Zusatz von Chlorbaryum ein sehr feiner weißer Niederschlag von der Formel BaO, 8 WOs +8HO gefällt, über dessen Eigenschaften aber Nichts angegeben ist; der größere Theil des Baryts bleibt als metawolframs. Salz gelöst. Wolframs. Cadmiumoxyd, CdO, WOs, erhielt Zettnow auf trockenem Wege nach dem von Geuther und Forsberg angegebenen Verfahren (1) als seideglänzendes hell canariengelbes aus mikroscopischen rhombischen Octaëdern bestehendes Pulver, zuweilen auch in größeren Krystallen von rother Farbe; das Zinksalz, ZnO, WO<sub>3</sub>, z. Th. in farblosen, z. Th. in braun gefärbten (eisenhaltigen) Krystallen, welche, wie die des Cadmiumsalzes in ihrer Form dem (in rhombischen Prismen krystallisirenden) wolframs. Manganoxydul ähnlich sind. Von den sechs verschiedenen Eisenoxydul-Manganoxydul-Doppelsalzen, welche Geuther und Forsberg erhalten hatten, konnte Zettnow bei der Wiederholung von Deren Versuchen nur die in modificirten rhombischen Prismen krystallisirende Verbindung MnO, WO<sub>8</sub> + 4 (FeO, WO<sub>8</sub>) darstellen. Statt der tibrigen erhielt Er nach der für dieselben vorgeschriebenen Darstellungsweise ein neues, scheinbar sehr beständiges Salz, MnO, WO<sub>3</sub> + FeO, WO<sub>3</sub>, dessen gut ausgebildete (gewöhnlich mit krystallinischem Eisenoxyd und Manganoxyduloxyd gemengte) Krystalle die Form des wolframs. Eisenoxyduls haben. Amorphes wolframs. Blei-

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1861, 224; vgl. ferner Jahresber. f. 1862, 142.

Wolframsäure. oxyd, PbO, WO3, geht durch Schmelzen mit wolframs. Natron in ein sandiges krystallinisches Pulver über. tes wolframs. Silber, AgO, WOs, ist für sich schmelzbar und erstarrt bei dem Erkalten zu einer krystallinischen Masse, deren Höhlungen mit glänzenden quadratischen Prismen und Octaëdern ausgefüllt sind. Gleiche Atome von wasserfreiem schwefels. Kupferoxyd und wolframs. Natron geben durch Schmelzen ein Product, das bei der Behandlung mit Wasser ein hellbraunrothes krystallinisches durch Salpetersäure unter Entwickelung von Stickoxyd angreifbares Pulver von der Formel 2(CuO, WO<sub>3</sub>)+Cu<sub>2</sub>O, WO, zurückläst. Durch Zusammenschmelzen von 1 Th. wolframs. Natron mit 3 Th. Zinnchlorur und Behandeln der Schmelze mit Wasser werden braune Krystalle isolirt, die wolframs. Zinnoxydul zu sein scheinen und mit anderen krystallinischen Substanzen gemengt sind. - Zur Darstellung größerer Mengen von metawolframs. Baryt fand Zettnow das von Scheibler (1) angegebene Verfahren zweckmäßig, jedoch mit der Modification, die durch Eintragen von Wolframsäurehydrat in die Lösung des wolframs. Natrons erhaltene, von dem gebildeten weißen Niederschlage abfiltrirte Flüssigkeit direct mit Chlorbaryum zu versetzen und den metawolframs. Baryt durch Umkrystallisiren zu Jener weiße Niederschlag ist nach Zettnow reinigen. nicht Wolframsäurehydrat, sondern natronhaltig und wahrscheinlich nach der Formel NaO, 3 WO<sub>3</sub> + 3 HO zusam-Zur Darstellung kleiner Mengen von metawolframs. Baryt ist auch das folgende Verfahren anwendbar, welches darauf beruht, dass die gewöhnliche Wolframsäure, wie durch Phosphorsäure, so auch durch eine Mischung von phosphors. Natron und Salzsäure in Metawolframsäure verwandelt wird. Man löst 42 Th. des 7/s fach wolframs .Natrons, 15 Th. gewöhnlichen phosphors. Natrons

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1861, 219.

und 15 CC. Salzsäure (spec. Gew. 1,12) in 100 CC. Wasser (1), erhitzt die Flüssigkeit zum Sieden, setzt derselben die wässerige Lösung von 9 Th. kryst. Chlorbaryum zu, filtrirt von dem entstehenden weißen Niederschlag (dieser besteht aus dem Salz BaO, 8 WO<sub>3</sub> + 8 HO) ab und verdampft zur Krystallisation. Die Mutterlauge liefert durch starkes Concentriren abermals Krystalle, wie die ersten durch Umkrystallisiren zu reinigen. Der Wassergehalt des bei gewöhnlicher Temperatur krystallisirten Salzes entspricht der von Scheibler aufgestellten Formel, BaO, 4 WO<sub>3</sub> + 9 HO; für die aus heißen Lösungen abgeschiedenen Krystalle fand Zettnow die Formel 2 (BaO, 4 WO<sub>3</sub>) + 17 HO.

Auch F. Ullik (2) hat im Anschlus an Seine Studien über Molybdänverbindungen einige Salze der Wolframsäure untersucht. Wird Wolframsäurehydrat mit einer Lösung von kohlens. Kali gekocht oder Wolframsäure mit kohlens. Kali geschmolzen und die Schmelze in Wasser gelöst, so krystallisirt aus der verdampsten Lösung zuerst ein schwerlösliches Salz in glänzenden Nadeln, später aber neutrales wolframs. Kali, KO, WO<sub>3</sub>, in kleinen sehr leicht löslichen Krystallen. Es ist wasserfrei, decrepitirt schwach beim Erhitzen, schmilzt erst in höherer Temperatur und erstarrt bei dem Erkalten zu einer Masse von schwachem Zusammenhang. An der Luft nimmt dieses Salz, das in allen seinen Eigenschaften wesentlich von der von Anthon (3) unter demselben Namen beschriebenen Verbindung ab-

<sup>(1)</sup> Die angegebenen Verhältnisse sind nach der Umsetzungsgleichung 8 (3 NaO, 7 WO<sub>3</sub>) + 6 PO<sub>5</sub> + 5 HO = 14 (NaO, 4 WO<sub>3</sub>) + 5 (2 NaO, HO, PO<sub>5</sub>) + PO<sub>5</sub> berechnet, welche Zettnow aus einer quantitativen Prüfung des Vorgangs ableitet; ohne erheblichen Ueberschuß von Phosphorsäure bleibt die Zersetzung unvollständig. — (2) Wien. acad. Ber. LVI (2. Abth.), 148; J. pr. Chem. CIII, 147; Chem. Centr. 1867, 988; im Auszug Wien. acad. Anzeiger 1867, 159. — (3) L. Gmelin's Handbuch der Chemie 4. Aufl., II, 480.

weicht, rasch Kohlensäure unter Bildung eines sauren Salzes auf, das bei der Behandlung mit Wasser zurückbleibt. Jenes von Anthon erhaltene Sals ist nach Ullik ein Natron-Kalisalz von der Formel KO, 2 NaO, 3 WOs + 14 HO. Es wird durch Zusammenschmelzen von 1 Aeg. Wolframsäure mit 1 Aeq. kohlens. Kali und 2 Aeq. kohlens. Natron und Lösen der Schmelze in Wasser, oder durch Kochen von Wolframsäurehydrat mit beiden Alkalien in dem angegebenen Verhältnis (auch mit stark natronhaltiger Kalilauge) erhalten und krystallisirt bei freiwilligem Verdunsten der Lösung in hexagonalen, mit der sechsseitigen Pyramide und der basischen Endfläche combinirten Prismen. Es schmilzt noch unter der Glühhitze, erstarrt krystallinisch und ist in Wasser auch nach dem Schmelzen sehr leicht löslich. Wolframs. Magnesia, MgO, WO3 + 7 HO. Trägt man in eine zum Sieden erhitzte Mischung von kohlens. Magnesia und Wasser eine der Magnesia äquivalente Menge Wolframsäurehydrat allmälig ein, so löst sich dieses bei Anwendung eines kleinen Ueberschusses von Magnesia vollständig auf (wasserfreie Säure wird nicht angegriffen). Aus der filtrirten Lösung scheidet sich bei freiwilligem Verdunsten zuerst ein in kaltem Wasser fast unlösliches Magnesiasalz in Krusten ab; später krystallisirt das Salz von der angegebenen Formel in kleinen glasglänzenden, zuweilen zu warzenförmigen Drusen vereinigten luftbeständigen, in heißem Wasser leichtlöslichen Prismen, die ihren Wassergehalt bei mäßigem Erhitzen verlieren und einen unschmelzbaren Rückstand hinterlassen.

> Bei dem Vermischen concentrirter Lösungen von wolframs. Kali und wolframs. Magnesia entsteht ein weißer krystallinischer in Wasser schwerlöslicher Niederschlag. welcher Kali, Magnesia, Wolframsäure und Wasser in nicht ganz constantem Verhältnisse, zuweilen auch kohlens. Salz enthält; ein ähnlicher Niederschlag, annähernd der Formel KO, MgO, 2 WOs + 6 HO entsprechend, bildet sich auch beim Verdunsten einer verdünnten Lösung der

beiden Salze. Nach der Abscheidung dieser pulverigen Verbindung wurden einmal unter nicht näher festgestellten Bedingungen Krystalle von der Zusammensetzung KO, MgO, 2WO, + 2 HO erhalten. Saures metawolframs. Natron, NaO, 8 WO<sub>5</sub> + 12 HO, bildet sich, wenn die wässerige Lösung des metawolframs. Natrons mit der zur Sättigung der Hälfte des Natrons erforderlichen Menge von Salpetersäure oder Salzsäure versetzt und die Lösung der Verdunstung überlassen wird. Es krystallisirt (am leichtesten bei Anwendung von Salzsäure) in großen luftbeständigen farblosen oder gelblichen anscheinend monoklinometrischen Krystallen von Glas- bis Wachsglanz, die in Wasser leicht löslich sind, sich ohne Zersetzung umkrystallisiren lassen und in Lösung das Verhalten der metawolframs. Salze zeigen. Sie werden bei mäßigem Erhitzen zu wasserfreiem Salz, welches in starker Glühhitze unter blaugrüner Färbung sintert. Ullik hat noch die Beobschung gemacht, dass die durch unorganische Säuren aus den Lösungen der wolframs. Salze gefällten Niederschläge stets kleine variirende Mengen der Basis des Salzes enthalten. In dem aus dem Natronsalz NaO, 2WO<sub>3</sub> + 2HO durch Salzsäure gefällten lufttrocknen betrug der Natrongehalt 0,59 bis 2,2 pC.; der aus dem Magnesiasalz gefällte bei 100° getrocknete enthielt 1,05 pC. Magnesia.

Zettnow (1) hat ferner einige auf Wolframoxydverbindungen beztigliche Beobachtungen gesammelt. Er erhielt wolframs. Wolframoxydnatron, NaO, WO<sub>8</sub> + W<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, nicht nur nach Wright's Verfahren (2) (in kupferrothen Kryställehen, die sich erst beim Erhitzen goldgelb färbten), sondern auch bei dem Durchleiten eines electrischen Stromes durch geschmolzenes saures wolframs. Natron und zwar in größeren Krystallen neben den blauen Tafeln des wolframs. Biwolframoxydnatrons (3) (die letztere Verbindung

In der S. 215 angeführten Abhandlung. — (2) Jahresber. f. 1851,
 47. — (3) Jahresber. f. 1860, 159; f. 1861, 222.

Wolframskure- und Wolframoxydverbindungen.

scheint auch bei der Einwirkung von Eisendraht auf das geschmolzene Salz zu entstehen). - Leitet man einen starken electrischen Strom (von 6 großen Zink-Eisen-Elementen) durch geschmolzenes saures wolframs. Kali, so scheiden sich an dem negativen Pol (Platindraht; der Platintiegel dient als positiver Pol) Nadeln eines Kalisalzes ab, das durch abwechselndes Auskochen mit Natronlauge und Salzsäure von der anhängenden Salzmasse gereinigt und in mäßiger Wärme (nicht viel über 100°) getrocknet, der Formel KO, WO<sub>8</sub> + 4 WO<sub>2</sub> entspricht. Es bildet quadratische, öfters mit einem Octaëder combinirte Prismen, die bis 10 MM. Länge und 1 MM. Dicke haben und in Farbe und Glanz dem sublimirten Indigo gleichen. spec. Gew. beträgt 7,60. Sie werden weder von Säuren (selbst Flussäure), noch von wässerigen Alkalien angegriffen, und verglimmen in der Glühhitze an der Luft langsam unter Aufnahme von 5,33 pC. Sauerstoff und vollständiger Oxydation des Wolframoxydes (1). Auch Zink wirkt auf geschmolzene wolframs. Salze von der Formel 3RO, 7 WOs mit Heftigkeit ein; das Natronsalz scheint hierbei eine neue (noch nicht untersuchte) Verbindung zu bilden.

Zettnow hat auch das Atomgewicht des Wolframs bestimmt. Er fand den Gehalt des reinen krystallisirten wolframs. Eisenoxyduls, FeO, WO<sub>8</sub> (2), an Eisenoxydul im

<sup>(1)</sup> Enthielte die Verbindung, wie das Scheibler'sche Natronsals, blaues Wolframoxyd, so würden nur 3,57 pC. Sauerstoff aufgenommen werden. — (2) Das krystallisirte Eisensalz erhielt Zettnow nach dem von Geuther und Forsberg (Jahresber. f. 1861, 223) beschriebenen Verfahren und reinigte es nach dem Auslaugen und Abschlämmen durch successive Digestion mit Salzsäure und kohlens. Natron. Zur Bestimmung des Eisengehaltes wurde das Salz mit kohlens. Natron geglüht, das ausgewaschene Oxyd in Salzsäure gelöst und die reducirte Lösung mit übermangans. Kali titrirt (vgl. Jahresber. f. 1862, 602). Das Silbersalz wurde durch Fällung bei Ausschluß des Tageslichtes dargestellt. Bei 110 bis 120° getrocknet ist es wasserfrei, weiß, amorph und durch Chlornatrium oder Säuren leicht zersetzbar; nach dem Schmelzen erstarrt es krystallinisch mit gelber Farbe und wird durch Säuren nur schwierig angegriffen.

Mittel von 4 Versuchen = 23,68 pC., den Gehalt des wolframs. Silberoxyds, AgO, WO<sub>8</sub>, an Silberoxyd im Mittel von 5 Versuchen = 50,017 pC., woraus sich (für H = 1) das Atomgewicht des Wolframs W = 92,038 und 91,924 ergiebt. Zettnow hält hiernach die Annahme der Zahl 92 (1) für berechtigt.

F. Ullik (2) hat die molybdäns. Salze (3) einer Re-Molybdän.

Zur Darstellung der Molybdänsäure vision unterworfen. aus Gelbbleierz (von Bleiberg) verfuhr Derselbe in folgender Weise. Das gepulverte Erz wurde mit verdünnter Salzsäure von den reichlich vorhandenen kohlens. Salzen befreit, dann mit einem großen Ueberschuß von roher Salzsäure gekocht, die von dem abgeschiedenen Chlorblei abgegossene Lösung concentrirt, zur vollständigen Entfernung des Blei's mit etwas Schwefelsäure versetzt und durch Asbest filtrirt. Das Filtrat wurde unter Zusatz von wenig Salpetersäure zur Trockne verdampft, der Rückstand mit wässerigem Ammoniak digerirt und die von dem geringen aus Eisenoxyd, Thonerde und phosphors. Ammoniakmagnesia bestehenden Niederschlag abfiltrirte blaugefärbte Lösung mit einigen Tropfen Schwefelammonium versetzt, wodurch sie nach einiger Zeit unter Abscheidung eines braunen Niederschlages entfärbt wird; das durch Verdunsten derselben krystallisirt erhaltene Ammoniaksalz ist nach

1 bis 2 maligem Umkrystallisiren fast vollständig frei von Phosphorsäure. Um aus dem Ammoniaksalz möglichst wenig gefärbte Molybdänsäure zu gewinnen, ist dasselbe in kleinen Antheilen (8-10 Grm.) in flachen Gefäßen mehrere Stunden bei einer die Rothglühhitze nicht errei-

<sup>(1)</sup> Vgl. Jahresber. f. 1861, 213. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 204, 320; Wien. Acad. Ber. LV (2. Abth.), 767; im Auszug J. pr. Chem. CI, 61; Chem. Centr. 1867, 977; Wien. acad. Anz. 1867, 108; N. Arch. ph. nat. XXXI, 152. — (3) Vgl. Svanberg und Struve Jahresber. f. 1847/48, 409; Berlin f. 1850, 308; Delffs f. 1852, 375; Zenker f. 1853, 355; Struve f. 1854, 346; Gentele f. 1860, 160; Steinacker f. 1861, 237; Schultze f. 1863, 217; Delafontaine f. 1865, 215.

Molybdiin

chenden Temperatur zu rösten. — Zur Darstellung der in Wasser löslichen (colloïdalen) Molybdänsäure fällt man nach Ullik zweckmäßig eines der sauren Alkalisalze in siedender Lösung mit Chlorbaryum, wascht den Niederschlag mit heißem Wasser aus, zerreibt ihn nach dem Trocknen mit Wasser zum dünnen Brei und zersetzt ihn durch die genau erforderliche (nach einer Barytbestimmung berechnete) Menge von Schwefelsäure. Die farblose Lösung hat einen stark sauren metallischen Geschmack und hinterläßt bei dem Verdunsten über Schwefelsäure die lösliche Molybdänsäure als durchsichtige blaugrün oder blau gefärbte, in kaltem Wasser leicht lösliche Masse. Sie wird bei der Aufbewahrung allmälig weniger löslich und geht in höherer Temperatur unter Verlust ihres Wassergehaltes in gewöhn-In der Wärme verdunstet liche Molybdänsäure über. scheidet die Lösung einen schwerlöslichen pulverigen Niederschlag ab; durch organische Substanzen wird sie rasch blau gefärbt. - Bezüglich der molybdäns. Salze (1) kam Ullik zu folgenden Resultaten.

Salze von der Formel RO, MoO<sub>3</sub> + nHO. Das von Svanberg und Struve zuerst dargestellte molybdäns. Kali, KO, MoO<sub>3</sub>, kann durch Zusammenschmelzen gleicher Aequivalente von kohlens. Kali und Molybdänsäure, Lösen der Schmelze in heißem Wasser, Abfiltriren von dem ausgeschiedenen sauren Salz und Verdunsten über Schwefelsäure erhalten werden und bildet kleine mikroscopische

<sup>(1)</sup> Bei der Analyse aller dieser Salze wurde die Molybdänsäure nicht direct bestimmt. Die Abscheidung derselben aus den Alkalisalzen geschah durch Glühen des Salzes, Lösen in Ammoniakflüssigkeit, Zusatz von überschüssiger Salzsäure, Erhitzen zum Sieden, Zusatz von Schwefelammonium bis zum Vorwalten und schließliches Ansäuern mittelst Salzsäure. Die von dem ausgewaschenen Schwefelmetall abfiltrirte Flüssigkeit wurde verdampft, zur Verjagung des Salmiaks geglüht, in Wasser gelöst (wobei ein brauner Rückstand bleibt) und das Alkali als schwefels. Salz bestimmt.

wasserfreis Prismen. Das von Delafontaine (1) beschrie- Molybdiae. bene fünffach-gewässerte Kalisalz ist nach Ullik ein Natrondoppelsalz (S. 232). Molybdäns. Natron, NaO, MoO<sub>8</sub> + 2HO entsteht aus jedem säurereicheren Natronsalze durch Sättigen mit kohlens. Natron. Es krystallisirt nicht in der von Svanberg und Struve angegebenen Form, sondern in perlmutterglänzenden Blättchen oder monoklinometrischen Tafeln und scheint mit dem analog zusammengesetzten wolframs. Salz isomorph zu sein. Molybdäns. Magnesia bleibt beim Verdunsten der durch Kochen von Magnesia alba mit Molybdänsäure und Wasser erhaltenen Lösung in glasglänzenden dünnen zu Drusen vereinigten Prismen zurück, deren Wassergehalt der Formel MgO, MoO<sub>3</sub> + 7 HO entspricht (2). Die Krystalle verwittern in trockener Luft; in verschlossenen Gefäßen verwandeln sie sich allmälig in eine feuchte gesinterte Masse. In schwacher Glühhitze verlieren sie ihren Wassergehalt ohne Schmelzung und

Salze von der Formel RO, 2 MoO<sub>3</sub>. Zweifach - molybdäns. Natron, welches nach Struve 1 Aeq. Wasser enthält, fand Ullik wasserfrei. Dieses leichtschmelzbare, schwerlösliche Salz entsteht auch, wenn man in 1 Aeq. geschmolzenes salpeters. Natron 1 Aeq. Molybdänsäure einträgt; nach dem Auslaugen der unzersetzten Hälfte des salpeters. Natrons mit Wasser bleibt es in seideglänzenden Nadeln zurück. Auch geschmolzenes salpeters. Kali wird durch Molybdänsäure nur zur Hälfte zerlegt, das gebildete zweifachs. Kali läßt sich aber seiner leichten Zersetzbarkeit wegen nicht rein erhalten.

ohne weitere Zersetzung. — Die Lösungen der einfach-sauren Salze werden durch Ferrocyankalium nicht verändert.

Salze von der Formel 3 RO, 7 MoO<sub>3</sub> + n HO. Ullik bestätigt für das *Kalisals* die von Delafontaine aufgestellte Formel 3 KO, 7 MoO<sub>3</sub> + 4 HO; für das von Zenker

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1865, 216. — (2) Struve fand die Formel MgO, McO<sub>2</sub>+5 H(); Jahresber. f. 1854, 346. Vgl. auch S. 284 dieses Berichtes.

Molybdāna. Salze. beschriebene Natronsalz die Formel 3NaO, 7MoO<sub>3</sub> + 22 HO. Das letztere Salz entsteht auch, wenn die Lösung von 1 Mol. des dreifach-molybdäns. Natrons mit einem Mol. kohlens. Natron gemischt wird und scheidet sich bei freiwilliger Verdunstung (entgegen der Angabe von Delafontaine) in großen durchsichtigen Krystallen aus, welche an der Luft durch Verwitterung 8 Aeq. Wasser, bei 100° 21 Aeq. und zwischen 120 und 130° das letzte Aeq. verlieren. Behandelt man das Salz mit verschiedenen Mengen von kohlens. Natron, so wird ein entsprechender Antheil desselben in neutrales Salz verwandelt, während der übrige unzersetzt bleibt; es enthält demnach kein durch Basen vertretbares Wasser. Auch für das gewöhnliche Ammoniaksalz fand. Ullik die Formel 3NH4O, 7MoO3 + 4HO bestätigt. Das von Maly (1) beschriebene vierfachs. Salz erwies sich mit 6 pC. Natron verunreinigt. Siebendrittelmolybdäns. Magnesia, 3 MgO, 7 MoO<sub>5</sub> + 20 HO. Dieses bisher nicht bekannte Salz krystallisirt aus einer Auflösung von 7 Aeq. neutraler molybdäns. Magnesia, welche mit 4 Aeq. Salpetersäure versetzt wurde, bei freiwilligem Verdampfen in durchsichtigen glasglänzenden tafelförmigen schiefen Prismen, welche strahlig zu Drusen vereinigt sind. Das Salz ist luftbeständig, verliert bei Rothglühhitze seinen ganzen Wassergehalt ohne Zersetzung und ist selbst in kaltem Wasser ziemlich leicht löslich.

Salze von der Formel RO, 3 MoO<sub>3</sub> + n HO werden erhalten, indem man die kohlens. Salze der Basen mit überschüssiger Molybdänsäure (auf 1 Aeq. Base etwa 4 Aeq. Säure) und Wasser kocht, wodurch vierfachs. Salze entstehen, die sich bei langsamem Verdunsten der Lösung zersetzen (s. u.), oder wenn die Lösung der säureärmeren molybdäns. Salze mit irgend einer anderen Säure in nicht zu großer Menge versetzt wird (die durch Säuren aus der

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1859, 162.

Lösung molybdäns. Salze gefällten Niederschläge sind nach Molybdäns. Ullik niemals reine Molybdänsäure, sondern immer saure Salze). Ihre Lösungen werden durch Ferrocyankalium hellroth gefärbt. Sie krystallisiren bei langsamem Verdunsten in blumenkohlartigen Aggregaten warziger Krystallgruppen, und lösen sich leicht in heißem, sehr wenig aber in kaltem Wasser. Bei rascherem Verdampfen namentlich kleiner Mengen bleiben amorphe Salze von anderem Wassergehalt zurück. Aus dieser Gruppe waren bis jetzt die Salze des Kali's, Natrons und Ammoniaks bekannt. Ullik hat einige andere dargestellt. Das Natronsals, NaO, 3 MoO<sub>3</sub> + 7 HO, welches auch aus der langsam verdunstenden Lösung des achtfach-sauren Salzes, wenn diese mit 1 oder 2 Aeg. kohlens. Natron versetzt wird, krystallisirt, verliert bei 100° 6 Aeq. Wasser. Es löst sich bei 20° in 25,8 Th., bei 100° in 0,73 Th. Wasser. Das amorphe Salz, welches bei raschem Verdunsten kleiner Mengen der Lösung in einem Luftstrom erhalten wird, scheint die Formel NaO, 3 MoOs + 4HO zu haben. Dreifach-molybdäns. Kali, KO, 3 MoOs + 3HO, erhielt Ullik durch Zusammenschmelzen von 1 Aeg. kohlens. Kali mit 2 Aeg. Molybdänsäure und Auskochen der Schmelze, deren Lösung unter Freiwerden von Kali bald zu einem Brei von Krystallen dieses Salzes erstarrt. Es wird bei 1000 wasserfrei. Dreifach - molybdans. Magnesia, MgO, 3 MoO<sub>8</sub> + 10 HO, krystallisirt auch aus der mit überschüssiger Essigsäure versetzten Lösung des neutralen Salzes. Ullik erhielt nach dem oben angegebenen allgemeinen Verfahren noch

> das Kalksals  $CaO, 3MoO_8 + 6HO$ Zinksals  $ZnO, 3 MoO_s + 10 HO$ Kobaltsals  $CoO_{\rm s}$  3  $MoO_{\rm s}$  + 10 HO ein krystallis. Kupfersals CuO, 3 MoO<sub>2</sub> + 9 HO CuO,  $3 \text{MoO}_8 + 6^1/_2 \text{HO}$ . " amorphes

Salze von der Formel RO, 4 MoO<sub>2</sub> + nHO sind nach Ullik in den Lösungen enthalten, welche bei freiwilliger Verdunstung die dreifach-sauren Salze liefern (1).

<sup>(1)</sup> Die Mutterlauge des dreifsch-molybdäns. Natrons hinterließ bei

Molybdane. man diese Lösungen (welche durch Ferrocyankalium dunkelroth gefärbt werden) im concentrirten Zustande rasch auf einer Glasplatte verdunsten, so bleiben amorphe durchsichtige leichtlösliche Massen von der Zusammensetzung der vierfach-sauren Salze zurück, welche in verschlossenen Gefässen haltbar sind, an der Luft aber durch Bildung von dreifach-saurem Salz undurchsichtig werden. In krystallisirter Form scheinen sie sich nur aus solchen Lösungen abzuscheiden, welche noch andere Salze (Chlornatrium) enthalten. Das amorphe Natronsalz, NaO, 4 MoO<sub>3</sub> + 5½ HO, ist gewöhnlich schwach grünlich oder bläulich gefärbt, wird beim Erhitzen unter Verlust seines Krystallwassers emailartig weiss und schmilzt unterhalb der Rothgluth zu einer gelben, strahlig-krystallinisch erstarrenden Flüssigkeit; durch stärkeres Erhitzen wird es zersetzt. Ein krystallisirtes Natronsalz von der Formel NaO, 4 MoOs + 6 HO wird durch Zusatz von 3 Aeq. Salzsäure zu der Lösung von 4 Aeq. des neutralen Salzes erhalten. Es bildet kleine zu Krusten vereinigte Krystalle und ist leicht in heißem, schwerer in kaltem Wasser löslich. Ullik erhielt ferner ein Kalksalz, CaO, 4 MoO<sub>2</sub> + 9 HO, in durchsichtigen bräunlich gefärbten amorphen Massen, leicht löslich in kaltem Wasser und in der Rothglühhitze unter Zersetzung schmelzend, sowie ein schwach blaugrün gefärbtes Zinksalz, ZnO, 4 MoO<sub>8</sub> + 8 HO, in der Hitze wie das Kalksalz sich verhaltend.

> Salze von der Formel RO, 8 MoO<sub>3</sub> + n HO entstehen aus allen vorhergehenden durch Behandlung mit einer genügenden Menge einer stärkeren Säure (7 Aeq. auf 1 Aeq. des neutralen Salzes). Sie sind sämmtlich krystallisirbar und zwar scheinbar in ganz gleichen Formen (schiefen rhombischen Prismen mit der basischen Endfläche), in Wasser außerordentlich leicht löslich und geben in der wässerigen Lösung mit Ferrocyankalium einen rothbraunen

> freiwilliger Verdunstung einmal eine amorphe Masse (Verbindung oder Gemenge?), deren Zusammensetzung der Formel Na(), 5 MoO<sub>3</sub> entsprach.

Niederschlag. Achtfach-molybdäns. Natron, NaO, 8 MoOs + Molybdans. 17 HO, krystallisirt in glasglänzenden durchsichtigen Prismen. Es verliert bei 100° 14 Aeq., zwischen 160 und 180° den Rest des Wassers und schmilzt noch unter der Rothglühhitze zu einer dunkelgelben, blätterig-krystallinisch erstarrenden Flüssigkeit; in höherer Temperatur wird es unter Verflüchtigung von Molybdänsäure zersetzt. man dreifach-molybdäns. Kali in die wässerige lösliche Molybdänsäure ein und löst man den in reichlicher Menge sich abscheidenden krystallinischen Niederschlag durch Erwärmen wieder auf, so schiefst das achtfach-molybdäns. Kali, KO, 8 MoO<sub>3</sub> + 13 HO, beim Erkalten in kleinen glänzenden Krystallen an. Mit Wasser übergossen verwandelt es sich in ein weißes schwerlösliches Pulver. Achtfach-molybdäns. Magnesia, MgO, 8 MoO<sub>3</sub> + 20 HO, krystallisirt bei der freiwilligen Verdunstung der Lösung in glänzenden leichtlöslichen Prismen, die an der Luft verwittern und in beginnender Rothgltthhitze unter theilweiser Zersetzung Achtfach-molybdäns. Baryt, BaO, 8 MoO<sub>3</sub> + schmelzen. 18 HO, wird erhalten 1) durch Eintragen von kohlens. Baryt in wässerige lösliche Molybdänsäure, so lange er von derselben aufgenommen wird; 2) im nicht ganz reinen Zustande, indem man der wässerigen löslichen Molybdänsäure Chlorbaryumlösung bis zur beginnenden Fällung zusetzt; 3) durch Doppelzersetzung des achtfach-sauren Natronsalzes mit Chlorbaryum. Das Salz scheidet sich aus der Lösung rasch in glasglänzenden Prismen aus, die in kaltem Wasser unlöslich sind und durch heißes unter Ausscheidung eines krystallinischen weißen Pulvers zersetzt werden; sie lassen sich daher nicht umkrystallisiren. Achtfach-molybdäns. Kalk, CaO, 8 MoO<sub>3</sub> + 18 HO, nach dem angegebenen Verfahren aus dem neutralen Salz zu erhalten (letzteres wird durch Doppelzersetzung von molybdäns. Natron mit Chlorcalcium dargestellt), krystallisirt in sehr kleinen Prismen und ist in heißem Wasser leicht löslich,

Molybdane. in kaltem fast unlöslich. Das Baryt- und Kalksalz verhalten sich in der Hitze wie das Magnesiasalz.

> Molybdäns. Doppelsalze. Molybdäns. Natron-Kali, KO, 2 NaO, 3 MoO<sub>8</sub> + 14 HO, ist die von Delafontaine als fünffach-gewässertes neutrales molybdäns. Kali beschriebene Verbindung. Es wird erhalten, indem man einer erwärmten Mischung von dreifach-molybdäns. Kali und Wasser kohlens. Natron bis zur Sättigung zusetzt und die klare Lösung der Verdunstung überläßt, oder indem man 1 Aeq. des dreifach-molybdäns. Natrons mit 2 Aeq. kohlens. Kali in Lösung zusammenbringt, in welchem Falle neutrales molybdäns. Kali in der Mutterlauge bleibt. Es krystallisirt in wasserhellen sechsseitigen Prismen mit der Endfläche und mit Andeutungen einer sechsseitigen Pyramide. Erhitzt schmilzt es nach dem Verlust seines Wassergehaltes unzersetzt noch unter der Rothglühhitze. In kaltem und heißem Wasser ist es leichtlöslich; die Lösung reagirt alkalisch. Molybdäns. Kali-Magnesia, KO, MgO, 2 MoOs + 2 HO, krystallisirt aus einer Lösung gleicher Aequivalente des neutralen Kali- und des Magnesiasalzes in kleinen glasglänzenden zu Drusen vereinigten Krystallen, welche luftbeständig sind, bei mäßigem Erhitzen ihr Krystallwasser verlieren und hierauf in schwacher Rothglühhitze unzersetzt schmelzen. Das krystallisirte und das entwässerte Salz sind in Wasser leichtlöslich. Molybdäns. Ammoniak-Magnesia, NH4O, MgO, 2 MoO<sub>8</sub> + 2 HO, wird in derselben Weise gewöhnlich in größeren Krystallen erhalten, die mit dem Kali-Magnesia-Doppelsalz isomorph zu sein scheinen. - Es gelang Ullik ferner Doppelsalze darzustellen, in welchen ein Theil der Molybdänsäure durch Schwefelsäure oder Chromsäure ersetzt ist. Eine gemischte Lösung von schwefels. Ammoniak und molybdäns. Magnesia liefert gut ausgebildete Krystalle, welche alle Bestandtheile der einzelnen Salze enthalten, aber noch nicht näher untersucht sind; in dem Kali-Magnesiadoppelsalz scheint diese Substitution der Molybdänsäure durch Schwefelsäure nicht

Aus einer Lösung äquivalenter Mengen Molybdane. erfolgen. von neutralem molybdäns. Magnesia und einfach-chroms. krystallisirt dagegen bei langsamem Verdunsten ein Doppelsalz von der Formel  $\frac{\text{MgO}}{\text{KO}}$  +  $\frac{\text{MoO}_8}{\text{CrO}_8}$ . (gleiche Aequivalente von Magnesia und Kali, Molybdänsäure und Chromsäure enthaltend) in hellgelben kleinen Krystallen, die in ihrer Form und dem Verhalten bei höherer Temperatur mit der molybdäns. Kali-Magnesia übereinstimmen und in Wasser leichtlöslich sind. — Ullik legt schliesslich Seine Ansicht über die Constitution dieser Verbindungen dar. Bezieht man die neutralen molybdäns. Salze den neueren Ansichten gemäß auf Molybdänsäure Mo⊕•}⊕, so sind die Doppelsalze von einer Säure H,(

MoO<sub>2</sub>/ MoO<sub>2</sub>/O<sub>4</sub> abzuleiten, die sauren Salze aber, welche keinen H<sub>4</sub> durch Metalle substituirbaren Wasserstoff mehr enthalten (sofern sie bei Zusatz von Basen in verschiedene Salze zerfallen), in folgender Weise auf Polymolybdänsäuren zu beziehen.

Siebendrittelfachs. Zweifachs. Dreifachs. Vierfachs. Achtfachs. Salze 4 M<sub>0</sub> O<sub>2</sub> } O<sub>5</sub> 2 MoO2 Os 3 MoO₃ M'M'}}⊖₄ 4 M ∘ O₂ M'M' }O₅ 7 Mo⊕2 } ⊕10

Ob das Kali-Natrondoppelsalz mit der Formel  $\frac{3\text{Mo}\Theta_2}{\text{K. 4Na}}$  \(\text{\theta}\_6\) einer Säure  $\frac{3\text{Mo}\Theta_2}{6\text{H}}$ \(\text{\theta}\_6\) entspricht, erscheint 2K. 4 Na zweifelhaft, da es nicht gelingt, Kalium und Natrium in beliebigem Verhältnis in dasselbe einzuführen. Auch bleibt die Rolle des in einigen der beschriebenen Salze vorkommenden fester gebundenen Wassergehaltes noch fraglich.

Weitere Beiträge zur Kenntniss der molybdäns. Salze hat ferner M. Delafontaine (1) geliefert. Dreifachmolybdäns. Rubidiumoxyd, Rb2O, 3 MoOs + 2H2O, durch

<sup>(1)</sup> N. Arch. ph. nat. XXX, 232; im Auszug Zeitschr. Chem. 1868, 106.

Molybdäns.

Schmelzen des kohlens. Salzes mit überschüssiger Molybdänsäure, Lösen des gelben krystallinischen Schmelzproductes in kochendem Wasser zu erhalten, krystallisirt beim Erkalten in kleinen glänzenden sechsseitigen Prismen, die in heißem Wasser leicht-, in kaltem sehr schwerlöslich sind. Für das neutrale molybdans. Lithion bestätigt Delafontaine die von Rammelsberg (1) aufgestellte Formel, 5 (Li<sub>2</sub>O, MoO<sub>3</sub>) + 2 HO. Ein Salz von dem der Formel 3 (Li<sub>2</sub>O, MoO<sub>3</sub>) + 8 H<sub>2</sub>O entsprechenden Wassergehalt wurde einmal bei der Sättigung eines unlöslichen sauren molybdäns. Lithions mit kohlens. Lithion und Concentriren der Lösung in durchsichtigen farblosen mono- oder triklinometrischen Krystallen erhalten. Die Darstellung des krystallisirten zweifach-molybdäns. Natrons gelang Delafontaine nicht, da das Salz bei dem Verdampfen der Lösung nach der Gleichung  $4(Na_2\Theta, 2Mo\Theta_3) = 3Na_2\Theta$ ,  $7 \text{ Mo}\theta_3 + \text{Na}_2\theta$ ,  $\text{Mo}\theta_3$  zerfiel (vgl. S. 227). Molybdäns. Thalliumoxydul, Tl.O, MoOs, entsteht beim Kochen einer Lösung von Thalliumoxydul mit Molybdänsäure als feines krystallinisches Pulver, oder beim Mischen heißer Lösungen von schwefels. Thalliumoxydul und molybdäns. Natron als käsiger weißer Niederschlag. Es ist schwerlöslich in heißem und kaltem Wasser, schmilzt in der Rothglühhitze mit gelber Farbe und unter theilweiser Verflüchtigung und entwickelt mit kohlens. Natron geschmolzen reichliche schwarzbraune Dämpfe. Molybdäns. Magnesia erhielt Delafontaine durch freiwillige Verdunstung der Lösung in Nadeln und blumenkohlartigen Aggregaten von der Formel MgO, MoO<sub>3</sub> +  $7 H_2O$ , durch Abkühlung der verdampften Lösung in monoklinometrischen Prismen, deren Wassergehalt der Formel MgO, MoOs+5H2O entspricht (vgl. S. 227). Das letztere Salz verwittert nicht und verliert bei 100° 3 Mol. Wasser; das Salz mit 7 Mol. Wasser geht durch Verwitterung in das wasserärmere über. - Die neutralen und sauren Molybdänoxyfluoride bilden sich

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1866, 160, woselbst Zeile 6 und 5 von unten kohlens. Lithion *statt* kohlens. Ammoniak zu lesen ist.

235

beim Auflösen der neutralen und sauren molybdäns. Salze Molybdäns. Salze Oxygnorid. in Flussäure. Sie sind meistens leichtlöslich, gut krystallisirbar und mit den entsprechenden Fluorzinn-, Fluortitanund Fluorzirkonverbindungen isomorph. Neutrales Kaliummolybdänoxyfluorid (1), K<sub>2</sub>MoFl<sub>4</sub>O<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O, krystallisirt aus der schwach mit Flussäure übersättigten Lösung in sehr dunnen Sseitigen Tafeln, die nach Marignac's Bestimmung dem triklinometrischen System angehören und die Combination  $0 \mathbb{P} \cdot \infty \mathbb{P}'_{1} \cdot \infty P'_{2} \cdot \infty \mathbb{P} \times \mathbb$  $\overline{P} \infty \cdot P \infty$  zeigen. Es ist die Neigung von  $0P : \infty P \infty =$ 80°10';  $0P : \overline{P'} \infty = 57°0' \cdot 0P : \infty P' = 96°20'; \infty P' :$  $'\bar{P}'\infty = 122\%'$ . Diese Winkel stimmen mit denen des Kaliumwolframoxyfluorides nahe überein, wiewohl das letztere nach Marignac im monoklinometrischen System krystallisirt. Das Salz verändert sich nicht an der Luft, verliert sein Wasser unter 100°, schmilzt in der Rothglühhitze und geht bei anhaltendem Schmelzen in feuchter Luft unter Flussäureentwickelung in neutrales molybdans. Kali über. Löst man es in Flussäure oder behandelt man saures molybdäns. Kali mit Flussäure, so krystallisirt aus der verdunsteten Lösung bei der Abkühlung saures Kaliummolybdänoxyfluorid, K<sub>2</sub>Mo<sub>2</sub>Fl<sub>4</sub>O<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O in durchsichtigen seideglänzenden Nadeln, welche nach anhaltendem gelindem Erhitzen bei Luftzutritt zweifach-molybdäns. Kali hinterlassen, bei raschem Erhitzen aber Dämpfe von Fluormolybdän entwickeln. Neutrales Natriummolybdänoxyfluorid, 2(Na<sub>2</sub>MoFl<sub>4</sub>O<sub>2</sub>) + H<sub>2</sub>O krystallisirt aus der schwach sauren Lösung in krystallinischen Körnern. Es verhält sich beim Erhitzen dem Kalisalz ähnlich, ist aber löslicher als dieses. Saures Rubidiummolybdanoxyfluorid, Rb2Mo2Fl8O4 + 2H2O, krystallisirt aus der erwärmten Lösung des dreifach-molybdäns. Rubidiums in Flussäure beim Erkalten in feinen seidigen zu Schuppen vereinigten Nadeln und hat im getrockneten Zustande das Ansehen des Kaliumtantalfluorides.

<sup>(1)</sup> Von Berzelius zuerst dargestellt und analysirt. Vgl. L. Gmelin's Handbuch d. Chemie, 4. Aufl., II, 522.

Molybdin oxyfluorid verbindun gen.

Das Salz ist leicht löslich in Wasser und verhält sich in der Hitze wie die vorhergehenden. Neutrales Ammoniummolybdänoxyfluorid, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>MoFl<sub>4</sub>O<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O, durch Uebersättigen der Lösung des gewöhnlichen molybdäns. Ammoniaks mit Ammoniak, schwaches Ansäuern mit Flussäure und Verdampfen zu erhalten, krystallisirt in 6- oder 8 seitigen Tafeln und ist mit dem neutralen Kalisalz isomorph. In offenen Schalen erhitzt schmilzt es zu einer teigigen Masse, entwickelt Dämpfe von Wasser, Flussäure und Molybdänfluorid und hinterläßt nach schwachem Glühen einen Rückstand von Molybdänsäure. Das leichtlösliche saure Ammonium molybdänoxyfluorid, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Mo<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>O<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O, entsteht aus dem vorhergehenden durch Zusatz von überschüssiger Flussäure und krystallisirt wie das saure Wolframoxyfluorid, mit welchem es isomorph ist, in Prismen des rhombischen Systems ( $\infty P \cdot \infty \overline{P} \infty \cdot P \infty \cdot \frac{5}{8} P \infty$ ; es ist  $\infty P : \infty P = 123^{\circ}40'; \ P \infty : P \infty = 97^{\circ}6'$ ). Die Krystalle werden allmälig trüb. Thalliummolybdänoxyfluorid, Tl<sub>2</sub>MoFl<sub>4</sub>()<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O, wird aus der Lösung des schwefels. Thalliumoxyduls durch das neutrale Kalisalz als käsiger Niederschlag gefällt, welcher sich beim Erwärmen löst und bei der Abkühlung als krystallinisches Pulver wieder abscheidet. Aus einer in der Wärme bereiteten Lösung von neutralem molybdäns. Thalliumoxydul in überschüssiger verdünnter Flussäure krystallisirt es beim Erkalten in glänzenden trüben hellstrohgelben rhombischen Prismen  $(\infty P \cdot \infty \overline{P} \infty \cdot \overline{P} \infty$ , gewöhnlich nach  $\infty \overline{P} \infty$  verwachsen). Die Krystalle sind unter der Rothglühhitze schmelzbar und hinterlassen nach dem Rösten das neutrale molybdäns. Salz. Die neutralen Molybdänoxyfluoride des Zinks, Cadmiums, Kobalts und Nickels werden durch Auflösen äguivalenter Mengen des Oxyds oder kohlens. Salzes und Molybdänsäure in Flussäure und Verdampfen der Lösung in gut ausgebildeten Krystallen des hexagonalen Systems (sechsseitige Säule mit stumpferem oder spitzerem Rhomboëder) erhalten. Die Zusammensetzung aller dieser Salze

entspricht der Formel RMoFl<sub>4</sub>O<sub>2</sub> + 6 H<sub>2</sub>O. Sie sind unter sich und mit den entsprechenden Fluortitan-, Fluorzirkonund Fluoroxyniobverbindungen isomorph. Das Zink- und Cadmiumsalz sind farblos, das Kobaltsalz dunkelroth, das Nickelsalz hellgrün. In trockener Luft sind sie haltbar (das Cadmiumsalz ist zum Verwittern geneigt) und hinterlassen bei raschem Erhitzen fast reines Oxyd, bei vorsichtigem Rösten neutrale molybdäns. Salze.

Durch die Einwirkung von metallischem Zink auf das Krystallistrem Molyb. dreifach-molybdäns. Natron in höherer Temperatur erhielt Ullik (1) nicht eine Natronverbindung, wie sie mit wolframs. Salz erhalten wird, sondern krystallisirtes Molybdänoxyd, MoO2. Zur Darstellung desselben schmilzt man das Natronsalz in einem Porcellantiegel (ohne stärker zu erhitzen), trägt 1/2 vom Gewicht des Salzes an Zink nach und nach ein, und erhitzt noch so lange, bis die krystallinische Ausscheidung, die vom Zink ausgeht, die ganze Flüssigkeit erfüllt. Nach dem Erkalten behandelt man die Masse zur Entfernung des Zinks und des unzersetzten Salzes abwechselnd mit Kalilauge und Salzsäure und wascht schliefslich mit Wasser aus. Das Oxyd bleibt in dunkelblauvioletten Prismen von lebhaftem Metallglanz zurück, welche im durchfallenden Licht hellviolettroth erscheinen. Sie leiten die Electricität gut (verkupfern sich in Berührung mit Zink rasch in einer Lösung von schwefels. Kupferoxyd). Von Salzsäure und Kalilauge werden sie selbst in der Siedehitze nicht angegriffen, durch Salpetersäure aber in der Wärme in Molybdänsäure verwandelt. - Mit Zinn erfolgt die Reduction des molybdäns. Natrons nicht.

H. E. Roscoe (2) ist es gelungen, durch eine in grö- Vanadin. serem Masstabe ausgeführte Untersuchung die Wider-

Verbindun.

<sup>(1)</sup> In der S. 225 angeführten Abhandlung. — (2) Ann. Ch. Pharm. Suppl. VI, 77. Auszugsweise in Lond. R. Soc. Proc. XVI, 220; Phil. Mag. [4] XXXV, 307; Sill. Am. J. [2] XLV, 394; Chem. News XVII, 135; Zeitschr. Chem. 1868, 417; N. Arch. ph. nat. XXXI, 331.

Vanadin. Verbindun gen desselben.

sprüche, welche bis jetzt zwischen der angenommenen Constitution der Vanadinverbindungen und der Krystallform der Vanadinsäuremineralien bestanden (1), zu lösen. Berzelius (2) hatte das Atomgewicht des Vanadins (V=68,6) und die Formeln der Vanadinverbindungen unter der Annahme festgestellt, dass die Vanadinsäure 3 Atome Sauerstoff, und das bei der Reduction derselben durch Wasserstoff entstehende Suboxyd 1 Atom Sauerstoff enthalte; Er war hierbei von der Beobachtung ausgegangen, dass das Suboxyd im Chlorstrom geglüht in Vanadinsäure und vermeintliches Vanadinperchlorid, VCls, zerfällt. Roscoe hat nun gefunden, dass das von Berzelius in den Vanadinverbindungen angenommene Metall ein dem Phosphoryl analoges Oxyd von der Formel VO oder V2O2 ist (mit dem Atomgewicht des Vanadins = 51,3), welches ebenso wie das Phosphoryl sich mit Chlor und Sauerstoff verbindet, aber auch im freien Zustande existirt. Berzelius' Vanadinperchlorid ist das Trichlorid dieses Radicals, VOCla. Die hieraus sich ergebende Zusammensetzung der übrigen Vanadinverbindungen und die Thatsache, dass die natürlichen Vanadinsäuresalze sämmtlich 3 Aeg. Base auf 1 Atom Säure enthalten, scheinen keinen weiteren Zweifel darüber zu lassen, das Vanadin (V = 51,3) mit dem Stickstoff, Phosphor u. a. der Gruppe der 3 (oder 5) werthigen Grund-. stoffe angehört und dass daher die von Berzelius (Dessen Angaben Roscoe im Ganzen als genaue bestätigt) und von späteren Forschern (3) aufgestellten Formeln in diesem Sinne abzuändern sind. Roscoe bespricht in der Mittheilung Seiner ersten Resultate die folgenden Verbindungen:

<sup>(1)</sup> Vgl. Jahresber. f. 1856, 872; f. 1858, 169; f. 1863, 219, 221; f. 1865, 219. — (2) Journal f. Chemie u. Physik von Schweigger-Seidel LXII, 340. — (3) Jahresber. f. 1856, 378; f. 1859, 177; f. 1860, 164; f. 1863, 219, 221 ff.

| Neue Formel V = 51,3 |                          |                                  | Alte Formel (V) = $68.6 = V\Theta$ |                            | Vanadin                         |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| oder                 | Vanadyl<br>Vanadindioxyd | $v_{\bullet} v_{\bullet}$        | Vanadin                            | ( <b>V</b> )               | Verbindun<br>gen des<br>selben. |
|                      | Vanadintrioxyd           | V <sub>2</sub> O <sub>8</sub>    | Vanadinsuboxyd                     | (V)O                       |                                 |
|                      | Vanadintetroxyd          | V204                             | Vanadinoxyd<br>Vanadinige Säure    | (V)O2                      |                                 |
|                      | Vanadinpentoxyd oder     |                                  | · ·                                | •                          |                                 |
|                      | Säureanhydrid            | $\nabla_2 \Theta_{\Delta}$       | Vanadinsäure                       | $(\mathbf{V})\mathbf{O_a}$ |                                 |
|                      | Vanadyltrichlorid        | VOC1a                            | Vanadinsuperchlorid                | (V)Cla                     |                                 |
|                      | Vanadyldichlorid         | VOCI.                            | •                                  | ` , `                      |                                 |
|                      | Vanadylmonochlorid       | VOCI                             |                                    |                            |                                 |
|                      | Divanadylmonochlorid     | V <sub>2</sub> O <sub>2</sub> Cl |                                    |                            |                                 |
|                      | Vanadinmononitrid        | VN                               | Vanadin                            | $\mathbf{v}$               |                                 |
|                      | Vanadindinitrid          | $VN_2$                           | Vanadinnitret                      | VN.                        |                                 |
| Dea                  | Robmeterial wel          | chos Ro                          | acce mur Doret                     | allung dor                 |                                 |

Das Rohmaterial, welches Roscoe zur Darstellung der Vanadinsäure benutzte, stammte von einem Keupersandsteine von Cheshire, welcher zur Gewinnung eines etwa 0,1 bis 0,3 pC. betragenden Gehaltes an Oxyden des Kobalts, Nickels und Kupfers durch Ausziehen mit Salzsäure, Behandeln des Auszugs mit Chlorkalk und Fällen mit Kalkmilch hüttenmännisch verarbeitet worden war, wobei Kobalt, Nickel und der größere Theil des Kupfers in Lösung blieben, der ganze Vanadingehalt aber gefällt wurde. Dieser etwa 2 pC. Vanadin und überdies Blei, Arsen, Eisen, Kupfer, Schwefelsäure und Phosphorsäure enthaltende Kalkniederschlag wurde mit dem vierfachen Gewicht Steinkohle fein gemahlen und zur Verjagung des größten Theils des Arsens in einem Ofen mehrere Tage geglüht, hierauf der Rückstand mit 1/4 calcinirter Soda zwei Tage geröstet und das gebildete vanadins. Natron ausgelaugt. Aus der mit Salzsäure angesäuerten Lösung wurde die Arsensäure, nach vorläufiger Reduction mit schwefliger Säure, durch Schweselwasserstoff abgeschieden, und aus dem blauen Filtrat durch vorsichtigen Zusatz von Ammoniak das Vanadinoxyd gefällt, ausgewaschen, mit Salpetersäure oxydirt und zur Trockne verdampft. Die so erhaltene rohe Vanadinsäure wurde durch Auskochen mit einer concentrirten Lösung von kohlens. Ammoniak, Eindampfen, Auswaschen des ausgeschiedenen vanadins. Ammoniaks mit Salmiaklösung, wieVanadin. Verbindungen desselben. derholtes Umkrystallisiren und schließliches Rösten des Ammoniaksalzes gereinigt und zur Abscheidung der letzten Spuren von Kieselsäure, phosphors. Salzen u. a. in Wasser suspendirt und durch Einleiten von Ammoniak in reines Ammoniaksalz verwandelt. Reine Vanadinsäure erhielt Roscoe ferner durch Zersetzung des Vanadyltrichlorides mit Wasser, Trocknen der gefällten orangefarbenen Vanadinsäure, Befeuchten mit Schwefelsäure und Behandeln mit Fluorwasserstoff, worauf der kieselsäurefreie Rückstand abgedampft und geschmolzen wurde. Diese Säure erstarrte zu schönen durchsichtigen Krystallen. Von einem spurweisen Phosphorsäuregehalt lässt sich die Vanadinsäure durch wiederholtes Umkrystallisiren des Ammoniaksalzes befreien; bei erheblicherem Gehalt wird sie zweckmäßiger mit etwa dem gleichen Gewicht Natrium verpufft und das Product mit Wasser von dem gebildeten Alkali befreit; zuweilen ist mehrmalige Wiederholung dieser Behandlung nothwendig. Durch die Anwesenheit der Phosphorsäure, welche in allen Vanadinmineralien vorzukommen scheint und der daraus dargestellten Vanadinsäure hartnäckig anhaftet, werden die Eigenschaften dieser letzteren wesentlich Säure mit 1 pC. Phosphorsäure wird durch Wasserstoff in der Glühhitze nicht oder nur unerheblich reducirt; bei etwas größerem Gehalt erstarrt sie nach dem Schmelzen zu einer glänzenden Masse von muschligem Bruch.

Metallisches Vanadin hat Roscoe nicht dargestellt. Das von Berzelius durch starkes Erhitzen des Vanadinsuperchlorides (VOCl<sub>3</sub>) in Ammoniakgas erhaltene vermeintliche Metall ist nach Ihm Nitrid; das durch Einwirkung von Kalium auf Vanadinsäure, oder durch Glühen dieser letzteren im Kohlentiegel dargestellte scheint Er als Dioxyd zu betrachten.

Oxyde. Vanadindioxyd oder Vanadyl, V<sub>2</sub>O<sub>2</sub> oder VO, wird mit Kohle gemengt als graues metallisches Pulver erhalten, wenn man den Dampf des Vanadyltrichlorides mit

überschüssigem Wasserstoff durch eine mit Kohle gefüllte Vanadin. zum Rothglühen erhitzte Verbrennungsröhre leitet; durch selben. hestiges Erhitzen im Wasserstoffstrom kann es von Chlor sowie von den chlorärmeren festen Oxychloriden, welche sich im äußeren Theil der Röhre absetzen, befreit werden; im vollkommen reinen Zustand scheint Roscoe es aber nicht dargestellt zu haben. Es ist in Wasser unlöslich und wird von verdünnten Säuren unter Wasserstoffentwickelung zu einer lavendelblauen Lösung aufgenommen. In Lösung wird das Dioxyd ferner erhalten, wenn eines der höheren Oxyde in Säure gelöst, mit Zink oder mit Cadmium (und Platinschnitzeln) oder mit Natriumamalgam bis zur Erschöpfung der reducirenden Wirkung behandelt Erwärmt man die mit kochender Schwefelsäure bereitete dunkelrothe Lösung der Vanadinsäure, mit der 50 fachen Menge Wasser verdünnt, gelinde mit Zink, so geht die Vanadinsäure successiv unter blauer Färbung in Tetroxyd, unter grüner in Trioxyd und zuletzt unter violetter oder lavendelblauer in Dioxyd über (die Zusammensetzung dieses schwefels. Dioxydsalzes wurde nicht ermit-Die Lösung des Dioxyds ist höchst veränderlich. Im möglichst neutralen Zustand färbt sie sich an der Luft in wenigen Sekunden dunkel chocoladebraun (durch Bildung von Trioxyd) und bildet daher für Sauerstoff ein ebenso empfindliches Reagens als alkalische Pyrogallussäurelösung. Die saure Lösung bleicht Indigo und andere Farbstoffe so rasch wie Chlor und scheint stärkere reducirende Wirkungen als irgend ein anderes Reductionsmittel zu be-Beim Durchleiten eines Luftstroms färbt sie sich allmälig rein blau und enthält alsdann Tetroxyd. Uebermangansäure wird das Dioxyd wie die anderen niederen Oxyde in Vanadinsäure verwandelt und kann auf Grund dieses Verhaltens analytisch bestimmt werden. nadintrioryd, V2O3 (Suboxyd von Berzelius), durch Reduction von Vanadinsäure mittelst Wasserstoff in der Weißsglübhitze erhalten, besitzt die von Berzelius angegebe-

Vanadin. Verbindungen desselben.

nen Eigenschaften. Es wird durch Wasserstoff in der Weißglühhitze nicht verändert; an der Luft oxydirt es sich nicht nur rasch im warmen Zustande, sondern langsamer auch in der Kälte, indem es sich nach mehrmonatlichem Aussetzen in kleine indigblaue Krystalle von Tetroxyd verwan-Mit trockenem Chlorgas erhitzt spaltet es sich in Vanadinsäure und Vanadyltrichlorid, nach der Gleichung  $3 V_2 O_3 + 6 Cl_2 = V_2 O_5 + 4 V O Cl_3$ . Das durch Reduction dargestellte Trioxyd löst sich in Säuren nicht, eine Lösung desselben kann aber erhalten werden 1) indem man eine verdünnte schwefels. Lösung von Vanadinsäure mit Magnesium behandelt, wo die Reduction den oben angegebenen Verlauf nimmt, aber nur bis zur Bildung von Trioxyd fortschreitet, das mit gruner Farbe gelöst bleibt; 2) indem man die durch überschüssiges Zink neutralisirte Lösung des Dioxydes von dem Zink abgießt und Luft bis zur braunen Färbung durch dieselbe leitet. Die neutrale Lösung ist braun, die saure grün, die in denselben enthaltenen Verbindungen sind aber noch nicht isolirt. Vanadintetroxyd, V2O4 (Vanadinoxyd, vanadinige Säure von Berzelius), kann nach dem von Berzelius angegebenen Verfahren oder durch längeres Aussetzen des Dioxydes an die Luft erhalten werden. Im letzteren Falle bildet es dunkelblaue Krystalle, die bei längerer Berührung mit der Luft sich unter Aufnahme von Wasser dunkelolivengrün färben. Die Lösungen in Säuren sind rein blau; sie entstehen bei der Behandlung der sauren Lösung der Vanadinsäure mit schwefliger Säure oder Schwefelwasserstoff (wahrscheinlich auch mit Oxalsäure, Alkohol oder Zucker), oder indem man die saure Lösung der niederen Oxyde durch einen Luftstrom oxydirt. Dem von Berzelius analysirten schwefels. Salz (1) legt Roscoe die Formel SO4, VO, H + H2O bei. Ueber das Vanadinpentoxyd oder Vanadinsäure-

<sup>(1)</sup> VO<sub>2</sub>, 2SO<sub>3</sub> + 4HO nach Berselius.

anhydrid, V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, macht Derselbe keine weiteren Angaben (vgl. S. 239). Diejenigen vanadins. Salze, welche auf 1 Mol. der Säure 3 Atome einer einsäurigen Base enthalten, betrachtet Roscoe auf Grund des von Czudnowicz (1) beobachteten Verhaltens der Säure beim Schmelzen mit kohlens. Alkali als die normalen, diejenigen welche auf 1 Mol. der Säure nur 1 Atom einer einsäurigen Base enthalten, als metavanadins. Salze, die sogenannten zweifachs. aber als Verbindungen von metavanadins. Salz mit Pentoxyd.

Vanadin. 'erbindungen des-

|                             |                        | ontony u.                             |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|                             | Neue Formel            | Alte Formel                           |
| Metavanadins. Ammoniak      | NH,VO,                 | $NH_4O, (V)O_8$                       |
| " Baryt                     | $Ba(V\Theta_s)_2$      | $BaO, (V)O_8$                         |
| Zweifach-vanadins. Ammoniak | $2(NH_4VO_3) + V_2O_5$ | NH <sub>4</sub> O, 2(V)O <sub>8</sub> |
| Natron                      | 2(NaVA-) \ \ V.A       | NaO 2/V)O.                            |

Chloride. Vanadyltrichlorid, VOCls (Vanadinsuperchlorid von Berzelius). Zur Darstellung desselben erhitzt man eine innige, vorläufig im Wasserstoffstrom geglühte und in demselben erkaltete Mischung von Vanadinsäure und reiner Zuckerkohle in einer Retorte von schwer schmelzbarem Glase in einem Strom von trocknem Chlor und reinigt das rohe röthlich gefärbte Destillat durch mehrstündiges Durchleiten von trockener Kohlensäure unter Erhitzen bis zum Sieden und zuletzt durch wiederholte Rectification in einem Kohlensäurestrom über Natrium, welches die kleinen Mengen beigemengter anderer Chloride zersetzt. Auch durch Ueberleiten von trocknem Chlor über gelinde erhitztes Vanadintrioxyd, Durchleiten von Kohlensäure durch das erwärmte Destillat und einmalige Rectification über Natrium wird es rein erhalten. Es bildet eine citrongelbe Flüssigkeit, deren spec. Gewicht

bei 14°5 17°,5 24° 1,841 1,836 1,828

beträgt. Es erstarrt noch nicht bei — 15°, siedet unter einem Druck von 767 MM. bei 126°,7 und hat die Dampfdichte 6,108 (bestimmt bei 186°, berechnet 6,0). Den Sauer-

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1868, 221.

Vanadin. Verbindungen des-

stoffgehalt dieser Verbindung wies Roscoe durch folgende Versuche nach: 1) Leitet man den Dampf derselben durch eine z. Th. mit metallischem Kupfer, z. Th. mit Kohle gefüllte, zum Rothglühen erhitzte Kugelröhre, aus welcher alle Luft durch Wasserstoff ausgetrieben wurde, so tritt sogleich Kohlensäure in Menge auf, unter gleichzeitiger Bildung von Vanadindioxyd und festen Oxychloriden; 2) Magnesium und Natrium verbrennen, in dem luftfreien Dampf erhitzt, zu Oxyd und Chlorid; 3) mit Wasserstoff gemengt durch eine rothglühende Röhre geleitet, liefert der Dampf als Zersetzungsproducte Vanadintrioxyd in glänzenden schwarzen Krystallen und neben einer dunkelrothen Flüssigkeit feste Oxychloride. - Vanadyldichlorid, VOCl2, bildet sich nebst anderen festen Oxychloriden, wenn der Dampf des Trichlorides mit Wasserstoff gemischt durch eine glühende Röhre geleitet wird. In reinerem Zustande erhält man es durch Erhitzen des Vanadyltrichlorides mit Zink in einer geschlossenen Röhre auf 400°, wobei Chlorzink, schwarzes Vanadinoxyd und das in tafelförmigen grasgrünen Krystallen sublimirende Dichlorid die einzigen Producte sind; von dem anhängenden Trichlorid wird es durch Erhitzen im Kohlensäurestrom auf 1300 befreit. Das Dichlorid hat das spec. Gew. 2,88 bei 15°; es zerfliesst an der Luft, wird von Wasser langsam zersetzt und von verdünnter Salpetersäure leicht gelöst. Vanadylmonochlorid, VOCl, entsteht gleichzeitig mit dem Dichlorid bei der Einwirkung des Wasserstoffs auf den Dampf des Trichlorides in Glühhitze und scheidet sich an der Eintrittsstelle des Gasgemisches in der erhitzten Röhre ab. Es ist ein leichtes flockiges braunes Pulver, unlöslich in Wasser, leichtlöslich in Salpetersäure. Auch das Divanadylmonochlorid, V<sub>2</sub>O<sub>2</sub>Cl, entsteht bei derselben Reaction und bildet am äußersten Ende der erhitzten Röhre einen festhaftenden broncefarbigen Ueberzug vom Aussehen des Musivgoldes, der unter dem Mikroscop aus metallglänzenden gelben Krystallen bestehend erscheint. Es ist wie die vorhergehenden in Wasser unlöslich, in Salpetersäure löslich.

Vanadinmononitrid, VN, bildet sich, wenn man über Vanadyltrichlorid Ammoniakgas bis zur Sättigung leitet, das weiße Product durch Erhitzen von allem Salmiak befreit, das rückständige schwarze Pulver (Dinitrid?) in ein Platinschiffchen bringt und in einer Porcellanröhre unter Ueberleiten von Ammoniakgas mehrere Stunden zu vollem Weißglühen erhitzt. Das so erhaltene von Berzelius als metallisches Vanadin beschriebene Nitrid bildet ein graubraunes Pulver mit metallglänzenden Theilchen, ist bei gewöhnlicher Temperatur an der Luft unveränderlich, geht

Vanadindinitrid, VN<sub>2</sub>, ist der von Uhrlaub (2) durch gelindes Erhitzen des Vanadylchlorid-Ammoniaks in Ammoniakgas und Auswaschen mit ammoniakhaltigem Wasser dargestellte Körper, für welchen Derselbe die Zusammensetzung VN vermuthet hatte.

aber beim Erhitzen zuerst in blaues Oxyd und zuletzt in

Mit Natronkalk erhitzt entwickelt es

Vanadinsäure über.

Ammoniak (1).

Das Atomgewicht des Vanadins leitete Roscoe ab

1) nach der von Berzelius angewandten Methode aus
dem Gewichtsverlust der Vanadinsäure bei der Reduction
im Wasserstoffstrom, und 2) aus dem Chlorgehalt des Vanadyltrichlorides. Vier mit großer Sorgfalt ausgeführte
Reductionsversuche, zu welchen reine Vanadinsäure von verschiedenen Darstellungen diente, ergaben unter der Annahme,
daß die Vanadinsäure V<sub>3</sub> θ<sub>5</sub> und das zurückbleibende Oxyd
= V<sub>2</sub> Θ<sub>3</sub> ist, das Atomgewicht V = 51,371 (Minim. 51,257; Ma-

Vanadin. ferbindun gen desselben.

<sup>(1)</sup> In Phil Mag. [4] XXXV, 313, giebt Roscoe noch an, daß das Mononitrid bei der Behandlung mit Chlorgas Vanadintrichlorid, VCl<sub>2</sub>, bildet, welches sich mit Wasser zu Salzsäure und Vanadintrioxyd umsetst, während das Vanadyltrichlorid, VOCl<sub>3</sub>, mit Wasser Salzsäure und Vanadinsäure bildet. — (2) Jahresber. f. 1858, 169. Der Gehalt an Vanadin mit dem Atomgewicht V = 51,3 beträgt, nach Uhrlaub's Bestimmungen berechnet 64,1 pC., der theoretische 64,6 pC.

Vanadin. Verbindungen des selben. xim. 51,485; wahrscheinl. Fehler 0,066)(1). Der Chlorgehalt des Vanadyltrichlorides wurde bei der volumetrischen Bestimmung mit salpeters. Silber, unter Beobachtung aller von Stas (2) angewandten Cautelen im Mittel von 9 Versuchen = 61,306 (Minim. 60,86; Maxim. 61,49) gefunden, bei der gewichtsanalytischen Bestimmung im Mittel von 8 Versuchen = 61,241 pC. (Minim. 61,0; Maxim. 61,55), und als Mittel aller Bestimmungen = 61,276 pC., dem Atomgewicht V = 51,29 entsprechend. Das aus allen Versuchsreihen abgeleitete mittlere Atomgewicht des Vanadins ist demnach = 51,33, während das aus Berzelius' Resultaten nach denselben Annahmen berechnete 52,55 (mit dem wahrscheinlichen Fehler 0,12) und das aus Czudnowicz' Bestimmungen berechnete 55,35 (mit dem wahrscheinlichen Fehler 2,33) beträgt. Roscoe vermuthet, dass diese höheren Werthe in Folge eines Gehaltes der Vanadinsäure an niederen Oxyden oder an Phosphorsäure, welche die vollständige Reduction hindert (S. 240), erhalten wurden (3).

Chrom. Chromoxyd Eine innige Mischung von 2 Th. trockenem zweifschchroms. Ammoniak und 1 Th. Pikrinsäure zersetzt sich nach R. Böttger (4) bei der Berührung mit einem glimmenden Spahn unter Funkensprühen und hinterläßt sehr lockeres schön hellgrünes Chromoxyd.

Chromature

Nach H. Schwarz (5) erfolgt die Zersetzung der chroms. Salze durch Schwefelsäure, wenn diese in der zur Bildung von neutralem oder saurem schwefels. Salz erforderlichen Menge angewendet wird, nur unvollständig. Setzt man einer heißen Lösung von zweifach-chroms. Kali 2 Aeq. Schwefelsäure zu, so krystallisirt aus der erkalten-

<sup>(1)</sup> Alle Berechnungen sind mit den von Stas angenommenen Atomgewichten des Silbers, Sauerstoffs und Chlors ausgeführt. Vgl. S. 17 ff.; Jahresber. f. 1865, 16. — (2) In Dessen S. 15 angeführter Schrift, S. 41 ff. — (3) Von Berzelius dargestellte Vanadinsäure erwies sich bei Roscoe's Prüfung phosphorsäurehaltig. — (4) Jahresber. des physikal. Vereins zu Frankfurt a. M. für 1866/67; J. pr. Chem. CIII, 314; Zeitschr. Chem. 1868, 525. — (5) Dingl. pol. J. CLXXXVI, 31.

den Flüssigkeit wieder zweifach-chroms. Kali und zuletzt eine Mischung von vierfach-chroms. und zweifach-schwefels. Kali (1). Chroms. Baryt und chroms. Blei werden durch äquivalente Mengen von Schwefelsäure nur etwa zu <sup>1</sup>/<sub>4</sub> zerlegt; das Bleisalz erfordert zur vollständigen Zersetzung etwa 6 Aeq. Schwefelsäure.

A. Souchay (2) fand den Niederschlag, welcher bei dem Kochen einer mit kohlens. Ammoniak übersättigten
Lösung von Uranoxydsalzen gefällt wird, in 100 Th. bestehend aus

Uranozydsalso,

Ur<sub>s</sub>O<sub>8</sub> CO<sub>8</sub> NH<sub>8</sub> HO 88.81 2.56 2.56 11.57

welche Werthe mit denjenigen übereinstimmen, die sich für ein Gemenge von kohlens. Uranoxyd-Ammoniak, Uranoxyd-Ammoniak und Uranoxydhydrat in dem Verhältnisse [Ur<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> + 2(NH<sub>4</sub>O, CO<sub>2</sub>)] + 2(NH<sub>4</sub>O, 2Ur<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) + 10(Ur<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 3HO) herechnen.

Schoefligs. Uranoxyd - Alkalidoppelsalze werden nach L. Scheller (3) erhalten, indem man frisch [nach Malaguti's Verfahren (4)] bereitetes Uranoxydhydrat in Wasser suspendirt, schweflige Säure bis zur vollständigen Lösung einleitet, und diese klare concentrirte Lösung (aus welcher sich beim Erhitzen schwefligs. Uranoxyd abscheidet) mit einer stark sauren Lösung von schwefligs. Kali, Natron oder Ammoniak versetzt. Die Doppelsalze scheiden sich sogleich zum größten Theil, und nahezu vollständig bei gelindem Erwärmen als krystallinische gelbe Niederschläge ab, welche rasch auf einem Filtrum zu sammeln, zu pressen und über Schwefelsäure und Aetzkalk zu trocknen sind. So getrocknet enthalten sie 1 oder 2 Mol. Wasser, welches sie erst bei der Temperatur ihrer Zersetzung verlieren. In hypo-

<sup>(1)</sup> Vgl. Bolley in Ann. Ch. Pharm. LVI. 113. — (2) Zeitschr. anal. Chem. VI, 400; Zeitschr. Chem. 1868, 527.—(3) Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 238; J. pr. Chem. CIV, 56; Zeitschr. Chem. 1867, 522; Bull. soc. chim. [2] VIII, 417. — (4) L. Gmelin's Handbuch der Chemie, 4. Aufl., II, 602.

the tisch wasserfreiem Zustand haben sie folgende Zusammensetzung (U = 120):

Kalisalz U<sub>2</sub>KHSO<sub>6</sub>
Natronsalz U<sub>2</sub>NaHSO<sub>6</sub>
Ammoniaksalz U<sub>2</sub>NH<sub>4</sub>HSO<sub>6</sub>.

In Wasser ist nur das Natronsalz ziemlich löslich; leichter lösen sie sich in wässeriger schwefliger Säure und zwar das Natronsalz am reichlichsten, das Kalisalz am wenigsten. Den von Berthier (1) als schwefligs. Uranoxyd beschriebenen Niederschlag, welcher aus Uranoxydsalzen durch schwefligs. Ammoniak in der Siedehitze gefällt wird, hält Scheller ebenfalls für das Ammoniakdoppelsalz. Wegen seiner, wenn auch nur geringen Löslichkeit in Wasser ist dasselbe keine geeignete Form zur Trennung des Uranoxydes von anderen Oxyden.

Mangan. Uebermangansäure.

Weltzien (2) war bezuglich der Einwirkung von verdünntem und schwach saurem Wasserstoffhyperoxyd auf Lösungen von übermangans. Kali zu dem Resultat gekommen, dass dieselbe unter Bildung von Kalihydrat und Abscheidung von Manganhyperoxydhydrat (3) oder (wie Er später annahm) von Manganoxydhydrat (4) erfolge. In der Zusammensetzung der so erhaltenen Niederschläge hatten sich jedoch Schwankungen ergeben, deren Grund L. Swiontkowski (5) auf Weltzien's Veranlassung jetzt näher untersucht hat. Nach Swiontkowski sind diese Niederschläge immer Gemenge von Manganoxyd- und Hyperoxydhydrat in wechselndem Verhältniss; sie entstehen aber mit reinem Wasserstoffhyperoxyd unter wesentlich anderen Erscheinungen als mit säurehaltigem. Eine frisch bereitete Lösung von reinem krystallisirtem übermangans. Kali färbt sich auf Zusatz von säurefreiem Wasserstoffhyperoxyd unter

<sup>(1)</sup> L. Gmelin's Handbuch der Chemie, 4. Aufl., II, 606. — (2) Jahresber. f. 1866, 108. — (3) Compt. rend. LXII, 642. — (4) Ann. Ch. Pharm. CXXXVIII, 140. — (5) Ann. Ch. Pharm. CXLI, 205; Zeitschr. Chem. 1867, 179; Bull. soc. chim. [2] VIII, 404.

249

lebhafter Entwickelung von Sauerstoff tief kaffeebraun, Manganohne einen Niederschlag abzuscheiden; sie nimmt zugleich Verdampft man sie im Vacuum alkalische Reaction an. oder im Wasserbade, so scheidet sie einen braunen Niederschlag ab; dasselbe geschieht bei der Sättigung durch eine Säure, bei Zusatz von Kalilauge, von Salzen, Alkohol oder Aether, sowie wenn sie auf ein Filter gebracht wird, durch welches eine manganfreie alkalische Lösung abfließt. Wendet man statt des reinen ein säurehaltiges Wasserstoffhyperoxyd in genügender Menge an (wie diess bei Weltzien's Versuchen geschehen war), so erfolgt die Fällung wegen der Sättigung des Alkali's sogleich. In diesem Falle ist das Verhältniss der beiden Oxyde von der Concentration und dem Säuregehalt des Wasserstoffhyperoxydes abhängig, bei Anwendung von reinem Wasserstoffhyperoxyd aber nicht nur von der Menge desselben, sondern auch von der Behandlungsweise der kaffeebraunen Die Menge des Manganhyperoxydhydrates erreicht ein Maximum, wenn das Wasserstoffhyperoxyd nur in der genau erforderlichen Menge zugesetzt wird (bis eine Probe der Mischung nach Zusatz von Säure über dem Niederschlag keine röthliche Färbung der Flüssigkeit mehr Die folgenden analytischen Resultate erkennen läfst). Swiontkowski's zeigen den Einfluss aller dieser Bedingungen. Die Niederschläge 1), 2), 3) sind die in Weltzien's Abhandlung angeführten, durch schwach säurehaltiges Wasserstoffhyperoxyd aus der Lösung des tibermangans. Kali's gefällt; 4) wurde erhalten durch genaue Zersetzung mit reinem Wasserstoff hyperoxyd, Zusatz einer doppelt so großen Menge desselben und Fällen mit Salzsäure; 5) durch genaue Zersetzung mit reinem Wasserstoffhyperoxyd und Fällen mit Salzsäure; 6) aus der ebenso bereiteten nicht angesäuerten Lösung durch Eindampfen im Wasserbade; 7) aus derselben Lösung durch Verdunsten im Vacuum. In 100 Th. enthielten dieselben, auf wasserfreie Substanz berechnet

Mangan. Uebermangansäure.

4) 5) Manganoxyd 78,22 75,70 60,49 51,28 48,68 31,02 26,27 Manganhyperoxyd 21,78 24,30 39,51 48,72 51,32 68,98 73,73. Swiontkowski glaubt, dass das übermangans. Kali durch reines Wasserstoffhyperoxyd zuerst vollständig zu saurem mangans. Kali und dann erst unter Freiwerden von Kali und Bildung von Oxyden weiter reducirt werde, welche letzteren in einem eigenthümlichen Zustande gelöst bleiben. Es gelang nicht die Reduction so zu leiten, dass eines der Oxyde rein erhalten worden wäre; dagegen glaubt Swiontkowski durch Fällung der kaffeebraunen Lösung (welche nur mit soviel Wasserstoffhyperoxyd versetzt war, dass sie keine Uebermangansäure mehr enthielt) mit salpeters. Silber saures mangans. Silber erhalten zu haben. Der über Schwefelsäure getrocknete Niederschlag war schwarz, von glänzendem muschligen Bruch und wurde durch Salzsäure schon bei gewöhnlicher Temperatur unter Entwickelung von Chlor und Ausscheidung von Chlorsilber zerlegt (was nach Swiontkowski bei einem Gemenge von Silberoxyd mit den höheren Oxyden des Mangans nicht geschieht). Analyse desselben ergab in 100 Th.

Nach Beobachtungen von W. B. Giles (1) wird eine Lösung von übermangans. Kali durch metallisches Quecksilber schon bei gewöhnlicher Temperatur mit Leichtigkeit unter Bildung von Quecksilberoxydul, Manganoxydhydrat und kaustischem Kali zersetzt, rascher in der Siedehitze, wobei zugleich Quecksilberoxyd entsteht. Auch Silber scheint durch die Lösung angegriffen zu werden; auf Zink und Kupfer wirkt sie nicht ein. — Magnesium und Aluminium werden nach Crookes (2) durch übermangans. Kali in der Kälte nicht und in der Siedehitze nur sehr langsam oxydirt, Thallium dagegen schon in der Kälte.

<sup>(1)</sup> Chem. News XV, 204; Zeitschr. Chem. 1867, 412; Bull. soc. chim. [2] VII, 394; N. Arch. ph. nat. XXX, 179. — (2) Ebendaselbst.

J. Nickles (1) hat tiber einige Fluorverbindungen Mangan. des Mangans berichtet. Mischt man die ätherische Lösung dungen desdes Manganperchlorides (2) mit wässeriger Flussäure, so verschwindet die grüne Farbe des Chlorides und es entsteht fluormanganige Säure, MnFl<sub>2</sub>, welche sich in der wässerigen Schichte mit brauner Farbe löst. Dieselbe Verbindung bildet sich auch, wenn man Manganhyperoxyd mit wässeriger Flussäure behandelt, von welcher es langsam aufgenommen Nicklés scheint dieses Fluorid nicht im reinen Zustand erhalten zu haben. Es löst sich in Alkohol und bei Abwesenheit von Wasser auch in Aether. Die wässerige Lösung oxydirt Eisenoxydulsalze, entfärbt Indigo, erzeugt mit Anilin und Naphtylamin gefärbte Substanzen und verwandelt Carbolsäure in einen harzigen Körper; auf Kohlehydrate wirkt sie nicht ein. Im verdünnten Zustande zersetzt sie sich leicht, besonders bei Gegenwart von Alkalien oder alkalischen Chlormetallen, unter Abscheidung von Manganhyperoxydhydrat. Fluorkalium erzeugt in der wässerigen Lösung einen rosenrothen Niederschlag, der bei 100° getrocknet die Formel KFl, MnFl, hat; Fluorammonium giebt einen ähnlichen aber löslicheren Niederschlag, und das noch leichter lösliche Natriumdoppelsalz wird nur durch Zusatz von Alkohol gefällt. Diese Doppelsalze lösen sich mit violetter Farbe in concentrirter Phos-In verdünnter wässeriger Lösung zersetzen sie sich ebenso leicht wie das freie Manganfluorid, nur bei Gegenwart überschüssiger alkalischer Fluormetalle werden sie beständiger. Sie sind schmelzbar und nehmen im geschmolzenen Zustand eine beim Erstarren wieder verschwindende blaue Farbe an; durch längeres Schmelzen werden sie unter Bildung basischer Verbindungen (z. B. 4 KFl, MnFle) zerlegt; ein solches basisches Salz entsteht auch,

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXV, 107; Bull. soc. chim. [2] VIII, 408; Instit. 1867, 225; Zeitschr. Chem. 1867, 559. — (2) Jahresber. f. 1865, 224.

Fluorverbinselben.

Mangan: wenn Mangansuperoxyd mit Fluorkalium geschmolzen wird. dungen des Nicklés erhielt ferner durch Doppelzersetzung einige Fluormangansalze der schweren Metalle und durch Sättigen der wässerigen Lösung der Säure ebensolche einiger organischen Basen, welche sehr leicht veränderlich sind. -Setzt man einer siedenden Lösung von Fluorkalium oder Fluorammonium tropfenweise Manganperchlorid zu, so scheidet sich ein rosenrothes Pulver ab, nach Nickles fluoroxymanganige Säure, MnOFI; das Kalisalz derselben hat die Formel KFl, MnOFl. In ätherischer Lösung werden die beiden vorgenannten Säuren erhalten, indem man das Kalisalz mit wasserfreiem Aether behandelt, der mit Fluorsiliciumgas gesättigt ist; die Lösungen sind braun gefärbt und geben beim Schütteln mit Wasser die Säure an dieses Auch das Mangansesquifluorid bildet unter gleichen Bedingungen Doppelsalze von ähnlichen Eigenschaften, welche Nickles als Sesquiftuomanganate und Sesquioxyfluomanganate bezeichnet. Das Kalisalz der letzteren Reihe hat die Formel 2KFl, MngFlgO. - Bei der Einwirkung von wässeriger Flussäure auf übermangans. Kali entsteht unter Entwickelung von Ozon und Entfärbung der Lösung ein rosenrother Niederschlag, welcher das Kalisalz einer der angeführten Säuren ist (1).

A. Bettendorf (2) machte Mittheilung über die allotropischen Zustände des Arsens (3). Sublimirt man Arsen in einer schwer schmelzbaren Glasröhre im Wasserstoffstrom, so setzt sich dem erhitzten Röhrentheil zunächst hexagonal krystallisirtes metallisches Arsen (Asa nach Berzelius), in einiger Entfernung von demselben amorphes schwarzes glasglänzendes (Asß nach Berzelius) ab, während sich der äußerste Theil der Röhre mit einem Pulver beschlägt,

<sup>(1)</sup> Vgl. auch Wöhler's Beobachtungen L. Gmelin's Handbuch der Chemie, 4. Aufl., II, 658. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 110; J. pr. Chem. CII, 479; Zeitschr. Chem. 1868, 8; Sill. Am. J. [2] XLV, 254. - (3) Vgl. Berselius, Ann. Ch. Pharm. XLIX, 247.

das zuerst gelb erscheint, sich aber rasch grau färbt. dingung für die Bildung des amorphen glasglänzenden Arsens ist Abkühlung des Dampfes auf 210 bis 220°. Am leichtesten erhält man es bei der Sublimation in einer luftleer gemachten Röhre, oder in einer Verbrennungsröhre, welche am einen Ende U-förmig gebogen ist und mit diesem Theil in ein auf 220° erhitztes Oelbad taucht, während das dicht neben der Biegung liegende Arsen im Wasserstoffstrom verslüchtigt wird; die U-röhre bekleidet sich alsdann mit einem durch Stoß in spröden Schuppen ablösbaren Spiegel der amorphen Modification. Das spec. Gew. derselben beträgt 4,710 bis 4,716 (1). Auf 360° erhitzt verwandelt sie sich unter Wärmeentwickelung in krystallinisches Arsen und zwar bei raschem Erhitzen unter Zischen und Dampfbildung. Sie ist weniger leicht oxydirbar als das krystallinische Arsen, verändert sich an feuchter Luft nur langsam und wird auch von verdünnter Salpetersäure nur schwierig angegriffen. Die bei der Marsh'schen Probe erhaltenen Spiegel scheinen derselben Modification anzugehören. - Das oben erwähnte pulverige Arsen erscheint unter dem Mikroscop aus perlschnurartig aneinander gereihten Kügelchen bestehend. Sein spec. Gew. beträgt bei 14º 4,710. Es geht bei 360º ebenfalls unter starker Wärmeentwickelung in die krystallinische Modification über, doch ist es leichter oxydirbar als das amorphe glasglänzende Arsen. Es gelang Bettendorf nicht das zuerst erscheinende gelbe Pulver, welches vielleicht eine dritte, weiche Modification darstellt, unverändert zu erhalten. Das spec. Gew. des krystallinischen Arsens fand Derselbe mit reiner wiederholt im Wasserstoffstrom sublimirter Substanz bei  $14^{\circ} = 5.726$  bis 5,728.

C. Marignac (2) hat einige Verbindungen des Fünf-

<sup>(1)</sup> Vgl. Hittorf, Jahresber. f. 1865, 180. — (2) N. Arch. ph. nat. XXVIII, 5; Bull. soc. chim. [2] VIII, 828; Ann. Ch. Pharm. CXLV, 237; J. pr. Chem. C, 898; Zeitschr. Chem. 1867, 111.

Arsen. Fluorverbindungen des-

fach - Fluorarsens beschrieben (1). Kaliumarsenfluorid, 2(KFl, AsFl<sub>5</sub>) + H<sub>2</sub>O bildet sich bei dem Auflösen von arsens. Kali in überschüssiger Flussäure und krystallisirt aus der concentrirten Lösung in kleinen gut ausgebildeten rhombischen Prismen von der Combination P. 1/2 P.  $\infty \overline{P} \infty \cdot \infty P \infty \cdot \infty P \cdot 2 \cdot \overline{P} \cdot \infty \cdot \frac{1}{8} \overline{P} \infty \cdot P \cdot \infty \cdot \frac{1}{8} P \cdot \infty \cdot 0 P$ Die Krystalle sind durch vorwiegende Entwickelung von 0P oder ∞P∞ tafelförmig ausgebildet und die Flächen 0P, ∞P∞ sowie die Macrodomen stark gestreift. Es ist P: P im macrodiagonalen Hauptschnitt = 8400; 0P: P  $= 104^{\circ}20'$ ;  $0P : P_{\infty} = 111^{\circ}40'$ ;  $0P : \frac{1}{6}P_{\infty} = 140^{\circ}20'$ . In einer Röhre erhitzt schmilzt das Salz unter Entwickelung von Wasser und Flussäuredämpfen. Seine Lösung wird durch Schwefelwasserstoff langsam gefällt. Verdampft man dieselbe wiederholt, so krystallisirt zuletzt Kaliumarsenoxyfluorid, KFl, AsOFl<sub>8</sub> + H<sub>8</sub>O, in spitzen rhombischen Tafeln. Dieselbe Verbindung wird auch durch Auflösen von arsens. Kali in einer ungentigenden Menge von Flusssäure erhalten. Versetzt man die Lösung der beiden vorhergehenden Salze mit überschüssigem Fluorkalium und Flussäure, so krystallisirt bei dem Erkalten der verdampften Lösung Zweifach · Kalium-Arsenfluorid, 2 KFl, AsFl<sub>5</sub> + H<sub>2</sub>O, in großen glänzenden an der Luft haltbaren rhombischen Prismen, gewöhnlich von der einfachen Combination  $\infty P \cdot 0P$ , zuweilen mit den weiteren Flächen P.  $\infty P \infty . \infty \overline{P} 2 . P \infty . 2 P \infty$ . Es ist  $\infty P : \infty P = 9700'$ ;  $\infty \bar{P}2 : \infty \bar{P}2$  im brachydiagonalen Hauptschnitt = 132°4′;  $0P : P_{\infty} = 147^{\circ}10'$ . Durch öfteres Verdampfen und Wiederauflösen verliert dieses Salz Fluorwasserstoff und geht in Zweifach-Kalium-Arsenoxyfluorid, 4 KFl, As OFls+3 H.O (vielleicht ein Doppelsalz: 2 KFl, AsOFl<sub>3</sub> + 2 KFl, AsFl<sub>5</sub> + 3 H<sub>2</sub>O) über. Dieselbe Verbindung krystallisirt auch aus

<sup>(1)</sup> Zur Analyse serlegte Marignac diese Doppelsalse durch Verdampfen mit concentrirter Schwefelsäure bis sur Trockne, wobei kein Arsen verfüchtigt wird.

einer Lösung des Kaliumarsenoxyfluorides, wenn diese mit neutralem Fluorkalium versetzt wird. Sie bildet glänzende und gut erkennbare, aber sehr flächenreiche, meist auch verwachsene und daher nicht bestimmbare Krystalle.

Th. Rieckher (1) fand die Mengen des Antimons, Antimon. welche aus den Antimonoxydlösungen bei der Behandlung mit Zink und verdunnter Säure in der Form von Metall gefällt und als Antimonwasserstoff abgeschieden werden, bei einigen Versuchen im Verhältniss von 92:8 bis 96:4 stehend. Nur ein kleiner Bruchtheil des Metalls geht demnach in die Wasserstoffverbindung über (2).

Th. Koller (3) theilte Seine Erfahrungen über die Darstellung von arsenfreiem Antimonpersulfidnatrium (Schlippe'schem Salz) mit.

C. Marignac (4) hat auch die Verbindungen des Fluorverbladungen des Fünffach-Fluornatriums, SbFl5, untersucht. Dieses Fluorid, Antimons. dessen Darstellung von Flückiger (5) vergebens versucht worden war, wird leicht durch Auflösen von Antimonsäurehydrat in Flussäure erhalten und bleibt nach dem Verdunsten im Vacuum als gummöse Masse zurück; in der Wärme verdampft hinterläßt die Lösung einen weißen unlöslichen Rückstand, der ein Oxyfluorid zu sein scheint. Durch Zusatz von Kali, Natron oder Ammoniak zu der mit Flusssäure angesäuerten Lösung entstehen die Doppelfluoride (6). Sie krystallisiren ihrer leichten Löslichkeit wegen nur schwie-

(1) N. Jahrb. Pharm. XXVIII, 10. — (2) Vgl. Jahresber. f. 1865, 228. - (3) N. Jahrb. Pharm. XXVII, 136. - (4) In der S. 253 angeführten Abhandlung. — (5) Jahresber. f. 1852, 385. — (6) Um in diesen Verbindungen die Metalle zu bestimmen, erhitzte Marignac dieselben mit concentrirter Schwefelsäure bis zum Verjagen des Fluorwasserstoffs; es wird dabei kein Fluorantimon verflüchtigt. Zur Bestimmung des Fluors wurde 1 Grm. des Doppelsalzes mit einer aus 1,12 Grm. Aetzkalk bereiteten Lösung von Schwefelwasserstoff-Schwefelcalcium gemischt und dieser Mischung 1 Grm. kohlens. Kali sugesetzt; der aus Fluorcalcium und kohlens. Kalk bestehende Niederschlag wurde dann in bekannter Weise zerlegt. Sehr genaue Resultate liefert diese Methode nach Marignac nicht.

selben.

rig, sind im festen Zustand luftbeständig, in Lösung aber dungen des veränderlich und werden durch öfteres Verdampfen theilweise in Oxyfluorverbindungen verwandelt. Ihre wässerige Lösung wird weder durch Säuren, noch durch Alkalien oder Schwefelwasserstoff gefällt. Kalium - Antimonfluorid, KFl, SbFl<sub>5</sub>, krystallisirt aus der durch Verdampfen concentrirten Lösung des gummösen antimons. Kalis in wässeriger Flussäure in dünnen Tafeln. Setzt man der Lösung überschüssiges Fluorkalium zu, so liefert sie durch Verdunsten Zweifach-Kalium-Antimonfluorid, 2 KFl, SbFl<sub>5</sub>+2 H<sub>2</sub>O. krystallisirt in schönen glänzenden monoklinometrischen Prismen von der Combination  $\infty P \cdot \infty P \infty \cdot (P \infty) \cdot + P \cdot - P \cdot +$ 2 P∞. - 2 P∞, von welchen Flächen die Hemipyramiden nur selten und untergeordnet auftreten. Es ist  $\infty P : \infty P$ = 5800';  $\infty P : \infty P \infty = 11900'$ ;  $\infty P \infty : (P \infty) = 9100'$ ;  $(P \infty) : (P \infty)$  an der Hauptaxe = 83°16'; -P : -P =92°50'; der spitze Axenwinkel = 89°16'. Das Salz schmilzt gegen 90° in seinem Krystallwasser und trocknet unter Entwickelung von Fluorwasserstoff zu einer gummösen, in Wasser nicht mehr löslichen Masse ein. Wird eine Lösung von Fünffach-Fluorantimon, welche freie Flussäure enthält, mit kohlens. Natron versetzt, so krystallisirt nach dem Verdunsten Natrium-Antimonoxyfluorid, NaFl, SbOFl<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O, in kleinen hexagonalen zerfliesslichen Prismen mit rhomboëdrischer oder sechsseitiger pyramidaler Zuspitzung. Durch Zusatz von Flussäure zu letzterem Salz und Verdampfen wird Natrium - Antimonfluorid, NaFl, SbFl5, erhalten. krystallisirt in würfelähnlichen Formen, ist aber doppelbrechend. In Lösung zersetzt es sich leicht und liefert durch Verdampfen wieder die vorhergehende Verbindung. monium-Antimonfluorid, NH4Fl, SbFl5, bildet nadelförmige hexagonale, durch ein Rhomboëder (von etwa 96º Endkantenwinkel) zugespitzte Prismen. Aus der mit überschüssigem Fluorammonium versetzten Lösung desselben krystallisirt nach dem Verdunsten Zweifach-Ammonium-Antimonfluorid, 2(2 NH<sub>4</sub>Fl, SbFl<sub>5</sub>) + H<sub>2</sub>O; in rectangulären plattenförmigen Prismen von der Combination  $\infty P \cdot \infty \dot{P} \infty$ . 0P, untergeordnet auch P nebst unbestimmbaren anderen Flächen (es ist  $\infty P : \infty P = 91^{\circ}0'; \infty \dot{P} : \infty \dot{P} \infty = 134^{\circ}25'; \infty P : P = 148^{\circ}25')$ . Keines der Antimondoppelfluoride und keine der analogen Arsenverbindungen ist mit den entsprechenden Tantal- und Niobfluordoppelsalzen isomorph.

Zur Verarbeitung eines gemischten, aus Gold, Tellurgold, Tellursilber, kohlens. Salzen und Quarz bestehenden Tellurerzes wandte H. Schwarz (1) das folgende Verfahren an. Das gepulverte Erz wird, in mehrere Bechergläser vertheilt, mit starker Salpetersäure übergossen, nach der ersten heftigen Einwirkung gelinde damit erwärmt, die Mischung dann in einer Schale zur Trockne verdampft und der Rückstand zuerst mit Wasser, hierauf nach abermaligem Trocknen mit starker Salzsäure in der Wärme ausgezogen und zuletzt mit Königswasser digerirt. Aus dem wässerigen Auszug fällt man durch Salzsäure das Silber und aus der verdampften Lösung in Königswasser durch Eisenoxydulsalz das Gold. Die hierbei erhaltenen Flüssigkeiten und Waschwässer werden verdampft, mit dem salzs. Auszug vereinigt und das Tellur durch Zink oder durch schweflige Säure in der Wärme gefällt. Das abgeschiedene gewaschene und getrocknete Tellur läst sich durch Erhitzen in einem Strom von Leuchtgas leicht in einer Glasröhre zu silberweißem Metall schmelzen. — Bei der Darstellung in größerem Massstabe hält übrigens Schwarz die Behandlung mit Chlorgas für vortheilhafter.

Nach Versuchen von A. Siersch (2) wird Zink von Chlornatriumlösung unter Entwickelung von Wasserstoff, Bildung von Chlorzink-Chlornatrium und Abscheidung von Zinkoxyd angegriffen. Zinkoxyd löst sich in Chlornatriumlösung langsam in der Kälte, rascher und reichlicher in der

Tellur

Zink.

Dingl. pol. J. CLXXXVI, 29. — (2) Wiener acad. Ber. LV
 Abth.), 97; Chem. Centr. 1867, 510; im Auszug J. pr. Chem. C, 507;
 Zeitschr. Chem. 1867, 512; Bull. soc. chim. [2] IX, 48.

Wärme auf, indem die Lösung alkalische Reaction annimmt.

Zinkozyd-

W. Heintz (1) hat über einige unter Seiner Leitung untersuchte phosphors. Salze des Zinkoxyds berichtet. Das nach Graham's Angabe (2) durch Fällen einer heißen Lösung von schwefels. Zinkoxyd mit einer Lösung von phosphors. Natron bereitete Salz, für welches Graham die Formel 2 ZnO, HO, PO<sub>5</sub> + 2 HO aufgestellt hatte, erwies sich als das normale, von Debray (3) bereits namhaft gemachte, (PO)2, Zn3, O6+4 H2O, vielleicht mit einer kleinen Beimischung des 2/3 fachs. Salzes. Dieselbe Zusammensetzung hat auch der krystallinische Niederschlag, welcher aus einer mit Essigsäure stark angesäuerten Lösung von schwefels. Zinkoxyd durch eine ebenfalls essigs. Lösung von phosphors. Natron gefällt wird, sowie derjenige, welcher sich aus einer siedenden Auflösung des phosphors. Salzes in verdünnter Phosphorsäure abscheidet; ein Salz von der Formel  $(P\Theta)_2$ ,  $Zn_2H_2$ ,  $\Theta_6 + xH_2\Theta$  ist demnach bis jetzt nicht dargestellt. Alle diese Niederschläge sind krystallinisch und erscheinen unter dem Mikroscop aus rechtwinkeligen Blättchen und bei sehr langsamer Bildung aus rhombischen Täfelchen bestehend. Vor dem Löthrohr schmelzen sie zu farblosen, bei dem Erkalten undurchsichtig werdenden Perlen, im Platintiegel sind sie über der Gasflamme unschmelzbar.

Phosphors. Zinkoxyd-Ammoniak wird nach Versuchen von Rother erhalten, indem man schwefels. Zinkoxyd (64 Grm. des krystallis. Salzes) in verdünnter Lösung mit Phosphorsäure (100 Grm. 15 procentiger), ebenfalls mit vielem Wasser verdünnt mischt, Ammoniak bis zur Lösung des entstandenen Niederschlags zusetzt (4) und die Lösung

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 856; Zeitschr. Chem. 1868, 15; Chem. Centr. 1868, 441. — (2) L. Gmelin's Handbuch, 4. Aufl., III, 16. — (3) Jahresber. f. 1860, 72. — (4) Bei Anwendung von magnesiahaltigem Zinksalz bleibt ein Niederschlag von phosphors. Ammoniak-Magnesia, der nach der Klärung im verschlossenen Gefäse abzafiltriren ist.

in einem flachen Gefässe an die Luft stellt. Das Doppel- Einkozydsalz scheidet sich in farblosen, fest an der Schale haftenden Krusten ab, die aus mikroscopischen rectangulären Tafeln bestehen und deren Zusammensetzung im lufttrockenen Zustande der Formel PO,  $NH_4Zn$ ,  $\Theta_3 + H_2\Theta$  entspricht. Das Salz schmilzt vor dem Löthröhr zu einem durchsichtig bleibenden Glase. Ersetzt man bei der Darstellung die Lösung der Phosphorsäure durch eine solche von phosphors. Natron, so wird ein im Aussehen ähnliches aber natronhaltiges und leicht schmelzbares Doppelsalz erhalten. Bei Anwendung concentrirterer Lösungen des schwefels. Zinkoxyds und der Phosphorsäure scheidet sich nach längerem Stehen in einem verschlossenen Gefäse in der Kälte ein krystallinischer Niederschlag ab, der nach Analysen von Heintz und von H. Schweikert (1) lufttrocken die Formel  $(P\theta)_6$ ,  $(NH_4)_8 Zn_6$ ,  $\theta_{19} = 3 PO_5$ ,  $4 NH_4O$ , 6 ZnO, hat und demnach ein wasserfreies überbasisches Doppelsalz ist. Schweikert hat die Darstellung desselben nochmals beschrieben.

Der Versuch, phosphors. Zinkoxyd-Natron oder -Kali durch Auflösen von phosphors. Zinkoxyd in wenig alkalischer Lauge und Aussetzen der Lösung an die Luft zu erhalten, ergab Heintz ein negatives Resultat. Ein Natrondoppelsalz von der Formel Po, NaZn, Os erhielt aber unter Seiner Leitung L. Scheffer (2) durch Zusammenschmelzen von 1 Mol. phosphors. Natron-Ammoniak mit 1 Mol. Zinkoxyd, Pulvern der emailartigen Schmelze, Schlämmen und Auswaschen mit kaltem Wasser. Es stellt ein wasserfreies weißes Pulver dar, das in Wasser und Essigsäure schwer löslich ist und selbst durch kochendes Wasser nicht zersetzt wird. Verdüunte Mineralsäuren lösen es mit Leichtigkeit.

Nach W. Marmé (3) sind alle in Wasser und verdünnter Cadmium.
Säure löslichen Cadmiumverbindungen giftig und veranlassen

Ann. Ch. Pharm. CXLV, 57; Zeitschr. Chem. 1868, 288.
 Ann. Ch. Pharm. CXLV, 58; Zeitschr. Chem. 1868, 306.
 N. Repert. Pharm. XVI, 303.

bei innerlicher oder hypodermatischer Anwendung zunächst Entzundung der Magen- und Darmschleimhaut und später als entferntere Wirkung Schwindel, Erbrechen, Kräfteverfall und Krämpfe. 0,3 bis 0,6 Grm. eines Cadmiumsalzes sind bei der Einführung in den Magen zur Tödtung eines Kaninchens ausreichend; viel kleinere Mengen genügen bei der Einführung in das Gefässystem oder die Gewebe. Kohlens. Alkalien nebst Eiweisslösung sind die besten Gegengifte. Das resorbirte Cadmium lässt sich in allen Geweben nachweisen; die Elimination desselben erfolgt hauptsächlich durch die Nieren. - Schwefelcadmium ist nicht giftig.

Indium, und Verblnselben.

Die Kenntniss des Indiums (1) ist durch weitere Beiträge dungen des von Cl. Winkler (2) erweitert worden. Nach Seinen Beobachtungen scheint dieses Metall in der Natur nur spärlich und als schwer erkennbarer Trabant vorzukommen. Er fand dasselbe noch in der schwarzen Blende (Christophit) von Breitenbrunn in Sachsen im Betrag von 0,0062 pC., aber weder in der verwandten schwarzen Blende von Turcz in Ungarn, noch in schlesischem Galmei und den daraus erhaltenen Producten und ebensowenig (durch spectralanalytische Untersuchung) in irgend einem anderen Mineral. Da sich ferner ergeben hat, dass das Indium seiner Schwerflüchtigkeit wegen in die ersten Producte der Zinkdestillation, das Zinkgrau und den Zinkstaub, in geringerer Menge tibergeht, als in das Zink selbst, so bleibt dieses bis jetzt (außer dem Röstflugstaub von Juliushütte) (3) das zweckmäßigste Rohmaterial (4). Winkler empfiehlt, den daraus

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1863, 236; f. 1864, 240; f. 1865, 230; f. 1866, 222. - (2) J. pr. Chem. CII, 273; Ann. ch. phys. [4] XIII, 490; im Auszug Zeitschr. Chem. 1868, 207; Bull. soc. chim. [2] IX, 207. — (3) Jahresber. f. 1866, 222. — (4) In größerem Maßstabe würde sich das Indium nach Winkler durch Rösten der gemahlenen Zinkblende (wobei alles Indium in schwefels. Salz übergeht), Auslaugen des Productes und Fällung der Lösung in der Siedehitze durch metallisches Zink erhalten lassen.

261

in bekannter Weise dargestellten Metallschwamm mit etwa Indium, und der gleichen Menge concentrirter Schwefelsäure zum Brei gen desgelben. anzurühren und die Mischung so lange sich selbst zu überlassen, bis sie zu einer trockenen bröcklichen Masse geworden ist, die man zur Verjagung der überschüssigen Schwefelsäure zum Dunkelrothglithen erhitzt. Man trägt sie hierauf zerrieben in kaltes Wasser ein, erwärmt allmälig zum Sieden, filtrirt die Lösung vom schwefels. Blei ab, fällt dieselbe nebst den Waschwassern durch überschüssiges Ammoniak und behandelt den Niederschlag von eisenhaltigem Indiumoxyd nach dem früher beschriebenen oder nach dem folgenden Verfahren. Die salzsaure Lösung des rohen Oxyds wird mit einer äquivalenten Menge Chlornatrium versetzt, zur Trockne verdampft, der Rückstand in vielem kaltem Wasser gelöst und die Lösung mit Schwefelwasserstoff gesättigt, wodurch der größere Theil des Indiums als fast eisenfreies Schwefelmetall abgeschieden wird. saure Filtrat verdampft man zur Trockne und behandelt es in gleicher Weise; nach der dritten Fällung enthält die Lösung neben Eisenoxydul nur noch Spuren von Indium. - Zur Darstellung des metallischen Indiums in kleinem Masstabe ist die Reduction durch Wasserstoff zweckmässiger als die durch Kohle oder kohlenhaltige Flüsse, welche der erforderlichen hohen Temperatur wegen mit Verlust verknüpft ist; zur Reduction größerer Mengen ist Natrium vorzuziehen. Man schichtet das fein zerriebene Oxyd in einem Porcellantiegel mit dem gleichen Gewicht in dünne Scheiben zerschnittenen Natriums, bedeckt die eingedrückte Mischung mit geschmolzen gewesenem Chlornatrium und erhitzt den Tiegel, der in einen zu verschliesenden Thontiegel eingesetzt wird, im Windosen zuerst mäßig bis zur Beendigung der Reaction und dann zur Rothglithhitze. In der nach dem Erkalten zerschlagenen Masse findet sich dann ein Regulus von natriumhaltigem Indium. Zur Abscheidung des größten Theiles des Natriums bringt man denselben in kaltes Wasser, wascht nach Been-

Indium, und digung der heftigen Wasserstoffentwickelung das zerdrückte Metall mit Wasser, dann mit Alkohol und Aether ab, erwärmt es in einem Porcellantiegel und übergießt es in demselben mit geschmolzenem Cyankalium, mit dem man es einige Zeit im Schmelzen unterhält. Der so behandelte Regulus ist spröde, von der Farbe des Arseniknickels und noch natriumhaltig, obschon er das Wasser nicht mehr zersetzt. Zur weiteren Reinigung schmilzt man in einem Porcellantiegel etwas kohlens. Natron und trägt in die 1 bis 2 MM. tiefe Schicht ein vorher angewärmtes, 1 bis 2 Grm. schweres Stück des Metalls ein. Es verflüssigt sich schnell, geräth unter Ausstoßen von Natriumdämpfen in treibende Bewegung und bedeckt sich mit Schüppchen von Indiumoxyd; man entfernt die Flamme sobald alles Metall mit einer Haut überzogen ist und findet nach dem Erkalten den Regulus rein und vollkommen dehnbar. Die Reduction von Indiumchlortir durch Natrium ist nicht zu empfehlen; bei einem Versuche erfolgte (mit einer Mischung von 15 Grm. Chlortir und 10 Grm. Natrium) weit unter der Glühhitze die heftigste Explosion.

> Das reine Indium ist dicht und ohne krystallinische Structur. Es ändert sein spec. Gew. (7,421 bei 160,8) durch Hämmern und Auswalzen nicht, schmilzt bei 1760 ohne sich an der Luft zu oxydiren und überzieht sich erst bei gesteigerter Temperatur mit einer grauen Haut von Suboxyd, die später Regenbogenfarben zeigt und zuletzt in gelbes Oxyd übergeht. In lebhafter Glühhitze verbrennt das Metall mit violetter Flamme und braunem Rauch zu Oxyd. Es ist viel schwerer flüchtig als Cadmium und Zink und kann in einer Glasröhre im Wasserstoffstrom nicht destillirt werden (1)

<sup>(1)</sup> Schrötter hat nach einer vorläufigen Mittheilung (Wien. acad. Ans. 1867, 82) etwa 80 Grm. metallisches Indium aus gerösteter Freiberger Blende dargestellt und durch Umschmelzen im Wasserstoffstrom mit vollkommen blanker Oberfläche erhalten, theilweise auch in einer Atmosphäre von Wasserstoff in lebhaft metallglänsenden Kügelchen sublimirt.

263

und der dartiber geleitete Wasserstoff brennt nicht mit blauer Indium, und Flamme (nur das fein zertheilte Metall verdampft beim selben. Glühen im Wasserstoffstrom in geringer Menge und veranlasst blaue Flammenfärbung). Eine Wasserstoffverbindung des Indiums scheint nach Winkler's Versuchen nicht zu existiren. In Bezug auf das electrische Verhalten bildet es mit dem Cadmium und Zink die Reihe - In Cd Zn+; es wird daher aus seinen Lösungen auch durch Cadmium metallisch gefällt und ist in feuchter kohlensäurehaltiger Luft viel schwieriger oxydirbar als diese beiden Metalle. Von verdünnter Schwefelsäure und Salzsäure wird es unter Wasserstoffentwickelung langsam, von concentrirter Salzsäure rasch gelöst, von Salpetersäure unter Entwickelung von Stickoxyd oxydirt und durch concentrirte Schwefelsäure in pulveriges wasserfreies schwefels. Salz verwandelt. Essigsäure und Kalilauge wirken nicht darauf ein. - In dem Spectrum der Indiumflamme sind außer der violetten Linie a und der blauen β noch zwei schwächere blaue Linien erkennbar, wenn man in den Brenner statt des Leuchtgases Wasserstoff unter Druck einströmen läßt.

Das Atomgewicht des Indiums fand Winkler jetzt 1) durch Umwandlung des reinen Metalls in wasserfreies Oxyd in drei Versuchen = 37,806 (1) bis 37,879 [wenn Indiumoxyd = InO und H = 1] und 2) durch Zersetzung von Natriumgoldchlorid mittelst des reinen Metalls und Bestimmung des abgeschiedenen Goldes (2) = 37,730 und 37,800; im Mittel aller Zahlen In = 37,813.

Oxyde des Indiums. Erhitzt man das durch Glühen des salpeters. Salzes dargestellte Oxyd im Wasserstoffstrom, so ändert es bei 180 bis 190° seine Farbe unter Bildung von Wasser in Grün oder Blaugrün, bei 220 bis 230° in Grau und bei 300° in tiefes Schwarz um; erst in schwacher

In der Abhandlung findet sich die irrthümliche Zahl 87,811. —
 8. die Beschreibung dieser Methode bei Kobalt; das Atomgewicht des Goldes Au ist bei der Berechnung = 196 angenommen.

Indium, und Glühhitze erfolgt die Reduction zu Metall. Die schwarze bei 300° gebildete Substanz ist Indiumsuboxyd, IngO. Es bildet ein lockeres, leichtes Pulver, das sich noch warm an die Luft gebracht, rasch aber ohne Erglimmen in Oxyd verwandelt, an Quecksilber kein Metall abgiebt, von concentrirter Salpetersäure augenblicklich unter Entwicklung von Stickoxyd, von verdünnten Säuren langsam unter Wasserstoffentwicklung gelöst wird. Die Zusammensetzung des grünen Reductionsproductes fand Winkler der Formel  $In_7O_6 = 5 InO + In_2O$ , die des grauen der Formel  $In_6O_6$ = 4 InO + InO entsprechend; doch lässt Er es unentschieden, ob diese Substanzen wohl definirte Verbindungen sind und ob die grüne Farbe nicht durch einen schwachen Eisengehalt verursacht wird (einmal wurde bei unvollständiger Reduction sehr reinen Indiumoxydes ein lichtblaues Product erhalten). Das reine, durch Glühen des Hydrats erhaltene Indiumoxyd, InO, hat eine licht erbsengelbe Farbe (dunkelgelbes Oxyd ist eisenhaltig), die sich beim Erhitzen verdunkelt und während des Glühens in Rothbraun übergeht. Glüht man abgeröstetes Schwefelindium mit salpeters. Kali und kohlens. Natron, so bleibt bei dem Auskochen der Schmelze Indiumoxyd als sehr fein vertheiltes, sich langsam absetzendes weißes Pulver zurück (1). selbst in Weißglühhitze nicht flüchtig und verbindet sich mit Säuren unter Erhitzung. Das Hydrat wird durch Ammoniak aus Indiumlösungen in der Kälte als gallertiger weißer Niederschlag gefällt, der an der Luft zu hornartigen Stücken eintrocknet, und geglüht ein lichtgelbes bis weißes dichtes Oxyd hinterläßt. In der Siedehitze gefälltes Hydrat ist dagegen dicht und schwer und giebt geglüht ein

<sup>(1)</sup> Winkler giebt nicht an, ob und welche Unterschiede zwischen diesem und dem licht erbsengelben Oxyde bestehen. Das letztere wird um so heller, je vollständiger durch wiederholte Behandlung der Lösung mit Schwefelwasserstoff in der oben angegebenen Weise der Eisengehalt entfernt ist.

265

erdiges Oxyd. Die Zusammensetzung des lufttrockenen Indium, und Hydrates entspricht der Formel 5 InO, 6 HO; bei 1000 geht selben. es in das Hydrat InO, HO über. Die Indiumoxydsalze geben mit Ammoniak, mit kohlens. und doppelt-kohlens. Natron (mit diesem unter Entwickelung von Kohlensäure) weiße, im Ueberschuss des Fällungsmittels unlösliche Niederschläge; Gegenwart von Weinsäure hindert die Fällung durch Ammoniak. Kali und Natron geben eine weiße, im Ueberschus lösliche Fällung; die alkalische Lösung trübt sich bald. Auch kohlens. Ammoniak fällt einen weißen Niederschlag, der sich im Ueberschuss wieder löst und aus dieser Lösung in der Siedehitze unter Kohlensäureentwickelung gefällt wird. Phosphors. Natron giebt einen weißen, in Aetzkali löslichen Niederschlag, der sich ebenfalls bald wieder aus der Lösung abscheidet; Ferrocyankalium einen weißen, einfach-chroms. Kali einen gelben Niederschlag; Ferridcyankalium, zweifach-chroms. Kali und Gallustinctur geben keine Fällung. Oxalsäure erzeugt nur in concentrirten neutralen Lösungen einen krystallinischen Niederschlag, die Fällung ist immer unvollständig; kohlensaurer Baryt scheidet dagegen alles Indium ab. Schwefelwasserstoff fällt neutrale und essigs. Lösungen vollständig, mit einer Mineralsäure versetzte schwach saure theilweise, stark saure nicht; bei sehr großer Verdünnung wird in diesem Falle die Wirkung der Säure paralysirt, weshalb eine mit Schwefelwasserstoff gesättigte saure Indiumlösung sich bei dem Verdünnen mit Wasser unter Abscheidung von Schwefelindium trübt. Der citron- bis feurig-gelbe Niederschlag färbt sich bei dem Erhitzen mit Mehrfach-Schwefelammonium weiß, löst sich zuweilen theilweise und scheidet sich dann bei dem Erkalten mit weißer Farbe und voluminöser Beschaffenheit wieder ab. Auch die Lösung des Indiumoxyds in überschüssigem kohlens. Ammoniak wird durch Schwefelwasserstoff weiß gefällt (1).

<sup>(1)</sup> Vgl. Jahresber. f. 1864, 241.

Indium, und Verbindungen des-

Schwefels. Indiumoxyd bleibt, wenn die wässerige Lösung bei 100° verdampft wird, als gummöse Masse von der Zusammensetzung InO, SO<sub>5</sub> + 3 HO zurück und geht zwischen 250 und 300° in schwammig aufgeblähtes wasserfreies Salz Das letztere wird in starker Glühhitze zuerst zu schwerlöslichem basischem Salz und hinterläßt zuletzt reines Oxyd. Das salpeters. Salz krystallisirt aus der sauren (schwierig aus der neutralen) Lösung in langen Säulchen oder Nadeln von der Formel InO, NO<sub>5</sub> + 3 HO, welche bei 100° 2 Aeq. Wasser verlieren und bei stärkerem Erhitzen vor der vollständigen Zersetzung unlösliches basisches Salz liefern. Das durch Fällen neutraler Indiumoxydlösungen mit wässeriger Oxalsäure oder mit oxals. Alkalien zu erhaltende ozals. Salz ist ein krystallinisches weißes Pulver von der Formel InO, C<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 2 HO, schwer in kaltem, leichter in kochendem Wasser löslich und krystallisirt aus der heiß bereiteten Lösung in durchsichtigen Kryställchen. Bei Luftabschluss geglüht hinterlässt es sammtschwarzes Suboxyd, im Wasserstoffstrom metallisches In-In Chlorgas überzieht sich das blanke Metall in der Kälte mit einer weißen Haut; in der Wärme schmilzt es zu einer braunen Masse, die bei starkem Erhitzen mit gelbgrünem Licht zu Chlorid verbrennt. Indiumchlorid, InCl, sublimirt bei anfangender Weißglühhitze ohne zu schmelzen in weißen weichen Blättchen, bei Luftzutritt unter theilweiser Zersetzung und Bildung von nichtstüchtigem Oxychlorid. Dieselbe Zersetzung erfolgt auch in der wässerigen Lösung, wenn diese über 1000 verdampft wird. Mit den alkalischen Chlormetallen bildet das Indiumchlorid gut krystallisirende Doppelsalze. - Mit Schwefel verbindet sich Indium auf trockenem Wege erst in der Glühhitse. Das so erhaltene Schwefelindium (das auch durch Erhitzen von Indiumoxyd mit Schwefel dargestellt werden kann) ist braun, unschmelzbar und vollkommen feuerbeständig. Schmilzt man eine Mischung von Indiumoxyd, Schwefel und kohlens. Natron einige Zeit bei Rothglühhitze und lässt

sodann die Schmelze langsam erkalten, so bleibt bei dem Auslaugen derselben krystallisirtes Schwefelindium in glänzenden gelben bis gelblich-grünen, dem Musivgold ähnlichen Schuppen zurück. — Eine Mittheilung von Richter (1) über Indium enthält nur Bekanntes.

Zinn.

C. F. Barfoed (2) hat bezüglich der characteristischen Unterschiede der beiden Zinnsäuren eine Reihe von Beobachtungen gesammelt, welche die bis jetzt vorliegenden Angaben (3) über die Eigenschaften derselben ergänzen und theilweise berichtigen.

Verhalten gegen Natronlauge. Gewöhnliche oder a Zinnsäure ist in Natronlauge leicht löslich und wird durch einen Ueberschus derselben aus dieser Lösung nicht abgeschieden. Meta- oder b Zinnsäure wird aus ihrer nicht zu verdünnten sauren, sowie aus der kalischen Lösung durch Natronlauge vollständig als Natronsalz gefällt. Der Niederschlag ist leicht löslich in Wasser (4), unlöslich in verdünnter Natronlauge und in schwachem Weingeist. Getrocknet bildet er weiße gummiartige Körner, welche sich im gepulverten Zustand durch Behandeln mit Salzsäure und nachherigem Zusatz von Wasser lösen lassen. Für ein solches, aus der salzs. Lösung der Metazinnsäure durch Natronlauge gefälltes, mit Weingeist gewaschenes und bei 100° getrocknetes Präparat fand Barfoed die Zusammensetzung NaO, 9 SnO<sub>2</sub> + 8 HO.

Verhalten gegen Salzsäure. Die Salzsäureverbindung der a Zinnsäure löst sich leicht in Salzsäure vom spec. Gewicht 1,1. Unterwirft man diese sich nur langsam verändernde Lösung der Destillation, so verflüchtigt sich alles

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 827; Bull. soc. chim. [2] VIII, 170; Chem. Centr. 1868, 95; Phil. Mag. [4] XXXIV, 33. — (2) Aus Kongelige danske Videnskabernes Selskabs Skrift. [5], naturvidensk. og mathem. Afd., VII, im Auszug J. pr. Chem. CI, 368; Chem. Centr. 1868, 344; Bull. soc. chim. [2] VIII, 406. — (3) Vgl. insbesondere Jahresber. f. 1864, 242. — (4) Frem y fand das metazinns. Natron sehr schwerlöslich, Jahresber. f. 1847/48, 439.

Zinnskure

Zinn in der Form von Zinnchlorid. Die Salzsäureverbindung der Metazinnsäure ist in Salzsäure von 1,1 spec. Gewicht unlöslich und kann durch Waschen mit einer solchen Säure leicht rein erhalten werden. Die frisch bereitete vollkommen reine Verbindung giebt eine farblose Lösung; die gewöhnliche gelbe Farbe derselben rührt z. Th. von einem Rückhalt an Salpetersäure (welche die Bildung von freiem Chlor veranlasst), z. Th. von einem Eisengehalt oder anderen Verunreinigungen her. Die Lösung zersetzt sich ziemlich rasch, um so leichter je verdünnter sie ist und je weniger freie Säure sie enthält; auch die feste Verbindung erfährt eine ähnliche Umwandlung und wird theilweise un-Durch concentrirte Salzsäure wird die frisch bereitete nicht getrocknete Metazinnsäure (weniger leicht die bei 100° getrocknete) allmälig in Zinnsäure verwandelt (1), und zwar steigt die Menge der umgewandelten Säure mit der Quantität der Salzsäure, der Dauer des Contactes und mit der Temperatur. Sie betrug unter übrigens gleichen Bedingungen bei gewöhnlicher Temperatur 7,7 pC.; bei 55° 34,8 pC.; bei 100° 75,8 pC. der angewandten Metazinnsäure, und bei gleicher Temperatur nach einem Tage 25,2 pC.; nach zwei Tagen 34,8 pC.; 1 Grm. Metazinnsäure ging durch 6 tägige Behandlung mit 35 Grm. starker Salzsäure bei 100° vollständig in Zinnsäure über. salzs. Lösung der Metazinnsäure enthält demnach immer mehr oder weniger Zinnsäure, welche in der oben angegebenen Weise abgeschieden werden kann, und hieraus erklärt sich die Thatsache, dass auch die salzs. Lösung der Metazinnsäure bei der Destillation eine gewisse Menge Zinnchlorid liefert (2). Verhalten gegen Schwefelwasserstoff. Die Niederschläge, welche Schwefelwasserstoff in den Lösungen der beiden Zinnsäuren erzeugt, stellen immer nur Gemenge

Vgl. Jahresber. f. 1859, 199; ferner über die Bildung von Metazinnsäure aus a Zinnsäure in saurer Lösung ebendaselbst und Jahresber. f. 1847/48, 441. — (2) Vgl. Jahresber. f. 1858, 184.

von Zweifach - Schwefelzinn mit a oder b Zinnsäurehydrat Zinneauren. dar; sie sind jedoch nicht identisch. Frisch bereitete concentrirte und saure Lösungen von Zinnchlorid geben einen lichtgelben Niederschlag, der seine Farbe unverändert bewahrt; nicht saure Lösungen einen rothgelben und sehr verdünnte Lösungen einen weißen, erst beim Auswaschen sich gelb färbenden Niederschlag. Alle diese Niederschläge enthalten im feuchten Zustande nach dem Auswaschen neben Zweifach-Schwefelzinn variable Mengen von a Zinnsäure (in dem gewaschenen chlorfreien noch feuchten Niederschlage wurden auf 59 Th. Zinn 25,1 bis 30,9 Th. Schwefel gefunden); sie lösen sich leicht in alkalischer Lauge und in erwärmter schwacher Salzsäure und die Lösung zeigt alle Reactionen der a Zinnsäure. Bei dem Trocknen nehmen sie unter fortwährendem Aushauchen von Schwefelwasserstoff eine dunkelbraune bis fast schwarze Farbe an und sind dann in Natronlauge nicht mehr völlig löslich. Metazinnsäure wird von Schwefelwasserstoff nur schwierig und sehr langsam angegriffen. Verdünnte salzsaure Lösungen derselben geben mit Schwefelwasserstoff eine weiße, wesentlich aus dem Hydrat der Säure bestehende Fällung, concentrirte eine gelbbraune; beide Niederschläge nehmen nach 24-stündiger Aufbewahrung in verschlossenen Gefässen eine dunkelbraune und beim Trocknen unter Entweichen von Schwefelwasserstoff eine schwarze Farbe an. Da bei der Auflösung der Metazinnsäure in starker Salzsäure eine gewisse mit den Umständen veränderliche Menge von Zinnsäure entsteht, so sind diese Niederschläge Mischungen derjenigen, welche die reine Zinnsäure und die reine Metazinnsäure für sich geben würden; sie enthalten daher neben Zweifach - Schwefelzinn Zinnsäure und Metazinnsäure und sind durchschnittlich an Schwefel ärmer als die aus Zinnsäure dargestellten (der Schwefelgehalt betrug bei verschiedenen Bestimmungen 8,6 bis 29,16 Th. auf 59 Th. Zinn). Mit Natronlauge behandelt hinterlassen sie einen weißen Rückstand von metazinns. Natron und

LioneKure

geben auch mit farblosem Schwefelwasserstoff-Schwefelammonium anfänglich einen weißen Niederschlag, der erst beim Erwärmen verschwindet. In Ammoniak, Kalilauge und Salzsäure sind sie in der Wärme ziemlich leicht löslich. — Auf Grund dieser Thatsachen hält Barfoed die Behandlung mit Natronlauge für das geeignetste Mittel sowohl zur qualitativen Nachweisung als zur Scheidung der beiden Zinnsäuren. Zur quantitativen Bestimmung empfiehlt Er in einem aliquoten Theil der sauren Lösung den ganzen Gehalt an Zinn und in einem anderen durch Fällen mit Natronlauge den Gehalt an Metazinnsäure zu ermitteln. In dem hierbei ernaltenen Filtrat und Waschwasser kann zur Controle die aZinnsäure durch Ansäuren mit Salzsäure und Einleiten von Schwefelwasserstoff abgeschieden und in bekannter Weise bestimmt werden.

T. Musculus (1) bespricht in einer vorläufigen Notiz die Existenz zweier zwischen dem Zinnsäurehydrat (SnO<sub>2</sub>, HO) und dem Metazinnsäurehydrat (Su<sub>5</sub>O<sub>10</sub>, 5 HO) intermediären Hydrate, welche aus dem ersteren bei der Aufbewahrung in Wasser entstehen. Das (durch Fällung von Zinnchlorid mit Ammoniak) frisch bereitete Zinnsäurehydrat ist in concentrirter Salzsäure und Salpetersäure sowie in Aetzkali leicht löslich und wird durch sehr überschüssige Kalilauge als krystallinisches Kalisalz gefällt. Nach mehrstündiger Aufbewahrung unter Wasser hat es die Löslichkeit in Salpetersäure verloren und giebt in kalischer Lösung mit überschüssigem Kali einen amorphen Niederschlag (zweites Hydrat). Nach mehreren Tagen ist es auch in Salzsäure nicht mehr, wohl aber noch in Kalilauge löslich (drittes Hydrat). Von der Metazinnsäure, in welche diese beiden Hydrate nach einiger Zeit übergehen, unterscheiden sie sich dadurch, dass sie bei Gegenwart alkalischer Chlormetalle in concentrirter Salz- und Salpetersäure noch löslich sind.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXV, 961; Zeitschr. Chem. 1868, 85; Chem. Centr. 1868, 848; Dingl. pol. J. CLXXXVII, 401; ausführlicher Ann. ch. phys. [4] XIII, 95.

Behandelt man Metazinnsäure mit concentrirter kochender Einnestaren Kalilauge, so bilden sich zuerst die dem dritten und zweiten Hydrat entsprechenden Kalisalze, die sich ihrer Schwerlöslichkeit wegen abscheiden; erst wenn die Lösung sehr concentrirt geworden ist, bilden sich Krystalle von gewöhnlichem zinns. Kali. Das Kalisalz des zweiten Hydrates enthält auf 1 Aeq. Kali 2 Aeq., das des dritten auf 1 Aeq. Kali 3 Aeq. Zinn; den entsprechenden Säuren sind daher die Formeln

Sn<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O<sub>6</sub> für das zweite Hydrat Sn<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>9</sub> für das dritte Hydrat

beizulegen. Kocht man Metazinnsäurehydrat mit concentrirter Salzsäure und leitet man in die von dem Niederschlag getrennte Flüssigkeit Salzsäuregas bis zur Sättigung, so entsteht ein Niederschlag, welcher das Hydrat Sn<sub>8</sub>H<sub>8</sub>O<sub>9</sub> enthält; die rückständige saure Lösung hinterläßt bei dem Verdampfen eine krystallinische, sehr zerfließliche, theilweise in Aether lösliche Masse, nach Musculus ein Gemenge von krystallisirtem gewässertem Zinnchlorid und der Salzsäureverbindung des Hydrats Sn<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O<sub>6</sub>. Musculus nimmt auf Grund dieser Beobachtungen eine Reihe von Polyzinnsäuren an, welche den Polysiliciumsäuren analog sind.

Von dem zinns. Natron waren bis jetzt die Hydrate

 $8nNa_2\Theta_8 + 3H_2\Theta$  (1)  $8nNa_2\Theta_8 + 8H_2\Theta$  (2)

 $8nNa_2\Theta_3 + 9H_2\Theta$  (3)

bekannt. A. Scheurer-Kestner (4) hat nun aus einer verdünnten Lösung von zinns. Natron durch Verdunsten bei niederer Temperatur ein in langen Prismen krystallisirtes Salz von der Formel  $\mathrm{SnNa_2\Theta_3} + 10\,\mathrm{H_2\Theta}$  erhalten. Die Krystalle bilden sich nur in reinen und insbesondere kein überschüssiges Natron enthaltenden Lösungen; sie

Zinns.

<sup>(1)</sup> L. Gmelin's Handbuch d. Chemie, 4. Aufl., III, 93; Jahresber. f. 1855, 845; f. 1859, 200; f. 1865, 289. — (2) Jahresber. f. 1857, 650. — (3) Jahresber. f. 1865, 240. — (4) Bull. soc. chim. [2] VIII, 389; Zeitschr. Chem. 1868, 352; Chem. Centr. 1868, 347.

verwittern leicht und zersetzen sich in wässeriger Lösung schon gegen 80° unter Abscheidung von Zinnsäurehydrat. Zusatz von Natron hindert dieses Zerfallen.

Zinnehlorür.

G. Th. Gerlach (1) fand sowohl die gut ausgebildeten Krystalle des reinen Zinnchlorurs, als die nadelförmigen, wie sie im Handel vorzukommen pflegen, und die blätterigschuppigen, welche aus Laugen krystallisiren, die reich sind an Zinnoxyd, nach der Formel SnCl<sub>2</sub> + 2 H<sub>2</sub>O zusammengesetzt. Mit demselben Wassergehalt krystallisirt es auch aus einer wässerigen Lösung gleicher Molectile Zinnchlorur und Zinnchlorid, während das letztere in Lösung bleibt. Das von Scheurer-Kestner beschriebene Salz (2) mit 4 Mol. Wasser ließ sich nach dem vorgeschriebenen Verfahren nicht darstellen (3). - Gerlach hat ferner das spec. Gewicht der wässerigen Lösungen des Zinnchlorurs von verschiedener Concentration bestimmt. In dem folgenden Auszug Seiner Resultate ist unter p der Procentgehalt der Lösung an krystallisirtem Salz, unter d das spec. Gewicht bei 150 gegeben.

| P  | d      | P  | d      | P  | đ      |
|----|--------|----|--------|----|--------|
| 0  | 1,0000 | 25 | 1,1855 | 55 | 1,5106 |
| 5  | 1,0331 | 30 | 1,2300 | 60 | 1,5823 |
| 10 | 1,0684 | 35 | 1,2779 | 65 | 1,6598 |
| 15 | 1,1050 | 40 | 1,3298 | 70 | 1,7452 |
| 20 | 1,1442 | 45 | 1,8850 | 75 | 1,8899 |
|    |        | 50 | 1,4451 |    |        |

(1) Dingl. pol. J. CLXXXVI, 131; Zeitschr. Chem. 1868, 306; Bull. soc. chim. [2] IX, 248. — (2) Jahresber. f. 1860, 185. — (3) C. Nöllner (Zeitschr. Chem. 1867, 693; Dingl. pol. J. CLXXXVII, 322; Bull. soc. chim. [2] IX, 210) erhielt durch Vermischen von concentrirter Zinnsalzlösung mit chlornatriumhaltiger Salzsäure einen krystallinischen Niederschlag, der unter dem Mikroscop aus Cubooctaëdern und Würfeln bestehend erschien. In Wasser sind diese Kryställchen leicht löslich, schwieriger in concentrirter sehr saurer Zinnlösung und fast nicht in starkem Weingeist. Durch Auspressen und Auswaschen mit Alkohol von der Mutterlauge befreit ergaben sie die Zusammensetzung SnCl 1,5; NaCl 97,0; HO 1,5 pC. Sie scheinen daher kein eigentliches Doppelsalz zu sein. Auch nach dem sorgfältigsten Auswaschen reagiren sie mit Wasser befeuchtet sauer.

Frisch bereitete Lösungen von Zinnchlorid werden durch Zinnchlorur nicht gefärbt; solche die einige Zeit auf bewahrt wurden, erhalten dadurch eine gelbe Farbe, nach Gerlach's Annahme in Folge eines Gehaltes an Zinnoxychlorid, welches in der älteren Lösung neben saurem Zinnchlorid enthalten ist. In einer concentrirten wasserhellen Lösung von Zinnoxychlorid löst sich Zinnchlorur mit dunkelbrauner Farbe (1).

Nach J. C. Bell (2) löst sich 1 Th. Chlorblei bei 16°,5 in 105,2 Th. Wasser (die Lösung enthält 0,9414 pC. Chlorur) (3). Die bei derselben Temperatur gesättigte Lösung in Salzsäure vom spec. Gewicht 1,116 enthält 2,566 pC. Chlorblei und die ebenfalls bei 160,5 gesättigte Lösung in Wasser, welches mit 1 bis 10 pC. Salzsäure von 1,116 spec. Gewicht versetzt wurde, die folgenden Mengen:

Chlorbiel.

Wasser mit pC. Salzsäure die Lösung enthält 0,8470 0,2015 0,1656 0,1459 0,1810 pC. Chlorblei

Wasser mit 10 pC. Salzsäure die Lösung enthält 0,1078 0,1007 0,0991 0,0968 0,0931 pC. Chlorblei

Nach G. F. Rodwell (4) wird schwefels. Bleioxyd Schwefels. durch trockenes Ammoniak in der Glühhitze unter Bildung von Bleisubsulfür (Pb2S), Bleisulfür, Wasser, schwefels. Ammoniak und Ausscheidung von Stickstoff zersetzt (5). Die Bestimmung der Zersetzungsproducte ergab bei mehreren Versuchen die Zersetzungsgleichung:

 $7 Pb8\Theta_4 + 20 NH_8 = 3 Pb8 + 2 Pb_28 + 22 H_2\Theta + 2 [(NH_4)_28\Theta_8] + 8 N_9.$ 

(1) Darüber, dass diese Färbung auf der Gegenwart von Metasimesture beruht, vgl. Jahresber. f. 1859, 199. — (2) Chem. News XVI, 69. — (3) Vgl. L. Gmelin's Handbuch, 4. Aufl., III, 138. — Bell macht noch darauf aufmerksam, dass Chlorblei nur aus schwacher Salessure in Nadeln, aus Wasser aber in keilförmigen und aus starker Selzsäure in rhombischen Kryställchen anschießt (die Krystallform des ans Salzsäure krystallisirten Chlorblei's wurde schon längst von Schabus bestimmt, vgl. Jahresber. f. 1850, 322). - (4) Chem. News XV, 187; Zeitschr. Chem. 1867, 350; J. pr. Chem. CIII, 507. — (5) Vgl. ther die Reduction des schwefels. Blei's durch Wasserstoff L. Gmelin's Handbuch, 4. Aufl., III, 129 und Jahresber. f. 1863, 242.

Thaillem.

A. E. Nordenskiöld (1) hat in einem neuen, aus der verlassenen Kupfergrube zu Skrikerum in Småland (Schweden) stammenden Mineral, welches Er als Crookesit bezeichnet, einen 16,2 bis 18,5 pC. betragenden Gehalt an Thallium, verbunden mit Selen, Kupfer und Silber, aufgefunden. Vgl. den mineralogischen Theil dieses Berichtes.

Zur Gewinnung des Thalliums aus dem bei der Schwefelsäurefabrikation sich ergebenden Röststaube arsenhaltiger Schwefelkiese fand Wöhler (2) das folgende Verfahren zweckmässig (3). Man kocht den Staub wiederholt mit Wasser, das mit Schwefelsäure schwach angesäuert ist (4), aus, fällt aus dem (zur Vermeidung der gleichzeitigen Abscheidung von arseniger Säure) vorher nicht concentrirten, filtrirten Auszug durch Salzsäure das Thalliumchlorür und verwandelt dieses nach dem Waschen mit Wasser durch Verdampfen mit Schwefelsäure in neutrales schwefels. Salz. aus dessen Lösung man das Thallium, um die Verunreinigung mit anderen Metallen zu verhüten, durch den electrischen Strom abscheidet. Man hängt zu diesem Zweck in die Lösung ein unten mit Blase verbundenes weites Glasrohr, das bis zur Höhe der Thalliumlösung mit angesäuertem Wasser gefüllt ist und befestigt in demselben eine Zinkplatte, die man an ihrem oberen Ende fest mit einem in die Thalliumlösung eingesenkten Platin- oder Kupferdraht verbindet (5). Das nach einigen Tagen ganz vollständig am Draht abgeschiedene Thallium wird bei möglichstem

<sup>(1)</sup> Aus Ofvers. of kongl. Vetensk. acad. forhandl. 1866, Nr. 10 in Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 127; J. pr. Chem. CII, 456; Zeitschr. Chem. 1867, 540; Dingl. pol. J. CLXXXV, 404; Bull soc. chim. [2] VII, 409; Chem. News XVI, 29. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLII, 263; Bull. soc. chim. [2] IX, 462; Phil. Mag. [4] XXXIV, 222. — (3) Vgl. Jahresber. f. 1862, 178 ff. — (4) Aus dem mit reinem Wasser bereiteten Auszug scheidet sich beim Erkalten zuweilen rothes Jodthallium ab, dessen Jodgehalt von dem bei der Fabrikation angewandten Chilisalpeter stammt. — (5) Silber, Blei und Zinn können in derselben Weise, am besten unter Anwendung einer Thonzelle, schön krystallisirt erhalten werden.

Luftabschluß abgewaschen, zwischen Papier gepresst, getrocknet und mit Cyankalium zu einem Regulus geschmolsen. Vgl. unten.

Nach J. Regnauld (1) erfolgt die Bildung des Thal- Thallium-amaigam. liumamalgams (wie die des Kalium-, Natrium- und Cadmiumamalgams) (2) leicht und unter Wärmeentwickelung und das Thalliumamalgam verhält sich daher auch, in Uebereinstimmung mit der von Regnauld aufgestellten Regel (3), electronegativ gegen das reine Metall (4).

Carstanjen (5) hat das Thallium in einem Röstflug-Thalliumver-bindungen. staube, welcher von Kiesen (6) aus dem Siegener Lande (von dem Kieslager bei Meggen) stammte, in bedeutender, bis 3,5 pC. betragender Menge aufgefunden und daraus in größeren Quantitäten im Wesentlichen nach dem auch von Wöhler befolgten Verfahren (S. 274) dargestellt. findet es zweckmäßig, das metallische, durch Zink gefällte Thallium zuerst unter Wasser zur Masse zu kneten, dann

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 611; Instit. 1867, 109; J. pharm. [4] V. 251; J. pr. Chem. CI, 255; Zeitschr. Chem. 1867, 349; Bull. soc. chim. [2] VIII, 169. — (2) Jahresber. f. 1861, 313. — (3) Ebendaselbst. — (4) Otto hat (J. pr. Chem. CII, 185; Bull. soc. chim. [2] IX, 212) Seine Ansichten über die Stellung des Thalliums in der Reihe der Metalle dargelegt. Er betrachtet dasselbe wegen seines schwach electropositiven Characters, der Eigenschaften seines Chlorürs, Jodürs u. a., sowie wegen seines Verhaltens zu Schwefelwasserstoff als dem Blei zunächststehend und sieht insbesondere in der Ersetzbarkeit des Kaliums im Glase (Jahresber. f. 1866, 865) durch Thallium so wenig einen Beweis für die alkalische Natur des letzteren, als die Ersetzbarkeit des Blei's im Glase durch Baryum, Strontium oder Calcium und andere Analogieen diese Metalle zu den Schwermetallen neben das Blei zu stellen berechtigen. - (5) J. pr. Chem. CII, 65, 129; im Auszug Zeitschr. Chem. 1868, 69. - (6) Dieser Kies ist mit schwarzen mattglänzenden Pünktchen durchsäet, walche nach Carstanjen's Vermuthung aus Schwefelthallium bestehen. - Das Hangende der Kieslager von Meggen wird durch thonige und schwerspäthige Schichten gebildet, von welchen die letzteren ebenfalls thalliumhaltig sind. Carstanjen glaubt daher, dass der Thalliumgehalt der Kiese aus diesem Schwerspath stamme. Schwefels. Thalliumoxydul geht im Wasserstoffstrom geglüht theilweise in Schwefelthallium über. Vgl. 8, 280.

Thallumver- durch kräftige Hammerschläge auf dem Ambos zu dichten Würfeln zu vereinigen und diese wohl abgetrocknet im Porcellantiegel ohne Zusatz irgend eines Flusses einzuschmelzen und in Stangen zu gießen. Die geringe Menge des bei dem Schmelzen sich bildenden Thalliumoxyduls entfernt die etwaigen metallischen Verunreinigungen vollkommen. - Im Besitz dieses Materials hat Carstanjen eine Revision der Thalliumverbindungen begonnen und die erhaltenen Resultate in einer ersten Abhandlung dargelegt, welcher wir nur die folgenden, von früheren Beobachtern (1) nicht angegebenen Thatsachen entnehmen.

> Schwefelthallium. Thallium verbindet sich mit Schwefel nicht nur zu Einfach- und Dreifach-Schwefelthallium. sondern auch zu intermediären, durch leichte Krystallisirbarkeit ausgezeichneten Sulfiden. Einfach-Schwefelthallium wird (außer der Fällung neutraler Thalliumoxydulsalze durch Schwefelwasserstoff oder Schwefelammonium) auch durch Zusammenschmelzen von 204 Th. Thallium mit 16 Th. Schwefel (wozu Gebläsefeuer erforderlich ist) als schwarze glänzende spröde Masse von krystallinischer Structur, aber ohne deutlich ausgebildete Krystalle erhalten; Dreifach-Schwefelthallium, TlS3, nur durch Zusammenschmelzen von Thallium mit mehr als 3 Aeg. Schwefel und Verdampfen des überschüssigen Schwefels bei Luftabschluß. Das letztere ist schwarz, leicht schmelzbar, bei Sommertemperatur weich, zu Fäden ziehbar, unter 120 spröde mit glasigem Bruch; es wird von verdünnter Schwefelsäure nur in der Wärme angegriffen und ohne Abscheidung von Schwefel gelöst; auch an Schwefelkohlenstoff giebt es keinen Schwefel ab. Mit Einfach-Schwefelthallium zusammeugeschmolzen liefert es ein in grauschwarzen Prismen krystallisirendes intermediäres Schwefelmetall. Solche krystallisirbare intermediäre Sulfide von wechselnder Zusammensetzung werden auch durch

<sup>(1)</sup> Vgl. Jahresber. f. 1862, 176 ff.; f. 1863, 248 ff.; f. 1864, 247 ff.; f. 1865, 248 ff.; f. 1866, 238,

Fallung des sogenannten Thalliumsesquichlorides mit Schwe- bindungen. felammonium, oder durch Zusammenschmelzen von 1 Aeq. Thallium mit Mengen von Schwefel, die zwischen 1 und 3 Aeq. betragen, erhalten. Carstanjen fand für zwei solcher Sulfide die Zusammensetzung TIS + TIS3; 5 TIS +3 TlS<sub>3</sub>. An Schwefelkohlenstoff geben sie keinen Schwefel ab, wohl aber (eben so wie das Trisulfid) beim Erhitzen in einer offenen Glasröhre. Alle Schwefelverbindungen des Thalliums werden beim Glühen im Wasserstoffstrom zersetzt (1). - Gleiche Aequivalente Thallium und Selen verbinden sich in der Wärme leicht, ohne Feuererscheinung. Das so erhaltene Selenthallium, TISe, ist schwarz, leicht schmelzbar, im erstarrten Zustande schlackig-blasig, hart und spröde und wird an der Luft missfarbig. Es wird von Wasser nicht und von verdünnter Schwefelsäure nur in der Wärme angegriffen und unter Entwickelung von Selenwasserstoff langsam gelöst. Wendet man auf 1 Aeq. Thallium mehr als 1 und weniger als 3 Aeq. Selen an, so krystallisirt das Product beim Erkalten in strahlig gruppirten Säulen, welche an der Luft haltbar sind, und auf welche verdünnte Schwefelsäure nicht und concentrirte nur in der Warme unter Abscheidung von Selen und Bildung von schwesliger Säure einwirkt. Eine bestimmte Verbindung von der Formel TiSes scheint sich auf trockenem Wege Mit Phosphor kann Thallium nicht erhalten zu lassen. durch Zusammenschmelzen (entgegen der Angabe von Lamy) nicht verbunden werden und auch durch Glühen des phosphors. Thalliums mit Kohle oder mit Wasserstoff entsteht kein Phosphorthallium. Mit Arsen und Antimon legirt sich dagegen das Thallium leicht. Die Legirung aus gleichen Aeq. Thallium und Arsen ist schwarzgrau, krystallinisch, aber so weich, dass sie sich mit dem Messer schneiden lässt. Die silberweißen Schnittslächen laufen an

<sup>(1)</sup> Ein orangefarbenes Sulfid, wie es von Böttger beobachtet wurde, konnte Carstanjen nicht erhalten.

Thalliumver der Luft gelb und blau an. Mit verdünnter Schwefelsäure entwickelt die Legirung reichlich Arsenwasserstoff, unter Abscheidung eines braunen Pulvers. Die Legirung aus gleichen Aeq. Thallium und Antimon ist sehr hart, spröde, krystallinisch, von grauem Bruch; mit verdünnter Schwefelsäure entwickelt sie Antimonwasserstoff. Die Legirungen aus gleichen Aeq. Thallium und Kalium oder Natrium sind weiß und krystallinisch, zerfließen an der Luft und zersetzen das Wasser mit Heftigkeit. Die Natriumlegirung lässt sich unter Steinöl aufbewahren, die des Kaliums wird dadurch verändert und färbt dasselbe braun. amalgam, aus gleichen Aeq. Thallium und Quecksilber bereitet, ist weich, von Butterconsistenz und an der Luft unveränderlich. Die übrigen Thalliumlegirungen laufen an der Luft (mit Ausnahme der des Zinns) an, durch verdünnte Schwefelsäure werden sie mehr oder weniger, unter Entwickelung von Wasserstoff angegriffen. Carstanjen's wesentliche Angaben über dieselben sind im Folgenden zusammengestellt:

| Legirung von                  | Mengenverhältnifs<br>der Bestandtheile | Erstarrungs-<br>punkt | Farbe, Härte :                                                              |  |  |
|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Thallium und Zink             | Gleiche Aequiv.                        | über 360°             | Weich wie Thallium. Ge-<br>gossene Stangen knirschen<br>beim Biegen.        |  |  |
| Thallium und Cad-<br>mium     | Gleiche Aequiv.                        | 1840                  | Silberweiß, feinkörnig kry-<br>stallinisch, härter als die<br>Zinklegirung. |  |  |
| Thallium und Wismuth          | Gleiche Aequiv.                        | 1700                  | Röthlich - grau, krystalli-<br>nisch, aber weich.                           |  |  |
| Thallium, Cadmium,<br>Wismuth | 6 Th. Tl; 6 Th. Bi;<br>1 Th. Cd        | 1340                  | Hart, spröde; frischer Bruch<br>hellgrau, feinkörnig krystal-<br>linisch.   |  |  |
| Thallium und Blei             | Gleiche Aequiv.                        | über 250°             | Weich, nicht krystallinisch,<br>von Bleifarbe.                              |  |  |
| Thallium, Blei, Wis-<br>muth  | 1 Th. Tl; 6 Th. Bi;<br>6 Th. Pb        | 180°                  | Etwas krystallinisch, hart, glänzend.                                       |  |  |
| Thallium, Zinn                | Gleiche Aequiv.                        | _                     | Schwer schmelsbar, weiß,<br>wenig ductil, nicht an-<br>laufend.             |  |  |
| Thallium, Zinn, Wis-<br>muth  | 1 Th. Tl; 2 Th. Bi;<br>1 Th. Sn        | 1150                  | Hart, feinkörnig, hellgrau<br>bis weils.                                    |  |  |

| Legirung von                | Mengenverhältnifs<br>der Bestandtheile | Erstarrungs-<br>punkt | Farbe, Härte :                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thallium und Kupfer         | Gleiche Aequiv.                        | glühhitze un-         | Messinggelb, mit dem Messer schneidbar, auf den<br>Schnittflächen anlaufend.                |
| Thallium und Alumi-<br>nium | Gleiche Aequiv.                        | Ebenso                | Zäh, aber weicher als<br>Thallium. Oxydirt sich<br>an der Luft erhitzt ohne<br>Verbrennung. |
| Thallium und Magne-<br>sium | Gleiche Theile                         | _                     | Leicht veränderlich. Verbrennt an der Luft erhitzt<br>mit Magnesiumflamme.                  |

Thalliumoxydul alst sich Thalliumoxydul lässt sich Thalliumver bindungen. leicht vollkommen rein in größeren Mengen durch Kochen der Lösung des schwefels. Salzes mit kohlens. Baryt und Verdampfen der filtrirten Lösung darstellen (der schwefels. Baryt ist zur Entziehung des fest anhaftenden Thalliumsalzes wiederholt auszukochen) (1). Die Krystalle sind in Folge eines Gehaltes an organischer Substanz gelblich gefärbt, werden aber durch Fällung der Lösung mit Alkohol oder durch Behandeln derselben mit Thierkohle farblos erhalten. In einer zugeschmolzenen Glasröhre erhitzt geht das Salz in wasserfreies Thalliumoxydul, im offenen Tiegel dagegen in ein Gemenge von Oxydul und Trioxyd über. Doppelt-kohlens. Thalliumoxydul wird aus der mit Kohlensäure übersättigten Lösung des einfachs. Salzes durch Alkohol in zarten, in Wasser leicht löslichen Krystallnadeln gefällt, für deren Zusammensetzung Carstanjen die Formel TlO, 2 CO2 giebt. Schwefels. Thalliumoxydul lässt sich im bedeckten Tiegel bei der Verdampfungstemperatur des Chlornatriums unverändert geschmolzen erhalten; in offenen Gefäsen oder über dem Gebläse erhitzt wird es unter Entwickelung von schwefliger Säure und Bildung von Tri-

<sup>(1)</sup> Dasselbe Verfahren zur Darstellung von kohlens. Thalliumoxydul warde etwas früher schon von G. Streit (J. pr. Chem. C, 191; Zeitschr. Chem. 1867, 384; Chem. Centr. 1867, 623) angegeben.

Theillumver oxyd zersetzt (vgl. S. 152). Im Wasserstoffstrom geglüht schmilzt es, schwärzt sich, entwickelt Schwefel und hinterlässt schliesslich ein Gemenge von metallischem Thallium, Schwefelthallium und schwefels. Thalliumoxydul. schwefels. Thalliumoxydul wird aus der Lösung des Thalliums in überschüssiger concentrirter Schwefelsäure durch Wasser als amorphes Pulver gefällt, dessen wässerige Lösung zuerst Krystalle von neutralem Salz, zuletzt aber kurze dicke Säulen des sauren Salzes liefert. Es zerfällt bei starkem Salpeters. Thalliumoxydul entsteht bei der Ein-Erhitzen. wirkung sehr verdünnter Salpetersäure auf das Metall unter Wasserstoffentwickelung, mit etwas stärkerer unter gleichzeitiger Bildung von salpeters. Ammoniak, und krystallisirt in ziemlich großen, meist milchweißen Säulen, die in starker Glühhitze unter Entwickelung einer flüchtigen Thalliumverbindung zersetzt werden und salpetrigs. Thalliumoxydul nebst Thalliumtrioxyd hinterlassen. Phosphors. Thalliumoxydul, 3 TlO, PO5, scheidet sich selbst aus sehr verdünnten neutralen Thalliumoxydullösungen auf Zusatz von phosphors. Natron and einem Tropfen Ammoniak, besonders beim Schütteln krystallinisch ab, aber nur bei Abwesenheit von Ammoniaksalzen, in welchen es leichtlöslich ist. Uebermangans. Kali giebt in neutralen Thalliumoxydulsalzen einen rothbraunen Niederschlag, der aus Thalliumtrioxyd und übermangans. Thalliumoxydul zu bestehen scheint. Beztiglich der chroms. Salze des Thalliumoxyduls, sowie des Thalliumjodurs und -bromurs enthalten Carstanjen's Angaben nichts Neues. Thalliumchlorur löst sich leicht in einer heißen Lösung von Quecksilberchlorid, aus welcher Lösung beim Erkalten lange seideglänzende Nadeln eines leichtflüchtigen Doppelsalzes (1) anschießen. Auch mit Chlor-

```
(1) Eine Analyse dieses Doppelsalzes ergab :
                   Tl 49,71 = 2,436 Aeq.
                   Hg 24,39 = 2,439
Cl 25,90 = 7,29
durch Differens
                      100,00
```

welches Verhältnis Carstanjen durch die Formel TlCl, HgCl, (Hg = 100) ausdrückt. Das Quecksilber wurde als Metall bestimmt.

zink und Roseokobaltchlorid bildet es krystallisirbare (noch Thalliumver-bindungen. micht untersuchte) Doppelsalze. Thalliumplatincyanür, TlCy, PtCy, wird durch Sättigen von Platincyanwasserstoff mit kohlens. Thalliumoxydul und freiwillige Verdunstung zuletzt (nach Abscheidung anderer, thalliumfreier Niederschläge) in blutrothen Nadeln mit metallischem grünem Flächenschimmer erhalten. Schwefelcyanthallaumkalaum krystallisirt aus der Lösung des Schwefelcyanthalliums in überschüssigem Schwefelcyankalium in großen glänzenden Prismen.

Essigs. Thalliumoxydul erhielt Carstanjen durch Verdampfen der Lösung bis zur beginnenden Zersetzung des Salzes (wobei sich sehr übelriechende flüchtige Verbindungen entwickeln) und Umkrystallisiren der erstarrten Masse aus absolutem Alkohol in weißen weichen perlmutterglänzenden Blättchen, welchen Er die Formel C4H3TlO4 + HO beilegt. Die Lösung des Salzes reagirt alkalisch und wirkt sehr ätzend. Neutrales oxals. Thalliumoxydul, C<sub>4</sub>Tl<sub>2</sub>O<sub>8</sub> + 8 HO, bildet kurze säulenförmige Krystalle. Das vierfachs. Sals, C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>TlO<sub>16</sub> + 4 HO krystallisirt aus einer mit sehr überschüssiger Oxalsäure versetzten Lösung in großen glänzenden Blättern; es ist in Wasser uud Alkohol in der Kälte schwer, in der Wärme viel leichter lös-Neutrales weins. Thalliumoxydul krystallisirt aus der zur Syrupsconsistenz verdampften Lösung in großen wasserhellen, scheinbar quadratischen Krystallen, die an der Luft weder verwittern noch zerfließen, in Wasser aber mit alkalischer Reaction sehr leicht löslich sind (1).

Eine Verbindung von Thalliumchlorur und Eisenchlorid, 3 TlCl + Fe<sub>2</sub>Cl<sub>3</sub>, bildet sich nach Wöhler (2), wenn man frisch gefälltes Thalliumchlorür in eine mit einem groisen Ueberschuss von rauchender Salzsäure vermischte concentrirte Lösung von Eisenchlorid eingießt, oder wenn

<sup>(1)</sup> Vgl. Kuhlmann's abweichende Angaben Jahresber. f. 1862, 188. Carstanjen hält das Salz für dimorph. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 250; J. pr. Chem. CIV, 127; Zeitschr. Chem. 1868, 124; Bull. soc. chim. [2] IX, 468.

Theilium verhindungen. Thalliumchlorür im Eisenchloriddampf zum Schmelsen erhitzt wird. Die lebhaft zinnoberrothe Verbindung ist in concentrirter heißer Salzsäure löslich und krystallisirt aus der erkaltenden Lösung in durchscheinenden kleinen luftbeständigen Prismen. Sie wird durch Wasser sogleich in Thalliumchlorür und Eisenchlorid zerlegt und ist daher nur durch Auswaschen mit concentrirter Salzsäure, längeres Liegenlassen über Kalkhydrat und schließliches Erwärmen im trockenen Kohlensäurestrom trocken zu erhalten. Aus der Auslaugeflüssigkeit des Röstflugstaubes thalliumhaltiger Eisenkiese wird durch Zusatz von viel rauchender Salzsäure dieselbe Verbindung als schwerer rother Niederschlag gefällt.

Vertheilt man, nach einer vorläufigen weiteren Mittheilung von Carstanjen (1), Thalliumtrioxyd (aus Sesquichlorid durch Ammoniak gefällt) in starker Kalilauge und leitet einen raschen Chlorstrom durch die Mischung, so färbt sich dieselbe intensiv violettroth, in Folge der Bildung von thalliumsaurem Kali. Die Lösung dieser neuen Verbindung kann unzersetzt eingedampft, verdünnt und durch Papier filtrirt werden; sie wird aber durch Säuren unter starker Sauerstoffentwickelung zu Thalliumoxydulsalz, durch Salzsäure unter Entwickelung von Chlor und Fällung von Thalliumchlorür reducirt.

Eisen. Phosphorcleen. C. Freese (2) hat die Phosphorverbindungen des Eisens (3) einer Revision unterworfen. Er findet, dass von den bis jetzt beschriebenen Phosphiden nur die von der Formel Fe<sub>3</sub>P<sub>4</sub>, FeP und Fe<sub>2</sub>P als eigenthümliche, die angeblichen Verbindungen Fe<sub>4</sub>P<sub>3</sub>, Fe<sub>3</sub>P und Fe<sub>6</sub>P aber als Gemenge von freiem Eisen mit Phosphoreisen zu betrachten sind. Die Phosphide des Eisens sind nicht magnetisch

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. CI, 55; Sill. Am. J. [2] XLIV, 269. — (2) Pogg. Ann. CXXXII, 225; Zeitschr. Chem. 1868, 110. — (8) L. G melin's Handbuch der Chemie, 4. Aufl., III, 209, 210; Jahresber. f. 1849, 246; f. 1856, 284; f. 1860, 76.

283

und, sofern sie beim heftigsten Glühen in einer Atmosphäre Phosphorvon Kohlensäure ihren pulverförmigen Zustand bewahren, nicht schmelzbar oder mindestens sehr strengflüssig; ein geringer Gehalt an Kohleneisen macht sie aber leichter schmelzbar als Roheisen. Sie werden von kalter Salzsäure nicht angegriffen und geben an dieselbe kein Eisen ab. Durch Königswasser und Salpetersäure werden sie in der Hitze unter vollständiger Oxydation ihrer Bestandtheile gelöst, eben so durch heiße concentrirte Schwefelsäure unter Entwickelung von schwefliger Säure und Bildung von Phosphorsäure und Eisenoxydul, nur sehr langsam von siedender verdünnter Salzsäure in der Weise, dass nebst dem Eisen 3/8 ihres Phosphorgehaltes als Phosphorsäure in Lösung gehen, 5/8 aber als Phosphorwasserstoff entweichen, nach der Gleichung  $16P + 15H_2\Theta = 10PH_3 + 3P_2\Theta_5$ ; der unangegriffene Theil hat noch die ursprüngliche Zusammensetzung. Auch durch verdünnte Schwefelsäure werden sie in der Siedehitze langsam unter Entwickelung von Phosphorwasserstoff gelöst.

Phosphoreisen, Fe<sub>3</sub>P<sub>4</sub>, welches Rose durch Erhitzen von Schwefelkies in Phosphorwasserstoff dargestellt hatte, lässt sich auch erhalten 1) durch Erhitzen von metallischem Eisen (welches in der zum Versuch dienenden Verbrennungsröhre aus Eisenoxyd durch Wasserstoff zu reduciren ist) in Phosphorwasserstoff (1) (bei Anwendung von 3 bis 4 Grm. Eisen ist dazu eine etwa 5 stündige Behandlung nothwendig); 2) durch Erhitzen von wasserfreiem Eisenchlorür in Phosphorwasserstoff. Man wendet hierzu zweckmässig eine etwa 11/2 Fuss lange Verbrennungsröhre an, die in der Mitte und an beiden Enden ausgezogen ist, reducirt suerst das in der einen Röhrenabtheilung enthaltene

<sup>(1)</sup> Der nicht selbstentzündliche Phosphorwasserstoff wurde bei Freese's Versuchen durch Kochen von amorphem Phosphor mit concentrirter Kalilauge entwickelt, durch Chlorcalciumlösung geleitet und durch Chlorcalcium getrocknet.

Phosphor

Eisenoxyd durch Wasserstoff, verwandelt das Eisen sodann durch Ueberleiten von trockenem Chlorwasserstoff in Chlorür, mit der Vorsicht nur gelinde zu erhitzen und das Schmelzen des Chlorürs zu vermeiden (die Röhre springt sonst bei der Abkühlung) und leitet zuletzt Phosphorwasserstoff unter abermaligem Erwärmen über, bis die weiße Farbe des Eisenchlorürs in eine gleichförmig dunkelbläuliche übergegangen ist; der aus dem überschüssigen Phosphorwasserstoff abgeschiedene Phosphor sammelt sich in dem leeren vorderen Röhrentheil. Die Umsetzung erfolgt nach der Gleichung 3 FeCl<sub>2</sub>+4 PH<sub>3</sub>=Fe<sub>3</sub>P<sub>4</sub>+6 HCl+3H<sub>2</sub>. 3) Bei dem Erhitzen von Magnetkies in Phosphorwasserstoffgas, nach der Gleichung 3 Fe<sub>8</sub>S<sub>9</sub> + 32 PH<sub>8</sub> = 8 Fe<sub>8</sub>P<sub>4</sub> +27 H<sub>2</sub>S+21 H<sub>2</sub> (zur Zersetzung von 5 Grm. Magnetkies war 10 stündige Behandlung mit Phosphorwasserstoff nothwendig). Gemengt mit phosphors. Eisenoxyd entsteht dieselbe Verbindung endlich, wenn Eisenoxyd in Phosphorwasserstoff bis zum Aufhören der Wasserbildung erhitzt wird. Das reine Phosphid bildet ein dunkel bläulichgraues Pulver vom spec. Gew. 5,04. Es verändert sich bei gewöhnlicher Temperatur nicht an der Luft, verbrennt aber erhitzt unter Verlust des vierten Theils seines Phosphorgehaltes zu phosphors. Eisenoxyduloxyd (Fe<sub>4</sub>P<sub>4</sub>O<sub>15</sub>). Im Wasserstoffstrom geglüht verliert es einen Theil seines Phosphorgehaltes, indem es wahrscheinlich in das Phosphid FeP übergeht; ähnlich verhält es sich beim Glühen in einem Strom von Kohlenoxydgas (Producte von bestimmter Zusammensetzung wurden in beiden Fällen nicht erhalten); dagegen wird es beim Erhitzen in Kohlensäure nicht verändert.

Das Phosphid FeP bildet sich 1) beim Erhitzen von Einfach-Schwefeleisen (1) in einem Strom von Phosphorwasserstoff sehr langsam, nach der Gleichung 2 FeS +

<sup>(1)</sup> Das von Freese angewandte Schwefeleisen war durch Glühen von gepulvertem Magnetkies in Wasserstoff, bis die Substanz sich in Salzsture ohne Abscheidung von Schwefel löste, bereitet.

 $2PH_3 = 2FeP + 2H_2S + H_2$ ; 2) beim Ueberleiten von Phosphordampf über glühendes Eisen mittelst eines Wasserstoffstroms. Freese wandte zu dieser Darstellung eine 2 Fuß lange Verbrennungsröhre an, die an zwei Stellen In die mittlere Röhrenabtheilung wurde verengert war. Eisenoxyd, in eine der äußeren trockener amorpher Phosphor gebracht, das Eisenoxyd zunächst durch Wasserstoff reducirt und nun der Phosphor wiederholt in Dampfform über das glühende Eisen getrieben (der überschüssige Phosphor sammelte sich im dritten Röhrenabschnitt); 3) bei der Zersetzung des wasserfreien Eisenchlorides durch Phosphorwasserstoff in der Glühhitze, nach der Gleichung Fe2Cls + 2 PH<sub>s</sub> = 2 FeP + 6 HCl. Das nach diesem Verfahren dargestellte Präparat erscheint als schwarze blätterig-krystallinische Masse; nach den beiden ersten Methoden erhält man es als bläulichgraues Pulver vom spec. Gew. 5,21, dem vorhergehenden Phosphid sehr ähnlich, aber von hellerer Farbe. Es verbrennt an der Luft erhitzt ohne Entwickelung von Phosphor ebenfalls lebhaft und zu demselben Product, wird durch Glühen im Wasserstoffstrom nicht verändert, verliert aber in Kohlenoxyd geglüht einen Theil seines Phosphorgehaltes (bei 3 stündigem Glühen 4,31 pC.). Phosphid Fe<sub>2</sub>P. Diese im unreinen Zustand schon öfter und nach verschiedenen Methoden dargestellte und mit abweichenden Eigenschaften beschriebene Verbindung erhielt Freese, indem Er eine Mischung von 31/2 Th. wasserfreien phosphors. Eisenoxydes mit 1 Th. Kienruss unter einer Decke von Kochsalz im hessischen Tiegel einer vierstündigen Weißglühhitze aussetzte und den Tiegelinhalt mit verdünnter Salzsäure auszog. Es bleibt als hellgraues krystallinisches nicht magnetisches Pulver vom spec. Gew. 5,74 und mit ähnlichen Eigenschaften wie die vorhergehenden Phosphide zurück. Beim Glühen in Wasserstoff, Kohlenoxyd und Kohlensäure verändert es sich nicht und bewahrt seine Pulverform; bei Luftzutritt geglüht verbrennt es lebhaft und schmilzt zu einer bläulichen Masse von phosPhosphor-

phors. Eisenoxyd. Wesentliche Bedingungen für die Reindarstellung dieses Präparates sind : Ueberschuss des Eisen-(-oxydul- oder -oxyd)salzes zur Vermeidung der Bildung von Kohleneisen und Abschluss der äußeren Luft, welche das gebildete Phosphoreisen wieder oxydirt. Die von Berzelius beobachtete Leichtschmelzbarkeit Seines Präparates schreibt Freese einem Gehalt an Kohleneisen zu. das Phosphid Fe<sub>2</sub>P in der Glühhitze durch Kohlenoxyd nicht verändert wird, während die Verbindungen FeaP4 und FeP Phosphor abgeben, so ist es wahrscheinlich, dass dieselben bei genügender Dauer des Erhitzens in das erstere übergehen. Auch vermuthet Freese, dass nur diese Verbindung im Roheisen enthalten ist. - Die Darstellung eines Phosphoreisens von der Formel Fe<sub>4</sub>P<sub>8</sub> nach dem von Struve (1) angegebenen Verfahren gelang Freese nicht; selbst bei dem heftigsten Glühen im Wasserstoffstrom ging phosphors. Eisenoxyd nur in Oxydulsalz über. Auch das Phosphid Fe<sub>8</sub>P, welches nach H v o s l e f (2) durch Glühen der Verbindung FeP unter einer Decke von Borax entsteht, konnte Freese nicht erhalten. Das Phosphoreisen verbrennt theilweise während des Einschmelzens und die nach längerem Erhitzen (wobei allerdings Phosphor entweicht und in Flämmchen aus der Boraxdecke hervorbricht) zurückbleibende Masse hinterläßt mit kalter verdünnter Salzsäure ausgelaugt ein schwärzliches Pulver, welches aus Phosphor und Eisen in wechselndem Verhältnis besteht und mit heißer concentrirter Salzsäure fast nur Wasserstoff entwickelt; es scheint demnach ein Gemenge von Phosphoreisen und Eisen zu sein.

R. Fresenius (3) hat durch einige Versuche festge-

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1860, 76. — (2) Jahresber. f. 1856, 285. — (3) Zeitschr. anal. Chem. VI, 92; Zeitschr. Chem. 1867, 605. — G. C. Wittstein-machte (Vierteljahrsschr. pr. Pharm. XVI, 211) Mittheilung über die arzneiliche Anwendung des löslichen basischen Eisenchlorides (als sogenanntes Eisenoxydsaccharat).

stellt, dass Eisenchlorid sich aus der mit Salzsäure versetzten Lösung weder bei dem Abdampfen im Wasserbade, noch bei wallendem Kochen verstüchtigt, und eben so wenig, wenn die saure, alkalische Chlormetalle enthaltende Lösung zur Trockne verdampft und der Rückstand längere Zeit im Wasserbade erhitzt wird.

Nach F. Muck (1) zeigen die Hydrate des Eisenoxy- bydrate. des, welche aus dem Oxydulhydrat oder kohlens. Oxydul durch Aussetzen an die Luft erhalten werden, in ihrem Verhalten (nicht aber im Wassergehalt) auffallende Abweichungen von den aus Eisenoxydsalzen gefällten. Die letzteren sind frisch gefällt voluminös und schleimig, trocknen unter bedeutender Volumverminderung zu spröden, auf dem Bruch glänzenden Stücken ein und verwandeln sich beim Glühen unter Verglimmen in schwarzes glasglänzendes hartes Oxyd. Die aus dem Oxydul erhaltenen Oxydhydrate sind pulverig, trocknen ohne erhebliche Volumabnahme zu zerreiblichen Stücken ohne glänzenden Bruch, verglimmen nicht beim Glühen und hinterlassen ein braunrothes glanzloses erdiges Oxyd. Fällt man schwefels. Eisenoxydul durch kohlens. Natron unter Zusatz von unterchlorigs. Natron (1 Aeq. NaO, ClO; 4 Aeq. NaO, CO2; 4 Aeq. FeO, SO<sub>3</sub>) in der Siedehitze, so ist der bei 100° getrocknete Niederschlag nach der Formel Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, HO zu-Geschieht die Fällung in der Kälte (in sammengesetzt. welchem Falle die vollständige Umwandlung in Oxyd mehrere Stunden erfordert), so entspricht der Wassergehalt des bei 100° getrockneten Niederschlages der Formel Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 2HO. Bei intermediären Temperaturen liegt der Wassergehalt zwischen diesen beiden Grenzen. Die in der Siedehitze gefällten Niederschläge zeigen beim Glühen eigenthumliche Farbenänderungen; in der Rothglühhitze hinterlassen sie braunes Oxyd, das sich in höherer Temperatur

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Chem. 1868, 41.

hellziegelroth, in der Weißglühhitze hell ockergelb und allmälig violettroth färbt. Trotz ihrer weichen und zerreiblichen Beschaffenheit weichen diese Oxyde in ihrem spec. Gew. (5,19 bis 5,21) nicht von Eisenglanz ab. Aus Oxydsalzen läßt sich ein solches Oxyd auf nassem Weg nicht erhalten, wohl aber indem man basisch-schwefels. Eisenoxyd (aus Lösungen des schwefels. Oxyduls bei Luftzutritt gefällt) in schmelzendes Kalihydrat einträgt und die Schmelze auslaugt. Ein so dargestelltes Präparat hatte, bei 100° getrocknet, annähernd die Formel 3 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 5 HO und ging beim Glühen ohne Verglimmung in hellziegelrothes, zuletzt gelbes Oxyd über. Durch längeres Schmelzen mit Kalihydrat verringert sich der Wassergehalt des Niederschlags und dieser färbt sich in der Glühhitze violett.

Arsens. Eisenozyd G. Lunge (1) hat die Beobachtung gemacht, daß eine concentrirte, möglichst wenig freie Säure enthaltende Lösung von arsens. Eisenoxyd (erhalten durch Auflösen von Arsenkies in Salpetersäure, Verdampfen zur Trockne, Wiederaufnahme des Rückstandes in wenig Wasser und einigen Tropfen Salpetersäure) sowohl bei dem Erhitzen als bei der Verdünnung mit einer bestimmten Menge von Wasser oder bei Zusatz von concentrirter Essigsäure arsens. Eisenoxyd abscheidet, welches nur auf Zusatz von starken Mineralsäuren wieder in Lösung geht. Lunge betrachtet es hiernach als eine Eigenthümlichkeit der Lösung des arsens. Eisenoxyds in Arsensäure (welche bei Anwendung der geringsten Menge von Salpetersäure allein frei in der Flüssigkeit enthalten sei), nur bei großer Concentration und in der Kälte beständig zu sein.

eisens. Kali darzustellen, modificirt G. Merz (2) das Verfahren von Fremy (3) in der Weise, daß Er der Lösung

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. VI, 185. — (2) J. pr. Chem. CI, 268; Bull. soc. chim. [2] VIII, 319. — (3) L. Gmelin's Handbuch, 4. Aufl., III, 252.

von 5 Th. Aetzkali in 8 Th. Wasser ½ ihres Volums einer Eisenchloridlösung von etwa 16° Baum é unter heftigem Umschütteln zusetzt und einen raschen Chlorstrom einleitet. Erwärmung über 50° ist durch Abkühlung zu hindern.

Kobalt and Nickel. Atomgewichte.

C. Winkler (1) hat die Atomgewichte des Kobalts und Nickels auf die Weise bestimmt, dass Er bekannte Mengen der reinen Metalle auf überschüssige neutrale Goldlösung einwirken ließ und das Gewicht des nach der Gleichung 3 Co + AuCl<sub>8</sub> = 3 CoCl + Au abgeschiedenen Goldes ermittelte. Das erforderliche reine Nickel wurde durch Auflösen von käuflichem kohlens. Salz in Salzsäure. Abscheidung des Kobalts und Eisens durch wiederholtes Erhitzen mit unterchlorigs. Natron, des Arsens und Kupfers durch Schwefelwasserstoff, Fällen der vorher von Schwefelwasserstoff befreiten Lösung mit kohlens. Natron, Lösen des gewaschenen Niederschlags in Salzsäure, Verdampfen, Sublimiren des trockenen Nickelchlorurs im Chlorstrom und schliessliche Reduction mit vollkommen reinem Wasserstoff dargestellt; das Kobalt durch Reduction von öfter umkrystallisirtem Purpureokobaltchlorid mittelst Wasserstoff (2). Als Goldsalz wandte Winkler, da die freie Säure der gewöhnlichen Goldchloridlösung durch ihre Einwirkung auf die Metalle einen Fehler veranlasst, neutrales krystallisirtes Natriumgoldchlorid an. Gewogene Mengen der Metalle wurden mit überschüssiger concentrirter kalter Lösung dieses Salzes übergossen, nach mehrstündiger Einwirkung, während welcher der sich rasch und ohne alle Gasentwickelung abscheidende Goldschwamm durch Zerdrücken mit dem Glasstabe und Umrühren in möglichst vielfältige Berührung mit der Flüssigkeit gebracht wurde, die Mischung einige Zeit auf etwa 80° erhitzt, und das gefällte, gleichmä-

Zeitschr. anal. Chem. VI, 18; im Auszug Zeitschr. Chem. 1867,
 N. Arch. ph. nat. XXIX, 165; Bull. soc. chim. [2] IX, 47. —
 Dieses von anderen Metallen gans freie Kobalt enthielt noch 0,02 pC-Nickel.

fsig gelbbraun gefärbte Gold (über dessen Prüfung Wink-Wohle dee 181g genoraum gotter of the work of the Monte o gewogen. Nach diesem Verfahren wurde das Atomgewicht des Kobalts Co bei Anwendung von 0,3147 bis 0,5890 Grm. des Metalls (H = 1 und Au = 196 gesetzt) im Mittel von fünf Bestimmungen = 29,496 gefunden (Minim. 29,451; Maxim. 29,522) und das Atomgewicht des Nickels Ni bei Anwendung von 0,4360 bis 0,6002 Grm. im Mittel von vier Bestimmungen = 29,527 (Minim. 29,497; Maxim. 29,590). Winkler ist hiernach der Ansicht, dass für das Atomgewicht beider Metalle die runde Zahl 29,5 beibehalten werden kann. - Wir lassen hier eine Zusammenstellung der Resultate aller Atomgewichtsbestimmungen des Kobalts und Nickels folgen (1):

|       | • • •   | i |
|-------|---------|---|
| A tom | gewicht | ı |
|       |         |   |

|        | de   | s Nickels              |                       | de   | Kobalts   |                       |
|--------|------|------------------------|-----------------------|------|-----------|-----------------------|
| (1826) | nach | Rothhoff               | 29,536                | nach | Rothhoff  | 29,510                |
| (1852) | 7    | Erdmann u.<br>Marchand | 29,272-29,376         |      |           |                       |
| (1857) | ,    | Marignac .             | 29 <b>,2</b><br>29,64 | ,    | Marignac  | ${29,82 \atop 29,51}$ |
| (1859) | 19   | Dumas                  | 29,51                 | 99   | Dumas     | 29,54                 |
| (1868) | n    | Russell                | 29,369                | >-   | Russell   | 29,37                 |
| (1867) | n    | Winkler                | 29,527                | "    | Winkler   | <b>29,49</b> 6        |
| (1857) | nach | Schneider              | 29,025                | nach | Schneider | 80,004                |
| (1866) | "    | Sommaruga              | 29,018                | n    | Sommaruga | 29,965                |

Bchwefelkobalt.

Dreiviertel-Schwefelkobalt, Co4S3, erhielt Th. Hiortdahl (2) durch Ueberleiten von Schwefelwasserstoff über zum Rothglühen erhitztes (käufliches) Kobaltoxyd in geschmolzenen messinggelben lebhaft metallglänzenden und

<sup>(1) (</sup>Berzelius und) Rothhoff Pogg. Ann. VIII, 184 u. 185; Erdmann und Marchand Ann. Ch. Pharm. LXXXII, 76; Marignac Jahresber. f. 1857, 225; Schneider ebendaselbst 226; Dumas Jahresber. f. 1859, 2; Russell Jahresber. f. 1863, 265; Sommaruga Jahresber. f. 1866, 243. — (2) Compt. rend. LXV, 75; Bull. soc. chim. [2] VIII, 411; J. pr. Chem. CIII, 818; Zeitschr. Chem. 1867, 542.

magnetischen Kügelchen (1). Einfach-Schwefellsobalt hildet sich nach Demselben bei dem Schmelzen von wasserfreiem schwefels. Kobaltoxydul mit Schwefelbaryum und einer reichlichen Menge von Chlornatrium. Es krystallisirt in der erstarrenden Masse in dünnen, mehrere Millimeter langen Nadeln (scheinbar sechsseitige Säulen wie die Krystalle des Millerits) von lebhaftem Glanz und stahlgrauer, in das Broncegelbe spielender Farbe, zuweilen die Blätter des schwefels. Baryts durchwachsend. Das krystallisirte Einfach-Schwefelkobalt ist nicht magnetisch; es wird nach Hiort dahl nicht nur von stärkeren Säuren, sondern langsam auch von Essigsäure gelöst (2) und geht in Berührung mit Wasser allmälig in schwefels. Kobaltoxydul über.

Kobalt-

J. Bersch (3) kam bei Versuchen über den Grund der blauen Färbung, welche das wasserhaltige Kobaltchlorür beim Erhitzen annimmt, zu folgenden Resultaten. Concentrirt man eine Lösung dieses Salzes, bis der Siedepunkt auf 1110 gestiegen ist, so hat die rückständige Flüssigkeit, welche in der Kälte zu einer rothen Krystallmasse erstarrt, die Zusammensetzung CoCl + 6 HO; bei weiterem Erhitzen auf 116° geht sie in das Hydrat CoCl + 4 HO über. Aus dem letzteren geschmolzenen Salz scheiden sich bei gesteigerter Temperatur blaue Krystalle von der Formel CoCl + 2 HO aus, in welche sich bei 1210 die ganze Masse verwandelt; erst über 140° giebt auch dieses Salz seinen Wassergehalt ab. Das wasserfreie Kobaltchlorür ist blaßblau, von der Farbe des frisch gefällten Kupferoxydhydrates. Es röthet sich an der Luft in wenigen Minuten durch Aufnahme von Wasser und geht nach längerer Zeit, ohne

<sup>(1)</sup> Das mach dem Verfahren von Proust (L. Gmelin's Handbuch der Chemie, 4. Aufl., III, 310) dargestellte sogenannte Einfach-Schwefelkobalt ist seiner Zusammensetzung nach dieselbe Verbindung. — (2) Vgl. Jahresber. f. 1864, 183. — (8) Wien. Acad. Ber. LVI (2. Abth.), 724; J. pr. Chem. CIII, 252; im Aussug Wien. acad. Anzeig. 1867, 241; Zeitschr. Chem. 1868, 80, 574; Chem. Centr. 1868, 832.

Kobalt -

Bildung der intermediären Verbindungen, in das Hydrat CoCl + 6 HO über; durch Wasser erfolgt diese Umwandlung rasch unter bedeutender Wärmeentwickelung. Das Hydrat CoCl + 2 HO bildet, wenn durch Erhitzen der wasserreicheren Salze dargestellt, eine geschmolzene tiefviolett gefärbte Krystallmasse; im Exsiccator aus dem Salz CoCl + 6 HO erhalten dagegen ein dunkelpfirsichblüthrothes Pulver, das bei 125 bis 140° die Farbe des sublimirten Chromchlorides annimmt. Dieses Hydrat ist äußerst hygroscopisch und geht in Berührung mit Wasser sogleich in das dritte, CoCl + 6 HO, über. Die Krystalle des Salzes CoCl + 4 HO sind pfirsichblüthroth; sie verlieren (abweichend von dem Salz CoCl + 6 HO) im Exsiccator kein Wasser, zerspringen über 116° erhitzt ohne zu schmelzen und hinterlassen das Hydrat CoCl + 2 HO. An der Luft zerfließen sie zu einer Lösung, aus welcher das dritte Hydrat krystallisirt; auch in Berührung mit Wasser verwandeln sie sich unter bedeutender Volumzunahme in dasselbe Salz. In wässeriger Lösung können demnach diese beiden Salze nicht bestehen. Die johannisbeerrothen Krystalle des Hydrates CoCl + 6 HO sind nur in feuchter Luft beständig, nehmen im Exsiccator rasch eine violettrothe Farbe an und hinterlassen zuletzt das Salz CoCl + 2 HO. Erwärmt man sie gelinde, so bilden sich bei 30° in der rothen Krystallmasse blaue Punkte, welche sich vergrößern, bis bei 35° die ganze Masse ohne den geringsten Gewichtsverlust blau gefärbt ist; zwischen 35 und 39° schwillt dieselbe an und zerklüftet sich in spiessförmige Kryställchen, die im reflectirten Lichte blassblau erscheinen, bei dem Erkalten sich aber wieder in die ursprünglichen rothen Krystalle verwandeln. Bei 86 bis 870 schmelzen diese zu einer indigblauen Flüssigkeit, aus welcher sich erst bei 50° rothe Krystalle abscheiden. In Wasser ist das Salz CoCl+6HO sehr leicht und unter bedeutender Temperaturerniedrigung löslich. — Da die Färbung der verschiedenen Hydrate des Kobaltchlorürs in der Wärme eben so wie die der verdünnten wässerigen Lösung ohne Gewichtsverlust erfolgt und da sie überdiess durch blosse Molecularwirkungen (rasches Verdampfen in dunnen Schichten) hervorgerufen wird, so kann dieselbe schon wegen der großen Verwandtschaft der miederen Hydrate zu Wasser nicht auf der Bildung von wassertreiem Salz beruhen, dessen Farbe ohnehin nicht dieselbe ist. Gestützt auf die Thatsache, dass auch andere wasserfreie Kobaltsalze in der Wärme einen ähnlichen Farbenwechsel zeigen (1), nimmt daher Bersch zur Erklärung dieser Erscheinungen an, dass das Kobaltoxydul und die entsprechenden Kobaltverbindungen in einer blauen und einer rothen Modification existiren, von welchen die erstere bei dem Chlorür mit 6 und 4 Aeg. Wasser nur in der Wärme, bei dem Salz CoCl + 2HO aber auch in der Kälte besteht und welche in allen blau gefärbten Kobaltoxydulverbindungen (dem geschmolzenen bors. Kobaltoxydul, dem Thénard'schen Blau u. a.) enthalten ist.

C. D. Braun (2) fand käufliches basisch-kohlens. Ko- Kobalt-ozydulozyd. baltoxydul (nach Abrechnung von 0,48 pC. Chlornatrium) der Formel  $Co_2CO_3 + CoHO + 1^1/2H_2O$  entsprechend zusammengesetzt. Dasselbe hinterließ nach 12 stündigem Erhitzen auf 2000 64,5 pC. eines Oxyduloxydhydrates von der Formel 4 (Co<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) + H<sub>2</sub>O, wahrscheinlich identisch mit der Verbindung, welche H. Rose ebenfalls bei dem Erhitzen von kohlens. Kobaltoxydul auf 2000 erhalten und als Kobaltoxydhydrat (4 Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + HO) betrachtet hatte (3). Der Luft längere Zeit ausgesetzt geht dieses Hydrat durch Wasseraufnahme in das Hydrat Coa 0, + H20 über. Letzteres hinterläßt bei 1000 getrocknet die Verbindung 8 (Co<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)

<sup>(1)</sup> Bersch führt noch an, daß das rosenrothe Kobaltohlorür-Ammoniak, für welches Er die Zusammensetzung CoCl + 3 NH, fand, sich in der Wärme weit unterhalb der Zersetzungstemperatur dunkelblau first. — (2) Zeitschr. anal. Chem. VI, 76; Zeitschr. Chem. 1867, 542. - (3) Pogg. Ann. LXXXIV, 553.

 $+5 H_2\Theta$ , bei 110° getrocknet die Verbindung 8 (Co<sub>3</sub> $\Theta_2$ )  $+3 H_2\Theta$ .

Braun theilt ferner eine Reihe von Versuchen über die successive Gewichtszunahme mit, welche das auf 200° erhitzte, sowie das geglühte Oxydulhydrat beim Stehen an der Luft durch Aufnahme von Wasser erfahren. Er bestätigt, daß nur nach ½ stündigem Glühen eines Kobaltoxyds im halbbedeckten Tiegel über der einfachen Gaslampe der rasch erkaltete und rasch zu wägende Rückstand die Zusammensetzung des wasserfreien Oxyduloxyds hat und daß bei dem Glühen über dem Gasgebläse im Wesentlichen Kobaltoxydul zurückbleibt.

Ammoniakaliseha Kobaltverbindun-

Derselbe Chemiker berichtet (1) in einer vorläufigen Notiz über einige Bildungsweisen von Kobaltaminverbindungen, welche die Grundlagen für einfachere Darstellungsweisen derselben enthalten. Luteokobaltchlorid (Kobaltihexaminchlorid) bildet sich, wenn man eine mit Stücken von Salmiak und mit starker Ammoniakstüssigkeit versetzte Auflösung von Kobaltchlortir oder salpeters. Kobaltoxydul anhaltend schüttelt, in die dunkelbraune Flüssigkeit Bleihyperoxyd einträgt und die Mischung etwa 1/2 Stunde in gelindem Sieden unterhält. Bei genügender Oxydation und reichlicher Anwendung von Salmiak enthält die dunkelrothgelbe Flüssigkeit vorwiegend Luteokobaltchlorid, neben sehr wenig Roseokobaltchlorid (Kobaltipentaminchlorid); geringerer Zusatz von Salmiak scheint reichlichere Bildung des letzteren zu veranlassen. scheidet das Luteokobaltchlorid aus der concentrirten Flüssigkeit als gelbes krystallinisches Pulver, aus der verdünnten nach einem bis zwei Tagen in nadelförmigen Krystallen ab. - Wird eine mäßig concentrirte Lösung von salpeters. Kobaltoxydul mit starker Ammoniakflüssigkeit gemischt und kurze Zeit geschüttelt, bis sie klar und dunkelbraun er-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLII, 50; im Auszug Zeitschr. Chem. 1867, 294; Chem. Centr. 1867, 545; Bull. soc. chim. [2] VIII, 412.

scheint, und hierauf mit etwas reinem Indigblau <sup>1</sup>/<sub>8</sub> bis 1 Ammoniaka lische KobaltStunde zum Sieden erhitzt, indem man das verdampfende verbindamverbindamverbindamgen.

Ammoniak wieder ersetzt, so nimmt die Flüssigkeit eine intensiv violettrothe, an der Luft allmälig in Weinroth übergehende Farbe an und scheidet auf Zusatz von concentrirter
Salzsäure nach kurzer Zeit mikroscopische tetragonale Krystalle von Roseokobaltchlorid aus. Braun interpretirt diese
Bildungsweise durch die Gleichung

Kobaltipent-Farbloser Indigblau Indig aminoxyd  $2(G_0H_0N\Theta) + H_2\Theta + 2CO_2\Theta + 10NH_0 = G_{10}H_{12}N_2\Theta_2 + CO_4\Theta_3, 10NH_0$ Fuskokobaltsalze zerfallen unter dem Einfluss von Ammoniak und von Säuren leicht in Roseo- und Luteokobaltsalze. Erhitzt man salzs. Fuskokobalt mit concentrirter Salzsäure. so entsteht neben vorwiegendem Roseokobaltchlorid immer auch eine gewisse Menge von Luteokobaltchlorid. Braun giebt für diese Umsetzung, indem Er annimmt (1), dals die Fuskokobaltsalze Kobaltitetraminoxyd,  $\begin{bmatrix} C_{0_2}A_4 \\ C_{0_3}A_4 \end{bmatrix}\Theta_s$ , als Base enthalten (wenn  $A = NH_3$ ) und das salzs. Fuskokobalt (Co<sub>4</sub>Cl<sub>4</sub>O, 8 NH<sub>3</sub> + 3 H<sub>2</sub>O) als Kobaltitetraminoxychlorid von der Formel

$$\left. \begin{smallmatrix} Co_2^{'''}A_4 \\ Cl_8 \end{smallmatrix} \right\} + \left. \begin{smallmatrix} Co_2^{''}A_4 \\ Cl_\Theta \end{smallmatrix} \right\} + \, 8\,H_2\Theta$$

zu betrachten ist, die Gleichung

Fusko- oder Tetraminsalz Roseo- oder Luteo- oder Pentaminsalz Hexaminsalz

$$4\begin{bmatrix} Co_2^{''}A_4 \\ Cl_9 \end{bmatrix} + \frac{Co_2^{''}A_4}{Cl\Theta} \Big\} \Big] + 2\,HCl = 4\begin{bmatrix} Co_2^{'''}A_5 \\ Cl_9 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} Co_2^{''}A_6 \\ Cl_9 \end{bmatrix} \Big] + Co_4\Theta_8 + H_2\Theta.$$

Mit verdünnter Salzsäure wird dagegen vorwiegend das Hexaminchlorid erhalten:

$$\begin{array}{l} 10 \begin{bmatrix} \text{Co}_2^{''} A_4 \\ \text{Cl}_8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \text{Co}_2^{''} A_6 \\ \text{Cl}_9 \end{bmatrix} \end{bmatrix} + 2 \, \text{HCl} = 4 \begin{bmatrix} \text{Co}_2^{''} A_6 \\ \text{Cl}_8 \end{bmatrix} \end{bmatrix} + 10 \begin{bmatrix} \text{Co}_2^{''} A_6 \\ \text{Cl}_8 \end{bmatrix} \end{bmatrix} + 3 \, \text{Co}_4 \Theta_8 + \text{H}_4 \Theta. \end{array}$$
 Einen Beleg für die Richtigkeit dieser Betrachtungsweise

<sup>(1)</sup> Bezüglich der Erörterungen über die Constitution dieser Basen, in welche Braun hier eingeht, verweisen wir auf die Originalmittheilung.

Ammoniaka- der Fuskosalze scheint die Beobachtung zu liefern, dass rerbindun- Roseokobaltchlorid synthetisch aus Fusko- und Luteokobaltchlorid gebildet werden kann. Erhitzt man diese beiden Chloride mit Ammoniakslüssigkeit in einem zugeschmolzenen Rohr mehrere Tage im Sandbad, so erhält man neben unzersetztem Fuskosalz und Kobaltoxydhydrat eine rothgefärbte Flüssigkeit, aus welcher allmälig Roseokobaltchlorid auskrystallisirt. Die Umsetzung erfolgt nach der Gleichung:

Roseokobalt-Roseokobalt-

$$8\begin{bmatrix} \overset{"''}{\operatorname{Cl}_{8}} A_{4} \\ \overset{"}{\operatorname{Cl}_{8}} \end{bmatrix} + \overset{\overset{"'''}{\operatorname{Cl}_{9}} A_{4}}{\overset{"}{\operatorname{Cl}_{9}}} \end{bmatrix} \ + \ 4\begin{bmatrix} \overset{"''}{\operatorname{Cl}_{9}} A_{5} \\ \overset{"}{\operatorname{Cl}_{8}} \end{bmatrix} = 8 \overset{\overset{"'''}{\operatorname{Cl}_{9}} A_{5}}{\overset{"}{\operatorname{Cl}_{9}} A_{5}} + \overset{\overset{"'''}{\operatorname{Co}_{9}^{"}} A_{5}}{\overset{"''}{\operatorname{Co}_{9}^{"}} A_{5}} \Theta_{8}.$$

Das abgeschiedene Kobaltoxyd stammt von der Zersetzung des freien Roseokobaltoxyds (1). - Xanthokobaltsalze (salpetrigs. Roseokobaltsalze nach Braun) (2) werden durch mehrtägige Digestion ihrer verdünnten Lösungen mit concentrirter Ammoniakflüssigkeit in gelinder Wärme in Roseo- und Luteokobaltsalze verwandelt. Erwärmt man eine Messerspitze voll salpeters. Xanthokobalt mit 5CC. gewöhnlicher Ammoniak flüssigkeit und setzt der rothbraunen Flüssigkeit eine concentrirte Lösung von pyrophosphors. Natron zu, so bilden sich nach nochmaligem Erwärmen schnell die für die Luteosalze characteristischen Krystallblättchen (3). Die Xanthokobaltsalze spalten sich ferner bei der Behandlung mit Säuren in derselben Weise. Eine concentrirte Lösung von salpeters.

<sup>(1)</sup> Bezüglich der Einwirkung des nascirenden Wasserstoffs auf Roseokobaltchlorid führt Braun Folgendes an. Bringt man das krystallisirte Salz mit Zink und concentrirter Salzsäure zusammen, so wird unter heftiger Gasentwickelung metallisches Kobalt als dunkelgraue schwammige Masse gefällt, während ein Theil des Salzes in Lösung geht. Diese scheint neben anderen noch nicht untersuchten Verbindungen salpetrigs. Kobaltoxyd-Ammoniak zu enthalten, das sich bei gelindem Erwärmen als gelber Niederschlag abscheidet. — (2) Jahresber. f. 1864, 270. Die in der dort angeführten Abhandlung mitgetheilte Analyse des oxals. Xanthokobalts berichtigt Braun in der vorliegenden Notis. -(3) Jahresber. f. 1865, 699.

Xanthokobalt und eine gleiche Menge Salmiak liefert beim Erhitzen mit starker Salzsäure Roseokobalt- und Luteokobaltchlorid, nach der Gleichung :

Salpeters. Xanthokobalt

Luteo- Roseokobalt- kobaltchlorid chlorid

 $2 \begin{bmatrix} Co_{\textbf{a}}^{"} A_{\textbf{5}} \\ N\Theta(N\Theta_{\textbf{2}})_{\textbf{a}} \end{bmatrix} + 5 \, HCl + NH_{\textbf{4}} Cl = \frac{Co_{\textbf{a}}^{"} A_{\textbf{5}}}{Cl_{\textbf{8}}} \Big\} + \frac{Co_{\textbf{a}}^{"} A_{\textbf{5}}}{Cl_{\textbf{8}}} \Big\} + 8 \, H_{\textbf{a}} \Theta + \frac{N\Theta}{N\Theta} \Big\} \Theta + 2 \frac{N\Theta_{\textbf{a}}}{N\Theta_{\textbf{a}}} \Big\} \Theta.$ 

Bei Anwendung von verdünnter Salzsäure (spec. Gew. 1,12) und gelinderem Erwärmen (auf etwa 60°) bildet sich hauptsächlich Luteokobaltchlorid. Auch aus einer Mischung der concentrirten Lösungen von salpeters. Xanthokobalt und schwefels. Ammoniak wird durch Erwärmen mit Salzsäure. oder aus der Mischung mit Chlorammonium durch Erwärmen mit Schwefelsäure schwefels. Luteokobalt und Luteo. kobaltchlorid, in der Regel neben wenig Roseokobaltsalz erhalten.

Nach A. Gescher (1) bildet sich krystallisirtes Kupfer- \*upfer hypersulfidammonium (2) bei gewöhnlicher Temperatur, suisdam wenn man auf ammoniakalische Kupferoxydlösungen eine Mischung gleicher Volume von mit Schwefel vollkommen gesättigtem Schwefelammonium und Einfach-Schwefelammonium einwirken läst. Man sättigt zu diesem Zweck in gewöhnlicher Weise bereitetes Einfach-Schwefelammonium bei etwa 40° vollkommen mit Schwefel, fügt der filtrirten Lösung ein etwas größeres Volum von Einfach-Schwefelammonium zu und prüft nun mit einem kleinen Theil dieser Mischung, ob sie nach Zusatz von so viel einer bis zur Durchsichtigkeit in dickeren Schichten verdünnten Lösung von schwefels. Kupferoxyd in Ammoniak, dass der Niederschlag nicht mehr vollständig verschwindet, ein Filtrat liefert, in welchem sich beim Stehen ein rother oder ein dunkler bis schwarz gefärbter (Einfach-Schwefelkupfer enthal-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLI, 350; CXLIII, 375; Chem. Centr. 1867, 879; Bull. soc. chim. [2] VIII, 410. — (2) Jahresber. f 1868, 278; f. 1865, 270.

Kupferhyper-tender) Absatz bildet. Im letzteren Falle fügt man der reinen Schwefelammoniummischung so lange Mehrfach-Schwefelammonium zu, bis sich bei der angegebenen Prüfung kein Schwefelkupfer mehr zeigt, versetzt dieses gemischte Schwefelammonium mit der Kupferlösung bis zur beginnenden bleibenden Fällung, filtrirt in ein Gefäs, das von der Flüssigkeit fast erfüllt wird und überläßt die bedeckte Lösung an einem kühlen Orte der Krystallisation. Für die, von der Mutterlauge durch Pressen zwischen Papier befreiten und im Vacuum über Schwefelsäure und Aetznatron getrockneten Krystalle bestätigt Gescher die Formel Eu2(NH4)2S7. In der angegebenen Weise dargestellt enthalten sie eine kleine, durch Schwefelkohlenstoff ausziehbare Menge von freiem Schwefel, bei Anwendung von überschüssigem Einfach-Schwefelammonium aber Einfach - Schwefelkupfer beigemengt. Im Kohlensäurestrom mit Salzsäure zersetzt hinterlassen sie Pseudomorphosen von blauschillernder Farbe, welche durch Schwefelkohlenstoff in Schwefel und Schwefelkupfer (S<sub>2</sub> + GuS) zerfallen. Dreifach-Schwefelkupfer scheint demnach im freien Zustande nicht zu existiren. - Nach H. Vohl (1) erhält man dieselbe Verbindung leicht und sicher, indem man eine bei Luftabschluss bereitete chloridfreie Lösung von Kupferchlorür in Chlorammonium vorsichtig in ziemlich concentrirtem Mehrfach-Schwefelammonium, das mit einer Schichte gereinigten Petroleums bedeckt ist, unter Umrühren bis zur Bildung eines bleibenden Niederschlages eingielst und etwa ausgeschiedenen Schwefel durch Zusatz von Einfach-Schwefelammonium wieder löst; die rothbraune Flüssigkeit erfüllt sich rasch mit den zinnoberrothen Krystallen des Doppelsalzes. Statt des Kupferchlorürs ist auch eine farblose Mischung von Kupferchlorid mit unterschwefligs. Natron oder eine ammoniakalische Lösung von schwefligs.

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. CII, 32; Bull. soc. chim. [2] IX, 212.

Kupferoxydul-Ammoniak (1) anwendbar; die Petroleumschichte ist aber unerlässlich.

> Fluorailiciumkupfer.

F. Stolba (2) hat das Fluorsiliciumkupfer näher untersucht. Er erhielt dasselbe sowohl durch Auflösen von kohlens. Kupferoxyd in verdünnter Kieselflussäure, als durch Kochen von Fluorsiliciumbaryum mit der Lösung einer äquivalenten Menge von schwefels. Kupferoxyd (da der gefällte schwefels. Baryt Fluorsiliciumbaryum mit niederreisst, so ist zuletzt noch Fluorsiliciumbaryum in kleiner Menge bis zum Verschwinden der Schwefelsäurereaction zuzusetzen) und Verdampfen im Vacuum bei 10 bis 220 in Krystallen, die in der (hexagonalen) Form mit den von Berzelius (3) und Marignac (4) beschriebenen übereinstimmten, deren Zusammensetzung aber der Formel 2 [CuFl, SiFl<sub>2</sub>] + 13 HO entsprach. Das spec. Gew. derselben ist bei 190, bezogen auf Wasser von derselben Temperatur = 2,1576. Sie zerfliesen in feuchter Luft, verwittern in trockener und werden bei Temperaturen über 100° unter Entwickelung von Fluorsilicium zersetzt. In Wasser sind sie sehr leicht löslich. 1 Th. des Salzes erfordert bei 17º 0,428 Th. Wasser (die Lösung hat das spec. Gew. 1,6241); 1 Th. des Salzes ist ferner bei 20° in 17,7 Th. 62-procentigem, in 150 Th. 85procentigem und 617 Th. 92-procentigem Weingeist löslich. Aus der gesättigten Lösung in schwachem Weingeist scheidet sich beim Erwärmen oder bei Zusatz von überschüssigem Salz so wie auf Zusatz von stärkerem Weingeist eine mit der Lösung nicht mischbare schwere blaue Flüssigkeit ab, welche aus Fluorsiliciumkupfer, Wasser und Alkohol in wechselndem Verhältniss besteht; durch größeren Zu-

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1865, 270. — (2) J. pr. Chem. CII, 7; Zeitschr. Chem. 1868, 95; Bull. soc. chim. [2] IX, 211. — (3) L. Grmelin's Handbuch der Chemie, 4. Aufl., III, 436. — (4) Jahresber. f. 1859, 108. Berselius hatte für das hexagonal krystallisirende Fluorsiliciumkupfer die Formel CuFl, SiFl<sub>2</sub> + 7 HO, Marignac nur 6 Aeq. Wasser und in dem bei etwas höherer Temperatur krystallisirenden monoklinometrischen Sals 4 Aeq. Wasser gefunden.

satz von starkem Weingeist wird aus der hydroalkoholischen Lösung ein hellblaues Pulver von geringerem Wassergehalt gefällt (nach einem Versuch 2 (CuFl, SiFl<sub>2</sub>)+11HO). Stolbahält das Fluorsiliciumkupfer wegen seiner leichten Löslichkeit in Wasser und in schwachem Weingeist und wegen seiner Eigenschaft in wässeriger Lösung das Glas nicht anzugreifen (dieß geschieht nur bei dem Eindampfen zur Trockne) zur analytischen Anwendung, insbesondere zur Fällung der Alkalien aus schwefelsäurefreien Lösungen für geeignet (1).

Schwefligs. Kupferozyduisalsc.

A. Commaille (2) hat einige Beobachtungen über die Bildungsweisen des schwefligs. Kupferoxyduloxyds mitgetheilt, welche dem bereits über diesen Gegenstand Bekannten (3) Nichts wesentlich Neues hinzufügen. Schwefligs. Kupferoxydul-Ammoniak (4), Cu2O, SO2 + NH4O, SO2 + 2 HO, erhielt Derselbe durch Einleiten von schwefliger Säure in eine ammoniakalische Lösung von schwefelsaurem Kupferoxyd, oder durch Digestion einer ammoniakalischen Lösung von essigs. Kupferoxyd mit metallischem Kupfer bis zur Entfärbung und nachheriges Sättigen mit schwefliger Säure in sechsseitigen farblosen Tafeln, die durch Auflösen in Ammoniak und abermaliges Einleiten von schwefliger Säure von einem beigemengten orangegelben Salz rein erhalten werden. Schwefligs. Kupferoxydul-Natron, Cu.O. SO<sub>2</sub> + NaO, SO<sub>2</sub> + 2 HO, bildet sich, wenn eine sehr concentrirte Lösung von essigs. Kupferoxyd so lange einer Lösung von neutralem schwefligs. Natron zugesetzt wird. bis ein bleibender Niederschlag entsteht, worauf die Flüssigkeit eine blass grünliche Farbe annimmt und in der Ruhe das Doppelsalz in farblosen mikroscopischen Kryställchen abscheidet, die mit einer orangegelben Verbindung gemischt sind. Bei längerer Berührung mit der Mutterlauge gehen

<sup>(1)</sup> Vgl. Jahresber. f. 1861, 839. — (2) J. pharm. [4] VI, 107; Zeitschr. Chem. 1867, 733. — (3) Jahresber. f. 1851, 865 ff.; f. 1861, 312; f. 1863, 277. — (4) Vgl. Jahresber. f. 1865, 270.

diese Krystalle in mikroscopische quadratische Tafeln über, welchen Commaille die Formel Cu<sub>2</sub>O, SO<sub>2</sub> + NaO, SO<sub>2</sub> + 11 HO beilegt.

Vor etwa 30 Jahren hatte Levol (1) festgestellt, dass Kupferoxyd. Kupferoxydsalze durch Eisenoxydul oder durch Eisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxydul-Bisenoxyd salze und überschüssiges Alkali unter Bildung von Eisenoxyd und Kupferoxydul nach der Gleichung

 $2[CuO, 8O_8] + 2[FeO, HO] = Cu_2O, HO + Fe_2O_3, 28O_8 + HO$ zersetzt werden. Wirken die beiden Metallsalze in äquivalenten Mengen ein und ist überschüssiges Ammoniak zugegen, so geht bis auf Spuren alles Kupferoxydul in Lösung; bei ungenügendem Ueberschuss des Ammoniaks bleibt dem abgeschiedenen Eisenoxydhydrat wasserfreies Kupferoxydul beigemischt. Diese Resultate scheinen später in Vergessenheit gerathen zu sein. A. Knop (2) beschrieb auf Grund desselben Verhaltens die Bildung von krystallisirtem Kupferoxydul und durch Einwirkung von Schwefelsäure auf letzteres die Bildung von pseudomorphem metallischem Kupfer. Neuerdings haben nun E. Braun und W. Weith ähnliche Beobachtungen veröffentlicht. Braun (3) bildet Kupferoxydhydrat oder basisch-kohlens. Kupferoxyd in Bertihrung mit einer Lösung von neutralem schwefels. Eisenoxydul einen gelbbraunen Niederschlag von Kupferoxydulhydrat und basisch-schwefels. Eisenoxyd, welcher sich durch Erhitzen mit überschüssigem Eisenoxydulsalz schwarz färbt und nun neben Kupferoxydul auch metallisches Kupfer enthält. Kohlens. Ammoniak fällt aus einer gemischten Lösung von Kupferoxyd- und Eisenoxydulsalz einen grauweißen Niederschlag, der nach sorgfältigem Auswaschen nur Eisenoxyd und kein Kupfer enthält; in der

<sup>(1)</sup> Pharm. Centralblatt 1838, 108. — (2) Jahresber. f. 1861, 968, 974, 1037. Vgl. ferner Jahresber. f. 1865, 271. — (3) Aus Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1866, 63 in Zeitschr. Chem. 1867, 568; Bull. soc. chim. [2] VIII, 409.

Kuparoxyd. gelben ammoniakalischen Flüssigkeit bleiben Kupferoxydul Eisenoxydul und Eisenoxyd gelöst. Wendet man einen großen Ueberschuss von kohlens. Ammoniak an, so erhält man nur eine gelbe Lösung, aus welcher sich bei Luftzutritt reines Eisenoxydhydrat und wenn Ueberschuss von Eisensalz vorhanden ist, auch kohlens. Eisenoxydul abscheidet; bei längerem Stehen der Lösung bekleiden sich die Wandungen des Gefässes mit einer glänzenden Schichte von metallischem Kupfer, die mit blauer Farbe durchsichtig ist. Braun (1) empfiehlt, wie Levol, dieses Verhalten zur Scheidung von Kupferoxyd und Eisenoxydul zu verwerthen. Auf eine Lösung von doppelt-kohlens. Eisenoxydul wirken Kupferoxyd, kohlens. Kupferoxyd und Kupferoxydul nicht ein.-Weith fand Seinerseits, dass überschüssiges schwefels. Eisenoxydul aus einer, durch Vermischen von schwefels. Kupferoxyd, Weinsäure oder Citronsäure und überschüssigem caustischem oder kohlens. Natron dargestellten Kupferoxydlösung schon in der Kälte alles Kupfer z. Th. als Oxydul, z. Th. als Metall fällt. Auch als die genannten Säuren durch (aus. Torf mit Natronlauge extrahirte) Huminsubstanz ersetzt wurden (welche ebenfalls, aber in geringerem Grade die Fällung des Kupferoxyds durch Alkalien hindert) ergab sich ein ähnliches Resultat; ein großer Theil des Kupferoxyds blieb jedoch in der Lösung, oder wenn Kalkhydrat als Alkali diente, im Niederschlag zurück. Huminsubstanzen wirken für sich auf Kupferoxydsalze nicht ein. Dagegen erhielt Weith auch bei Ausschluss organischer Substanzen aus einer Mischung von schwefels. Kupferoxyd und Eisenoxydul mit Kalkhydrat einen braunen Niederschlag, welcher neben krystallisirtem Gyps Eisen- und Kupferoxyd, Eisen- und Kupferoxydul, und metallisches Kupfer enthielt.

<sup>(1)</sup> Aus Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1866, 167 in Zeitschr. Chem. 1867, 623; Bull. soc. chim. [2] IX, 214.

303

Nach F. Reindel (1) entspricht die Zusammensetzung Basische Kupferozyd. des durch Kalilauge aus einer Lösung von überschüssigem schwefels. Kupferoxyd in der Siedehitze oder auch bei 40° bis 50° gefällten blaugrünen basischen Salzes der Formel 7CuO, 2SO<sub>3</sub> + 7HO. Dasselbe Salz bildet sich, wenn schwefels. Kupferoxydkali anhaltend mit heißem Wasser ausgewaschen wird, sowie bei der Digestion von in der Siedehitze gefälltem Kupferoxyd mit einer Lösung von schwefels. Kupferoxyd; das aus dem salpeters. Salz durch Glühen dargestellte Oxyd bleibt dagegen bei gleicher Behandlung unverändert. Der blaugrüne Niederschlag wird durch kochendes Wasser und durch kochende Lösungen von schwefels. Kupferoxyd nicht angegriffen, von Säuren aber leicht gelöst und von Kali in schwarzes Hydrat, 3 CuO, HO, verwandelt. Er verliert bei 1800 kein Wasser, geht bei 150° in ein hellgrunes Pulver von der Formel 7 CuO, 2 SO<sub>5</sub> + 5 HO über und zersetzt sich bei höherer Temperatur, worauf kochendes Wasser aus dem Rückstand neutrales Salz aufnimmt. Der aus überschüssigem schwefels. Kupferoxyd durch Ammoniak in der Siedehitze gefällte schön blaugrüne Niederschlag hat nach Reindel die For-. mel 6 CuO, 2 SO<sub>3</sub> + 5 HO. Er wird bei 250° noch nicht verändert, in höherer Temperatur aber wie die vorhergehenden zersetzt. Kohlens. Natron fällt unter gleichen Bedingungen ein blass blaugrünes Salz von der Formel 3 CuO, SO<sub>3</sub> + 2 HO. Dieselbe bis 270° beständige Verbindung scheint auch bei anhaltendem Kochen von Zinkoxyd mit einer Lösung von schwefels. Kupferoxyd zu entstehen (2). Aus keinem dieser basischen schwefels. Salze lässt sich durch anhaltendes Glühen die Schwefelsäure voll-

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. C, 1; CII, 204; Zeitschr. Chem. 1867, 288; 1868, 314; Bull. soc. chim. [2] VIII, 36; IX, 211; theilweise Chem. Centr. 1867, 767. — (2) Vgl. über die basischen Sulfate L. Gmelin's Handbuch der Chemie, 4. Aufl., III, 397 ff.; Jahresber. f. 1862, 215; f. 1865, 273.

Kupferoxyd salse.

ständig austreiben. Für das durch Zusatz von Kalilauge zu einer überschüssigen Lösung von Kupferchlorid in der Siedehitze erhaltene blaugrüne basische Salz stellt Reindel die ebenfalls von allen früheren Resultaten (1) abweichende Formel 6 CuO, 2 CuCl + 9 HO auf. bei 250° unter theilweiser Zersetzung und braunrother Färbung 7 Aeq. Wasser und hinterläßt bei stärkerem Erhitzen Für das in gleicher Weise erhaltene reines Kupferoxyd. basisch-salpeters. Salz bestätigt Reindel dagegen die von verschiedenen Forschern aufgestellte Formel 4 CuO, NO5 + 3 HO (2).

Krystallinisches Kupferoxychlorid von der Zusammensetzung und den Eigenschaften des Atakamits (3 CuO, CuCl+ 3HO) stellte H. Debray (3) dar 1) durch mehrstündiges Erhitzen von basisch-salpeters. Kupferoxyd mit einer concentrirten Lösung von Chlornatrium auf 2000 (die übrigen basischen Kupferoxydsalze liefern bei gleicher Behandlung die Verbindung nicht); 2) durch Erhitzen von schwefels. Kupferoxydammoniak mit concentrirter Chlornatriumlösung auf Das Chlornatrium oder Chlorkalium lässt sich zu diesem Zweck nicht durch Chlorammonium ersetzen.

Queckallber. sulfd.

Erwärmt man, nach H. Fleck (4), ein Quecksilber-Queckellber doppelsalz (KCyS<sub>2</sub>, HgCyS<sub>2</sub>; NaCl, HgCl) mit der Lösung einer äquivalenten Menge von unterschwefligs. Natron, so scheidet sich mit dem Eintritt der sauren Reaction schwarzes Quecksilbersulfid ab; wendet man das unterschwefligs. Salz im Ueberschuss an, so tritt das gebildete Schwefelquecksilber als Zinnober auf, so lange die Flüssigkeit neutral bleibt, beim Erwärmen über 60° aber ebenfalls als amorphes Sulfid, sobald die Flüssigkeit saure Reaction an-

<sup>(1)</sup> Vgl. L. Gmelin's Handbuch der Chemie, 4. Aufl., III, 411 ff.; Jahresber. f. 1865, 275. — (2) Vgl. Jahresber. f. 1862, 216; f. 1865, 274. - (3) Bull. soc. chim. [2] VII, 104; Zeitschr. Chem. 1867, 378; Chem. Centr. 1868, 335. — (4) J. pr. Chem. XCIX, 247 (1866); Chem. Centr. 1867, 783; Zeitschr. Chem. 1867, 96.

nimmt. Fleck drückt den Vorgang in der sauren Lö- eneckelbersung I, und in der neutralen II durch folgende Gleichungen aus:

I  $HgCl + NaO, 8_2O_9 = Hg8 + NaCl + 8O_8$ 

II  $HgCl + 2(NaO, S_2O_2) = HgS + NaCl + NaO, S_2O_3$ . Er nimmt an, dass in etwas höherer Temperatur das trithions. Natron der zweiten Gleichung in unterschwefligs. Salz und freie Schwefelsäure zerfalle und diese die Krystallisation des Quecksilbersulfids hindere. Die Bildung des Zinnobers unter den angegebenen Bedingungen erfolgt nicht bei Gegenwart von Strontian-, Kalk- und Magnesiasalzen, sie wird dagegen erleichtert und beschleunigt durch Barytund Zinksalze. Mischt man 1 Aeg. Quecksilberchlorid mit 4 Aeq. unterschwefligs. Natron und 4 Aeq. schwefels. Zinkoxyd in sehr verdünnter Lösung (1/10 Aeq. im Liter) und erwärmt man etwa 60 Stunden auf 45 bis 55°, so werden 3/4 des Quecksilbers als krystallinischer dunkelrother Zinnober aus der neutralen Flüssigkeit, der Rest aber erst in höherer Temperatur als schwarzes Sulfid gefällt. Wendet man statt des Zinksalzes Chlorbaryum an, so scheidet sich mit dem Zinnober auch schwefels. Baryt ab. - Bei der gewöhnlichen Darstellungsweise des Zinnobers auf nassem Wege beruht dagegen die Umwandlung des amorphen Schwefelquecksilbers nur auf seiner successiven Lösung in dem alkalischen Schwefelmetall, woraus es sich krystalli-Diese Umwandlung wird durch unternisch abscheidet. schwefligs. Natron nicht erleichtert, sie erfolgt vielmehr um so langsamer, je mehr unterschwefligs. Salz zugegen ist. Schwarzes Schwefelquecksilber bleibt bei längerer Digestion mit einer Lösung von unterschwefligs. Natron unverändert.

Rieckher (1) besprach die Darstellung des Queck-Queckeilber-Joater. silberjodürs durch Zusammenreiben von Quecksilberjodid

<sup>(1)</sup> N. Jahrb. pr. Pharm. XXVII, 20.

(227 Th.) mit Quecksilber (100 Th.), welche Methode Er für die bessere hält.

Ammoniakalische Quecksliberverbindungen.

F. Weyl (1) hat über die im Jahresbericht für 1864, S. 282 f. angeführten Tetramercurammoniumverbindungen ausführlichere Angaben nebst den analytischen Belegen veröffentlicht. Wir entnehmen Seiner Abhandlung zur Ergänzung des früheren Berichtes noch Folgendes.

Gewässertes Tetramercurammoniumoxyd, N. Hg. + 3 H2O, wird nicht nur durch Ueberleiten von trockenem Ammoniak über amorphes Quecksilberoxyd bei niedriger Temperatur oder rascher durch Einwirkung von Ammoniak unter höherem Druck, nach dem von Weyl beschriebenen Verfahren (2), sondern auch durch mehrstündige Behandlung des Oxyds mit einer alkoholischen Ammoniaklösung und Trocknen der Verbindung in einem Ammoniakstrom bei gewöhnlicher Temperatur erhalten. Das wasserfreie Oxyd, welches aus dem gewässerten durch vorsichtiges Erhitzen auf 100° in einer Atmosphäre von Ammoniak entsteht, bildet sich ferner bei der Einwirkung von flüssigem Ammoniak auf Quecksilberoxyd (in einer gebogenen geschlossenen Röhre, die in ihrem längeren Schenkel mit Ammoniak gesättigtes Chlorsilber, im kürzeren trockenes Quecksilberoxyd enthält) als amorphe dunkelbraune, mit Wasser und Ammoniak durchtränkte und in letzterem unlösliche Substanz; durch Erhitzen im Luftstrom auf 100° wird es trocken und rein erhalten. Weyl unterscheidet hiernach bei der Einwirkung des Ammoniaks auf Quecksilberoxyd zwei Phasen, von welchen die erste der Gleichung 4 HgO  $+2NH_8 = [N_2Hg_4\theta + 3H_2\theta]$ ; die zweite, mit gasförmigem Ammoniak bei 100°, mit flüssigem bei gewöhnlicher Temperatur eintretende der Gleichung [N<sub>2</sub>Hg<sub>4</sub> $\theta + 3$  H<sub>2</sub> $\theta$ ]  $+6 \text{ NH}_8 = \text{N}_2 \text{Hg}_4 \Theta + 3 [(\text{NH}_4)_2 \Theta]$  entspricht. - Durch anhaltendes Erhitzen in Ammoniak wird das Tetramercur-

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. CXXXI, 524; Chem. Centr. 1867, 1031; im Aussug Zeitschr. Chem. 1868, 129. — (2) Jahresber. f. 1864, 168.

ammoniumoxyd verändert und geht in eine höchst explo-Ammoniaka-lisebe Queck-sive Verbindung über, welche sich in Salzsäure unter Zu-alberverbin-dungen. rücklassung von Quecksilberchlorür löst und wahrscheinlich mit der von Plantamour (1) beschriebenen identisch ist. Das vollkommen entwässerte Tetramercurammoniumoxyd explodirt nicht freiwillig, wohl aber durch rasches Erhitzen, Stoß oder leichtes Reiben mit der größten Heftigkeit. Mit vielem fein geriebenem Kupferoxyd gemengt lässt es sich durch langsam gesteigertes Erhitzen ohne Explosion zersetzen. Durch Wasser wird es in derselben Weise wie das Monohydrat verändert, löst sich, wenn es bei Abschluss des Lichtes dargestellt war, klar in Salpetersäure und Salzsäure und wird durch Erhitzen mit Kalilauge oder Chlorkaliumlösung unter Entwickelung von Ammoniak und Bildung von Quecksilberoxyd- oder -chlorid zerlegt. Gegen trockene Kohlensäure verhält es sich indifferent, durch Salzsäuregas wird es rasch unter Bildung von Quecksilberchlorid, Salmiak und Wasser zersetzt.

Die dem Tetramercurammoniumoxyd entsprechenden Haloïdverbindungen lassen sich nicht durch Behandlung desselben mit wässerigen Säuren (da diese das Oxyd zersetzen), und mit alkoholischen Lösungen der Säuren nur im unreinen Zustand erhalten. Unterwirft man Quecksilberchlorid oder -jodid der Behandlung mit verflüssigtem Ammoniak, so entsteht zuerst eine Monomercurammoniumverbindung, welche sich später in Ammoniak wieder löst und nach dem Verdunsten des Ammoniaküberschusses eine Krystallisation liefert, die nach der Gewichtszunahme als Monomercurammoniumverbindung, oder als Tetramercurammoniumverbindung, gemengt mit Ammoniaksalz betrachtet werden kann, gebildet nach der Gleichung 2 HgCl<sub>2</sub> + 4 NH<sub>3</sub> = NHg<sub>2</sub>Cl + 3 NH<sub>4</sub>Cl. Diese Verbindungen lassen sich nicht reinigen. Bessere Besultate werden erhalten,

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. XL, 117.

Ammoniaka: wenn man statt des reinen Quecksilberchlorides, -jodides allberverbin- u. s. w. das Oxychlorid oder Oxyjodid anwendet. chlorid (erhalten durch Erhitzen eines Gemenges von 3 Aeg. Oxyd mit 1 Aeq. Chlorid über 100°) lieferte einen in überschüssigem flüssigem Ammoniak unlöslichen gelben Körper von der Zusammensetzung des Tetramercurammoniumchlorides, nach der Gleichung 3 HgO, HgCl, + 8 NH, = 2 NHg<sub>2</sub>Cl + 3 (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>O. Dieses Chlorid zerfällt auf 300° erhitzt unter Zerstieben in Quecksilberchlorur, Quecksilber und Stickstoff; es ist in kaltem und kochendem Wasser beständig, wird von verdünnter kalter Salzsäure nur schwierig und nach längerem Contact gelöst, durch kalte Kalilauge unter Bildung von Chlorkalium und gelbem explosivem Tetramercurammoniumoxyd, durch kochende Kalilauge oder Chlorkaliumlösung unter Entwickelung von Ammoniak und Bildung von Quecksilberoxyd oder -chlorid zersetzt. Quecksilberoxyjodid (erhalten durch Erhitzen eines Gemenges von 3 Aeg. Quecksilberoxyd und 1 Aeg. Quecksilberiodid bis zum Schmelzen) liefert bei gleicher Behandlung ein braunes nicht explosives Product, welches bei 100° in einem trockenen Luftstrom vom überschüssigen Ammoniak befreit, die Zusammensetzung des Tetramercurammoniumjodides hat und in seinen Eigenschaften dem Chlorid ähnlich ist. Weyl erhielt ferner aus dem Quecksilberoxybromid und -oxycyanid das entsprechende Bromid und Cyanid, von welchen das letztere sich durch seine große Explodirbarkeit auszeichnet, die aber beide noch nicht näher untersucht sind; die Darstellung des Sulfids gelang dagegen nicht. Lässt man statt des flüssigen Ammoniaks das Gas bei erhöhter Temperatur auf Quecksilberchlorid oder -jodid einwirken, so entstehen Quecksilberammoniakverbindungen. Quecksilberoxychlorid und -oxyjodid gehen im Ammoniakstrom in amidirtes Oxychlorid (NH2Hg2Cl, 0=NH2Hg2Cl, 2 HgO) und Oxyjodid (NH2Hg2J, O) über, welche ihrerseits bei der Einwirkung von flüssigem Ammoniak im geschlossenen Rohr in Tetramercurammoniumverbindungen

verwandelt werden: NH<sub>2</sub>Hg<sub>2</sub>Cl,  $\Theta$  + 2 NH<sub>3</sub> = NHg<sub>2</sub>Cl + (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub> $\Theta$ . — Versuche von Weyl, durch Reduction des Tetramercurammoniumoxyds mittelst Wasserstoff, Ammoniak oder Kaliumammonium das Tetramercurammonium zu erhalten, blieben erfolglos.

Silber

Stas (1) hat Seine bei der Darstellung von absolut reinem Silber zum Zweck der Atomgewichtsbestimmung gemachten Erfahrungen ausführlich dargelegt. Er erhielt das reine Metall z. Th. durch Reduction von gereinigtem Chlorsilber nach dem Verfahren von Levol (2) mittelst Kalihydrat und Milchzucker, welche beide von jeder Spur eines Metallgehaltes gereinigt waren, z. Th. nach einer neuen Methode, die in Bezug auf Leichtigkeit und Schnelligkeit der Ausführung und die Reinheit des Productes allen anderen vorzuziehen ist und auf der vollständigen Reduction beruht, welche ammoniakalische Silberlösungen durch ammoniakalisches schwefligs. Kupferoxydul oder durch eine Mischung von schwesligs. Ammoniak mit einem ammoniakalischen Kupferoxydsalz erfahren (durch schwefligs. Alkali ohne Kupfersalz wird aus Silberlösung selbst in der Siedehitze nur die Hälfte des Silbers gefällt). Bei gewöhnlicher Temperatur erfolgt die Reduction langsam unter Fällung von schwarzem, blauem oder grauem Silber, je nach dem Verdünnungsgrade der Lösung, über 60° aber beinahe augenblicklich, unter Abscheidung von grauem bis weißem Metall; es bleibt dabei, so lange die Flüssigkeit sich nicht blau färbt, keine Spur von Silber in Lösung. führung geschieht in folgender Weise. Man löst gemünztes Silber in verdünnter Salpetersäure, verdampft die Lösung sur Trockne, schmilzt die Salzmasse zur Zerstörung des salpeters. Platinoxyds (3), löst sie in ammoniakalischem

<sup>(1)</sup> In der S. 15 angeführten Schrift, S. 32 und 113; Chem. News XV, 16, 50, 85, 111. — (2) L. Gmelin's Handbuch d. Chemie, 5. Aufl., III, 591. — (3) Das französische gemünzte Silber enthält nach Stas kleine Mengen von Eisen und Nickel und Spuren von Kobalt, Platin und Gold.

Bilber

Wasser und verdünnt die durch längere Ruhe geklärte und filtrirte blaue Lösung auf das 50fache ihres Silbergehaltes. Man ermittelt nun, wie viel derselben durch ein bestimmtes zum Sieden erhitztes Volum von neutralem schwefligs. Ammoniak entfärbt wird, mischt die beiden Flüssigkeiten in dem erforderlichen Verhältniss, überlässt sie in einem lustdicht verschlossenen Gefäse 48 Stunden der Ruhe, wobei sich etwa der dritte Theil des Silbers krystallinisch abscheidet und erhitzt alsdann die decantirte dunkelblaue Lösung einige Zeit auf 60 bis 70°, wodurch sie bei hinreichendem Ueberschuss von schwefligs. Ammoniak vollkommen farblos wird (bei Kobalt- oder Nickelgehalt des Silbers aber roth oder blassgrün gefärbt bleibt). Das gefällte Silber wird nach dem Auswaschen mit concentrirtem Ammoniak digerirt (eine kleine Menge Silber geht hierbei in Lösung und bleibt nach dem Verdampfen als schwarzer Spiegel von Stickstoffsilber zurück), ausgewaschen und getrocknet. Um es in compacter Form zu erhalten, wird es mit 5 pC. geglühten bors. Natrons, dem man 1/10 salpeters. Natron zugesetzt hat, geschmolzen und in Formen gegossen, die innen mit einem aus geglühtem und nicht geglühtem Kaolin hergestellten Brei überzogen wurden. Die erkalteten Barren werden dann mit Sand gereinigt, mit reinem Aetzkali geglüht (um den Kaolin zu entfernen) und abgewaschen. Zertheilt man sie mit einem Stahlmeisel in kleinere Stücke, so ist nochmalige Digestion mit concentrirter reiner Salssäure und Abwaschen mit ammoniakalischem und reinem Wasser unerläßlich. Das so dargestellte Silber ist, wenn die Verdunnung der Lösung die angegebene war, bis auf Spuren flüchtiger oder oxydirbarer Beimischungen rein. In einem Tiegel aus gebranntem Marmor schmilzt es im Leuchtgas-Sauerstoffgebläse ohne sich mit Flecken zu bedecken, geräth bei stärkerem Erhitzen in lebhaftes Kochen unter Entwickelung einer blassblauen (oder durch Beimischung von Strontium-, Calcium- oder Lithiumdampf aus der Tiegelmasse purpurfarbenen) Flamme, welche den ge-

Silber.

brannten Kalk dunkelgelb färbt, und verflüchtigt sich zuletzt ohne eine Spur von Rückstand. 50 Grm. solchen Silbers wurden in einer, in zwei aufeinander passenden Stücken von gebranutem Marmor eingeschnittenen Destillirvorrichtung mittelst der Knallgasflamme in 15 Minuten destillirt (allerdings nicht ohne großen Verlust). Ein ganz eben so reines Silber liefert nach Stas die von Millon und Commaille (1) beschriebene Reduction durch eine ammoniakalische Lösung von Kupferchlorür, wenn diese Lösung eisenfrei ist. Mit käuflichem Kupfer bereitete Lösung enthält aber immer Eisenoxydul und giebt daher einen eisenoxydlaltigen Silberniederschlag, aus welchem sich das Eisenoxyd nicht auf eine einfache Weise abscheiden läßt.

Stas hat das nach verschiedenen Methoden dargestellte metallische Silber nach dem volumetrischen Verfahren und unter Anwendung vieler neuen Vorsichtsmaßregeln, bezüglich deren auf die Abhandlung zu verweisen ist, analysirt. 10 Grm. des destillirten, durch Eingießen in Wasser gekörnten Silbers erforderten zur Fällung aus salpeters. Lösung 5,420 Grm. Chlornatrium. Den Titre dieses Metalls, welches Stas als das typische und absolut reine hetrachtet = 100 gesetzt, ergaben sich für das nicht destillirte die folgenden Werthe:

| L   | Silber aus Cyansilberammonium electrolytisch abge-<br>schieden, im Kalktiegel durch das Knallgasgebläse |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | geschmolzen und in Wasser gegossen, in drei Ver-                                                        |              |
|     | suchen                                                                                                  | 9,997-99,999 |
| П.  | Silber aus Chlorsilber durch Milchsucker und Aetz-                                                      |              |
|     | kali reducirt, mit bors. und salpeters. Natron ge-                                                      |              |
|     | schmolzen                                                                                               | 99,995       |
| Ш.  | Dasselbe, nach dem Schmelzen im Knallgasgebläse                                                         |              |
|     | und Eingießen in Wasser                                                                                 | 99,999       |
| IV. | Silber aus Chlorsilber, durch Schmelzen mit kohlens.                                                    |              |
|     | Natron und Salpeter                                                                                     | 99,995       |
| V.  | Silber aus ammoniakalischem salpeters. Silber durch                                                     |              |
|     | Milchzucker und Aetzkali reducirt*), mit bors. und                                                      |              |
|     | salpeters. Natron geschmolzen                                                                           | 99,994       |
|     | *) Jahrembericht f. 1856, 800; t. 1862, 226.                                                            |              |

(1) Jahresber. f. 1868, 288.

| VI.  | Silber aus ammoniakalischem salpeters. Silber durch         |
|------|-------------------------------------------------------------|
|      | schwefligs. Kupferoxydul - Ammoniak reducirt, im            |
|      | Knallgasgebläse geschmolzen und in Wasser ge-               |
|      | gossen                                                      |
| VII. | a) Silber aus Chlorsilber durch Reduction mit Kreide        |
|      | und Kohle (Gay-Lussac's Methode) *) 99,975                  |
|      | b) dasselbe, nochmals ebenso behandelt 99,984               |
|      | c) dasselbe, nach einer dritten gleichen Schmelzung 99,991. |
|      | e) L. Gmelin's Handbuch der Chemie. 4. Aufl., III, 593.     |

Die Gay-Lussac'sche Methode betrachtet Stas als ungenügend. Aber auch bei allen übrigen Verfahrungsweisen ist schließliches Erhitzen des Metalls im Kalktiegel bis zum Kochen nothwendig.

Unterchlorigs. und

Absolut reines chlors. Silberoxyd stellte Stas (1) (da chlors. Bilber. dasselbe durch Auflösen von Silberoxyd in Chlorsäure, die aus chlors. Baryt durch Schwefelsäure abgeschieden ist, nicht rein erhalten wird, vgl. S. 162) zum Zwecke Seiner Untersuchungen über Atomgewichte durch Zersetzung des unterchlorigs. Silberoxyds dar, über dessen Bildungsweise und Verhalten Er Folgendes angiebt. Leitet man überschüssiges Chlor in Silberoxyd oder kohlens. Silberoxyd die in Wasser suspendirt sind, so geht das Silber in Chlorsilber über und das Wasser enthält außer dem überschüssigen Chlor nur unterchlorige Säure, ohne eine Spur von Chlorsäure oder Ueberchlorsäure. Wendet man dagegen das Silberoxyd im Ueberschuss an, und schüttelt man die Flüssigkeit während des Einleitens und nach demselben anhaltend, so entsteht zwar zuerst ebenfalls Chlorsilber und unterchlorige Säure, die letztere wird aber von dem Silberoxyd allmälig gebunden, so dass zuletzt keine freie (am Geruch erkennbare) unterchlorige Säure mehr vorhanden Das sehr lösliche unterchlorigs. Silber (von welchem ein kleiner Theil auf dem Silberoxyd oder kohlens. Silber condensirt wird und diesen hartnäckig anhaftet) bleibt unzersetzt und die Lösung bewahrt daher ihre Durchsichtig-

<sup>(1)</sup> In der S. 15 angeführten Schrift, S. 90; Chem. News XVI, 79.

keit und ihr Bleichvermögen, so lange sie mit dem überehlerign. und
schüssigen Silberoxyd geschüttelt wird; in der Ruhe zerehlern. Silberoxyd wird geschützelt. Silberoxyd geschützelt.

Diese Vorgänge lassen sich durch die folgenden Gleichungen ausdrücken:

I. 
$$3Ag_3\Theta + 12Cl + 3H_2\Theta = 6AgCl + 6HCl\Theta$$
  
II.  $6HCl\Theta + 3Ag_3\Theta = 6AgCl\Theta + 3H_2\Theta$   
III.  $6AgCl\Theta = 4AgCl + 2AgCl\Theta_3$ 

Das Verfahren zur Darstellung des reinen chlors. Silbers ist demnach folgendes. Man leitet in ausgewaschenes und in Wasser suspendirtes Silbéroxyd oder kohlens. Silber einen langsamen Strom von Chlor (1), gießt die Flüssigkeit, in welche zuerst der nie fehlende Alkaligehalt des gefällten Silberoxyds als unterchlorigs. Salz übergeht, nach einiger Zeit ab, und zwar so oft, bis in dem Abdampfrückstand kein Alkali mehr nachweisbar ist, wascht den Silberniederschlag sorgfältig aus, behandelt ihn nun in Wasser zertheilt unter Umschütteln aufs Neue mit Chlorgas, bis der größte Theil des Silberoxyds an der Umsetzung Theil genommen hat und schüttelt die Mischung alsdann bis zum Verschwinden des Geruchs. Man gießt nun die klare Flüssigkeit ab, um sie in der Ruhe (am Besten bei 60°) der Zersetzung zu überlassen und verdampft die Lösung des chlors. Silbers im Wasserbade. Das Salz bleibt als weißes Pulver zurück, das sich weder in trockener noch in feuchter Luft verändert (2). Hygroscopische Beschaffenheit deutet auf Gehalt an überchlors. Silber.

<sup>(1)</sup> Der sur Entwickelung des Chlors dienende Braunstein muß sur Beseitigung der Stickstoffverbindungen, die er immer enthält, mit kochender verdünnter Schwefelsäure behandelt und mit Wasser ausgewaschen sein. — (2) Stas macht noch (S. 115 der angeführten Schrift) darauf aufmerksam, daß viele Silbersalse (das chlors., broms., jods. und selbet des salpeters. Silber) im luftleeren Raum (bei einer Tension von 0,5 MM.)

Gold. Goldehlorid salze desselben.

Das krystallisirte salzs. Goldchlorid (durch Verdunsten und Doppel der salzs. Lösung über Kalk und Schwefelsäure erhalten) fand R. Weber (1) nach der Formel AuCla, HCl+6HO zusammengesetzt. Krystallisirtes Natriumgoldchlorid enthält nach demselben Chemiker nicht, wie die früheren Analysen (2) ergaben, vier, sondern wie das Kalidoppelsals fünf Aeq. Wasser. Es hat die Formel NaCl, AuCls + 5 HO (gefunden Au 48,33 bis 48,67 pC.; Chlor des Goldchlorides 26,14 bis 26,21 pC.; berechnet Au 48,34 pC.; Ol 26,14 pC.) (3).

> L. Darmstädter (4) fand dagegen auch für das Kaliumgoldchlorid die Formel KCl, AuCls + 4 HO. Es krystallisirt in dünnen sechsseitigen Tafeln des rhombischen Systems von der Combination  $\infty P \cdot \infty P \infty \cdot 0P$ , mit der Neigung von  $\infty P : \infty P = 98^{\circ}20^{\circ}$ . — Das Ammoniumgoldchlorid, welches in ähnlichen Formen krystallisirt ( $\infty P : \infty P$ 126°18'), ist nach Demselben NH<sub>4</sub>Cl, AuCl<sub>5</sub> + 6HO.

Platin-

W. v. Schneider (5) machte Mittheilung über die Darstellung Abscheidung des reinen Platins und Iridiums. Platinchloreinen zu- rid wird in der wässerigen Lösung durch überschüssiges Natronhydrat selbst bei anhaltendem Kochen nicht oder

> durch die Einwirkung spurweise vorhandener organischer Substanzen, insbesondere durch die Zersetzungsproducte des Fettes, womit der Rand der Glocke bestrichen wird, in kurzer Zeit verändert werden, und empfiehlt das Trocknen derselben in Trockenröhren in einem Luftstrom vorzunehmen, der vorher durch Ueberleiten über glühendes Kupferoxyd von allen organischen Substanzen befreit wurde. - (1) Pogg. Ann. CXXXI, 445; Berl. Acad. Ber. 1867, 79; J. pr. Chem. CI, 45; im Auszug Zeitschr. Chem. 1867, 382; Chem. Centr. 1867, 331; Instit. 1867, 277; Bull. soc. chim. [2] VIII, 177; N. Arch. ph. nat. XXX, 182. — (2) L. Gmelin's Handbuch der Chemie, 4. Aufl., III, 681. — (8) Zur Bestimmung des Chlors im Goldchlorid wurde das Sals in einer gebogenen Röhre erhitzt, die entwickelten flüchtigen Producte in Ammoniak geleitet und diese Lösung nach dem Ansäuern mit salpeters. Silber gefällt. Vgl. Jahresber. f. 1861, 142; f. 1863, 157. — (4) Ann. Ch. Pharm. Suppl. V, 127; Zeitschr. Chem. 1867, 608; Chem. Centr. 1868, 48. — (5) Ann. Ch. Pharm. Suppl. V, 261; Zeitschr. Chem. 1868, 183.

815

nur in unerheblicher Menge zu Chlortir reducirt; die Chloride der übrigen Platinmetalle gehen bei derselben Behandlung mehr oder weniger leicht unter Bildung von Chlornatrium und unterchlorigs. Salz in niedere, durch Chlorammonium nicht fällbare Chlorverbindungen über. Auf Grund dieses Verhaltens empfiehlt v. Schneider das folgende Verfahren zur Trennung des Platins von den verwandten Metallen. Man erschöpft das Platinerz durch Königswasser, entfernt die Salpetersäure durch Verdampfen, versetzt den Auszug mit sehr überschüssiger kalifreier Natronlauge und erhitzt die Mischung zum Sieden, das man so lange unterhält, bis auch ein kleiner Theil des Platinchlorids in Chlorür übergegangen ist. Zuletzt zerstört man das unterchlorigs. Natron durch Zusatz von etwas Alkohol, löst den Niederschlag durch Salzsäure wieder auf, filtrirt die Lösung wenn nöthig und versetzt sie mit einer heiß gesättigten Salmiaklösung, wodurch, wenn die angegebenen Bedingungen eingehalten waren, nur das Platin als hellgelbes Ammoniakdoppelsalz gefällt wird; bei ungenügendem Ueberschuss von Natronlauge sind dem Platindoppelsalz andere Platinmetalle beigemischt, welche nach der Auflösung des daraus bereiteten Platinschwamms zurtickbleiben. der Lösung enthaltenen Metalle fällt man in der Siedehitze durch ein eingestelltes Kupferblech, entzieht dem ausgeschiedenen gewaschenen Metallpulver das Palladium durch Erhitzen mit Salpetersäure und setzt den noch platinhaltigen Rückstand bei der nächsten Verarbeitung von Platinerz zu. - Auch die von Döbereiner angegebene Methode zur Reinigung der Platinlösung lässt sich auf dasselbe Princip zurückführen, da die Platinmetalle aus ihrer Lösung durch Kalkhydrat im Dunkeln keineswegs als Oxyde gefällt, sondern vielmehr zu niedrigeren Chloriden reducirt und dann nicht mehr durch Salmiak gefällt werden. Einerseits ist aber diese Wirkung des Kalks so unvollständig, das das nach diesem Verfahren dargestellte russische Platin mit erheblichen Mengen der anderen Platinmetalle ver-

unreinigt ist, und andererseits werden, entgegen der vertellung breiteten Annahme, gerade das Platin und Palladium wenigstens theilweise gefällt, wie die folgenden Analysen zeigen. v. Schneider fand für eine russische Platinmunze I, und für Platinschwamm der russischen Münze (erhalten durch Verdampfen der rohen Platinlösung nach der Behandlung mit Kalkhydrat, Glühen und Auslaugen) II, die folgende Zusammensetzung:

|                         | I                 | II     |
|-------------------------|-------------------|--------|
| Platin                  | 93,8 <del>4</del> | 81,01  |
| Palladium               | 0,42              | _      |
| Rhodiumhaltiges Iridium | 4,21              | 17,85  |
| Eisen                   | 1,26              | 0,44   |
| Kupfer                  | 0,45              | -      |
| Sand und Tiegelmasse    | -                 | 0,47*) |
|                         | 100,18            | 99,77  |

<sup>\*)</sup> Blieb bei dem Auflösen des Platinschwamms in geschmolzenem chemisch reinem Zink

Den Kalkniederschlag, welcher bei der erwähnten Behandlung der Platinlösung erhalten wird, fand E. Scheitz unter Bunsen's Leitung in 100 Th. bestehend aus:

| CaO, SO <sub>2</sub> | CaO  | MgO              | $Fe_2O_2$        | $\mathbf{Fe_2Cl_2}$ | $Cr_2O_2$ | Al <sub>2</sub> O <sub>2</sub> |
|----------------------|------|------------------|------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|
| 48,09                | 8,24 | 0,89             | 21,42            | 7,14                | 1,41      | 0,79                           |
|                      |      |                  |                  | CO. und             | но н      |                                |
| SiO <sub>s</sub>     | CuO  | PtO <sub>2</sub> | PdO <sub>2</sub> | aus der Differenz   |           |                                |
| 0,59                 | 9,58 | 8,86             | 1,95             | 6,04                |           |                                |

Die Döbereiner'sche Methode entspricht daher keineswegs ihrem Zweck; v. Schneider deutet an, wie sich das von Ihm beschriebene Verhalten zur Gewinnung des Platins im Großen würde anwenden lassen.

Zur Darstellung des reinen Iridiums unterwirft derselbe Chemiker die wässerige Lösung des unreinen Kalium-Iridiumchlorides, auf Grund der von Bunsen gemachten Beobachtung, dass das Iridium aus der wässerigen Lösung seines Bichlorides viel schwieriger regulinisch abgeschieden wird als die übrigen Platinmetalle, der fractionirten Reduction Das Verfahren ist folgendes. durch Wasserstoff. bringt den bei der Behandlung des Platinerzes mit Königswasser gebliebenen Rückstand zur Aufschließung durch

Chlor mit Kochsalz gemengt in einen Tiegel, in welchen das Phittumetalle.
Chlor durch eine thönerne Tabakspfeife, deren Kopf mit der derstellen im der derstellen im Oeffnung den Boden berührt, zugeleitet wird. Der mit Gyps reinen stat suflutirte Tiegeldeckel ist mit Einschnitten versehen, durch welche diese Zuleitungsröhre, sowie eine zweite oberhalb der Mischung mündende Thonpfeife, welche als Ableitungsröhre dient, gesteckt und darin eingekittet sind. hitzt den Tiegel während des Zuleitens von Chlor nur zur beginnenden Glühhitze (weil nur bei dieser Temperatur ein möglichst vollständiger Aufschluss erfolgt) und leitet das entweichende Chlor mit den Chlorosmiumdämpfen in einen zur Hälfte mit Alkohol gefüllten Kolben, mit der Vorsicht, die Röhre nicht in den Alkohol tauchen zu lassen. Nach Beendigung der Einwirkung zerreibt man die Mischung, welche bei gelungener Operation braun und bröcklich ist, mit der kleinsten Menge heißen Wassers, laugt auf einem Extractionsfilter aus, leitet in die Lösung nochmals Chlorgas und schüttelt sie dann unter Zusatz von etwas Salzsäure mit pulverigem Chlorkalium bis zur Sättigung. Der so erhaltene Niederschlag wird zuerst mit Wasser, dann mit gesättigter Chlorkaliumlösung auf einem Extractionsfilter ausgewaschen und besteht nun aus den ziemlich reinen Kaliumdoppelchloriden des Platins, Iridiums und Rutheniums; die Lösung, welche einen kleinen Theil des Iridiums nebst fast allem Rhodium und den übrigen Metallen des Platinerzes enthält, kann zur Darstellung des Rhodiums dienen. Der Niederschlag wird nun in so viel kochendem Wasser gelöst, dass sich in der Kälte kein Doppelsalz mehr ausscheidet, die Lösung durch Kochen von Luft befreit und in einem mit Kohlensäure gefüllten Kolben von mindestens der doppelten Capacität gebracht. Man verschliesst denselben mit einem 3fach durchbohrten Caoutchoucpfropf, durch welchen 1) eine mit cinem Döbereiner'schen Wasserstoffapparat verbundene Zuleitungsröhre, die unmittelbar unter dem Pfropf mündet, 2) eine Ableitungsröhre, die bis über den Spiegel der Flüs-

sigkeit reicht und 3) eine (zum Entnehmen kleiner Proben Darstellung bestimmte) etwas weitere, in die Flüssigkeit tauchende offene Röhre eingesetzt sind, erwärmt die Flüssigkeit im Wasserbad auf 40 bis 60° und läßt nun den Wasserstoff aus dem Apparat sutreten, während das Ableitungsrohr durch Wasser gesperrt ist. Nach 2- bis 5 stündiger Einwirkung des Wasserstoffs beginnt die Abscheidung der leichter reducirbaren Metalle z. Th. in Dendriten an der Oberfläche der Flüssigkeit, z. Th. als Spiegelbeleg an der Gefässwandung; sie erfordert mehrere Tage zu ihrer Beendigung, die sich daran erkennen lässt, dass die gemischte Flüssigkeit eine olivengrüne Farbe annimmt, durch Kalihydrat entfärbt wird und sich dann erst nach längerer Zeit bläut oder trübt (bei Gegenwart von Eisen entsteht durch Kalihydrat eine geringe Fällung, die sich aber bei der Prüfung durch Flammenreaction frei von Platinmetallen zeigt). Man verdrängt nun den Wasserstoff aus dem Kolben durch Kohlensäure (beim Oeffnen erfolgen sonst durch die Einwirkung der Metalle auf das entstandene Knallgas heftige Explosionen), filtrirt die Lösung, die jetzt noch den größten Theil des Iridiums als Sesquichlorid enthält und unterwirft sie mit denselben Vorsichtsmaßregeln einer fortgesetzten gleichen Behandlung, wodurch das Iridium in großen, auf der oberen Fläche metallglänzenden spröden Blättern oder dendritischen Massen erhalten wird. - Zur Gewinnung des Osmiums aus dem vorgeschlagenen Alkohol verdampft man denselben mit einem Ueberschuss von Ammoniak, löst wieder in Wasser und filtrirt, verdampft abermals zur Trockne und sublimirt den rückständigen Salmiak in einem weiten Glasrohr im Wasserstoffstrom; das metallische Osmium bleibt dann in traubig aufgeblähten Massen zurück.

> Unreines, in der Petersburger Münze im Großen dargestelltes Iridium fand v. Schneider bestehend aus:

Ir mit CaO NaCl Sand Summe Rh u. Ru Pd Fe SiO, Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 0.81 3,55 3,04 0,55 4,70 14,12 1,18 0,87

Bei dem Verdampfen einer durch Erhitzen mit Salzsäure von Salpetersäure befreiten Lösung von Platinchlorid
säure von Salpetersäure befreiten Lösung von Platinchlorid
im Exsiccator über Schwefelsäure und Kalk bilden sich
nach R. Weber(1) prismatische, braunrothe, sehr zersließsliche Krystalle von salzs. Platinchlorid, deren Zusammensetzung der Formel PtCl<sub>2</sub>, HCl + 6 HO entspricht. Die
Abscheidung der Salzsäure und des Wassers aus dieser
Verbindung erfolgt durch bloßes Erhitzen ohne Wasserzusatz nur schwierig und erst nahe bei der Temperatur,
bei welcher das Platinchlorid theilweise zu Chlorür reducirt wird (2).

R. Weber (3) hat ferner die Beobachtung gemacht, daß rauchende Salpetersäure aus nicht sehr sauren Lösungen von Platinchlorid den größten Theil des Platins in der Form eines gelben, in Salpetersäure nicht erheblich löslichen Niederschlages abscheidet, welcher auf einem Trichter mit Asbestpfropf gesammelt und auf einer porösen Unterlage über Schwefelsäure getrocknet, ein braungelbes zerfliefsliches Pulver bildet und in Wasser unter Entwickelung von Stickoxyd löslich ist, von Kalilauge aber ohne Gasentwickelung unter Bildung von Salpetersäure zersetzt wird. Weber drückt die Zusammensetzung desselben durch die Formel PtCl<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>Cl + HO aus. Vielleicht ist die von Boyé und Rogers (4) durch Verdampfen des Platinchlorids mit Königswasser erhaltene Verbindung, für welche diese die Formel 5 [PtCl<sub>2</sub>, HCl] + 2 NO<sub>2</sub> + 10 HO aufstellten, damit identisch.

C. Birnbaum (5) machte Mittheilung über die Ver-

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. CXXXI, 443; Berl. Acad. Ber. 1867, 77; J. pr. Chem. CI, 42; im Auszug Zeitschr. Chem. 1867, 382; Chem. Centr. 1867, 329; Bull. soc. chim. [2] VIII, 177; Instit. 1867, 277; N. Arch. ph. inst. XXX, 182. — (2) Chlormagnesium, Chloraluminium und Zinn-chlorid lieferten bei dem Verdunsten mit Salzsäure keine saks. Verbindung. — (3) Pogg. Ann. CXXXI, 441 und an den unter (1) angeführten Stellen. — (4) J. pr. Chem. XXVI, 150; Handwörterbuch der Chemie, 1. Aufl., VI, 578. — (5) Zeitschr. Chem. 1867, 520; Bull. soc. chim. [2] VIII, 416.

Platinehlerid bindungen des Platinchlerids mit schwerlöslichen Chlermedungen des-tallen. Chlorblei wird von einer concentrirten, möglichst neutralen Lösung von Platinchlorid besonders in der Wärme leicht aufgenommen; die Lösung liefert durch Verdunsten Bleiplatinchlorid, PbPtCl<sub>6</sub> + 4 H<sub>2</sub>O, in orangerothen, scheinbar würfelförmigen Krystallen, die über Schwefelsäure verwittern, an der Luft zerfließen und sowohl in Wasser als in Alkohol leicht löslich sind. Auch Chlorsilber ist in concentrirten Lösungen von Platinchlorid in reichlicher Menge löslich, krystallisirt aber daraus unverändert. neutrale, mit vielem Ammoniak versetzte Lösung von Platinchlorid giebt dagegen, wenn sie sogleich nach der Mischung (so lange sie noch Platinchlorid-Ammoniak enthält) mit einer ammoniakalischen Lösung von Silber versetzt wird, einen körnigen mikrokrystallinischen Niederschlag, der über Schwefelsäure getrocknet die der Formel Ag2PtCl6, 2NH3 + H2O entsprechende Zusammensetzung hat. Dieses Silber - Platinchlorid - Ammoniak schwärzt sich langsam am Licht, verliert bei 100° seinen Wassergehalt und hinterläßt in höherer Temperatur Platin und Chlorsilber. In Wasser ist es unlöslich. Durch Kalilauge wird das Ammoniak schon in der Kälte vollständig ausgetrieben, durch eine Lösung von kohlens. Natron in der Siedehitze alles Silber und ein Theil des Platins als schmutziggelber Niederschlag gefällt, der größere Theil des letzteren aber mit gelber Farbe gelöst; aus dieser Lösung ist das Platin nach dem Ansäuern mit Salzsäure als Platinsalmiak fällbar. Dieses Verhalten beweist, dass das Salz nicht als Doppelsalz einer Platinbase zu betrachten ist. Aus der klaren gelben Flüssigkeit, woraus sich die körnigen Krystalle abschieden, setzt sich allmälig ein weißer Niederschlag ab, der wahrscheinlich eine solche Verbindung ist. - Quecksilberchlortir wird durch Platinchlorid unter Abscheidung von Quecksilber zersetzt; die Lösung liefert durch Verdampfen zuerst Krystalle von Quecksilberchlorid und zuletzt eine

dunkelbraune, nicht krystallinische zerfliessliche Masse, aus welcher keine bestimmte Verbindung erhalten wurde.

P. F. Cleve (1) ist bei Untersuchungen über die Be-lische Platinziehungen zwischen den Salzen der ersten Reiset'schen und der Gros'schen Base, und über die Constitution dieser Basen zu dem Resultat gekommen, dass in beiden dasselbe Radical anzunehmen ist. Das Oxyd von Reiset's erster Base (Diplatosamin nach Gerhardt) ist Pt<sub>2</sub>(NH<sub>8</sub>)<sub>4</sub>O<sub>2</sub>, das in den Gros'schen Salzen Pt<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>O<sub>4</sub> (entsprechend Gerhardt's Diplatinamin). Das erstere lässt sich als Platinamid-Ammoniumoxyd Pt<sub>2</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub> 2 NH<sub>4</sub>O betrachten, in welchem die basischen Eigenschaften von dem Ammonium abhängen, das Oxyd der Gros'schen Salze als O<sub>2</sub>Pt<sub>2</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub> 2NH<sub>4</sub>O, in welcher Gruppirung auch der Paarling mit chemischer Function auftritt (2).

Salze der ersten Reiset'schen Base. Cleve legt den von Ihm untersuchten Salzen die folgenden Formeln bei :

```
Pt., 4NH., Cl. + 2HO.
 1) Chlorür
 2) Grünes Salz von | Pt<sub>2</sub>, 4NH<sub>3</sub>, Cl<sub>2</sub> + 2 PtCl.
       Magnus
                                 Pt_2, 4NH_3, Br_2 + 3HO.
 3) Bromür
 4) Neutrales Sulfat
                                 Pt<sub>2</sub>, 4 NH<sub>3</sub>, O<sub>2</sub>, 2 SO<sub>3</sub>.
                                Pt_2, 4NH_3, O_2, 2SO_3 + 4[Pt_2, 4NH_3, O_3, 4SO_3, 2HO] + 8HO.
                             2[Pt_2, 4NH_3, O_3, 28O_3] + [Pt_2, 4NH_3, O_3, 48O_3, 2HO] + 2HO.
 6) Nitrat
                                Pt<sub>2</sub>, 4 NH<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, 2 NO<sub>5</sub>.
                                 Pt2, 4 NH2, O2, 2 CrO2.
 7) Chromat
 8) Sulfit
                             8 [Pt_2, 4NH_3, O_2, 2SO_3] + 2 [PtO, SO_2] + 4HO.
 9) Phosphat
                             2[Pt_2, 4NH_3, O_2, HOPO_5] + 5HO.
10) Essigs. Salz
                                Pt_2, 4NH_2, O_2, 2C_4H_2O_2 + 2HO.
11) Benzoës. Salz
                                Pt<sub>2</sub>, 4NH<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, 2C<sub>14</sub>H<sub>5</sub>O<sub>2</sub>.
12) Pikrins. Salz
                                 Pt_2, 4 NH_2, O_2, 2 C_{12}H_2(NO_4)_2O_4
```

(1) Bull. soc. chim. [2] VII, 12; Zeitschr. Chem. 1867, 228; Chem. Centr. 1867, 945; die ausführliche Abhandlung findet sich in Acta societatis scientiarum Upsaliensis, 1866; das auf die Brom- und Jodverbindungen der Gros'schen Base Bezügliche auch J. pr. Chem. C, 22, im Auszug aus Oefvers. af Acad. Förhandlingar XXII, 487. — (2) Vgl. besäglich der bisherigen Ansichten über die Constitution dieser Basen besonders Jahresber. f. 1856, 418.

Ammoniaka-lische Platin-13 (s. Neutr, weins. Salz Pt<sub>2</sub>, 4NH<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>,  $C_6H_4O_{10} + 2HO$ . b. Saures , Pt<sub>2</sub>, 4NH<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, 2HO, 2 $C_6H_4O_{10}$ . (a. Neutr. oxals. Salz Ptg, 4NHg, O2, C4O6. 14) b. Saures , , Pt<sub>2</sub>, 4NH<sub>3</sub>, O<sub>2</sub>, 2HO, 2C<sub>4</sub>O<sub>6</sub>.

Die von Reiset beschriebenen beiden Platinchloriddoppelsalze des Chlorids Seiner ersten Base enthalten nach Cleve kein Platinchlorid. Das rothbraune Doppelsalz (nach Reiset = Pt, 2 NH<sub>3</sub>, Cl + PtCl<sub>2</sub>) wird durch salpeters. Silber unter Fällung von Chlorsilber, mit welchem Platinchlorür verbunden bleibt, zersetzt; zugleich entsteht ein schwerlösliches Salz, welches das Raewsky'sche Salz (Monochlorobiazotat der folgenden Reihe) zu sein scheint. Cleve drückt daher die Zusammensetzung des Doppelsalzes durch die Formel Pt<sub>2</sub>, 4 NH<sub>3</sub>, Cl<sub>4</sub>+2 PtCl aus, nach welcher es den Salzen der Gros'schen Base zuzurechnen ist. Das grüne Doppelchlorid (nach Reiset 2(Pt, 2NHs, Cl + PtCl<sub>2</sub>) ist dagegen, wenn es aus verdünnten siedenden Lösungen gefällt wird, mit dem Salz von Magnus identisch; die Mutterlauge und Waschwasser scheiden in diesem Fall ein krystallinisches weißes Pulver (wahrscheinlich das Chlortir der Gros'schen Base) ab. In dem mit sehr concentrirten Lösungen dargestellten Niederschlag, der die von Reiset angegebene Zusammensetzung hat, bleiben beide gemengt.

Das Magnus'sche grüne Salz stellte Cleve dar durch Fällen einer kochenden Lösung von Platinchlorür mit überschüssigem Ammoniak und reinigte es durch Kochen mit Ammoniak und dann mit Salzsäure. Trägt man das so gereinigte Salz in eine Lösung von salpeters. Silber ein und erhitzt zum Sieden, so entsteht ein rother käsiger Niederschlag, der durch Salzsäure unter Abscheidung von Chorsilber und Bildung einer rothen Lösung von Platinchlorür zerlegt wird. Die Flüssigkeit, woraus dieser Niederschlag sich abgeschieden hatte, liefert durch Verdunstung und Abkühlung ein salpeters. Salz der Reiset'schen Base; das Salz von Magnus ist daher ein Doppelsalz des Chlorürs dieser Base mit Platinchlorur. Das Bromur wird durch

Zersetzung des schwefels. Salzes mit Brombaryum erhalten. Ammoniaka-Es krystallisirt in farblosen flachen Prismen, verliert bei 100° sein Krystallwasser und löst sich leicht in Wasser. Schwefels. Salze. Lässt man nach der Methode von Peyrone (1) Schwefelsäure auf das Chlorür einwirken, so erhält man das in Schuppen krystallisirende saure Salz [5 a], welches sich beim Auflösen in Wasser zersetzt und daher nicht durch Umkrystallisiren gereinigt werden kann (die oben gegebene Formel ist aus diesem Grunde unsicher). kochendem Wasser unter Zusatz von Ammoniak gelöst, liefert es nach dem Erkalten schwer lösliche Krystalle des neutralen Salzes [4]. Das letztere verbindet sich mit Brom und Jod zu Salzen, welche denen der Gros'schen Base entsprechen. Durch salpetrige Säure wird es in ein indigblaues Salz (2) von der Formel Pt., 4NHs, O4, 2NOs, 2NOs verwandelt (vgl. S. 327). Das zweite saure Salz [5 b] wurde zufällig bei dem Versuch, den Alaun der Reiset'schen Base darzustellen, erhalten; es krystallisirt in farblosen Prismen. Das salpeters. Sals verbindet sich direct mit Chlor, Brom und Jod zu Salzen der Gros'schen Reihe; durch Behandlung mit Salpetersäure geht es in das basisch-salpeters. Salz, Pt<sub>2</sub>, 4 NH<sub>3</sub>, O<sub>4</sub>, 3 NO<sub>5</sub> + HO, der Gros'schen Base über. Untersalpetersäure scheidet aus seiner Lösung einen in indigblauen Nadeln krystallisirten Körper, wahrscheinlich die bei dem schwefels. Salz angeführte Verbindung ab. Das chroms. Sals wird aus der Lösung des Chloritrs durch neutrales chroms. Kali als fast unlösliches citrongelbes Pulver gefällt. Das schwefligs. Sals scheidet sich bei dem Vermischen concentrirter Lösungen des Chlortirs und sauren schwefligs. Natrons in farblosen Nadeln von der Zusammensetzung 2[PtO, SO<sub>2</sub>] 3NH<sub>8</sub> + HO ab. Es ist in Salzsäure löslich und diese Lösung giebt mit Platinchloritr einen grünen Niederschlag, auf welches Verhalten

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LI, 17. - (2) Vgl. auch Jahresber. f. 1866, 278.

Ammoniaka-lische Platin. Cleve die unter [8] gegebene Formel stützt. Das phosphors. orbindun Sals wird durch Doppelzersetzung aus dem Chlorür durch phosphors. Ammoniak erhalten und durch Alkohol gefällt; es ist leicht löslich in Wasser und krystallisirt daraus in farblosen abgeplatteten Prismen. Mit phosphors. Ammoniak scheint es sich zu verbinden. Mit Brom behandelt liefert es drei Salze: das Bromür, Pt2, 4NH8, Br4; neutrales einfach gebromtes phosphors. Salz, Pt2, 4NH3, BrO3, PO5 + 4 HO und saures zweifach-gebromtes phosphors. Salz, Pt2, 4 NH3, Br<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 4HO, 2PO<sub>5</sub> + 4HO, nach ihrer Zusammensetzung sämmtlich der Gros'schen Reihe angehörend. farblosen flachen Prismen krystallisirende, leicht lösliche essigs. Sals wird durch Doppelzersetzung aus dem Chlorür und essigs. Silber erhalten; das dünne Blättchen bildende benzoës. Salz eben so aus dem Chlorür durch Zusatz von benzoës. Ammoniak und das sehr schwer lösliche goldgelbe pikrins. Sals durch Zusatz von Pikrinsäure. das neutrale weins. Salz entsteht bei dem Vermischen des Chlorurs mit weins. Ammoniak, das saure auf Zusatz von Weinsäure. Beide sind krystallisirbar; das neutrale Salz ist leicht löslich, die feinen Nadeln des sauren Salzes nur in kochendem Wasser. In derselben Weise werden die in farblosen Nadeln krystallisirenden oxals. Salze erhalten.

> Von den Salzen der Base von Gros untersuchte Cleve die folgenden. 1) Das Bromür, Pt2, 4 NH2, Br4, wird aus der Lösung des neutralen bibromsalpeters. Salzes durch Bromammonium als schwer lösliches orangegelbes krystallinisches Pulver gefällt. Mit einer Lösung von salpeters. Silber gekocht bildet es einen Niederschlag von Bromsilber, und aus dem erkaltenden Filtrat scheiden sich gelbe schwerlösliche Krystalle, wahrscheinlich des einfach-gebromten basisch-salpeters. Salzes aus. 2) Ein Doppelsals des Chlorürs mit Platinchlorür, Pt2, 4 NH2, Cl4 + 2 PtCl, bildet sich, wenn das bichlorsalpeters. Salz in Lösung mit Platinchlorür-Chlorkalium, oder das Chlorür der Reiset'schen Base mit überschüssigem Platinchlorid behandelt wird (vgl. S.

322). 3) Das Platinchlorid - Doppelsals, Pt2, 4 NH3, Cl4 + Ammoniaka. 2PtCl<sub>2</sub>, wird aus der Lösung des bichlorsalpeters. Salzes verbindnadurch Natriumplatinchlorid gefällt. 4) Auch das Jodür, Pt<sub>2</sub>, 4 NH<sub>3</sub>, J<sub>4</sub>, wird aus der Lösung desselben salpeters. Salzes durch überschüssiges Jodkalium als wasserfreies Pulver von der Farbe des Graphits abgeschieden. Durch überschüssiges Ammoniak wird es in einen gelben krystallinischen Niederschlag von der empirischen Formel Pt2, 3 NH2, NH<sub>4</sub>, J<sub>2</sub> + HO verwandelt. 5) Das in gleicher Weise zu erhaltende Ferrocyaniir bildet einen violetten, aus mikroscopischen Octaëdern bestehenden Niederschlag von der empirischen Formel KCy, 2 FeCy + Pt<sub>3</sub>, 6 NH<sub>3</sub>Cy<sub>3</sub>O<sub>3</sub>. braune Mutterlauge entwickelt beim Erwärmen Ammoniak und bildet einen farblosen krystallinischen Niederschlag, welcher aus dem Platindoppelcyantir der ersten Reiset'schen Base, Pt<sub>2</sub>, 4NH<sub>3</sub>, Cy<sub>2</sub> + 2PtCy, besteht. 6) Doppelsalze son Bromtir und Chloriar. Lässt man Chlorammonium auf das neutrale bibromsalpeters. Salz [20, c], oder Bromammonium auf das neutrale bichlorsalpeters. Salz [19, c] einwirken, so erhält man gelbe krystallinische Niederschläge, deren Zusammensetzung in beiden Fällen der Formel Pt, 4 NH3, Cl<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>, oder der wahrscheinlicheren Pt<sub>2</sub>, 4 NH<sub>3</sub>, Cl<sub>4</sub> + Pt<sub>2</sub>, 4 NH<sub>8</sub>, Br. entspricht. Mit Salzsäure geben sie Producte, in welchen das Brom mehr oder weniger durch Chlor ersetzt ist; salpeters. Silber fällt ein Gemenge von Chlor- und Bromsilber, die Lösung enthält dann die beiden Salze Pt<sub>2</sub>, 4NH<sub>3</sub>, BrO<sub>3</sub>, HO, 2NO<sub>5</sub> und Pt<sub>2</sub>, 4NH<sub>3</sub>, ClO<sub>3</sub>, HO, 2NOs. Bromotrichlorür wird aus der Lösung des basischen monobromsalpeters. Salzes [20, b] durch Salzsäure als gelbes micht krystallinisches Pulver von der Formel Pt<sub>2</sub>, 4NH<sub>3</sub>, BrCls gefällt. Die Doppelsalze des Chlorürs und Jodürs scheinen keine constante Zusammensetzung zu haben. Chlorosulfocyanür, Pt2, 4NH3, Cl2(CyS2)2 + 3HO(?), wird durch Schwefelcyanammonium aus der Lösung des salpeters. Salzes [19, c] als krystallinisches orangefarbenes Pulver ge-8) Basisches Chlorür, Pt2, 4NH3, Cl3, HO2, scheidet

Ammoniaka- sich als weißer krystallinischer Niederschlag bei dem Vermischen der Lösung des basischen monochlorsalpeters. Salzes [19, b] mit Chlorammonium ab; in analoger Weise wird 9) das basische Bromür, Pt2, 4NH3, Br3, HO2, erhalten. 10) Basisches Chlorobromür, Pt, 4 NH, ClBr, HO, wird durch Chlorammonium aus der Lösung des monobromsalpeters. Salzes, basisches Bromochlorür, Pt2, 4NH3, BrCl2, HO, durch Bromammonium aus der Lösung des monochlorsalpeters. Salzes gefällt; beide Verbindungen sind krystallinische Niederschläge. 11) Das neutrale Sulfat, Pt2, 4 NH3, O<sub>4</sub>, 4SO<sub>5</sub> + 2HO wird als weißes amorphes Pulver durch die Einwirkung von Schwefelsäure auf das basisch-salpeters. Salz [17] erhalten. 12) Versetzt man eine heiße Lösung des bromschwefels. Salzes [15] mit schwefels. Silber, so wird Bromsilber gefällt und aus der farblosen Lösung krystallisirt basisch-schwefels. Salz, Pt2, 4NH3, O3, HO, 3SO2 + 3 HO, in farblosen flachen Prismen. Aus der wässerigen Lösung dieses Salzes wird durch Chlorbaryum nur etwa 1/s der Schwefelsäure gefällt. 13) Bichlorobisulfat (Gros'sches Salz), Pt<sub>2</sub>, 4NH<sub>3</sub>, Cl<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 2SO<sub>3</sub>, wird durch Zusatz von Schwefelsäure zu einer heißen Lösung des salpeters. Salzes [19, c] als weißes schweres krystallinisches Pulver abgeschieden und ist in dieser Form wasserfrei. Aus kalten Lösungen erhält man es in den bekannten wasserhaltigen 14) Zersetzt man das monochlorkohlens. Salz [23, e] mit verdünnter Schwefelsäure, so krystallisirt aus der verdampsten Lösung Monochlorotrisulfat, Pt2, 4 NH3, ClO<sub>3</sub>, 3SO<sub>3</sub> + xHO, in dünnen biegsamen Prismen (1). 15) Bromosulfat, Pt2, 4NH3, Br2O2, 2SO3, wird durch tropfenweisen Zusatz von Brom zu einer Lösung des schwefels. Salzes von Reiset als citrongelbes, krystallinisches, sehr schwerlösliches Pulver gefällt. Durch Einwirkung von schwefels. Silber liefert es das unter [12] angeführte

<sup>(1)</sup> Das Salz liefs sich von anhängender Schwefelsäure nicht vollständig befreien.

327

basische Salz. 16) Jodosulfat, Pt2, 4NH3, J2O2, 2SO3, ent-Ammoniakasteht bei der Einwirkung von Jod auf das schwefels. Salz verbindunder Reiset'schen Base und bildet ein dunkelbraunes krystallinisches, sehr schwerlösliches Pulver. 17) Nitrat, Pt2, 4 NH<sub>3</sub>, O<sub>4</sub>, 3 NO<sub>5</sub> + HO (Sesquiazotat von Gerhardt), entsteht aus dem salpeters. Salz von Reiset durch Einwirkung von Salpetersäure (S. 323) oder durch salpeters. Silber aus dem Jodonitrat. Das neutrale Salz mit 4 Aeq. Säure liess sich nicht erhalten. 18) Nitrirtes salpeters. Salz, Pt<sub>2</sub>, 4NH<sub>3</sub>, O<sub>4</sub>, 2NO<sub>5</sub>, 2NO<sub>5</sub>, entsteht aus dem schwefels. Salz der Reiset'schen Base durch Einleiten salpetriger Dämpfe (S. 323) und krystallisirt in gut ausgebildeten indigblauen Octaëdern, die sich in Wasser unter Zersetzung und Entwickelung salpetrigs. Dämpfe lösen. 19) Chloronitrate. a. Neutrales Monochloronitrat, Pt2, 4NH2, ClO3, 3NO5, wird beim Eingießen einer kochend gesättigten Lösung des Raewsky'schen Salzes in überschüssige Salpetersäure als krystallinisches weißes Pulver gefällt, durch Wasser aber wieder in das basische Salz b verwandelt. b. Basisches Monochloronitrat (Raewsky's Salz), Pt2, 4NH3, ClO<sub>5</sub>, HO, 2 NO<sub>5</sub>, entsteht durch die Einwirkung von salpeters. Silber auf das salpeters. Salz von Gros. ein weißer, aus mikroscopischen Nadeln bestehender Niederschlag, in kaltem Wasser sehr schwer löslich; die Lösung wird durch salpeters. Silber nur nach mehrstündigem Kochen mit demselben gefällt. c. Neutrales Bichloronitrat (salpeters. Salz von Gros), Pt2, 4 NH3, Cl2O2, 2 NO5, entsteht aus dem salpeters. Salz der Reiset'schen Base durch Einwirkung von Chlor und stimmt in Zusammensetzung und Eigenschaften mit dem aus dem Magnus'schen Salz durch Salpetersäure gebildeten überein. Aus der Lösung wird durch salpeters. Silber nur in der Siedehitze die Hälfte des Chlors gefällt und die durch Ammoniak, durch kohlens. und phosphors. Natron entstehenden Niederschläge enthalten nur 1 Aeq. Chlor auf 2 Aeq. Platin. Cleve schliefst hieraus, dass die beiden Aeg. Chlor im Salz nicht mit derselben Stärke und

Anmoniaka-dass sie nicht an Ammonium gebunden sind. Wässerige schweflige Säure erzeugt in der Lösung einen Niederschlag von der Formel Pt<sub>2</sub>, 4NH<sub>3</sub>, O<sub>4</sub>, 4SO<sub>2</sub> + 4HO, welcher durch Schwefelsäure unter Entwickelung von schwefliger Säure in das schwefels. Salz von Reiset verwandelt wird. Ueberschüssiges Jodkalium fällt aus der Lösung das Jodür Pt<sub>2</sub>, 4 NH<sub>3</sub>, J<sub>4</sub>. d. Das Chlorür des Nitrats, Pt<sub>2</sub>, 4 NH<sub>3</sub>, O<sub>2</sub>, 2NO<sub>5</sub>, Cl<sub>2</sub> + 2HO, bildet sich bei der Einwirkung von Salzsäure auf eine kochende Lösung des basisch-salpeters. Salzes von Gerhardt [17] und scheidet sich als weißes, aus kleinen Prismen bestehendes Pulver ab. Die wässerige Lösung liefert beim Verdunsten voluminöse Krystalle mit 2 Aeq. Wasser, welche bei 100° entwässert werden. Vom Gros'schen salpeters. Salz, mit welchem diese Verbindung isomer ist, unterscheidet sie sich durch ihr Verhalten. Salpeters. Silber fällt den ganzen Chlorgehalt, Chlorammonium giebt keinen Niederschlag, neutrales chroms. Kali eine chlorfreie, salpetersäurehaltige Verbindung. Mit Platinchlorid verbindet sich das Nitratchlortir zu einem in orangefarbenen mikroscopischen Nadeln krystallisirenden Doppelsalz,  $[Pt_2, 4NH_3, O_2, 2NO_5, Cl_2] + 2PtCl_2 + 4HO$ . Die Constitution dieser beiden isomeren Verbindungen drückt Cleve durch die folgenden Formeln aus:

> Chlortir des Nitrats Gros'sches Salz  $Pt_{2} \begin{cases} O_{2}, \ 2 \ NO_{5} \\ 2 \ NH_{2}, \ 2 \ NH_{4}Cl \end{cases}$  $Pt_{2} \begin{cases} Cl_{2} \\ 2NH_{2}, \ 2(NH_{4}O, NO_{5}). \end{cases}$

a. Pt<sub>2</sub>, 4 NH<sub>8</sub>, BrO<sub>2</sub>, 3 NO<sub>5</sub> 20) Bromonitrate (b. Pt2, 4 NH2, BrO2, 2 NO4, HO c. Pt<sub>2</sub>, 4 NH<sub>2</sub>, Br<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 2 NO<sub>5</sub>.

Das Salz c wird durch Einwirkung von Brom auf das salpeters. Salz von Reiset erhalten und krystallisirt in flachen citrongelben, in Wasser löslichen Prismen. Versetzt man dieses Salz in kochender Lösung mit einer äquivalenten Menge von salpeters. Silber, so wird die Hälfte des Broms gefällt und aus der erkaltenden Lösung krystallisirt das blassgelbe, körnige, schwerlösliche Salz b. Das Salz a scheidet sich, wenn die kochende Lösung des Salzes b in

**329** 

Salpetersäure gegossen wird, als krystallinisches orange-Ammoniah farbiges Pulver ab; es wird durch Wasser zersetzt. 21) varbindun-Jodonitrat, Pt2, 4NH3, J2O2, 2NO5, durch directe Verbindung von Jod mit dem salpeters. Salz der Reiset'schen Base zu erhalten, krystallisirt in schwarzbraunen Krystallen von der Form des Gros'schen Salzes. Durch salpeters. Silber wird es in der Siedehitze unter Bildung des basischsalpeters. Salzes [17] zersetzt; metallisches Quecksilber entzieht ihm das Jod, die farblose Lösung scheint alsdann das salpeters. Salz der Reiset'schen Base zu enthalten. Ammoniak fällt aus seiner Lösung ein schmutziggelbes, aus mikroscopischen Octaëdern bestehendes Pulver von der Formel Pt<sub>2</sub>, 3NH<sub>2</sub>, NH<sub>4</sub>, ONO<sub>5</sub> + HO. 22) Löst man das Monochloronitrat oder Monobromonitrat in concentrirter Schwefelsäure und gießt diese Lösung in Wasser, so erhält man das chlorosalpeterschwefelsaure Salz, Pt2, 4NH3, ClO<sub>3</sub>, NO<sub>5</sub>, 2SO<sub>3</sub> + 2HO, oder das bromosalpeterschwefelsaure, Pt<sub>2</sub>, 4 NH<sub>3</sub>, BrO<sub>3</sub>, NO<sub>5</sub>, 2SO<sub>5</sub> + 2HO. Das erstere ist weiß, das letztere gelb. 23) Kohlensaure Salse. a. Pt., 4NH<sub>8</sub>, O<sub>4</sub>, NO<sub>5</sub>, 3CO<sub>2</sub> (?), entsteht durch Doppelzersetzung des basisch-salpeters. Salzes [17] mit anderthalb-kohlens. Ammoniak; krystallinisches weißes Pulver. b) Pt., 4 NH., Br<sub>3</sub>O, 3CO<sub>2</sub> + 4HO(?), in gleicher Weise aus dem neutralen bibromsalpeters. Salz; krystallinisches gelbes Pulver. c. Pt<sub>2</sub>,  $4 \text{ NH}_{8}$ ,  $\text{Cl}_{2}\text{O}_{2}$ ,  $2 \text{ NO}_{5} + 2 (\text{Pt}_{2}, 4 \text{ NH}_{8}, \text{ClO}_{8}, 3 \text{ CO}_{2})$ , wird durch Zusammengießen kochender Lösungen des salpeters. Salzes von Gros und von kohlens. Ammoniak als krystallinischer weißer Niederschlag erhalten, und liefert bei der Behandlung mit Salpetersäure, worin es löslich ist, das Salz von Raewsky [19, b] und das Salz von Gros [19, c]. d. Pt<sub>2</sub>,  $4 \text{ NH}_3$ ,  $BrO_3$ ,  $3 CO_2 + Pt_2$ ,  $4 \text{ NH}_3$ ,  $Br_2O_2$ , 2NO<sub>5</sub>, wird durch tropfenweisen Zusatz von kohlens. Natron zu einer kochenden Lösung des Bromnitrats, bis der Niederschlag bleibend wird, Filtriren und Verdampfen als gelbes krystallinisches Pulver erhalten. e. Pt<sub>2</sub>, 4 NH<sub>3</sub>, ClO<sub>3</sub>, 2CO<sub>2</sub>, HO + 2HO, wird durch überschüssiges kohlens.

Ammoniaka- Natron aus der Lösung des Gros'schen Salzes [19, c] gefällt und ist gut krystallisirbar. 24) Oxals. Salse werden durch Doppelsersetzung aus den Chloro- und Bromonitraten und oxals. Ammoniak erhalten; sie sind gelbe oder weiße, in Wasser sehr schwer lösliche krystallinische Pulver. Cleve hat die folgenden dargestellt, von welchen a und c bereits bekannt sind:

- a. Pt<sub>2</sub>, 4NH<sub>2</sub>, Cl<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 2C<sub>2</sub>O<sub>3</sub> b. Pt<sub>2</sub>, 4NH<sub>2</sub>, Br<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 2C<sub>2</sub>O<sub>3</sub> c. Pt<sub>2</sub>, 4 NH<sub>3</sub>, ClO<sub>2</sub>, 2 C<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, HO d. Pt<sub>2</sub>, 4NH<sub>2</sub>, BrO<sub>2</sub>, 2C<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, HO.
- 25) Reine chroms. Salze konnte Cleve nicht erhalten. Durch Einwirkung des neutralen oder zweifach-chroms. Kali's auf die entsprechenden salpeters. Salze stellte Er die folgenden Doppelverbindungen dar, welche sämmtlich gelb bis orangeroth und schwer löslich, aber krystallisirbar sind:

1c. Pt<sub>2</sub>, 4NH<sub>2</sub>, O<sub>4</sub>, 2 NO<sub>2</sub>, 4 CrO<sub>2</sub> d. Pt, 4NH, ClO, 4CrO, e. Pt<sub>2</sub>, 4 NH<sub>3</sub>, Cl<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 4 CrO<sub>3</sub> f. Pt<sub>2</sub>, 4NH<sub>2</sub>, Br<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 4CrO<sub>3</sub> Basisches Salz g. Pt<sub>2</sub>, 4NH<sub>2</sub>, ClO<sub>3</sub>, 2CrO<sub>2</sub>, HO.

26) Auch einfache phosphors. Salze ließen sich nicht dar-Cleve erhielt die folgenden Verbindungen:

Neutrale dreibasische Phosphate

18. Pt<sub>2</sub>, 4 NH<sub>2</sub>, O<sub>4</sub>, NO<sub>5</sub>, PO<sub>5</sub> + 2 HO b. Pt<sub>20</sub> 4 NH<sub>27</sub> ClO<sub>27</sub> PO<sub>5</sub> + 4HO lc. Pt<sub>20</sub> 4NH<sub>20</sub> BrO<sub>20</sub>, PO<sub>5</sub> + 4HO

Saures Phosphat d. Pt<sub>2</sub>, 4NH<sub>2</sub>, Br<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 4HO, 2PO<sub>4</sub> + 4HO

Basisches Pyrophosphat e. Pt<sub>2</sub>, 4NH<sub>2</sub>, O<sub>4</sub>, HO, NO<sub>5</sub>, PO<sub>5</sub> + HO. a und e sind aus dem basisch-salpeters. Salz [17] durch gewöhnliches oder pyrophosphors. Natron erhalten; b und c aus dem Chlorür oder salpeters. Salz von Gros durch gewöhnliches phosphors. Natron; sie sind sämmtlich krystallinische schwerlösliche Pulver. d entsteht durch Einwirkung von Brom auf das phosphors. Salz der Reiset'schen Base; es ist ziemlich löslich und krystallisirt leicht in citrongelben flachen Prismen. — Aus allen diesen Thatsachen zieht Cleve den schon oben angeführten Schlus, dass die Gros'sche Base zwei Aeq. Platin enthält und dass, da sie durch Oxydation aus der ersten Reiset'schen Base entsteht, wie diese sich durch Reduction der Gros'schen Salze bildet, beide dasselbe Radical Pt<sub>2</sub>, 4NH<sub>3</sub> enthalten mussen. Die Bildung des Jodurs [4] und des Nitrats [17] aus dem Bichloronitrat [19 c] beweist ferner, dass das Chlor nicht in dem Radical enthalten ist. Dem Verhalten der Gros'schen Base findet Cleve die Constitutionsformel:

$$\Pr{}_{1} \left\{ \begin{smallmatrix} O_{9}, \ 2 \ HO \\ 2 \ NH_{9}, \ 2 \ (NH_{4}O, \ HO) \end{smallmatrix} \right. \quad oder \quad \left\{ \begin{smallmatrix} H_{9} \\ Pt \\ I \end{smallmatrix} \right\} O_{9} \\ 2 \ NH_{4} \\ H_{8} \\ I \end{smallmatrix} \right\} N_{9}, \ 2 \ H_{3}O$$

am besten entsprechend, aus welcher sich sowohl die Nichtfällbarkeit des Chlors durch salpeters. Silber (sofern das Chlor mit dem Platin und nicht mit Ammonium verbunden ist), als die Existenz basischer Salze erklärt.

H. Croft (1) hat fragmentarische Notizen über einige Palladiumverbindungen mitgetheilt. Kalium-Palladiumchlorid, KCl, PdCl2, wird am leichtesten durch Einleiten von Chlor in die concentrirte heiße Lösung des Palladiumchlorürdoppelsalzes dargestellt, aus welcher es fast vollständig gefällt wird. Bei mäßigem Erhitzen färbt es sich schwarz, wird unter der Abkühlung aber wieder roth. Schwefelcyandoppelsalze des Palladiums lassen sich sowohl mit dem Chlorid als mit dem Chlorür nach dem von Buckton (2) für die Platinverbindungen angewandten Verfahren erhalten. Das Palladium sulfocyanid-Kalium schießt in großen rubinrothen wasserfreien Krystallen an. Es löst sich leicht in Wasser und Weingeist, schmilzt in hoher Temperatur unter Zersetzung und wird durch Salpetersäure unter Abscheidung einer weißen schwefelfreien Verbindung oxydirt. Es fällt die Lösungen verschiedener Metallsalze. Palladiumsulfocyanür-Kalium krystallisirt in dunkelrothen Nadeln. Pallad-

Palladium. Verbiuduugen dessciban.

Chem. News XVI, 58; J. pr. Chem. CIV, 64; Zeitschr. Chem.
 1867, 671; Bull. soc. chim. [2] IX, 313. — (2) Jahresber. f. 1854, 389.

gen.

Palladium ammonium cyanür wird aus der Lösung des Palladammoniumchlorürs durch Blausäure als krystallinisches weißes, in heißem Wasser lösliches Pulver gefällt; Palladammoniumsulfür durch Zusatz von schwachem Schwefelwasserstoffwasser oder verdünntem Schwefelammonium als rother Niederschlag von der Farbe des Schwefelantimons, rasch in schwarzbraunes Palladiumsulfür übergehend. Palladammoniumsulfocyanür, NH3PdCyS, wird durch Einwirkung von Schwefelcyankalium auf Palladammoniumchlorür in röthlichbraunen Nadeln erhalten.

## Organische Chemie.

M. A. Gaudin (1) machte weitere Mittheilung über die mechanische Structur chemischer Verbindungen, insbesondere über die Stellung und die Rolle des Wasserstoffs in Säuren.

- P. J. van Kerckhoff (2) entwickelte die Grundzüge einer Classification der organischen Radicale.
- A. Baeyer (3) hat Betrachtungen über Condensationsproducte (in welchen mehrere Molectile durch Kohlenstoff vereinigt sind) und Polymerieen (in welchen die Bindung mehrerer gleichartiger Molectile durch Sauerstoff, Schwefel, Stickstoff u. a. stattfindet) mitgetheilt und die Constitution einiger solcher Verbindungen erörtert. Bildung der Polymerieen entspricht nach Ihm der Aufnahme von Wasser durch die Anhydride, welche die Gruppe GO enthalten, oder von Ammoniak durch die Anamide (4),
- (1) Compt. rend. LXV, 30; Instit. 1867, 210. (2) Archives neerlandaises des sciences exactes et naturelles, I, 68 (1866). --- (8) Ann. Ch. Pharm Suppl. V, 79; Chem. Centr. 1868, 465. — (4) Als Anamide beseichnet Baeyer Verbindungen, welche aus Amiden durch Austritt von Ammoniak entstehen und den Anhydriden entsprechen : Orthokohlenskure G(HO)4 Kohlenstofftetramid C(NH<sub>2</sub>)4 6(H0)\*0 Erstes Anamid (Guanidin) G(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>NH Brotes Anhydrid  $Zweites Anamid (Cyanamid) \begin{cases} G(NH)_2 \\ oder \\ GN(NH_2) \end{cases}$ Zweites Anbydrid CO.

welche die Gruppe G(NH) oder EN enthalten, indem gleichartige Gruppen die Rolle des Wassers oder des Ammoniaks spielen.

Oxydation organischer Verbindungen.

Berthelot (1) ist bei dem Studium der oxydirenden Wirkungen der Uebermangansäure zu Resultaten gekommen, welche die von Péan de Saint-Gilles (2) und Truchot (3) erhaltenen erweitern und berichtigen. Nach Berthelot widersteht keine organische Substanz der andauernden Einwirkung dieses Oxydationsmittels und bei allen geht der Kohlenstoff in letzter Instanz wahrscheinlich in Kohlensäure über (Terpentinöl erfuhr diese vollständige Oxydation durch einjährige Behandlung mit sehr saurer, und Aceton mit alkalischer Uebermangansäurelösung). Allein die Leichtigkeit der Einwirkung ist bei den einzelnen Substanzen sehr verschieden und eine gemäßigte Oxydation liefert, wie die durch Chromsäure, characteristische intermediäre Producte. Von Einflus auf die Natur dieser letzteren ist außer der Dauer der Behandlung und der Temperatur auch die Gegenwart von freier Säure oder freiem Alkali, nach Berthelot wesentlich nur insofern diese den ersten Producten Beständigkeit verleihen oder sie zum Zerfallen bringen (vgl. S. 337). Wendet man eine neutrale Lösung von übermangans. Kali an, so wird die Flüssigkeit, die wenigen von Truchot beschriebenen Fälle ausgenommen, durch den Vorgang selbst ebenfalls alkalisch oder sauer, wodurch der weitere Verlauf die von diesen Bedingungen abhängige Richtung erhält. - Berthelot's Versuche beziehen sich zunächst auf Säuren und Kohlenwasserstoffe.

(1) Das auf die Oxydation der Säuren Besügliche Bull. soc. chim. [2] VIII, 890; Ann. Ch. Pharm. Suppl. VI, 181; Chem. Centr. 1868, 305. — Das auf die Oxydation der Kohlenwasserstoffe (Synthese der Oxalsäurereihe) Besügliche Compt. rend. LXIV, 85; N. Arch. ph. nat. XXVIII, 366; J. pharm. [4] V, 274; Ann. Ch. Pharm. Suppl. V, 95; J. pr. Chem. CI, 278; Zeitschr. Chem. 1867, 109; Phil. Mag. [4] XXXIII, 452; Sill-Am. J. [2] XLV, 249; ausführlicher Bull. soc. chim. [2] VII, 124; Chem. Centr. 1867, 727. — (2) Jahresber. f. 1858, 584. — (3) Jahresber. f. 1866, 282.

335

Säuren. Ameisensäure wird durch übermangans. Kali Ongdation sowohl in alkalischer Lösung (in der Kälte langsam) als in saurer in der Siedehitze zu Kohlensäure und Wasser oxydirt. Dieselben Producte liefert Essigsaure in der Siede-Auf neutrale essigs. Salse wirkt übermangans. Kali in der Kälte kaum ein; in der Wärme bildet sich, besonders bei Gegenwart von freiem Alkali, langsam Oxalsäure. Aus Buttersöure entsteht in der alkalischen Lösung in der Siedehitze wenig Bernsteinsäure, nebst Oxalsäure, Propionsäure, Essigsäure und Kohlensäure. Ozalsäure wird nicht nur in saurer, sondern auch (wiewohl selbst in der Siedehitze nur langsam) in alkalischer Lösung zu Kohlensäure und Wasser oxydirt; Bernsteinsäure in alkalischer Lösung rascher zu Oxalsäure und schließlich zu Kohlensäure. Berthelot nimmt hiernach an, dass die einbasischen fetten Säuren zunächst in zweibasische von gleicher Stufe übergehen, welche ihrerseits weiter oxydirt werden und deren Zersetzungs- oder Oxydationsproducte den Vorgang ver-Bei der Essigsäure ist nach Ihm die Oxalsäure. hüllen. bei der Buttersäure die Bernsteinsäure das normale und. wesentliche Product.

Kohlenwasserstoffe. Schüttelt man Acetylen mit einer stark alkalischen Lösung von übermangans. Kali, die man unter guter Abkühlung des Gefässes nach und nach in kleinen Mengen zusetzt, so lange sie entfärbt wird, so enthält die filtrirte Flüssigkeit die Kalisalze der Oxalsäure, Ameisensäure und Kohlensäure. Die Oxalsäure betrachtet Berthelot als directes Oxydationsproduct ( $\Theta_2H_2 + \Theta_4$ = C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O<sub>4</sub>), die Ameisensäure und Kohlensäure als durch Spaltung aus ihr entstanden. In saurer Lösung bilden sich nur Ameisensäure und Kohlensäure. Allylen wird bei gewöhnlicher Temperatur durch die alkalische Uebermangansăurelösung zu Malonsäure oxydirt ( $G_8H_4 + \Theta_4 = G_8H_4\Theta_4$ ). Secundär entstehen aus der Malonsäure Essigsäure und Kohlensäure, aus der Essigsäure Oxalsäure und aus dieser Kohlensäure und Ameisensäure. Aethylen liefert bei gleicher

Oxydation

Behandlung eben so leicht wie Acetylen, wiewohl etwas Verbindun langsamer Oxalsäure  $(G_2H_4 + \Theta_5 = G_2H_2\Theta_4 + H_2\Theta)$ , ferner Ameisensäure und Kohlensäure. Propylen giebt dieselben Producte wie Allylen, aber reichlichere Mengen von Malonsäure; aus Amylen scheint Pyroweinsäure, G5H8O4, Bernsteinsäure, Malonsäure, Oxalsäure und einige der flüchtigen einbasischen Säuren zu entstehen. Berthelot nimmt an, dass in allen diesen Fällen die zweibasischen Säuren von derselben Kohlenstoffzahl wie der Kohlenwasserstoff die ersten und normalen Oxydationsproducte sind, aus welchen durch Spaltung und weitere Oxydation die übrigen hervorgehen. Er vermuthet, dass auch die höheren Glieder der Acetylenreihe nach der allgemeinen Gleichung EnHan-a + 40 = C<sub>n</sub>H<sub>n-2</sub>O<sub>4</sub>, und die höheren Glieder der Aethylenreihe nach der Gleichung  $G_nH_{2n} + 5\theta = G_nH_{2n-2}\theta_4$ + H<sub>2</sub>O in die entsprechenden zweibasischen Säuren übergehen, und dass hierdurch ein Verfahren zur Synthese aller dieser Säuren gegeben ist. - Die Hydrüre, GnHants, werden durch übermangans. Kali in saurer und in alkalischer Lösung nur schwierig angegriffen. Einige Decigrm. von Hexylhydrür erforderten zur Oxydation eine fast zweimonatliche Behandlung und gaben als Product ein Gemenge fetter Säuren, welches auch Capronsäure zu enthalten schien. Leichter erfolgt die Oxydation der Kohlenwasserstoffe von der Formel GnH2n-6 und zwar am besten in der angesäuerten Lösung (einige Grm. erfordern mehrtägige Behandlung). Toluol liefert Benzoësäure und einen neutralen festen aromatischen Körper, unlöslich in Wasser und Alkalien, löslich in Aether und Kohlenwasserstoffen, aber keine Phtalsäure. Xylol giebt Toluylsäure und Terephtalsäure

Toluyl-Terephtal-Xvlol Xvlol säure säure  $G_{2}H_{10} + G_{2} = G_{3}H_{2}G_{2} + H_{2}G$   $G_{2}H_{10} + G_{4} = G_{3}H_{4}G_{4} + 2H_{2}G;$ Benzol bildet Oxalsäure, eine flüchtige fette Säure (Propionsäure?) und eine Spur einer durch essigs. Blei fällbaren Säure. Der wesentliche Vorgang scheint der Gleichung

Propion- Oxal-Benzol säure säure

Oxydation organicehou Verbindun

 $G_0H_0 + 7\Theta + H_2\Theta = G_0H_0\Theta_2 + G_2H_2\Theta_4 + G\Theta_2$ zu entsprechen. Styrol wird nach der Gleichung

Styrol Benzoësäure

 $\theta_0 H_0 + 5\theta = \theta_1 H_0 \theta_2 + \theta \theta_2 + H_2 \theta$ 

zu Benzoësäure und Kohlensäure oxydirt; Phtalsäure ent-Noch leichter als die vorhergehenden steht dabei nicht. Kohlenwasserstoffe wird Terpentinöl angegriffen. des frisch rectificirten Oeles reduciren, mit 500 Th. Wasser geschüttelt in wenigen Stunden 28 Th. übermangans. Kali (dem Verhältniss  $G_{10}H_{16}:\Theta_4$ ) entsprechend), wenn das letztere allmälig zugesetzt und Temperaturerhöhung vermieden wird; die weitere Oxydation erfolgt dann auch in der Siedehitze nur langsam. Die Producte sind 1) eine Säure, die aus der verdampsten wässerigen Lösung durch Mineralsäuren als harziger, in heißem Wasser leicht löslicher Körper gefällt wird; 2) eine geringe Menge einer neutralen flüchtigen Substanz, die bei der Destillation der wässerigen Mischung in kurzen Nadeln von Camphergeruch sublimirt und nach Berthelot's Vermuthung entweder wirklicher Campher,  $C_{10}H_{16}O$ , oder mit diesem isomer ist - Berthelot bespricht noch eingehend den Einfluss, welchen bei Anwendung von reinem übermangans. Kali die Oxydationsproducte auf die Reaction der Flüssigkeit haben: Er geht zuletzt in Erörterungen darüber ein, dass die energische Wirkung der Uebermangansäure, welche sowohl die des freien Sauerstoffs als wahrscheinlich auch die der Chromsäure übertrifft, aus der großen Zersetzungswärme dieser Verbindung erklärt werden kann.

E. Th. Chapman und M. H. Smith (1), welche sich mit demselben Gegenstande beschäftigen, besprechen in einer vorläufigen Notiz einige wesentliche Unterschiede im Verlauf der Oxydation durch übermangans. Kali, je

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. [2] V, 301; Zeitschr. Chem. 1867, 477; Chem. Centr. 1867, 910.

Oxydation organischer Verbindungen.

nachdem diese in neutraler, saurer oder alkalischer Lösung stattfindet. Aethylalkohol liefert mit übermangans. Kali und verdünnter Schwefelsäure Aldehyd und Essigsäure; bei Ausschluss der Schwefelsäure nur wenig Aldehyd und Essigsäure, dagegen Oxalsäure und andere Körper, in alkalischer Lösung endlich weder Aldehyd noch Essigsäure, sondern entweder Oxalsäure (in der Kälte), oder verschiedene andere Säuren (in der Wärme). Aus Milchoäure entstehen mit reinem übermangans. Kali Aldehyd, Essigsäure, Kohlensäure und Oxalsäure. Bei Zusatz von Schwefelsäure tritt selbstverständlich keine Oxalsäure auf und in alkalischer Lösung wird weder Aldehyd noch Essigsäure gebildet. - Einfachere und bestimmtere Reactionen erwarten die genannten Chemiker von der Anwendung des mangans. Kali's. Sie machen darauf aufmerksam, daß manche Substanzen (Citronsäure) durch übermangans. Kali in alkalischer Lösung oxydirt werden, während sie auf mangans. Kali nicht einwirken.

Chapman und Smith (1) haben ferner gezeigt, dass das im vorjährigen Berichte S. 278 beschriebene Versahren der beschränkten Oxydation organischer Substanzen nicht blos zur Nachweisung der in denselben enthaltenen Gruppen von Kohlenstoffverbindungen, sondern wegen der Präcision der Reactionen auch zur Bestimmung des Mengenverhältnisses dieser Gruppen geeignet ist. Es genügt hierzu 1) die Menge der gebildeten Kohlensäure, 2) die der entstandenen anderen Säuren oder flüchtigen neutralen Körper und 3) die zur Oxydation erforderliche Menge von Sauerstoff zu ermitteln. Die von Chapman und Smith zu diesem Zweck angewandten Methoden sind die folgenden. 1) Kohlensäure. Man bringt die zu oxydirende Substanz im Gewicht von 0,2 bis 0,5 Grm. in

Chem. Soc. J. [2] V, 173; im Ausgug Zeitschr. Chem. 1867,
 J. pr. Chem. CI, 385; Chem. Centr. 1867, 753; Zeitschr. anal.
 Chem. VII, 118.

339

einen mit einer seitlich am Halse angelötheten Röhre ver- Oxydation sehenen Kolben, der zunächst mit einem Will-Varrentrapp'schen Kugelapparat (welcher concentrirte Schwefelsäure zur Absorption der Dämpfe enthält) und sodann mit einem Kaliapparat und Kalirohr verbunden ist. Stopfen des Kolbens ist eine mit Hahn versehene Kugelpipette befestigt, welche die erforderliche Menge der Bichromatlösung (100 Grm. zweifach-chroms, Kali und 125 Grm. concentrirte Schwefelsäure in 1000 CC.; - 150 CC. dieser Lösung gentigen) enthält. Wenn das Gewicht der gefüllten Kaliapparate bestimmt ist, lässt man die Chromlösung in den Kolben fließen, erwärmt diese nach Verschluß der Pipette im Wasserbade und regelt unter sorgfältiger Abkühlung des Schwefelsäuregefäßes die Entwickelung der Kohlensäure und die Beendigung des Versuchs wie bei einer Verbrennungsanalyse. Weniger bequem ist es die Kohlensäure aus dem Verlust zu bestimmen. 2) Flüchtige Säuren oder neutrale Verbindungen. Man erhitzt die gewogene Substanz mit 10 procentiger Bichromatlösung in einer geschlossenen Röhre etwa 11/2 Stunden auf 1000, entleert den Inhalt in einen Kolben, behandelt ihn zur Reduction der noch vorhandenen Chromsäure mit Zink, destillirt hierauf unter wiederholtem Wasserzusatz mehreremale zur Trockne, sättigt die vereinigten Destillate mit kohlens. Baryt, verdampft die Lösung und bestimmt das Gewicht der bei 150° getrockneten Barytsalze. Ueber die Natur der Säure giebt die Bestimmung des Baryts und nach dessen Abscheidung die theilweise Sättigung und Destilla-Neutrale, in Wasser und Salzlösungen tion Aufschluss. unlösliche flüchtige Substanzen können durch Destillation, Auffangen des Destillates in Kalilauge und Sättigen derselben mit Kohlensäure abgeschieden werden. 3) Zur Bestimmung des verbrauchten Sauerstoffs wird die oxydirte Flüssigkeit mit überschüssiger Kalilauge zum Sieden erhitzt, der (auch nach sorgfältigem Auswaschen noch kalihaltige) Niederschlag von Chromoxyd getrocknet, geglüht,

Ozydation organisches Verbindungenmit concentrirter Salzsäure und wenig Alkohol gekocht und nun nochmals durch Ammoniak gefällt. Da diese Methode schon wegen der Unsicherheit des Chromäquivalentes keine ganz genauen Resultate giebt, so empfiehlt Chapman in einer späteren Mittheilung (1) eine bekannte Menge von zweifach-chroms. Kali anzuwenden und den nach der Oxydation noch vorhandenen Ueberschuß von Chromsäure zu bestimmen. Man zersetzt von zwei gleichen Antheilen der Bichromatlösung den einen direct mit überschüssiger Oxalsäure und verdünnter Schwefelsäure und ermittelt die Kohlensäure in der angegebenen Weise, indem man die Flüssigkeit zuletzt zum Sieden erhitzt und einige Augenblicke darin unterhält (einige Fragmente von thönernen Pfeifenröhren verhindern das Stoßen). zweiten Antheil der Lösung lässt man auf ein bekanntes Gewicht der organischen Substanz einwirken und behandelt die Mischung dann in derselben Weise mit Oxalsäure und verdunnter Schwefelsäure (2). Der Unterschied der in den beiden Bestimmungen gefundenen Kohlensäuremengen entspricht dem von der organischen Substanz gebundenen Sauerstoff, welcher sich (da die Bildung von 88 Th. Kohlensäure aus Oxalsäure 16 Th. Sauerstoff erfordert) durch Multiplication mit 2/11 daraus berechnet. Als Belege für die Brauchbarkeit und die Tragweite der Methode führen wir die folgenden von den genannten Chemikern erhaltenen Resultate an:

Milchedere wird durch Chromeäure in der Weise oxydirt, daß
 <sup>1</sup>/<sub>s</sub> des Kohlenstoffgehaltes in Kohlensäure, <sup>2</sup>/<sub>s</sub> aber zuerst in
 Aldehyd (beim Erhitzen im Wasserbade) und dann in Essigsäure
 (beim Erhitzen unter Druck) übergehen:

$$\theta_{3}H_{4}\theta_{3} + \theta_{3} = \theta_{3}H_{4}\theta_{3} + \theta\theta_{3} + H_{2}\theta.$$

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. [2] V, 227; Zeitschr. Chem. 1867, 379; Chem. Centr. 1867, 761; Zeitschr. anal. Chem. VII, 125. — (2) Zur Absorption der Kohlensäure beschreibt Chapman in dieser Mittheilung einen etwas modificirten Apparat.

Milchs. Baryt ergab 7,76 und 7,69 pC. Kohlenstoff als Kohlen- Ozydation saure und 80,64 pC, reinen essigs. Baryt.

| _                                 | Gefunden | Berechnet |
|-----------------------------------|----------|-----------|
| C in der Form von Carboxyl (CHOs) | 7,72     | 7,62      |
| C in der Acetylverbindung         | 15,21    | 15,24.    |

2) Didthoxalsdure, CoH12O2, zerfallt nach Chapman und Smith bei der Oxydation sunächst in Kohlensäure und Propien, GaH100:  $\theta_0 H_{12} \theta_0 + \theta = \theta \theta_2 + \theta_5 H_{10} \theta + H_2 \theta.$ 

|                            | Gefunden | Berechnet |
|----------------------------|----------|-----------|
| G in der Form von Carboxyl | 9,093    | 9,091     |
| Propion                    | 65,7     | 65,15.    |

3) Propion giebt bei der Oxydation im geschlossenen Rohr Propionsaure und Essignaure :

 $\theta_0 H_{10} \Theta + \Theta_0 = \theta_0 H_4 \Theta_0 + \theta_0 H_0 \Theta_0$ 

|                                         | Gerunden | Berechne | T.  |
|-----------------------------------------|----------|----------|-----|
| 100 Th. Propion verbrauchten Sauerstoff | 57,83*)  | 55,8     | Th. |
| und gaben essigs. und propions. Baryt   | 810,5    | 812,8    | Th. |
| der Baryumgehalt dieser Mischung betrug | 50,94    | 50,93    | pC. |

Diathoxaleaure enthalt demnach im Ganson, in Uebereinstimmung mit der von Frankland und Duppa synthetisch aufgestellten Formel:

|                            | Gefunden | Berechnet |
|----------------------------|----------|-----------|
| C in der Form von Carboxyl | 9,09     | 9,09 pC.  |
| C in der Propylform        | 27,29    | 27,27     |
| C in der Aethylform        | 18,20    | 18,18     |

\*) Ans dem gefällten Chromoxyd berechnet.

Die Bestimmung des zur Oxydation erforderlichen Sauerstoffs ergab Chapman nach dem zweiten Verfahren noch die folgenden Resultate:

Es verbrauchten I. Buttersäureäther zur Bildung von Buttersäure und Essigsaure; II. Propion zur Bildung von Propionsaure und Essigsaure; III. Diathoxalsaure zur Bildung von Kohlensaure, Propionsaure und Essigsäure, sämmtlich bei dem Erhitzen im geschlossenen Rohr mit einer 7 pC. zweifach-chroms. Kali enthaltenden schwefels. Lösung, an Sauerstoff:

|           | I.    | П.    | Ш.        |
|-----------|-------|-------|-----------|
| Gefunden  | 27,71 | 55,90 | 48,66 pC. |
| Berechnet | 27.58 | 55.81 | 48.48     |

Dass endlich auch die Prüfung gemischter Substanzen auf demselben Wege ausführbar ist, zeigt Chapman durch die Oxydation eines mit Wasser und Alkohol verunreinigten Essigäthers.

Reduction organischer Verhindungen-

Berthelot (1) hat durch umfassende Untersuchungen dargethan, dass die Jodwasserstoffsäure, deren Anwendung als Reductionsmittel in einzelnen Fällen bereits so wichtige Resultate geliefert hat, auf alle organischen Verbindungen mit Ausnahme der Hydrure von der Formel €<sub>n</sub>H<sub>2n+2</sub>, bei genügend hoher Temperatur einwirkt und sie unter Bildung von Kohlenwasserstoffen zerstört. Producte der Reaction variiren mit dem Verhältnis der angewendeten Jodwasserstoffsäure; bei erschöpfender Behandlung treten (neben Wasser, Kohlensäure, Kohlenoxyd, Ammoniak) nur Hydrüre auf, die in der Zahl der Kohlenstoffatome entweder der angewandten Substanz unmittelbar entsprechen, oder aus dieser durch Spaltung und Addition von Wasserstoff entstanden sind, und deren Zusammensetzung daher über die Constitution der Muttersubstanz immer Aufschluss giebt. - Berthelot's Verfahren besteht darin, die organische Substanz in einer geschlossenen Röhre 10 Stunden oder länger mit einer gesättigten wässerigen Lösung von Jodwasserstoff (spec. Gew. 2,0) auf 275 bis 280° zu erhitzen, und zwar 1 Th. (1 Grm.) eines Alkohols oder einer fetten Säure mit 20 bis 30 Th., aromatische Verbindungen (0,5 Grm.) mit ihrem 80- bis 100 fachen Gewicht und im Allgemeinen mit einem um so größeren Ueberschuss über die theoretische Menge, je ärmer die organische Verbindung an Wasserstoff ist. Wendet man den Jodwasserstoff in geringerer Menge au, so entstehen intermediäre Verbindungen. Um sämmtliche Producte der Reaction ihrer Menge nach bestimmen zu können, füllt man die (wegen des großen an 100 Atmosphären betragen-

<sup>(1)</sup> In kürserer Fassung Compt. rend. LXIV, 710, 760, 786, 829 (Bull. soc. chim. [2] VII, 58; Sill. Am. J. [2] XLIII, 886, das auf die Fettkörper Bezügliche im Auszug); J. pharm. [4] V, 424; VI, 24, 259; J. pr. Chem. CIV, 301; Chem. Centr. 1867, 801, 1014; Zeitschr. Chem. 1867, 213, 310. Eine ausführlichere Darlegung dieser Untersuchungen hat Berthelot in Bull. soc. chim. [2] IX, 8, 91, 178, 265 begonnen.

den Druckes sehr stark zu wählende) ausgezogene Glasröhre erranseste mit Kohlensäure, gießt die gewogene Substanz und die wässerige Säure ein und schmilzt die Röhre zu, indem man den Hals zu einer kurzen und feinen Spitze auszieht. Nach beendigtem Erhitzen kühlt man das erkaltete Rohr noch in einer Kältemischung ab, um die Dampfspannung der flüssigen Kohlenwasserstoffe zu verringern, bringt es in die Wanne unter eine mit Quecksilber gefüllte Absorptionsröhre und bricht durch einen leichten Stoß an die Wandung derselben die Spitze ab. Die Gase strömen alsdann ruhig aus. Man entfernt die Röhre ohne sie umzukehren, erweitert ihre Oeffnung ein wenig, füllt sie mittelst einer Bürette mit Wasser, um das rückständige Gasvolum zu messen und lässt die aufschwimmenden Kohlenwasserstoffe durch einen feinen Heber abfließen; sie werden zur Entfernung einer Spur von Jod mit wässeriger schwefliger Säure geschüttelt und nun rectificirt. Der wässerige Inhalt der Röhre dient dann zur Bestimmung des ausgeschiedenen Jodes. Zur Analyse der Gase entfernt man zunächst die Kohlensäure und den Jodwasserstoff durch eine feuchte Kalikugel, misst den Rückstand und unterwirft einen Theil desselben der Verbrennung im Eudiometer. Den Rest schüttelt man, nachdem man sich überzeugt hat, dass Brom und Schwefelsäure nicht darauf einwirken, mit einem gleichen Volum ausgekochten und bei Luftabschlus erkalteten absoluten Alkohols, misst die Volume, trennt den Alkokol durch eine Doyère'sche Pipette und entwickelt aus demselben durch Zusatz eines gleichen Volums ausgekochten Wassers den größten Theil des gelösten Gases. Die eudiometrische Analyse und die Prüfung seiner Löslichkeit geben über die Natur desselben Aufschlus (1). - Die wesentlichen Resultate von Berthe lot's Untersuchung sind nun folgende.

<sup>(1) 1</sup> Vol. luftfreien absoluten Alkohols löst nach Berthelot:

Reduction organischer Verbindungen. A. Fettkörper. 1) Die Kohlenwasserstoffe von der Formel G<sub>n</sub>H<sub>2n</sub> gehen schon in der Kälte, rascher bei 100° zunächst in die Jodüre der entsprechenden einatomigen Alkoholradicale und hierauf in die Hydrüre über:

Aethylen Jodäthyl Aethylwasserstoff  $G_2H_4 + HJ = G_2H_5J$ .  $G_2H_5J + HJ = G_2H_6 + J_2$ .

2) Die Kohlenwasserstoffe von der Formel  $G_nH_{3n-3}$  verhalten sich ähnlich:

Acetylenjod-Acetylen hydrat

 $\theta_2H_2 + 2HJ = \theta_2H_4J_2$ .  $\theta_2H_4J_2 + 2HJ = \theta_2H_4 + 2J_2$ .

3) Auch die Chlor-, Brom- und Jodderivate werden selbstverständlich in gleicher Weise umgewandelt:

Allyljodur Propyl- Anderthalbwasserstoff Chlorkohlenstoff wasserstoff  $\theta_8H_nJ+3HJ=\theta_2H_6+2J_2$ .  $\theta_8Cl_6+12HJ=\theta_2H_6+6HCl+6J_2$ .

- 4) Die Homologe des Sumpfgases bleiben dagegen unverändert und bilden, wenn sie nicht für sich in höherer Temperatur zerfallen, die eigentlichen Endproducte. Bei hinreichendem Ueberschuß von Jodwasserstoff treten daher durch Chlor, Brom oder Jod absorbirbare Kohlenwasserstoffe niemals auf.
- 5) Alkohole gehen zunächst in das Jodür und dann in das Hydrür über; Aldehyde verhalten sich wie die Alkohole, in die sie zuerst verwandelt werden. Doch liefern sie neben dem normalen Hydrür noch kleine Mengen niederer Homologen. Acetaldehyd bildet Aethylwasserstoff und wenig Sumpfgas; Aceton vorwiegend Propylwasserstoff, nebst Aethyl- und Methylwasserstoff.

von Grubengas Aethylwasserstoff Propylwasserstoff Butylwasserstoff 0,5 1,5 6 10 bis 15 Vol.
je nach der
Temperatur.

Schüttelt man das Gas zweimal mit seinem Volum Alkohol, so enthält der Rückstand weniger als 1 pC. der ursprünglichen Menge von Butylwasserstoff; nach dreimaligem Schütteln mit dem gleichen Volum Alkohol sind <sup>199</sup>/<sub>800</sub> des Propylwasserstoffs und nach viermaligem Schütteln <sup>89</sup>/<sub>40</sub> des Aethylwasserstoffs gelöst; der Rückstand enthält dann noch etwa <sup>1</sup>/<sub>5</sub> des Grubengases.

6) Auch alle einbasischen und mehrbasischen Säuren Beduction dieser Gruppe werden unter den angegebenen Bedingungen, Verbindunsoferne sie nicht für sich zerfallen, zu Hydrüren von gleicher Zahl der Kohlenstoffatome reducirt. Ameisen säure liefert daher (da Kohlenoxyd ebensowenig als Kohlensäure von Jodwasserstoff angegriffen wird) nur Kohlenoxyd und Essigsäure bildet Aethylwasserstoff:

 $G_2H_4G_2 + 6HJ = G_2H_6 + 2H_2G + 3J_2$ 

Buttersäure Butylwasserstoff. Oxalsäure zerfällt in Kohlensäure, Kohlenoxyd und Wasser. Bernsteinsäure giebt Butylwasserstoff:

> Bernsteinsäure Butvlwasserstoff

 $\theta_4 H_6 \theta_4 + 12 HJ = \theta_4 H_{10} + 4 H_0 \theta + 3 J_2;$ 

Tartronsäure, C. H. O., bildet Aethylwasserstoff und Kohlensaure, indem sie zuerst in Malonsaure, G<sub>3</sub>H<sub>4</sub>O<sub>4</sub>, übergeht und diese in Essigsäure und Kohlensäure zerfällt.

Wendet man eine zur vollständigen Reduction der zweibasischen Säuren ungenügende Menge von Jodwasserstoff an, so gehen sie nach einer späteren vorläufigen Notiz von Berthelot (1) zu einem großen Theil in die einbasische Säure von gleicher Stufe über. Bernsteinsäure giebt z. B. Buttersäure in reichlicher Menge: GAH604  $+6 HJ = G_4H_8\Theta_2 + 2 H_2\Theta + 3 J_2$ 

- 7) Zusammengesetzte Aether verhalten sich wie die Componenten, in die sie zunächst durch Aufnahme von Wasser zerfallen. Ameisensäuremethyläther giebt z. B. Kohlenoxyd, Wasser und Methylwasserstoff.
- Aromatische Verbindungen. Benzol geht durch 24 stündiges Erhitzen auf 280° mit 80 Th. der wässerigen Säure fast vollständig in Hexylwasserstoff (Siedep. 690) über; gleichzeitig entsteht durch Spaltung des Benzols Propylwasserstoff in geringer Menge:

Hexylwasser-Propylwasser- $\theta_0 H_6 + 8 HJ = \theta_0 H_{14} + 4 J_3$ .  $\theta_0 H_6 + 10 HJ = 2 \theta_3 H_8 + 5 J_3$ .

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] IX, 455; Ann. Ch. Pharm. CXLVII, 376.

Reduction organischer Verbindungen. Mit 15 bis 20 Th. der Säure zerfällt es in Kohle und Propylwasserstoff:

26.H6 + 6 HJ = 26.H6 + 60 + H2 + 3 J2.

Mit 30 bis 40 Th. der Säure scheint sich neben Hexylwasserstoff zuerst auch Hexylen, C6H12, zu bilden, welches sich in schwerflüchtige Condensationsproducte umsetzt. — Die gechlorten Derivate des Benzols werden zuerst in Benzol zurückverwandelt und verhalten sich daher gegen überschüssige Säure wie dieses.

Phenol wird durch ungenügende Mengen von Säure (10 Th.) theilweise zu Benzol reducirt, theilweise unter Abscheidung von Kohle in Propylwasserstoff verwandelt; mit überschüssiger Säure giebt es dieselben Producte wie Benzol.

Toluol geht durch Erhitzen mit 80 Th. Säure vollständig in Heptylwasserstoff über, unter gleichzeitiger reichlicher Zersetzung von Jodwasserstoff; mit 20 Th. Säure erhitzt bildet es Propylwasserstoff und Kohle:

$$G_1H_8 + 2HJ = G_8H_8 + 4C + H_2 + J_2$$

Benzoësäure liefert mit 80 Th. Säure Heptylwasserstoff als normales Product und in Folge der Spaltung der Benzoësäure in Benzol und Kohlensäure Hexylwasserstoff. Mit 20 Th. Säure entsteht Toluol:

$$G_7H_8\Theta_2 + 6HJ = G_7H_8 + 2H_8\Theta + 8J_8$$
 und in geringer Menge auch Benzol und Kohlensäure.

Benzoylwasserstoff giebt mit 20 Th. Säure als normales Product Toluol, neben kleinen Mengen von Benzol und Xylol und vielleicht höheren Homologen. Cumol, C<sub>9</sub>H<sub>12</sub>, wird durch 80 Th. Säure in Nonylwasserstoff, C<sub>9</sub>H<sub>20</sub>, verwandelt, unter reichlicher Zersetzung des Jodwasserstoffs (auf 1 Mol. Cumol wurden 7½ Mol. Jod abgeschieden). Mit 20 Th. Säure bildet sich Kohle und Propylwasserstoff:

$$G_9H_{12} + 6HJ = 2G_9H_6 + 3G + H_2 + 3J_2$$

Cymol, G<sub>10</sub>H<sub>14</sub>, geht durch überschüssige Säure in Decylwasserstoff, G<sub>10</sub>H<sub>22</sub>, über; Xylol, G<sub>8</sub>H<sub>10</sub>, wahrscheinlich in

Octylwasserstoff (das Product wurde nicht genauer untersucht).

Reduction organischer Verbinduncen.

C. Stickstoffhaltige Verbindungen liefern mit überschüssigem Jodwasserstoff erhitzt als wesentliche Producte Ammoniak und gesättigte Kohlenwasserstoffe. Methylamin, GH<sub>5</sub>N, bildet Ammoniak und Methylwasserstoff; Aethylamin, G<sub>2</sub>H<sub>7</sub>N, bildet Ammoniak und Aethylwasserstoff; Anilin, G<sub>4</sub>H<sub>7</sub>N, mit 20 Th. Säure: Ammoniak und Benzol; Toluidin, G<sub>7</sub>H<sub>9</sub>N, mit 80 Th. Säure: Ammoniak und Heptylwasserstoff:

 $\theta_7H_9N + 12HJ = \theta_7H_{16} + NH_9 + H_2 + 6J_9;$  gleichzeitig wird ein großer Theil des überschüssigen Jodwasserstoffs zersetzt.

Das isomere Methylanilin, G<sub>6</sub>H<sub>6</sub>(GH<sub>8</sub>)N, giebt unter denselben Bedingungen neben Ammoniak Methylwasserstoff und Hexylwasserstoff; Aethylanilin, G<sub>6</sub>H<sub>6</sub>(G<sub>2</sub>H<sub>6</sub>)N, Aethylwasserstoff und Hexylwasserstoff; Amylanilin, G<sub>6</sub>H<sub>6</sub>(G<sub>5</sub>H<sub>11</sub>)N, Amylwasserstoff und Hexylwasserstoff. Amide und Nitrile gehen durch Aufnahme von Wasser zuerst in die entsprechenden Ammoniaksalze über, worauf die Säure weiter verwandelt wird.

Cyan giebt mit wässeriger Säure als Hauptproducte Ammoniak und Aethylwasserstoff ( $[GN]_2 + 6H_2 = G_2H_6 + 2NH_3$ ) nebst Oxalsäure und deren Zersetzungsproducten. Mit dem 12 fachen Volum gasförmigen Jodwasserstoffs während einer Stunde der Dunkelrothglühhitze ausgesetzt (1), wurde das Cyan in Stickstoff und Kohlenstoff zerlegt, welcher letztere sich in graphitischen Schuppen ablagerte (2). Blausäure (Cyankalium) bildet beim Er-

<sup>(1)</sup> Um die Gase bei Ausschluss von Wasser und Quecksilber zu mischen, wurde eine dünnwandige, mit Cyan durch Verdrängung gefüllte und zugeschmolzene Glasröhre in ein weiteres starkes Glasrohr gebracht, welches ebenfalls durch Verdrängung mit Jodwasserstoff gefüllt und zugeschmolzen wurde. Die innere Röhre konnte dann zertrümmert werden.

— (2) Beim Erhitzen mit Jod werden die organischen Substanzen nach

Reduction organischer Verbindungen. hitzen mit wässeriger Säure Kohlenoxyd, Wasser und Ammoniak (aus dem zuerst gebildeten ameisens. Ammoniak). Erhitzt man trockenes Quecksilbercyanid mit gasförmigem Jodwasserstoff zur Dunkelrothgluth, so entsteht unter Abscheidung von wenig graphitischer Kohle Ammoniak und Methylwasserstoff, nach der Gleichung ENH  $+3H_2 = GH_4 + NH_3$ . Methylwasserstoff kann demnach synthetisch aus wasserfreier Blausäure erhalten werden.

Sublimirtes Indigblau,  $\mathfrak{S}_8H_5N\Theta$ , wird durch das 80 fache Gewicht der wässerigen Säure vollständig zersetzt und liefert als normales Product Octylwasserstoff,  $\mathfrak{S}_8H_{18}$ , in größerer Menge aber Methyl- und Heptylwasserstoff (als Spaltungsproducte), nebst wenig eines schwarzen klebrigen Körpers. Unter ganz ähnlichen Erscheinungen wird auch Eiweiss zerlegt; unter den zahlreichen Producten findet sich Schwefelwasserstoff.

D. Die complexen Kohlenwasserstoffe, d. h. diejenigen, welche aus einem primären nicht durch Eintritt von Methyl, sondern von Aethyl oder anderen an der Stelle von Wasserstoff entstanden sind, zerfallen bei der Sättigung mit Wasserstoff theilweise in mehrere Gruppen. Allyl, G<sub>6</sub>H<sub>10</sub>, liefert mit 20 Th. der gesättigten wässerigen Jodwasserstoffsäure neben wenig Propylwasserstoff als Hauptproduct eine zwischen 60 und 65° siedende, mit Hexylwasserstoff wahrscheinlich nur isomere Verbindung G<sub>6</sub>H<sub>14</sub>, welche Berthelot als Dipropylhydrür G<sub>3</sub>H<sub>6</sub>(G<sub>3</sub>H<sub>8</sub>) betrachtet, nach der Gleichung:

Allyl

 $\theta_8 H_6(\theta_8 H_6) + 4HJ = \theta_8 H_6(\theta_8 H_6) + 2J_8$ 

Diphenyl, G<sub>12</sub>H<sub>10</sub>, bildet mit 80 Th. der Säure fast nur Hexylwasserstoff; mit 20 Th. Säure einerseits (zu <sup>2</sup>/<sub>3</sub>) Benzol, andererseits (zu <sup>1</sup>/<sub>3</sub>) Propylwasserstoff und Kohle:

Berthelot leicht und in viel niedrigerer Temperatur als beim Erhitzen für sich zersetzt.

Benzol Diphenyl Diphenyl Propylwasserstoff Reduction  $G_0H_4(G_0H_0) + 2HJ = 2G_0H_0 + J_s$ .  $G_0H_4(G_0H_0) = 9G + G_0H_0 + H_s$ . organischer Verbindun-

Styrol,  $G_8H_8 = G_6H_4(G_2H_4)$ , liefert mit 80 Th. Säure behandelt als Hauptproduct den mit Octylwasserstoff isomeren Aethylhexylenwasserstoff G6H12(G2H6) vom Siedepunkt 115 bis 120°, neben wenig Aethyl- und Hexylwasserstoff:  $G_8H_8 + 10HJ = G_8H_{18} + 5J_2$ .  $G_8H_8 + 12HJ = G_6H_{14} + G_9H_6 + 6J_2$ . Mit 20 Th. der Säure geht es zum größten Theil in Styrolwasserstoff, G<sub>8</sub>H<sub>10</sub> (Aethylphenyl?) über; Benzol, Aethylwasserstoff und ein schwerflüchtiger harziger Kohlenwasserstoff treten als Nebenproducte auf:

$$G_8H_8 + 4HJ = G_6H_6 + G_2H_6 + 4J.$$

Aethylphenyl,  $G_8H_{10} = G_6H_4(G_2H_6)$  und gebromtes Aethylphenyl geben mit 80 Th. Jodwasserstoff Octylhydrür oder den isomeren Aethylhexylenwasserstoff, G8H18, neben geringen Mengen von Aethylwasserstoff und Hexylwasserstoff.

Naphtalin, G<sub>10</sub>H<sub>8</sub>, kann die folgenden Verbindungen liefern:

Erstes Hydrür  $G_{10}H_{10}$ Zweites Hydrür G10H12 Diäthylphenylen C10H14 Diathylhexylenwasserstoff G10H22 (Vgl. bei Naphtalin).

Aethylphenyl und Aethylwasserstoff  $G_8H_{10}+G_2H_4$ Aethylhexylenwasserstoff und Aethylwasserstoff  $G_8H_{18} + G_2H_6$ Benzol und Aethylwasserstoff  $\theta_0 H_0 + \theta_2 H_0$ Hexylwasserstoff und Aethylwasserstoff  $\theta_6H_{14} + 2\theta_8H_{6}$ .

Anthracen, G14H10, bildet a) mit 80 Th. Säure als Hauptproduct Tetradecylwasserstoff, G14H80, neben Heptylwasserstoff, Hexyl- und Aethylwasserstoff und einem über 360° siedenden Hydrür, vielleicht G28H58. b) Mit 20 Th. Säure vorwiegend Toluol, wenig Benzol und Aethylwasserstoff und geringe Mengen eines flüssigen, unter 260° siedenden Kohlenwasserstoffs, vielleicht Anthracenhydrur, G14H19.

Von den an diese Kohlenwasserstoffe sich anschließenden Sauerstoffverbindungen geht Alizarin bei der Behandlung mit 20 Th. Säure in eine kohlige Masse über; durch 100 Th. Säure wird es allmälig vollständig in Hyorganischer

Reduction drüre verwandelt, von welchen Hexadecylhydrür, G16H34 (Siedep. 270 bis 280°), ferner ein über 360° siedendes Hydrür, und in geringerer Menge auch Hexyl- und Aethylwasserstoff nachgewiesen wurden. Berthelot erklärt die Bildung dieser Verbindungen durch die Annahme, dass das Molecul des Alizarins sich zuerst polymerisire und dann nach der Aufnahme von Wasserstoff spalte.

> Phtalsäure, G8H6O4, bildet mit 80 Th. Jodwasserstoffsäure Heptylwasserstoff G7H16 (Siedep. 91 bis 930) und in geringer Menge Octylwasserstoff C<sub>8</sub>H<sub>18</sub> (Siedep. zwischen 110 und 120°) nach den Gleichungen:

Phtalsäure

$$\begin{array}{l} G_{8}H_{6}\Theta_{4} + 14HJ = G_{7}H_{16} + G\Theta_{2} + 2H_{2}\Theta + 7J_{2} \\ G_{8}H_{6}\Theta_{4} + 20HJ = G_{8}H_{16} + 4H_{2}\Theta + 10J_{2}. \end{array}$$

Die isomere Terephtalsäure bildet bei gleicher Behandlung Heptylhydrür als einziges Product.

F. Die polymeren Kohlenwasserstoffe, welche Berthelot nur kurz bespricht, gehen bei der Behandlung mit überschüssiger Säure zum Theil in gesättigte Kohlenwasserstoffe von gleicher Zahl der Kohlenstoffatome über, zum Theil zerfallen sie unter Aufnahme von Wasserstoff. Berthelot untersuchte Polyäthylen (Weinöl), G16H32, gegen 280° siedend. Es bildet die Hydrüre G16H34, G12H26, GeH14 und G2H6. Aehnliche Resultate geben die Polypropylene und Polyamylene.

Terpentinöl, G10H16, giebt Rutylwasserstoff G20H22 und Amylwasserstoff G<sub>5</sub>H<sub>12</sub>. Mit 20 Th. Säure entsteht zuerst ein Hydrür G10H18, zuletzt niedere Homologe des Sumpfgases und Xylol, C<sub>8</sub>H<sub>10</sub>.

G. Kohlenstoffreiche Materien.

Bitumen (aus Benzol durch Erhitzen entstehender schwarzer fester Kohlenwasserstoff) (1) wird beim Erhitzen mit 100 Th. Säure zum größten Theil in Hexylwasser-

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1866, 542.

stoff und einen öligen schwerflüchtigen Kohlenwasserstoff,  $C_{18}H_{38}$  oder  $C_{24}H_{50}$ , verwandelt.

Reduction organische Verhindun gen.

Ulmin, Holz und Holzkohle gehen mehr oder weniger vollständig in Homologe des Sumpfgases über, unter welchen G12H26, G6H14 und ein öliger, nur in der Rothglühhitze flüchtiger Körper (624H50?) vorwiegen. wird durch 100 Th. Säure etwa zu 60 pC. angegriffen und in ähnliche Kohlenwasserstoffe verwandelt; der Rückstand hat die Beschaffenheit eines Harzes. Graphit und die im Chlorstrom geglühte Holzkohle werden von Jodwasserstoff nicht verändert. Die in der Weißglühhitze mit Chlor behandelte Holzkohle (die als reiner Kohlenstoff betrachtet werden kann) löst sich aber bei 800 langsam in concentrirter Salpetersäure zu einer braunen extractiven Materie, welche sich gegen Jodwasserstoff ähnlich wie Holz verhält. Berthelot sieht hierin einen Fingerzeig für die Erklärung der Bildungsweise der Petrole. - Die Leichtigkeit, mit welcher Jodwasserstoff seinen Wasserstoff auf organische Substanzen überträgt, erklärt Berthelot durch thermochemische Betrachtungen (1). Bei der Bildung eines Molecüls Jodwasserstoff aus Joddampf und Wasserstoff werden ungefähr 1400 Wärmeeinheiten entwickelt, bei der Bildung eines Molecüls Bromwasserstoff dagegen 13200 und bei der des Chlorwasserstoffs 23800. Die freiwillige Zersetzung des Jodwasserstoffs beginnt daher auch schon bei der Temperatur der im Vorhergehenden beschriebenen Versuche, und geringe Aenderungen im Zustande der vorhandenen Substanzen können durch Wärmeentwickelung den Anstofs zu weiterer Zersetzung liefern.

<sup>(1)</sup> Ausführlicher Bull. soc. chim. [2] IX, 104.

Cyanverbindungen. Cyan.

de Romilly (1) hat nachstehende Beobachtungen über Cyanbildung mitgetheilt, welche sich den früheren Angaben von Langlois (2) anschließen. Bringt man die Flamme von durch ammoniakhaltiges Wasser geleitetem Leuchtgas mit Kalilauge oder Kalkmilch in Bertihrung, so enthalten letztere schon nach wenig Minuten Cyanmetall. Richtet man die Flamme auf Kalilauge, in welcher feinzertheiltes Eisen suspendirt ist, so bildet sich Ferro- und Ferridcyankalium. Zur Bildung des Cyans ist indessen der Contact der Flamme mit der Lösung der Base nicht erforderlich, denn wenn man die Verbrennungsproducte der in einer langen Röhre brennenden Flamme durch Kalilauge oder Kalkmilch leitet, so findet sich darin nach kurzer Zeit ebenfalls reichlich Cyanmetall; mit Wasser entsteht Cyanammonium. Mit einer nicht leuchtenden Flamme bildet sich nur in dem Fall etwas Cyan, wenn durch rasche Abkühlung der Flamme mittelst der Lauge die Verbrennung zu einer unvollständigen wird. Wie das Leuchtgas verhalten sich unter denselben Bedingungen auch andere Kohlenwasserstoffe und fette Oele. - Romilly nimmt hiernach an, dass sich bei der Verbrennung eines Gemenges von Ammoniak und Leuchtgas in der Flamme selbst, wenn sie russt, Cyanammonium erzeuge. - Langlois (3) bemerkt hierzu, dass auch Er die Bildung des Cyanammoniums mittelst feuchtem Ammoniak beobachtet habe, dass es aber zur Erzeugung von krystallisirtem Cyanammonium nothwendig sei, das Ammoniak zu trocknen.

Blauskure.

Nach Versuchen von A. Peltz (4) enthält das Destillat der Blätter und der Rinde junger Zweige von *Prunus Padus* etwas mehr Blausäure, als das über die frischen Blüthen abgezogene Wasser.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXV, 865; J. pharm. [5] VII, 183; Zeitschr. Chem. 1868, 220; J. pr. Chem. CIII, 382; Chem. Centr. 1868, 415; Dingl. pol. J. CLXXXVII, 407. — (2) Berselius' Jahresber. XXII, 84, und dieser Jahresber. f. 1858, 231. — (3) Compt. rend. LXV, 964; J. pharm. [5] VII, 186. — (4) Russische Zeitschr. Pharm. VI, 519.

Blauskurs

Von einer Beobachtung ausgehend, wonach bei der Behandlung von Ferridcyankalium mit Salzsäure nicht reine Ferridcyanwasserstoffsäure, sondern eine kaliumhaltige Verbindung, vielleicht Fe<sub>2</sub>Cy<sub>6</sub>KH<sub>2</sub>, erhalten wurde, glaubt Reindel (1) annehmen zu können, dass auch bei der Einwirkung der Schweselsäure auf Ferrocyankalium eine analoge kaliumhaltige Ferrocyanwasserstoffsäure zuerst sich bilde. Für die Bildung der Blausäure giebt Er demnach die Gleichungen:

 $Fe_3Cy_6K_4 + 38H_2\Theta_4 = FeCy_6KH_5 + 38HK\Theta_4$ .  $2Fe_2Cy_6KH_5 = Fe_3Cy_6K_2Fe_3 + 6HCy$ .

A. Gautier (2) hat jetzt auch die bis jetzt nicht bekannt gewesene Verbindung der Blausäure mit Salzsäure dargestellt. Wasserfreie, auf - 100 abgekühlte Blausäure absorbirt ziemlich viel trockenes salzs. Gas, ohne jedoch unmittelbar eine bestimmte Verbindung damit zu bilden. Erwärmt man jedoch das Product in einem gut verschlossenen Kolben auf 35 bis 400 und lässt dann wieder erkalten. so erhitzt sich die Flüssigkeit plötzlich, indem sich salzs. Blausäure, GNH, ClH, als weiße krystallinische Masse abscheidet. Die Bildung dieser Verbindung erfolgt um so leichter, je frischer die Blausäure dargestellt ist; in Dampfform scheinen beide Körper nicht auf einander einzuwirken. Die Verbindung wird, um sie rein zu erhalten, zuerst in dem offenen Kolben auf 40 bis 50° erwärmt, dann rasch an trockener Luft zerrieben und einige Minuten im leeren Raum derselben Temperatur ausgesetzt. Sie ist ein weißer krystallinischer Körper, geruchlos, salzig und sauer schmeckend, in Wasser, wasserfreiem Alkohol und Eisessig löslich, aber in jedem dieser Lösungsmittel sich rasch verändernd. Die ganz frisch bereitete wässerige Lösung

J. pr. Chem. CII, 207; Zeitschr. Chem. 1868, 315. — (2) Compt. rend. LXV, 410; Bull. soc. chim. [2] VIII, 284; J. pharm. [4] VII, 122; Ann. Ch. Pharm. CXLV, 118; Zeitschr. Chem. 1867, 657; Chem. Centr. 1868, 178.

Blaussure. der unter sorgfältigem Ausschluss von feuchter Luft dargestellten Verbindung verhält sich gegen Reagenspapiere neutral. Sie ist ganz unlöslich in Aether und sehr hygroscopisch; beim Erhitzen schmilzt sie theilweise und verflüchtigt sich ähnlich wie Salmiak, indem ein Theil unter Bildung von Producten zersetzt wird, welche nach Cyan und Salzsäure riechen. Im trockenen leeren Raum spaltet sie sich allmälig unter Verflüchtigung. Beim Auflösen in Wasser zerfällt sie sofort unter Wärmeentwickelung in Salmiak und Ameisensäure, aber gleichzeitig bildet sich auch etwas Salzsäure und Blausäure. Schwefelsäurehydrat entwickelt damit lediglich salzs. Gas, indem ein syrupartiger Körper entsteht, der sich der ursprünglichen salzs. Blausäure ähnlich verhält. In Eisessig löst sich die salzs. Blausäure anfänglich unter Temperaturerniedrigung, bei 50 bis 60° tritt jedoch eine lebhafte Reaction ein, indem unter Entwickelung von Salzsäure wahrscheinlich essigs. Blausäure entsteht, die aber nicht von der überschüssigen Essigsäure getrennt werden kann, da sie beim Erhitzen auf 150 bis 2000 unter Bildung von Kohlenoxyd, Formamid und Acetamid zerfällt:

Essigs. Blausaure Formanid Acetamid Diacetamid 
$$3 \, N \begin{cases} \Theta H \\ \Theta_2 H_3 \Theta \\ \Theta H \end{cases} = N \begin{cases} \Theta H \\ H_2 \end{cases} + N \begin{cases} \Theta_2 H_3 \Theta \\ H_3 \end{cases} + N \begin{cases} \Theta_2 H_3 \Theta \\ \Theta_2 H_3 \Theta \end{cases} + 2 \, \Theta \Theta$$

Chlor und Brom wirken in der Wärme auf salzs. Blausäure substituirend ein, indem neben Chlor- und Bromwasserstoff Körper entstehen, welche den von Engler (vgl. S. 358) beschriebenen Verbindungen des Propionitrils analog sind. Trockenes Ammoniak bildet damit Salmiak und Cyanammonium; salzs. Propionitril giebt unter denselben Bedingungen Salmiak und Cyanäthyl, welches letztere mit Ammoniak sich nicht verbindet. Kali giebt mit salzs. Blausäure ameisens. Kali, Chlorkalium und Ammoniak, aber kein Cyankalium; in der alkoholischen Lösung entsteht durch Platinchlorid ein (auch Platinsalmiak enthaltender) Niederschlag. — Schwefelsäurehydrat mischt sich in der Kälte Blausäure, aber schon nach einigen Tagen verharzt sich das Gemisch unter Bräunung und Bildung von Kohlensäure und schwefliger Säure. Essigsäurehydrat wirkt in der Kälte, selbst nach mehrmonatlichem Stehen, nicht auf wasserfreie Blausäure ein; bei 200° bildet sich dagegen Acetamid und Kohlenoxyd.

Eine weitere Mittheilung Gautier's (1) betrifft eine neue von der Blausäure sich ableitende Base. Lösung von salzs. Blausäure in nicht zu viel absolutem Alkohol tritt nach kurzer Zeit selbst bei gewöhnlicher Temperatur eine so heftige Reaction ein, dass bei geschlossenem Gefäss eine Explosion erfolgen kann. Um diese zu vermeiden setzt man einen Ueberschuss von abgekühltem Alkohol zu und lässt die Mischung im zugeschmolzenen Kolben sich nach und nach erwärmen. Etwas Salmiak, der sich in Folge von etwas vorhandenem Wasser abscheidet, zeigt den Beginn der Reaction an, die durch Erhitzen auf 100° beendigt wird. Destillirt man nun die vom Salmiak abfiltrirte Flüssigkeit, so geht unterhalb 200 Chloräthyl, dann bei 55° ameisens. Aethyl über und nach dem Verjagen des Alkohols bleibt ein fester Rückstand, der nach der Entfernung von etwas Salmiak durch absoluten Alkohol im leeren Raum körnige Krystalle von der Formel GH<sub>5</sub>N<sub>2</sub>Cl liefert, und deren Bildung durch nachstehende Gleichung ausgedrückt wird:

Die neue Verbindung ist sehr hygroscopisch, löslich in absolutem Alkohol und sehr leicht löslich in Wasser; sie schmilzt gegen 81°, wird aber bei wiederholtem Schmelzen

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXV, 472; Zeitschr. Chem. 1867, 659.

Blausture. klebrig, und zerfällt bei 1000 nach und nach, indem nur Salmiak zurückbleibt. Bei 2000 wird die Verbindung braun und es bildet sich neben anderen Körpern Methylamin und Salmiak. Die wässerige Lösung ist neutral, wird aber an der Luft nach und nach sauer. Mit Kali zerfällt die Verbindung in Ammoniak und Ameisensäure, ohne daß sich eine Spur Cyankalium bildet. Andere Salze der Base lassen sich aus dem Chlorür durch Wechselzersetzung mit löslichen Silbersalzen erhalten; sie sind meist zerfliesslich, schwierig krystallisirbar und zersetzen sich in der Wärme Das in Wasser und Alkohol, aber wie das salzs. Salz. nicht in Aetheralkohol lösliche Platinsalz, GH5N2Cl, PtCl2, krystallisirt in orangerothen Octaëdern und Tetraëdern.

Das Chlorür,  $GH_5N_2Cl = N_5 GH_4$ , ist das erste Glied

einer homologen Reihe, zu welcher als zweites Glied das von Strecker beschriebene salzs. Acediamin gehört.

Cyanwas stoff-Aldebyd.

Mischt man nach M. Simpson und A. Gautier (1) 1 Mol. gut entwässerten gewöhnlichen Aldehyds mit 1 Mol. wasserfreier Blausäure, so zeigt sich keine Einwirkung und auch durch Erhitzen auf 100° lässt sich die Vereinigung nicht beschleunigen. Lässt man aber die Mischung 10 bis 12 Tage bei 20 oder 30° stehen, so erfolgt allmälig die Vereinigung, obwohl die Flüssigkeit farblos und durchsichtig Bei der Destillation geht sie nun fast vollständig zwischen 174 und 1850 über. Wird die bei 182 bis 1840 (dem constanteren Siedepunkt) siedende Flüssigkeit von Neuem destillirt, so geht ein großer Theil bei 40 bis 60° über, sofern sich durch langsame Verdampfung des bei 1830 siedenden Körpers wieder ein Gemisch von Aldehyd und Blausäure erzeugt hat. Ueberlässt man die so zer-

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXV, 414; Bull. soc. chim. [2] VIII, 277; J. pharm. [4] VII, 121; Ann. Ch. Pharm. CXLVI, 254; Zeitschr. Chem. 1867, 660; J. pr. Chem. CIII, 61; Chem. News XVI, 224; Laborat. I, 447.

357

fallene Flüssigkeit abermals sich selbst, so destillirt sie nach Cyanwassereinigen Tagen wieder gegen 183°. Die Zusammensetzung des bei 180 bis 1840 siedenden Körpers entspricht der Formel des Cyanwasserstoff-Aldehyds, CNH, C2H4O. ist eine farblose, ölartige, schwach nach ihren Bestandtheilen riechende, bitter und scharf schmeckende Flüssigkeit; sie wird bei - 21° dick und syrupartig, ohne zu krystallisiren und läßt sich ziemlich lange ohne wesentliche Veränderung auf 150° erhitzen; gegen 180° zeigt sich aber entschiedene Neigung zu zerfallen, so dass man rasch destilliren muss, um die Zersetzung eines beträchtlichen Theils zu verhüten. Sie löst sich in Wasser und absolutem Alkohol nach allen Verhältnissen, bleibt an der Luft unveränderlich und zerfällt auch nicht beim 3- bis 4 stündigen Erhitzen mit Wasser auf 150°. Mit Aetzkali entsteht zuerst Blausäure und Aldehyd, dann Ammoniak und Aldehydharz. Ammoniak wird bei - 100 in ziemlich reichlicher Menge von dem Cyanwasserstoff-Aldehyd gelöst und schon bei gewöhnlicher Temperatur beginnt eine Einwirkung. Erhitzt man die bei - 10° gesättigte Flüssigkeit in verschlossenem Rohr auf 100°, so verschwindet eine größere Menge von Ammoniak und beim Verdampfen bleibt dann ein gelblicher, syrupartiger, in Wasser und Aether löslicher, alkalisch reagirender Rückstand, der mit Salzsäure eine krystallinische, noch näher zu untersuchende Verbindung bildet. Concentrirte Salzsäure wirkt bei gewöhnlicher Temperatur lebhaft auf den Cyanwasserstoff-Aldehyd ein; bei 0º lassen sich beide Körper leicht mischen, nach und nach erstarrt aber die Mischung zu einer krystallinischen Masse, welche aus Milchsäure und Salmiak besteht :

CyanwasserstoffAldehyd Milchsäure Salmiak

GNH, G<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O + HCl + 2 H<sub>2</sub>O = G<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O<sub>3</sub> + NH<sub>4</sub>Cl.

Die sich bildende Milchsäure ist, wie aus der Krystallform

des Zinksalzes und seiner Unlöslichkeit in Alkohol sich

ergiebt, Gährungsmilchsäure, wie diess indessen schon von

Wislicenus (1) nachgewiesen ist. — Der Cyanwasserstoff-Aldehyd ist, nach dem Verhalten gegen Kali und Salzsäure, mit dem Monocyanhydrin des Glycols nur isomer, nicht identisch. Seine Dampfdichte ließ sich nicht ermitteln, da oberhalb 200° Verharzung eintritt.

Mitrile.

C. Engler (2) hat Seine Versuche (3) über die Einwirkung des Broms auf einige Nitrile fortgesetzt. Es hat sich dabei ergeben, dass die als Acetonitrilbromür, NG2H3Br2, beschriebene Verbindung nach ihrem Verhalten (da durch salpeters. Silber aus ihrer alkoholischen Lösung nur etwa die Hälfte des Broms gefällt wird) als bromwasserstoffs. Bromacotonitril, NG2H2Br, HBr, zu betrachten ist, und dass Propionitril und Butyronitril sich gegen Brom wie das Acetonitril verhalten. Wendet man zur Darstellung dieser Bromverbindungen Nitrile an, welche durch Destillation der ätherschwefels. Salze mit Cyankalium dargestellt wurden, so erfolgt die Reaction (wahrscheinlich in Folge spurweiser Verunreinigung) viel leichter als mit den aus den Amiden durch Phosphorsäure erhaltenen; das Endproduct ist aber in beiden Fällen dasselbe. Bromwasserstoffs. Brompropionitril, NG3H4Br, HBr, wird erhalten, indem man 10 Th. Propionitril mit 1 Th. Brom in geschlossenen Röhren im Wasserbade bis zum Verschwinden der Bromdämpfe erhitzt und dem Product allmälig noch Brom, im Ganzen 1 Mol. auf 1 Mol. Propionitril zusetzt, worauf die Verbindung gewöhnlich ohne weiteres Erwärmen erfolgt. Das krystallinische Product wird von der Mutterlauge durch Abpressen getrennt und kann durch Sublimation gereinigt werden. Es schmilzt bei 64° und beginnt bei 72° unter theilweiser Zersetzung und Entwickelung von Bromwasserstoff in sternförmig gruppirten Krystallkrusten zu sublimiren. Bromwasser-

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1863, 872. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLII, 65; Zeitschr. Chem. 1867, 20; J. pr. Chem. CII, 355; Chem. Centr. 1867, 550; Bull. soc. chim. [2] IX, 71; J. pharm. [4] VII, 839. — (3) Jahresber. f. 1864, 324; f. 1865, 310, 317, 338.

Mitrile

stoffs. Brombutyronitril, NC. H.Br, HBr, wird aus Butyronitril in gleicher Weise und mit ganz ähnlichen Eigen-Alle diese Verbindungen sind sehr schaften erhalten. zerfliesslich und werden durch Wasser unter Bildung von Bromwasserstoff, Bromammonium und krystallisirbaren Di-Monobromamiden zerlegt. Der aus dem bromwasserstoffs. Bromacetonitril entstehende, früher mit der Formel N. C. H. Bro. erwähnte Körper ist Di-Monobromacetamid, N(G2H2BrO)2H. Zur Darstellung des Di-Monobrompropionamids, N(E2H4BrO)2H, kocht man die vorläufig an der Luft geschmolzene und wieder erkaltete bromwasserstoffs. Nitrilverbindung mit Wasser (wobei sich ein die Augen und Haut stark reizendes Gas entwickelt) und filtrirt die heiße Lösung, die bei dem Erkalten das Amid als krystallinischen Niederschlag abscheidet. Durch Umkrystallisiren aus Alkohol wird es in weißen monoklinometrischen Nadeln erhalten, die bei 1480 schmelzen und bei 1520 sich zu zersetzen anfangen. Es ist leicht löslich in Alkohol und Aether, fast unlöslich in kaltem, ziemlich löslich in heißem Wasser und wird durch längeres Kochen der wässerigen Lösung zersetzt. Die alkoholische Lösung wird durch salpeters. Silber nicht gefällt. Erhitzt man das Di-Monobrompropionamid mit wässeriger Kalilauge, so entsteht unter Entwickelung von Ammoniak und Abscheidung von Bromkalium das Kalisalz einer neuen Säure, welches durch Sättigung der alkalischen Flüssigkeit mit Kohlensäure. Verdampfen zur Trockne, Ausziehen des Rückstandes mit Alkohol und mehrmalige Wiederholung dieser Behandlung als harzige Masse erhalten wird. Die freie Säure kann durch Zersetzung dieses Kalisalzes mit verdünnter Schwefelsäure und Schütteln mit Aether isolirt werden und bleibt nach dem Verdunsten der ätherischen Lösung als dickliche Flüssigkeit zurück. Das Silbersalz, C5H9AgO8, bildet sich, wenn die wässerige Säure mit kohlens. Silber gekocht wird und krystallisirt aus der verdampften Lösung in nadelförmigen Kryställchen. Es ist ziemlich löslich in

Mitrile.

kaltem Wasser, noch leichter in heißem und wird beim Erhitzen der wässerigen Lösung im Lichte leicht reducirt. Das Kalk-, Baryt-, Zink- und Cadmiumsalz scheinen unkrystallisirbar zu sein. Das Di- Monobrombutyramid,  $N(G_4H_6Br\theta)_2H$ , wird wie die vorhergehende Verbindung erhalten und ist derselben in ihrem Verhalten ähnlich. Engler nimmt an, daß die Bildung der Di-Monobromamide in zwei Phasen erfolgt, entsprechend den Gleichungen:

oder dass zuerst gebromtes Monamid entsteht, welches mit Bromwasserstoff in Diamid und Bromammonium zerfällt:

$$\text{II.} \ \ 2 \Big[ \, N \Big\{ \begin{matrix} G_{2}H_{2}Br\Theta \\ HH \end{matrix} \Big] + HBr = N \Big\{ \begin{matrix} G_{2}H_{2}Br\Theta \\ G_{2}H_{2}Br\Theta \\ H \end{matrix} + NH_{4}Br.$$

Er hebt zuletzt die Abweichung in dem Verhalten des Broms zu Nitrilen von jenem des Chlors (1) hervor.

Engler (2) bestätigt ferner (3), dass Propionitril (Cyanäthyl) und Benzonitril (Cyanphenyl) direct Verbindungen mit Bromwasserstoffsäure eingehen. Zweifachbromwasserstoffs. Propionitril, NG<sub>8</sub>H<sub>5</sub>, 2 HBr, entsteht als gelbe krystallinische Masse, wenn man Bromwasserstoffgas im Ueberschuss durch (aus Cyankalium und ätherschwefels. Kali bereitetes) Propionitril leitet. Es schmilzt bei 50 bis 55°, sublimirt bei wenig höherer Temperatur und zersetzt sich nur sehr langsam an trockener, rasch an seuch-

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1860, 400; f. 1864, 473. — (2) Zeitschr. Chem. 1867, 506. — (3) Vgl. Gautier's Angaben Jahresber. f. 1866, 501.

ter Luft. Die Zersetzung mit Wasser entspricht der Gleichung:

Nitrile.

Bromwasserstoffs.

Propionitril Propionsäure

 $NG_3H_5$ ,  $2HBr + 2H_2O = G_3H_6O_3 + NH_4Br + HBr.$ 

Das in analoger Weise erhaltene zweifach-bromwasserstoffs. Benzonitril, NG7H5, 2 HBr, schmilzt bei etwa 700 und zerfällt mit Wasser in Benzamid und Bromwasserstoff, unter gleichzeitiger Bildung von etwas Benzonitril:

> Bromwasserstoffs. Benzamid Benzonitril  $NG_7H_6$ ,  $2HBr + H_2O = NG_7H_7O + 2HBr.$

Nach einer vorläufigen Mittheilung von L. Henry (1) verbinden sich auch Acetonitril und Benzonitril leicht unter intensiver Wärmeentwickelung mit Brom- und Jodwasserstoff zu festen, krystallisirbaren, in Alkohol löslichen, in Aether unlöslichen Verbindungen, die zerfliesslich sind und sich in feuchter Luft oder mit Wasser in Essigsäure oder Benzoësäure und das Ammoniaksalz der Wasserstoffsäure Mit Salzsäure verbinden sich diese Nitrile umsetzen. schwierig, mit Blausäure nicht. Acetonitril vereinigt sich auch mit Bromacetyl zu einer krystallinischen Verbindung.

A. W. Hofmann (2) hat die Kenntniss der Cyan- Reue der verbindungen durch die Entdeckung einer Klasse von Isomeren der Nitrile erweitert, welche sich nach Bildungsweise und Verhalten ebenfalls als Homologe der Blausäure betrachten lassen, von den Nitrilen aber sich nicht nur durch ganz verschiedene physikalische Eigenschaften, sondern auch durch ihre Beständigkeit gegen Alkalien, ihre leichte Zersetzbarkeit durch Säuren und die Natur der

Nitrile.

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] VII, 85; Zeitschr. Chem. 1867, 222. -(2) Compt. rend. LXV, 335, 389, 448; Berl. acad. Ber. 1867, 650; Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 114; CXLVI, 107; J. pr. Chem. CIII, 257; Zeitschr. Chem. 1867, 662; Chem. Centr. 1868, 145; Lond. R. Soc. Proc. XVI, 144, 148, 150; Chem. News XVI, 308, 319; im Auszug Bull. soc. chim. [2] VIII, 213, 280; Sill. Am. J. [2] XLIV, 416.

Mone Leomero der Mitrile.

hierbei entstehenden Producte - Ameisensäure neben einem Monamin - unterscheiden. Ausgangspunkt von Hofmann's Entdeckung war die Beobachtung, dass die bekannte Einwirkung des Ammoniaks auf Chloroform bei Gegenwart von Kali sehr rasch und leicht erfolgt; wie unter diesen Bedingungen Ammonisk entsteht, so bilden die Amine bei gleicher Behandlung die Isomeren der Die characteristischen Eigenschaften der Reihe hat Hofmann durch die Untersuchung der folgenden Glieder festgestellt. Die dem Benzonitril isomere, von Hofmann vorläufig als Cyanphenyl bezeichnete Verbindung, G7H5N, wird erhalten, indem man eine Mischung von Anilin, Chloroform und weingeistiger Kalilösung der Destillation unterwirft, das penetrant riechende Destillat rectificirt, aus dem nach dem Wasser und Alkohol übergehenden Antheil, welcher noch Anilin enthält, dieses mit Oxalsäure ausfällt, das braune rückständige Oel mit Kalihydrat entwässert und rectificirt. Das reine Cyanphenyl ist eine leichtbewegliche Flüssigkeit, die im auffallenden Lichte blau, im durchfallenden grün erscheint und diese Färbungen auch bei der Destillation im Wasserstoffstrom bewahrt. Sein Geruch ist durchdringend aromatisch und Es siedet bei 160° zugleich an Blausäure erinnernd. (Benzonitril bei 1910), zersetzt sich aber theilweise, indem die Temperatur rasch auf 230° steigt und ein braunes geruchloses Oel destillirt, das in der Kälte krystallinisch erstarrt. Der Dampf des Cyanphenyls erzeugt auf der Zunge bitteren Geschmack und im Schlunde das Gefühl des Erstickens. Mit Cyanmetallen vereinigt es sich, mit dem Cyansilber insbesondere zu einer schön krystallisirenden Verbindung. Von den Alkalien wird es kaum angegriffen, durch Säuren aber, und zwar schon durch verdunnte, unter heftiger Erhitzung aber durch concentrirte zersetzt. Ebenso wie seine Bildung jener der Blausäure analog ist:

Chloroform säure Chloroform Anilin phenyl Lormere de Murile.

CHCl<sub>2</sub> + NH<sub>3</sub> = CNH + 3 HCl. CHCl<sub>2</sub> + C<sub>5</sub>H<sub>7</sub>N = C<sub>7</sub>H<sub>5</sub>N + 3 HCl giebt auch die Zersetzung durch Säuren als Endproducte wieder Anilin und Ameisensäure:

$$\theta_1 H_6 N + 2 H_2 \theta = \theta H_2 \theta_2 + \theta_6 H_7 N.$$

Als Zwischenproducte treten Methenyldiphenyldiamin und Phenylformamid auf; die Umsetzung ist daher jener des Cyansäurephenyläthers (1) analog und entspricht den Gleichungen:

> Cvan-Ameisen- Methenyldiphenyl phenyldiamin säure  $L 2 G_7 H_6 N + 2 H_9 O = G H_9 O_9 + G_{19} H_{19} N_9.$ Methenyldiphenyl-Phenylform-Anilin diamin amid II.  $G_{18}H_{12}N_{2} + H_{2}O = G_{7}H_{7}NO + G_{6}H_{7}N$ . Phenylform-Ameisenamid säure Anilin III.  $\theta_1H_1N\theta + H_2\theta = \theta H_2\theta_2 + \theta_0H_1N$ .

In gleicher Weise lassen sich die entsprechenden Verbindungen aus der Reihe der Fettkörper erhalten. Giesst man eine alkoholische Lösung von Aethylamin mit Chloroform gemischt in eine Retorte, welche gepulvertes Kalihydrat enthält, so geräth die Flüssigkeit in heftiges Sieden und liefert ein Destillat von furchtbarem Geruch, welches außer der riechenden Substanz noch Aethylamin, Chloroform, Alkohol und Wasser enthält, und aus welchem die mit dem Propionitril isomere, von Hofmann als Cyanäthyl bezeichnete Verbindung nur durch oft wiederholte fractionirte Destillation abgeschieden werden kann. Ueber dieses Cyanäthyl sind Hofmann's Untersuchungen noch nicht abgeschlossen. Das Cyanamyl, C6H11N, wird seiner geringeren Flüchtigkeit wegen nach demselben Verfahren leichter rein erhalten. Es ist eine farblose Flüssigkeit von durchdringendem, an Amylalkohol und Blausäure erinnerndem Geruch, leichter als Wasser und in demselben unlöslich,

Moue Isomere der Nitrilein Alkohol und Aether aber löslich. Es siedet unzersetzt bei 137° (Capronitril bei 146°); der Dampf verursacht in noch höherem Grade als der des Cyanphenyls bitteren Geschmack auf der Zunge und erstickenden Reiz im Schlunde. Gegen Alkalien ziemlich indifferent, wird das Cyanamyl von Säuren augenblicklich und zwar von concentrirter Salzsäure mit Heftigkeit angegriffen; die Zersetzung erfolgt in ähnlichen Phasen wie bei Phenylcyanür und liefert nach dem Erhitzen zum Sieden als Endproducte Ameisensäure und Amylamin:

Cyanamyl Amylamin  $G_8H_{11}N + 2H_2\Theta = \Theta H_2\Theta_2 + G_8H_{12}N$ .

Es gelingt nicht, die neuen Cyanüre analog den Nitrilen durch die Einwirkung von wasserfreier Phosphorsäure auf die entsprechenden Aminsalze (das Cyanamyl z. B. aus ameisens. Amylamin) zu erhalten, da eine tiefergehende Zersetzung stattfindet. Gleichwohl ist die oben angegebene Reaction nicht die einzige, bei welcher sie auf-Sie entstehen sowohl bei der Destillation der ätherschwefels. Salze mit Cyankalium, neben den Nitrilen und wahrscheinlich nur in geringer Menge (wobei sie den bekannten unerträglichen Geruch des rohen Destillates veranlassen), als auch bei der Umsetzung zwischen Cyansilber und den Jodverbindungen der Alkoholradicale, und das Cyanäthyl ist nach dem letzteren Verfahren schon von E. Meyer (1) erhalten, aber nicht im reinen Zustand isolirt worden. Jodmethyl und Jodäthyl wirken auf Cyansilber bei gewöhnlicher Temperatur nur langsam, leichter in geschlossenen Röhren bei 100° ein; das Product ist eine braune harzige Masse, über welcher eine gelbliche Flüssigkeit von dem characteristischen Geruch der mit Chloroform erhaltenen Cyanüre steht. Jodallyl und Jodamyl (dieses bei seinem Siedepunkte) setzen sich unter heftiger Reac-

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1856, 522.

865

tion mit Cyansilber um. Hofmann hat nach dieser Ison Methode nur das leichter in größerer Menge zu erhaltende Cyanamyl in folgender Weise dargestellt. Man bringt 2 Mol. Cyansilber und 1 Mol. Jodamyl in eine Retorte, die mit dem abwärts gerichteten Ende eines Kühlers und durch diesen mit einem System von Woulf'schen Flaschen verbunden wird, von welchen die erste, zur Verdichtung des verstüchtigten Cyanamyls bestimmte leer ist, die zweite Wasser und die dritte Wasser und Brom enthält. Die Reaction vollendet sich bei gelindem Erwärmen rasch (bei dem Siedepunkte des Jodamyls mit stürmischer Hestigkeit) im Wesentlichen nach der Gleichung:

Doppelsals von Cyansilber und Cyanamyl

 $\theta_b H_{11} J + 2 AgGN = AgJ + [AgGN + \theta_b H_{11}GN]$ aber unter gleichzeitiger theilweiser Spaltung des Cyanamyls in Blausäure und Amylen, welche bei stürmischer Reaction und daher bei der Darstellung in größerem Maßstabe beträchtlicher wird; die Blausäure wird von dem vorgelegten Wasser, das Amylen von dem Brom gebunden. Aus der in der Retorte zurückbleibenden zähflüssigen, in der Kälte erstarrenden Mischung von Jodsilber und Cyanamyl-Cyansilber wird das Cyanamyl durch trockene Destillation (ziemlich schwierig und unter theilweisem Zerfallen in der angegebenen Weise) abgeschieden und das rohe Destillat durch fractionirte Destillation in Amylen, Cyanamyl und einen höher siedenden geruchlosen Antheil, welcher wahrscheinlich Capronitril enthält, zerlegt. Das so dargestellte Cyanamyl stimmt im Siedepunkt (135 bis 137°), Geruch und Verhalten gegen Säuren mit dem aus Amylamin und Chloroform erhaltenen überein.

Unabhängig von Hofmann hat auch Gautier dieselben Cyanüre (des Methyls und Aethyls) durch Erhitzen von Cyansilber mit den Jodüren der Alkoholradicale erhalten (1) und nach der Veröffentlichung von Hofmann's

<sup>(1)</sup> Und swar, wie nach einer früheren Angabe von Gautier in den

Neve somere de Mitrile.

Abhandlungen Seine im Wesentlichen übereinstimmenden Resultate mitgetheilt (1). Wir entnehmen Seinen Angaben. die sich nur auf die genannten beiden Verbindungen beziehen, noch Folgendes. Die trockene Destillation des Silberdoppelcyanurs ist, da sie schwierig erfolgt und ein Theil des organischen Cyantirs dabei verharzt, nicht zweckmässig; Methylcyantir lässt sich auf diesem Wege tiberhaupt nur in Spuren erhalten. Vortheilhafter ist das folgende Verfahren. Man erhitzt 2 Mol. Cyansilber mit 1 Mol. des alkoholischen Jodürs, dem man 2/2 seines Volums Aether zusetzt, mehrere Stunden in einer geschlossenen Röhre auf 130 bis 140°, bis sich das krystallinische Doppelcyanür gebildet und der Aether sich als kaum gefärbte Schicht von der Krystallmasse geschieden hat. Man trennt diese nach dem Erkalten, trocknet sie bei 1000 und destillirt sie mit der Hälfte ihres Gewichtes Cyankalium und etwas Wasser im Wasser- oder Oelbade, wo das durch das Cyankalium verdrängte organische Cyanür mit Leichtigkeit und nahezu in der theoretischen Menge tibergeht. Man entzieht dem Destillat durch Waschen mit Chlornatriumlösung kleine Mengen von Methyl- oder Aethylamin, entwässert es durch Chlorcalcium und erhält es dann durch Rectification fast absolut rein, namentlich aber frei von den krystallinischen und harzigen Substanzen, welche sich aus dem durch trockene Destillation dargestellten Prä-

Compt. rend. LXIII, 924 su vermuthen ist und aus einem Citat in Naquet's Chimie organique 2 me édition, 421 hervorgeht, etwa im November 1866. Die S. 368 angeführten Formeln hatte Naquet oder Gautier in diesem Lehrbuch schon angegeben, die Spaltung durch Säuren aber nicht beachtet. Gautier hat deshalb die Priorität der Entdeckung dieser Isomeren für sich reclamirt (Compt. rend. LXV, 468, 901; Bull. soc. chim. [2] VIII, 216, 400); Hofmann aber Dessen Ansprüche auf das richtige Maß reducirt (Compt. rend. LXV, 484; Bull. soc. chim. [2] VIII, 282). — (1) Compt. rend. LXV, 468, 862, 901; Bull. soc. chim. [2] VIII, 216, 395, 400; Ann. Ch. Pharm. CXLVI, 119, 124; Zeitschr. Chem. 1867, 666; 1868, 84; Chem. Centr. 1868, 198.

parat in der Kälte während langer Zeit abscheiden. Die Nosse des neuen Cyantire, welche Gautier zuerst als Formylnitrile, später aber als Carbylamine bezeichnet hat, haben giftige Wirkungen; ihr unerträglich riechender Dampf veranlasst Kopfweh, Schwindel und Uebelkeit. Sie verhalten sich wie starke Basen und vereinigen sich unter Wärmeentwickelung augenblicklich mit Sauerstoff- und Wasserstoffsäuren, und zwar mit den letzteren (die in Gasform an die Oberfläche des abgekühlten Cyanürs zu leiten sind) krystallinischen Verbindungen; durch concentrirte Schwefelsäure werden sie gebräunt und theilweise zerstört. Die Verbindungen mit Säuren werden durch Wasser unter heftiger Erhitzung zersetzt, wobei nicht nur Ameisensäure und Monamin, sondern auch die Producte der gewöhnlichen Nitrile (fette Säure und Ammoniak) auftreten; ob das Nitril schon in der Säureverbindung enthalten ist oder erst bei Wasserzusatz gebildet wird, bleibt fraglich. Durch oft wiederholte Destillation, sowie durch längeres Erhitzen im geschlossenen Rohr scheinen die neuen Cyantire ebenfalls theilweise in Nitrile tiberzugehen. Das Cyanmethyl oder Methylcarbylamin, 62H2N, ist dünnflüssig, farblos, leichter als Wasser und in diesem nur wenig löslich, wird aber durch längeren Contact mit demselben unter Bildung von ameisens. Methylamin und essigs. Ammoniak zersetzt. Es siedet bei 58 bis 59° (das isomere Acetonitril bei 82°); sein Geruch erinnert an Phosphor und Artischocken. Es besitzt eine schwach alkalische Reaction. Das Aethylcarbylamin, GaH5N, ist der Methylverbindung ähnlich und ebenfalls von schwach alkalischer Reaction; es siedet zwischen 78 und 80° (Propionitril bei 97°). — Den wesentlichen generellen Charakter, wodurch die Carbylamine sich von den Nitrilen unterscheiden, sieht Gautier in ihrer (von Ihm wahrgenommenen) augenblicklichen Verbindbarkeit mit Säuren (vgl. S. 361); weniger characteristisch erscheint Ihm die (von Hofmann zuerst beobachtete) Zersetzbarkeit unter Bildung von Ameisensäure und Monaminen.

None Geomete der Ihre Constitution drückt Er durch die folgenden Formeln Mittile. aus:

Propionitril Cyanäthyl oder Aethylcarbylamin

$$\H{N}\left[G,G_{2}H_{3}\right]^{"}\qquad \qquad \H{N}\left\{ \begin{matrix} G \\ G_{2}H_{5} \end{matrix} \right. \text{oder } \H{N}\left\{ \begin{matrix} G \\ G_{2}H_{5} \end{matrix} \right.$$

Er vergleicht sie mit den Cyansäure- und Isocyansäureäthern (1):

Isocyans. Aethyl Cyans. Aethyl 
$$\tilde{N}[G, \Theta G_2 H_4]^{m'}$$
  $\tilde{N}[G, \Theta G_2 H_4]^{m'}$ 

und vermuthet, dass auch zwei verschiedene Blausäuren existiren, entsprechend den Formeln:

Doch wurde bei dem Versuch, die zweite derselben (b) durch Einwirkung von Jodwasserstoff auf Cyansilber darzustellen, sowohl mit gasförmiger als mit wässeriger Jodwasserstoffsäure nur gewöhnliche Blausäure erhalten (durch welches Verhalten beide Blausäuren sich unterscheiden sollen, ist nicht angegeben). Bei Anwendung der wässerigen Säure blieb eine kleine Menge eines Silbersalzes (HCy, AgCy?) in Lösung, das schon unterhalb 100° in Cyansilber und Blausäure zerfiel und auch durch salpeters. Silber zersetzt wurde. Die directe Verbindung des Cyansilbers mit Blausäure gelang nicht. — Gautier macht endlich darauf aufmerksam, das noch eine dritte isomere Reihe, die der Cyanhydrate der bivalenten Kohlenwasserstoffe, existiren kann (2). Der Versuch, das Amylencyan-

<sup>(1)</sup> Ueber Isocyansäureäther (Cyanätholin) vgl. Jahresber. f. 1857, 356; f. 1865, 474. — (2) Berthelot (Bull. soc. chim. [2] VIII, 401) findet bezüglich der verschiedenen möglichen metameren Verbindungen von der Zusammensetzung der Cyanwasserstoffsäureäther, das (abgesehen von den auf dem Eintritt isomerer Radicale beruhenden Isomerieen)

hydrat durch Erhitzen (auf 100 bis 180°) von Amylen mit Romere wasserfreier Blausäure darzustellen, ergab jedoch ein negatives Resultat.

H. Kolbe (1), welcher daran erinnert, dass Er die Existenz der neuen Cyanüre schon früher (2) vermuthet hatte, giebt für die Constitution der beiden isomeren Reihen genau denselben Ausdruck wie Gautier:

| Bensonitril                                 | Cyanphenyl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cyanwasserstoff |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| $\widetilde{N}$ $(G_{\bullet}H_{\bullet})G$ | $\tilde{\mathbb{N}} \Big\{ egin{matrix} \tilde{\mathbb{G}} & & & \\ \mathbb{G}_{a}\mathbf{H}_{a}' & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ &$ | й{ё́<br>н       |

In den Cyanverbindungen nimmt Kolbe bivalenten Kohlenstoff (6") an, welcher zwei Verwandtschaftseinheiten des als Stammradical fungirenden Stickstoffs sättigt; die Cyanüre ordnen sich demnach dem Ammoniaktypus unter. Uebrigens vermuthet Kolbe, dass das Cyanphenyl und seine Analogen das doppelte Atomgewicht haben und Diamine sind. Er hält es für wahrscheinlich, dass diese Cyanüre auch bei der Destillation der ätherschwefels. Salze mit Cyankalium zuerst entstehen, sich aber unter nicht bekannten Bedingungen in die Nitrile verwandeln. Auch A. Claus (3) legt den neuen Verbindungen das doppelte Moleculargewicht bei, betrachtet aber die Nitrile als die wahren Cyantire. Seine Ansicht über die Constitution der beiden Reihen ergiebt sich aus den Formeln:

|                 |                   | Hofm             | ann's        |
|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Acetonitril     | Cyanwasserstoff   | Cyann            | nethyl       |
| n≡g<br>N≡g      | Ñ≡ <mark>€</mark> | ,,, iv<br>N=€    | _iv<br>=€=:Ñ |
| €H <sub>a</sub> | H                 | H <sub>a</sub> C | eн,          |

drei Hauptreihen derselben anzunehmen sind, welche durch Aufnahme von einem oder zwei Molectilen Wasser sich spalten

- a) in Blausäure und Alkohol,
- b) in variable Säure und Ammoniak (Nitrile),
- c) in Ameisensäure und variables Amin (Carbylamine).

Die erste, noch nicht bekannte Reihe ist nach Berthelot die der wahren Cyantire. — (1) Zeitschr. Chem. 1868, 30. — (2) Ann. Chem. Pharm. LXXIV, 211; LXXV, 1 ff. — (3) Berichte der naturf. Gesellschaft in Freiburg i. Br. IV, Heft 4.

Bezüglich der Begründung dieser Ansichten verweisen wir auf die Quellen.

Perro- und Perridcyanverbindungen.

Zersetzt man, nach Fr. Reindel (1), eine Lösung von 5 Th. Ferrocyankaliumbaryum, Fe<sub>2</sub>Cy<sub>6</sub>K<sub>2</sub>Ba<sub>2</sub>, mit 4 Th. schwefels. Natron in der Siedehitze, so krystallisirt aus der vom schwefels. Baryt abfiltrirten Lösung Ferrocyankaliumnatrium, Fe<sub>2</sub>Cy<sub>6</sub>K<sub>2</sub>Na<sub>2</sub> + 8H<sub>2</sub>O, in deutlichen blassgelben rhombischen Octaëdern von der Combination  $0 \ P \ . \ P \ . \infty \ \overline{P} \ \infty$  (es ist P : P im basischen Hauptschnitt = 116°45'; P:P im makrodiagonalen Hauptschnitt 103°30'). Das Salz löst sich in 1,5 Th. kaltem, weit leichter in heißem Wasser und verwittert an trockener Luft. Es bildet sich auch durch Behandlung des Salzes Fe<sub>2</sub>Cy<sub>6</sub>K<sub>2</sub>Na(NH<sub>4</sub>) mit Aetznatron, oder des Salzes Fe<sub>2</sub>Cy<sub>6</sub>K<sub>8</sub>Na mit Natriumamalgam (2). - Ferrocyankaliumammonium, Fe<sub>2</sub>Cy<sub>6</sub>K<sub>2</sub>(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 3 H<sub>2</sub>O, wird durch Zersetzung von Ferrocyankaliumbaryum mit schwefels. Ammoniak erhalten und krystallisirt wie das gewöhnliche Blutlaugensalz in glänzenden, gelben, quadratischen Tafeln. Es löst sich bei gewöhnlicher Temperatur in 3,5 Th. Wasser und geht beim Kochen mit Kali, Natron oder Magnesia unter Entwickelung von Ammoniak in die entsprechenden Doppelcyanüre über.

Derselbe (3) beschreibt ferner einige Versuche über die Bildung und Darstellung verschiedener Ferro- und Ferridcyanverbindungen. Gut ausgewaschenes Ferridcyankupfer, Fe<sub>2</sub>Cy<sub>6</sub>Cu<sub>8</sub>, zersetzt sich mit Schwefelnatrium in Schwefel, Schwefelkupfer und Ferrocyannatrium, Fe<sub>2</sub>Cy<sub>6</sub>Na<sub>4</sub>. Analog entstehen auch die Salze Fe<sub>2</sub>Cy<sub>6</sub>K<sub>2</sub>(NH<sub>4</sub>) und Fe<sub>2</sub>Cy<sub>6</sub>K<sub>3</sub>Na, durch Behandlung von Ferridcyankalium mit Schwefelammonium oder Schwefelnatrium; das erste Salz bildet sich selbst bei längerer Einwirkung von Ammoniak

J. pr. Chem. C, 6; Zeitschr. Chem. 1867, 288; Chem. Centr.
 1867, 767; Bull. soc. chim. [2] VIII, 34. — (2) Vgl. Jahresber. f. 1865,
 292. — (3) J. pr. Chem. CII, 43; Zeitschr. Chem. 1868, 92; Bull. soc. chim. [2] X, 117.

371

auf Ferridcyankalium, das zweite, in quadratischen Tafeln Ferro- und anschießende Salz auch bei der Behandlung von Ferridcyankalium mit kohlens. Natron und Schwefelwasserstoff. - Aus einer heißen Lösung von 16 Th. Ferridcyankalium und 12½ Th. salpeters. Natron schießt zuerst salpeters. Kali und dann bei weiterem Verdampfen rubinrothe in 1,8 Th. Wasser lösliche rhombische Octaëder von Ferridcyankaliumnatrium, Fe<sub>2</sub>Cy<sub>6</sub>KNa<sub>2</sub>, an. Das entsprechende Ferridcyankaliumammonium erhielt Schaller (1) durch Behandlung von Ferridcyankalium mit schwefels. Ammoniak. - Erwärmt man eine Lösung von Ferridcyankalium gelinde mit der erforderlichen Menge von weins. Natron, so setzt die vom Weinstein abgegossene Flüssigkeit neben Berlinerblau feine Nadeln von Ferridcyannatrium, Fe<sub>2</sub>Cy<sub>6</sub>Na<sub>3</sub>, ab. — Ferrocyankalium wird durch 4 Aeq. salpeters. Natron zersetzt; die durch die Umsetzung entstandenen Salze (Ferrocyannatrium und salpeters. Kali) krystallisiren aber so leicht zusammen, dass eine Trennung nicht möglich Durch zweifach-weins. Natron wird das Ferrocyankalium unter Bildung des Salzes Fe<sub>2</sub>Cy<sub>6</sub>K<sub>2</sub>Na<sub>2</sub> zersetzt.

Vermischt man, nach Rein del (3), Ferrocyankalium mit Eisenchlorid in dem durch die Gleichung Fe<sub>2</sub>Cy<sub>6</sub>K<sub>4</sub> + Fe<sub>2</sub>Cl<sub>8</sub> = Fe<sub>2</sub>Cy<sub>6</sub>KFe<sub>2</sub> + 3 KCl angedeuteten Verhältnis unter Zusatz von etwas Weingeist, so bildet sich ein blauer Niederschlag und die davon abfiltrirte wasserhelle Flüssigkeit reagirt weder auf Ferrocyankalium noch auf Eisenchlorid oder -chlortir. Der ausgeschiedene mit Weingeist gewaschene Niederschlag hat an der Luft getrocknet die Formel FeCy<sub>6</sub>, KFe<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O; er verliert bei 100 bis 110° den 19,6 pC. betragenden Wassergehalt. Er löst sich mit prachtvoll blauer Farbe in Wasser und diese Lösung verändert sich nicht mit Eisenchlorid; sie wird durch Ferro-

Jahresber. f. 1864, 302. — (2) Vgl. Jahresber. f. 1866, 287. —
 J. pr. Chem. CII, 88, 255; Zeitschr. Chem. 1868, 98, 253; Bull. soc. chim. [2] X, 118.

Perro- und cyankalium entfärbt, indem sich grünlich-weißes Ferro-· cyankaliumeisen ausscheidet, während das Filtrat Ferridcyankalium enthält: Fe<sub>2</sub>Cy<sub>6</sub>KFe<sub>2</sub>+Fe<sub>2</sub>Cy<sub>6</sub>,K<sub>4</sub>=Fe<sub>2</sub>Cy<sub>6</sub>Fe<sub>2</sub>K<sub>2</sub> + Fe<sub>2</sub>Cy<sub>6</sub>K<sub>2</sub>. Durch Ammoniak, einfach- oder zweifachkohlens. Natron wird die blaue Flüssigkeit unter Ausscheidung von Eisenoxyd und unter Bildung eines entsprechenden löslichen Ferrocyanmetalls gefällt; durch ein Eisenoxydulsalz entsteht sogleich in Wasser ganz unlösliches Turnbull's Blau, Fe<sub>2</sub>Cy<sub>6</sub>Fe<sub>8</sub>, welches durch Ammoniak in Eisenoxyduloxyd und Ferrocyanammonium zerfällt; durch schwefels. Kupferoxyd oder salpeters. Silber wird, neben Ferridcyaneisen, Fe<sub>2</sub>Cy<sub>6</sub>Fe<sub>3</sub>, auch Ferridcyankupfer oder Reindel nimmt hiernach an, dass eine -silber gefällt. vollständige Fällung des Ferrocyankaliums nicht durch Eisenchlorid allein, sondern - entsprechend der Gleichung  $Fe_2Cy_6K_4 + Fe_2Cl_3$ ,  $FeCl = Fe_2Cy_6Fe_2 + 4KCl - durch$ eine Mischung von Eisenoxydulsalz und Eisenoxydsalz, wie diese bei der Bereitung von Berlinerblau oder Pariserblau auch angewendet werde, bewirkt wird.

Manganeyan verbindun-

J. H. Eaton und R. Fittig (1) haben die Cyanverbindungen des Mangans, über welche schon verschiedene, zum Theil sich widersprechende Angaben vorliegen, näher untersucht. Versetzt man eine concentrirte Lösung von (käuflichem) Cyankalium mit einer mäßig concentrirten Lösung von neutralem essigs. Manganoxydul, so entsteht Anfangs ein hellgelber, sehr unbeständiger Niederschlag, der sich beim Umschütteln jedesmal wieder auflöst; beim weiteren tropfenweisen Zusatz der Manganlösung scheidet sich nun eine voluminöse, grüne, sich nicht wieder lösende Verbindung ab, welche, unmittelbar abfiltrirt, mit ausgekochtem Wasser ohne Zersetzung ausgewaschen und über Schwefelsäure getrocknet werden kann. Diese grüne Verbindung entspricht mit der Formel MnCy2, KCy, dem

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLV, 157; vorläufige Mitth. Zeitschr. Chem. 1867, 107; N. Arch. ph. nat. XXVIII, 861; Instit. 1868, 224.

weißen, an der Luft blauwerdenden Blausäurertickstand. Manganoyan-Sie löst sich in überschüssigem Cyankalium leicht und vollständig zu einer gelblichen Flüssigkeit, aus welcher durch Alkohol hellblaues, aus kleinen glänzenden Krystallnadeln bestehendes Mangancyanür - Cyankalium, MnCya, 4KCy + 3H<sub>2</sub>O, sich abscheidet. Dieses dem gelben Blutlaugensalz entsprechende Salz lässt sich auch erhalten. wenn man eine concentrirte Lösung von Cyankalium mit essigs. Mangan bis zur bleibenden Trübung versetzt und die rasch abfiltrirte Lösung an einen kühlen Ort stellt, oder wenn man in die concentrirte Manganlösung festes Cyankalium legt und von Zeit zu Zeit einige Tropfen Wasser zufügt. Die zuerst abgeschiedene Verbindung verschwindet allmälig wieder, indem sich an der Oberfläche eine tiefblaue Krystallkruste erzeugt. Das Salz lässt sich nicht aus Wasser umkrystallisiren; aus der Lösung in möglichst wenig Cyankalium setzt es sich dagegen in tiefblauen, durchsichtigen, regelmäßig ausgebildeten quadratischen Tafeln ab. Es verliert den Wassergehalt an der Luft und namentlich über Schwefelsäure sehr rasch, indem es undurchsichtig und grauviolett wird. In Berührung mit Cyankalium kehrt die ursprüngliche blaue Farbe sofort zurück. In Wasser lösen sich die blauen Krystalle leicht zu einer klaren, fast farblosen Flüssigkeit, aus welcher sich nach und nach die oben erwähnte grüne Verbindung MnCy2, KCy, abscheidet, nach der Gleichung: (MnCy2, 4KCy) =  $(MnCy_2, KCy) + 3KCy$ . Siedendes Wasser zersetzt das Mangancyanür - Cyankalium sofort unter Abscheidung von Manganoxydhydrat; mit Alkohol erfolgt diese Zersetzung langsamer. In einem Kohlenwasserstoff lassen sich die blauen Krystalle unverändert aufbewahren; bei 2000 verwandeln sie sich in eine braune Masse. Die frisch bereitete wässerige Lösung giebt mit Chlorbaryum, Chlorcalcium, essigs. Thonerde und salpeters. Uranoxyd keine Fällung; mit essigs. Manganoxydul entstehen hellbraune, mit Eisenoxydul- wie mit Eisenoxydsalzen dunkelblaue,

eguacyan mit Chlorkobalt purpurbraune, mit Chlornickel granliche, mit essigs. Blei gelbe, mit Zinnchlortir apfelgrune, mit Quecksilberchlorid und salpeters. Silber schmutzigweiße und mit Goldchlorid dunkelbraune, meist leicht veränderliche Niederschläge. Salzsäure bewirkt eine schmutzigweiße, im Ueberschuß der Säure leicht lösliche Fällung; Schwefelalkalimetalle scheiden nach einiger Zeit Schwefelmangan ab. — Mangancyanid-Cyankalium, MnCys, 3KCy, bildet sich, wenn man die blauen Krystalle des Mangancyantir-Cyankaliums in der cyankaliumhaltigen Mutterlauge oder nur damit beseuchtet einige Tage lang an der Luft stehen lässt. Sehr rasch, aber unter Abscheidung von Manganoxydhydrat, erfolgt diese Umwandlung, wenn man die Lösung des blauen Salzes zum Sieden erhitzt oder im Wasserbade verdunstet. Im letzteren Fall scheidet sich eine rothe, in Wasser unter Zurticklassung von Manganoxydhydrat mit blutrother Farbe lösliche Masse ab, und diese Lösung liefert dann, unter Zusatz von etwas Cyankalium über Schwefelsäure verdunstet, große, mit dem rothen Blutlaugensalz isomorphe (1) säulenförmige Prismen oder auch sechseckige Tafeln. Die frisch bereitete wässerige Lösung dieses Salzes wird durch Chlorbaryum, Chlorcalcium, schwefels. Magnesia, essigs. Thonerde, salpeters. Uranoxyd und Platinchlorid nicht gefällt; Chlorkobalt, schwefels. Nickel, Quecksilberchlorid und essigs. Blei erzeugen braune, schwefels. Kupfer graue, salpeters. Silber gelblichbraune, Eisenoxydulsalze blaue, Zinnchlorür weiße, essigs. Mangan fleischrothe unbeständige Niederschläge: Eisenchlorid giebt eine blaue Lösung, der sich beim Stehen braune Flocken abscheiden. Verdünnte Salz- und Salpetersäure bewirken keine Fällung, Schwefelkalium scheidet langsam Schwefelmangan ab. -Beim Vermischen einer Lösung von Cyannatrium mit

<sup>(1)</sup> Vgl. Jahresber. f. 1859, 276; auch L. Gmelin's Handbuch, 4. Aufl., IV, 837.

essigs. Manganoxydul treten genau dieselben Erscheinungen Manganoyan auf, wie bei der Darstellung des Kaliumsalzes. Die concentrirte Lösung des blaugrauen Niederschlags in überschüssigem Cyannatrium setzt bei guter Abkühlung große, durchsichtige, amethystrothe Octaëder, bei Gegenwart von Alkohol lange Spiesse von Mangancyanür-Cyannatrium, MnCy<sub>2</sub>, 4 NaCy + 8 H<sub>2</sub>O, ab. Die Krystalle werden durch Verwitterung rasch violettblau und undurchsichtig und die wässerige Lösung trübt sich, wie die der Kaliumverbindung, unter Ausscheidung eines blaugrünen Niederschlags. Das aus diesem Salz genau wie die entsprechende Kaliumverbindung erhaltene Mangancyanid-Cyannatrium, MnCys, 3 NaCy, krystallisirt (mit 4 Mol. Wasser) in Octaëdern, die bei auffallendem Licht fast schwarz, bei durchfallendem blassviolett sind, oder (mit 2 Mol. Wasser) in rothen Prismen. - Fügt man zu einer (aus Ammoniak und Blausäure bereiteten) Lösung von Cyanammonium tropfenweise essigs. Mangan, so entsteht zuerst ein weißer krystallinischer, dann ein grünlicher Niederschlag, welcher letztere der Formel MnCy2, NH4Cy entspricht. Die gelbe Lösung desselben in überschüssigem concentrirtem Cyanammonium enthält zwar das Salz MnCy2, 4NH4Cy, aber es ist so leicht zersetzbar, dass durch Alkohol oder beim Verdunsten stets wieder die grüne Verbindung abgeschieden wird. -Beim Vermischen einer concentrirten Lösung von Cyanbaryum (durch Auflösen von Barythydrat in concentrirter Blausäure bereitet) mit essigs. Mangan erhält man unter ähnlichen Erscheinungen, wie bei den vorher beschriebenen Salzen, ein gelbe Lösung, aus welcher sich beim Abkühlen Mangancyanür - Cyanbaryum, MnCy2, 2 BaCy2 (bei 1000), in roin blauen, zu concentrischen Gruppen vereinigten Krystallen abscheidet. Es enthält Krystallwasser, ist beständiger als die Alkalisalze, löst sich in kaltem Wasser und wird davon nur langsam zersetzt. Beim längeren Verweilen in der Mutterlauge, rascher beim Erwärmen verwandelt es sich in Mangancyanid-Cyanbaryum, 2 MnCys,

3 BaCy<sub>2</sub>, welches beim freiwilligen Verdunsten als hellrothe krystallinische Masse anschießt. — Mangancyanür-Cyancalcium, MnCy<sub>2</sub>, 2 GaCy<sub>2</sub>, wird aus einer Mischung von essigs. Mangan mit einer etwas überschüssigen Lösung von Cyancalcium durch Alkohol als blauer krystallinischer Niederschlag gefällt. Aus seiner Lösung in überschüssigem Cyancalcium setzt sich beim Verdunsten in einer kohlensäurefreien Atmosphäre Mangancyanid-Cyancalcium, 2 MnCy<sub>3</sub>, 3 GaCy<sub>2</sub>, als hellrothe krystallinische Masse ab.

Sohwefeleyanverbin dungen.

J. Philipp (1) untersuchte einige Schwefelcyanverbindungen des Quecksilbers. Der weiße, in salpeters. Quecksilberoxyd durch Schwefelcyankalium entstehende, im Ueberschuss beider Salze lösliche Niederschlag ist, wie diess schon Hermes (2) gefunden hat, Quecksilbersulfocyanid, (GNS), Hg. Am Licht erleidet dieses, als "Pharaoschlange" allgemeiner bekannt gewordene Salz eine partielle Zersetzung und scheint dann etwas Quecksilbersulfocyanür zu enthalten. Es krystallisirt aus siedendem Wasser, wie auch der heißen Lösung von Quecksilberoxyd in Schwefelblausäure, in perlmutterglänzenden Blättchen. Schwefelcyanquecksilberkalium, (GNS)8HgK, entsteht, wenn man Schwefelcyankalium so lange mit salpeters. Quecksilberoxyd versetzt, bis sich der Anfangs entstehende weiße Niederschlag in eine gelbe krystallinische Masse verwandelt, und dann erwärmt; oder man löst Quecksilbersulfocyanid unmittelbar in Schwefelcyankalium. Das Salz ist in warmem Wasser ziemlich leicht löslich, wird aber durch viel kaltes Wasser unter Abscheidung von Quecksilbersulfocyanid zersetzt. Das schon von Böckmann (3) beschriebene Cyanquecksilber - Schwefelcyankalium, (GN), Hg, GNSK + 2 H<sub>2</sub>O, scheidet sich beim Vermischen concen-

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. CXXXI, 86; im Ausz. Berl. acad. Ber. 1867, 206; J. pr. Chem. CI, 180; Zeitschr. Chem. 1867, 552; Chem. Centr. 1867, 410 (auch 967); Bull. soc. chim. [2] VIII, 176; Instit. 1867, 875. — (2) Jahresber. f. 1866, 295. — (3) Ann. Ch. Pharm. XXII, 153.

trirter Lösungen beider Bestandtheile als Krystallbrei, aus Seawetelverdünnten Lösungen in perlmutterglänzenden Blättchen oder feinen Prismen aus. Die Lösung wird weder durch Kali noch durch Ammoniak gefällt. Jodquecksilber-Schwefelcyankalium, HgJ<sub>2</sub>, 2 (GNSK) + 2 H<sub>2</sub>O, krystallisirt aus der gesättigten Lösung von Quecksilberjodid in Schwefelcyankalium als gelbliches zerfliessliches Salz, welches, wie auch die gesättigte Lösung, durch Wasser unter Abscheidung von gelbem, nach und nach in die rothe Modification tbergehendem Quecksilberjodid zersetzt wird. Gleichwohl löst sich das Quecksilberjodid auch in ganz verdünnten Lösungen von Schwefelcyankalium. - Aus einer Lösung, welche neben überschüssigem Schwefelcyankalium Quecksilberchlorid oder -bromid enthält, krystallisirt zuerst Chloroder Bromkalium und dann das Doppelsalz von Schwefelcyanquecksilber mit Schwefelcyankalium. Aus concentrirten Lösungen von Quecksilberchlorid und Schwefelcyankalium setzt sich allmälig Schwefelcyanquecksilber ab, umgekehrt entsteht aber auch Quecksilberchlorid, wenn Schwefelcyanquecksilber auf Chlorkalium einwirkt. — Der von Claus (1) als basisches Schwefelcyanquecksilber bezeichnete, durch Ammoniak in einer Lösung von Schwefelcyanquecksilberkalium entstehende gelbe Niederschlag ist nach Philipp Mercurammoniumoxysulfocyanid, NH2Hg, GNS, HgO. Dieser Körper detonirt beim Erhitzen, wird am Licht bald grau und durch Jodkalium braun. Das von Claus (2) schon untersuchte, von Hermes angezweifelte Quecksilbersulfocyanür, Hg2(ENS)2, bildet sich beim Vermischen eines großen Ueberschusses von verdünntem, etwas saurem salpetersaurem Quecksilberoxydul und Schwefelcyankalium. Anfangs scheint sich hierbei stets etwas Quecksilbersulfocyanid und metallisches Quecksilber zu bilden; ist die Flüssigkeit aber hinreichend sauer, so wird der graue oder

<sup>(1)</sup> Berzelius' Jahresber. XIX, 265. — (2) L. Gmelin's Handbuch, 4. Aufl., IV, 475.

Schwefelyan verbindungen. schwarze Niederschlag durch längeres Stehen weiß, sofern das Quecksilbersulfocyanid sieh mit dem Metall zu Quecksilbersulfocyanür vereinigt. Das Quecksilbersulfocyanür ist weiß, in Wasser unlöslich; es wird mit Alkalien schwarz, löst sich in heißer Salzsäure wie in Schwefelcyankalium unter Abscheidung von Quecksilber und verhält sich in der Hitze ähnlich wie das Sulfocyanid, ohne jedoch in gleichem Maße aufzuschwellen.

E. Reynolds (1) hat einige unvollständige und zweifelhafte Angaben gemacht über die Existenz eines mit dem Schwefelcyan isomeren Körpers. Bei Gegenwart von Wasser zerfalle das Schwefelcyanammonium in der Wärme in Schwefelblausäure und Ammoniak; beim Erhitzen für sich bilde sich aber, nach der Gleichung:  $GN(NH_4)S = GNS + NH_5 + H$  der mit dem Schwefelcyan isomere krystallisirbare Körper. Derselbe verbinde sich direct mit Platin- und Quecksilberchlorid, sowie mit salpeters. Silber.

W. Skey (2) benutzt die Löslichkeit einiger Schwefelcyanmetalle in Aether zu ihrer Darstellung. Schüttelt man die braune, beim Vermischen von Schwefelcyankalium mit einem Kobaltsalz entstehende Flüssigkeit mit Aether, so färbt sich dieser sogleich blau und hinterläßt dann dunkelblaue Krystalle von Schwefelcyankobalt. Die auch mit Alkohol entstehende blaue Farbe wird durch Quecksilberchlorid, essigs. und unterschwefligs. Natron zerstört. In analoger Weise lassen sich ätherische Lösungen von Schwefelcyaneisen, -Uran, -Molybdän, -Wolfram, -Gold und -Kupfer erhalten. Schwefelcyaneisen (3) löst sich so

<sup>(1)</sup> Chem. News XV, 287; Bull. soc. chim. [2] VIII, 83. — (2) Chem. News XVI, 201; Zeitschr. Chem. 1868, 123; Bull. soc. chim. [2] X, 30. — (3) Aus einer Mischung von Eisenchlorid und Schwefelcyankalium verflüchtigt sich nach Skey (Chem. News XVI, 180; Zeitschr. Chem. 1867, 735) auf Zusatz eines großen Ueberschusses von Salzsäure eine rothe, Eisen und Schwefelcyan enthaltende Verbindung, welche auf Papier als rother Ring sich absetzt, der seine Farbe nicht beim Erwärmen auf 94°, wohl aber beim Befeuchten

leicht, daß es mittelst Aether der wässerigen Lösung ganz Schwefelentrogen werden kann. Skey glaubt, dass sich diese Löslichkeit gewisser Schwefelcyanverbindungen in Aether zur Trennung verschiedener Metalle benutzen lasse.

Schwefelcyanäthyl und Schwefelcyanallyl verbinden sich nach L. Henry's vorläufiger Mittheilung (1) unter lebhafter Reaction mit trockenem Bromwasserstoff, das erstere auch mit Jodwasserstoff zu krystallinischen Körpern, die sich ähnlich verhalten wie die entsprechenden Verbindungen der Nitrile und aus denen durch Wasser das Schwefelcyanäthyl oder -Allyl wieder abgeschieden wird. Schwefelcyanallyl wird durch trockenen Jodwasserstoff in eine Masse von Pechconsistenz verwandelt. Mit Chlorwasserstoff scheinen beide nicht zu vereinigen. sich Schwefelcyanallyl giebt mit Bromacetyl eine krystallinische Verbindung.

Schwefligsäurechlorid setzt sich, nach Fr. Gauhe (2), sturecyanid. mit Cyansilber unter heftiger, durch Abkühlen zu mäßigender Reaction in Schwefligsäurecyanid und Chlorsilber um:

Schwefligsäure-Schwefligs#urechlorid cyanid

 $2 \text{ GNAg} = 80 (\text{GN})_2$ SOCI. + 2 AgCl.

Behandelt man das Product der Reaction mit absolutem Aether, so löst sich das Schwefligsäurecyanid und krystallisirt dann beim Verdunsten, zuletzt über Schwefelsäure, in langen, bei etwa 70° schmelzenden und sublimirbaren Nadeln. Es hat annähernd das spec. Gew. 1,44 bei 18°, löst sich nicht in Wasser, aber in Alkohol und sehr leicht in Aether; der Geruch reizt zu Thränen und bewirkt Kratzen im Schlunde. Es zersetzt sich bei längerer Berührung mit der Luft und zerfällt beim Kochen mit

mit Wasser verliert. In Aether löst sich der rothe Körper (dessen Eisengehalt wohl aus dem Papier oder von mit fortgerissenem Eisenchlorid stammt) ohne Farbenänderung. — (1) In der S. 861 angeführten Notis. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 263; Zeitschr. Chem. 1867, 735; Ann. ch. phys. [4] XIII, 479; Bull. soc. chim. [2] IX, 475.

Wasser, verdünnten Säuren oder Alkalien in Blausäure und schweflige Säure. Wird zur Darstellung des Schwefligsäurecyanids Schwefligsäurechlorid verwendet, ches nicht frei von Phosphoroxychlorid ist (1), so zersetzt sich das dann nur schwer krystallisirende Product sehr schnell.

Die gegenwärtige fragmentarische Kenntniss der Wir-Goharison kung des electrischen Stromes auf organische Säuren ist organischer bekanntlich aus den Untersuchungen von Kolbe (2) und Kekulé (3) hervorgegangen. Kolbe hatte gefunden, dass die einbasischen fetten Säuren unter ganz bestimmten Bedingungen - in concentrirter Lösung des neutralen Alkalisalzes, bei mäßiger Stromstärke, sehr genäherten Electroden von großer Oberfläche, und niedriger nicht erheblich von 0º abweichender Temperatur - in der Weise zerfallen, dass an der negativen Electrode nur Wasserstoff, an der (aus Platin bestehenden) positiven aber Kohlensäure und ein Kohlenwasserstoff als vorwiegende Producte auftreten. Valeriansäure gab z. B. Butyl und Kohlensäure nach der Gleichung  $[(C_8H_9)^{-}C_2, O_8 + HO] = H + C_2O_4 + C_8H_9$ , welche zeigt, dass bei dieser als normal betrachteten Zersetzung für je 8 Th. Sauerstoff, welche von der wasserfreien Säure aufgenommen werden, 44 Th. Kohlensäure entstehen. Dasselbe Verhältnis ergiebt sich aus Kolbe's späteren

<sup>(1)</sup> Wendet man zur Bereitung des Schwefligsäurechlorids durch Einleiten von schweftiger Säure in Fünffach-Chlorphosphor mindestens 2 Pfund des letzteren an, so erhält man, nach Gauhe's Versuchen, bei sehr oft wiederholter fractionirter Destillation des Products etwa 200 Grm. (statt der berechneten 600 Grm.) an ganz reinem, bei 78 bis 79° siedendem Schwefligsäurechlorid. — (2) Jahresber. f. 1847/48, 558; f. 1849, 885; f. 1860, 245. — (3) Jahresber. f. 1864, 874, 889. Vgl. ferner Jahresber. f. 1866, 86.

Versuchen für Milchsäure, welche neben Kohlensäure Aldehyd (und Wasserstoff?), und für Bernsteinsäure, welche (nach Kekulé's Berichtigung) Aethylen liefert. Nur die Oxydationserscheinungen verfolgend, welche mit der electrischen Zerlegung verbunden sind, hatte Kolbe gleichzeitige Zerlegung des Wassers angenommen, welche den für die Bildung secundärer Producte (Butylen, valerians. Butyl) erforderlichen Sauerstoff liefern sollte. sprach dagegen aus, dass die Oxydation der organischen Säure immer als secundare Reaction zu betrachten ist, welcher die Zerlegung des Salzes in Metall und Säurerest vorhergeht, dass der oxydirende, am positiven Pol verwendbar werdende Sauerstoff nur von dem Säurerest stammt, welcher an demselben Pol auftritt, und dass er daher der Menge des am negativen Pol abgeschiedenen Metalls (oder Wasserstoffs) äquivalent sein muß. Kekulé zeigte, wie sich auf Grund dieser Annahme der normale Gang der Oxydation für ein- und zweibasische Säuren mit Wahrscheinlichkeit vorherbestimmen lässt, wiewohl der Erfolg nach der Natur der abgeschiedenen Gruppen durch secundäre Veränderungen modificirt werden kann. E. A. Bourgoin (1) hat nun das Gesetz der electrolytischen Zerlegung organischer Säuren experimentell festzustellen gesucht und die folgenden allgemeinen, mit Kekulé's Ansicht im Wesentlichen übereinstimmenden Resultate erhalten: Das Wasser ist kein Electrolyt; es fungirt bei der Electrolyse

<sup>(1)</sup> Die vollständige, mit Ausnahme der Aepfelsäure, alle Resultate enthaltende Abhandlung findet sich Ann. ch. phys. [4] XIV, 157. Des Allgemeine über Electrolyse Compt. rend. LXV, 892; LXVII, 94; Bull. soc. chim. [2] IX, 34; X, 202; J. pharm. [4] VII, 20; Zeitschr. Chem. 1868, 112. — Electrolyse der Ameisensäure Bull. soc. chim. [2] IX, 38; - der Essignäure Compt. rend. LXV, 998; Zeitschr. Chem. 1868, 112; - der Benzoësäure Bull. soc. chim. [2] IX, 481; X, 209; - der Oxalskure Bull. soc. chim. [2] X, 3; Compt. rend. LXVII, 97; - der Bernsteinskure Bull. soc. chim. [2] IX, 801; - der Aepfelskure Bull. soc. chim. [2] IX, 427; — der Weinsäure Compt. rend. LXV, 1144; Zeitschr. Chem. 1868, 809.

Mestrolyce organischer Bäuren.

nur als Lösungsmittel oder indem es sich mit Atomgruppen verbindet. Der electrische Strom wirkt in gleicher Weise auf unorganische und organische Säuren und deren Salze; er scheidet an der negativen Electrode das positive Element (Metall oder Wasserstoff), an der positiven Electrode den Säurerest ab, welcher dort in wasserfreie Säure und Sauerstoff zerfällt. Die Menge der abgeschiedenen Säure ist der Dauer des Stroms, die Menge des disponiblen Sauerstoffs in der neutralen oder sauren Flüssigkeit der zerlegten Säure proportional. Secundare Vorgange sind: der Uebergang des Säureanhydrids in Hydrat durch Aufnahme von Wasser und die Oxydation des Anhydrids durch den von der Säure stammenden Sauerstoff, welche Bourgoin als die characteristische Reaction der organischen Er drückt diese Vorgänge durch Säuren bezeichnet. die nachstehenden Gleichungen aus, für welche wir ebenso wie im Folgenden, die von Ihm gewählten Formeln beibehalten:

Essigs. Kali

Electrolytische Zersetzung  $C_4H_9KO_4 = (C_4H_9O_8 + O) + K$ . Characteristische Oxydation  $2C_4H_9O_8 + O_2 = 2C_2O_4 + C_4H_6$ .

Bernsteins. Kali

Electrolytische Zersetzung  $C_8H_4K_8O_8 = (C_8H_4O_6 + O_9) + K_2$ . Characteristische Oxydation  $C_8H_4O_6 + O_9 = 2C_2O_4 + C_4H_4$ .

Die Producte der normalen Oxydation können aber weiter oxydirt werden, und in der Regel findet diese abnorme Oxydation gleichzeitig mit der normalen statt, da mit der Bildung von Säurehydrat Sauerstoff überschüssig wird. Lösungen von Alkalihydrat scheinen den Strom besser zu leiten als die organischen Alkalisalze; in alkalischen Flüssigkeiten erfolgt daher reichlichere Abscheidung von Sauerstoff und kräftigere Oxydation. Bourgoin constatirte endlich, dass bei der Electrolyse organischer Säuren die Zersetzung (im Gegensatz zu den unorganischen) vorzugsweise in der Umgebung des positiven Pols erfolgt, und dass die abgeschiedene Säure sich (wie die unorganischen) an demselben Pol concentrirt.

Der von Bourgoin angewandte electrolytische Apparat machte es möglich, die Vermischung der Flüssigkeiten, welche die positive und negative Electrode umgeben, zu vermeiden, diese Lösungen in jeder Phase zu untersuchen und die an beiden Electroden auftretenden Gase gesondert zu sammeln. Er besteht aus einer graduirten, am Boden mit einer Oeffnung von 4/10 MM. Durchmesser (1) versehenen Glasröhre, die mit einem Caoutchoucpfropf verschlossen ist, in welchem eine Gasleitungsröhre, ein capillarer Heber und ein Platindraht befestigt sind; der letztere endigt in das als positive Electrode dienende Platinblech. Diese Röhre wird in eine zweite weitere mit ähnlichem Verschluss eingesetzt, in welche die negative Electrode eintaucht. Steht bei der Füllung mit gleichen Volumen der Lösung das Niveau in der äußeren Röhre etwas höher und lässt man aus der inneren Röhre das Gas unter einem entsprechenden Druck ausströmen, so ist eine Vermischung beider Flüssigkeiten nicht wohl möglich (2). - In diesem Apparat unterwarf Bourgoin einige einbasische und zweibasische Säuren der Einwirkung eines mässigen Stroms (von vier gewöhnlichen Elementen). Zur Feststellung des Vorgangs wurden die am positiven Pol entweichenden Gase zeitweilig gesammelt und analysirt und in Proben der Lösungen aus beiden Zellen der Gehalt an Alkali und Säure bestimmt. Alle Versuche wurden mit sehr kleinen (nicht über 60 CC. betragenden) Mengen der Lösungen ausgeführt, entweder bei gewöhnlicher Temperatur (diese ist nicht angegeben), oder auch in der Wärme (bei Aepfelsäure). Die beiden Electroden blieben 15 bis

<sup>(1)</sup> An einer anderen Stelle der Abhandlung sind 3-4 MM. Durchmesser angegeben. — (2) Wurde in diesem Apparate verdünnte (32 pC. Hydrat enthaltende) Schwefelsäure 48 Stunden electrolysirt, so enthielt die positive Zelle <sup>9</sup>/<sub>9</sub> der ursprünglich im ganzen Apparat vorhandenen Schwefelsäuremenge; nach 86 stündiger Electrolyse von (etwa 14 pC. Hydrat enthaltender) Kahlauge waren <sup>2</sup>/<sub>8</sub> des Kali's in der negativen Zelle enthalten.

organisch Sincen.

Meetrotyse 18 Centimeter von einander entfernt, der Widerstand war daher ein sehr bedeutender. Nur bei der Electrolyse der freien Säuren, welche mit Ausnahme der Oxalsäure sehr schwierig zersetzt werden, wurden die Electroden bis auf einen geringen Abstand genähert und eine unten offene Röhre als positive Zelle angewandt. Da hiernach Bourgoin's Verfahren in fast allen Punkten von demjenigen abweicht, welches Kolbe beschrieben hat, so ist es nicht auffallend, dass auch die Resultate nicht dieselben sind. Insbesondere ist anzuführen, dass bei Befolgung von Kolbe's Angaben kein Sauerstoff am positiven Pol entwickelt wird, während dieser bei Bourgoin's Versuchen fast stets in reichlicher Menge auftrat. - Im Folgenden stellen wir Bourgoin's einzelne Resultate zusammen, bezüglich der detaillirten Darlegung Seiner Versuche und Analysen auf die Abhandlung verweisend:

## Ameisensäure:

- a) Neutrales ameisens. Natron. 37 Th. Salz, 63 Th. Wasser
- b) Neutrales ameisens. Kali und Kalihydrat
- c) Säurehydrat mit dem gleichen Volum Wasser verdünnt

# Essigsäure:

- a) Essigs. Kali. 47 Th. Sals, 53 Th. Wasser \*)
- b) Essigs. Kali u. Kalihydrat, gleiche Molecüle
- c) 2 Mol. essigs. Kali, 1 Mol. Kalihydrat
- d) Säurehydrat, mit dem gleichen Volum Wasser verdünnt

4) Am negativen Pol schieden sich zerfliefsliche Krystelle ab, von der Eusemmensetzung 3 C4H3KO4 - KHO2.

#### Benzoësäure:

a) Benzoës. Kali, in neutraler und alkalischer Lösung schwierig zersetzbar

Am positiven Pol beobachtete Products

Kohlensäure und Sauerstoff.

Kohlensäure.

Kohlensäure und Sauerstoff.

Kohlensäure und Kohlenoxyd.

nur Sauerstoff.

Kohlensäure, Aethylwasserstoff (== s. g. Methyl) u. wenig Kohlenoxyd. Sauerstoff, wenig Kohlensäure, Kohlenoxyd und Spuren von Kohlenwasserstoffen.

Sauerstoff, kleine Mengen von Kohlensaure, Kohlenoxyd und zuweilen von Acetylen. Oefters trat der Geruch nach Bittermandelöl auf. Phenyl war nicht nachzuweisen.

### Am positiven Pol beobachtete Producte

b) Freie Säure in der kalt bereiteten Lösung

nur Sauerstoff.

#### Oxalsäure :

a) Neutrales oxals. Kali

Kohlensäure, später auch Sauerstoff.

b) Neutrales oxals. Kali und Kalihydrat

Zuerst Sauerstoff, später auch Kohlensäure.

c) Freie Säure wird leicht und vollständig zu Kohlensäure oxydirt. Bernsteinsäure:

a) Neutrales bernsteins. Natron

Sauerstoff, wenig Kohlensäure und Kohlenoxyd.

b) Neutrales bernsteins. Natron mit 1/2 oder 1 Mol. Natronhydrat Sauerstoff und Kohlenoxyd, später auch Kohlensäure.

c) 4 Mol. bernsteins. Natron, 1 Mol. Natronhydrat (50 Th. bernsteins. Sals, 8,1 Th. Natronhydrat, 50 Th. Wasser)

Kohlensäure, Sauerstoff, Aethylen mit wenig Acetylen und Spuren von Kohlenoxyd.

d) Freie Säure (schwierig oxydirbar)

Sauerstoff, wenig Kohlensäure und Kohlenoxyd.

### Aepfelsäure (1) :

a) Neutrales äpfels. Kali. 142 Th. Salz, 404 Th. Wasser

Kohlensäure, wenig Kohlenoxyd und Sauerstoff. Die Flüssigkeit enthält Aldehyd und wenig Essigsäure. Die Lösung in der Zelle des negativen Pols braunt sich.

Ebenso.

b) Aepfels. Kali 4 Mol, Kalihydrat 1 Mol.

c) Freie Säure (wird langsam ger-

Ebenso (ohne Bräunung).

#### Weinsäure :

a) Neutrales weins. Kali. 68 Th. Salz, 32 Th. Wasser

b) Weins. Kali 4 Mol., Kalihydrat 1 Mol.

Vorwiegend Kohlensäure, wenig Kohlenoxyd und Sauerstoff; Abscheidung von saurem weins. Kali. Kohlensäure, wenig Kohlenoxyd,

Sauerstoff, Spuren von Aethyl-wasserstoff; die Flüssigkeit enthält essigs. Kali.

c) Freie Säure

Kohlensäure, wenig Kohlenoxyd und Sauerstoff; die Flüssigkeit enthält Essigsäure.

Auf Grund dieser Beobachtungen giebt Bourgoin die primäre characteristische Oxydation der angeführten Säuren die folgenden Gleichungen, welche mit den

(1) Die auf Aepfelsäure bezügliche Notiz findet sich auch Ann. ch. phys. [4] XIV, 480.

Electrolyse organischer Säuren. von Kolbe und Kekulé ermittelten Thatsachen vollkommen übereinstimmen:

Bourgoin (1) zieht aber aus diesen Resultaten, insbesondere aus dem Verhalten der Ameisensäure, welche am positiven Pol keinen Wasserstoff, und dem der Benzoësäure, welche kein Phenyl liefert, den Schluss, dass die Abscheidung solcher Gruppen, die als Radicale betrachtet werden, keine allgemeine Wirkung des electrischen Stromes ist. Eine Mischung gleicher Molecüle von ameisens. und essigs. Salz gab am positiven Pol nicht (analog dem Aethylwasserstoff aus essigs. Salz) den erwarteten Methylwasserstoff, und eine Mischung gleicher Molecule von ameisens. und benzoës. Salz nicht das erwartete Benzol (Phenylhydrür), sondern nur die Oxydationsproducte der einzelnen Die auf diesem Wege bereits realisirten Synthesen (2) betrachtet Bourgoin als Ausnahmen. schliesst, dass die electrolytische Zersetzung keinen Aufschluss über die Constitution der organischen Säuren giebt, und dass die (nach Seiner Meinung von den Resultaten der Electrolyse ausgehende) Annahme der zusammengesetzten unorganischen und organischen Radicale, welche gegenwärtig allgemeine Gültigkeit haben, sowie die darauf beruhenden sogenannten rationellen Formeln ohne allen wissenschaftlichen Werth sind.

Wir schließen hier eine Mittheilung von Berthelot (3) über die Electrolyse der Aconitsäure an. Ber-

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] VIII, 74; X, 108; Zeitschr. Chem. 1868, 122; Chem. Centr. 1868, 480. — (2) Jahresber. f. 1855, 572. — (3) Bull. soc. chim. [2] IX, 26.

thelot hatte erwartet, dass diese Säure, der allgemeinen Regel entsprechend, nach der Gleichung:

Aconitsaure

$$\Theta_0H_0\Theta_0 = H_0 + [8\Theta_0 + \Theta_0H_0]$$
 $Am - Pol$ 
 $Am + Pol$ 

zerfallen und der abgeschiedene Kohlenwasserstoff sich zu Benzol verdoppeln würde. Er erhielt jedoch bei der Electrolyse einer concentrirten stark alkalischen Lösung von aconits. Kali am positiven Pol nur Sauerstoff, Kohlenoxyd und wenig Acetylen, aber keine Spur von Benzol, dessen Verschwinden sich durch die Gleichung:

Benzol Acetylen 
$$[\theta_2H_2]_2 + 6\Theta = \theta_2H_2 + 4\Theta\Theta + 2H_2\Theta$$

erklären läfst.

Da Ameisensäure und unterschweflige Säure durch dieselbe Reaction, nämlich durch Einwirkung von feuchter Kohlensäure oder schwefliger Säure auf Natriumamalgam, die unterschweflige Säure auch aus Zink und schwefliger Säure entstehen, so versuchte A. Dupré (1), wiewohl vergeblich, die Synthese der Ameisensäure mittelst wässeriger Kohlensäure und Zink. Dagegen bildeten sich Spuren von Ameisensäure beim längeren (12- bis 60 stündigen) Erhitzen von reiner Kohle mit einer Lösung von kohlens. Alkali auf 100 bis 150°.

Nach E. Th. Chapman (2) bildet sich bei der Oxydation von Kohle (geglühtem Kienruss) mittelst wässerigem übermangans. Kali (unter Zusatz von nur so viel Schwefelsäure, dass die Flüssigkeit alkalisch bleibt) etwas Ameisensäure.

Derselbe (3) überzeugte sich ferner, dass die Ameisen-

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. [2] V, 291; Zeitschr. Chem. 1867, 510; Chem. Centr. 1867, 652; Bull. soc. chim. [2] IX, 58. — (2) Chem. Soc. J. [2] V, 183; Zeitschr. Chem. 1867, 240; J. pr. Chem. CI, 396; Chem. Centr. 1867, 651; Ann. ch. phys. [4] XI, 492; Bull. soc. chim. [2] VIII, 55; N. Arch. ph. nat. XXIX, 78. — (3) Chem. Soc. J. [2] V, 289; Zeitschr. Chem. 1867, 511; J. pr. Chem. CI, 384; Zeitschr. anal. Chem. VII, 129; Chem. Centr. 1867, 750; Bull. soc. chim. [2] IX, 59.

säure durch Chromsäure vollständig zu Kohlensäure und Wasser oxydirt wird, woraus sich erklärt, warum bei der Oxydation von Glycerin mit zweifach-chroms. Kali und Schwefelsäure bald mehr, bald weniger Ameisensäure erhalten wird. Bei Anwendung verdünnter Lösungen und in etwas niedriger Temperatur erhält man keine, mit concentrirten Flüssigkeiten dagegen ziemlich viel Ameisensäure, soferne dieselbe in der eintretenden höheren Temperatur mit der sich gleichzeitig entwickelnden Kohlensäure der Einwirkung der Chromsäure durch Verflüchtigung entzogen wird.

Aethyl-

Trockenes Kohlenoxydgas wird nach Berthelot (1) bei gewöhnlicher Temperatur durch in absolutem Alkohol gelöstes Baryumalkoholat langsam absorbirt, unter Bildung von äthylameisens. Baryt,  $G(G_2H_5)Ba\Theta_2$ , der mit dem propions. Baryt isomer, aber in absolutem Alkohol löslich ist und durch Wasser sofort in Alkohol und ameisens. Baryt zersetzt wird. Auch wasserfreies Natriumalkoholat absorbirt Kohlenoxydgas unter Bildung eines äthylameisens. Salzes, neben einer kleinen Menge von propions. Salz.

Methylaldehyd. A. W. Hofmann (2) hat gezeigt, dass der bis jetzt unbekannte Methylaldehyd sich leicht bildet, wenn ein mit Holzgeistdämpsen beladener Luststrom mit einer glühenden Platinspirale zusammentrisst. Der Boden einer starken dreihalsigen Zweiliterslasche ist bis zur Höhe von etwa 5 Centimetern mit einer Schicht erwärmten Methylalkohols bedeckt. In den einen Hals der Flasche ist mittelst eines Korks eine bis auf die Obersläche der Flüssigkeit niedergehende Glasröhre besestigt; der zweite Hals trägt an

Bull. soc. chim. [2] VI, 1; Ann. Ch. Pharm. CXLVII, 124. —
 Ann. Ch. Pharm. CXLV, 350; Berl. acad. Ber. 1867, 665; Zeitschr. Chem. 1868, 6; J. pr. Chem. CIII, 246; Chem. Centr. 1868, 155;
 Compt. rend. LXV, 555; Instit. 1867, 333; N. Arch. ph. nat. XXX, 853; J. pharm. [4] VI, 331; Lond. R. Soc. Proc. XVI, 156; Phil. Mag. [4] XXXIV, 540; Chem. News XVI, 285; Sill. Am. J. [2] XLV, 249.

Methylaldehyd

einem lose aufsitzenden Kork die gleichfalls beinahe auf die Flüssigkeit reichende Platinspirale; mit dem dritten Hals endlich steht ein kleiner Kühlapparat in Verbindung. Das untere Ende der Kühlröhre ist in eine zweifach-tubulirte Vorlage eingepasst, welche ihrerseits wieder mit ein paar (Wasser enthaltenden) Waschflaschen zusammenhängt. Die letzte Waschflasche ist mit einem aspirirenden Wasserhahne in Verbindung, welcher durch das ganze System einen kräftigen Luftstrom saugt. Taucht man nun die Platinspirale gluhend in die dreihalsige Flasche, so giebt sich schon nach einigen Augenblicken die flammenlose Verbrennung der Dämpfe des Methylalkohols durch einen stechenden, Nase und Augen reizenden Geruch zu erkennen; gleichzeitig erwärmt sich der ganze Apparat und nach kurzer Frist rinnen die ersten Tropfen in die Vorlage nieder. Die Bildung des Methylaldehyds ist nunmehr in vollem Gange und bei geeignet regulirtem Luftstrom lässt sich das Metall tagelang bei mässiger Rothgluth erhalten und man kann leicht 80 bis 100 Grm. eines an Methylaldehyd reichen Destillats gewinnen. Statt den Luftstrom durch einen Saughahn zu reguliren, kann man sich auch des Blasebalgs einer Glasbläserlampe bedienen, wobei indessen eine schwache Explosion eintreten kann. Die in der Vorlage sich sammelnde Flüssigkeit giebt, mit etwas Ammoniak und salpeters. Silber versetzt, beim Erwärmen einen schönen Silberspiegel; mit einigen Tropfen Kalilauge erhitzt wird sie gelb und es scheiden sich gelbbraune, nach Aldehydharz riechende Oeltropfen aus. Sättigt man dieselbe mit Schwefelwasserstoff, so trübt sie sich nach und nach unter Abscheidung eines schwach knoblauchartig riechenden Körpers, der sich beim Erhitzen der Flüssigkeit mit demselben Volum concentrirter Salzsäure löst und dann beim Erkalten als eine Masse verfilzter Nadeln wieder herauskrystallisirt. Diese Krystalle, deren Analyse der Formel EH<sub>2</sub>S entspricht, schmelzen bei 218°, verflüchtigen sich ohne Zersetzung und lösen sich sehr schwer in

siedendem Wasser, leichter in Alkohol und Aether. Hofmann erwähnt selbst (1), dass bei der Leichtigkeit, mit
welcher die Aldehyde sich polymerisiren, die Frage über
die wirkliche Existenz des Methylaldehyds und seine Beziehung zum Diöxymethylen an die Ermittelung seiner
Dampsdichte geknüpst ist, um damit das Moleculargewicht
sestzustellen. Die Schwefelverbindung hat alle Eigenschaften des von Girard (2) durch Reduction von Schwefelkohlenstoff und von A. Husemann (3) durch Einwirkung
von Schweselnatrium auf Jodmethylen erhaltenen und als
Dimethylensulstir bezeichneten Körpers. — E. Mulder (4)
sand, dass der (wahrscheinlich mit dem Keton der Ameisensäure identische) Methylaldehyd auch bei der trockenen
Destillation von ameisens. Kalk sich bildet.

Essigniture.

C. F. Richter (5) findet es zur Darstellung von reiner Essigsäure aus Holzessig vortheilhaft, diesen mit kohlens. Baryt und zuletzt mit Barythydrat zu sättigen. Das durch Abdampfen krystallisirt erhaltene Barytsalz zerfällt bei der Röstung zu Pulver, ohne Säure zu verlieren.

Essigs. Natron.

- R. Böttger (6) machte einige Angaben über das Verhalten übersättigter Lösungen von essigs. Natron (7). Schmilzt man das krystallisirte Salz unter Zusatz einiger Tropfen Wasser, gießt man diese Flüssigkeit in ein erwärmtes Kölbchen, das zu <sup>3</sup>/<sub>4</sub> davon gefüllt wird, erhitzt dann zum Sieden und verschließt sogleich mit einem Baumwollpfropf, so bewahrt sie ihren Zustand, wie es scheint, unbegrenzte Zeit, erstarrt aber bei der Berührung mit einem festen Körper augenblicklich unter sehr bedeutender, bis zu 40° betragender Temperaturzunahme.
- (1) Vgl. auch Zeitschr. Chem. 1868, 255 und Bemerkungen von Geuther, Zeitschr. Chem. 1868, 159.—(2) Jahresber. f. 1856, 294.—(3) Jahresber. f. 1862, 434.—(4) Zeitschr. Chem. 1868, 265.—(5) Aus Deutsche Industriezeitung 1866, 333 in Dingl. pol. J. CLXXXII, 174; Bull. soc. chim. [2] VI, 493.—(6) Jahresber. des physikal. Vereins zu Frankfurt a. M. f. 1865-66, 49; J. pr. Chem. CI, 288; Zeitschr. Chem. 1868, 96; Chem. Centr. 1868, 319; N. Repert. Pharm. XVI, 568; Bull. soc. chim. [2] VIII, 317.—(7) Vgl. Jahresber. f. 1866, 305.

Geuther (1) kommt bei einer kritischen Besprechung Aethyleseigvon Frankland und Duppa's synthetischen Untersuchungen über Aether (2) zu dem Ergebniss, dass die Aethylessigsäure dieser Chemiker von der Buttersäure und die Amylessigsäure von der Oenanthylsäure verschieden ist.

Cyanessig-

Cyanessigsäure zerfällt, nach C. G. Wheeler (3), bei der Einwirkung von Zink und Schwefelsäure in Essigsäure, Ameisensäure und Ammoniak, nach der Gleichung:

Cyanessig-Essig-Ameisensăure säure säure moniak  $G_2H_2(GN)G_2 + H_2 + 2H_2G = G_2H_4G_2 + GH_2G_3 + NH_3$ 

Th. Meves (4) untersuchte einige Salze der Cyanessigsäure. Die Säure selbst wurde erhalten durch Erhitzen von 250 Grm. monochloressigs. Aethyl mit einer Lösung von 300 Grm. Cyankalium in 1200 Grm. Wasser im Oelbade bis zum Verschwinden des Geruchs nach Blausäure, Verdampfen der genau neutralisirten dunkelbraunen Flüssigkeit auf die Hälfte ihres Volums, Abfiltriren des ausgeschiedenen schwarzen Niederschlags und wiederholtes Behandeln des nochmals verdampften und mit Schwefelsäure angesäuerten Filtrats mit Aether. Die vereinigten ätherischen Lösungen hinterlassen nach der Entfernung des Aethers die rohe Cyanessigsäure als dunkelbraune Flüssigkeit, welche (zur Entfernung von etwa gebildeter Malonsäure) mit kohlens. Bleioxyd behandelt, filtrirt und nach der Ausfällung des Blei's mit Schwefelwasserstoff zuerst im Wasserbad, schliefslich im Vacuum über Schwefelsäure verdampft wird. Die so erhaltene krystallisirte, nur noch weingelb gefärbte Cyanessigsäure bildet mit Metall-

<sup>(1)</sup> Jenaische Zeitschr. f. Med. u. Naturw. III, 295; Zeitschr. Chem. 1866, 439; Arch. Pharm. [2] CXXIX, 37. — (2) Jahresber. f. 1865, 304; ferner Chem. Soc. J. [2] IV, 395; J. pr. Chem. CI, 50; Chem. Centr. 1867, 193, 209. — (3) Zeitschr. Chem. 1867, 69; Bull. soc. chim. [2] VIII, 116. — (4) Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 201; Zeitschr. Chem. 1867, 608; Bull. soc. chim. [2] IX, 473.

oxyden, mit Ausnahme des Silber- und Quecksilberoxyds, in Wasser sehr leicht lösliche Salze. Untersucht wurden: Cyanessigs. Kali, GaHa(GN)KO2, zerfließlich.

- Baryt,  $G_3H_2(GN)Ba\Theta_3$ , nicht gut krystallisirbar.  $G_2H_2(GN)Zn\Theta_3 + H_2\Theta$ , undeutlich krystall.
- Kupfer,  $\Theta_2H_2(\Theta N)Cu\Theta_3$ , grtine Nadeln.
- silber,  $G_2H_2(GN)Ag\Theta_2$ , schwefelgelber Niederschlag.
- quecksilber,  $G_2H_2(\Theta N)Hg\Theta_2 + Hg_2\Theta$ , weißes Pulver.

  Blei,  $2G_2H_2(\Theta N)Pb\Theta_2 + H_2\Theta$ , spießsige Krystalle.
- This container. Reference man nach A Kakul & (1)

Bringt man, nach A. Kekulé (1), essigs. Phenyl mit einer alkoholischen Lösung von Schwefelwasserstoff-Schwefelkalium zusammen, so tritt Erwärmung ein und durch Wasser wird dann Phenol ausgeschieden, während die Lösung thiacets. Kali enthält. Der doppelte Austausch findet also nicht nach der Gleichung I zwischen dem Metall des Schwefelwasserstoff-Schwefelkaliums und dem Radical Phenyl statt, wie zu erwarten stand, wenn das Phenol eine den einatomigen Alkoholen völlig analoge Verbindung wäre, sondern sie erfolgt nach der Gleichung II, d. h. das Radical Acetyl tauscht seinen Platz gegen Wasserstoff aus:

Essigs. Phenol Phenylsulf-hydrat Essigs. Kali

I. 
$$\frac{G_8H_5}{G_2H_3\Theta}\Theta + \frac{K}{H}$$
8 =  $\frac{G_8H_6}{H}$ 8 +  $\frac{G_2H_3\Theta}{K}\Theta$ .

Essigs. Phenol Phenol Thiacets. Kali

II.  $\frac{G_6H_5}{G_2H_3\Theta}\Theta + \frac{K}{H}$ 8 =  $\frac{G_6H_5}{H}\Theta + \frac{G_2H_3\Theta}{K}$ 8.

Diese Reaction zeigt, dass der Sauerstoff des Phenols mit dem Benzolrest G<sub>6</sub>H<sub>5</sub> in Verbindung bleibt, und dass bei den aromatischen Substanzen der Sauerstoff des Wasserrestes HO mit dem Kohlenstoff viel fester zusammenhängt, als bei den entsprechenden Verbindungen aus der Klasse der Fettkörper.

Kiccolomigskure-Anbydrid.

C. Friedel und A. Ladenburg (2) haben das dem

Zeitschr. Chem. 1867, 196; Bull. soc. chim. [2] VIII, 352. —
 Bull. soc. chim. [2] VII, 213; Compt. rend. LXIV, 84; J. pharm.
 V, 349; Ann. Ch. Pharm. CXLV, 174; Zeitschr. Chem. 1867, 110;
 J. pr. Chem. CI, 446; Chem. Centr. 1867, 741.

normalen kiesels. Aethyl, Si(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>4</sub>O<sub>4</sub>, entsprechende Kie-Kloselenigselessigsäure-Anhydrid, Si(G<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O)<sub>4</sub>O<sub>4</sub>, dargestellt. Es ent-Anhydrid. steht bei der Einwirkung von Chlorsilicium auf Essigsäurehydrat oder Essigsäureanhydrid nach den Gleichungen:

$$\begin{split} & \text{SiCl}_4 + 4\theta_3 \text{H}_4 \Theta_3 = \text{Si}(\theta_3 \text{H}_3 \Theta)_4 \Theta_4 + 4 \text{HCl.} \\ & \text{SiCl}_4 + 4\frac{\theta_3 \text{H}_3 \Theta}{\theta_3 \text{H}_3 \Theta} \Theta = \text{Si}(\theta_3 \text{H}_3 \Theta)_4 \Theta_4 + 4\theta_3 \text{H}_3 \Theta \text{Cl.} \end{split}$$

Am besten erhält man es durch Erhitzen eines Gemenges von Eisessig und Essigsäureanhydrid mit etwas weniger als der theoretischen Menge Chlorsilicium in einem Kolben mit aufsteigendem Kühlrohr, so lange sich noch Salzsäure entwickelt. Beim Erkalten schießt dann entweder sogleich oder nach einigen Stunden das Anhydrid in, wie es scheint, dem quadratischen System angehören-Es wird mit kleinen Mengen von den Krystallen an. wasser- und alkoholfreiem Aether gewaschen, schliefslich im Luftstrom getrocknet und bildet dann eine weiße krystallinische Masse, die an der Luft sehr rasch Wasser anzieht und sich damit unter heftigem Zischen in Essigsäure und gallertartige Kieselsäure zersetzt. Unter gewöhnlichem Druck zerfällt es bei 160 bis 170° in übergehendes Essigsäureanhydrid und rückständige, durch Kohle gefärbte Kieselsäure; unter einem Druck von 5 bis 6 Millimeter Quecksilber destillirt es dagegen bei 1480 als weiße, bei 110° schmelzende, krystallinische Masse. Durch Alkohol wird es unter Bildung von essigs. Aethyl und Abscheidung von gallertartiger Kieselsäure zerlegt; in wasser- und alkoholfreiem Aether löst es sich leicht auf und krystallisirt daraus beim Erkalten; erhitzt man diese Lösung auf 200°, so findet eine Zersetzung in Essigsäureanhydrid und Kieselsäure statt. Mit trockenem Ammoniak entsteht Acetamid und Kieselsäure. Ein Aethylderivat des Kieselessigsäureanhydrids ist das von Friedel und Crafts (1) beschriebene kiesels. Acetyltriäthyl,  $Si(G_2H_3\Theta)(G_2H_5)_3\Theta_4$ . — Wendet man zur

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1866, 491.

Darstellung des Anhydrids wasserhaltige Essigsäure an, so erhält man eine gallertartige Masse, welche vielleicht aus gemischten, den Polysiliciumsäuren entsprechenden Anhydriden besteht. - Beim Erhitzen von Dreifach-Chlorphosphor mit Essigsäureanhydrid entsteht ein weißes Pulver, welches außer phosphoriger Säure und Essigsäure auch Chlor enthält und das bei stärkerem Erhitzen sich zersetzt; mit Chlortitan entsteht ebenfalls ein fester Körper. - Von der Existenz des Kieselessigsäureanhydrids ausgehend vermuthen Friedel und Ladenburg, dass bei der von Broughton (1) beobachteten Bildung des Essigsäureanhydrids durch Erhitzen von trockenem essigs. Blei mit Schwefelkohlenstoff auf 160°, zuerst nach der Gleichung  $CS_2 + 4 C_2H_3Pb\theta_2 = 2 Pb_2S + C(C_2H_3\theta)_4\theta_4$  das dem orthokohlens. Aethyl entsprechende gemischte Anhydrid entstehe, welches dann bei der Temperatur der Reaction in Kohlensäure und Essigsäureanhydrid zerfalle.

Isopropessignäure

E. Frankland und B. F. Duppa (2) haben Ihre verwandtes, synthetischen Untersuchungen über Aether (3) auch auf die Producte der Einwirkung von Natrium und Isopropyljodür auf essigs. Aethyl ausgedehnt. Erhitzt man die nach dem früher (4) angegebenen Verfahren erhaltenen natriumhaltigen Derivate des essigs. Aethyls 24 Stunden lang mit überschüssigem Isopropyljodür auf dem Wasserbade und destillirt sodann (nach Entfernung des unter 100° siedenden, aus essigs. Aethyl, Isopropyljodür und Isopropyläthyläther bestehenden Antheils) den Rückstand mit stark verdünnter Schwefelsäure, so geht mit den Wasserdämpfen ein süß schmeckendes Oel über, welches, über Chlorcalcium getrocknet und fractionirt destillirt, in zwei Körper zerfällt, von denen der eine A bei etwa 2000, der andere

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1863, 300. — (2) Chem. Soc. J. [2] V, 102; Compt. rend. LXIV, 249; Ann. ch. phys. [4] XI, 487; Zeitschr. Chem. 1867, 119; J. pr. Chem. CI, 50; Chem. Centr. 1867, 673. — (3) Jahresber. f. 1865, 304. — (4) Ebendaselbst.

B bei 135° siedet. Die Verbindung A ist isopropacetonkohlens. Aethyl, G9H16O8, welches, wie sich aus den fol-verwandies. den Formeln ergiebt, mit dem in analoger Weise erhaltenen methaceton- und äthacetonkohlens. Aethyl homolog ist:

| Methacetonkohlens.<br>Aethyl                                                                          | Aethacetonkohlens.<br>Aethyl                                                     | Isopropacetonkohlens.<br>Aethyl                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{cases} \Theta(\Theta H_2) \\ \Theta(\Theta H_3) \\ \Theta(\Theta H_3 \\ \Theta \end{pmatrix}$ | $\begin{cases} \Theta(\Theta_{3}H_{3})H \\ \Theta(\Theta_{3}H_{3})H \end{cases}$ | $\begin{cases} \mathbf{G}\mathbf{\Theta}(\mathbf{G}\mathbf{H_s}) \\ \mathbf{G}(\mathbf{G_s}\mathbf{H_7})\mathbf{H} \\ \mathbf{G}\mathbf{\Theta}(\mathbf{G_s}\mathbf{H_s}\mathbf{\Theta}) \end{cases}$ |
| ( <del>CO(C</del> PH <sup>4</sup> O)                                                                  | ( <del>Q</del> ,H,Q)                                                             | ( <del>CO</del> (C₃H₅O)                                                                                                                                                                               |

Die Bildung des isopropacetonkohlens. Aethyls entspricht der Gleichung:

$$\begin{array}{lll} \text{Natracetonkohlens.} & \text{Iso-} & \text{Isopropacetonkohlens.} \\ \text{Aethyl} & \text{propyljodir} & \text{Aethyl} \\ \begin{cases} \Theta\Theta(\text{CH}_{\bullet}) \\ \text{CNaH} & + & \Theta_8\text{H}_7\text{J} \end{cases} = \begin{cases} \Theta\Theta(\text{CH}_{\bullet}) \\ \Theta(\Theta_3\text{H}_7)\text{H} \\ \Theta\Theta(G_2\text{H}_{\bullet}\Theta) \end{cases} + & \text{NaJ.} \\ \end{array}$$

Es ist eine farblose, etwas ölige, nach feuchtem Stroh riechende und scharf schmeckende Flüssigkeit von dem spec. Gew. 0,98046 bei 0°, dem Siedepunkt 201° bei 0.7584 MM. Druck und der Dampfdichte 5,94 (ber. 5,92). Es löst sich nicht in Wasser, mischt sich in allen Verhältnissen mit Alkohol und Aether, wirkt nicht auf das polarisirte Licht und zerfällt beim Kochen mit Alkalien oder Barytwasser unter Bildung von Kohlensäure, Alkohol und Isopropaceton:

Isopropacetonkohlens.

Aethyl Isopropaceton 
$$C_0H_{10}O_3 + 2BaHO = C_0H_{10}O + C_0H_0O + C_0Ba_2O_3$$
.

Das Isopropaceton,  $G_6H_{12}\Theta = G(G_3H_7)H_2,G\Theta(GH_8)$ , ist eine leicht bewegliche Flüssigkeit von stark campherartigem Geruch, brennendem Geschmack, dem spec. Gew. 0,81892 bei 0°, dem Siedepunkt 114° bei 0,7584 MM. Druck und der Dampfdichte 3,455 (gefunden 3,48).

Es löst sich nur wenig in Wasser, mischt sich mit Alkohol und Aether, reducirt nicht salpeters. Silber in der Siedehitze und verbindet sich mit zweifach-schwefligs. Natron zu einer weißen Krystallmasse. Es ist isomer mit dem Methylvaleral (Siedepunkt 120°) und dem Aethylbutyral (Siedepunkt 128°). - Der bei 135° siedende AnIsoproperative theil B besteht aus isopropessigs. Aethyl,  $G_7H_{14}\Theta_2$ , desverables, sen Bildung nach der Gleichung:

 $\begin{array}{lll} \text{Natressigs.} & \text{Isopropyl-} & \text{Isopropessigs.} \\ \text{Aethyl} & \text{jodür} & \text{Aethyl} \\ | \Theta(G_2H_3\Theta) & + & G_3H_7J & = & \begin{cases} \Theta(G_2H_7)H_2 \\ \Theta(G_2H_3\Theta) \end{cases} & + & \text{NaJ.} \\ \end{array}$ 

erfolgt. Es ist eine ölartige, kaum in Wasser lösliche Flüssigkeit von dem spec. Gew. 0,8882 bei 00, 0,87166 bei 18°, dem Siedepunkt 134 bis 135° bei 0,7584 MM. Druck und der Dampfdichte 4,49 (gefunden 4,64). Es riecht genau wie das isomere valerians. Aethyl und wird durch alkoholische Kalilösung leicht unter Bildung von Isopropessigsäure,  $G_5H_{12}G_2=\left\{ egin{array}{l} G(G_5H_7)H_2 \\ G\Theta(H\Theta) \end{array} \right.$ , zersetzt. eine ölartige, in Wasser etwas lösliche, ganz wie die Valeriansäure aus Amylalkohol riechende Flüssigkeit von dem spec. Gew. 0,95357 bei 0°, dem Siedepunkt 175° und der Dampfdichte 3,52 (gefunden 3,479). Das Silbersalz, €5H2Ag+2, bildet perlmutterglänzende, ziemlich lichtbeständige, bei 10° in 534 Th. Wasser lösliche Schuppen. Der einzige Unterschied, den die Isopropessigsäure von der Valeriansäure aus Amylalkohol zeigt, besteht darin, daß die erstere optisch inactiv ist, während die aus linksdrehendem Amylalkohol bereitete Valeriansäure rechtsseitige Rotation zeigt. Frankland und Duppa halten es demnach für wahrscheinlich, dass die von Wurtz untersuchte inactive Valeriansäure auch aus optisch unwirksamem Amylalkohol gewonnen war (1).

Aceton und Derivate. E. Mulder (2) stellte einige Versuche an über das Verhalten der Umsetzungsproducte von Ammoniak und Schwefelkohlenstoff auf Aceton, um die Constitution des von Hlasiwetz(3) als sulfocarbamins. Schwefelacetonyl-Schwe-

Vgl. Jahresber. f. 1852, 498; f. 1855, 614. — (2) Aus Scheikund. Aanteekeningen I (Afl. 4), 176 in J. pr. Chem. CI, 401; Zeitschr. Chem. 1868, 52; Chem. Centr. 1868, 164; Bull. soc. chim. [2] IX, 219. — (3) Jahresber. f. 1850, 394.

felcyanacetonyl, 2  $G_6H_{12}S$ ,  $G_2H_4N_2S_3$  + 4 ( $G_8H_6$ , GNS), von  $\frac{Accton and Derivate.}{Derivate.}$ Städeler (1) dagegen als das Sulfhydrat des Carbothiacetonins, G10H18N2S2, H2S betrachteten Körpers aufzuhellen. Die Umsetzungsproducte des Ammoniaks mit Schwefelkohlenstoff sind:

Sulfokohlens. Sulfocarbamins. Schwefelcvan-Ammoniak Ammoniak ammonium CS.(NH<sub>4</sub>).8 CH<sub>2</sub>(NH<sub>4</sub>)NS<sub>2</sub> GN(NHL)8.

Schwefelcyanammonium ist ohne Einwirkung auf das Aceton; snlfocarbamins. Ammoniak erzeugt damit einen neuen, unten erwähnten Körper, mittelst sulfokohlens. Ammoniak und Aceton bildet sich dagegen die von Hlasiwetz beschriebene Verbindung. Mulder betrachtet nun diese letztere in Uebereinstimmung mit ihrem Verhalten als sulfokohlens. Acetonin (trisulfokohlens. Acetonium oder Schwefelkohlenstoff - Schwefelacetonium)  $G_{10}H_{20}N_2S_3 =$ GS<sub>2</sub>(G<sub>2</sub>H<sub>20</sub>N<sub>2</sub>)S und die Bildung desselben erklärte sich dann aus der Gleichung:

Sulfokohlens. Sulfokohlens. Ammoniak Acetonin Aceton  $GS_2(NH_4)_2S + 3G_2H_6O = GS_2(G_9H_{20}N_2)S + 3H_2O$ 

Das sulfokohlens. Acetonin löst sich in Aceton und in Alkohol und zeigt in der alkoholischen Lösung die Reactionen eines sulfokohlens. Salzes. Beim Erhitzen mit Wasser oder Ammoniak entsteht, neben Zersetzungsproducten des Acetons, auch Schwefelcyanammonium. der Behandlung mit verdünnter oder concentrirter Salzsäure bei gewöhnlicher Temperatur entwickelt sich kein Schwefelwasserstoff; erwärmt man aber, so entsteht ein Acetoninsalz, nach der Gleichung:

Sulfokohlens.

Acetonin Salzs. Acetonin

 $GS_2(C_0H_{20}N_2)S + 2HCl = C_0H_{18}N_2, 2HCl + H_2S + GS_2.$ 

Mulder überzeugte sich ferner, dass bei der Einwirkung von Ammoniak auf Aceton etwas Acetonin entsteht.

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1853, 399.

Derivate.

Aceton und Durch Zerlegung des sulfokohlens. Acetonins mit Salzsäure wurde salzs. Acetonin, G9H18N2, 2HCl+H2O, als amorphe Masse erhalten, welche mit Platinchlorid ein krystallisirbares, in Wasser und Alkohol leicht lösliches Platinsalz bildet. Das in analoger Weise erhaltene oxals. Acetonin,  $G_2\Theta_4$ ,  $G_9H_{20}N_2 + 2H_2\Theta$ , krystallisirt aus Wasser in ziemlich großen Prismen. Schüttelt man die wässerige Lösung eines Acetoninsalzes unter Zusatz von Kali mit Aether, so hinterlässt der letztere nicht reines Acetonin, sondern eine gelbliche, alkalisch reagirende, leicht zersetzbare Flüssigkeit. - Bei der Einwirkung von sulfocarbamins. Ammoniak auf Aceton bildet sich, nach Mulder, in Wasser unlösliches sulfocarbamins. Acetonin, 2 GH2NS2, C9H20N2, entsprechend der Gleichung:

Sulfocarbamins.

Sulfocarbamins. Acetonin

Ammoniak Acaton

 $2 \left[ GH_{2}(NH_{4})NS_{2} \right] + 3G_{2}H_{6}O = 2 GH_{2}NS_{2}, G_{2}H_{20}N_{2} + 3H_{2}O.$ 

Auch das Carbothialdin und der von Quadrat (1) als Schwefelcyanbenzoyl beschriebene Körper, G8H5NS, sind, wie Mulder vorläufig andeutet, nach Bildung und Verhalten als sulfocarbamins. Salze zu betrachten.

Dijodaceton.

Beim gelinden Erwärmen von Aceton mit einer verdünnten wässerigen Lösung von Chlorjod bildet sich, nach M. Simpson (2), Dijodaceton, C3H4J2O, nach der Gleichung:

> Dijodaceton Aceton  $\theta_2H_6\Theta + 2CIJ = \theta_2H_4J_2\Theta + 2HCI.$

Sobald die Temperatur des Gemisches 70° erreicht hat, scheidet sich das Dijodaceton unter heftiger Einwirkung als dunkles Oel ab, welches nach dem Waschen mit Wasser und verdünntem Kali über Schwefelsäure im leeren Raum getrocknet wird. Es ist ein schweres, strohgelbes, durch Abscheidung von Jod sich bald roth färbendes Oel,

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1849, 433. — (2) Laboratory I, 79; Zeitschr. Chem. 1867, 375; J. pr. Chem. CII, 380; Chem. Centr. 1868, 495; Bull. soc. chim. [2] VIII, 849.

welches beisend schmeckt und riecht und die Haut angreift. Beim Erhitzen mit Cyansilber bildet sich kein Dicyanaceton, sondern Acrolein als Hauptproduct.

A. Popoff (1) tiberzeugte sich, im weiteren Verfolg Methylamyl-Seiner Versuche über die Isomerie der Acetone (2), daß das Methylamylaceton,  $G_7H_{14}\Theta = GH_3$ , GO,  $G_5H_{11}$ , gleichgultig ob es mittelst Chlorcaproyl und Zinkmethyl oder mittelst Chloracetyl und Zinkamyl dargestellt wurde, bei der Oxydation mit chroms. Kali und verdünnter Schwefelsäure nur Valeriansäure und Essigsäure und zwar beide Säuren in demselben relativen Verhältnis hefert. — Eben so hat Methyläthylaceton, G4H80 = 6H8, CO, C2H5, sei es durch Einwirkung von Chlorpropionyl auf Zinkmethyl oder mittelst Chloracetyl und Zinkäthyl dargestellt, denselben acetonartigen Geruch, den gleichen Siedepunkt (79,5 bis 81°), das gleiche spec. Gewicht (0,824 bei 0°) und dieselbe Ausdehnung. Beide liefern als Oxydationsproduct nur Essigsäure.

H. Wichelhaus (3) hat die Kenntniss der Bezie- sturen mit hungen zwischen den verschiedenen Säuren mit drei Ato- Kohlenstoff, Chlor- und men Kohlenstoff (6) durch experimentale Beiträge erweitert. Jodpropion. Er fand zunächst, dass die aus Glycerinsäure durch die Einwirkung von Fünffach-Chlorphosphor entstehende Chlorpropionsaure nicht identisch ist mit jener, welche aus Lactylchlorid erhalten wird. Die erstere kann zweckmäßig so dargestellt werden, dass man ein glycerins. Salz unmittelbar mit 3 Mol. Fünffach-Chlorphosphor behandelt, nach der Beendigung der leicht eintretenden Reaction die Hauptmasse des Phosphoroxychlorides abdestillirt (wobei das Säurechlorid im Rückstand bleibt), die Retorte alsdann mit

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLV, 283; Zeitschr. Chem. 1867, 683; Bull. soc. chim. [2] IX, 471. — (2) Jahresber. f. 1865, 814. — (8) Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 1; CXLIV, 351; Zeitschr. Chem. 1867, 469; 1868, 180; Chem. Centr. 1867, 865; 1868, 219; Ann. ch. phys. [4] XII, 486; XIII, 507; Bull. soc. chim. [2] IX, 138; X, 131.

Chlor- und einem aufwärts gerichteten Kühler verbindet, allmälig absoluten Alkohol zufließen läßt, hierauf das phosphors. Salz abfiltrirt und aus der alkoholischen Lösung nach 24 stündigem Stehen den Chlorpropionsäureäther durch Kochsalzlösung ausfällt. Man befreit denselben durch Waschen mit Wasser von Phosphorsäureäther, rectificirt ihn nach dem Trocknen und erhält daraus durch Zersetzung mit Barythydrat das Barytsalz, aus welchem durch Schwefelsäure die Säure abgeschieden und der wässerigen Lösung durch Schütteln mit Aether entzogen werden kann. Wichelhaus bezeichnet diese Säure als & Chlorpropionsäure, die von der Milchsäure sich ableitende als α Chlorpropionsäure und giebt als Ausdruck ihrer Constitution die Formeln:

> a Chlorpropionsaure CH.—CHCl—CO.H

& Chlorpropionsaure CH\_Cl-CH\_CO\_H.

Die characteristischen Unterschiede in den Eigenschaften beider Säuren sind die folgenden. Die a Chlorpropionsäure bleibt bei dem Verdampfen der ätherischen Lösung als dicker Syrup von scharfem Geruch zurück. Sie bildet ein flüssiges Chlorid. Ihr Aethyläther siedet bei 144°. Bei der Behandlung mit Silberoxyd wird sie leicht unter Bildung von Milchsäure zersetzt; auch das Barytsalz zerfällt bei dem Verdampfen der Lösung auf dem Wasserbade. Mit überschüssigem Silberoxyd gekocht bildet sie Essigsäure und wahrscheinlich Ameisensäure. Die & Chlorpropionsäure bildet faserige büschelförmig vereinigte Krystalle von Kreosotgeruch, bei 65° schmelzbar und flüchtig. Ihr Chlorid ist krystallinisch. Der Aethyläther siedet zwischen 150 und 160°. Das Barytsalz wird durch Verdunsten der Lösung auf dem Wasserbade in glänzenden Schuppen und Blättern krystallisirt erhalten. Von Silberoxyd wird sie nur schwierig zerlegt; mit überschüssigem Oxyd erhitzt bildet sie unter reichlicher Abscheidung von metallischem Silber eine neue, mit der Malonsäure isomere aber einbasische Säure, C.H.O., welche Wichelhaus

Carbacetoxylsäure nennt. Filtrirt man die Lösung, wenn Jodpropionnach längerem Erhitzen durch Natriumamalgam kein Chlorsilber mehr aus derselben gefällt wird, so liefert sie durch Verdampfen das in büschelförmig gruppirten stahlgrauen glänzenden Nadeln krystallisirende Silbersalz, GaHaAgO4. das bei 100° ohne Zersetzung getrocknet werden kann. Die Carbacetoxylsäure wird aus der Lösung des Silbersalzes durch Schwefelwasserstoff abgeschieden und bleibt nach dem Verdunsten als gelblicher leicht löslicher Syrup vom Geruch der niederen Fettsäuren zurück. Das Barvtsalz krystallisirt in kugeligen Warzen, das Zinksalz in glänzenden Schuppen, das Bleisalz in Krusten; das Ammoniaksalz ist zerfliesslich. Die Bildung der Carbacetoxylsäure aus der & Chlorpropionsäure erfolgt nach der Gleichung:

Chlorpropionsäure

Carbacetoxyls. Silber

 $G_2H_2Cl\Theta_2 + 8Ag_2\Theta = G_2H_2Ag\Theta_4 + AgCl + 2Ag_2 + H_2\Theta.$ 

Durch nascirenden Wasserstoff geht sie in Glycerin-Mit wässeriger Jodwasserstoffsäure im geschlossenen Rohr auf mindestens 200° erhitzt, wird sie unter Abscheidung von Jod zu Brenztraubensäure reducirt.

Analoge Unterschiede wie zwischen den beiden Chlorpropionsäuren, fand Wichelhaus auch zwischen der Jodpropionsäure, die aus Glycerinsäure (1), und jener, die aus Milchsäure erhalten wird. Die letztere oder a Jodpropionsäure stellte Wichelhaus dar durch Digestion von syrupdicker Milchsäure mit 1 Mol. Zweifach-Jodphosphor, Eintragen der Mischung nach Beendigung der leicht erfolgenden Reaction in Wasser, Schütteln der Lösung mit Aether und Verdunsten der ätherischen Lösung. Die Säure bleibt als in Wasser kaum lösliches Oel zurück, während die aus der Glycerinsäure dargestellte & Jodpropionsäure leicht und schön krystallisirt.

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1861, 668; f. 1862, 244; f. 1864, 870. Jahresbericht f. Chem. u. s. w. f. 1887,

β Jodpropionsäure eignet sich besser als die β Chlorpropionsäure zu weiteren Umsetzungen. Verwandelt man überschüssigem Silberoxyd dargestellte Silbersalz in das Zinksalz, so krystallisirt bei dem Verdunsten der Lösung zwar zuerst gewöhnliches milchs. Zinkoxyd, die Mutterlauge setzt aber nach längerer Zeit in Wasser und Alkohol leicht lösliche Krusten ab, welche annähernd die Zusammensetzung des Zinksalzes der Fleischmilchsäure haben. Die letztere betrachtet Wichelhaus als das primitive, von der & Jodpropionsäure sich ableitende Product, welches durch längeres Kochen mit Silberoxyd theilweise in die gewöhnliche Milchsäure überging; Er folgert, dass die α Chlor- und Jodpropionsäure der gewöhnlichen, β Chlorund Jodpropionsäure der Fleischmilchsäure in ihrer Constitution entsprechen.

Milchskure.

Der Versuch, die Milchsäure - durch Einführung von Brom und nachherigen Ersatz desselben durch Hydroxyl - in Glycerinsäure umzuwandeln, ergab Wichelhaus ein negatives Resultat. Setzt man einer ätherischen Milchsäurelösung 2 Aeq. Brom (wegen der heftigen Einwirkung unter guter Abkühlung) zu und erwärmt man die Mischung zuletzt in einem mit aufsteigendem Kühler verbundenen Kolben im Wasserbade, so vollendet sich die Reaction langsam unter massenhafter Entwickelung von Bromwasserstoff. Aus der erkalteten flüssigen Mischung, welche sich selbst überlassen Krystalle abscheidet, fällt Zusatz von Wasser eine ölige, allmälig krystallinisch erstarrende Substanz, während gewöhnliche Milchsäure gelöst bleibt. Der krystallinische Körper ist neutral, von angenehmem aromatischem Geruch; er schmilzt bei 83 bis 850 und erstarrt gegen 70°; in Aether löst er sich leicht und krystallisirt aus der Lösung in großen spitzen rhombischen Säulen. Seinen bedeutenden (68 pC. betragenden) Bromgehalt giebt er nicht an kalte Kalilauge und auch bei dem Erhitzen mit essigs. Kali nur theilweise ab. Durch Silberoxyd und essigs. Silber, sowie durch Natriumamalgam wird er unter Bildung von in Wasser löslichen noch nicht näher untersuchten Producten zersetzt.

Bezüglich der Acrylsäure fand Wichelhaus, dass Acrylsäure. dieselbe in wässeriger Lösung 1 Mol. Brom aufnimmt, und dass die gebildete, nur durch langsames Verdunsten krystallisirt zu erhaltende Bibrompropionsäure bei der Aufbewahrung unter Entwickelung von Bromwasserstoff verharzt. Der Bromgehalt wird derselben durch Kochen mit Barythydrat ebenfalls nur theilweise und selbst durch Silberoxyd nur bei anhaltender Einwirkung vollständig entzogen.

Brenztraubensäure, G.H.O., zeigt nach demselben Brenztraubensäure, Chemiker nicht das Verhalten einer Oxysäure. Versetzt man die destillirte reine Säure (1) mit überschüssigem Fünffach-Chlorphosphor und erhitzt man die Mischung, nachdem sich Phosphoroxychlorid gebildet hat, einige Zeit zum Kochen, so giebt sie nach dem Erkalten in Wasser eingetragen, an dieses nur gewöhnliche (durch Kochen veränderte) Brenztraubensäure ab, die der wässerigen Lösung durch Aether entzogen werden kann. Die Brenztraubensäure enthält demnach keinen alkoholischen Was-Wichelhaus betrachtet sie serstoff. mit der Constitutionsformel GH<sub>8</sub> - GO - GHO<sub>2</sub> als Carbacetylsäure und mit der Glyoxalsäure, H - GO - GHO2 homolog.

Derselbe Chemiker hat ferner ohne Erfolg die Darstellung Glycerta von gebromter Glycerinsäure versucht. Erwärmt man die ätherische Lösung der Säure mit 1 Mol. Brom im Wasserbade, so findet keine Einwirkung statt; im geschlossenen Rohr bei 100° wird die Glycerinsäure unter Kohlensäurebildung zerstört. - Wichelhaus erörtert schliesslich auf Grund dieser und der bereits bekannten Thatsachen die Constitution und die gegenseitigen Beziehungen der Säuren

<sup>(1)</sup> Bei der Darstellung der Brenstraubensäure aus Weinsäure fand Wichelhaus schließliches starkes, über 220° gehendes Erhitzen nothwendig, um die gebildete Säure su destilliren.

mit drei Atomen Kohlenstoff und drückt dieselben durch folgende Formeln aus :

| Acrylsäure       | Propionsaure                    | Fleischmilchsäure | Malonsäure        |
|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| CH2              | €H <sub>a</sub>                 | €H₂. ⊕H           | GO <sub>2</sub> H |
| <b>CH</b>        | OH,                             | CH.               | CH.               |
| <del>00,</del> Н | H <sub>e</sub> O9               | H. GO             | <del>GO</del> 2H  |
|                  | Milchsäure                      | Glycerinsäure     | Tartronsaure      |
|                  | €H.                             | CH. OH            | H <sub>e</sub> OO |
|                  | <del>С</del> Н . <del>О</del> Н | CH. OH            | <del>СН. ОН</del> |
|                  | H <sub>e</sub> 00               | H.00              | H <sub>e</sub> OO |
|                  | Brenstrauben-                   | Carbacetoxyl-     | Mesoxal-          |
|                  | säure                           | säure             | säure             |
|                  | €H <sub>a</sub>                 | GH. OH            | H.OO              |
|                  | 60                              | <del>00</del>     | <del>co</del>     |
|                  | € <del>0</del> 2H               | H <sub>e</sub> G9 | <del>€O</del> ₃H. |
|                  |                                 |                   |                   |

Aerolein.

Nach A. Claus (1) bildet sich bei der Einwirkung von Kalihydrat auf Acrolein neben der früher (2) beschriebenen Hexacrolsäure auch etwas Acrylsäure. Die mit Acrolein gesättigte wässerige oder alkoholische Kalilösung läßt beim Uebersättigen mit Schwefelsäure unreine Hexacrolsäure in braunen Flocken fallen und bei wiederholter Destillation des Filtrats mit Wasser geht eine verdünnte Lösung von Acrylsäure über, aus welcher man durch Neutralisiren mit kohlens. Blei das in sternförmig gruppirten Nadeln anschießende Bleisalz gewinnen kann. — Durch Natriumamalgam wird die Hexacrolsäure bei Gegenwart von Wasser nicht verändert.

MonochlorvalerianBringt man, nach W. Schlebusch (3), 1 Mol. valerians. Natron mit 1 Mol. unterchloriger Säure (durch Schütteln von in Wasser aufgeschlämmtem Quecksilberoxyd im Chlorstrom erhalten) in wässeriger Lösung und vor Licht und Wärme geschützt zusammen, so ist unter Bildung von Monochlorvaleriansäure nach einigen Tagen die unterchlorige vollständig verschwunden:

<sup>(1)</sup> Ber. der naturf. Ges. in Freiburg i. Br. 1867; Zeitschr. Chem. 1868, 156; J. pr. Chem. CIII, 51. — (2) Jahresber. f. 1862, 246. — (3) Ann. Ch. Pharm. CXLI, 322; Zeitschr. Chem. 1867, 221; J. pr. Chem. CII, 313; Chem. Centr. 1867, 815; Bull. soc. chim. [2] VIII, 441; Phil, Mag. [4] XXXV, 511.

 Monochlorvalerien-

Befreit man die vom Quecksilberoxychlorid abfiltrirte Lösung durch Schwefelwasserstoff von dem Gehalt an Quecksilber, und schüttelt sie nach dem Sättigen mit Kochsalz mit Aether, so hinterläßt der letztere beim Verdunsten ein hellgelbes, scharf riechendes Oel, welches aus Monochlorvaleriansäure, etwas Wasser und wechselnden Mengen unveränderter Valeriansäure besteht. Die Trennung beider Säuren lässt sich durch fractionirte Destillation nicht bewerkstelligen, da die Monochlorvaleriansäure sich dabei größtentheils zersetzt. Läßt man eine Lösung von unterchlorigs. Natron mit valerians. Natron einige Wochen zusammenstehen, bis keine unterchlorige Säure mehr nachweisbar ist, so lässt sich der mit Salzsäure angesäuerten Lösung durch Aether ebenfalls Monochlorvaleriansäure entziehen. - Schlebusch hat auch über die schon von Clark und Fittig (1) beschriebene Valerolactinsäure (Oxyvaleriansäure) einige Angaben gemacht. Digerirt man das Säuregemisch von Chlorvaleriansäure und Valeriansäure mit wenig Wasser und überschüssigem Aetzbaryt einige Stunden im Wasserbad, fügt dann Wasser hinzu und entfernt den Baryt mit Schwefelsäure, so hinterläßt das Filtrat bräunlich gefärbte, syrupartige Valerolactinsäure, die durch Thierkohle zu reinigen ist. Valerolactins. Baryt, C5H2BaO3, erhält man durch Sättigen der Säure mit Barytwasser, Entfernen des Barytüberschusses mit Kohlensäure und Verdampfen des Filtrats als amorphe hellgelbliche Masse. Valerolactins. Kupfer, 2 G<sub>5</sub>H<sub>9</sub>CuO<sub>8</sub> + H<sub>2</sub>O, wird durch Zersetzung des Barytsalzes mit Kupfervitriol in grünen, unter dem Mikroscop als vierseitige Platten erscheinenden Kryställchen erhalten. Valerolactins. Silber, G5H2AgO3, bildet sich durch Digestion der Säure mit frisch gefälltem

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1866, 318.

Silberoxyd als in kaltem Wasser schwer löshiches, undeutlich krystallisirtes Salz. Butalanin (Amidovaleriansäure), G<sub>5</sub>H<sub>11</sub>NO<sub>2</sub>, entsteht beim mehrstündigen Erhitzen einer mit trockenem Ammoniak gesättigten alkoholischen Lösung der Chlorvaleriansäure. — Aus Essigsäure bildet sich bei Einwirkung von unterchloriger Säure nur wenig einer gechlorten Säure.

Palmitin-

Durch Einwirkung von unterchloriger Säure auf palmitins. Natron bildet sich, nach W. Schlebusch (1), ein gelbes, chlorhaltiges Oel, aus dem durch Behandlung mit alkoholischer Kalilösung ein aus Alkohol in platten Warzen sich abscheidendes Zersetzungsproduct erhalten werden kann. Das chlorhaltige Oel scheint nach einer vorläufigen Analyse Dichlorpalmitinsäure zu sein:

Palmitin-

Dichlorpalmitin-

 $\theta_{10}H_{02}\Theta_2 + 2CIH\Theta = \theta_{10}H_{20}Cl_2\Theta_2 + 2H_2\Theta.$ 

Ricinölskure.

K. Ulrich (2) untersuchte verschiedene Derivate der Ricinölsäure. Die Säure wurde erhalten durch Behandeln des Bleisalzes mit 90 procentigem Alkohol, Abdestilliren des meisten Alkohols aus dem Filtrat, Zersetzen des hierbei gelöst bleibenden Theils mit Salzsäure, Fällen der vom Chlorblei abfiltrirten und mit Ammoniak neutralisirten Lösung mittelst Chlorbaryum, und Zerlegung des aus Alkohol umkrystallisirten Barytsalzes mittelst Salzsäure. -Bei der Einwirkung von 2 Mol. Fünffach-Chlorphosphor auf 1 Mol. Ricinölsäure in der Kälte entsteht, nach der Gleichung  $G_{18}H_{54}\Theta_{5} + 2PCl_{5} = G_{18}H_{52}Cl_{5}\Theta + 2P\ThetaCl_{5}$ + 2 HCl, ein schweres Oel, welches durch Wasser langsam zersetzt wird, indem eine leicht bewegliche, scharf riechende und auf Wasser schwimmende Flüssigkeit sich bildet, deren Chlorgehalt der Formel G18H23ClO2 entspricht. Aus dieser entsteht durch Behandlung mit alkoholischer

<sup>(1)</sup> In der S. 404 angef. Abhandlung. — (2) Zeitschr. Chem. 1867, 545; Bull. soc. chim. [2] IX, 225.

Kalilauge (aber nicht durch Natriumamalgam) ein fast Richnölesture. chlorfreies dickflüssiges Oel von den Eigenschaften der Ricinölsäure. — Ricinölsäuredibromid, G18H84Br2O3, erhält man durch allmäliges Vermischen der abgekühlten Säure mit 1 Mol. Brom und Reinigen des Products durch Verseifung mit schwacher Kalilauge als Anfangs farbloses, dann gelbbraunes, schweres, nicht in Wasser aber leicht in Alkohol und Aether lösliches Oel, in welchem der Bromgehalt sich nicht durch Wasserstoff ersetzen läßt. Das Kali- und Ammoniaksalz sind in Wasser schwer, in Alkohol leicht löslich, die anderen Salze sind zähe klebrige Massen. Mit einer alkoholischen Lösung von 2 Mol. Kalihydrat zersetzt sich das Ricinölsäuredibromid unter lebhafter Einwirkung in Bromkalium und Monobromricinölsaure, G18HasBrOs, welche durch Salzsäure als gelblich gefärbtes, klares Oel abgeschieden wird. Sie verändert sich nicht bei 100°, ist leicht löslich in Alkohol und Aether und bildet mit Kali oder Ammoniak in wenig Wasser lösliche Seifen. Erhitzt man die Monobromricinölsäure mit einer alkoholischen Lösung von 2 Mol. Kalihydrat etwa 8 Stunden lang auf 80°, so entsteht Ricinstearolsäure, G18H32O3. Nach dem Umkrystallisiren aus Alkohol bildet diese Säure farblose Nadelbüschel oder große Warzen. Sie löst sich leicht in Alkohol und Aether, verstüchtigt sich ohne Zersetzung und verseift sich leicht mit Alkalien. Das in feinen Nadeln krystallisirende, leicht in Wasser lösliche Ammoniaksalz verliert beim Kochen der Lösung nach und nach den ganzen Gehalt an Ammoniak; das ebenfalls leicht lösliche Kalisalz krystallisirt in feinen Nadeln oder als blätterige Masse, das Barytsalz, G12H21B2O2, ist ein in Aether unlöslicher, aus Alkohol in Blättchen krystallisirender Niederschlag, der bei 135° schmilzt; das Silbersalz, G18H31AgO3, ein körniger Niederschlag, der durch heißen Alkohol allmälig zersetzt wird. - Beim Vermischen von abgekühlter Monobromricinölsäure mit etwa 1 Mol. Brom entsteht ein gelbes,

Bidassiasee. dickfittssiges, leicht zersetzbares Oel — wahrscheinlich Monobromricinölsäuredibromid - welches durch alkoholische Kalilauge unter Rückbildung der einfach-gebromten Säure leicht zersetzt wird. - Ricinelaidinsäure, GisHsaOs, erhält man durch Erhitzen von Ricinölsäure mit reiner Salpetersäure, bis sich rothe Dämpfe entwickeln, rasches Abkühlen in kaltem Wasser und Umkrystallisiren der erstarrten, abgepressten Säure aus Alkohol. Sie schmilzt bei 500 und krystallisirt in büschelförmig vereinigten, weichen Nadeln. Mit Brom verbindet sie sich ohne Gasentwickelung zu ölartigem, allmälig sich färbendem Ricinelaidinsäuredibromid, C18H84Br2O3, welches durch alkoholische Kalilauge schon in der Kälte unter Bildung von ölartiger Monobromricinelaidinsäure, G18H38BrO3, zersetzt wird. Beim Erhitzen dieser letzteren mit alkoholischer Kalilange bildet sich, neben Bromkalium, eine feste, bei 71° schmelzbare und aus Alkohol in kurzen Nadeln anschießende und von der Ricinstearolsäure verschiedene Säure. -Ricinstearols auredibromid, 618H52Br2O3, entsteht als dickflüssiges, gelbliches Oel beim allmäligen Vermischen von abgekühlter Ricinstearolsäure mit 1 Mol. Brom; beim Stehen des Products mit überschüssigem Brom bildet sich Ricinstearolsäuretetrabromid, G18H22Br4O3, als schweres, leicht zersetzbares Oel; das Dibromid wird durch alkoholische Kalilauge erst bei 150° (das Tetrabromid theilweise schon bei gewöhnlicher Temperatur) zersetzt, indem (nach Caprylalkohol riechende) Ricinstearolsäure entsteht. -Ricinstearoxylsäure, G18H32O4, erhält man durch längeres Erhitzen von Ricinstearolsäure mit 11/2 Th. frisch gefälltem feuchtem Silberoxyd, Zersetzen des gebildeten Silbersalzes mit Salzsäure und Umkrystallisiren der durch Aether ausgezogenen Säure. Sie krystallisirt aus Alkohol in baumförmig gruppirten Nadeln, schmilzt bei 78°, erstarrt zu einer harten alabasterähnlichen Masse und verseift sich leicht mit Alkalien. Das Ammoniaksalz krystallisirt in ringförmig gruppirten, in Alkohol löslichen Nadeln; das

Silbersalz, G18H31AgO3, ist ein körniger, durch heißen Alkohol zersetzbarer Niederschlag; das Barytsalz, G18H31BaO3, scheidet sich aus der alkoholischen Lösung als Gallerte ab. Von der isomeren Stearoxylsäure unterscheidet sich die Ricinstearoxylsäure dadurch, dass sie sich mit Brom ohne Gasentwickelung verbindet. - Beim längeren Erhitzen von Ricinölsäuredibromid mit Silberoxyd und Wasser auf 100° bildete sich, neben etwas Caprylalkohol, ein der mittelst Salzsäure zersetzten Masse durch Aether entziehbares, gelbes, rancid riechendes Oel, aus welchem sich bei 780 schmelzende Ricinstearoxylsäure abscheiden ließ.

Benzoës. Aethyl wird, nach R. H. Smith (1), bei Bensoleslure mehrstündiger Digestion mit einer Lösung von zweifachchroms. Kali und verdünnter Schwefelsäure bei 100° zu Benzoësäure und Essigsäure oxydirt. Benzoës. Methyl liefert unter denselben Umständen Benzoesäure, Kohlensäure und Ameisensäure.

Die mit möglichst starker Salpetersäure in gelinder Bromanido-bensolesture. Wärme aus der Brombenzoësäure erhaltenen Bromnitrobenzoësäuren lassen sich nach H. H übner und F. Mecker (2) am leichtesten durch wiederholte Behandlung mit einer zur Lösung unzureichenden Menge siedenden Wassers, bis der unlösliche Theil unter Wasser nicht mehr schmilzt. trennen. Die von der bei 140° schmelzenden Säure sich ableitenden Verbindungen bezeichnen Sie mit &, die von der unlöslichen, bei 248° schmelzenden Säure abstammenden mit α. - Die α Bromamidobenzoësäure, G<sub>7</sub>H<sub>4</sub>Br(NH<sub>2</sub>)O<sub>2</sub>, erhält man am besten durch Behandlung von a Bromnitrobenzoësäure mit Zinn und Salzsäure. Sie bildet kleine Nadeln, deren Schmelzpunkt bei 171 bis 1720 (und nicht wie früher (3) angegeben, bei 160 bis 1620) liegt. Die aus der a Bromnitrobenzoësäure durch Einwirkung von über-

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. [2] V, 131; Chem. Centr. 1867, 1008. — (2) Zeitschr. Chem. 1867, 564; Bull. soc. chim. [2] IX, 328. — (3) Jahresber. f. 1866, 347.

Bromamido: schüssigem Zinn und Salzsäure entstehende, aus dem krystallisirbaren Silbersalz mit Schwefelwasserstoff abgeschiedene Amidobenzoësäure, G7H5(NH2)O2, krystallisirt aus Wasser in langen starken Nadeln von dem Schmelzpunkt 142 bis 1450; die wässerige Lösung giebt mit essigs. Kupfer einen blassgrünen, unlöslichen und mit essigs. Blei einen krystallinischen, löslichen Niederschlag. - Die in entsprechender Weise aus der & Bromnitrobenzoësäure erhaltene & Bromamidobensoësäure krystallisirt in langen, sehr schwerlöslichen Nadeln von dem Schmelzpunkt 202 bis 204°; die am besten mittelst Natriumamalgam aus der Bromnitrobenzoësäure gewonnene Amidobenzoësäure ist von der entsprechenden α Säure nicht verschieden. - In einer weiteren Mittheilung, bezuglich deren Einzelnheiten wir auf die Abhandlung verweisen müssen, zeigen H. Hübner und R. Biedermann (1), dass die Amidobenzoësäuren, welche aus Nitrobenzoësäure, aus Parachlornitrobenzoësäure oder aus Chlornitrosalylsäure erhalten werden, unter sich, wie auch nach den Eigenschaften ihrer Verbindungen identisch sind. Sie krystallisiren in Nadelwarzen und schmelzen bei 172 bis 174°; die Schwefelsäureverbindung enthält 1 Mol. Wasser und schmilzt wasserhaltig bei 230°, wasserfrei bei 225°; das Barytsalz enthält 4 Mol. Wasser und ist leicht löslich. — Die Paraamidobenzoësäure von Beilstein, Wilbrand und Fischer (2) krystallisirt dagegen in haarfeinen Nadeln und schmilzt bei 1870, die Anthranilsäure (Amidosalylsäure) bildet flache Säulen oder Blättchen, schmilzt bei 144 bis 1450 und das schwerlösliche Barytsalz ist wasserfrei.

Cyanamidobenno šešu: e.

P. Griess (3) hat nach einer vorläufigen Notiz die Einwirkung des Cyans auf Amidobenzoësäure näher untersucht. Sättigt man eine kalte alkoholische Lösung von

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Chem. 1867, 567; ausf. Ann. Ch. Pharm. CXLVII, 257. - (2) Jahresber. f. 1863, 840 f. - (3) Zeitschr. Chem. 1867, 588; Bull. soc. chim. IX, [2] 59.

Amidobenzoësäure mit Cyangas, so bildet sich ein hochgelber Cyangas, so bildet sich ein hochgelber krystallinischer Niederschlag, welcher aus der schon früher (1) beschriebenen Cyanamidobenzoësäure, G7H5(NH2)O2, 2GN, Die davon abfiltrirte alkoholische Mutterlauge setzt nun bei mehrwöchentlichem Stehen einen weißen krystallinischen Niederschlag ab, der ein Gemenge von zwei durch Auskochen mit Wasser trennbaren Verbindungen ist. Der in Wasser lösliche Theil krystallisirt beim Erkalten in weißen Nadeln; er wird zur weiteren Reinigung in heißer verdünnter Salzsäure gelöst, die mit Thierkohle entfärbte Lösung mit Ammoniak bis zum Wiederverschwinden des Niederschlags und dann mit Essigsäure versetzt, wo die neue Verbindung als amorphe, nach und nach krystallinisch werdende Masse niederfällt. sich mit der Formel  $G_{18}H_{18}N_8\Theta_4 = G_{14}H_{18}(GN)N_2\Theta_4$  als ein Doppelmolectil Amidobenzoësäure betrachten, in welchem 1 At. Wasserstoff durch Cyan ersetzt ist. Sie verbindet sich wie die Amidobenzoësäure mit Säuren und mit Basen; das Barytsalz, G15H12BaN3O4, krystallisirt in weißen, in heißem Wasser ziemlich leicht löslichen Nadeln; das salzs. Salz, G<sub>15</sub>H<sub>18</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, HCl, bildet in Wasser leicht, in Salzsäure sehr schwer lösliche körnige oder nadelförmige Krystalle; das Platinsalz, G<sub>15</sub>H<sub>18</sub>N<sub>8</sub>O<sub>4</sub>, HCl, PtCl<sub>2</sub>, krystallisirt in schwerlöslichen Warzen. - Die zweite der oben erwähnten Verbindungen bildet nach dem Umkrystallisiren aus siedendem Wasser in Alkohol und Aether lösliche Nadeln, deren Zusammensetzung  $C_{20}H_{80}N_4\Theta_2 = 2[G_7H_5(G_2H_5)]$ (CN)NO<sub>2</sub> + 5 H<sub>2</sub>O auf ein Cyanäthylsubstitutionsproduct der Amidobenzoësäure deutet; das Platinsalz, G20H30N2O2, HCl, PtCl2, krystallisirt in gelben Blättchen. Die Lösung der Verbindung in verdünnten Säuren oder Alkalien wird erst beim Erwärmen unter Abscheidung einer Säure von der Zusammensetzung G16H16N2O8 zersetzt (2).

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1860, 800. — (2) Diese (schon im Jahresber. f. 1866, 351 erwähnte) Säure bildet sich demnach nicht, wie Griefs früher

Diagobengoë-

Nach einer vorläufigen Mittheilung von P. Griefs (1) zerfällt das Diazobenzoësäureperbromid (2) beim Eintragen in wässeriges Ammoniak unter Bildung einer neuen als Diazobenzoësäureimid bezeichneten Verbindung, nach der Gleichung:

Perbromid Diazobenzo8säureimid Säureimid  $\Theta_7H_4N_2\Theta_3$ , HBr,  $Br_3+4NH_3=G_7H_5N_3\Theta_2+3NH_4Br$ .

Das Diazobenzoësäureimid,  $G_7H_6N_8\Theta_2=\frac{(G_7H_4N_2\Theta_2)''}{H}N_7$ krystallisirt in fast weißen dünnen Blättchen, die sich leicht in Alkohol und Aether, schwerer in siedendem, kaum in kaltem Wasser lösen. Es schmilzt bei 160°, zersetzt sich unter schwacher Verpuffung und bildet gut characterisirte Salze; das Silbersalz ist ein weißer amorpher Niederschlag. Isomere Verbindungen bilden sich bei der Behandlung der Perbromide der Diazodracyl- und Diazosalylsäure mit Ammoniak. Das Diazodracylsäureimid krystallisirt ebenfalls in Blättchen, schmilzt aber bei 1850; das Diazosalylsäureimid ist in siedendem Wasser ziemlich leicht löslich und krystallisirt daraus in langen Nadeln, die bei 1450 schmelzen und schon bei 100° sublimiren. — Aus dem Perbromid der Diazoanissäure entsteht in gleicher Weise das Diazoanissäureimid, C8H7N8O8, und aus dem Perbromid der Diazohippursäure das Diazohippursäureimid, G9H8N3O3.

Trichlordracylskure.

Das von Limpricht (3) erhaltene, bei 75 bis 76° schmelzende Trichlortoluol,  $G_6H_2Cl_8(GH_8)$ , wird nach P. Janasch (4) beim Kochen mit einer Mischung von chroms.

annahm, aus Cyanamidobenzoësäure, sondern aus dem (letzterer beigemengten) Körper  $\Theta_{30}M_{4}\Theta_{9}$ . Die Zersetzung des gelben Additionsproductes durch Salzsäure erfolgt nach der Gleichung:

Cyanamidobenzoësäure Amidobenzoësäure Oxalsäure

 $G_7H_7N\Theta_2$ ,  $2 GN + 4H_2\Theta = G_7H_7N\Theta_2 + G_2H_2\Theta_4 + 2 NH_2 - (1)$  Zeitschr. Chem. 1867, 164. — (2) Jahresber. f. 1865, 337. — (3) Jahresber. f. 1866, 594. — (4) Ann. Ch. Pharm. CXLII, 301; Zeitschr. Chem. 1867, 404; J. pr. Chem. CII, 192; Bull. soc. chim. [2] IX, 229.

Kali und (mit dem gleichen Vol. Wasser verdünnter) Schwefelsäure nur langsam angegriffen, indem sich unter reichlicher Entwickelung von Chlor etwas Trichlordracylsäure, G7H3Cl3O2, bildet, die nach dem Abdestilliren des unzersetzten Trichlortoluols durch Filtriren des Destillationsrückstands, Auskochen des Ungelösten mit kohlens. Natron, Zersetzen des Natronsalzes mit Salzsäure und Umkrystallisiren aus heißem Wasser rein erhalten wird. kleine glänzende Nadeln oder, nach dem Abpressen, eine zusammenhängende, atlasglänzende Masse, schmilzt bei 160°, löst sich sehr leicht in Alkohol und Aether, kaum in kaltem und auch nur schwer in siedendem Wasser. Das Barytsalz krystallisirt in langen Nadeln, die schon über Schwefelsäure Wasser verlieren und bei 1000 der Formel €7H4BaClsO2 entsprechen. Das Silbersalz ist ein voluminöser Niederschlag.

Zur Gewinnung der Oxybenzoësäure nach dem von Oxybensoësäure und Fischer (1) angegebenen Verfahren, neutralisiren C. Methoxy-Graebe und O. Schultzen (2) nach vollendeter Einwirkung der salpetrigen Säure auf die siedende Lösung der Amidobenzoësäure in 100 Th. Wasser zuerst mit geschlämmter Kreide, um Verluste durch Verflüchtigung mit den Wasserdämpfen zu vermeiden, und zersetzen dann das durch wiederholte Behandlung mit Thierkohle entfärbte

Kalksalz mit Salzsäure. Oxybenzoës. Aethyl, GeH4 (GO2G2H6) erhält man durch Einleiten von Salzsäuregas in die alkoholische Lösung der Säure und Ausfällen mit Wasser. Es krystallisirt aus Aether und heißem Wasser in harten Tafeln, die bei 72 bis 74° schmelzen, in höherer Temperatur destilliren und sich kaum in kaltem, leichter in heißem Wasser, wie in Alkohol und Aether lösen. Auf Zusatz von concentrirter Natronlauge entsteht in der Kälte ein

Jahresber. f. 1868, 841. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLII, 850;
 Zeitschr. Chem. 1867, 418; Bull. soc. chim. [2] IX, 878.

Oxybensoësäure und Methoxybensoësäure.

weißer, in Wasser und Alkohol löslicher Krystallbrei von natriumoxybenzoës. Aethyl, C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(ONa CO<sub>2</sub>C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>, dessen wässerige Lösung beim Kochen in oxybenzoës. Natron und Alkohol zerfällt; Salzsäure bewirkt Rückbildung von oxybenzoës. Aethyl. Durch Erhitzen mit Jodmethyl auf 140° entsteht methoxybenzoës. Aethyl, nach der Gleichung:

$$e_{\mathfrak{o}} H_{4} \left\{ \begin{smallmatrix} \Theta Na \\ \Theta \Theta_{3} G_{2} H_{6} \end{smallmatrix} + \Theta H_{8} J \right. = e_{\mathfrak{o}} H_{4} \left\{ \begin{smallmatrix} \Theta G H_{8} \\ \Theta \Theta_{3} G_{2} H_{6} \end{smallmatrix} + NaJ. \right.$$

Die aus diesem Aether durch Kochen mit Kali entstehende Methoxybensoësäure,  $G_6H_4$   $GGH_8$ , erhält man einfacher durch Erhitzen von 1 Mol. Oxybenzoësäure mit 2 Mol. Kalihydrat und 1 Mol. Jodmethyl auf 140° und Zersetzen des so gebildeten methoxybenzoës. Methyls mit Kalilauge. Sie krystallisirt aus Wasser in langen, der Anissäure ähnlichen Nadeln, löst sich wenig in kaltem, leicht in heißem Wasser, Alkohol und Aether, schmilzt bei 95° und sublimirt unzersetzt. Das Kali- und Ammoniaksalz sind leichtlöslich und krystallisirbar; das Kalksalz,  $2G_8H_7Ca\Theta_8 + H_2\Theta$ , scheidet sich aus der concentrirten Lösung in Nadeln aus, die leicht in heißem Wasser löslich sind; das Silbersalz,  $G_8H_7Ag\Theta_8$ , ist ein weißer, aus warmem Wasser in langen Nadeln krystallisirender Niederschlag.

W. Körner (1) hat nach dem von Kekulé für die Synthese der aromatischen Säuren angewandten Verfahren (2) die Darstellung aromatischer Oxysäuren versucht. Er fand, dass die gebromten Phenolderivate sich (da das Natrium den Wasserstoff des Hydroxyls ersetzt) zu dieser Reaction nicht eignen, dass dieselbe aber leicht mit den Aethern der gebromten Phenole erfolgt, welche sich hierbei wie Kohlenwasserstoffe verhalten. Methylmonobromphenoläther lieferte die Methyloxybensoësäure, CaHsOs, in

<sup>(1)</sup> Bull. de l'académie royale de Belgique [2] XXIV, 155. — (2) Jahresber. f. 1866, 840, 855.

langen farblosen Nadeln krystallisirend, bei 95° schmelzend und in allen anderen Eigenschaften mit der von Graebe und Schultzen aus Oxybenzoësäure dargestellten (Methoxybenzoë-) Säure (S. 414) übereinstimmend.

Dusart (1) stellt das blausäurehaltige Bittermandelöl mandelöl. für Parfümeriezwecke dar durch mehrstündige Digestion von Benzoylwasserstoff mit Blausäure und Rectification des mit Wasser und verdünntem Alkali gewaschenen Products.

H. Hübner (2) überzeugte sich, dass das zuerst von Geuther (3) durch Erhitzen von Benzoylwasserstoff mit Essigsäureanhydrid erhaltene zweifach-essigs. Benzol, €7H<sub>2</sub>(€2H<sub>3</sub>⊕2)2 identisch ist mit der von Wicke (4), von Limpricht (5) und von Neuhof (6) erhaltenen Verbindung. Das beim längeren Erhitzen von Bittermandelöl mit Essigsäureanhydrid auf 150° sich bildende, mit Wasser und Kalilauge gewaschene, lange flüssig bleibende Oel erstarrt augenblicklich, wenn es mit einem Krystall von zweifach-essigs. Benzol in Berührung gebracht wird, zu einer Krystallmasse, deren Schmelzpunkt bei 44 bis 450 liegt.

W. H. Perkin (7) stellte diese Verbindung ebenfalls dar durch mehrstündiges Erhitzen von Benzoylwasserstoff mit Essigsäureanhydrid auf 1500 und Destillation des Products unter Aufsammlung des oberhalb des Siedepunkts des Benzoylwasserstoffs tibergehenden Antheils. Das mit zweifach-schwefligs. Natron gewaschene Oel erstarrt bald zu einer krystallinischen Masse von der Formel G11H12O4. Die Verbindung schmilzt nach Perkin bei 45 bis 46°, löst sich äußerst leicht in Alkohol und Aether und zeichnet sich durch ihr Krystallisationsvermögen aus. Wenige

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] VIII, 459. — (2) Zeitschr. Chem. 1867, 277; Bull. soc. chim. [2] VIII, 98. — (8) Jahresber. f. 1858, 292. — (4) Jahresber. f. 1857, 469. — (5) Jahresber. f. 1866, 598. — (6) Ebendescribet 598. — (7) Chem. Soc. J. [2] V, 586; Ann. Ch. Pharm. CXLVI, 370; Zeitschr. Chem. 1868, 171; Chem. Centr. 1868, 295.

Gramme davon geben, in einem Uhrglas geschmolzen, beim Erkalten einen Zoll lange und fast <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Zoll breite rectanguläre Prismen.

Benzoin.

Auf theoretische Betrachtungen von E. Grimaux (1) tiber die Constitution des Benzoïns, Hydrobenzoïns und einiger verwandter Körper müssen wir verweisen.

Lepiden und Oxylepiden.

Erhitzt man, nach N. Zinin (2), Benzoin mit etwas mehr als 11/2 rauchender, bei + 80 gesättigter Salzsäure 7 bis 8 Stunden lang auf 130°, so verwandelt es sich in einen ölartigen, auf der Säure schwimmenden Körper, der nach dem Oeffnen des Rohrs sogleich zu einer gelblichen blätterigen Masse erstarrt. Verdünntere Salzsäure bewirkt erst bei 170° diese Umwandlung, indem jedoch zuweilen auch andere Körper entstehen. Die blätterige Masse zerfällt durch Behandlung mit Lösungsmitteln in drei Substanzen; die eine (etwa 28 pC. des Benzoïns betragend) ist in Alkohol und Aether schwer löslich; sie bleibt beim Behandeln des Products mit Aether theils ungelöst zurück, theils krystallisirt sie in weißen Schuppen, wenn man die ätherische Lösung mit Alkohol vermischt und dann den Aether abdestillirt; der zweite, aus der gelben Lösung herauskrystallisirende Körper ist Benzyl (etwa 40 pC.) und der dritte ist ein dickes, nicht in Wasser, aber leicht in Aether und Alkohol lösliches Oel. - Die in Schuppen krystallisirende, von Zinin als Lepiden bezeichnete Verbindung entspricht der Formel G28H20Q; sie ist unlöslich in Wasser, löslich in 170 Th. siedendem, kaum in 1000 Th. kaltem 94 procentigem Alkohol, in 38 Th. siedendem und in 52 Th. kaltem Aether, in 28 Th. siedendem und in etwa 500 Th. kaltem Eisessig, in 2 Th. heißem und in 1 Th. kaltem Benzol. Aus der Lösung in Alkohol oder

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] VII, 378. — (2) Petersb. acad. Bull. XI, 151; Ann. ch. phys. [4] XII, 111; Bull. soc. chim. [2] VIII, 271; Compt. rend. LXV, 64; Instit. 1867, 284; Zeitschr. Chem. 1867, 818; J. pr. Chem. CI, 160; Chem. Centr. 1867, 873.

Essigsäure krystallisirt das Lepiden in flachen Nadeln, Lepiden und Oxylepiden. welche entweder federartig oder zu breiten Blättern zusammengewachsen sind; es schmilzt etwas oberhalb 1750 zu einer farblosen Flüssigkeit, die nur dann wieder krystallinisch erstarrt, wenn die Temperatur nicht zu hoch stieg; bei 2200 tritt Sieden ein und in kleinen Mengen (von etwa 10 Grm.) lässt es sich unverändert destilliren. Durch alkoholische Kalilauge und selbst durch schmelzendes Aetzkali wird es nicht zersetzt; in Berührung mit Salpetersäure von dem spec. Gew. 1,3 verwandelt es sich dagegen in Oxylepiden, G28H20O2. Dieses erhält man leichter, wenn man das Lepiden mit 10 Th. Essigsäure zum Sieden erhitzt und dann mit einem Gemisch von 1 Th. Salpetersäure von 1,5 spee. Gew. und 3 Th. Eisessig versetzt, wo das Oxylepiden beim Erkalten herauskrystallisirt. Es bildet gelbe Nadeln (vierseitige Prismen), welche sich nicht in Wasser, kaum in Aether und kaltem Alkohol, in 200 Th. siedendem 94 proc. Alkohol und in 22 Th. heißer Essigsäure, auch leicht in Benzol lösen. Es schmilzt bei 220° und erstarrt wieder krystallinisch; nach dem Erhitzen auf den Siedepunkt bildet es beim Erkalten eine gelbe, harzartige, in Alkohol und Aether leicht lösliche und daraus mit anderen Eigenschaften krystallisirende Substanz. Durch Zink wird das Oxylepiden in heißer essigs. Lösung vollständig in Lepiden verwandelt; beim Kochen mit alkoholischer Kalilösung entsteht ein durch Wasser abscheidbarer, vom Oxylepiden verschiedener krystallinischer Körper. — Vermischt man die heiße essigs. Lösung des Lepidens nach und nach mit einem kleinen Ueberschus an Brom, so erstarrt die Flüssigkeit bald unter Bildung flacher, nadelförmiger Krystalle von Dibromlepiden, G28H18Br2O, welches sich nicht in Wasser, in 410 Th. heißem Alkohol, in 66 Th. siedender Essigsäure und in 50 Th. siedendem Aether löst und daraus in dünnen Tafeln oder Blättchen krystallisirt. Es schmilzt bei 1900 und erstarrt krystallinisch oder amorph, je nach der Temperatur, auf welche

es erhitzt war. Gegen Salpetersäure verhält es sich ganz wie das Lepiden, sofern damit ein nadelförmiger, wie das Oxylepiden sich verhaltender Körper entsteht. Mit Fünffach-Chlorphosphor bildet das Lepiden beim schwachen Erwärmen eine röthliche Flüssigkeit, die beim Auswaschen mit Wasser fest wird, sich leicht in Alkohol und Aether löst und daraus in langen Nadeln anschiefst.

Zimmtsäure.

C. Glaser (1) hat Seine Untersuchungen über Zimmtsäure (Phenylacrylsäure) fortgesetzt (2). Dieselbe vereinigt sich direct mit unterchloriger Säure zu Phenylchlormilchsäure, schwierig im freien Zustande, leichter als zimmts. Alkali, besonders wenn die unterchlorige Säure gewissermaßen im Entstehungszustande einwirkt. Glaser bringt man zu diesem Zweck eine verdünnte Lösung von Zimmtsäure in kohlens. Natron (70 Grm. Zimmtsäure und 80 Grm. krystallisirte Soda in 2000 Grm. Lösung) in einen zur Abhaltung des Lichtes mit Tüchern bedeckten Kolben, kühlt mit Eis auf 3 bis 4° ab und leitet nun einen mäßigen Chlorstrom ein, bis die Flüssigkeit ihre alkalische Reaction verliert und anfängt bleichend zu wirken. beseitigt das freie Chlor und die unterchlorige Säure durch schweflige Säure, überlässt die Lösung der Klärung (hierbei scheidet sich ein gechlorter Kohlenwasserstoff, vielleicht Monochlorstyrol, ab) und versetzt sodann mit überschüssiger Salzsäure (etwa 150 CC. käuflicher Säure auf 70 Grm. Zimmtsäure). Nach mehrstündigem Stehen wird die Lösung von der ausgeschiedenen Zimmtsäure abfiltrirt, rasch eingekocht, abgekühlt, abermals filtrirt und nun mit alkoholfreiem Aether geschüttelt, um ihr die neue Säure zu entziehen, die bei der Verdunstung als krystallinische Masse, etwa 2/s vom Gewicht der Zimmtsäure betragend, zurückbleibt und durch Umkrystallisiren aus Chloroform vollkommen rein erhalten wird. Die so dargestellte Phenyl-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLVII, 78; Zeitschr. Chem. 1867, 65; 1868, 131; Instit. 1867, 117, 368. — (2) Vgl. Jahresber. f. 1866, 367.

chlormilchsäure, G9H9ClO2, bildet große vierseitige Prismen, Zimmtellure.

die bei 1040 schmelzen. Sie ist ziemlich in kaltem und in jedem Verhältnis in heissem Wasser löslich und krystallisirt aus der heiß bereiteten wässerigen Lösung in sechsseitigen Blättchen, die 1 Mol. Wasser enthalten. Sie zersetzt sich leicht, besonders bei Einwirkung von Basen, in Salzsäure und Oxyzimmtsäure (S. 423); ihre Salze lassen sich daher nur schwierig darstellen. Das Silbersalz, €<sub>2</sub>H<sub>8</sub>ClAg⊕<sub>8</sub>, wird durch Zusatz der freien Säure zu einer Lösung von salpeters. Silber als krystallinischer Niederschlag gefällt (reichlicher, wenn die freigewordene Salpetersäure durch sehr verdünntes Ammoniak theilweise neutralisirt wird), und bildet, bei Abschlus des Lichtes getrocknet, ein weißes, aus mikroscopischen Prismen bestehendes, durch Wärme und Licht leicht zersetzbares Pulver. Auch die Phenylbrommilchsäure, GaHaBroa, bildet sich bei der Einwirkung von Bromdämpfen auf eine Lösung von kohlens. und zimmts. Natron, wiewohl nur in kleinen Mengen. Leichter wird dieselbe aus der Phenyldibrompropionsäure (1) erhalten, die beim Erhitzen mit Wasser zum größeren Theil in diese Säure übergeht, zum kleineren

in Monobromstyrol, Kohlensäure und Bromwasserstoffsäure zerfällt. Man kocht zu ihrer Darstellung das Rohproduct der Addition von Brom zu Zimmtsäure mehrere Stunden mit Wasser (und zwar zur Gewinnung des Bromstyrols in einem Destillirapparate), gießt die Lösung von ausgeschiedenen harzigen Substanzen ab und überläßt sie dem langsamen Erkalten, wo sich zuerst eine ölige, allmälig erstarrende Verbindung von Zimmtsäure und Phenylbrommilchsäure, und hierauf Flocken von Zimmtsäure ausscheiden. Filtrirt man bei diesem Zeitpunkte, so krystallisirt bei weiterer Abkühlung die neue Säure in feinen Blättchen

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1868, 351.

zimmtsäure. aus. Der erwähnten öligen Mischung kann dieselbe durch warmes Wasser und den wässerigen Lösungen durch Schütteln mit Aether entzogen werden. Die Phenylbrommilchsäure krystallisirt aus Chloroform in wasserfreien Prismen, aus der heiß gesättigten wässerigen Lösung in Blättchen von der Formel  $2 \in H_0Br\theta_3 + H_2\theta$ . trockene Säure schmilzt bei 1250, die wasserhaltige unter Verlust ihres Krystallwassers bei 120 bis 122°. In ihrer Löslichkeit und in ihrem Verhalten zu Alkalien ist sie der vorhergehenden Säure ähnlich. Das wie das phenylchlormilchs. Silber zu erhaltende Silbersalz, G9H8BrAgO8, ist ein aus feinen Nadeln bestehender Niederschlag. - Durch Natriumamalgam werden diese beiden Säuren in Phenylmilchsäure verwandelt. Zur Darstellung derselben schüttelt man die von der Krystallisation der gechlorten oder gebromten Säure herrührenden Mutterlaugen in einer verkorkten Flasche mit Natriumamalgam, bis eine reichliche Wasserstoffentwickelung die Beendigung der Reaction anzeigt, gießt die Flüssigkeit vom Amalgam ab, neutralisirt mit Salzsäure und verdampft zur Trockne. Die filtrirte Lösung des Rückstandes wird mit Salzsäure übersättigt und mit Aether geschüttelt, welcher die Phenylmilchsäure aufnimmt und nach dem Verdampfen in gelblichen, aus kurzen Nadeln bestehenden Krystallkrusten zurückläst. Zur Reinigung verwandelt man sie durch Uebersättigen mit Barytwasser und Einleiten von Kohlensäure (wobei der abgeschiedene kohlens. Baryt die Verunreinigungen mit niederreisst) in das Barytsalz und scheidet sie aus diesem in der angegebenen Weise ab. Die Phenylmilchsäure, G9H10O3, krystallisirt aus der wässerigen und aus der ätherischen Lösung in kugelförmigen Aggregaten von Nadeln. Sie ist leicht in kaltem und in jedem Verhältnis in heißem Wasser löslich. Bei 93 bis 940 schmilzt sie. Allmälig auf 180° erhitzt zerfällt sie in Wasser und Zimmtsäure, bei raschem und stärkerem Erhitzen dagegen vorwiegend unter Bildung von Styrol, nach den Gleichungen

Phenylmilch- Zimmt- Phenylmilch- säure säure Styrol

G<sub>9</sub>H<sub>10</sub>O<sub>3</sub> = Ġ<sub>9</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O. G<sub>9</sub>H<sub>10</sub>O<sub>3</sub> = G<sub>8</sub>H<sub>8</sub> + H<sub>2</sub>O + GO<sub>3</sub>.

Phenylmilchs. Kali, G<sub>9</sub>H<sub>9</sub>KO<sub>3</sub>, krystallisirt in feinen gelblichen, an feuchter Luft zerfließlichen Nadeln. Das Barytsalz schießt bei dem Verdunsten der Lösung über Schwefelsäure in wasserfreien Warzen an; aus der heiß gesättigten Lösung scheidet es sich als krystallinisches Pulver von der wahrscheinlichen Formel G<sub>9</sub>H<sub>9</sub>BaO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O ab. Das Silbersalz, G<sub>9</sub>H<sub>9</sub>AgO<sub>3</sub>, wird aus der Lösung des Kalisalzes durch salpeters. Silber als weißer Niederschlag gefällt, und krystallisirt aus heißem Wasser in perlmutterglänzenden Blättchen. Mit essigs. Blei giebt ferner das Kalisalz einen weißen, mit Eisenchlorid einen gelblichen und mit schwefels. Kupfer einen bläulichen Niederschlag. Das Kupfersalz ist in azurblauen Wärzchen krystallisirbar.

Die normale und die substituirten Phenylmilchsäuren tauschen bei der Einwirkung von Wasserstoffsäuren mit Leichtigkeit Hydroxyl gegen Chlor, Brom oder Jod aus. Mischt man eine concentrirte wässerige Lösung der Phenylmilchsäure mit rauchender Chlor-, Brom- oder Jodwasserstoffsäure, so scheiden sich nach wenigen Augenblicken die Phenylchlorpropionsäure, -Brompropionsäure oder -Jodpropionsäure als krystallinische trockene Niederschläge ab. Man reinigt diese Säuren durch Waschen mit kaltem Wasser, Lösen in Weingeist und Fällen der weingeistigen Lösung durch Zusatz von kaltem Wasser. Die Phenylchlorpropionsäure, C9H9ClO2, bildet weise perlmutterglänzende Blättchen, die bei 126° schmelzen. Etwas stärker erhitzt zerfällt sie in Salzsäure und Zimmtsäure, welche Zersetzung sie auch in der wässerigen oder weingeistigen Lösung bei Gegenwart von freiem Alkali erfährt. lingt daher nicht, Salze derselben darzustellen. weniger beständig ist die sehr ähnliche Phenylbrompropionsäure, G9H9BrO2, welche bei etwa 1400 schmilzt, aber schon bei 1300 in Bromwasserstoff und Zimmtsäure zu zerfallen anfängt. Besonders leicht erfolgt diese Zersetzung,

Zimmtsäure. aus welcher sich auch das früher (1) erwähnte Verhalten des Broms zu erhitzter Hydrozimmtsäure erklärt, bei dem Erhitzen der Säure mit Wasser oder mit Basen. propionsäure, C9H9JO2, wird aus der weingeistigen Lösung durch Wasser in kleinen glanzlosen gelblichen Nadeln gefällt, zersetzt sich aber schon bei der Aufbewahrung unter Abscheidung von Jod. Mit weingeistiger Kalilösung schwach erwärmt, zerfällt sie in Jodwasserstoff und Zimmtsäure, mit wässeriger Kalilauge entsteht gleichzeitig Styrol. Durch rauchende Jodwasserstoffsäure wird sie unter Abscheidung von Jod in Phenylpropionsäure verwandelt, sie ist demnach bei der von Popoff (2) beschriebenen Bildung dieser letzteren das intermediäre Glied.

> Die substituirten Phenylmilchsäuren nehmen bei der Behandlung mit Wasserstoffsäuren ebenfalls ein Atom des Halogens an der Stelle von Hydroxyl auf. Krystallinische Phenylbrommilchsäure löst sich in gelinder Wärme leicht in rauchender Bromwasserstoffsäure. Die klare Lösung trübt sich schnell, indem sich Phenyldibrompropionsäure, G9H8Br2O2, in rhombischen Blättchen abscheidet, die durch Auflösen in Alkohol und Fällen mit Wasser gereinigt wer-Ihre Bildung erfolgt nach der Gleichung den kann.

Phenylbrom-Phenyldibrompropionsaure milchsäure  $\theta_9 H_9 B_7 \Theta_8 + H B_7 = \theta_9 H_8 B_7 \Theta_8 + H_8 \Theta_8$ 

In ihren Eigenschaften stimmt sie mit der durch Addition von Brom zu Zimmtsäure erhaltenen Säure (3) überein. Ebenso verhält sich Phenylchlormilchsäure gegen Salzsäure. Die beim Erwärmen der Lösung auf 40 bis 50° ausgeschiedenen prismatischen Kryställchen, welche wahrscheinlich Phenyldichlorpropionsäure, C. H. Cl. O., sind, lassen sich jedoch wegen ihrer leichten Zersetzbarkeit durch Wasser nicht reinigen. Phenylchlorbrompropionsäure, G. H. ClBr O.,

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1866, 368. — (2) Jahresber. f. 1865, 341. — (8) Jahresber. f. 1863, 351.

bildet sich, wenn Phenylchlormilchsäure mit Bromwasser- Einmisture. stoff, oder Phenylbrommilchsäure mit Chlorwasserstoff be-Die Phenylchlormilchsäure löst sich leicht handelt wird. und unter Temperaturerniedrigung in rauchender Bromwasserstoffsäure und die auf 50° erwärmte Lösung erstarrt durch Ausscheidung der Chlorbromsäure zum Krystallbrei. Die Phenylbrommilchsäure löst sich dagegen schwierig in rauchender Salzsäure und ihre Umwandlung in die Chlorbromsäure erfordert längeres Erhitzen auf 100°. Durch Waschen mit Wasser, Lösen in Alkohol, Fällen durch allmäligen Zusatz von Wasser, Umkrystallisiren aus Benzol und schließliches Sublimiren gereinigt, sind die bei beiden Umsetzungen erhaltenen Producte vollkommen identisch. Die Phenylchlorbrompropionsäure krystallisirt aus heißen Lösung in Benzol in rhombischen Blättchen. etwa 160° beginnt sie zu sublimiren. Rasch erhitzt schmilzt sie bei 178 bis 180°, zersetzt sich aber bei längerer Einwirkung der Wärme schon unterhalb dieser Temperatur. Durch siedendes Wasser wird sie ebenfalls zerlegt. - Jodwasserstoff wirkt auf die Phenylchlor- und Phenylbrommilchsäure nur in der Wärme ein, unter Abscheidung von Jod und Bildung krystallinischer, noch nicht untersuchter Producte.

Die bei der Einwirkung von Alkalien auf Phenylchloroder -brommilchsäure neben Chlor- oder Brommetall entstehende Oxyzimmtsäure bezeichnet Glaser als Phenyloxyacrylsäure. Man erhält dieselbe, indem man die weingeistige Lösung der gebromten oder gechlorten Säure unter Umrühren mit einer weingeistigen Lösung von Kali, Natron oder Ammoniak bis zur alkalischen Reaction versetzt, den aus Chlor- oder Brommetall und dem Salz der neuen Säure bestehenden Niederschlag nach einigen Stunden abfiltrirt, mit kaltem Alkohol abwascht und mit kochendem Alkohol extrahirt, welcher das phenyloxyacryls. Salz löst und beim Erkalten krystallinisch abscheidet. Aus der

simmissure nicht zu verdünnten Lösung dieser Salze wird die Phenyloxyacrylsäure, C9H8O3, deren Bildung nach der Gleichung

Phenylchlormilchsäure Phenyloxyacrylsäure  $\Theta_0H_0Cl\Theta_8 = \Theta_0H_8\Theta_8 + HCl$ 

erfolgt, durch starke Säuren in der Form von Oeltröpfchen, oder bei 0° in glänzenden Krystallflittern isolirt. sehr unbeständig, verwandelt sich schon bald nach der Darstellung unter Entwickelung von Kohlensäure in eine harzige Substanz und zerfällt beim Sieden mit Wasser in Kohlensäure und ein flüchtiges Oel, vielleicht Oxystyrol, G8H8O. Durch Chlor- und Bromwasserstoffsäure wird sie Phenylacryls. Kali, C9H7KO3, in der Wärme verharzt. bildet perlmutterglänzende, in heißem Wasser leicht lösliche Blättchen; es zersetzt sich in wässeriger Lösung allmälig unter Bildung von Kohlensäure und Abscheidung eines farblosen Harzes. Das Natronsalz, C9H7NaO3, krystallisirt in platten, zu Büscheln vereinigten Nadeln, das Ammoniaksalz in kleinen Prismen. Das Barytsalz wird durch Zusatz von Chlorbaryum aus der Lösung der vorhergehenden Salze als weißer Niederschlag oder bei gröfserer Verdünnung in Warzen erhalten und krystallisirt aus kochendem verdünntem Weingeist in kleinen Nadeln. Das schwer lösliche Silbersalz, C9H7AgO3, wird durch salpeters. Silber aus der Lösung der Alkalisalze gefällt. Direct erhält man dasselbe, indem man die verdünnte Lösung der Phenylchlormilchsäure mit Ammoniak schwach übersättigt, nun durch vorsichtigen Zusatz von salpeters. Silber zuerst das Chlormetall zerlegt und dann aus dem Filtrat das Silbersalz fällt. Durch rasche Abkühlung der mit siedendem Wasser im Dunkeln bereiteten Lösung wird es als krystallinisches, aus sechsseitigen Blättchen bestehendes, durch Wärme und Licht leicht veränderliches Pulver erhalten. Phenyloxyacryls. Aethyl bildet sich bei der Einwirkung von Jodäthyl auf das Silbersalz. Es ist eine Flüssigkeit von angenehmem Fruchtgeruch, bei 2790,5

(corr.) unter theilweiser Zersetzung siedend. wasser gekocht wird es unter Abscheidung von kohlens. Baryt zerlegt. - Auf die theoretischen Betrachtungen, welche Glaser an die Darlegung dieser Thatsachen anknüpft, können wir nur hinweisen. Die von Ihm den neuen Zimmtsäurederivaten beigelegten Formeln sind aus der folgenden Zusammenstellung ersichtlich :

> Phenylacrylsäure (Zimmtsäure)  $G_6H_5$ .  $G_9H_2G_9$ Phenylchlormilchsäure  $G_0H_5$  .  $G_2H_3(CIH\Theta)\Theta_2$ Phenylbrommilchsäure  $G_6H_5 \cdot G_8H_8(BrH\Theta)\Theta_2$ Phenyldichlorpropionsäure  $\mathbf{G}_{\mathbf{5}}\mathbf{H}_{\mathbf{5}}$  .  $\mathbf{G}_{\mathbf{5}}\mathbf{H}_{\mathbf{5}}(\mathbf{Cl_{2}})\mathbf{\Theta}_{\mathbf{5}}$ Phenyldibrompropionsaure CaHa. CaHa(Bra)O. Phenylbromchlorpropionsaure CeHs. CaHs(ClBr) O2 Phenylmilchsäure  $G_6H_5 \cdot G_2H_3(H_2\Theta)\Theta_2$ Phenylchlorpropionsäure  $G_6H_6$ .  $G_8H_8(HCl)\Theta_8$ Phenylbrompropionsäure  $\Theta_6H_5$ .  $\Theta_8H_8(HBr)\Theta_2$ Phenyljodpropionsäure  $G_6H_5 \cdot G_9H_8(HJ)G_9$ Phonyloxyacrylsäure  $\Theta_6H_5$  .  $\Theta_8H_8(\Theta)\Theta_9$ .

Zur Darstellung von diglycols. Kalk empfiehlt W. Giycolsture. (Diglycol. Heintz (1) das nachstehende Verfahren: 1 Th. Monochloressigsäure wird mit einem Ueberschuss an Aetzkalk, 3 Th. Chlorcalcium und 10 Th. Wasser in einem mit aufsteigendem Kühler versehenen Kolben 10 Stunden lang gekocht, die mit siedendem Wasser verdünnte Flüssigkeit rasch abfiltrirt und (nach der Entfernung des überschüssigen Kalks durch Kohlensäure)- zum dünnen Syrup verdunstet, den man dann mit 3 Vol. Alkohol vermischt. Die von dem ausgeschiedenen Kalksalz abfiltrirte Flüssigkeit wird nochmals eingetrocknet, der Rückstand mit Alkohol ausgekocht und die Lösung noch so lange mit absolutem Alkohol vermischt, als noch eine Trübung entsteht. Die durch den Alkohol gefällten und damit gewaschenen Kalksalze werden nun in siedendem Wasser gelöst, der zuerst herauskrystallisirende diglycols. Kalk von der Mutterlauge getrennt und durch Waschen mit kaltem Wasser gereinigt.

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 91; Zeitschr. Chem. 1868, 29; Chem. Centr. 1868, 362; Bull. soc. chim. [2] X, 123.

Diglycol-

Wenn beim weiteren Verdunsten der Mutterlauge neben den durchsichtigen Prismen des diglycols. Kalks auch die äußerst feinen mikroscopischen Nadeln des glycols. Salzes anschießen, werden beide dadurch getrennt, daß man letzteres durch wenig heißes Wasser löst oder abschlämmt, wo der diglycols. Kalk zurückbleibt. Von etwa 10,5 Grm. Monochloressigsäure erhält man so über 8 Grm. diglycols. und fast 5 Grm. glycols. Kalk. Bei einem Versuch, die Monochloressigsäure durch Erhitzen mit überschüssigem Aetzkalk auf 200° in Diglycolsäure überzuführen, wurde nur glycols. Kalk erhalten.

Diglycolsäureäthyläther erhielt Heintz (1) durch Erhitzen von diglycols. Silber (aus der concentrirten heißen Lösung des diglycols. Kalks durch salpeters. Silber gefällt) mit etwas überschüssigem Jodäthyl und wasserfreiem Aether im geschlossenen Rohr im Wasserbade, Auswaschen des Jodsilbers mit Aether, Abdestilliren des Aethers und Jodäthyls, Verflüchtigung des letzten Restes derselben durch längeres Erhitzen des Rückstandes im Wasserbade unter Durchleiten von trockener Luft, und schließliche Destillation. Der Diglycolsäureäther ist eine farblose, bei 240° siedende Flüssigkeit, schwerer als Wasser, von schwachem Geruch und schwach süßlichem, etwas brennendem Geschmack. Durch kochendes Wasser wird er gelöst und langsam in Diglycolsäure und Alkohol zersetzt. Augenblicklich erfolgt diese Zerlegung bei dem Erhitzen mit den Lösungen der Alkalien und alkalischen Erden. -Mischt man den Diglycolsäureäther mit dem doppelten Volum einer gesättigten alkoholischen Lösung von Ammoniak, so trübt sich die Flüssigkeit bald durch reichliche Ausscheidung farbloser Kryställchen von Diglycoldiamid, N2, G4H4O3, H4. Am reinsten erhält man die Verbindung mit dem nur durch Erhitzen gereinigten Aether; bei An-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 95; Zeitschr. Chem. 1868, 9; Bull. soc. chim. [2] X, 124.

Diglycol-

wendung des destillirten ist der Niederschlag durch eine rothe Substanz gefärbt. Aus warmem Wasser krystallisirt das Diglycoldiamid in rhombischen Prismen von etwa 81°, mit der Endfläche und zwei Brachydomen (von 64° und 86° Neigung an der Hauptaxe); die Prismenflächen sind gestreift und zuweilen durch gekrümmte Octaëderflächen er-Es ist leicht in kochendem Wasser (nicht ganz setzt. unzersetzt) löslich, weniger in kaltem Wasser und kochendem Alkohol und fast unlöslich in kaltem Alkohol. Bei 115º fängt es an Ammoniak zu verlieren; bei weiterem Erhitzen schmilzt es zu einer wasserhellen Flüssigkeit, die beim Erkalten krystallinisch erstarrt, in höherer Temperatur aber unter bräunlicher Färbung ins Kochen geräth und in Ammoniak und Diglycolimid (1) zerfällt, nach der Gleichung:

$$\begin{array}{ll} \text{Diglycoldiamid} & \text{Diglycolimid} \\ \text{Ns} \begin{cases} \Theta_4 \text{H}_4 \Theta_8 \\ \text{H}_2 \\ \text{H}_3 \end{cases} = \text{NH}_8 + \text{N} \begin{cases} \Theta_4 \text{H}_4 \Theta_8 \\ \text{H} \end{cases}.$$

Durch anhaltendes Kochen der verdünnten wässerigen Lösung geht das Diglycolamid in diglycolamins. Ammoniak (2) über. In verdünnter Salzsäure ist es löslich. Zusatz von concentrirter Salzsäure fällt aus dieser Lösung einen krystallinischen, aus mikroscopischen schiefen rhombischen Prismen bestehenden Niederschlag von salzs. Diglycoldiamid, welches sich schon bei dem Trocknen im Vacuum allmälig zersetzt und das reine Diamid zurückläst. Die salzs. Lösung des Diamids hinterlässt beim Verdunsten Diglycolsäure und Salmiak.

Monochloressigsäureäthyläther wird nach Heintz (3) durch längeres Erhitzen mit trockenem kohlens. Natron auf 180 bis 2000 unter Entwickelung von Kohlensäure und Bildung von glycols. und diglycols. Natron, Diglycolsäure-

Jahresber. f. 1863, 362. — (2) Vgl. fiber Diglycolaminsäure Jahresber. f. 1862, 285, 288. — (3) In der S. 426 angeführten Abhandlung.

Diglycolsture. äther mit wenig Glycolsäureäther, Chlornatrium und Alkohol zersetzt.

Heintz (1) hat ferner gezeigt, dass beim mehrstündigen Erhitzen von monochloressigs. Aethyl mit demselben Gewicht festen kohlens. Ammoniaks auf 120°, neben Kohlensäure im Wesentlichen dieselben Producte entstehen, wie bei der Einwirkung von Ammoniak (2), nämlich: Glycocoll, Diglycolamidsäure und Triglycolamidsäure. Behandelt man das braune Product mit Wasser, so löst sich Salmiak auf und es scheidet sich eine slüssige Schicht ab, welche durch fractionirte Destillation bei 280 bis 290° triglycolamids. Aethyl,  $N(C_2H_2O_2)_3(C_2H_5)_3$ , liefert. Der niedriger siedende Antheil enthält, wie Heintz annimmt, Diglycolamidsäureäther und Glycocolläther.

Auf Betrachtungen von H. Kolbe (3) über die chemische Constitution der Glycolamidsäuren können wir nur hinweisen.

Benzoylglycolskure. Bei mehrtägiger Einwirkung von Natriumamalgam auf Benzoglycolsäure in alkalischer Lösung bilden sich, nach R. Otto (4), zwei Säuren, von welchen die eine A in Aether löslich und krystallisirbar, die andere B in Aether unlöslich und amorph ist. Uebersättigt man die alkalische Flüssigkeit mit Salzsäure, so scheidet sich ein gelbliches Oel ab, welches nach dem Waschen mit Wasser durch Behandlung mit Aether in die beiden Säuren zerfällt. Die Säure A ist nach dem Verdampfen des Aethers Anfangs ölartig, erstarrt dann krystallinisch, krystallisirt aus heißem Wasser in weißen Nadeln und gleicht in ihren äußeren Eigenschaften der Benzoleinsäure oder Hydrobenzoësäure (5).

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLI, 355; im Ausz. Chem. Centr. 1867, 553; Zeitschr. Chem. 1867, 315; Ann. ch. phys. [4] XI, 484; Bull. soc. chim. [2] VIII, 434. — (2) Jahresber. f. 1862, 285. — (3) Zeitschr. Chem. 1867, 47. — (4) Ann. Ch. Pharm. CXLV, 350; Zeitschr. Chem. 1867, 685; J. pr. Chem. CIV, 502; Bull. soc. chim. [2] IX, 328. — (5) Vgl. Jahresber. f. 1864, 17, 347; 18, 356.

Die Säure B bleibt beim Verdampfen der alkoholischen glycoleture. Lösung im leeren Raum als gelbliche, terpentinartige Masse, die sich nicht in Wasser und reinem Aether, aber leicht in Benzol, Alkohol und wässerigen Alkalien löst und namentlich beim Erwärmen eigenthümlich widerlich und zugleich aromatisch riecht. Ihre Zusammensetzung entspricht der Formel G18H24O7 und ihre Entstehung der Gleichung:

Benzoglycol-

Neue Säure

 $2 G_0 H_8 \Theta_4 + 10 H = G_{18} H_{24} \Theta_7 + H_9 \Theta.$ 

Die Auflösung der Säure in Barytwasser hinterlässt beim Verdampfen, nach der Entfernung des Barytüberschusses mittelst Kohlensäure, ein gummiartiges, in Alkohol und Wasser leicht lösliches Barytsalz von der Formel C18H22Ba2O7. Mineralsäuren scheiden aus diesem Salze die ursprüngliche Säure wieder ab; die wässerige Lösung desselben wird durch Bleizucker, essigs. Zink und salpeters. Silber weiß, durch Eisenchlorid braun gefällt; das Silbersalz zersetzt sich in der Siedehitze unter Abscheidung von Silberoxyd.

E. Salkowski (1) berechnet für das aus einer ver- Hippurstare. dünnten Lösung von hippurs. Natron durch möglichst neutrales Eisenchlorid gefällte, isabellfarbene hippurs. Eisenoxyd die Formel 2 C18H8NO5, Fe2O3 (gefunden 18,4 bis 19,1 pC. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>). In der von dem Niederschlag abfiltrirten, stark sauer reagirenden Flüssigkeit findet sich stets freie Hippursäure. Der Niederschlag ist in Wasser, namentlich bei Anwesenheit freier Hippursäure nicht ganz unlöslich und in überschüssigem Eisenchlorid ziemlich leicht löslich. Beim Erhitzen des frisch gefällten, feuchten hippurs. Eisenoxyds entsteht, unter Abscheidung von Hippursäure, ein noch basischeres Salz, aus dessen Eisenoxydgehalt (23,8 pC.) Salkowski die Formel 3 C<sub>18</sub>H<sub>8</sub>NO<sub>5</sub>, 2 Fe<sub>2</sub>O<sub>8</sub> ableitet. Beim

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. CII, 327; Zeitschr. Chem. 1868, 313; Chem. Centr. 1868, 167; Bull. soc. chim. [2] X, 287.

Hippurstere Vermischen sehr concentrirter Lösungen von hippurs. Natron mit Eisenchlorid bildet sich bisweilen dieses letztere Salz neben dem ersten als harzartige Masse. Salkowski fand ferner, mit Bezug auf das von Wreden (1) zur volumetrischen Bestimmung der Hippursäure angegebene Verfahren, daß der im Harn (nach Ausfällung der Phosphorsäure und genauer Neutralisation) durch Eisenchlorid entstehende Niederschlag sich ganz anders verhält, als reines

in der Zusammensetzung davon verschieden ist.

Die Hippursäure lässt sich nach N. Jazukowitsch (2) durch Einwirkung von Benzamid auf Chloressigsäure in analoger Weise, wie das Sarkosin aus Methylamin und Chloressigsäure erhalten:

hippurs. Eisenoxyd und (mit 37 bis 40 pC. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) auch

 $\begin{array}{cccc} \text{Chloressige Sure} & \text{Benzamid} & \text{Hippurs Sure} \\ & \theta_2 H_3 \text{Cl} \theta_2 & + & \theta_7 H_7 \text{N} \Theta & = & \theta_2 H_4 (\theta_7 H_5 \Theta) \text{N} \Theta_2 & + & \text{HCl.} \end{array}$ 

Beim drei- bis vierstündigem Erhitzen äquivalenter Mengen Benzamid und Chloressigsäure auf 150 bis 160° erzeugt sich eine reichliche Menge von Salzsäure und der beim Erkalten erstarrende Röhreninhalt enthält in dem in Aether unlöslichen Theil eine geringe Menge von Hippursäure, deren Kalksalz der Formel 2  $C_9H_8CaNO_8+3H_2O$  entspricht.

Methylsalicylsäure.

Bei der Behandlung von Gaultheriaöl mit Natrium in der Kälte bildet sich nach C. Graebe (3) — auch bei gleichzeitiger Einwirkung von Kohlensäure — gaultherias. Natron (natriumsalicyls. Methyl)  $C_6H_4$  (ONa  $CO_2CH_3$  (4). Dieselbe Verbindung entsteht auch durch Natronhydrat, am leichtesten und reinsten erhält man sie aber durch Auflösen von Natrium in einer Mischung von Aether und Gaul-

Jahresber. f. 1859, 700. — (2) Zeitschr. Chem. 1867, 466; Bull.
 soc. chim. [2] VIII, 361. — (3) Ann. Ch. Pharm. CXLII, 327; Zeitschr.
 Chem. 1867, 407; Bull. soc. chim. [2] IX, 280; Ann. ch. phys. [4] XI,
 502. — (4) Jahresber. f. 1866, 386.

theriaöl, wobei sie sich als krystallinisches, in Aether wenig lösliches Pulver abscheidet. — Trägt man dagegen das Natrium nach und nach in auf 200 bis 220° erhitztes Gaultheriaöl ein, bis sich nach 2 bis 3 Stunden nichts mehr davon löst, so läfst sich, nach dem Abdestilliren des überschüssigen Gaultheriaöls, aus dem Rückstand durch Zersetzung mit Salzsäure und Digestion der abgeschiedenen Säuren mit Kalkmilch aus dem löslichen Kalksalz Methylsalicylsäure,  $G_6H_4$  G $G_2H_3$ , gewinnen. Neben dem methylsalicyls. Natron entsteht hierbei auch eine geringe Menge von (mit dem Gaultheriaöl abdestillirendem) methylsalicyls. Methyl. Graebe giebt für diese Bildung der Methylsalicylsäure aus dem Gaultheriaöl Gleichungen, bezüglich deren wir auf die Abhandlung verweisen.

Salicylige

Eine Mischung von Salicylwasserstoff (salicyliger Säure) mit Essigsäure-Anhydrid bleibt nach W. H. Perkin (1) bei vier- bis fünfstündigem Erhitzen auf 150° vollkommen flüssig, erstarrt aber dann bei der Behandlung mit verdünnter Kalilauge zu einer krystallinischen Masse, welche aus einer Verbindung beider Körper von der Formel  $C_{11}H_{12}O_5 = C_7H_6O_2$ ,  $C_4H_6O_8$  besteht. Sie krystallisirt aus Alkohol in harten, durchsichtigen und dicken Platten mit abgeschrägten Rändern, schmilzt bei 103 bis 1040, destillirt unter theilweiser Zersetzung, löst sich nicht in Wasser, schwer in kaltem, aber leicht in siedendem Alkohol und zerfällt durch Erhitzen mit Wasser auf 150° in Essigsäure und Salicylwasserstoff. Kalte Kalilauge wirkt nicht darauf ein, die Lösung in kalter Salpetersäure scheidet auf Zusatz von Wasser den Salicylwasserstoff ölartig ab. -Aethylsalicylwasserstoff vereinigt sich bei 150° ebenfalls mit Essigsäure-Anhydrid. Die Verbindung, G13H1605 = €,H<sub>10</sub>⊕, €,H<sub>6</sub>⊕, krystallisirt in kleinen, durchsichtigen

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. [2] V, 586; Ann. Ch. Pharm. CXLVI, 370; Zeitschr. Chem. 1868, 171; J. pr. Chem. CIV, 254; Chem. Centr. 1868, 295.

Prismen, die bei 88 bis 89° schmelzen, sich nicht in Wasser, aber leicht in heißem Alkohol lösen und mit Kalilauge bei 150° wie die vorhergehende Verbindung zerfallen. — Mit Methylsalicylwasserstoff bildet das Essigsäure-Anhydrid eine in Prismen krystallisirende Verbindung, welche bei 75° schmilzt und sich leichter in Alkohol löst, wie die vorhergehenden.

Benzosalicylund Disalicylwasserstoff. W. H. Perkin (1) stellt, um sich von der Eigenthümlichkeit des Salicylwasserstoffs, wonach sich derselbe einerseits als ein Aldehyd, andererseits als ein Alkohol (Phenol) verhält, Rechenschaft zu geben, die nachstehenden Formeln auf:

$$\begin{array}{lll} \text{Salicylsäure} & \text{Salicylwasserstoff} \\ & \text{GO}, \text{HO} & & \text{GO}, \text{H} \\ & & & & \text{H} \\ \end{array} \right\} \Theta$$

Um nun nachzuweisen, dass in den durch Einwirkung von Säurechloriden auf Salicylwasserstoff entstehenden Verbindungen das alkoholische (und nicht das Aldehyd-) Wasserstoffatom ersetzt wird, stellte Perkin zunächst den Benzosalicylwasserstoff (benzoylsalicylige Säure) dar. Trägt man trockenes salicyligs. Natron als feines Pulver in die äquivalente Menge von Chlorbenzoyl ein, so bildet sich unter Wärmeentwickelung eine allmälig durchsichtig und amberfarben werdende Masse, die bei der Behandlung mit Wasser den Benzosalicylwasserstoff als dickes Oel hinterläst, welches erst bei einer mit dem Quecksilberthermometer nicht mehr bestimmbaren Temperatur überdestillirt. Seine Bildung erfolgt nach der Gleichung:

<sup>(1)</sup> Laboratory I, 51; Ann. Ch. Pharm. CXLV, 295; Zeitschr. Chem. 1867, 346; J. pr. Chem. CII, 342; Chem. Centr. 1868, 288; Bull. soc. chim. [2] VIII, 94.

Der Benzosalicylwasserstoff hat gleichzeitig die Eigen-Benzosalicylschaften eines Aldehyds und eines benzoes. Salzes; er ver- wasserstoff, bindet sich mit zweifach-schwefligs. Natron zu einem weißen Pulver, mit zweifach-schwefligs. Kali und -Ammoniak zu krystallinischen Körpern; beim Erhitzen mit alkoholischer Kalilösung entsteht Benzoësäure und Salicylwasserstoff, mit weingeistigem Ammoniak ein braunes zähes Product, neben einem krystallinischen Körper. - Mischt man Salicylwasserstoff mit demselben Gewicht Chloracetyl, so entwickelt sich nach kurzer Zeit viel Salzsäure, die Flüssigkeit wird olivengrün und beim Erkalten schießen harte, durch Umkrystallisiren aus Alkohol zu reinigende Prismen an, deren Analyse der Formel G14H10O2 entspricht. Diese mit dem Benzosalicylwasserstoff isomere Verbindung bezeichnet Perkin als Disalicylwasserstoff; sie ist identisch mit Ettling's Parasalicyl und ihre Bildung erfolgt nach der Gleichung:

Es erklärt sich hieraus, warum bei der Behandlung von Salicylwasserstoff mit Chlorbenzoyl derselbe Körper entsteht, dessen Identität mit Parasalicyl schon Cahours (1) erkannte. Er bildet sich auch bei der Einwirkung von Chlorsuccinyl auf Salicylwasserstoff, vereinigt sich nicht mit zweifach-schwefligs. Alkalien und geht durch Erhitzen mit Chloracetyl auf 150° in ein nicht destillirbares Oel über, welches Chlor und Acetyl zu enthalten scheint und

<sup>(1)</sup> Vgl. Jahresber. f. 1851, 527; f. 1858, 265. — Bei mehrstündigem Erhitzen des Products der Einwirkung von Chloracetyl auf Salicylwasserstoff erhielt Cahours (Jahresber. f. 1858, 265) indessen den als Acetosalicyl bezeichneten Körper  $\Theta_0H_0\Theta_R$  (vgl. auch S. 438, Note).

mit siedender Kalilauge unter Bildung von Salicylwasserstoff zerfällt.

Mothyl- und Aethyl-

In einer Fortsetzung dieser Untersuchungen beschreibt Balleylwamer-Perkin (1) die nachstehenden Verbindungen. — Methylsalicylwasserstoff,  $G_8H_8\Theta_2 = H$ ,  $G_7H_4(GH_8)\Theta_2$ , entsteht bei zwei- bis dreistündigem Erhitzen von zerriebenem salicyligs. Natron mit etwas mehr als dem gleichen Gewicht Jodmethyl und 2 bis 3 Vol. Alkohol auf 135 bis 1400 - und scheidet sich beim Vermischen des Röhreninhalts mit Wasser als fast farbloses Oel aus, welches nach dem Waschen mit verdünnter Kalilauge bei 2380 überdestillirt. Methylsalicylwasserstoff riecht nur schwach, ist schwerer als Wasser, kaum löslich darin, erstarrt nicht in einer Kältemischung und entwickelt mit Natrium Wasserstoffgas. Er ist isomer mit dem Anisylwasserstoff (Anisaldehyd) und bildet mit zweifach-schwefligs. Alkalien krystallisirbare, leicht lösliche Verbindungen. Mit überschüssigem Brom bildet sich, unter Entwickelung von Bromwasserstoff, Methylbromsalicylwasserstoff,  $C_8H_7BrO_2 = H$ ,  $C_7H_8Br(CH_8)O_2$ , als weiße feste Masse, die aus heißem Alkohol in flachen, bei 113 bis 114,5° schmelzenden Prismen krystallisirt. - Eine Mischung von Methylsalicylwasserstoff mit alkoholischem Ammoniak wird nach 24 Stunden syrupartig und liefert beim Verdampfen ein zähes, vielleicht dem Hydrobenzamid entsprechendes Product, welches bei 160 bis 170° in eine Die Lösung des Methylsalicyl-Base sich verwandelt. wasserstoffs in Salpetersäure von dem spec. Gew. 1,4 scheidet auf Wasserzusatz ein dunkles schweres Oel ab, welches bei weiterer Behandlung mit Salpetersäure in eine feste Nitrosäure übergeht. — Aethylsalicyhvasserstoff,  $G_9H_{10}\Theta_2 = H$ ,  $G_7H_4(G_2H_5)\Theta_2$ , wird mittelst Jodäthyl wie die entsprechende Methylverbindung erhalten. fast farbloses, schweres, stark lichtbrechendes Oel von

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. [2] V, 418; Ann. Ch. Pharm. CXLV, 801; Zeitschr. Chem. 1867, 557; J. pr. Chem. CII, 848; Bull. soc. chim. [2] IX, 286.

schwachem Geruch und dem Siedepunkt 247 bis 2490; es Mothyl und erstarrt nicht in der Kälte, löst sich kaum in Wasser, in salieylwa allen Verhältnissen in Alkohol und Aether, verbindet sich nicht mit Alkalien, bildet aber mit zweifach-schwefligs. Alkalien krystallisirbare Verbindungen. Die aus warmem Alkohol in seideglänzenden Nadeln, aus Wasser in langen verwitternden Prismen anschießende Natronverbindung, G<sub>2</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub>, HNaSO<sub>3</sub>, zerfällt schon bei 100°, wie auch durch Salzsäure und Kalihydrat. Mit Brom entsteht aus dem Aethylsalicylwasserstoff der aus Alkohol in flachen schiefen Prismen krystallisirende Aethylbromsalicylwasserstoff,  $G_9H_9Br\theta_2 = H$ ,  $G_7H_8Br(G_2H_5)\theta_2$ ; or schmilzt bei 67 bis 68° und bildet mit zweifach-schwefligs. Natron eine krystallinische Verbindung. - Eine Lösung von Aethylsalicylwasserstoff in alkoholischem Ammoniak scheidet nach und nach ein zähes, beim Stehen krystallinisch erstarrendes Oel, G27H30N2O3, ab, welches Perkin als Hydroäthylsalicylamid bezeichnet. Seine Bildung entspricht der Gleichung:

Aethylsalicyl- Hydroäthylwasserstoff salicylamid

 $8 C_9 H_{10} O_2 + 2 NH_8 = C_{81} H_{80} N_8 O_8 + 8 H_2 O.$ 

Das Hydroäthylsalicylamid löst sich schwer in kaltem, leichter in heißem Alkohol und krystallisirt daraus, unter theilweiser Zersetzung, in kleinen schiefen Prismen; es schmilzt im Wasserbad, erstarrt harzartig, löst sich in Salzsäure, nicht in kalter Kalilauge und verwandelt sich bei 160 bis 165° in eine amorphe, isomere Base, das Aethylsalidin, C<sub>27</sub>H<sub>30</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Das Platinsalz dieser stark bitter schmeckenden Base, G27H30N2O3, HCl, PtCl2, setzt sich beim Verdampfen der alkoholischen Lösung als blass orangegelbes, krystallinisches Pulver ab. - Mit rauchender Salpetersäure entsteht aus dem Aethylsalicylwasserstoff ein durch Wasser ausfällbares dunkelgelbes Oel - wahrscheinlich Aethylnitrosalicylwasserstoff -, welches bei weiterer Nitrirung in Asthylnitrosalicylsäure, G7H4(C2H5)(NO2)O3, übergeht. Diese letztere krystallisirt aus Alkohol in großen, blassgelben Prismen; sie schmilzt bei 1630 und reagirt

stark sauer. Das Silbersalz ist ein hellgelber Niederschlag. — Jodallyl giebt beim Erhitzen mit salicyligs. Natron und Alkohol auf 150 bis 160° ein ölartiges Product; mit Jodamyl entsteht ebenfalls ein Oel, das mit zweifach-schwefligs. Natron eine krystallisirbare Verbindung bildet.

Cumariu.

W. H. Perkin (1) hat ferner die nahe Beziehung des Cumarins zur Salicylreihe durch seine künstliche Bildung mittelst Natriumsalicylwasserstoff und Essigsäure-Natriumsalicylwasserstoff, anhydrid dargethan. Der G7H5NaO2, löst sich in Essigsäureanhydrid unter Verlust seiner gelben Farbe und unter beträchtlicher Wärmeentwickelung. Kocht man nun die Lösung einige Minuten und gießt sie in Wasser, so scheidet sich ein ölartiger Körper ab, während essigs. Natron in Lösung geht. Bei der Destillation dieses Oels geht zuerst etwas Essigsäureanhydrid, dann Salicylwasserstoff und zuletzt, bei 290°, ein in der Vorlage zu einer krystallinischen Masse erstarrender Körper über. Dieser letztere ist nach wiederholtem Umkrystallisiren aus Alkohol reines Cumarin, G9H6O2, identisch in allen seinen Eigenschaften mit dem in den Tonkabohnen vorkommenden. Das Cumarin schmilzt nach Perkin bei 67 bis 67,5° und siedet bei 290,5 bis 291°; Schmelz- und Siedepunkt sind also um etwa 20° höher als sie in den Lehrbüchern angegeben werden (2). Es löst sich ferner nur in siedender Kalilauge leicht auf, in kalter dagegen äußerst langsam. — Buttersäureanhydrid wirkt auf Natriumsalicylwasserstoff erst beim Erwärmen ein und das einige Minuten im Sieden erhaltene Product liefert, in Wasser gegossen, neben butters. Natron ein Oel, aus welchem durch Destillation und Auffangen des oberhalb 290°

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. [2] VI, 53; Ann. Ch. Pharm. CXLVII, 229; Zeitschr. Chem. 1868, 260; J. pr. Chem. CIV, 371; Chem. Centr. 1868, 296; Bull. soc. chim. [2] X, 279. Vorläufige Anz. Chem. News XV, 258; Laborat. 1867, 136; Bull. soc. chim. [2] IX, 65. — (2) Der Schmelspunkt der Cumarsäure liegt nach Perkin nicht bei 190°, sondern bei 207 bis 208°.

Cumerin

siedenden Antheils Buttersäure-Cumarin, G11H10O2, erhalten wird. Dieses schmilzt bei 70 bis 71°, erstarrt beim Erkalten zu einer krystallinischen Masse und destillirt bei 296 bis 2970 unter schwacher Zersetzung. Es löst sich nur wenig in siedendem Wasser, leicht in Aether und Alkohol. Die wässerige Lösung trübt sich beim Erkalten milchig, indem sich nach und nach einige Krystallnadeln bilden; aus Alkohol schießt es in großen durchscheinenden Prismen an. Es hat den Geruch des gewöhnlichen Cumarins und zugleich den nach frischem Honig. In kalter wässeriger Kalilauge ist es fast unlöslich; erst beim stärkeren Erhitzen damit bildet sich eine blassgelbe Lösung, aus der sich beim Verdampfen eine in der Wärme ölartige. nach dem Erkalten zähe, zerfließliche Kaliverbindung des Buttersäure-Cumarins abscheidet. Beim Erhitzen entsteht aus dieser Verbindung das Kalisalz einer neuen krystallinischen Säure, welche der Cumarsäure homolog zu sein scheint. Beim Schmelzen mit Kalihydrat entsteht Salicylsäure, Phenol und wie es scheint auch Buttersäure. Gegen Brom verhält sich das Buttersäure-Cumarin analog wie das gewöhnliche; es verflüssigt sich damit und bei Destillation des Products wird eine harzige Masse erhalten, aus der sich durch Erwärmen mit alkoholischer Kalilösung eine durch Salzsäure abscheidbare Säure bildet. - Valeriansäure-Cumarin, G12H12O2, erhält man durch Eintragen von Natriumsalicylwasserstoff in siedendes Essigsäureanhydrid und Destillation des mit Wasser abgeschiedenen Oels. oberhalb 290° siedende Antheil krystallisirt erst nach dem Auflösen in siedender concentrirter Kalilauge, Entfernen der öligen Producte durch Schütteln der verdünnten Lösung mit Aether und Zersetzen der klaren wässerigen Flüssigkeit mit Salzsäure. Die ausgeschiedene Verbindung wird in Aether aufgenommen und diese Lösung nach dem Schütteln mit kohlens. Natron verdunstet. Das zurückbleibende, zu einer krystallinischen Masse erstarrende Oel liefert durch Abpressen zwischen Fließpapier und mehrCumaria

maliges Umkrystallisiren aus Alkohol reines Valeriansäure-Cumarin. Es schmilzt bei 54°, siedet unter geringer Zersetzung bei 301°, riecht nach Cumarin, aber weniger stärk als die vorhergehende Verbindung, löst sich kaum in kaltem Wasser und krystallisirt aus Alkohol in schönen, fast <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Zoll langen, durchsichtigen Prismen. Gegen Kalilauge und schmelzendes Kalihydrat verhält es sich ähnlich wie das Buttersäure-Cumarin. — Bezüglich der Bildung des Cumarins aus Natriumsalicylwasserstoff und Essigsäureanhydrid nimmt Perkin an, daß zuerst Acetosalicylwasserstoff (1) entstehe, aus welchem dann durch Austreten von 1 Mol. Wasser Cumarin sich bilde:

Natriumsalicyl-
wasserstoff

$$C_{\theta}H_{4}\{\begin{array}{c} COH \\ NaO \end{array} + \begin{array}{c} C_{2}H_{3}O \\ C_{3}H_{3}O \end{array}\}O = \begin{array}{c} C_{\theta}H_{4}\{\begin{array}{c} COH \\ (C_{2}H_{3}O)O \end{array} + \begin{array}{c} C_{2}H_{3}O \\ Na \end{array}\}O.$$

Acetosalicylwasserstoff

Cumarin

 $C_{\theta}H_{4}\{\begin{array}{c} COH \\ (C_{2}H_{3}O)O \end{array} - C_{2}H_{3}O = \begin{array}{c} C_{2}H_{3}O \\ C_{2}H_{3}O \end{array}\}O.$ 

Das Cumarin wäre hiernach ein gemischtes Säureradical, bestehend aus Acetyl,  $C_2H_3\Theta$ , und der von Perkin als Diptyl bezeichneten und in die Cinnamylreihe gehörenden Atomgruppe  $C_7H_3\Theta$ . Bei der Umwandlung des Cumarins in Cumarsäure unter Mitwirkung von Kalihydrat wird 1 Mol. Wasser aufgenommen:

Cumarin Cumarsaure
$$\mathbf{e}_{\theta}\mathbf{H}_{\theta}\left\{ \begin{matrix} \Theta\Theta \\ \mathbf{e}_{\theta}\mathbf{H}_{\theta} \end{matrix} \right. + \left. \mathbf{H}_{\theta}\Theta \right. = \left. \begin{matrix} \Theta_{\theta}\mathbf{H}_{\theta} \\ \mathbf{e}_{\theta}\mathbf{H}_{\theta} \end{matrix} \right\} \left. \begin{matrix} \Theta\Theta_{\theta}\mathbf{H}_{\theta} \\ \mathbf{e}_{\theta}\mathbf{H}_{\theta} \end{matrix} \right.$$

(1) Bei sorgfältiger Behandlung des Natriumsalicylwasserstoffs bildet sich, wie Perkin fand, wirklich Acetosalicylwasserstoff. Dieser Körper hat die Eigenschaften eines Aldehyds und einer Essigsäureverbindung. Er verbindet sich leicht mit zweifach-schwefligs. Alkalien und zerfällt mit alkoholischer Kalilauge in Kaliumsalicylwasserstoff und essigs. Kali. — Durch Einwirkung von Chloracetyl auf Salicylwasserstoff, nach dem von Caholurs (Jahresber. f. 1858, 264) angegebenen Verfahren, sowie auch durch Behandlung von Salicylwasserstoff mit Essigsäureanhydrid (vgl. S. 431) konnte Perkin den Acetosalicylwasserstoff (Cahours' Acetosalicyl) nicht erhalten.

Die Spaltung der Cumarsäure in Salicylsäure und Essig- Cumarin. säure entspricht dann der Gleichung:

Cumarsaure Salicylsäure  $\theta_0 H_4 \begin{pmatrix} \Theta \Theta_0 H \\ \Theta_2 H_3 \Theta \end{pmatrix} + 2 H_2 \Theta = \theta_0 H_4 \begin{pmatrix} \Theta \Theta_0 H \\ H \Theta \end{pmatrix} + \frac{\Theta_0 H_0 \Theta_0}{H} \Theta + H_2.$ Nachstehende Zusammenstellung enthält außer den For-

Nachstehende Zusammenstellung enthält außer den Formeln der beschriebenen Körper auch die der Cumarsäure und einiger ihrer noch nicht näher untersuchten Homologen:

> Essigsäure-Cumarin (Cumarin) Acetyl-Diptyl C,H,O CoHeO. 6,H,O Buttersäure-Cumarin Butyryl-Diptyl C,H,O C.H.O. C,H,O Valeriansäure-Cumarin Valeryl-Diptyl C,H,O C, H, O, C,H,O Essigsaure-Cumarsaure (Cumarsäure) Acetyl-Salicyl e.H.o CoHaOa €,H,(H+)+} Buttersäure-Cumarsäure Butyryl-Salicyl C'H'O C11H12O2 6,H,(HO)0 Valeriansäure-Cumarsäure Valeryl-Salicyl · G.H.O C,.H,.O. C,H4(HO)O

Nach H. Reinsch (1) erhält man das Cumarin am einfachsten durch Verdampfen des coagulirten Safts der Blätter des Riesenklees (*Melilotus vulgaris*) zur Extract-consistenz und Behandeln mit Aether, der das Cumarin aufnimmt. Der in Aether unlösliche Rückstand soll auch Chenopodin enthalten.

C. Zwenger (2) hat Näheres über die Melilotsäure Mellousaure und deren Bildung aus Cumarin mitgetheilt. Bei der Dar-

N. Jahrb. Pharm. XXVIII, 65. — (2) Ann. Ch. Pharm. Suppl.
 V, 100; Zeitschr. Chem. 1867, 581; Chem. Centr. 1868, 401; Bull. soc. chim. [2] IX, 126; Ann. ch. phys. [4] XII, 472; Russ. Zeitschr. Pharm.
 VI, 779.

Melilotsäure. stellung der Melilotsäure nach dem schon früher (1) angegebenen Verfahren ist es zweckmässig, den aus der wässerigen Abkochung des Aetherextracts des Steinklee's durch Bleiessig erhaltenen Niederschlag so lange mit Wasser auszukochen, als sich aus dem heißen Filtrat bei längerem Stehen noch ein krystallinischer Niederschlag von melilots. Blei absetzt. Die aus diesem Bleisalz abgeschiedene und durch nochmalige Fällung mit Bleizucker gereinigte (auf 100 Pfund Kraut 3 bis 4 Loth betragende) Melilotsäure, C9H10O3, löst sich bei 180 in 29 Th., bei 400 in weniger als 1 Th. Wasser und auch sehr leicht in Alkohol und Aether. Aus der heiß gesättigten wässerigen Lösung krystallisirt sie bei längerem Stehen in der Kälte in zollgroßen, spießigen, dem Arragonit ähnlichen Krystallen, die bei 82° schmelzen und beim Erkalten wieder krystallinisch erstarren. reagirt stark sauer, schmeckt adstringirend sauer, riecht honigartig aromatisch, in der Wärme dem Steinklee ähnlich, zersetzt kohlens. Salze mit Leichtigkeit und löst in der Wärme Eisen und Zink unter Entwickelung von Wasserstoff. Die Lösung in überschüssigem Ammoniak färbt sich, auch bei Abschlus der Luft, allmälig indigblau und dann beim Erwärmen röthlich. Fügt man die wässerige Lösung tropfenweise zu verdünntem Eisenchlorid, so entsteht eine bläuliche Färbung, die unter Bildung eines gelblichen Niederschlags langsam verschwindet. Chlorkalk färbt die Lösung gelb und in der Wärme roth. Beim Schmelzen mit Kalihydrat zerfällt die Melilotsäure in Salicylsäure und Essigsäure:

Melilotskure Salicylsäure Essigsaure  $\theta_0 H_{10} \theta_8 + 2 H_2 \theta = \theta_1 H_4 \theta_1 + \theta_2 H_4 \theta_2 + 4 H.$ Destillirt man die Melilotsäure für sich, so geht neben Wasser ölartiges Melilotsäureanhydrid, G9H8O2, über, welches erst nach vollkommener Entwässeruug durch Chlorcalcium krystallinisch erstarrt. Es krystallisirt in großen,

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1863, 554.

harten, scheinbar rhombischen Tafeln, schmilzt bei 250 zu Mellietsburg. einem farblosen, das Licht stark brechenden Oel und siedet unzersetzt bei 2720. Bei gewöhnlicher Temperatur riecht es dem Cumarin, in der Wärme dem Zimmtöl und Nitrobenzol ähnlich. Es löst sich mit neutraler Reaction in Alkohol und Aether; in kaltem Wasser ist es unlöslich, beim raschen Kochen wird ein Theil gelöst, der sich beim Erkalten als milchige Trübung wieder ausscheidet, bei längerem Erwärmen löst es sich vollständig unter Bildung von Melilotsäure. Im flüssigen Zustande mit Luft in Bertihrung geht das Anhydrid durch Aufnahme von Wasser in Melilotsäure über und umgekehrt bildet sich etwas Anhydrid, wenn die Melilotsäure auf dem Wasserbad geschmolzen wird. - Die Salze der Melilotsäure sind meist leicht krystallisirbar, die der Alkalien und alkalischen Erden reagiren schwach alkalisch, das Ammoniaksalz und die Salze der schweren Metalloxyde dagegen sauer. Die schwer löslichen werden durch Doppelzersetzung, die leicht löslichen durch Neutralisiren der kohlens. Oxyde erhalten. Sie schmelzen leicht, färben sich (insbesondere das Barytsalz) in höherer Temperatur zuerst roth, dann violett, indem sich eben so gefärbtes Anhydrid entwickelt; bei vollkommener Zersetzung in der Glühhitze bildet sich Phenol. Melilots. Kali, G9H9KO3, ist in Wasser und Alkohol sehr leicht löslich, krystallisirt strahlig blätterig, schmilzt unter Verlust des Krystallwassers bei 1250 und wird aus der alkoholischen Lösung durch Aether als ölartige Schicht abgeschieden. Das ebenfalls leicht lösliche Ammoniaksalz krystallisirt in feinen seideglänzenden Nadeln. Melilots. Baryt. 2 C<sub>9</sub>H<sub>9</sub>BaO<sub>8</sub> + 3 H<sub>2</sub>O, bildet feine, perlmutterartig-glasglänzende Nadeln, die bei 100° den Wassergehalt verlieren. Durch Erhitzen mit Barytwasser läßt es sich nicht in ein basisches Salz überführen. Mellots. Kalk, G9H9CaO3, ist ein in Wasser und Alkohol schwer, in Essigsäure leicht löslicher, aus kugeligen Aggregaten bestehender Niederschlag. Melilote. Magnesia, G. H. MgO. + 2 H.O., bildet

Melilotal ure.

schuppige, perlmutterglänzende Krystalle, die sich fettig anfühlen und leicht verwittern. Melilots. Zink, 2 GoHoZnOz + H<sub>2</sub>O, löst sich nur wenig in kaltem, etwas leichter in siedendem Wasser und krystallisirt in rosettenförmigen Gruppirungen scheinbar quadratischer Tateln, die schon unter 100° schmelzen. Melilots. Kupfer, 2 G9H9CuO2 + H2O. ist ein in der Wärme leicht zersetzbarer spangruner Niederschlag, der aus Weingeist in dem faserigen Malachit ähnlichen Aggregaten anschießt. Melilots. Blei, C9H2PbO3, wird aus der wässerigen Lösung der Säure durch Bleiessig und auch, wiewohl langsamer, durch Bleizucker als krystallinischer Niederschlag gefällt, der sich nicht in Wasser und Alkohol, aber in überschüssigem Bleiessig löst. Melilots. Silber, G9H9AgO3, ist ein voluminöser käsiger, sehr lichtempfindlicher Niederschlag, der aus Alkohol oder Wasser krystallisirt werden kann. Durch salpeters. Quecksilberoxydul und -oxyd wird die wässerige Lösung der Melilotsäure krystallinisch gefällt. Melilots. Aethyl, G<sub>2</sub>H<sub>2</sub>(G<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)O<sub>3</sub>, bildet sich beim Erwärmen von Jodäthyl mit frisch gefälltem melilots. Silber und sehr leicht auch beim Kochen einer alkoholischen Lösung der Melilotsäure mit etwas concentrirter Salzsäure, als syrupdicke, in niederer Temperatur langsam erstarrende Flüssigkeit. Es krystallisirt aus Aether in großen monoklinometrischen Prismen, die schwach zimmtartig riechen, bei 34° schmelzen und bei 2730 unzersetzt sieden. Dibrommelilotsäure, GoHoBroom, erhält man beim Betropfen von zerriebener Melilotsäure mit Brom und Umkrystallisiren des vom Bromüberschuss befreiten, mit kaltem Wasser gewaschenen Products aus heißem wässerigen Weingeist. Sie krystallisirt in feinen Nadeln, die sich nicht in kaltem Wasser, leicht in Alkohol und Aether lösen, stark sauer reagiren, bei 1150 schmelzen und ohne Zersetzung destilliren. Das Barytsalz,  $2 \in H_7B_{7}B_{8} \oplus H_8 \oplus H_9  wenig, leicht in warmem Alkohol löslich und krystallisirt in glänzenden Nadeln. Dinitromelilotsäure, C9H8(NO2)2O2,

bildet sich neben Oxalsäure bei der Behandlung der Meli-Meliloteture. lotsäure mit heißer concentrirter Salpetersäure. Sie ist in kaltem Wasser nur wenig löslich, krystallisirt aus Alkohol in honiggelben bis schwefelgelben Prismen, färbt organische Stoffe eben so intensiv wie Pikrinsäure, schmilzt bei 155°, verpufft nicht und lässt sich größtentheils unzersetzt verflüchtigen. Die Salze sind gelb oder roth, krystallinisch, in Wasser schwer löslich und verpuffen beim Erhitzen. Das Ammoniaksalz wird durch Chlorbaryum zinnoberroth, durch essigs. Blei gelb, durch Chlorcalcium und salpeters. Silber gelbroth gefällt. Melilotsäureamid, G9H11NO2, bildet sich beim Auflösen von Melilotsäureanhydrid in concentrirtem Ammoniak oder auch bei längerer Einwirkung des letzteren auf melilots. Aethyl. Es krystallisirt in langen feinen Nadeln, reagirt neutral, löst sich wenig in kaltem, leicht in heißem Wasser, in Alkohol und Aether, schmilzt bei 70° und zerfällt beim stärkeren Erhitzen in Ammoniak und Anhydrid. Die wässerige Lösung färbt sich mit Eisenchlorid indigblau. - Die schon im Jahresbericht für 1865. S. 343 erwähnte Umwandlung des Cumarins in Melilotsäure gelingt nur in wässeriger, nicht in alkalischer Lösung. Fügt man zu einer Lösung des Cumarins in (etwas weingeisthaltendem) Wasser bei 40 bis 60° Natriumamalgam in kleinen Portionen und jedesmal nur dann, wenn die anfängliche alkalische Reaction der Lösung nahezu wieder verschwunden ist, so ist das Cumarin nach einigen Tagen fast völlig in Melilotsäure übergeführt, die sich aus der mit Essigsäure angesäuerten Flüssigkeit durch essigs. Blei ausfällen lässt. Der in siedendem Wasser unlösliche Theil dieses Bleiniederschlags besteht zum größten Theil aus cumars. Blei, woraus sich ergiebt, dass aus dem Cumarin, €.H.O., bei der Einwirkung des Natriumamalgams zuerst durch Wasseraufnahme Cumarsäure, C9H8O8, und aus dieser letzteren dann durch Addition des Wasserstoffs Melilotsäure (Hydrocumarsäure), G9H10O3, gebildet wird.

Chlorsalylskure.

Glutz (1) empfiehlt zur Darstellung der Chlorsalylsäure das nachstehende Verfahren. Man vermischt abgekühltes Gaultheriaöl in einem geräumigen Kolben nach und nach mit 2 Mol. Fünffach-Chlorphosphor, erwärmt dann die Mischung Anfangs im Wasserbade, schließlich über freiem Feuer, bis bei länger fortgesetztem Kochen die Salzsäureentwickelung nachläßt. Destillirt man nun den verflüssigten Kolbeninhalt, so steigt nach Uebergang des Phosphoroxychlorids die Temperatur rasch auf 230 bis 260°. Der unter 240° destillirende Antheil besteht zur Hälfte aus Chlorsalylsäurechlorid, zur anderen Hälfte aus Salicylsäurechlorid; gegen 300° verstüchtigt sich auch etwas Chlorsalyltrichlorid. Der oberhalb 2200 übergehende Antheil wird nach und nach in viel siedendes Wasser gegossen, wo sich unter starker Entwickelung von Salzsäure Alles auflöst bis auf das als schweres braunes Oel sich abscheidende Chlorsalyltrichlorid. Beim Erkalten erstarrt die Lösung zu einem weißen Krystallbrei mit einem compacten braunen Kuchen, welcher aus einem Gemisch von Chlorsalylsäure und Chlorsalyltrichlorid besteht und dem durch Auskochen mit Wasser beträchtliche Mengen der ersteren entzogen werden können. Da die Chlorsalylsäure 881 Th., die Salicylsäure 1087 Th. Wasser von 0° zur Lösung erfordert, so wird die Scheidung beider am zweckmäßigsten mittelst der Kalksalze nach der Angabe von Reichenbach und Beilstein (2) vorgenommen. Chlorsaluls. Aethul bildet sich leicht bei der Aetherificirung mit Salzsäure als angenehm riechendes ölartiges Liquidum von dem Siedepunkt 243°.

AniseKure.

W. Körner (3) hat gezeigt, dass die Anissäure (Methylparaoxybenzoësäure) synthetisch durch Oxydation

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 194; Zeitschr. Chem. 1867, 667; Chem. Centr. 1868, 462; Bull. soc. chim. [2] IX, 382. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXXXII, 311. — (3) Bull. de l'académie royale de Belgique [2] XXIV, 152.

des Methylkresoläthers (vgl. bei Kresol) mittelst zweifachchroms. Kali's und verdünnter Schwefelsäure mit allen Eigenschaften der gewöhnlichen Anissäure erhalten wird. Der Zusammenhang beider Verbindungen ergiebt sich aus der Gleichung:

Anissäure
Methylkresoläther (Methylparaoxybenzoësäure)  $e_{6}H_{4}\binom{\Theta \in H_{8}}{\Theta H_{8}} + 3\Theta = e_{6}H_{4}\binom{\Theta \in H_{8}}{\Theta H_{8}} + H_{2}\Theta.$ 

Anissäure und Chloracetyl wirken nach A. Baltzer (1) bei 100° nicht auf einander ein.

Durch Digestion von Anisaldehyd mit Natriumamalgam Anisaldehyd. in alkoholischer Lösung entstehen, nach C. Saytzeff (2), zwei krystallinische Körper, von denen der eine A sich unmittelbar aus der alkoholischen Lösung, der andere B erst auf Zusatz von Wasser abscheidet. Die Verbindung A hat die Formel G16H18O4, löst sich kaum in Wasser, leicht in Aether oder siedendem Alkohol und krystallisirt daraus in rhombischen Tafeln oder Pyramiden mit vorwiegender Pinakoïdbasis; sie schmilzt bei 1720, erstarrt bei 1400, und zerfällt bei der Destillation in Anisaldehyd und Anissäure. Mit concentrirter Salpetersäure färbt sie sich kirschroth, unter Bildung einer ölartigen Flüssigkeit, die bei weiterer Einwirkung in Anissäure übergeht. Auch Chromsäure bewirkt die Oxydation zu Anissäure. - Die zweite Verbindung B ist in siedendem Wasser leicht löslich, krystallisirt daraus in feinen Nadeln, schmilzt bei 1250 und verhält sich gegen Oxydationsmittel ähnlich wie der Körper A, dem sie auch in der Zusammensetzung nahe steht.

L. Barth (3) hat einige Versuche zur Beantwortung Prote-catechusture. der Frage angestellt, ob die Protocatechusäure eine zwei-

<sup>(1)</sup> Aus den Verh. der naturf. Gesellsch. in Zürich 1867, 810 in Zeitschr. Chem. 1868, 220. — (2) Zeitschr. Chem. 1867, 678; Bull. soc. chim. [2] IX, 499. — (3) Wien. Acad. Ber. LV (2. Abth.), 30; Ann. Ch. Pharm. CXLII, 246; J. pr. Chem. CI, 120; Zeitschr. Chem. 1867, 275; Chem. Centr. 1867, 360; Bull. soc. chim. [2] IX, 125; Ann. ch. phys. [4] XII, 471.

Proto-catechus ure. oder dreibasische Säure ist und ob ihre Beziehung zur Gallussäure sich auch durch Ueberführung in diese letztere darthun lässt. - Aus einer Mischung der concentrirten Lösung des einbasischen Barytsalzes mit gesättigtem Barytwasser setzen sich nach einiger Zeit krustenförmig verwachsene Warzen eines basischen Barytsalzes ab, welches mit der Formel G<sub>7</sub>H<sub>3</sub>Ba<sub>3</sub>O<sub>4</sub> (bei 130°) dem von Strecker (1) dargestellten dreibasischen Bleisalz entspricht. - Bromprotocatechusäure, G7H5BrO4, erhält man leicht durch Zusammenreiben der Säure mit Brom und Umkrystallisiren des im Wasserbad erwärmten Products aus heißem Wasser. Sie krystallisirt in feinen, wasserfreien, rhombischen Nadeln und liefert durch Erhitzen mit einer concentrirten Lösung von 4 Th. Kalihydrat bis zur breiigen Consistenz, Ansäuern mit Schwefelsäure und Ausziehen mit Aether eine in rhombischen Nadeln krystallisirbare Säure, welche in ihrem Verhalten und annähernd auch in der Zusammensetzung mit der Gallussäure,  $G_7H_6\Theta_5+H_2\Theta$ , übereinstimmt. - Barth spricht sich für die Identität der Carbohydrochinonsäure mit Protocatechusäure aus, sofern beide Säuren gleiche Reaction, Schmelzpunkt und Krystallform haben und sofern beide beim Erhitzen mit Jodwasserstoff auf 140º neben Kohlensäure ein Gemisch von Hydrochinon und Oxyphensäure liefern.

Gallnesknya

Vermischt man, nach J. Löwe (2), eine kalt gesättigte Lösung von Gallussäure mit salpeters. Silber, so entsteht - aber erst beim Reiben der Gefässwände mit einem Glasstab - ein weißer Niederschlag von galluss. Silber, der sich nach einiger Zeit, selbst im Dunkeln, unter Ausscheidung von metallischem Silber schwärzt. Die überstehende Lösung lässt dann nach der Entfernung des Silberüberschusses beim Verdunsten einen gelben, stark klebenden

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1861, 387. — (2) J. pr. Chem. CII, 111; Zeitschr. Chem. 1868, 111; Bull. soc. chim. [2] IX, 388; N. Arch. ph. nst. XXXI, 330.

Rückstand, in welchem sich jedoch noch Krystalle von Gallemetere. Gallussäure erkennen lassen. Zersetzt man dagegen eine Lösung von galluss. Baryt, wie sie durch Digestion von kohlens. Baryt mit der Säure bei Luftabschluss erhalten wird, mit einem Ueberschuss an salpeters. Silber, so entsteht sogleich ein tief schwarzer Niederschlag, in welchem bald feinzertheiltes, graues metallisches Silber zu erkennen Die abfiltrirte, durch Chlorbaryum vom Silberüberschuss befreite Flüssigkeit giebt dann mit essigs. Blei einen gelben Niederschlag, aus welchem durch Zersetzung mit Schwefelwasserstoff eine tiefgelbe Lösung erhalten wird. Der beim Verdampfen dieser Lösung bleibende, gummiartige, in kaltem Wasser leicht lösliche, sauer reagirende, adstringirend schmeckende Rückstand zeigt in seinem Verhalten gegen organische Basen, Leimlösung, thierische Haut und Metallsalze eine so große Uebereinstimmung mit der Eichengerbsäure, dass Löwe annimmt, die letztere sei ein Oxydationsproduct der Gallussäure.

Eine Lösung von freier Gallussäure setzt nach C. Barfoed (1) auf Zusatz von salpeters. Silber in der Kälte erst nach einigen Minuten, in der Wärme sogleich metallisches Silber als grauen Niederschlag und als Spiegel ab. Eine überschüssige Säure enthaltende Lösung von galluss. Alkali giebt dagegen einen weißen krystallinischen Niederschlag, der sich leicht in Salpetersäure und unter dunkler Färbung auch in Ammoniak löst. Beim Stehen wird der Niederschlag grau und beim Erhitzen mit der überstehenden Flüssigkeit bildet sich ein schöner Silberspiegel. Ist die Lösung des galluss. Salzes wenn auch nur ganz schwach alkalisch, so färbt sie sich auf Zusatz des Silbersalzes, ähnlich wie eine Lösung von Gerbsäure, dunkelbraun.

Von der Zusammensetzung des nachstehend beschriebenen Barytsalzes und anderer schon bekannter Salze aus-

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. CII, 814.

Gallussäure als eine vierbasische Säure. Vermischt man die durch Sättirung der Gallussäure erhaltene Lösung des sauren Salzes mit Barytwasser, so entsteht ein weißer, bei Luftzutritt sehr rasch dunkelblau werdender Niederschlag. man die Fällung und das Auswaschen mit ausgekochtem Wasser bei völligem Luftabschluß (in einer Atmosphäre von Wasserstoff) vor, so gelingt es bei raschem Trocknen im leeren Raum über Schwefelsäure, das Salz so rein zu erhalten, dass seine Zusammensetzung (bei 1500) der Formel G7H2Ba4O5 entspricht; lufttrocken enthält es 5 Mol. (17 pC.) Wasser.

> Nach E. Grimaux (2) tritt beim Zusammenreiben von Gallussäure mit Brom eine lebhafte Reaction ein und das unter Entwickelung von Bromwasserstoff sich rasch entfärbende Gemenge enthält, je nach dem Verhältniss des angewendeten Broms, Mono- oder Dibromgallussäure. Die mit 1 Mol. Brom und 1 Mol. Gallussäure (etwa gleiche Gewichte) dargestellte Monobromgallussäure, G7H5BrO5 =  $G_6HBr\{G_2H \\ (H\Theta)_8$ , krystallisirt beim freiwilligen Verdunsten der wässerigen Lösung in kleinen, durchsichtigen, gelben hexagonalen Tafeln, die bei 100° weiß und undurchsichtig werden; aus heiß gesättigter Lösung schießt sie in farblosen Nadeln an. Sie ist leicht löslich in siedendem, wenig löslich in kaltem Wasser, löslich in Alkohol und Aether. Sie schmilzt oberhalb 2000 unter Zersetzung, oxydirt sich leicht an der Luft bei Gegenwart von Alkalien und färbt sich mit Kalk- oder Barytwasser rosenroth, grünlich und orangegelb, mit Ammoniak und Kali orangegelb, mit Eisen-

<sup>(1)</sup> Wien. Acad. Ber. LV (2. Abth.), 23; J. pr. Chem. CI, 113; Zeitschr. Chem. 1867, 278; Chem. Centr. 1867, 856; Bull. soc. chim. [2] IX, 500. — (2) Compt. rend. LXIV, 976; Bull. soc. chim. [2] VII, 479; Ann. Ch. Pharm. Suppl. V, 238; J. pr. Chem. CIV, 227; Zeitschr. Chem. 1867, 431; Chem. Centr. 1867, 844.

chlorid schwarz. - Die Dibromgallussäure, G7H4Br2O5 (bei Gallussäure. 1350 getr.) erhält man durch Zusammenreiben der Säure mit einem Ueberschuss (2 bis 3 Th.) an Brom und Auflösen des Products in dem dreifachen Gewicht siedenden Wassers. Sie bildet sich auch neben der einfach gebromten Säure und schießt dann später als die letztere an. Sie krystallisirt in langen zerbrechlichen Nadeln oder prismatischen Blättern, welche bei 100° noch ein Mol. Wasser Sie löst sich wenig in kaltem, leichter in sieenthalten. dendem Wasser, in Aether und Alkohol, färbt sich mit Kalk- oder Barytwasser rosenroth, hellgrün bis dunkelroth, in ätherischer Lösung mit Barytwasser indigblau und dann mit Wasser roth. Ammoniak, Kali und Natron geben mit der Säure eine orangegelbe, beim Verdünnen rosenroth werdende, Eisenchlorid eine schwarzblaue Färbung.

Auch H. Hlasiwetz (1) hat über einige gebromte Säuren Mittheilung gemacht. Bromgallussäure, G7H4Br2O5, erhielt Er nach demselben Verfahren wie Grimaux aus der heiß bereiteten wässerigen Lösung in bräunlich gefärbten monoklinometrischen Krystallen von den beim Gyps oft beobachteten Formen. Sie löst sich schwer in kaltem, sehr leicht in heißem Wasser, färbt sich mit Eisenchlorid prächtig violettblau, mit Ammoniak feuerroth, dann braun und giebt mit Barytwasser einen Niederschlag, der sich beim Schütteln indigblau färbt. - Die in gleicher Weise erhaltene Brompyrogallussäure, C6H2Br2O3, bildet hell lederfarbige flache Nadeln des rhombischen Systems, die sich etwas schwerer in heißem Wasser lösen, als die Bromgallussäure, sich aber gegen Reagentien fast genau wie diese verhalten. — Bromoxyphensäure, C6H2Br4O2, ist in

<sup>(1)</sup> Wien. Acad. Ber. LV (2. Abth.), 33; J. pr. Chem. CI, 63; Ann. Ch. Pharm. CXLII, 249; Zeitschr. Chem. 1867, 285; Chem. Centr. 1867, 882; Bull. soc. chim. [2] IX, 501.

Wasser unlöslich und krystallisirt aus verdünntem Weingeist in lichtröthlich bräunlichen Nadeln des rhombischen Systems. Die Lösung färbt sich mit Eisenchlorid dunkelblau, mit Aetzkali goldgelb und wird durch Barytwasser gallertartig gefällt.

Oxalskure.

C. Scheibler (1) beobachtete, dass das in Wasser fast unlösliche oxals. Blei, ähnlich wie auch der oxals. Kalk, im Zuckersaft der Runkelrüben, vielleicht in Folge von dessen Gehalt an citronens. Salzen, löslich ist.

Ozalohydrozamežure.

Bei der Einwirkung von Hydroxylamin auf oxals. Aethyl bilden sich, nach H. Lossen (2), zwei der Formel  $G_2H_4N_2\Theta_4$  (oder einem Multiplum derselben) entsprechende Säuren:

Hydroxylamin Oxals. Aethyl Neue Saure Alkohol  $2 NH_a \Theta + G_2(G_2H_a)_2 \Theta_4 = G_2H_4N_2 \Theta_4 + 2 G_2H_a \Theta.$ Die eine, bis jetzt allein untersuchte, Oxalohydroxamsäure genannte Säure, scheidet sich als Hydroxylaminsalz, €2H4N2O4, NH3O, in dünnen Blättchen aus, wenn man eine wenige Minuten im Sieden erhaltene alkoholische Lösung von 1 Mol. oxals. Aethyl und etwas mehr als 3 Mol. Hydroxylamin erkalten lässt. Die durch Zersetzung dieses Salzes mit verdünnter Salzsäure erhaltene Oxalohydroxamsäure bildet in kaltem Wasser schwer lösliche mikroscopische Prismen, die bei 105° verpuffen. Die Salze sind in Wasser schwer löslich oder unlöslich und explodiren bei 130 bis 1800 oder beim Uebergießen mit concentrirter Schwefelsäure mit lautem Knall. Das Hydroxylaminsalz zersetzt sich langsam unter 100°, verpufft bei 105° und bewirkt auf Papier oder der Haut eine röthliche, durch stärkere Säuren verschwindende Färbung. Das Kalisalz, C2H3KN2O4, krystallisirt aus siedendem Wasser in warzenförmigen Aggregaten, das Natronsalz, C2H3NaN2O4, in

<sup>(1)</sup> Aus der Zeitschr. f. die Rübenzucker-Industrie 1866, 515 in Zeitschr. Chem. 1867, 62. — (2) Zeitschr. Chem. 1867, 129; Bull. soc. chim. [2] VIII, 117.

kleinen Tafeln, das Kalksalz,  $G_2H_2Ca_2N_2\Theta_4$  und das Zinksalz,  $G_2H_2Zn_2N_2\Theta_4$ , sind flockige, allmälig körnig krystallinisch werdende, in Wasser ganz unlösliche Niederschläge. Das mit einem Gehalt von 43 pC. Baryum vielleicht der Formel  $G_6H_8Ba_4N_6\Theta_{12}$  entsprechende Barytsalz ist in Wasser so gut wie unlöslich, bildet mikroscopische linsenförmige Krystalle und zerfällt in Berührung mit Salpetersäure in Kohlensäure und Oxalsäure.

Zur Gewinnung der Oxanilsäure durch Zusammenschmelzen von Anilin mit einem großen Ueberschuß von
Oxalsäure (1) ist es nach A. Claus (2) zweckmäßig, die
geschmolzene Masse mit Wasser auszuziehen, die Lösung
mit überschüssigem Kalk zu kochen und das mit Schwefelsäure übersättigte Filtrat mit Aether zu schütteln, der
Oxanilsäure aufnimmt. — Sofern beim Einleiten von salpetriger Säure in die alkoholische Lösung der Oxanilsäure
unter Entwickelung von Stickgas nur Phenol und Oxalsäure gebildet wird, nimmt Claus an, daß dem Stickstoffatom die Rolle des verbindenden Glieds der beiden Kohlenstoffkerne der Oxanilsäure zuzuschreiben und die letztere
demnach als Oxaphenylaminsäure, CoH6 — NH — GO —
GO2H zu betrachten sei.

E. Th. Chapman und M. H. Smith (3) empfehlen zur Darstellung des Diäthoxalsäureäthers (4),  $G_6H_{11}(G_2H_5)\Theta_3$ , das folgende Verfahren als expeditiv und eine reichliche Ausbeute gebend. Man bringt in eine Flasche, die mindestens die dreifache Capacität des ganzen einzufüllenden Flüssigkeitsvolumes hat, frisch und fein gekörntes, getrocknetes und noch heißes Zink, gießt sogleich die von Frankland und Duppa vorgeschriebene Mischung (409 Grm. Jodäthyl und 191 Grm. oxals. Aethyl) und hierauf eine

Disthxalssure.

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1847/48, 598. — (2) Ber. der naturf. Ges. in Freiburg i. Br. 1867; Zeitschr. Chem. 1868, 158. — (3) In der S. 338 angeführten Abhandlung. — (4) Jahresber. f. 1863, 375; f. 1864, 372; f. 1865, 378.

Diath-

kleine Menge einer Mischung von 1 Th. Zinkäthyl und 2 Th. Aether zu, bringt die Flasche in ein kaltes Wasserbad und verbindet sie mit einem umgekehrten Kühler. Zur Einleitung der Reaction erhitzt man gelinde, bis die Destillation beginnt, lässt alsdann das Wasser des Bades abfließen, überläßt die Mischung einige Stunden sich selbst und beendigt die Einwirkung schliesslich durch nochmaliges gelindes Erhitzen. Nachdem die Mischung wieder abgekühlt ist, gießt man so viel heißes Wasser zu, daß sich dieselbe gut durchschütteln lässt, spült alles in ein Destillirgefäss von Zinn und destillirt über freiem Feuer. Das aus drei Schichten bestehende Destillat schüttelt man mit etwa 40 CC. Aether, giesst die ätherische Schichte von der wässerigen ab, destillirt sie, schüttelt mit dem unterhalb 120° übergegangenen Antheil den wässerigen Rückstand, destillirt abermals und entzieht durch wiederholte gleiche Behandlung dem Wasser den Aether so viel als möglich. Der minder flüchtige Antheil des ganzen Destillates wird nun getrocknet und der reine, bei 1750 siedende Diäthoxalsäureäther durch fractionirte Destillation isolirt, wobei nur Spuren einer Verbindung von höherem Siedepunkt zurückbleiben. Die folgenden Daten zeigen, dass ein geringer Zusatz von Zinkäthyl die Reaction wesentlich erleichtert, ein größerer aber keinen Vortheil bringt.

| Bei Anwend |           |           |            | trug die     | die            |      |
|------------|-----------|-----------|------------|--------------|----------------|------|
| 409 Grm.   | Jodäthyl) | und Zinka | thyl Dauer | der Reaction | Ausb           | eute |
| 191 Grm.   | oxals.    | 0 G:      | rm. 15     | Stunden      | 82             | Grm. |
|            | Aethyl    | 1,        | , 5        |              | 90             |      |
|            | • •       | 5         | . 2        |              | $105^{1}/_{8}$ |      |
|            |           | 221/4     | 2          | 1/4 =        | 104            |      |

Gegenwart von Wasser (Feuchtigkeit des Zinks) hindert die Einwirkung oder erschwert sie in hohem Grade.

Mit einer Lösung von zweifach-chroms. Kali und Schwefelsäure in gelinder Wärme behandelt, wird nach denselben Chemikern die Diäthoxalsäure, G<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>8</sub>, unter Bildung von Kohlensäure und Propion, G<sub>5</sub>H<sub>10</sub>O (65,1 pC.

Disth-

vom Gewicht der Säure betragend) nach der S. 341 gegebenen Gleichung zerlegt. Zur Darstellung des Propions kann Diäthoxalsäureäther durch Kalilauge zersetzt und nach dem Abdestilliren des Alkohols das rohe Kalisalz der Oxydation unterworfen werden. Das so erhaltene Propion stimmt in Geruch und den übrigen Eigenschaften mit dem von Wanklyn (1) beschriebenen überein. Es siedet constant bei 101°. Sein spec. Gew. ist bei 0° = 0,8145, bei 15° = 0,8015, Wasser von 4° als Einheit gesetzt. Es löst sich in etwa 24 Th. Wasser, viel weniger in Salzlösungen; mit saurem schwefligs. Natron verbindet es sich nicht. Durch Erhitzen mit schwefels. Bichromatlösung wird es nur langsam, im geschlossenen Rohr aber nach etwa 15 stündiger Einwirkung vollständig zu Propionsäure und Essigsäure oxydirt. Vgl. S. 341.

A. Geuther (2) hat über Versuche berichtet, welche unter Seiner Leitung von B. Wackenroder ausgeführt wurden, um die Nichtidentität der Diäthoxalsäure mit Leucinsäure festzustellen und darüber zu entscheiden, ob die erstere als Diäthylglycolsäure zu betrachten ist. In Bezug auf die erste Frage hat der Vergleich einiger leucins. (3)

<sup>(1)</sup> Propion aus Natriumathyl und Kohlenoxyd (Jahresber. f. 1866, Identisch hiermit ist Propion aus propions. Baryt (Morley, Jahresber. f. 1851, 487); Propion aus Zinkäthyl und Chlorpropionyl (Freund, Jahresber. f. 1860, 313). Isomer und sämmtlich mit saurem schwefligs. Natron verbindbar sind Propion (Aethylpropylaldehyd) aus Butteressigsäure, Siedep. 110° (Limpricht und v. Uslar, Jahresber. f. 1855, 509); Aethylaceton (Dimethylacet ) has essigs. Salzen, Siedep. 90-950 (Fittig, Jahresber. f. 1859, 341); Aethylaceton aus äthylacetonkohlens. Aethyl, Siedep. 101° (Frankland und Duppa, Jahresber. f. 1865, 307); Methyl-Butyral aus butters. Kalk, Siedep. 1110 (Friedel, Jahresber. f. 1858, 295); ferner Valeraldehyd, Siedep. 101°. — (2) Jenaische Zeitschr. f. Med. u. Naturw. III, 421; im Auszug Zeitschr. Chem. 1867, 705; Chem. Centr. 1867, 897, 913; Bull. soc. chim. [2] X, 34. — (3) Bezüglich der leucins. Salze bezieht Geuther sich auf die Angaben von Waage (Jahresber. f. 1861, 381) und Thudichum (ebendaselbst 780).

Disth-

und diäthoxals. Salze Folgendes ergeben. - Diäthoxals. Ammoniak schiefst bei dem Verdunsten der Lösung von Diathoxalsaure in überschüssigem Ammoniak über concentrirter Schwefelsäure in großen farblosen blätterigen Krystallen an; leucins. Ammoniak ist unkrystallisirbar. Diäthoxals. Zinkoxyd scheidet sich aus der verdünnten kochenden Lösung der Säure auf Zusatz von essigs. Zinkoxyd in zu wawellitartigen Formen gruppirten Nadeln aus, die im trockenen Zustande Atlasglanz haben. Es ist wasserfrei, schwerlöslich in kaltem und noch weniger in heißem Wasser (die kalt bereitete Lösung scheidet bei dem Erhitzen Salz ab); in kochendem Weingeist löst es sich schwieriger als in Wasser und in absolutem Alkohol fast nicht. Leucins. Zinkoxyd krystallisirt mit 1 Aeq. Krystallwasser in Schuppen, die sich in heißem Wasser leichter als in kaltem und noch leichter in heißem Weingeist lösen. Auch das diathoxals. Kupferoxyd weicht als unkrystallisirbares leichtlösliches Salz von dem leucins. Kupferoxyd, das ein schwerlöslicher Niederschlag ist, - und das diäthoxals. Silberoxyd durch seinen (1 Aeg. betragenden) Wassergehalt von dem wasserfreien leucins. Silberoxyd ab. Diese Verschiedenheiten lassen keinen Zweifel darüber, dass die Diäthoxalsäure nicht mit der Leucinsäure identisch ist.

Versuche zur Darstellung der (mit der Diäthoxalsäure zu vergleichenden) Diäthylglycolsäure aus Aethylglycolsäure blieben ohne Erfolg. Aethylglycols. Natron nahm zwar, mit Natrium im Oelbade auf 150° erhitzt, eine kleine Menge des Metalls auf (wohl in Folge eines Wassergehaltes), allein das Product bildete mit Alkohol und Jodäthyl nur Aethylglycolsäureäther und Aethylglycolsäure. Eben so wenig gelang die Zersetzung des Aethylglycolsäureäthers durch Erhitzen mit trockenem Aethernatron auf 150°. Mit Natrium im Oelbad auf 120 bis 140° erhitzt, verwandelte sich der Aether unter Gasentwickelung in eine braune dickliche Masse, welche nach weiterem Erhitzen mit der für das Natrium berechneten Menge Jodäthyl durch

Dilith-

Destillation neben unverändertem Aethylglycolsäureäther (zwischen 170 und 180° destillirend) 1) einen bei 251 bis 255° siedenden Antheil, von der Formel  $G_{20}H_{86}\Theta_{10}$ , und 2) einen bei 270° siedenden, von der Formel  $G_{24}H_{44}\Theta_{10}$  lieferte. Die erste Verbindung, eine gelbliche ölige Flüssigkeit vom spec. Gewicht 1,01 bei 19°, betrachtet Geuther als Di-äthylglycolsäureäther, die zweite als Aethyl-Di-äthylglycolsäureäther.

Die vergleichende Prüfung des Verhaltens der Diäthoxalsäure und des Aethylglycolsäureäthers gegen einige Reagentien ergab die folgenden Resultate. Wird Diäthoxalsäureäther mit dem dreifachen Volum rauchender Salzsäure im geschmolzenen Rohr auf 110° erhitzt, so zerfällt er unter Bildung von Aethylchlortir und Abscheidung der Diäthoxalsäure, welche nach dem Verdampfen der wässerigen Lösung rein zurückbleibt (der Schmelzpunkt der aus Wasser umkrystallisirten Säure wurde bei 74,5° gefunden. Ein Theil derselben löst sich in 2,85 Th. Wasser von 17,5°). Wird der Aether längere Zeit (10 Stunden) mit Salzsäure auf 150° erhitzt, so zerfällt die Diäthoxalsäure unter Bildung von Aethylcrotonsäure, G.H.1002, und Propion, €,H10 ↔, als Hauptproducten. Man trennt dieselben am besten in der Weise, dass man den wässerigen Theil des braungefärbten Röhreninhaltes und eben so den öligen (diesen unter Zusatz von Wasser) destillirt, das ölige Destillat von dem wässerigen trennt, diesem durch wiederholte Rectification den noch gelösten Antheil entzieht, die vereinigten öligen Flüssigkeiten mit Natronlauge sättigt und abermals destillirt. Das noch alkohol- und wasserhaltige Product wird durch Schütteln mit Chlorcalcium vom Wasser und dem größten Theil des Alkohols befreit und liefert bei der Rectification Propion vom Siedepunkt 1010 und dem spec. Gewicht 0,811 bei 11,5° und in allen Eigenschaften mit der von Freund, Morley und Wanklyn dargestellten Verbindung (vgl. S. 453) übereinstimmend. Die rückständige alkalische Flüssigkeit trübt sich beim

Diäthozalsäuse. Uebersättigen mit Schwefelsäure und scheidet die Aethylcrotonsäure als krystallinisch erstarrendes Oel ab; durch Destillation mit Wasserdämpfen wird sie rein erhalten (der in dem wässerigen Destillat gelöste Antheil läßt sich durch öfteres Cohobiren noch zum Theil gewinnen). Die Aethylcrotonsäure krystallisirt in langen farblosen Nadeln von eigenthümlichem Geruch, bei 41,5° schmelzend und schon bei gewöhnlicher Temperatur etwas flüchtig; sie ist schwerlöslich in Wasser, leichtlöslich in Alkohol und Aether. Das von Frankland und Duppa als seifenartig beschriebene Barytsalz schießt bei dem Verdunsten der Lösung über Schwefelsäure in schönen farblosen Krystallen an; auch das leichtlösliche Ammoniaksalz krystallisirt gut in breiten Nadeln, verliert aber durch Verdunstung leicht Ammoniak. Geuther giebt für die Zersetzung des Diäthoxalsäureäthers durch Salzsäure in höherer Temperatur die Gleichung:

Disthoxals. Aethyl-crotonssure Propion Chlorür  $8 \, \Theta_e H_{11}(\Theta_2 H_6) \Theta_3 + 8 \, H \, Cl + H_2 \Theta = 2 \, \Theta_e H_{10} \Theta_2 + 3 \, \Theta_e H_{10} \Theta + 8 \, \Theta_2 H_6 \, Cl$   $Alkohol + 8 \, \Theta_2 H_6 \Theta + 5 \, \Theta_3.$ 

Fünffach-Chlorphosphor wirkt nur in der Wärme aut Diäthoxalsäure unter Entwickelung von Salzsäure, aber ohne Bildung von Chloräthyl ein. Man erhält nach Beendigung der Reaction, welche zwischen gleichen Molecülen der beiden Verbindungen erfolgt, eine flüssige Mischung, aus welcher ein etwaiger Ueberschus von Fünffach-Chlorphosphor unverändert krystallisirt. Wird das Product zur Zersetzung des Phosphoroxychlorids in Wasser eingetragen, so bleibt eine farblose dickliche Flüssigkeit von aromatischem Geruch zurück, die aber durch das anhastende Wasser langsam (rascher beim Erhitzen mit Wasser in einer geschlossenen Röhre auf 100°) in Salzsäure und Diäthoxalsäure zerfällt. Geuther betrachtet diese Flüssigkeit als Diäthoxalsäurechlorid,  $G_6H_{11}\Theta_2Cl$ , gebildet nach der Gleichung  $G_6H_{12}\Theta_3+PCl_5=G_6H_{12}\Theta_3Cl+P\ThetaCl_8$ 

+ HCl. Wird dagegen die bei der Einwirkung von Fünffach-Chlorphosphor erhaltene Mischung unmittelbar der Destillation unterworfen, so geht zuerst Phosphoroxychlorid, später unter Aufschäumen und Bräunung der Masse und raschem Steigen des Thermometers eine ölige Flüssigkeit über, die sich mit Wasser zu Aethylcrotonsäure und Salzsäure umsetzt und folglich Aethylcrotonsäurechlorid ist, gebildet nach der Gleichung:

Disthoxalssurechlorid Aethylcrotonssurechlorid  $\theta_0H_{11}\theta_2Cl$  —  $H_2\Theta$  =  $\theta_0H_0\Theta Cl$ ,

entsprechend der von Frankland und Duppa beobachteten Verwandlung des Diäthoxalsäureäthers in Aethylcrotonsäureäther bei der Behandlung mit Phosphorchlorür oder Phosphorsäureanhydrid.

Aethylglycolsäureäther wird dagegen bei der Destillation mit Phosphorchlortir oder Phosphorsäureanhydrid zwar theilweise unter Hinterlassung eines kohligen Rückstandes, Entweichen von Salzsäure und (mit Phosphorsäure) eines mit blauer Flamme brennenden Gases zersetzt, das Destillat besteht aber im Wesentlichen aus dem unveränderten Aether. Mit dem dreifachen Volum concentrirter Salzsäure im geschlossenen Rohr auf 150° erhitzt, zerfällt der Aether unter Bildung von Chloräthyl und Glycolsäure nebst wenig Aethylglycolsäure. In der Aethylglycolsäure ist das Aethyl demnach weniger innig mit der Glycolsäure verbunden, als in der Diäthoxalsäure.

Geuther geht auf Grund dieser Beobachtungen in Betrachtungen über die Constitution der Diäthoxalsäure und Dimethoxalsäure einerseits und der isomeren Säuren andererseits ein und kommt zu dem Schluß, daß die Leucinsäure sich von dem "simplexen" Caproylen, G<sub>6</sub>H<sub>12</sub>, die Diäthoxalsäure dagegen von dem "triplexen" Triäthylen (G<sub>2</sub>H<sub>4</sub>)<sub>3</sub> ableitet, und daß die Aethylcrotonsäure als Aethylacetylessigsäure, GH<sub>2</sub>GO(G<sub>2</sub>H<sub>4</sub>C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>)H<sub>2</sub>O, aufgefaßt werden kann.

Difith-

Disthexalsaure. Aethomethoxalsäure liefert nach E. Th. Chapman und M. H. Smith (1) bei der Oxydation mittelst einer zehnprocentigen Chromsäurelösung neben viel Kohlensäure Methylaceton,  $G_4H_8\Theta$ :

Aethomethoxalsäure Methylaceton 
$$\begin{array}{ccc} e\{e_sH_s\}& & \\ e\{e_H_s\}& & \\ eeH_{\Theta} & & \\ \end{array} \right\} + e = e\{e_H_s\}& + H_s\Theta + e\Theta_s.$$

Das etwas nach Propion riechende Methylaceton siedet zwischen 82 und 83° und bildet mit zweifach-schwefligs. Salzen sehr leicht lösliche, bei 100° zersetzbare Verbindungen. Durch weitere Behandlung mit Chromsäure geht es in Essigsäure über:

Methylaceton Essignature 
$$G_4H_8\Theta$$
 +  $\Theta_8$  =  $2G_9H_4\Theta_9$ .

Dimethoxalsäure, G<sub>4</sub>H<sub>8</sub>O<sub>8</sub> (2), liefert bei gleicher Behandlung Kohlensäure, Wasser und gewöhnliches Aceton. — Auf Grund dieser Ergebnisse stellen Chapman und Smith die allgemeine Regel auf, dass die primären Säuren der Milchsäurereihe (diejenigen, welche Wasserstoff und ein Alkoholradical an Kohlenstoff gebunden enthalten) bei beschränkter Oxydation unter Aufnahme von 1 Atom Sauerstoff Aldehyde liefern, die secundären (diejenigen, welche zwei Alkoholradicale an Kohlenstoff gebunden enthalten) Acetone, nach der Gleichung:

$$\left\{ \begin{smallmatrix} \mathbf{e} & |\mathbf{e}_{\mathbf{n}}^{\mathbf{e}_{\mathbf{n}}\mathbf{H}_{\mathbf{s}\mathbf{n}+1}}^{\mathbf{e}_{\mathbf{n}}\mathbf{H}_{\mathbf{s}\mathbf{n}+1}} | \mathbf{H} \mathbf{O} \\ \mathbf{e} \mathbf{O} \mathbf{H} \mathbf{O} \end{smallmatrix} \right\} + \mathbf{O} = \mathbf{e} |\mathbf{e}_{\mathbf{n}}^{\mathbf{e}_{\mathbf{n}}\mathbf{H}_{\mathbf{s}\mathbf{n}+1}}^{\mathbf{e}_{\mathbf{n}}\mathbf{H}_{\mathbf{s}\mathbf{n}+1}} \right\} \mathbf{O} + \mathbf{H}_{\mathbf{s}}\mathbf{O} + \mathbf{e} \mathbf{O}_{\mathbf{s}},$$

in welcher die Werthe von n und m positive ganze Zahlen sind, oder einer derselben = Null wird. Man hat:

Bei Milchsäure (welche durch Oxydation

Aldehyd liefert)

Bei Dimethoxalsäure

Bei Aethomethoxalsäure

Diäthoxalsäure

n = 1; m = 0.

n = 1; m = 1.

n = 2; m = 1.

n = 2; m = 2.

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. [2] V, 296; Zeitschr. Chem. 1867, 440; Chem. Centr. 1867, 765. — (2) Jahresber. f. 1864, 378.

Die genannten Chemiker finden dieses Verhalten sowohl zur Darstellung von Ketonen, als zur Untersuchung isomerer Fettsäuren (durch Verwandlung derselben in gebromte Säuren, Ueberführung in Oxysäuren und Oxydation dieser letzteren) verwerthbar.

Nach einer vorläufigen Notiz von W. Morkownikoff (1) sind Städeler's Acetonsäure, Frankland's Dimethoxalsäure und die aus Monobromisobuttersäure entstehende Isooxybuttersäure (2) als identisch zu betrachten.

Um Anhaltspunkte für die Beantwortung der Frage Bernsteinnach der Homologie der Bernsteinsäure mit Oxalsäure zu gewinnen, hat Claus (3) das Verhalten der ersteren Säure zu einigen Agentien geprüft, welche auf Oxalsäure in ganz bestimmter Weise einwirken. Er fand, dass Bernsteinsäure, entgegen den Vermuthungen und vorläufigen Angaben von Church (4), durch nascirenden Wasserstoff nicht reducirt Kocht man die wässerige Lösung der Säure mit granulirtem Zink, so wird dieses unter heftiger Wasserstoffentwickelung angegriffen, indem sich bernsteins. Zinkoxyd als krystallinischer Niederschlag abscheidet; es bildet sich dabei, selbst nach mehrstündigem Kochen oder auf Zusatz von Schwefelsäure, keine Spur einer anderen flüchtigen oder nicht flüchtigen Säure. Ebensowenig wird die Bernsteinsäure in der wässerigen oder in der mit Salzsäure angesäuerten Lösung durch Natriumamalgam verändert. Es gelingt ferner nicht, im Bernsteinsäureäther nach dem von Frankland und Duppa (5) für den Oxalsäureäther beschriebenen Verfahren Wasserstoff durch Alkoholradicale

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Chem. 1867, 434; ausführlich mit theoretischen Betrachtungen Ann. Ch. Pharm. CXLVI, 889. — (2) Jahresber. f. 1866, 314. — (3) Ann. Ch. Pharm. CXLI, 49; im Auszug Zeitschr. Chem. 1867, 136; Bull. soc. chim. [2] VIII, 353. — (4) Jahresber. f. 1863, 370. Vgl. auch eine hierauf bezügliche Discussion zwischen Church und Claus, Laboratory I, 62; Chem. News XVI, 209, 219. - (5) Jahresber. f. 1863, 375.

Bernstein-

Durch längeres Erhitzen von 1 Mol. Bernzu ersetzen. steinsäureäthyläther mit 1, 2 oder 4 Mol. Jodäthyl und überschüssigem Zink erhielt Claus unter schließlicher Entwickelung eines Gases (wahrscheinlich Aethyl) eine gelbe pflasterähnliche Masse, die an der Luft wie durch Wasser unter Wasserstoffentwickelung in Zinkoxyd, basisches Jodzink und gewöhnlichen Bernsteinsäureäther zersetzt wurde. Absoluter Aether löst die gelbe Masse mit Hinterlassung von basischem Jodzink und Zinkoxyd auf; die Lösung hinterlässt nach dem Verdunsten eine gummöse gelbe jodhaltige Substanz, welche beim Erhitzen und auch durch Wasser unter Abscheidung von gewöhnlichem Bernsteinsäureäther zerlegt wird. Es gelang Claus nicht, aus dieser Substanz, welche Er als ein, Jodzink und bernsteins. Zinkomonäthyl  $(G_2H_5Z_1 . G_2G - G_2H_4 - GG_2 . Z_1G_2H_5)$  enthaltendes Gemenge betrachtet und deren Bildungsweise Er eingehend bespricht, die letztere Verbindung rein zu isoliren. Bernsteins. Amyl wurde ferner durch mehrstündige Einwirkung von Natriumamalgam und schließliches Erhitzen der Mischung mit Wasser (abgesehen von einer theilweisen Zersetzung in Bernsteinsäure und Amylalkohol) nicht verändert (1). Aus diesem Verhalten, welches Claus in ganz gleicher Weise auch für Sebacylsäure und Sebacylsäureäther constatirte, folgert Derselbe, daß Oxalsäure einerseits und Bernsteinsäure sowie die Sebacylsäure andererseits verschiedenen Reihen angehören. Er bespricht den innigen Zusammenhang, welcher zwischen Oxalsäure und Essigsäure besteht und glaubt, dass die mit der Oxalsäure wirklich homologe Bernsteinsäure als Butoxalsäure dieselben Beziehungen zu Buttersäure zeigen müßte; sie würde durch Wasserstoff zu Butyllactinsäure reducirt werden und durch die Einwirkung von Jodäthyl und Zink

<sup>(1)</sup> Fehling hatte bei Anwendung von Kalium aus Bernsteinsäureäthyläther einen Körper von der Zusammensetzung C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>O<sub>3</sub> erhalten. Ann. Ch. Pharm. XLIX, 192.

Diäthylbutyllactinsäure liefern. Den Ausdruck für ihre Bernstein-Constitution und ihre Beziehungen sieht Claus in den Formeln

Essigsäure Buttersäure  $H\Theta_2G - GH_2 - GH_3 - GH_3$ HO<sub>2</sub>C — CH<sub>2</sub> Oxalsăure Butoxalsaure He.e - 60.H  $HO_2G - GH_2 - GH_3 - GO_3H$ Gewöhnliche Bernsteinsäure

 $H\Theta_2\Theta - GH \cdot GH_2 - G\Theta_2H$ .

Die mehrfach beobachtete Bildung von Bernsteinsäure aus Buttersäure (1) beruht nach Claus' Versuchen nicht auf einer einfachen Oxydation, sondern auf einer tiefergehenden Zersetzung und ist immer nur höchst unbedeutend.

Von Chlorpropionsäure ausgehend, die aus Lactylchlorid bereitet war, hatte H. Müller (2) Cyanpropionsäureäther und aus diesem durch Kochen mit Kalilauge eine kleine Menge einer krystallisirbaren Säure erhalten. welche Er nach dem Geruch ihres Dampfes als Bernstein-Er vermuthete hiernach, dass die von säure betrachtete. Simpson entdeckte Bildung der Bernsteinsäure aus Aethylencyanür in zwei Phasen erfolge, indem zuerst Cyanpropionsaure entstehe. Nach H. Wichelhaus (3), welcher diesen Gegenstand jetzt ebenfalls untersucht hat, verhalten sich die beiden isomeren Chlorpropionsäuren (S. 400) bei der Behandlung nach Müller's Verfahren verschieden. Der aus dem α Chlorpropionsäureäther dargestellte a Cyanpropionsäureäther liefert eine Säure, welche abweichend von der Bernsteinsäure schon bei 130° schmilzt, in 5.4 Th. kalten Wassers löslich ist und als Natronsalz keinen Niederschlag mit Eisenchlorid bildet, während die aus dem & Chlorpropionsäureäther in gleicher Weise dargestellte krystallisirte Säure zwischen 170 und 180° schmilzt, in den Formen der Bernsteinsäure sublimirt, über 20 Th.

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1850, 377; f. 1861, 454. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXXXI, 108. — (3) Zeitschr. Chem. 1867, 247; Bull. soc. chim. [2] VIII, 108.

Bernstein-

Wasser zur Lösung erfordert und die für die Bernsteinsäure characteristische Reaction mit Eisenchlorid giebt. Die aus der  $\beta$  Chlorpropionsäure erhaltene Bernsteinsäure ist demnach die wahre, als Aethylendicarbonsäure zu betrachtende, die aus der  $\alpha$  Chlorpropionsäure dargestellte dagegen die isomere Aethylidendicarbonsäure.

M. Simpson (1) fand Seinerseits, dass bei dem Erhitzen von 1 Mol. Aethylidenchlorür in alkoholischer Lösung mit zwei Mol. Cyankalium auf 160 bis 180° und Kochen des Productes mit Kali nicht, wie Er erwartet hatte, die mit der Bernsteinsäure nur isomere Aethylidendicarbonsaure, sondern wie aus Aethylencyanür (2) gewöhnliche Bernsteinsäure (Schmelzp. 1790) in geringer Menge Er vermuthet aber. dass das Aethylidenchlorür sich beim Erhitzen mit Cyankalium theilweise zu Aethylenchlorur umsetzte. - Ganz denselben Versuch hat mit gleichem Resultat auch H. Mühlhäuser (3) unter Erlenmeyer's Leitung ausgeführt (die Mischung wurde auf 240 bis 250° erhitzt). Erlenmeyer, welcher constatirte, dass der bei der Reaction unangegriffene Theil des Aethylidenchlorurs nicht in Aethylenchlorur verwandelt ist (4), besprach die möglichen Bildungsweisen der Bernsteinsäure aus Aethylidenchlorür. A. Claus (5) legte Seine Ansicht tiber die Constitution der beiden Bernsteinsäuren dar.

Weinskure.

Juette und de Pontèves (6) empfehlen die Verwendung des Traubenmarks (Trester) zur Gewinnung der

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXV, 851; Bull. soc. chim. [2] VIII, 486; Chem. News XVI, 286; Laborat. I, 446; Ann. Ch. Pharm. CXLV, 873; Zeitschr. Chem. 1867, 673; J. pr. Chem. CIII, 59; Chem. Centr. 1868, 235. — (2) Jahresber. f. 1860, 432; f. 1861, 359, 654. — (3) Zeitschr. Chem. 1867, 593; Chem. Centr. 1868, 236; Bull. soc. chim. [2] IX, 816; die ausführlichere Mittheilung von Erlenmeyer Ann. Ch. Pharm. CXLV, 865. — (4) Dass das Aethylidenchlorid für sich erhitzt bei 215° nicht in Aethylenchlorid übergeht, hat Tollens gezeigt, Jahresber. f. 1866, 500. — (5) In der S. 459 angeführten Abhandlung. — (6) Aus den Ann. du génie civil, Aug. 1867, 585 in Bull. soc. chim. [2] VIII, 458.

Weinsäure. Das abgepresste (3 bis 4 pC. weins. Kalk Weinsäure. enthaltende) Mark wird einige Stunden mit etwa 2 pC. Schwefelsäure gekocht, die Flüssigkeit der Gährung unterworfen, nach dem Abdestilliren des Alkohols mit Kreide gesättigt und aus dem abgeschiedenen weins. Kalk die Weinsäure nach bekannter Methode dargestellt. - Wenn in Folge der Anwesenheit von Magnesia oder von pectinartigen Substanzen die Zersetzung des weins. Kalks durch Schwefelsäure nicht vollständig eintritt, so ist es zweckmässiger, das Mark mit 4 bis 5 Th. Wasser und so viel kohlens. Natron zu erhitzen, dass nach dreistündigem Kochen die Flüssigkeit neutral ist. Aus der abgegossenen Lösung krystallisirt beim Erkalten das weins. Alkali.

V. v. Lang (1) hat optisch-krystallographische Bestimmungen der sauren weins. Salze des Ammoniums, Thalliums, Rubidiums und Cäsiums ausgeführt. Seinen Messungen krystallisiren die drei letzteren ebenfalls im rhombischen System und sind mit dem sauren weins. Kali und Ammoniak isomorph. Es ist das Axenverhältnis (wenn die von Rammelsberg (2) angenommene Stellung der Krystalle beibehalten wird):

|     |                                                  | 8         | b<br>Makro- |         |        | G        |  |
|-----|--------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|--------|----------|--|
|     |                                                  | Brachy-   |             |         |        | Haupt-   |  |
|     |                                                  | diagonale | di          | agonale | )      | axe      |  |
| für | saures weins. Thalliumoxydul,                    |           |             |         |        |          |  |
|     | $G_4H_5TlO_6 =$                                  | 0,6911    | :           | 1       | :      | 0,7186   |  |
| für | saures weins. Rubidiumoxyd,                      | •         |             |         |        |          |  |
|     | € <sub>4</sub> H <sub>5</sub> Rb⊖ <sub>6</sub> = | 0,6878    | :           | 1       | :      | 0,7015   |  |
| für | saures weins. Cäsiumoxyd, G                      |           | •           | abweio  | hend;  | die Mes- |  |
| An. | saures weins. Kali (nach Scha-                   |           |             |         |        |          |  |
| 141 | bus)                                             | 0,7115    | :           | 1       | :      | 0,7372   |  |
| für | saures weins. Ammoniak (nach                     | ı         |             |         |        |          |  |
|     | de la Provostaye)                                |           | :           | 1       | :      | 0,7086   |  |
|     | W. H. Perkin (3) un                              | tersucht  | e die       | Produ   | icte d | ler Ein- |  |

<sup>(1)</sup> In der S. 8 angeführten Abhandlung. — (2) Dessen Handbuch der krystallographischen Chemie, Berlin 1855, S. 304. — (8) Chem. Soc. J. [2] V, 138; Ann. Ch. Pharm. Suppl. V, 274; Zeitschr. Chem.

Weinstere. Wirkung der Chlorverbindungen von Säureradicalen auf Weinsäure, Traubensäure und deren Aether (1). - Beim 2- bis 3 stündigen Erhitzen eines kleinen Ueberschusses von weins. Aethyl mit Chlorbenzoyl auf 100° bildet sich benzoweins. Aethyl,  $G_4H_8(G_7H_5\Theta)(G_2H_5)_2\Theta_6$ , welches durch Waschen mit kohlens. Natron und Wasser, Lösen in Aether und Verdampfen der mit kohlens. Natron entwässerten Lösung rein erhalten wird. Es ist ein dickflüssiges, durchsichtiges, in Wasser untersinkendes Oel, welches beim längeren Stehen namentlich unter Wasser zu einer Masse farbloser prismatischer Krystalle erstarrt. Die reine feste Verbindung schmilzt bei 64° zu einem zähflüssigen Oel, welches in Berührung mit einem Stückchen des festen Körpers unter Wärmeentwickelung sofort wieder in durchsichtigen Prismen krystallisirt. Es destillirt unter Zersetzung, mischt sich mit Alkohol und Aether in allen Verhältnissen, löst sich auch etwas in siedendem Wasser zu einer schwach bitter schmeckenden, neutral reagirenden Flüssigkeit, welche beim Erkalten sich milchig trübt und dann prismatische Krystalle absetzt. Wässerige Kalilösung wirkt nicht zersetzend, mit Natrium scheint sich unter Wasserstoffentwickelung eine Natriumverbindung und beim Erhitzen mit weingeistigem Ammoniak (neben Benzoësäure) Tartramid, Benzotartramid und Alkohol zu bilden. Versuche, ein zweites Wasserstoffatom in dem weins. Aethyl durch Benzoyl zu ersetzen, blieben ohne Resultat. - Durch Einwirkung von Chlorbenzoyl auf traubens. Aethyl entsteht das isomere benzotraubens. Aethyl, welches weniger leicht krystallisirt und schon bei 57° schmilzt. - Das benzoweins. Aethyl wird durch alkoholische Kalilösung

<sup>1867, 248;</sup> J. pr. Chem. CI, 890; Chem. Centr. 1867, 598; Ann. ch. phys. [4] XI, 494; Bull. soc. chim. [2] IX, 222. — (1) Man vgl. diese Angaben von Perkin mit den früheren von Rockleder (Jahresber. f. 1858, 247), von Pilz (Jahresber. f. 1861, 368) und von Wislicenus (Jahresber. f. 1864, 891).

leicht zersetzt, indem bei einem Ueberschuss der letzteren Weiseless.

Benzoësäure und Weinsäure entstehen; wendet man dagegen verdünnte Lösungen und weniger Kali an, so bildet sich Aethylbenzoweinsäure,  $G_{13}H_{14}\Theta_7 = G_4H_4(G_7H_5\Theta)(G_2H_5)\Theta_6$ , welche nach der Entfernung des Alkohols aus der mit Salzsäure angesäuerten Flüssigkeit in büschelförmig vereinigten harten Nadeln krystallisirt. Sie ist schwer löslich in Wasser, sehr leicht löslich in Alkohol und Aether, röthet Lackmus und wird durch Kali leicht zersetzt. Die Mutterlauge der Aethylbenzoweinsäure enthält viel Benzoweinsäure (1). -Beim Erhitzen von weins. Aethyl (2 Mol.) mit Succinylchlorur (1 Mol.) auf 1000 bis sich keine Salzsäure mehr entwickelt, bildet sich succinoweins. Aethyl, C20H30O14 = G<sub>8</sub>H<sub>6</sub>(G<sub>4</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub>)(G<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>4</sub>O<sub>12</sub>, als dickflüssiges, neutrales, mit Alkohol und Aether mischbares Oel, welches durch alkoholische Kalilösung wie durch Destillation zersetzt wird. — Acetobenzoweins. Aethyl,  $G_{17}H_{20}\Theta_8 = G_4H_2(G_7H_5\Theta)(G_2H_5\Theta)(G_2H_5)_2\Theta_6$ , erhält man durch 3- bis 4 stündiges Erhitzen von benzoweins. Aethyl mit einem geringen Ueberschuss von Chloracetyl auf 140 bis 1500 und Lösen des mit Wasser behandelten Products in Aether als farbloses, schweres, sehr dickfittssiges neutrales Oel, welches mit alkoholischer Kalilösung in Alkohol, Essigsäure, Benzoësäure und Weinsäure zerfällt. - Weins. Aethyl wird von Chloracetyl schon bei

gewöhnlicher Temperatur unter reichlicher Entwickelung von Salzsäure angegriffen; bei der Einwirkung gleicher Molectile beider Körper bildet sich acetoweins. Aethyl,  $\mathfrak{C}_4H_3(\mathfrak{C}_2H_3\Theta)(\mathfrak{C}_2H_5)_2\Theta_6$ , als neutrales farbloses, bitter schmeckendes Oel, welches nur unter Zersetzung destillirt, sich etwas in Wasser löst und aus dieser Lösung durch Kochsalz wieder abgeschieden wird. Beim Kochen mit wässerigem Ammoniak zersetzt es sich unter Bildung eines syrupartigen Products; mit Chlorbenzoyl entsteht, unter

(1) Jahresber. f. 1857, 307.

Jahreebericht f. Chem. u. s. w. für 1867.

Weinsture. Entwickelung von Salzsäure, ein dickes farbloses Oel und mit Natrium eine gummiartige Substanz. - Bei der Behandlung von weins. Aethyl mit 2 Mol. Chloracetyl entsteht diacetoweins. Aethyl,  $G_4H_2(G_2H_3\Theta)_2(G_2H_5)_2\Theta_6$ , als aus Wasser in großen prismatischen Krystallen anschießende, sehr leicht in Alkohol und Aether lösliche Verbindung. Sie schmilzt bei 67° zu einem farblosen, erst in Berührung mit einem festen Körper erstarrenden Oel und destillirt bei 294 bis 2980 unter nur geringer Zersetzung. Natrium entwickelt damit keinen Wasserstoff. - Mit traubens. Aethyl erhält man in gleicher Weise durch Einwirkung von Chloracetyl das aceto- und diacetotraubens. Aethyl. Letzteres ist fest, in Nadeln oder Prismen krystallisirbar, etwas löslicher in Wasser als das entsprechende Weinsäurederivat. Es schmilzt schon bei 50,5° und destillirt bei etwa 298° unter schwacher Zersetzung. - Digerirt man gepulverte Weinsäure einige Zeit mit 3 Th. Chloracetyl, so bildet sich Diacetoweinsäure-Anhydrid, G4H2(G2H3O)2O5, als zäher krystallinischer Körper, der bei 126 bis 1270 schmilzt, bei mälsigem Erhitzen in kleinen Prismen sublimirt, aber oberhalb 250° in Essigsäureanhydrid und andere Producte zer-Das entsprechende Diacetotraubensäure - Anhydrid schmilzt ebenfalls bei 1260 und gleicht überhaupt dem aus Weinsäure erhaltenen. - Das aus der Luft rasch Feuchtigkeit aufnehmende Diacetoweinsäure-Anhydrid löst sich in warmem Wasser allmälig unter Bildung von Diacetoweinsäure, G4H4(G2H3O)2O6, welche zu einer gummiartigen, zerfliesslichen und stark sauren Masse eintrocknet. Beim Erhitzen zersetzt sie sich ohne Bildung des Anhydrids, mit Alkalien zerfällt sie in Weinsäure und Essigsäure. Sie ist zweibasisch und bildet sehr leicht lösliche, nur schwierig rein darstellbare Salze. Das neutrale Natron- und Kalisalz sind krystallinisch und zerfliesslich; das saure Kalisals, G<sub>8</sub>H<sub>8</sub>KO<sub>8</sub>, ist ein krystallinisches, nicht zerfliessliches Pulver; das Kalksalz,  $C_8H_8Ca_2O_8$ , ist amorph, zerfliefslich; das Barytsalz, G. H. Ba. O., krystallisirt aus der syrupdicken

Lösung in langen Nadeln; das Kupfersalz, G<sub>8</sub>H<sub>8</sub>Cu<sub>2</sub>O<sub>8</sub>, ist blau, krystallinisch, sehr leicht löslich; das Silbersalz, €8H8Ag2O8, ist eine weiße, in Wasser äußerst lösliche, krystallinische Masse. - Die aus Diacetotraubensäureanhydrid und Wasser entstehende Diacetotraubensäure ist der eben beschriebenen Säure sehr ähnlich, zerfällt aber mit Alkalien in Essigsäure und Traubensäure. - Mit Natrium entwickelt das weins. Aethyl Wasserstoff, aber wegen der Zähflüssigkeit nur sehr langsam; löst man dasselbe in 5 bis 6 Vol. Benzol, so geht die Einwirkung rasch vor sich, indem zuerst eine amorphe gelblichbraune und dann eine gelatinöse Natriumverbindung des weins. Aethyls entsteht. - Perkin folgert aus diesen Thatsachen, dass die vieratomige Weinsäure sich einerseits wie eine zweibasische Säure, andererseits wie ein zweiatomiger Alkohol verhalte und dass der in dem weins. Aethyl durch Säureradicale ersetzbare Wasserstoff nicht der basische, sondern der alkoholische Wasserstoff sei.

G. Schnitzer (1) hält es, mit Bezug auf den Vor-Ottronelure. schlag von Perret (2), zur Darstellung der Citronsäure für zweckmäßiger, den erwärmten frischen Citronensaft mit Kalk oder Kreide nur bis zur schwach sauren Reaction zu neutralisiren, weil durch den Kalküberschuss auch die gährungserregenden Bestandtheile gefällt werden. Der abgeschiedene citrons. Kalk hält sich, nach einmaligem Anrühren mit warmem Wasser und raschem Trocknen lange Zeit unzersetzt.

Nach E. T. Chapman und M. H. Smith (3) läst sich Citronsäure von Weinsäure dadurch unterscheiden, dass beim Kochen eines citrons. Salzes mit einer stark alkalischen Lösung von übermangans. Kali die Flüssigkeit sich allmälig und bleibend grün färbt, während mit einem

<sup>(1)</sup> Aus dem polytechn. Journ. CLXXXV, 42 in Chem. Centr. 1868, 272. — (2) Jahresber. f. 1866, 402. — (3) The Laboratory I, 39; J. pr. Chem. CII, 820.

Cisroneture. weins. Salz unter denselben Umständen die Reduction der Uebermangansäure unter Abscheidung von Manganhyperoxyd eintritt.

> Nach W. Morkownikoff und Th. v. Purgold (1) zerfällt Citronsäure, wenn sie mit dem 8- bis 10 fachen Gewicht Wasser im geschlossenen Rohr mehrere Tage auf 160° erhitzt wird, langsam in Itaconsäure (vielleicht mit kleinen Mengen von Mesaconsäure), Kohlensäure und Wasser (2). In kürzerer Zeit und bei niedrigerer Temperatur erfolgt dieselbe Zersetzung bei Gegenwart von Schwefelsäure. Auch andere Säuren werden nach der vorläufigen Angabe der genannten Chemiker bei gleicher Behandlung in ähnlicher Weise zerlegt. Weinsäure zerfällt bei 180°; die zunächst wahrscheinlich entstehende Brenztraubensäure wird aber weiter verändert. Anissäure zersetzt sich mit verdünnter Schwefelsäure erst bei 2000 unter Abscheidung öliger Tropfen (Phenol?).

Itaconsture

Th. Wilm (3) hat aus der Itaconsäure durch Ein-Maweinstere wirkung von unterchloriger Säure eine der Citraweinsäure (4) isomere Säure, die Itaweinsäure erhalten. - Er empfiehlt zur Darstellung der Itaconsäure, die vorher auf dem Wasserbad entwässerte Citronsäure der trockenen Destillation zu unterwerfen, bis die übergehende Flüssigkeit sich hellbraun färbt. Die beim Stehen des Destillats durch Auflösung des ölartigen Citraconsäureanhydrids gebildete concentrirte Lösung von Citraconsäure wird nun in zugeschmolzenen Röhren auf 120 bis 130° erhitzt, wo die Umwandlung in Itaconsäure rasch und sicher erfolgt. Der erkaltete Röhreninhalt bildet eine weiße, aus feinen Säulen

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Chem. 1867, 264; Bull. soc. chim. [2] VIII, 274. — (2) Dasselbe Verhalten constatirte Pebal (Jahresber. f. 1856, 463) für Aconitsäure, aber nicht für Citronsäure. Vgl. ferner bezüglich der Gallussäure Jahresber. f. 1865, 400; bezüglich einiger aromatischen Säuren Jahresber. f. 1866, 385 ff. und Ann. Ch. Pharm. CXXXIX, 143 ff. -(3) Ann. Ch. Pharm. CXLI, 28; Zeitschr. Chem. 1867, 184; J. pr. Chem. CI, 498; Bull. soc. chim. [2] VIII, 356. — (4) Jahresber. f. 1863, 387; f. 1864, 393.

bestehende Krystallmasse, die aus der concentrirten wässe- Itaconskure rigen Lösung in großen, zu einer harten Kruste verei-Itawelnekure. nigten Rhombenoctaëdern anschiesst. - Fügt man eine etwa einprocentige Lösung von unterchloriger Säure mit dem darin aufgeschlämmten Quecksilberoxychlorid nach und nach zu einer nicht mehr als 2 pC. enthaltenden, durch Eis abgekühlten und vor dem Licht geschützten Lösung von itacons. Natron, so riecht die Flüssigkeit nach 5 bis 10 Minuten nicht mehr nach unterchloriger Säure, sondern angenehm chloroformartig. Mit concentrirteren Lösungen ist die Einwirkung so heftig, dass unter Kohlensäureentwickelung völlige Zersetzung eintritt. Das vom Quecksilber durch Schwefelwasserstoff befreite Filtrat enthält das (durch Aether entziehbare aber nicht rein abzuscheidende) Additionsproduct, C5H7ClO5, welches aber beim Verdampfen nach der Gleichung  $G_5H_7Cl\Theta_5 + H_2\Theta = G_5H_8\Theta_6 + HCl$ in Itaweinsäure sich umsetzt. Zur Gewinnung der letzteren wird die durch wiederholtes Verdampfen von freier Salzsäure befreite Flüssigkeit unter Zusatz von Ammoniak durch essigs. Blei gefällt, der ausgewaschene Niederschlag mit Schwefelwasserstoff zerlegt, das Filtrat vorsichtig verdampft, und - nach der Entfernung des Restes der Salzsäure durch kohlens. Silber und des Silbers durch Schwefelwasserstoff - im luftverdünnten Raum der Verdunstung überlassen. Oder man zersetzt den aus itaweins. Natron und Chlornatrium bestehenden Rückstand mit der geeigneten Menge von Schwefelsäure und entzieht der eingetrockneten Masse die durch Umwandlung in das Bleisalz zu reinigende Säure. Im reinen Zustande ist dieselbe eine amorphe, glasige, in gelinder Wärme honigartig riechende Masse; sie zerfliesst an der Luft, löst sich auch leicht in Alkohol und verstüchtigt sich bei 100° nicht unerheblich mit den Wasserdämpfen. Die Alkalisalze krystallisiren nicht und verhindern die Fällung von Eisenoxyd und Kupferoxyd durch Alkalien. Itaweins. Kalk, 65H6Ca2O6 + H2O (?), bildet in Wasser schwerlösliche krystallinische Massen; itaweins.

Itaconesture Baryt, G5H6Ba2O6 (bei 1100 getr.), ist amorph, leicht in Wasser Itaweinssure. löslich und daraus durch Alkohol fällbar. Auch das Kupferund das Zinksalz sind amorph und leichtlöslich; das Bleisalz, C5H6Pb2O6, ist in Wasser schwerlöslich und krystallisirt aus einer Mischung von itaweins. Ammoniak mit essigs. Blei in stark glänzenden monoklinometrischen Tafeln mit abgestumpften Ecken. Das Silbersalz, G<sub>5</sub>H<sub>6</sub>Ag<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, ist ein voluminöser, in Wasser löslicher Niederschlag, der sich ohne Zersetzung nicht umkrystallisiren läßt. - Durch trockene Destillation zerfällt die Itaweinsäure zwischen 125 und 170° in Kohlensäure, Wasser und in eine neue, als Brenzitatraubensäure bezeichnete Säure, welche sich im Retortenhalse in öligen Streifen condensirt; bei 190 bis 230° bilden sich gefärbte, empyreumatisch riechende Producte, beim Verdampfen des Destillats über Schwefelsäure im luftverdünnten Raum bleibt die (mit Wasserdämpfen flüchtige) neue Säure als zähflüssige, leicht in Wasser und Alkohollösliche, sauer riechende Masse zurück. Die Salze derselben krystallisiren nicht; das Barytsalz, 2 G<sub>4</sub>H<sub>5</sub>BaO<sub>8</sub> + H<sub>2</sub>O (bei 1000 getr.), ist amorph, glasartig; das ebenfalls amorphe Bleisalz ist nach dem Trocknen schwerlöslich aber hygroscopisch, das Silbersalz ist löslich und sehr leicht zersetzbar. Für die Bildung der Säure giebt Wilm die Gleichung:

> Brenzita-Itaweinsäure traubensäure  $\theta_6 H_6 \Theta_6 = \theta \Theta_2 + H_2 \Theta + \theta_4 H_6 \Theta_8$

Itamal- und Paraconsaure.

Th. Swarts (1) hat im weiteren Verfolg Seiner Untersuchungen (2) über die Pyrogensäuren der Citronsäure gezeigt, dass die isomeren chlorhaltigen Säuren, GoH7ClO4, welche aus der Einwirkung von Salzsäure auf Itacon-, Citracon- und Mesaconsäure hervorgehen, durch Austausch

<sup>(1)</sup> Aus den Verh. der Belg. Acad. vom 6. Juli 1867 in Instit. 1867, 339, 340; Bull. soc. chim. [2] IX, 317; Zeitschr. Chem. 1867, 646 (Bericht von Kekulé Instit. 1867, 339; Zeitschr. Chem. 1867, 651). - (2) Jahresber. f. 1866, 404.

des Chlors gegen den Wasserrest HO in neue, der Aepfel- Itamal- und säure homologe Säuren verwandelt werden. Die Citramonochlorbrenzweinsäure zerfällt, wie schon angegeben, mit Kali in Kohlensäure und Crotonsäure; das ihr entsprechende Hydroxylderivat ist die von Carius (1) beschriebene Citramalsäure. Die Itamonochlorbrenzweinsäure geht hierbei (wie ebenfalls schon früher erwähnt) in Itamalsäure, die Mesamonochlorbrenzweinsäure in Mesamalsäure über. Diese drei isomeren Säuren sind zerfliesslich. leicht schmelzbar und unterscheiden sich somit auch von der bei 135° schmelzenden, von Simpson (2) als Oxypyroweinsäure beschriebenen Säure. Neben der Itamalsäure bildet sich unter gewissen Umständen aus der Itamonochlorbrenzweinsäure eine neue, der Itaconsäure isomere und Paraconsäure genannte Säure. Die Itamalsäure, G5H8O5, bildet sich, wenn man auf die bis zum Schmelzpunkt (135°) erhitzte Itamonochlorbrenzweinsäure tropfenweise kaltes Wasser fallen läßt, bis keine Salzsäure mehr entweicht; zweckmässiger ist es, die gechlorte Säure in verdünnter Lösung mit einem kohlens. Alkali zu kochen, bis die Flüssigkeit neutral ist, und nach dem Verdampfen mit etwas Salzsäure dem Rückstand die Säure mit alkoholfreiem Aether zu entziehen. Oder man kocht eine verdünnte Lösung der Itamonochlorbrenzweinsäure mit kohlens. Kalk, bis sich keine Kohlensäure mehr entwickelt, verdampft nach dem Neutralisiren mit etwas Kalkwasser zum Syrup und vermischt mit viel Alkohol. Der ungelöst bleibende, durch Erwärmen mit erneutem Alkohol pulverig werdende itamals. Kalk wird nun in warmem Wasser vertheilt und mit der erforderlichen Menge Oxalsäure zersetzt. Aus der über Schwefelsäure verdampften Lösung krystallisirt die Itamalsäure in langen verworrenen Nadeln, welche sehr zerfliefslich und auch in Alkohol und Aether

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1864, 397. — (2) Jahresber. f. 1864, 394.

dinre.

Maruel und löslich sind. Sie schmilzt bei 60 bis 65°, verstüchtigt sich mit Wasserdämpfen und auch beim Erhitzen für sich auf 1000 unter Verbreitung eines an Melasse erinnernden Ge-Bei der trockenen Destillation liefert sie neben Wasser Itaconsäure und Citraconsäureanhydrid, was bei dem analogen Zerfallen der Aepfelsäure dafür spricht, daß die Itamalsäure wirklich der letzteren homolog ist. Sie bildet, als zweibasische Säure, zwei Reihen von Salzen; die neutralen können direct oder durch doppelten Austausch oder auch durch Zersetzung der Itamonochlorbrenzweinsäure mit einer Base erhalten werden; sie sind Anfangs stets gummiartig oder gelatinös und werden erst bei längerem Kochen mit Wasser krystallisirbar oder pulverig. In neutraler Lösung werden sie durch Eisenoxydsalze rothbraun gefällt; mit Kupfer-, Silber- und Bleisalzen entstehen die unten beschriebenen schwerlöslichen Verbindungen. Die sauren Salze entstehen auch beim Erhitzen mit paracons. Salzen in verdünnter wässeriger Lösung:

Neutrales paracons. Saures itamals. Salz Salz Salz 
$$\Theta_5H_5M\Theta_4$$
  $+_{\overline{\Phi}}$   $H_2\Theta$  =  $\Theta_5H_7M\Theta_5$ .

Analog wie in der Aepfelsäure der alkoholische Wasserrest HO gegen Brom unter Bildung von Brombernsteinsäure ausgetauscht werden kann, so geht auch die Itamalsäure beim Erhitzen mit rauchender Bromwasserstoffsäure in Itamonobrombrenzweinsäure über :

Itamonobrombrenz-
weinsäure

$$G_5H_5\Theta_2\Theta_3$$
 $\Theta_3$ 
+ BrH =  $G_5H_5\Theta_2\Theta_3$ 
 $\Theta_3$ 
+ H<sub>2</sub>O.

Itamals. Natron, C5H6Na2O5, erhält man durch Kochen von Itamonobrombrenzweinsäure mit kohlens. Natron und Vermischen der vollkommen neutral gewordenen, stark verdampften Lösung mit viel Alkohol. Der ausgeschiedene, mit absolutem Alkohol gewaschene zähe Syrup erstarrt erst nach längerem Kochen mit Wasser zu einer sehr zerfließlichen, aus langen, äußerst feinen Nadeln bestehenden

Ammoniak, Ilamal- und krystallinischen Masse. Saures itamals.  $G_5H_7(NH_4)\Theta_5 + G_5H_8\Theta_5$ , bleibt beim Verdunsten der Lösung über Schwefelsäure als faserige Masse, die aus heißem Alkohol in kleinen, dem Chlorbaryum ähnlichen hexagonalen Tafeln anschiefst. Itamals. Kalk, C5H5Ca2O5 + H<sub>2</sub>O, bildet in der oben angegebenen Weise dargestellt ein kreideartiges Pulver, welches in heißem Wasser noch schwerer löslich ist als in kaltem und bei längerer Berührung mit kaltem Wasser sich in die lösliche gummiartige Modification verwandelt. Durch Behandlung mit verdünnter Salpetersäure ließ sich daraus kein saures Kalksalz erhalten; es entstand hierbei das in kleinen harten Krystallen anschießende Salz G5H6Ca2O5 + 3 H2O. Itamals. Blei, 65H6Pb2O5, bildet sich beim Vermischen einer kalten Lösung von neutralem itamals. Natron mit salpeters. Blei als käsiger, im Ueberschuss des Bleisalzes löslicher Niederschlag, der unter heißem Wasser ähnlich wie das äpfels. Blei (wie es scheint unter Wasserverlust) zu einer weichen Masse schmilzt, nach längerem Kochen diese Eigenschaft aber verliert. Mit essigs. Blei entsteht in einer Lösung von itamals. Natron erst auf Zusatz von etwas Ammoniak ein Niederschlag. Kocht man die Mischung beider Salze einige Zeit, so setzt sich beim Erkalten ein weißes krystallinisches, nicht schmelzbares Salz ab, welches ebenfalls der Formel G5H6Pb2O5 entspricht. Itamals. Silber ist ein gallertartiger, wahrscheinlich 1 Mol. Wasser enthaltender Niederschlag, der sich aus heißem Wasser nach längerem Kochen der Lösung als wasserfreies krystallinisches Pulver von der Formel C5H6Ag2O5 absetzt. Itamals. Kupfer, C5H6Cu2O5, ist heis gefällt ein grünlichblauer krystallinischer, sich langsam bildender Niederschlag; durch Neutralisiren der freien Säure mit Kupferoxydhydrat erhält man das basische Salz 2 G5H6Cu2O5 + Cu2O. Itamals. Aethyl ist eine farblose, angenehm pfefferartig riechende, nicht ohne Zersetzung destillirbare Flüssigkeit. -Die oben erwähnte Paraconsäure, G.H.O., erhält man durch

Itamal und mehrstundiges Erhitzen auf 1400 (oder besser 48 stundiges Sieden) von Itamonochlorbrenzweinsäure mit Wasser, Neutralisiren mit kohlens. Kalk, Ausfällen des itamals. Kalks durch Alkohol, Vermischen des Filtrats mit Aether und Zerlegen des ausgeschiedenen paracons. Kalks mit Oxalsäure. Am zweckmässigsten behandelt man die Itamonochlorbrenzweinsäure mit kohlens. Silber in der Siedehitze und zerlegt das aus dem heißen Filtrat anschießende paracons. Silber mit Schwefelwasserstoff. Bei Anwendung von Silberoxyd bildet sich auch etwas itamals. Silber. Paraconsäure bildet, ähnlich wie die Itamalsäure, eine krystallinische, bei etwa 70° schmelzende Masse, welche sich sehr leicht in Wasser und Alkohol, aber nur schwierig in Aether löst. Bei der Destillation liefert sie Citraconsäureanhydrid und durch Bromwasserstoffsäure wird sie in Itamonobrombrenzweinsäure verwandelt. Die paracons. Salze gehen so leicht in itamals. Salze über, dass man jedesmal die letzteren erhält, wenn man Paraconsäure mit Basen neutralisirt. Man stellt sie durch Zersetzung des Silbersalzes mit einem Chlormetall in der Kälte dar, aber auch hierbei kann es (wie namentlich mit dem Kali- und Ammoniaksalz) eintreten, dass statt des paracons. Salzes ein saures itamals. Alkalisalz sich bildet. Paracons. Natron, G5H5NaO4, krystallisirt beim Verdampfen der Lösung im leeren Raum in zerfliesslichen verworrenen Nadeln, deren Lösung beim Erwärmen sauer wird und dann nach dem Neutralisiren gallertartiges itamals. Silber giebt. Paracons. Kalk, 2 C5H5CaO4 + 3 H2O, ist leicht löslich in Wasser und schießt in feinen glänzenden Nadeln an, welche an trockener Luft ein Mol. Wasser, die beiden anderen erst bei 1200 verlieren. Paracons. Silber, C5H5AgO4, krystallisirt aus heißem Wasser in sternförmig gruppirten Nadeln und geht beim Kochen mit Silberoxyd in itamals. Salz über.

Krystallisirtes, nach dem Verfahren von Heintz (1) Enckersing.

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1858, 252.

dargestelltes zuckers. Aethyl verwandelte sich nach der Zuckersture. Angabe von A. Baltzer (1) durch gelindes Erwärmen mit 4 Mol. Chloracetyl unter Entwickelung von Salzsäure in ein Gemenge einer krystallinischen Verbindung mit einem in Wasser unlöslichen Oel. Die durch kalten Alkohol von dem Oel befreiten, nicht unzersetzt schmelzbaren Krystalle ergaben die Formel G10H10O8, wonach die Verbindung vielleicht aus dem Aether beigemischter freier Zuckersäure entsprechend der Gleichung GsH10O8 +  $4 G_2 H_3 \Theta Cl = G_{10} H_{10} \Theta_8 + 4 HCl + 2 G_2 H_4 \Theta_2$  sich bildete. - Beim Erhitzen des krystallisirten zuckers. Aethyl-Chlorcalciums mit etwas mehr als dem gleichen Gewicht Chloracetyl auf 100° entsteht eine gummiartige Masse, welche an wasserfreien Aether ein in Wasser und Alkohol leicht lösliches, über Schwefelsäure größtentheils krystallinisch erstarrendes Oel abgiebt. Die Krystalle sind tetraacetylzuckers. Aethyl von der Formel 618H26012 = G<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(G<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>(G<sub>2</sub>H<sub>3</sub>\to)<sub>4</sub>\to\_8. Aus Alkohol krystallisirt dieser Aether in farblosen monoklinometrischen Prismen, die bei 61° schmelzen, sich nicht in Wasser, aber in Alkohol und Aether lösen und mit alkoholischer Kalilauge verharzen.

G. Malin (2) hat die von Hlasiwetz und Pfaund- Isoduleitler (3) bei der Oxydation von Isodulcit beobachtete Säure, die Isodulcitsäure, näher untersucht. Man erhält diese Säure durch einstündiges Sieden von Isodulcit mit Salpetersäure von dem spec. Gew. 1,33, Verjagen des Säureüberschusses im Wasserbad und Fällen der verdünnten, vorher mit Kalkmilch schwach übersättigten Lösung mit Bleizucker. Das gut ausgewaschene Bleisalz liefert nach der Zersetzung mit Schwefelwasserstoff und Verdampfen des Filtrats die freie Säure als schwach gefärbten Syrup, in

<sup>(1)</sup> Aus den Verh. der naturf. Gesellsch. in Zürich 1867, 303 in Zeitschr. Chem. 1868, 219; Bull. soc. chim. [2] X, 263. — (2) Wien. Acad. Ber. LVI (2. Abth.), 395; Ann. Ch. Pharm. CXLV, 197; Chem. Centr. 1868, 268; kurze Notiz Zeitschr. Chem. 1868, 509; Bull. soc. chim. [2] X, 264. — (3) Jahresber. f. 1863, 586.

welchem sich beim Stehen körnige, glasartige, kaum in Weingeist, aber leicht in Wasser lösliche Krystalle bilden. Die Säure schmeckt rein und angenehm sauer, wirkt nicht reducirend auf eine alkalische Lösung von Kupferoxyd, und schmilzt unter Bräunung im Wasserbad. Schwefelsäure getrocknet hat sie die Formel C6H10O9, wonach die Bildung aus dem Isodulcit der Gleichung GeH14O6  $+5\theta = G_6H_{10}\theta_9 + 2H_2\theta$  entspricht. Von Salzen wurden untersucht: Isodulcits. Baryt, G.H.Ba2O9, und isodulcits. Kalk, G6H8Ca2O9 (bei 1200 getrocknet), weiße, kaum krystallinische Niederschläge; isodulcits. Cadmium, €6H8Cd2O2, undeutliche krystallinische Ausscheidungen und Häute; der weiße, durch Bleizucker entstehende Niederschlag gab eine der Formel G6H6Pb4O9 sich nähernde Zusammensetzung; das Ammoniaksalz bildet eine hygroscopische Krystallmasse, das Silbersalz einen weißen, in Wasser ziemlich löslichen Niederschlag.

Camphersaure. Schmilzt man, nach H. Hlasiwetz und A. Grabowski (1), etwa 15 Grm. Camphersäure mit dem dreifachen Gewicht Kalihydrat in einer Silberschale, bis die Wasserstoffentwickelung eintritt, und erhitzt dann gelinder, bis der Schaum wieder einsinkt, so scheidet sich bei gelungener Operation aus der in Wasser gelösten und mit Schwefelsäure übersättigten Schmelze nur wenig eines braunen theerartigen Oels ab und die davon durch ein nasses Filter getrennte Flüssigkeit giebt beim wiederholten Schütteln mit Aether mehrere Säuren an diesen ab. Der flüchtige Theil dieser Säuren besteht aus Buttersäure oder aus einem Gemisch dieser mit Valeriansäure. Der nicht flüchtige Theil enthält zwei Säuren, von welchen die eine A als undeutlich krystallinisches Kalksalz ausgefällt wird, wenn man die mit Ammoniak übersättigte Lösung mit

<sup>(1)</sup> Wien. Acad. Ber. LVI (2. Abth.), 402; Ann. Ch. Pharm. CXLV, 205; vorläuf. Anz. Wien. acad. Anz. 1867, 175; im Ausz. Zeitschr Chem. 1868, 508; Chem. Centr. 1868, 281.

Chlorcalcium zum Sieden erhitzt, während die andere Säure Campher-B gelöst bleibt. Die aus dem Kalksalz durch Erhitzen mit verdünnter Schwefelsäure, Entfärben des Filtrats mit Thierkohle und Ausziehen mit Aether erhaltene Säure A hat die Zusammensetzung und die wesentlichsten Eigenschaften der sog. Pimelinsäure, C7H12O4. Sie krystallisirt aus Wasser in drusig und sternförmig verwachsenen Körnern und Rinden, schmeckt stark und rein sauer, löst sich leicht in Wasser, Alkohol und Aether, schmilzt bei 1140 und destillirt als wasserhelles Oel, welches nach einigen Stunden mit den ursprünglichen Eigenschaften wieder krystallisirt. Das Kalksalz, G7H10Ca2O4, ist ein leichtes krystallinisches Pulver; das Silbersalz, G7H10Ag2O4, ein weisser in viel Wasser löslicher Niederschlag. - Die in Lösung bleibende Säure B wird daraus in ähnlicher Weise wie die Pimelinsäure aus dem Kalksalz abgeschieden und bildet einen fast farblosen, sauren, durch Bleiessig fällbaren Syrup, wahrscheinlich von der Formel G10H16O5. Von der Camphresinsäure unterscheidet sie sich dadurch, daß sie mit salpeters. Silber erst nach dem Neutralisiren der concentrirten Lösung durch Ammoniak einen Niederschlag giebt. Die Salze mit alkalischen Erden sind gummiartig. Bei der Destillation geht ein meist grünlich gefärbtes dickflüssiges Oel über, welches neben etwas Camphersäureanhydrid,  $C_{10}H_{14}O_{3}$ , zum größeren Theil aus der unveränderten Säure B besteht.

Terephtalsäure verwandelt sich, nach R. Mohs (1), Hydroterephbei mehrtägiger Berührung mit Natriumamalgam in ziemlich concentrirter alkalischer Lösung durch Aufnahme von 2 At. Wasserstoff in Hydroterephtalsäure, C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>O<sub>4</sub>. Die letztere scheidet sich beim Neutralisiren mit Salzsäure als weißer, flockiger, in Wasser ganz unlöslicher Niederschlag ab, der in der Siedehitze ammoniakalische Silberlösung reducirt.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Chem. 1867, 68.

Kaffeegerb-

H. Hlasiwetz (1) untersuchte die Zersetzungsproducte der Kaffeegerbsäure durch Kalihydrat. Die durch partielle Fällung eines Kaffeedecocts mit Bleizucker, Zersetzung des zweiten nicht mehr missfarbigen Niederschlags mit Schwefelwasserstoff und Verdampfen des Filtrats zur Extractconsistenz dargestellte Kaffeegerbsäure liefert mit 3 Th: Kalihydrat geschmolzen eine reichliche Menge von Protocatechusäure, als Endproduct der Zersetzung. man dagegen die Kaffeesäure mit 5 Th. Kalilauge von dem spec. Gew. 1,25 während 3/4 Stunden in einem Kolben mit aufwärts gerichtetem Kühlapparat sieden, so bildet sich in der rasch mit Schwefelsäure übersättigten Lösung ein Krystallbrei einer als Kaffeesäure bezeichneten Säure. Diese durch Abpressen und Umkrystallisiren aus siedendem Wasser unter Zusatz von Thierkohle gereinigte Säure bildet strohgelbe, glänzende, prismen- und blättchenförmige, monoklinometrische Krystalle, aus Alkohol krystallisirt warzige feste Drusen und Krusten. Sie ist stark sauer, zerlegt kohlens. Salze mit Leichtigkeit, färbt sich mit Eisenchlorid intensiv grasgrün, auf weiteren Zusatz von kohlens. Natron dunkelroth, reducirt salpeters. Silber, aber nicht alkalische Kupferoxydlösung. Fixe ätzende Alkalien geben gelbe, an der Luft sich bräunende Lösungen, die ammoniakalische Lösung ist dagegen kaum gefärbt; concentrirte Schwefelsäure löst mit gelber, beim Erwärmen rothbraun werdender Farbe; Salpetersäure oxydirt sie leicht zu Oxalsäure; Bromwasser bewirkt in der Lösung zuerst eine dunkelbraune Färbung, dann eine braune flockige Fällung; essigs. Blei erzeugt einen citrongelben, salpeters. Quecksilberoxydul einen fahlgelben, grünlich werdenden Niederschlag; ohne Wirkung ist Quecksilberchlorid und Kupfervitriol. Die Analyse der bei 1000 getrockneten Säure ent-

<sup>(1)</sup> Wien. Acad. Ber. LV (2. Abth.), 7; Ann. Ch. Pharm. CXLII, 219; J. pr. Chem. CI, 97; Zeitschr. Chem. 1867, 266; Chem. Centr. 1867, 337; Bull. soc. chim. [2] IX, 122; Ann. ch. phys. [4] XII, 467.

spricht der Formel G9H8O4, lufttrocken 2 G9H8O4 + H2O. Kaffeegerb. Das an der Luft sich dunkel färbende Barytsalz, G9H7BaO + 2 H<sub>2</sub>O, bildet aus concentrisch gruppirten bernsteingelben Prismen bestehende Warzen, das Strontiansalz, C9H7SrO4 + 2 H<sub>2</sub>O, gelbliche Krusten; das Kalksalz, 2 C<sub>2</sub>H<sub>7</sub>CaO<sub>4</sub> + 3 H<sub>2</sub>O, drusige schwach gefärbte Krystallgruppen. basisches Barytsalz, 2 G<sub>9</sub>H<sub>5</sub>Ba<sub>8</sub>O<sub>4</sub> + 9 H<sub>2</sub>O, scheidet sich beim Vermischen der concentrirten Lösung des einbasischen Salzes mit Barytwasser in sehr schwer löslichen gelben Blättchen aus; ein basisches Kalksalz erhält man in analoger Weise mittelst Zuckerkalk als citrongelbe, rasch schmutziggrün werdende krystallinische Flocken. Durch Bleizucker wird in einer Lösung der Kaffeesäure das basische Bleisalz, C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>Pb<sub>3</sub>O<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O, als citrongelber amorpher Niederschlag gefällt. Kaffees. Caffein, C9H804, C8H10N402 + 2 H<sub>2</sub>O, krystallisirt aus einer Lösung von äquivalenten Mengen beider Körper in siedendem Wasser in feinen, zu Sternen und Häufchen verwachsenen farblosen Nadeln. -Beim Schmelzen mit Kalihydrat zerfällt die Kaffeesäure in Protocatechusäure und Essigsäure:

> Protocatechu-Essig-Kaffeesäure säure säure  $G_0H_0G_4 + 2H_0G = G_7H_0G_4 + G_2H_4G_2$

Bei der trockenen Destillation entsteht, neben einem theerartigen Rückstand, Brenzcatechin; ebenso bildet sich beim mehrstundigen Erhitzen der Kaffeesäure ein ölartiger, die Reactionen des Brenzcatechins zeigender Körper, der mit dem von H. Müller (1) aus dem Kreosot des Holztheers erhaltenen identisch zu sein scheint. — Die Kaffeesäure ist isomer mit der Insolin-, Camphren-, Uvitin-, Isuvitinsäure, sowie mit der von Glinzer aus Aethylxylol erhaltenen Säure; sie ist dreiatomig und bildet das dritte, der Protocatechusäure entsprechende Glied der nachstehenden Reihe:

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1864, 526.

Kaffeegerbskure. Zimmtsäure (Paracumarsäure) Kaffeesäure  $G_0H_1O \cdot HO$   $G_0H_6O \cdot 2HO$   $G_0H_8O \cdot 3HO$ .

Salicylsäure Benzoësäure (Paraoxybenzoësäure) Protocatechusäure

C,H,O.HO C,H,O.2HO C,H,O.3HO. Neben der Kaffeesäure entsteht beim Kochen der Kaffeegerbsäure mit Kalilauge eine nicht krystallisirbare Zuckerart,

für welche annähernd die Formel  $G_6H_{10}\Theta_4$  gefunden wurde. Von Rochleder's Analysen ausgehend berechnet Hlasiwetz für die Kaffeegerbsäure vorläufig die Formel  $G_{15}H_{18}\Theta_8$  und für ihre Spaltung durch Kali die Gleichung:

Kaffeegerbsäure Kaffeessure Zucker  $e_{15}H_{19}\Theta_8 + H_2\Theta = e_9H_9\Theta_4 + e_9H_{12}\Theta_5$ .

Die Bildung der Viridinsäure aus Kaffeegerbsäure ist vielleicht durch das ähnliche Verhalten der Kaffeesäure gegen Alkalien bedingt. Versetzt man eine alkoholische Lösung von Kaffeesäure mit alkoholischer Kalilösung, so scheidet sich ein wenig haltbares Kalisalz aus und die gelbe Flüssigkeit wird allmälig grasgrün und dann braun.

Viridineäure.

Die von Rochleder (1) aus Kaffeegerbsäure erhaltene Viridinsäure läßt sich, nach C. O. Čech (2), auch unmittelbar aus Kaffeebohnen gewinnen, wenn man dieselben, nach der Entfernung des Fetts durch Auskochen mit Aetheralkohol, als befeuchtetes Pulver der Luft aussetzt. Das feuchte Pulver färbt sich nach einigen Tagen dunkelbis smaragdgrün und liefert dann durch Extrahiren mit Essigsäure und Weingeist die Viridinsäure als braune amorphe Masse.

Kaffeeslure.

Zur Darstellung der Kaffeesäure ist, nach H. Hlasiwetz (3), das Kaffeeextract (von H. Trommsdorff in Erfurt) das beste Material. Man läßt 50 Grm. dieses Extracts mit 100 bis 120 CC. Wasser und 50 Grm. Kalihydrat in

٠,

Jahresber. f. 1847/48, 525. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLIII,
 366; J. pr. Chem. CIII, 62; Zeitschr. Chem. 1867, 736; Chem. Centr.
 1868, 48; Bull. soc. chim. [2] IX, 504. — (3) In der S. 481 angeführten
 Abhandlung.

einem geräumigen Kolben mit Kühlapparat eine Stunde lang sieden, übersättigt dann die mit etwa 200 CC. Wasser verdünnte Lösung mit verdünnter Schwefelsäure und schüttelt das Filtrat dreimal mit Aether. Die nach dem Abdestilliren des Aethers bleibende (6 bis 7 Grm. betragende) Säure wird durch Umkrystallisiren aus siedendem Wasser unter Zusatz von Thierkohle gereinigt.

Paracumarsäure, ähnlich wie Zimmtsäure, Cumarsäure deumarsäure.

u. s. w. durch Wasserstoffaddition in Hydrosäuren umwandeln. — Erhält man Kaffeesäure mit Wasser und einer angemessenen Menge Natriumamalgam in einem Kolben, der mit einem Kühlapparat verbunden ist, ½ bis ¾ Stunde lang in schwachem Sieden, so ist die Bildung der Hydrokaffeesäure vollendet. Die farblos gewordene, für den Sauerstoffzutritt sehr empfindliche Flüssigkeit wird, ohne den Kolben zu öffnen, mit verdünnter Schwefelsäure angesäuert und nach dem Erkalten mit Aether geschüttelt. Der in Wasser gelöste syrupartige Rückstand des Aetherauszugs liefert nach mehrtägigem Stehen farblose rhom-

bische Krystalle von Hydrokaffeesäure,  $\mathfrak{S}_9H_{10}\Theta_4$ . Sie schmeckt schwach sauer, reducirt leicht alkalische Kupferoxydlösung, sowie salpeters. Silber, wird von Bleizucker weiß gefällt und färbt sich mit Eisenchlorid intensiv grün und dann mit kohlens. Natron dunkel kirschroth. Die alkalische Lösung wird an der Luft schwach röthlich oder bräunlich. Die Salze sind gummiartig, oder durch Alkohol gefällt, weiße Niederschläge, deren Lösungen sich mit Eisenchlorid dunkelblau und bei einem Ueberschuß des letzteren grün färben. Untersucht wurden (bei 130° ge-

Nach H. Hlasiwetz (1) lassen sich Kaffeesäure und Hydrokaffeeakture und
Lumarsäure, ähnlich wie Zimmtsäure, Cumarsäure

Wien. Acad. Ber. LV (2. Abth.), 337; Ann. Ch. Pharm. CXLII,
 353; J. pr. Chem. CIII, 41; Zeitschr. Chem. 1867, 654; Chem. Centr.
 1867, 893; Bull. soc. chim. [2] IX, 502; vorläufige Anzeige Wien. Acad.
 Ber. 1867, 61; J. pr. Chem. C, 445.

trocknet) das Kalksalz,  $G_9H_9Ca\Theta_4$ , das Barytsalz,  $G_9H_9Ba\Theta_4$ , und das Bleisalz,  $G_9H_7Pb_8\Theta_4$ . Die Hydrokaffeesäure ist demnach mit der Umbellsäure isomer. Neben der Hydrokaffeesäure bildet sich bei der Einwirkung des Natriumamalgams auf die Kaffeesäure eine kleine Menge eines nicht krystallisirbaren, mit einer Spur Alkali sich grasgrün färbenden Körpers.

Aus Paracumarsäure erhält man (nach Versuchen von Malin) genau in derselben Weise Hydroparacumarsäure,  $G_9H_{10}\Theta_3$ . Dieselbe schießt aus Wasser in kleinen wohlausgebildeten, monoklinometrischen Krystallen an; sie verliert bei 100° nichts an Gewicht, schmilzt bei 125°, löst sich leicht in Wasser, Alkohol und Aether, wird von essigs. Blei, schwefels. Kupfer und Quecksilberchlorid nicht gefällt, kaum verändert durch Eisenchlorid, giebt aber mit salpeters. Quecksilberoxydul einen weißen Niederschlag und reducirt alkalische Kupferlösung in der Siedehitze. Das Ammoniaksalz ist krystallisirbar; das Silbersalz,  $G_9H_9Ag\Theta_8$ , ein amorpher Niederschlag.

Chinagerb-

Die nach dem Verfahren von R. Schwarz (1) dargestellte Chinagerbsäure zerfällt, wie O. Rembold (2) gezeigt hat, beim Kochen mit verdünnter Schwefelsäure in Zucker und Chinaroth. Der Zucker wurde in der von dem abgeschiedenen Chinaroth getrennten Flüssigkeit nachgewiesen durch successive Fällung mit Barytwasser, Bleiessig und Schwefelwasserstoff und Vermischen der concentrirten Lösung mit Alkohol. Es schied sich hierbei Zuckerbaryt,  $G_6H_{11}Ba\Theta_6 + H_2\Theta$ , ab, aus welchem ein gelblicher Syrup von den Reactionen des Traubenzuckers erhalten wurde. Das durch Lösen in Ammoniak und Fällen mit Salzsäure gereinigte Chinaroth ergab nach dem Trocknen

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1851, 411. — (2) Wien. Acad. Ber. LV (2. Abth.), 559; Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 270; J. pr. Chem. CIII, 217; Zeitschr. Chem. 1867, 458; Chem. Centr. 1867, 465; Ann. ch. phys. [4] XIII, 480; Bull. soc. chim. [2] IX, 389.

bei 130° eine der Formel C28H22O14 entsprechende Zusammensetzung, womit auch die Analyse der aus der ammoniakalischen Lösung fällbaren rothbraunen Barytverbindung, G28H20Ba2O14, und Kalkverbindung, G28H20Ca2O14, über-Beim Schmelzen mit Kalihydrat liefert das Chinaroth, neben etwas Essigsäure und einem braunen humusartigen Product, hauptsächlich Protocatechusäure.

O. Rembold (1) überzeugte sich ferner, dass sich Chinovagerbdie Chinovagerbsäure nach dem oben für die Chinagerbsäure beschriebenen Verfahren in Zucker und Chinovaroth spalten lässt, und dass sie bei der Oxydation mit Kalihydrat Protocatechusäure liefert.

Das schon von Wittstein (2) als Zersetzungsproduct Batanbia-gerbalure, der Ratanhiagerbsäure beobachtete Ratanhiaroth erhält man, nach A. Grabowski (3), durch Fällung des heißen wässerigen Auszugs des Ratanhiaextracts mit Bleizucker, Zersetzen des Niederschlags mit Schwefelwasserstoff und Kochen des Filtrats mit verdünnter Schwefelsäure. Das sich hierbei abscheidende rothbraune Pulver hat, durch Lösen in Ammoniak und Fällen mit Salzsäure gereinigt und bei 1300 getrocknet, dieselbe der Formel C26H22O11 entsprechende Zusammensetzung, wie nach Rochleder (4) das rothe Zersetzungsproduct des Kastaniengerbstoffs. Es zerfällt auch, wie dieses letztere, beim Schmelzen mit Kalihydrat in Protocatechusäure und Phloroglucin, welche beide Körper schon durch Schmelzen des Ratanhiaextracts mit Kalihydrat in reichlicher Menge gewonnen werden können. - Die von dem Ratanhiaroth getrennte Flüssigkeit enthält nur schwierig krystallisirbaren Zucker.

<sup>(1)</sup> Wien. Acad. Ber. LV (2. Abth.), 562; Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 273. - (2) Jahresber. f. 1854, 656; auch L. Gmelin's Handb. VII, 943. - (3) Wien. Acad. Ber. LV (2. Abth.), 562; Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 274; J. pr. Chem. CIII, 219; Zeitschr. Chem. 1867, 459, 460; Chem. Centr. 1867, 467, 469; Ann. ch. phys. [4] XIII, 481. — (4) Jahresber. f. 1866, 692.

Filizgerb-

Das schwer klar zu filtrirende wässerige Decoct der Wurzel von Aspidium filix mas tritt, nach G. Malin (1), an Aether eine kleine Menge eines braunen schmierigen Harzes ab und giebt dann mit Bleizucker und basischessigs. Blei Niederschläge, welche eine und dieselbe Gerbsäure, die Filizgerbsäure, enthalten. Dieselbe bildet nach Zersetzung der ausgewaschenen Niederschläge mit Schwefelwasserstoff und Verdampfen des Filtrats ein bräunliches Extract, welches durch partielle Fällung mit Bleizucker und Zerlegung des helleren Theils des Niederschlags gereinigt werden kann. Sie hat große Aehnlichkeit mit der Chinagerbsäure, ist hygroscopisch, giebt eine etwas trübe Lösung, wird von starkem Alkohol wenig, von gewöhnlichem Alkohol ziemlich reichlich aufgenommen, giebt mit Eisenchlorid eine olivengrüne, auf Zusatz von kohlens. Natron violett werdende Färbung, reducirt alkalische Kupferoxydlösung und wird von Leimlösung gefällt. Beim Kochen mit verdünnter Schwefelsäure scheiden sich bald dunkel ziegelrothe Flocken von Filixroth ab, während unkrystallisirbarer Zucker, C6H12O6, gelöst bleibt. Das aus der alkoholischen Lösung durch Wasser oder aus der ammoniakalischen durch Salzsäure gefällte Filixroth ergab bei der Analyse der Formel G<sub>16</sub>H<sub>18</sub>O<sub>12</sub> entsprechende Zahlen; es zerfällt bei der Oxydation mit Kalihydrat in Protocatechusäure und Phloroglucin. - Den von Luck (2) als Tannaspidsäure beschriebenen Körper hält Malin im Wesentlichen für Filixroth.

Filixskure.

A. Grabowsky (3) stellte einige Versuche mit der von Luck beschriebenen Filixsäure an. Die Säure war

<sup>(1)</sup> Wien. Acad. Ber. LV (2. Abth.), 564; Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 276; J. pr. Chem. CIII, 221; Chem. Centr. 1867, 468; Zeitschr. Chem. 1867, 459; Ann. ch. phys. [4] XIII, 482; Bull. soc. chim. [2] IX, 391. — (2) Jahresber. f. 1851, 560. — (3) Wien. Acad. Ber. LV (2. Abth.), 567; Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 279; J. pr. Chem. CIII, 224; Ann. ch. phys. [4] XIII, 482; Bull. soc. chim. [2] IX, 890.

Filizofure.

von H. Trommsdorff aus dem Extract der Wurzel von Aspidium filix mas erhalten und zwar durch Waschen des in dem Extract beim längeren Stehen gebildeten krystallinischen Bodensatzes mit wenig Aether und Aetherweingeist, Lösen in schwachem Weingeist unter Zusatz von etwas kohlens. Kali, Fällen der durch Thierkohle entfärbten Lösung mit verdünnter Essigsäure und Umkrystallisiren des weißen Niederschlags aus Aether. - Zersetzt man die Filixsäure durch Erhitzen mit 4 Th. Kalihydrat und wenig Wasser bis zum beginnenden Schmelzen und bis die Masse rothbraun wird, so bilden sich als wesentliche Producte nur Buttersäure und Phloroglucin. Dampft man dagegen die Lösung der Filixsäure in der starken Kalilauge nur so weit ab, dass sie breiig wird, so findet man nach dem Uebersättigen mit Schwefelsäure in dem ätherischen Auszug neben Phloroglucin eine andere krystallisirbare schwerlösliche Substanz, welche mit der Formel G10H12O4 =  $C_8H_5(C_4H_7\Theta)\Theta_8$  als Monobutyrylphloroglucin sich betrachten lässt. Die Filixsäure, deren Analyse annähernd mit der Formel 614H18O5 übereinstimmt, wäre dann Dibutyrylphloroglucin, G6H4(G4H7O)2O3, und ihre Spaltung durch Kalihydrat entspräche der Gleichung:

Filixsaure

Buttersaure

Phloroglucin  $\Theta_{14}H_{18}\Theta_{5}$  + 2  $H_{8}\Theta$  = 2  $\Theta_{4}H_{6}\Theta_{5}$  +  $\Theta_{6}H_{6}\Theta_{5}$ .

Durch Einwirkung von Chlorbutyryl auf Phloroglucin ent-

steht indessen keine Filixsäure, sondern eine ölartige, erst nach längerem Stehen krystallisirende, nicht in Wasser oder Alkalien aber in Alkohol und Aether lösliche Substanz.

Fällt man, nach O. Rembold (1), die wässerige Ab- Granatgerbkochung der Granatwurzelrinde partiell mit Bleizucker, so fällt der erste Niederschlag a schmutzig bräunlichgelb, der

Wien. Acad. Ber. LV (2. Abth.), 571; Ann. Ch. Pharm. CXLIII,
 285; J. pr. Chem. CIII, 229; Zeitschr. Chem. 1867, 462; Chem. Centr.
 1867, 473; Ann. ch. phys. [4] XIII, 483; Bull. soc. chim. [2] IX, 391.

sture.

Granatgerb- zweite b heller und rein gelb aus. Basisch-essigs. Blei erzeugt dann eine weitere Menge der gelben Fällung b und die davon abfiltrirte und entbleite Flüssigkeit enthält ziemlich viel Mannit. - Die durch Zersetzung des Niederschlags a mit Schwefelwasserstoff gewonnene Flüssigkeit A enthält neben einer eigenthümlichen Gerbsäure auch Tannin. Kocht man sie mit verdünnter Schwefelsäure, so bildet sich ein lehmgelber Absatz und Aether entzieht alsdann dem Filtrat zwei krystallisirbare Körper, von denen der eine (in Wasser lösliche) Gallussäure, der andere (unlösliche und aus b reiner zu gewinnende) Ellagsäure ist. - Die aus dem Niederschlag b gewonnene Flüssigkeit B liefert bei weiterer partieller Fällung, Zerlegung des reineren Bleisalzes und Verdunsten der vom Schwefelblei abfiltrirten Flüssigkeit die Granatgerbsäure als amorphe, bräunlichgelbe Masse von adstringirendem Geschmack. Sie ist unlöslich in Alkohol und Aether, reducirt Silber und alkalische Kupferlösung, fällt Leim und Brechweinstein und giebt mit Eisenchlorid tintenschwarze Niederschläge. Beim Kochen mit verdünnter Schwefelsäure zerfällt sie in Zucker,  $G_6H_{12}\Theta_6$ , und in Ellagsäure,  $G_{14}H_6\Theta_8 + 2H_2\Theta_6$ welche letztere sich theils als fahlgelber Absatz abscheidet, theils der Flüssigkeit durch Behandlung mit Aether entzogen werden kann. Als den einfachsten mit den Analysen vereinbaren Ausdruck für die Zusammensetzung der Granatgerbsäure giebt Rembold die Formel Coo H16O18 und die Spaltung durch Schwefelsäure entspräche dann der Gleichung:

> Granatgerbsäure Ellagsäure Zucker  $\theta_{10}H_{16}\theta_{18}+H_{2}\theta=\theta_{14}H_{6}\theta_{8}+\theta_{6}H_{19}\theta_{6}.$

Tormentill-

Die Tormentillwurzel enthält, nach O. Rembold (1), neben wenig Ellagsäure, ziemlich viel Chinovasäure und

<sup>(1)</sup> Wien. Acad. Ber. LVI (2. Abth.), 891; Ann. Ch. Pharm. CXLV, 5; Zeitschr. Chem. 1868, 571; Chem. Centr. 1868, 381; Bull. soc. chim. [2] X, 291.

einen Gerbstoff, der durch Säuren in Tormentillroth und Tormentillroth und Zucker gespalten wird. Fällt man die wässerige Abko-gerbstoff. chung der Wurzel mit Bleizucker aus, zersetzt dann den ausgewaschenen Niederschlag unter warmem Wasser mit Schwefelwasserstoff und versetzt nun das etwas eingeengte Filtrat successiv mit Bleizucker und mit Bleiessig, so erhält man zwei Niederschläge, von denen der erste a blassröthlich, der letztere b fast weiß ist. Beide liefern, wohl ausgewaschen und neuerdings zersetzt, die entsprechenden Flüssigkeiten A und B. - Die rothbraune (an Aether weder Gallussäure noch einen anderen krystallisirten Körper abgebende) Flüssigkeit A setzt beim mehrstündigen Kochen mit verdünnter Schwefelsäure rothbraunes amorphes Tormentillroth nebst wenig Chinovasäure ab. In der von dem Tormentillroth abfiltrirten Flüssigkeit findet sich Zucker, der nach der Reinigung einen honiggelben Syrup von der Formel G<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> bildet. — Kocht man den extractartigen Verdampfungsrückstand der Flüssigkeit A einige Stunden mit concentrirter Kalilauge, so entzieht Aether aus der mit Schwefelsäure übersättigten Masse etwas (in Wasser schwer lösliche) Ellagsäure und einen durch Bleizucker fällbaren krystallinischen Körper (vielleicht unreine Protocatechusaure), der sich mit Eisenchlorid blau und dann grün färbt. - Das nach dem obigen Verfähren erhaltene Tormentillroth wird von der Chinovasäure durch Behandlung mit Barytwasser getrennt, die von dem gelösten chinovas. Baryt abfiltrirte braune unlösliche Verbindung noch feucht mit Salzsäure zersetzt, der nochmals ausgewaschene Rückstand in verdünntem Ammoniak gelöst und wieder mit Salzsäure zersetzt. Man erhält so das Tormentillroth als rothbraunen amorphen Niederschlag von den Lösungs- und Verbindungsverhältnissen der Phloba-Es hat dieselbe Zusammensetzung wie das Ratanhia- oder Kastanienroth und ist wahrscheinlich damit identisch, sofern es wie diese bei der Oxydation mit Kalihydrat in Protocatechusäure und Phloroglucin zerfällt. - Die aus

gerbatoff.

Tormentille dem Bleiniederschlag b erhaltene Flüssigkeit B ist fast farblos und hinterläßt beim vorsichtigen Verdampfen gelbröthlichen amorphen Tormentillgerbstoff, dessen Zusammensetzung bei 1200 der Formel C26H22O11 entspricht. Derselbe verwandelt sich beim Kochen mit verdünnter Schwefelsäure, ohne merkliche Zuckerbildung und analog wie der Kastaniengerbstoff, in das annähernd eben so zusammengesetzte Tormentillroth. Der Tormentillgerbstoff fällt Leimlösung und giebt mit Eisenchlorid eine blaugrüne Reaction, die mit kohlens. Natron dunkel violettroth wird. Der beim Kochen der Flüssigkeit A mit Schwefelsäure gebildete Zucker scheint vorzugsweise aus Chinovin entstanden zu sein, welches in Zucker und Chinovasäure spaltbar ist. — Die Chinovasäure, G24H38O4, erhält man in ziemlich reichlicher Menge durch zweimaliges Auskochen der Tormentillwurzel mit dünner Kalkmilch, Ansäuern des Filtrats, Kochen des ausgewaschenen Niederschlags mit Barytwasser und nochmaliges Fällen der abfiltrirten Lösung mit Salzsäure. Der gewaschene Niederschlag wird heiß in viel Alkohol gelöst, die röthliche Lösung mit Thierkohle entfärbt und ein Theil des Alkohols abdestillirt, wo die reine Chinovasäure als farbloses sandiges Krystallpulver sich abscheidet.

Gerbeture der Eichenrinde.

Die Eichenrinde enthält, nach A. Grabowski (1), neben Phlobaphen als Hauptbestandtheil eine amorphe, durch essigs. Blei fällbare Gerbsäure, welche beim Kochen mit verdünnter Schwefelsäure in Zucker und in einen rothen, amorph sich ausscheidenden Körper, das Eichenroth, zerfällt. Zur Gewinnung der Gerbsäure wird die wässerige Abkochung der Rinde mit essigs. Blei fractionirt gefällt und der später entstehende hellere Niederschlag nach dem Auswaschen mit Schwefelwasserstoff zersetzt. Das ver-

<sup>(1)</sup> Wien. Acad. Ber. LVI (2. Abth.), 387; Ann. Ch. Pharm. CXLV, 1; Zeitschr. Chem. 1868, 508; Chem. Centr. 1868, 348; Bull. soc. chim. [2] X, 290; vorl. Anzeige Wien. acad. Anz. 1867, 174.

dampste Filtrat hinterlässt die Säure als gelbbraune der Eichenamorphe Masse, welche in wässeriger Lösung durch Leim und Brechweinstein gefällt wird; mit Eisenchlorid färbt sie sich schwarz und diese Färbung wird durch kohlens. Natron roth. Beim längeren Kochen mit verdünnter Schwefelsäure scheidet sich Eichenroth ab und das Filtrat enthält nichtkrystallisirbaren Zucker, der bei 60° getrocknet die Zusammensetzung G12H18O2 hat. Die vom Eichenroth abfiltrirte Flüssigkeit giebt an Aether nur Spuren einer braunen amorphen Substanz ab, zum Beweis, dass die Eichengerbsäure keine Gallussäure (bezw. Tannin) enthält. - Das von dem Eichenphlobaphen nur wenig verschiedene Eichenroth zeigt die allgemeinen Eigenschaften der braunen amorphen Körper, die man auch aus anderen Gerbsäuren erhält. Es löst sich in Ammoniak wie in Weingeist und wird aus ersterem durch Salzsäure, aus letzterem durch Wasser wieder gefällt. - Das Eichenphlobaphen erhält man durch Behandlung der mit Wasser erschöpften Rinde mit Ammoniak und Zersetzen der braunen Lösung mit Salzsäure. Die mit Vermeidung eines Ueberschusses dargestellte ammoniakalische Lösung giebt mit Chlorcalcium und Chlorbaryum braune flockige Niederschläge, aus deren Analyse Grabowski annähernd die nachstehenden Formeln berechnet:

Eichenphlobaphen Kalkverbindung Barytverbindung CasHa4O14 CagHanCagO14 Can Han Ban O 14.

Bei der Oxydation mit schmelzendem Kali entstehen aus dem Eichenphlobaphen als Endproducte Phloroglucin und Protocatechusäure.

V. v. Lang (1) hat die folgenden Salze organischer Basen krystallographisch untersucht. Salpeters. Triäthyl- Krystallform

von Salsen

<sup>(1)</sup> In der S. 3 angeführten Abhandlung.

Krysteliform von Selsen organ, Sasen,

amin, (G2H5)2N, NHO2, krystallisirt in rhombischen Formen, isomorph mit salpeters. Kali. Axenverhältniss der Grundform a : b : c (Hauptaxe) = 0.7005 : 1 : 0.5708. Beob-gung von  $P\infty : \infty P\infty = 120^{\circ}34'; \quad \infty P2 : \infty P\infty =$ 144°29'. Salpeters. Tetramylammonium, (G,H11)4N, NOs. Plattenförmige rhombische Combinationen der Formen  $\infty P \infty . \infty P . \overline{P} \infty$ . Neigung von  $\infty P : \infty P = 123\%1'$ ;  $\overline{P}_{\infty}: \overline{P}_{\infty}$  an der Hauptaxe = 95°50′. Axenverhältnis a:b:c = 0.5310:1:0.4795.Salveters. Toluidin. C7H2N, NHO2. Krystallform monoklinometrisch, mit dem Axenverhältnis der Grundform a (Klinodiagonale): b: c (Hauptaxe) = 1,0147 : 1 : 0,6216 und dem schiefen Axenwinkel =  $81^{\circ}13'$ . Beobachtete Combination :  $\infty P \infty \cdot 0P$ .  $P \infty . \infty P . \infty P 2$ . Neigung von  $\infty P \infty : 0P = 98^{\circ}47'$ ;  $P\infty : 0P = 151^{\circ}02'; \infty P : \infty P\infty = 134^{\circ}55'.$  Die Krystalle besitzen vollkommene Spaltbarkeit nach  $\infty P$ . Salzs. Toluidin, C7H2N, HCl. Krystallform monoklinometrisch. Axenverhältnis der Grundform a:b:c = 0,9433:1: 0,5323; schiefer Axenwinkel 76°50'. Beobachtet wurde die Combination der Flächen  $\infty P \infty \cdot \infty P \cdot P \infty \cdot 2P2$ . 2P<sup>2</sup>/<sub>3</sub>, von welchen die drei letzten nur meroëdrisch entwickelt sind. Neigung von  $\infty P : \infty P \infty = 136^{\circ}26'$ ;  $P \infty :$  $\infty P = 117^{\circ}34' \text{ und } 79^{\circ}21'.$ Das Salz scheint mit salzs. Chloranilin und Bromanilin (1) isomorph zu sein. Lutidinplatinchlorid, G7H2N, HCl + PtCl2. Rhomboëder mit der basischen Endfläche (R: R in den Endkanten = 90°54; R: OP = 125°53'), häufig zu Juxtapositionszwillingen verwachsen. Das Salz ist isomorph mit Aethylamin-Platinchlorid. Bromwasserstoffs. Anilin, G. H., HBr, krystallisirt im rhombischen Systeme, mit dem Axenverhältniss a: b:c (Hauptaxe) = 0,9657:1:0,7867. Beobachtete Combina-

<sup>(1)</sup> Vgl. über chlorwasserstoffs. Bromanilin Ann. Ch. Pharm. LIII, 45.

tion:  $\infty \overline{P} \infty$ . OP.  $\overline{P} \infty$ .  $P^2/7$  (die Flächen  $P^2/7$  sind ab-won Salsen gerundet). Neigung von  $\overline{P}_{\infty}$ :  $\overline{P}_{\infty}$  im makrodiagonalen Hauptschnitt =  $101^{\circ}56'$ ;  $\overline{P}\infty : \infty \overline{P}\infty = 129^{\circ}10'$ . Tetramylammoniumjodid, (65H11),NJ. Krystallform monoklinometrisch mit dem Axenverhältnis a (Klinodiagonale): b: c (Hauptaxe) = 0,8435 : 1 : 1,4412, und dem schiefen Axenwinkel = 82°25'. Beobachtet wurde die Combination  $\infty P \infty$  ,  $0\,P$  ,  $P \infty$  ,  $\infty P$  ,  $P \infty$  ,  $^{1}\!/_{2}\,P$  und nebst anderen die Neigungen  $P \infty : 0P = 116^{\circ}; \infty P : \infty P = 97^{\circ}56';$  $\infty P : 0P = 97^{\circ}12'.$ Jodwasserstoffsaures Aethylanilin, C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>(G<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)HN, HJ. Krystallform rhombisch mit dem Axenverhältnis a: b: c (Hauptaxe) = 0.8253:1:0.7776. Beobachtete Combination :  $\infty P \infty$  .  $P \infty$  .  $\infty P$ ; Neigung  $\operatorname{von} \infty P : \infty P \infty = 129^{\circ}45'; \infty P : P \infty = 111^{\circ}54'.$  Die Krystalle sind in der Richtung der Brachydiagonale verlängert. Saures oxals. Toluidin, G7H2N, G2H2O4. Krystallform monoklinometrisch mit dem Axenverhältnis a (Klinodiagonale): b: c (Hauptaxe) = 1,2134:1:1,3984 und dem schiefen Axenwinkel = 84°39'. Beobachtete Combination:  $OP \cdot \infty P \cdot P \infty$ . Neigung von  $P \infty : OP =$  $133^{\circ}59'$ ;  $\infty P : \infty P = 100^{\circ}46'$ ;  $\infty P : 0P = 94^{\circ}6'$ . Durch vorwiegende Entwickelung von OP sind die Krystalle tafelförmig.

eine kleine Menge von Trimethylamin enthält, wie es scheint als constanten Bestandtheil, sofern die Base in mehreren österreichischen Weinen wie auch in Ungarwein nachgewiesen wurde. Der Wein liefert, nach dem Abdestilliren des Alkohols, durch Erhitzen mit ausgekochter Natronlauge ein alkalisches Destillat, welches nach dem Neutralisiren

E. Ludwig (1) hat nachgewiesen, dass der Wein Trimethyl-

ein alkalisches Destillat, welches nach dem Neutralisiren mit Schwefelsäure und Eintrocknen an absoluten Alkohol.

unter Rücklassung von viel schwefels. Ammoniak, ein lös-

Wien. Acad. Ber. LVI (2. Abth.), 287; Zeitschr. Chem. 1868,
 J. pr. Chem. CIII, 46; Chem. Centr. 1867, 911; Bull. soc. chim.
 X, 32.

liches Salz abgiebt, aus welchem durch nochmalige Destillation mit Natronlauge, Neutralisiren mit Salzsäure und Vermischen mit Platinchlorid das in orangefarbenen Octaëdern anschießende *Trimethylamin - Platinchlorid*, G<sub>3</sub>H<sub>9</sub>N, HCl, PtCl<sub>2</sub>, gewonnen wird.

Meurin, Cholin und Binkalin. Durch die Untersuchungen von Baeyer (1) wurde nachgewiesen, das das Neurin mit der Formel  $(EH_3)_3[E_2H_4(H\Theta)]NH\Theta$  als Trimethyloxyäthylammoniumoxydhydrat zu betrachten ist. Hiervon ausgehend hat nun A. Wurtz (2) die Synthese des Neurins mit Erfolg bewirkt. Dieselbe beruht auf dem von Wurtz (3) angegebenen Verfahren der Darstellung von Oxyäthylenbasen durch Behandlung von Glycolchlorhydrin mit Ammoniak. Salzs. Neurin (Trimethyloxyäthylammoniumchlorid) entsteht durch directe Addition von Glycolchlorhydrin und Trimethylamin:

$$\begin{array}{llll} \text{Glycolchlor-} & \text{Trimethyl-} & \text{Trimethyloxyäthyl-} \\ \text{hydrin} & \text{amin} & \text{ammoniumchlorid} \\ & \text{G}_{\text{s}}\text{H}_{\text{4}} \Big\{ \begin{matrix} \Theta \text{H} \\ \text{Cl} \end{matrix} & + \begin{matrix} \Theta \text{H}_{\text{s}} \\ \Theta \text{H}_{\text{s}} \\ \Theta \text{H}_{\text{s}} \end{matrix} \Big\} \text{N} & = \begin{matrix} \Theta \text{H}_{\text{s}} \\ \Theta \text{H}_{\text{s}} \\ \Theta \text{H}_{\text{s}} \\ \Theta_{\text{s}}\text{H}_{\text{4}}(\Theta \text{H}) \end{matrix} \right\} \text{NCL} \\ & \Theta_{\text{s}}\text{H}_{\text{4}}(\Theta \text{H}) \end{array}$$

Beim 24stündigen Erhitzen von Trimethylamin (5 Grm.) mit Glycolchlorhydrin (10 Grm.) auf 100° erfüllt sich die Röhre mit sehr zerfliefslichen prismatischen Krystallen von Trimethyloxyäthylammoniumchlorid. Dieses löst sich reichlich in siedendem absolutem Alkohol und scheidet sich, wenn die Lösung sehr concentrirt ist, beim Erkalten theilweise wieder aus. Durch Aether wird diese Lösung gefällt, ist aber nur eine Spur Wasser vorhanden, so bildet das Ausgeschiedene eine dicke Flüssigkeit. Das auch von Baeyer analysirte Golddoppelsalz (GH<sub>3</sub>)8(G<sub>3</sub>H<sub>4</sub>OH)NCl,

Jahresber. f. 1866, 416. — (2) Compt. rend. LXV, 1015; N.
 Arch. ph. nat. XXXI, 159; Ann. Ch. Pharm. Suppl. VI, 116; Zeitschr.
 Chem. 1868, 169; Chem. Centr. 1868, 189; Sill. Am. J. [2] XLV, 261.
 — (3) Jahresber. f. 1861, 507.

AuCls, ist ein gelber krystallinischer Niederschlag, der Meurin, Cholin und unter dem Mikroscop dieselbe Form (rhombische Blätter) zeigt, wie das mittelst Neurin aus Gehirn dargestellte Salz. Die mit Platinchlorid versetzte Lösung des Trimethyloxyäthylammoniumchlorids scheidet erst bei Syrupconsistenz Krystalle aus; mit Alkohol entsteht ein Niederschlag, dessen Platingehalt der Formel (GH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>(G<sub>2</sub>H<sub>4</sub>OH)NCl, PtCl<sub>2</sub> ent-Das aus der Chlorverbindung durch feuchtes Silberoxyd abgeschiedene Trimethyloxyäthylammoniumoxydhydrat ist eine syrupartige Flüssigkeit, welche beim Erhitzen unter Verbreitung eines starken ammoniakalischen Geruchs sich zersetzt.

W. Dybkowsky (1) kommt durch eine vergleichende Analyse der Platinsalze des Neurins und Cholins zu dem Resultat, dass beide Basen identisch sind. - Zur Gewinnung des Cholins fällt Dybkowsky die alkoholische Lösung der eingedickten Galle mit Aether und kocht den hierbei gelöst bleibenden Theil (nach der Verjagung des Aethers und Alkohols) 12 bis 24 Stunden lang mit Barytwasser. Nach der Entfernung des Barytüberschusses durch Kohlensäure wird das stark eingeengte Filtrat mit absolutem Alkohol vermischt und die vom Niederschlag getrennte alkoholische Lösung mit Salzsäure neutralisirt. Es scheidet sich hierbei, namentlich auf Zusatz von Aether, Taurin ab, und die davon abfiltrirte Flüssigkeit giebt jetzt mit Platinchlorid einen gelben amorphen Niederschlag von Cholinplatinchlorid, das (neben schwerer löslichen octaëdrischen Krystallen) aus Wasser in orangerothen sechsseitigen Tafeln anschießt. - Zur Darstellung des Neurins wurde frisches Ochsenhirn durch ein feines Sieb gerieben, der Brei nach dem Zusatz mit Aether ausgezogen, der Rückstand der ätherischen Lösung mit Barytwasser gekocht und dann

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. C, 153; Zeitschr. Chem. 1867, 384; Chem. Centr. 1867, 228; Bull. soc. chim. [2] VIII, 59; Sill. Am. J. [2] XLV, 259.

Neurin, Cholin und Sinkalin,

genau wie bei der Abscheidung des Cholins verfahren. Die Krystalle des Neurinplatinsalzes hatten dieselbe Form (1) und die Zusammensetzung des Cholinplatinchlorids C<sub>5</sub>H<sub>13</sub>NO, HCl, PtCl<sub>2</sub> (2).

In Folge der vorstehenden Angaben Dybkowsky's stellten A. Claus und C. Keesé (3) einige Versuche an, um auch die Beziehungen zwischen dem Neurin und Sinkalin (4) zu ermitteln. Zur Darstellung des Neurins ist es nach Claus und Keesé vortheilhafter, das Gehirn mit einem Gemisch von gleichen Volumen Alkohol und Aether auszuziehen, die klar abgegossene Lösung unmittelbar mit gesättigtem Barytwasser zu versetzen und dann den Aether und Alkohol im Wasserbad abzuziehen. Die den Barytüberschuss enthaltende wässerige Lösung wird nun mit Kohlensäure gefällt, und das zum Syrup verdampfte Filtrat mit absolutem Alkohol erschöpft. Der mit Salzsäure neutralisirte Auszug giebt mit einer alkoholischen Lösung von Platinchlorid einen gelben käsigen Niederschlag, aus dem durch fractionirte Lösung in Wasser reines Neurinplatinchlorid erhalten wird, welches in Nadeln oder säulenförmigen Krystallen, aus der etwas überschüssiges Platinchlorid enthaltenden Lösung aber in rhombischen Tafeln anschießt, die in ihren Winkeln mit denen des Sinkalin-Platinchlorids übereinstimmen. Auch die Golddoppelsalze beider Basen krystallisiren in denselben Formen, so dass es wahrschein-

<sup>(1)</sup> Nach Naumann's Bestimmung bildet das Cholinplatinehlorid rhombische Combinationen ∞P∞. ∞P∞. P, mit der Neigung von P: P im makrodiagonalen Hauptschnitt = 121°, P: P im brachydiagonalen Hauptschnitt = 128°; nur diese Pyramidenflächen sind spiegelnd. Die Neurinplatinchloridkrystalle zeigen unter einer ähnlichen mangelhaft ausgebildeten Pyramide noch ein scharfes Brachydoma (12P∞ oder 13P∞). — (2) Jahresber. f. 1861, 798. — (3) J. pr. Chem. CII, 24; Zeitschr. Chem. 1868, 46; Chem. Centr. 1867, 1051; Bull. soc. chim. [2] IX, 242; Sill. Am. J. [2] XLV, 261. — (4) Jahresber. f. 1852, 666.

lich erscheint, dass auch das Sinkalin mit dem Neurin identisch ist.

Vermischt man, nach A. Buliginsky (1), alkoholische Sarkoeln. Lösungen von Sarkosin und säurefreiem Chlorzink, so bildet sich ein krystallinischer oder auch syrupartiger und dann nach und nach krystallinisch erstarrender Niederschlag von Sarkosin-Chlorzink, G. H. NO., ZnCl. Die Verbindung erfordert bei gewöhnlicher Temperatur 2660 Th. absoluten Alkohols zur Lösung; sie löst sich dagegen sehr leicht in Wasser und krystallisirt daraus bei freiwilliger Verdunstung in kugeligen, strahlig-krystallinischen Massen, deren einzelne Krystalle unter dem Mikroscope als guadratische Prismen mit stumpfem Endkantenwinkel erscheinen.

G. Beyer (2) hat einige Derivate des Tyrosins be- Tyrosins. Er empfiehlt zur Gewinnung des Tyrosins in größerem Massstabe 6 Kilogramm Hornspäne mit 12 Kilogramm Schwefelsäure und 60 Kilogramm Wasser in einem kupfernen Kessel 16 Stunden lang zu kochen, dann mit Kalkhydrat zu neutralisiren, den abgeschiedenen Gyps noch zweimal mit Wasser auszukochen, sämmtliche Filtrate zur Hälfte einzudampfen und, nach der Zersetzung des in Lösung gebliebenen Tyrosinkalks Schwefelsäure, die abfiltrirte saure Lösung mit Bleiweiss anzurühren. Das Tyrosin geht hierbei als Tyrosinblei in Lösung, welches nunmehr durch Schwefelwasserstoff vollständig zerlegt wird. Das entstehende Schwefelblei ist zugleich das wirksamste Entfärbungsmittel, und es ist zweckmäßig, die Flüssigkeit vor dem Auskrystallisiren noch mit einer beträchtlichen Menge frisch bereiteten Schwefelblei's längere Zeit zu kochen. Das in der syrupähnlichen Masse sehr lösliche Tyrosin krystallisirt nach der Entfärbung leicht heraus und ist nach mehrmaligem Umkrystallisiren rein. Aus der concentrirten Mutter-

<sup>(1)</sup> Medicinisch-chem. Unters. II, 255; Zeitschr. Chem. 1866, 287. - (2) Arch. Pharm. [2] CXXX, 44; Zeitschr. Chem. 1867, 486; Russ. Zeitschr. Pharm. VI, 520; Bull. soc. chim. [2] VIII, 368.

Tyrosin

lauge schießt bei mehrmonatlichem Stehen viel Leucin an, welches nach dem Abpressen und Auskochen mit Alkohol noch etwas Tyrosin als unlösliches Pulver hinterläßt. -Amidotyrosin, C9H12N2O3, entsteht bei der Behandlung von Nitrotyrosin mit granulirtem Zinn und verdünnter Salzsäure. Die noch warm vom ungelösten Zinn abgegossene und mit Schwefelwasserstoff ausgefällte Lösung liefert beim raschen Verdampfen unter zeitweiligem Zusatz von etwas Schwefelwasserstoffwasser fast farbloses salzs. Amidotyrosin, ' das in concentrirter warmer wässeriger Lösung genau mit Natronlauge neutralisirt wird. Die von ausgeschiedenem Harz abfiltrirte Lösung liefert beim Verdampfen im Wasserbade bis zu einem dünnen Brei und Erkaltenlassen unter der Luftpumpe das Amidotyrosin als ein krystallinisches, leicht in Wasser, schwer in Alkohol lösliches Pulver, welches nach dem Trocknen luftbeständig ist, im feuchten Zustande aber sich bräunt. In höherer Temperatur destillirt es unter Zersetzung als ein beim Erkalten krystallinisch erstarrendes Oel. Es löst sich leicht in verdünnten Säuren und bildet gut krystallisirende, hygroscopische und im feuchten Zustand sich leicht bräunende Salze. Salzs. Amidotyrosin, G9H12N2O3, 2HCl + H2O, krystallisirt in langen Nadeln, bildet zuweilen ein weißes hygroscopisches Pulver, bleibt bei 100° unverändert und verliert erst bei 120° das Krystallwasser. Die wässerige Lösung wird rasch braunviolett. Es ist in Aether unlöslich, aber in Alkohol leichter löslich als die freie Base. Beim Kochen der Lösung mit Silberoxyd oder Platinchlorid bildet sich, unter Reduction der Metalle, ein in ammoniakhaltigem Wasser lösliches Harz. Saures schwefels. Amidotyrosin, G9H12N2O3, 2SH2O4, scheidet sich beim Erwärmen des salzs. Salzes mit mäßig verdünnter Schwefelsäure in leicht löslichen Warzen ab. Neutrales schwefels. Amidotyrosin, C9H12N2O3, SH2O4, scheidet sich beim Vermischen des sauren Salzes mit 1 Aeg. Amidotyrosin in concentrirter Lösung in gut ausgebildeten Krystallen aus. Schwefels. amidotyrosin-schwefels. Zink,  $2(G_9H_{12}N_2\Theta_3, SH_2\Theta_4) + SZn\Theta_4$ , krystallisirt leicht aus der Lösung beider Salze.

H. Kolbe (1) hat Seine Ansichten über die Consti- Harmstoff. tution der Harnstoffe dargelegt. Den gewöhnlichen Harnstoff betrachtet Er als Carbaminsäureamid  $N_{H_{\bullet}}^{NH_{\bullet}GO}$ , und hält ihn für verschieden von dem wirklichen Carbamid  $N_{3}$   $\left\{\begin{matrix} CO \\ H_{4} \end{matrix}\right\}$ , welches nach Ihm wahrscheinlich ein indifferenter Körper ist. A. Claus (2) entwickelt für die Constitution beider Verbindungen den folgenden Ausdruck:

> Wahres Carbamid  $H_2N - GO - NH_2$

Harnstoff

 $CO = NH_2 - NH_2$ 

H. Huppert und J. Dogiel (3) theilen vorläufig mit, dass sich das (schon von Erlenmeyer (4) als Allophansäureamid betrachtete) Biuret aus Allophansäureäther darstellen läßt. Aus Harnstoff gewinnt man das Biuret am leichtesten, wenn man auf denselben bei 150° Chlor nur so lange einwirken lässt, bis die Masse teigig gewor-Das nun größtentheils aus Biuret bestehende den ist. Product befreit man von etwas gleichzeitig gebildeter Cyanursäure durch Fällen mit Bleiessig.

Den dem Pseudoamylenharnstoff von Wurtz entsprechen-Pseudobexylenharnstoff. den Pseudohexylenharnstoff,  $G_7H_{16}N_2\Theta = G\Theta(G_6H_{12}H)H_3N_2$ , erhält man nach J. J. Chydenius (5) durch Erwärmen einer Mischung von cyans. Silber mit jodwasserstoffs. Hexylen (aus Mannit) auf 50 bis 60° und Schütteln der dann übergehenden, unangenehm riechenden Flüssigkeit

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Chem. 1867, 50. Vgl. auch Bemerkungen von Weltzien Zeitschr. Chem. 1867, 153 und Gegenbemerkungen von Kolbe, ebendaselbst 249. — (2) Zeitschr. Chem. 1867, 155. — (3) Zeitschr. Chem. 1867, 691; Bull. soc. chim. [2] X, 32. — (4) Lehrb. der org. Chem. 199. — (5) Bull. soc. chim. [2] VII, 481; Compt. rend. LXIV, 975; Ann. Ch. Pharm. Suppl. V, 255; Zeitschr. Chem. 1867, 382; J. pr. Chem. CIII, 63; Chem. Centr. 1867, 990.

mit wässerigem Ammoniak. Der als feste Masse sich hierbei ausscheidende Harnstoff bildet nach wiederholtem Umkrystallisiren aus Wasser feine weiße Nadeln, die sich leicht in siedendem Wasser, in Alkohol und Aether lösen, bei 127° schmelzen und bei etwa 220° unter theilweiser Zersetzung sieden. Mit einer concentrirten Lösung von Kalilauge zersetzt er sich erst oberhalb 230 bis 250° unter Bildung von Ammoniak und einer öligen Flüssigkeit, die wahrscheinlich aus Isohexylamin besteht.

Condensirte Harnstoffe.

Als condensirte Harnstoffe bezeichnet H. Schiff (1) eine Reihe von Verbindungen, welche nach der allgemeinen Formel x GH<sub>4</sub>N<sub>2</sub>O + y G<sub>n</sub>H<sub>m</sub>O - y H<sub>2</sub>O durch Vereinigung mehrerer Molecüle Harnstoff mit Aldehydresten entstehen (2). Die einfacheren Formen erhält man durch Einwirkung der Aldehyde auf den Harnstoff oder auf die alkoholische Lösung desselben; die höher condensirten durch Behandlung der einfacheren Formen mit den Aldehyden. Eine Lösung von Harnstoff in absolutem Alkohol giebt mit Oenanthol farblose Nadeln von Oenanthyl-Diharnstoff, (60)2(N4H6)67H14, der sich in Alkohol, nicht in Aether oder Wasser löst und bei 166° schmilzt; durch unmittelbare Einwirkung von Oenanthol auf Harnstoff entsteht Diönanthyl-Triharnstoff, (GO)8(N6H8)(G7H14)2, als pulverige, bei 1620 schmelzende Substanz. Durch Erwärmen dieser Verbindungen mit etwas Oenanthol im Wasserbad entstehen Triönanthyl - Tetraharnstoff,  $(\Theta_{14}(N_8H_{10})(\Theta_{7}H_{14})_8$ und Pentaönanthyl-Hexaharnstoff, (60)6(N12H14)(G7H14)5, als hornartige Massen, welche (nach dem Waschen mit Aether) in Wasser oder Alkohol die Form von coagulirtem Eiweis annehmen. - Durch Einwirkung von Benzoylwasserstoff auf Harnstoff entstehen so als undeutlich krystallinische Pulver:

Compt. rend. LXV, 801; Bull. soc. chim. [2] IX, 823; Zeitschr. Chem. 1868, 186; Chem. Centr. 1868, 186. — (2) Jahresber. f. 1861, 509.

 $2 GH_4N_2O + G_7H_4O - H_2O$ . Benzoyl-Diharnstoff:  $3 \text{ CH}_4 \text{N}_2 \Theta + 2 \text{ C}_7 \text{H}_6 \Theta - 2 \text{H}_2 \Theta$ . Dibenzovl-Triharnstoff: Tribenzoyl-Tetraharnstoff:  $4 \text{ CH}_4\text{N}_2\text{O} + 3 \text{ C}_7\text{H}_6\text{O} - 3 \text{ H}_2\text{O}$ .

Alle diese Verbindungen zerfallen durch siedendes Wasser in Aldehyde und Harnstoff, durch Erhitzen über den Schmelzpunkt in Zersetzungsproducte des Harnstoffs und in Ammoniak-Derivate der Aldehyde. Den von Berthelot und Péan de Saint-Gilles (1) durch Einwirkung von Cyan auf Aldehyd erhaltenen Körper G6H10N4O4 betrachtet Schiff mit der Formel (G2O2)2(N4H4)(G2H4) als Aethyliden-Dioxamid.

Nach einer vorläufigen Mittheilung von H. Schiff (2) Aldobydbildet sich beim längeren Stehen einer Mischung von Aldehyd mit überschüssigem weingeistigem Ammoniak eine gelbbraune Flüssigkeit, welche bei der Destillation neben Ammoniak eine flüchtige, nach zersetztem Coniin riechende, organische Base, G6H9N oder G6H7N, liefert. Der gereinigte harzartige Rückstand ist ein gelbes Pulver, welches sich in Wasser löst, lösliche Salze sowie ein krystallinisches Platinsalz bildet und der Zusammensetzung (6,H4),N2 entspricht. In warmem Wasser und namentlich bei Gegenwart von Säuren zersetzt sich dieser Körper leicht nach der Gleichung:

 $\Theta_e H_{12} N_2$ ,  $2 HCl + H_2 \Theta = \Theta_e H_{11} N\Theta$ ,  $HCl + NH_4 Cl$ . Die Base  $C_6H_{11}N\Theta$  ist zimmetfarbig, amorph und löslich in Wasser; sie ist ein tertiäres Monamin, welches auch durch Einwirkung von Aldehyd auf Aldehydammoniak bei 50 bis 60° entsteht:

$$\begin{array}{c} \theta_2 H_4 \cdot \Theta H \\ H \\ N + 2\theta_2 H_4 \Theta = \begin{array}{c} \theta_2 H_4 \Theta H \\ \theta_2 H_3 \\ \theta_3 H_4 \end{array} \right\} N + 2 H_2 \Theta.$$

Durch Einwirkung von weingeistigem Ammoniak auf Aldehyd bei 1000 bilden sich noch zwei ähnliche Basen,

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1863, 326. — (2) Compt. rend. LXV, 320; Bull. soc. chim. [2] VIII, 443; Ann. Ch. Pharm. Suppl. V, 329; Zeitschr. Chem. 1867, 655; Chem. Centr. 1868, 184.

Aldehydbasen. G<sub>10</sub>H<sub>15</sub>NO und G<sub>8</sub>H<sub>18</sub>NO, von welchen die letztere schon von Heintz und Wislicenus beobachtet wurde. — Acrolein liefert unter diesen Umständen ein den Aldehydbasen sehr ähnliches Diamin:

$$2 \binom{\theta_0 H_4 \cdot \Theta H_1}{H} N \Big) + 2 \, \theta_0 H_4 \Theta \ = \frac{(\theta_0 H_4 \cdot \Theta H)_0}{\theta_0 H_4} N_0 + 2 \, H_0 \Theta.$$

Durch Behandlung von Acrolein oder Oenanthol mit gesättigtem wässerigem farblosem Schwefelammonium entstehen Acrothialdin,  $G_9H_{13}NS_2$  und Oenanthothialdin,  $G_{21}H_{43}NS_2$ . Das Acrothialdin ist weißs, krystallinisch, weniger flüchtig als Acetothialdin und der basische Character tritt weniger hervor. Das Oenanthothialdin ist dagegen flüssig (0,986 bei 24°), nicht ohne Zersetzung destillirbar und bildet mit Schwefel- und Salzsäure krystallisirbare Salze.

Nach einer vorläufigen Notiz von O. Olshausen (1) bildet sich bei der Darstellung des Cyanätholins aus Chlorcyan und Natriumalkoholat eine krystallinische, in Aether, Alkohol und heißem Wasser leicht lösliche, nicht unzersetzt flüchtige Base von noch nicht sicher ermittelter Zusammensetzung.

Hexamethylenamin. Hexamethylenamin (aus dem Product der Einwirkung von Chlor auf Methyläther dargestellt) krystallisirt nach der Bestimmung v. Rosen's, welche Butlerow (2) mittheilt, in glasglänzenden, etwa 0,5 Centim. langen Rhombendodecaëdern, welche die am Granat vorkommenden Verzerrungen zeigen. — Destillirt man eine wässerige Lösung von Hexamethylenamin mit einer Säure, so geht eine Lösung von Dioxymethylen über, aus der sich das letztere wegen seiner Flüchtigkeit nicht im festen Zustande gewinnen läst. — Mit salpeters. Silber giebt das Hexamethylenamin einen weißen, beim Erhitzen unter schwacher Verpuffung sich zersetzenden Niederschlag.

Zeitschr. Chem. 1867, 726; Bull. soc. chim. [2] IX, 317. —
 Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 87; Zeitschr. Chem. 1867, 868; Chem. Centr. 1868, 608; Bull. soc. chim. [2] VIII, 268.

C. Engler (1) untersuchte die Einwirkung des Am- Chlorallytmoniaks auf Trichlorhydrin. Er empfiehlt zur Darstellung des Trichlorhydrins nach dem Verfahren von Carius, das Glycerin durch Behandlung mit Halb-Chlorschwefel in Dichlorhydrin und dieses mittelst Fünffach-Chlorphosphor in Trichlorhydrin überzuführen. - Dimonochlorallylamin,  $G_8H_9Cl_2N = (G_8H_4Cl)_2HN$ , bildet sich bei 3- bis 4tägigem Erhitzen einer mit Ammoniak gesättigten Lösung von 1 Vol. Trichlorhydrin in 7 bis 8 Vol. Alkohol auf 130 bis 1400:

Trichlorhydrin Dimonochlorallylamin  $2\theta_8H_6Cl_8 + 5NH_8 = (\theta_8H_4Cl)_8HN + 4NH_4Cl.$ 

Der von dem Salmiak abgegossene flüssige Röhreninhalt wird, nach dem Uebersättigen mit Salzsäure, zur Trockne verdampft, der Rückstand mit absolutem Alkohol behandelt und das in Lösung gehende salzs. Salz mit mäßig concentrirter Kalilauge zersetzt. Die abgeschiedene Base ist eine schwere, ölartige Flüssigkeit, die unter theilweiser Zersetzung zwischen 185 und 1950 destillirt. Sie ist schon bei gewöhnlicher Temperatur etwas flüchtig, riecht ähnlich wie andere flüchtige Basen, mischt sich mit Alkohol und Aether in allen Verhältnissen und löst sich nur wenig in Wasser; Kupfer- und Silbersalze werden indessen durch diese verdünnte Lösung gefällt. Das salzsaure Salz, (C2H4Cl)2H2NCl, ist — wie auch die anderen Salze zerfliesslich und krystallisirt aus Alkohol oder einer Mischung von Aether und Alkohol in nadelförmigen Krystallen; das leicht zersetzbare krystallinische Platinsalz, (G<sub>8</sub>H<sub>4</sub>Cl)<sub>2</sub>H<sub>2</sub>NCl, PtCl<sub>2</sub>, löst sich leicht in Wasser, schwerer in Alkohol, kaum in Aether. Dimonochlorallyläthylamin, (G3H4Cl)2(G2H5)N, bildet sich beim Erhitzen von Dimonochlorallylamin mit überschüssigem Jodäthyl auf 100°, und hat, aus der kry-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLII, 77; Zeitschr. Chem. 1867, 22; J. pr. Chem. CII, 190; Ann. ch. phys. [4] XII, 482; Bull. soc. chim. [2] IX, 134.

stallinischen Jodverbindung durch Kali abgeschieden, mit der vorhergehenden Base große Aehnlichkeit. Es siedet unter geringer Zersetzung etwas über 200°. Das salzs. Salz,  $(C_3H_4Cl)_2(C_2H_5)HNCl$ , ist in Wasser und Alkohol etwas schwerer löslich als das salzs. Dimonochlorallylamin; es krystallisirt ebenfalls in Nadeln und giebt in alkoholischer Lösung mit Platinchlorid einen krystallinischen Niederschlag.

Amylamin.

Durch Zersetzung eines Gemenges von cyans. und cyanurs. Amyl mit ätzendem Kali entstehen nach D. Silva (1) zwei stark alkalisch reagirende Schichten, eine untere wässerige und eine obere ölartige. Vermischt man das Gemenge mit überschüssiger Salzsäure, so wird die ölartige Schicht intensivroth und giebt bei der Rectification Amylalkohol. Die aus der salzs. Lösung durch Kali abgeschiedenen und über Aetzbaryt destillirten Basen bestehen aus Amylamin (Siedep. 95°), Diamylamin (Siedep. 178 bis 180°) und wenig Triamylamin (Siedep. gegen 205°). Das Diamylamin bildet eine farblose, ölartige, stark alkalische Flüssigkeit, die sich kaum in Wasser, sehr leicht in Alkohol und Aether löst.

Anilin- und
ToluidinDerivate.
Dimethylund
Trimethylanilin.

Nach Ch. Lauth (2) entsteht bei der Darstellung des Methylanilins auch Dimethylanilin neben anderen, erst bei sehr hoher Temperatur übergehenden Producten. Das Dimethylanilin ist flüssig und siedet bei etwa 202°; das salzs. Salz krystallisirt nicht und auch das Platin- oder Golddoppelsalz lassen sich nicht in einem zur Analyse geeigneten Zustand erhalten. Mit Jodmethyl bildet sich unter heftiger Einwirkung Trimethylphenylammoniumjodür, ( $(H_3)_3(G_6H_5)NJ$ , welches aus der wässerigen Lösung durch überschüssiges Aetznatron gefällt wird und aus Alkohol krystallisirt. Die daraus durch Silberoxyd abgeschiedene

 <sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 1299; Bull. soc. chim. [2] VIII, 363;
 Zeitschr. Chem. 1867, 457; J. pr. Chem. CIII, 255; Chem. Centr. 1868,
 655. — (2) Bull. soc. chim. [2] VII, 448.

Base schmeckt stark und unangenehm bitter, löst sich sehr leicht in Wasser und erstarrt im leeren Raum zu einer zerfliesslichen, stark alkalischen Masse. In der Hitze zerfällt sie in Wasser, Dimethylanilin und verschiedene gasformige Producte. Die Salze sind, wie auch die Platinverbindung, krystallisirbar; das pikrins. Salz ist nur wenig in Wasser löslich; das chroms. Salz, 2 [(GH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>(G<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)N]Gr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, krystallisirt in prachtvollen Prismen, die sich in etwa 200 Th. kaltem, leichter in heißem Wasser lösen.

P. Alexeyeff (1) tiberzeugte sich durch weitere Asobensta. Versuche (2), dass sich bei der Einwirkung von Natriumamalgam auf Nitrobenzol auch Azoxybenzid, G12H10N2O, bildet, welches Werigo (3) nicht beobachtete. Bei überschüssigem Natriumamalgam entsteht Azobenzid, 612H10N2, welches bei weiterer Einwirkung in Hydroazobenzid, €12H12N2 (und nicht in Benzidin) übergeht. Dagegen verwandelt sich das Azoxybenzid durch Natriumamalgam nicht (wie Alexeyeff früher angab) in Azobenzid, sondern in Hydroazobenzol, aus welchem durch Untersalpetersäure Azobenzid gewonnen werden kann. Das beste Lösungsmittel für letzteres ist der bis 1500 übergehende Theil des amerikanischen Petroleums. Durch eine siedende Lösung von übermangans. Kali wird das Azobenzid nicht verändert; mit Fünffach-Chlorphosphor zersetzt es sich dagegen bei 2000 in eine blaue, amorphe, in Essigsäure lösliche Masse.

Nach H. Caro und P. Griess (4) enthält die bei Triamidoder Einwirkung von salpetriger Säure auf Betaphenylendiamin, C6H4(NH2)2, entstehende, als Phenylenbraun bezeichnete Substanz drei verschiedene Basen, von welchen die eine, das Triamidoazobenzol (Triamidodiphenylimid), G<sub>12</sub>H<sub>7</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>N<sub>2</sub>, die Hauptmasse ausmacht. — Versetzt

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Chem. 1867, 33. — (2) Vgl. Jahresber. f. 1864, 525. (3) Jahresber. f. 1865, 520. — (4) Zeitschr. Chem. 1867, 278.

Triamido-

man eine kalte verdünnte und völlig neutrale Lösung von salzs. Betaphenylendiamin nach und nach mit einer gleichfalls neutralen Lösung eines salpetrigs. Salzes, so scheidet sich sofort eine krystallinische dunkelrothe Masse aus. Wird diese hinreichend mit Wasser gewaschen und dann mı. concentrirter Salzsäure behandelt, so scheidet sich bald eine theerartige Salzsäureverbindung ab, welche durch W.schen mit verdünnter Salzsäure, Lösen in Wasser und Fällen mit Ammoniak den Farbstoff als braune krystallinische Masse liefert. Derselbe wird in wässeriger Lösung von der thierischen Faser ohne Anwendung von Beizmitteln aufgenommen und ertheilt derselben eine gelbe oder rothgelbe Farbe, die aber durch längere Einwirkung der Luft oder sofort durch Eintauchen in verdünnte Salzsäure in ein reiches Rothbraun übergeht. Zur Abscheidung des Triamidoazobenzols wird dieses rohe Phenylenbraun wiederholt mit Wasser ausgekocht, wo zwei amorphe, nur in geringer Menge vorhandene Basen fast vollständig ungelöst bleiben, während aus der erkaltenden Lösung das durch Umkrystallisiren aus Wasser und verdünntem Alkohol zu reinigende Triamidoazobenzol anschiefst. Es krystallisirt in warzen- oder lanzenförmigen Blättchen von gelbbrauner Farbe, löst sich nur schwer in heißem, kaum in kaltem Wasser, leicht in Alkohol und Aether, schmilzt bei 137º und zersetzt sich in höherer Temperatur. Die Analyse ergab die Formel G12H13N5, und die Bildung entspricht, analog wie die der Base des Anilingelbs [des Amidoazobenzols oder Amidodiphenylimids (1)], der Gleichung:

| Betaphenylen<br>diamin | Triamidoazo-<br>benzol |      |   |                         |    |                    |
|------------------------|------------------------|------|---|-------------------------|----|--------------------|
| $2 G_6 H_6 N_2$        | +                      | NHO2 | = | $G_{12}H_{13}N_{5}$     | +  | 2 H <sub>2</sub> O |
| Anilin                 |                        |      |   | Base des<br>Anilingelbs |    |                    |
| 2 C.H.N                | +-                     | NHO. | = | G, H, N,                | +- | 2 H.O.             |

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1865, 417.

Das Triamidoazobenzol ist eine zweisäurige Base. Das salzs. Salz, G12H7(NH2)3N2, 2HCl, scheidet sich in rothbraunen Warzen ab, wenn die etwas verdampste Lösung der Base in verdünnter Säure mit concentrirter Salzsäure Das Platinsalz, G12H7(NH2)8N2, 2HCl, vermischt wird. 2 PtCl<sub>2</sub>, ist ein braungelber, kaum krystallinischer Niederschlag. Mit Silbersalzen giebt die alkoholische Lösung des Triamidoazobenzols einen gelben Niederschlag.

Schüttelt man, nach H. Schiff (1), die gelbe Lösung Bosanille. von schwefligs. Rosanilin (oder von einem anderen Rosanilinsalz) in wässeriger schwefliger Säure mit einigen Tropfen eines Aldehyds (Bittermandelöl, Oenanthol oder Valeraldehyd) in der Art, dass das Rosanilinsalz stets im Ueberschuss bleibt, so färbt sich die Lösung unter Entwickelung von schwefliger Säure Anfangs roth und dann violett, indem sich allmälig krystallinische kupferrothe Schuppen ausscheiden, welche aus den einsäurigen Salzen folgender Basen bestehen (2):

| Benzyliden-                 | Oenanthyliden-                                                                                               | Valerylen-                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rosanilin                   | Rosanilin                                                                                                    | Rosanilin                                                                           |
| $G_{20}H_{16}$              | $G_{20}H_{16}$                                                                                               | C20H16)                                                                             |
| $G_{20}H_{16}$ $G_7H_6$ $H$ | $\left. egin{array}{c} \mathbf{G_{50}H_{16}} \\ \mathbf{G_{7}H_{14}} \\ \end{array} \right\} \mathbf{N_{8}}$ | $\left. egin{array}{c} G_{20}H_{16} \\ G_{5}H_{10} \\ H \end{array} \right\}N_{8}.$ |
| H                           | H                                                                                                            | H                                                                                   |

Salze mit 3 Aeg. Säure bilden diese Basen nicht; das kupferrothe arsens. Oenanthylidenrosanilin hat die Formel C27 H21 N2, AsHO2; das gelbe Platinsalz ist C27 H31 N3, 2 HCl, 2 PtCl<sub>2</sub>. Das typische Wasserstoffatom kann durch Aethyl ersetzt werden, indem man Jodäthyl (oder Jod und Phosphor) auf die alkoholische Lösung der Basen einwirken läßt. Die Salze der äthylirten Basen sind unlöslich in Aether, Wasser und verdünnten Säuren, aber leicht und mit violettblauer Farbe löslich in Alkohol.

Ch. Lauth und A. Oppenheim (3) haben einige

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 182; Bull. soc. chim. [2] VII, 518; Zeitschr. Chem. 1867, 175. — (2) Vgl. auch Jahresber. f. 1865, 420. — (3) Bull. soc. chim. [2] VIII, 6; Zeitschr. Chem. 1867, 732; Chem. Centr. 1867, 785.

Rosanilia.

Versuche über das Verhalten der Chlorwasserstoff-Verbindungen des Terpentinöls gegen Anilin und Rosanilin angestellt. Festes Einfach - Chlorwasserstoff - Camphen. G10H16, HCl, wirkt auf Rosanilin nicht ein, selbst wenn man die alkoholische Lösung auf 200° erhitzt. Es löst sich dagegen leicht in Anilin und bildet damit bei 12sttindigem Erhitzen auf 150° eine krystallinische Masse, die neben salzs. Anilin Terecamphen enthält, welches letztere bei der Destillation mit den Wasserdämpfen als krystallinischer Körper übergeht. - Festes Zweifach-Chlorwasserstoff-Camphen, G10H16, 2HCl, liefert beim Erhitzen mit Rosanilin in alkoholischer Lösung eine bräunliche, nicht rein abzuscheidende Substanz. Die Lösung des Zweifach-Chlorwasserstoff-Camphens in Anilin verwandelt sich dagegen beim Erhitzen auf den Siedepunkt des letzteren ohne Bildung von Nebenproducten in ein Gemenge von salzs. Anilin und Terpilen, welche sich durch Behandlung mit Salzsäure und Wasser leicht trennen lassen. dieser Weise leicht zu erhaltende Terpilen bleibt in einem Gemisch von fester Kohlensäure und Aether flüssig, während Menthen, C10H18, syrupartig wird und das flüssige zweifach-chlorwasserstoffs. Terpilen in die feste Modification (die dann auch bei gewöhnlicher Temperatur krystallinisch bleibt) übergeht.

Um die Bildung der Anilinfarben im Kleinen zu zeigen, schichtet C. D. Braun (1) 5 CC. reine concentrirte Schwefelsäure mit 0,5 bis 1 CC. einer verdünnten Lösung von schwefels. Anilin. Läst man nun die verdünnte Lösung eines Oxydationsmittels (chlors., salpeters. oder chroms. Kali, unterchlorigs. Natron, Jodsäure, Wasserstoffhyperoxyd u. s. w.) zusließen, so bildet sich an der Berührungsstelle der beiden Schichten eine characteristische (blaue, carmoisinrothe oder violette) Färbung.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Chem. 1867, 276.

Auf eine Abhandlung von Jul. Wolff (1) über die Constitution einzelner Anilinfarbstoffe müssen wir verweisen.

Wendet man, nach G. de Laire, Ch. Girard und Mauvanilin. P. Chapoteaut (2) zur Darstellung des Violanilins ein nicht völlig von Toluidin befreites Anilin an, so bildet sich gleichzeitig neben wenig Rosanilin (3) noch eine andere, als Mauvanilin bezeichnete Base,  $G_{19}H_{17}N_3 = (G_6H_4)_2(G_7H_6)H_3N_3$ . Die Bildung entspricht, ähnlich der des Rosanilins, der Gleichung:

> Toluidin Manyanilin  $2 G_0 H_1 N + G_1 H_2 N - 6 H = G_{10} H_{17} N_2$

Das Mauvanilin entsteht immer, wenn ein Gemisch von Anilin und Toluidin, in welchem ersteres vorherrscht, mit einem geeigneten Oxydationsmittel behandelt wird; mit reinem Anilin oder Toluidin wird es nicht erhalten. Es findet sich demnach in den Rückständen von der fabrikmässigen Darstellung des Rosanilins und bedingt vielleicht den violetten Farbenton, den das Anilinroth des Handels bisweilen zeigt, während in anderen Fällen der mehr oder weniger gelbe Ton der Rosanilinsalze von einem Gehalt an Chrysotoluidin abzuleiten ist. — Das Mauvanilin bildet hellbraune Krystalle, welche den Wassergehalt (1/2 Mol.) erst oberhalb 130° unter Zersetzung der Base abgeben. Es löst sich in Aether, Benzol und Alkohol, sehr wenig in heißem, gar nicht in kaltem Wasser. Die Salze (namentlich das essigs. und salzs. Salz) krystallisiren leicht und zeigen einen bronzegrünen Reflex, ähnlich den Rosanilinsalzen. Sie lösen sich etwas in kaltem, leichter in heißem oder angesäuertem Wasser und färben Seide und Wolle schön malvenroth. - Triphenylmauvanilin, G38H29N3 = G19H14(G8H5)3N8, entsteht bei der Einwirkung von Anilin

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. CI, 169. — (2) Compt. rend. LXIV, 416; Zeitschr. Chem. 1867, 236. — (3) Jahresber. f. 1866, 453.

auf Mauvanilin als gelblichweiße, nicht in Wasser aber in Aether und Alkohol lösliche Krystallmasse, deren Salze prachtvoll blau färben. Triäthylmauvanilin wird wie das entsprechende Rosanilinderivat erhalten; es ist weiß, krystallinisch, in Alkohol und Aether löslich und die Salze färben Wolle und Seide schön blauviolett.

Toluidin.

Toluidin löst sich, nach J. A. Wanklyn (1), in verdünnter Schwefelsäure ohne diese zu neutralisiren. Die Lösung verliert beim Zusatz von Kali die saure Reaction erst dann, wenn die zur völligen Neutralisation der ganzen Säuremenge erforderliche Quantität Kali zugefügt ist.

Mono-, Di-und Tri-

H. Limpricht (2) hat die von Cannizzaro (3) bensylamin. entdeckten Amine des Benzylalkohols näher untersucht. Diese Basen bilden sich beim 24 stündigen Erhitzen von 1 Vol. Chlorbenzyl (Siedep. 170 bis 1900) und 2 Vol. weingeistigem Ammoniak auf 100°. Ihre Trennung beruht darauf, dass das salzs. Tribenzylamin am schwersten, salzs. Benzylamin am leichtesten in Weingeist löslich ist; Triund Dibenzylamin können durch häufiges Umkrystallisiren der salzs. Salze aus Weingeist oder besser aus Wasser getrennt werden, in welch letzterem Falle salzs. Dibenzylamin in der Siedehitze ziemlich leicht, das salzs. Tribenzylamin kaum löslich ist. Der beim Erhitzen des Chlorbenzyls mit Ammoniak sich bildende Krystallbrei wird, nach dem Abdestilliren des Weingeists und Ammoniaks, mit Wasser vermischt, der Niederschlag in heißem Weingeist gelöst und die mit Salzsäure versetzte Lösung erkalten gelassen. In der Regel setzen sich Anfangs Säulen oder Nadeln von salzs. Tribenzylamin ab und das Filtrat liefert nach der Concentration zuerst ein Gemenge dieses Salzes mit Blättern von salzs. Dibenzylamin, dann reine Krystalle des

<sup>(1)</sup> Laborat. I, 3; Zeitschr. Chem. 1867, 852. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 304; im Ausz. Zeitschr. Chem. 1867, 449; J. pr. Chem. CIV, 97; Chem. Centr. 1868, 772; Bull. soc. chim. [2] VIII, 363. — (3) Jahresber. f. 1865, 480.

letzteren und schließlich das in geringerer Menge vorhandene salzs. Benzylamin. — Das aus der heißen weinbersylamin. — Das aus der heißen weingeistigen Lösung des salzs. Salzes durch verdünnte Natronlauge gefällte und aus Weingeist umkrystallisirte Tribenzylamin, (G<sub>7</sub>H<sub>7</sub>)<sub>8</sub>N, bildet große weiße Blätter oder nadelförmige Krystalle, die sich leicht in Aether und heißem Weingeist, schwer in kaltem Weingeist, nicht in Wasser lösen. Es schmilzt bei 91°, läßt sich bei kleinen Mengen unverändert destilliren, zerfällt aber bei größeren Quantitäten oberhalb 300° in Toluol und verschiedene andere Producte. Salzs. Tribenzylamin zerfällt in einem Strom von trockener Salzsäure bei 250° in Chlorbenzyl und salzs. Dibenzylamin:

Salzs. Tribenzylamin Chlorbenzyl Salzs. Dibenzylamin  $(G_1H_1)_2N$ ,  $HCl + HCl = G_1H_1Cl + (G_1H_1)_2HN$ , HCl. Salpeters. Tribenzylamin,  $(G_1H_1)_3N$ ,  $NH\Theta_8$ , schießt beim freiwilligen Verdunsten in durchsichtigen, bei  $124^\circ$  schmelzenden Krystallen an. — Bei der Destillation mit Brom und Wasser zerfällt das Tribenzylamin in Bromwasserstoff, Bittermandelöl und bromwasserstoffs. Dibenzylamin:

Tribenzyl-Bitter-Bromwasserstoffs. amin mandelöl Dibenzylamin  $(G_7H_7)_2N + Br_2 + H_2O = G_7H_6O + (G_7H_7)_2HN$ , HBr + HBr. Mit Jod und Wasser tritt bei 120° die analoge Zersetzung ein. Trockenes Brom fällt aus der ätherischen Lösung die gelbe amorphe Verbindung [G,H,),N],Br, welche bei der Destillation mit Wasser in Bittermandelöl, bromwasserstoffs. Dibenzylamin, Bromwasserstoff und freies Brom zerfällt. - Die Lösung des Tribenzylamins in rauchender Schwefelsäure enthält eine Sulfosäure (vielleicht G21 H21 NS3 O2), die durch Wasser wie es scheint in zwei Säuren. C14H15NS2O6 und C7H8SO4 zerfällt, deren nur undeutlich krystallisirende Barytsalze nicht zu trennen sind. - Beim Erhitzen mit Anilin und Arsensäure geben sie einen prachtvollen amorphen, in Weingeist oder Salzsäure mit intensiv violetter Farbe löslichen Farbstoff. — Dibenzylamin, (G1H7)2HN, ist ein farbloses dickstüssiges Liquidum von dem spec.

Mono-, Di- Gew. 1,033 bei 140; es löst sich nicht in Wasser, leicht in bensylamin. Weingeist und Aether, zersetzt sich ebenfalls beim Erhitzen und geht durch Einwirkung von Chlorbenzyl leicht in Tribenzylamin über. Das salzs. Dibenzylamin, (G7H7)2HN, HCl, krystallisirt in flachen Prismen oder dünnen Blättern und schmilzt bei 250°; das Platinsalz, (G,H,)2HN, HCl, PtCl<sub>2</sub>, in orangefarbenen, concentrisch vereinigten Nadeln, das bromwasserstoffs. Salz, (G7H7)2HN, HBr, in großen perlmutterglänzenden Blättern von dem Schmelzp. 2660; das jodwasserstoffs. Salz, (C7H7)2HN, HJ, in langen weißen, bei 2240 schmelzenden Prismen; das salpeters. Salz, (G7H7)2HN, NHO8, in schwerer löslichen flachen, bei 186° schmelzenden Prismen oder Nadeln. — Aethyldibenzylamin,  $(G_7H_7)_2(G_2H_5)N$ , entsteht beim Erhitzen von Dibenzylamin mit Jodäthyl und Weingeist auf 110° und ist aus dem salzs. Salz durch Silberoxyd abgeschieden - ein gelbliches Oel, dessen salzs. Salz in warzenförmigen Krystallen anschiefst. - Durch dieselben Reactionen, durch welche aus dem Tribenzylamin Dibenzylamin entsteht, lässt sich aus dem Dibenzylamin auch das Benzylamin erhalten, nur erfolgt die Zersetzung langsamer und unvollständiger. Mit rauchender Schwefelsäure bildet das Dibenzylamin eine nicht krystallisirende Sulfosäure, deren Barytsalz, G14H18BaS2O6, in kleinen warzenförmigen, in Wasser sehr leicht löslichen Krystallen anschießt. - Leitet man Chlorcyan in die weingeistige Lösung des Dibenzylamins, so scheidet sich das salzs. Salz des letzteren ab, während die Mutterlauge Cyandibenzylamin, G14H14(GN)N, enthält, welches sich nicht in Wasser, leicht in Weingeist und Aether löst und daraus in blätterigen, bei 53 bis 540 schmelzenden Krystallen anschießt. - Mit Anilin und Arsensäure erhitzt bildet das Dibenzylamin ebenfalls einen amorphen violetten Farbstoff. — Benzylamin, (G7H7)H2N, ist ein wasserhelles, am Licht sich nicht färbendes, schwach und eigenthümlich riechendes Liquidum, von dem spec. Gew. 0,990 bei 140 und dem Siedep. 1830. Es löst sich

in jedem Verhältnis in Wasser, Weingeist und Aether, wird aus der wässerigen Lösung durch concentrirte Natronlauge wieder abgeschieden und verwandelt sich an der Luft rasch in das krystallinische kohlens. Salz. Das salzs. Salz krystallisirt wie das bromwasserstoffs. in leichtlöslichen Blättern; das Platinsalz,  $C_7H_9N$ , HCl, PtCl<sub>2</sub>, ist ein gelber körnig krystallinischer Niederschlag.—Mit rauchender Schwefelsäure bildet das Benzylamin eine Säure, deren in Wasser leicht lösliches Kalksalz,  $C_7H_8CaNSO_4$ , auf Zusatz von Weingeist in kleinen warzigen Krystallen anschiefst.

Homolog des Chinolina

C. G. Williams (1) hat im weiteren Verfolg Seiner Untersuchungen (2) tiber die durch trockene Destillation des Cinchonins entstehenden Basen auch über die höheren Homologen des Chinolins Mittheilungen gemacht. Der hohe Siedepunkt dieser Basen gestattet keine Trennung durch Destillation, sondern nur durch fractionirte Fällung der Platindoppelsalze. Nach der Zerstörung des Pyrrols und anderer Verunreinigungen durch Erwärmen der salzs. Lösung mit wenig Salpetersäure giebt die von der ausgeschiedenen harzigen Masse abfiltrirte Lösung mit Platinchlorid gelbe Niederschläge, die in den ersten Fällungen stets die Basen mit höherem Moleculargewicht enthalten. Es wurde so durch Analyse der Platinsalze die Zusammensetzung der nachstehenden Basen ermittelt:

- 1. Dispolin  $\Theta_{11}H_{11}N$ .
- 4. Isolin G<sub>14</sub>H<sub>17</sub>N.
- Tetrahirolin G<sub>12</sub>H<sub>18</sub>N.
   Pentahirolin G<sub>18</sub>H<sub>15</sub>N.
- 5. Ettidin G<sub>15</sub>H<sub>19</sub>N.
   6. Validin G<sub>16</sub>H<sub>21</sub>N.

Das Dispolin ist in dem zwischen 282 und 304° siedenden Antheil der Chinolinbasen enthalten und bildet ein schön orangefarbiges Platindoppelsalz, G<sub>11</sub>H<sub>11</sub>N, HCl, PtCl<sub>2</sub>, welches bei der trockenen Destillation wieder eine Base liefert,

<sup>(1)</sup> Laborat. I, 109; Zeitschr. Chem. 1867, 427; J. p. Chem. CII, 835; Bull. soc. chim. [2] VIII, 364. — (2) Jahresber. f. 1855, 551; f. 1856, 582; f. 1863, 431.

deren Platinsalz denselben Platingehalt wie das des Dispolins zeigt. — Bei der Einwirkung von Natrium auf diese Basen entsteht ein Körper, welcher Seide prachtvoll orangeroth färbt.

Chinolinblau (Cyanin).

G. Nadler und V. Merz (1) untersuchten den im Handel unter dem Namen Chinolinblau oder Cyanin vorkommenden, von C. G. Williams (2) entdeckten und von Müller in Basel im Großen dargestellten blauen Farbstoff. Derselbe ist ein Amyl-Chinolinderivat von der Formel G28H35N2J, während der gleichnamige, von A. W. Hofmann (3) untersuchte, aus der Fabrik von Ménier in Paris stammende, ein Amyllepidinderivat, GaoHzz No J, ist. - Das Chinolin-Jodcyanin oder kurzer Jodcyanin, CasHasNaJ, bildet, je nachdem es durch freiwilliges Verdunsten oder durch Erkalten sehr concentrirter alkoholischer Lösungen umkrystallisirt wird, im Wassergehalt sich unterscheidende cantharidengrüne Prismen und Schuppen, oder messinggelbe bis bronzefarbene krystallinische Körner. Es löst sich kaum in Aether und kaltem Wasser, sehr leicht mit tief dunkelblauer Farbe in heißem Weingeist und schmilzt unter Wasserverlust bei 100° zu einer bronzefarbenen, beim Erkalten krystallinisch erstarrenden Masse. Seine Bildung aus dem Amylchinolinjodid durch Einwirkung von Kali erklärt sich nach der Gleichung:

Amylchinolinjodid Chinolinjodcyanin  $2 \, \theta_0 \, H_7(\theta_0 \, H_{11}) \, NJ + KH\Theta = \theta_{10} \, H_{20} \, N_2 J + KJ + H_2 \, \Theta$ . Mit Salzsäure bildet das Chinolinjodcyanin zwei Verbindungen. Aus der farblosen Lösung in Salzsäure setzen sich beim Verdunsten farblose, im Exsiccator allmälig zu einem gelben Pulver zerfallende Schuppen des Salzes  $G_{20} \, H_{35} \, N_2 \, J$ ,  $2 \, HCl$  ab; bei  $100^\circ$  verliert dasselbe allmälig die Hälfte der Salzsäure, indem das schwer in Wasser

J. pr. Chem. C, 129; Zeitschr. Chem. 1867, 843; Chem. Centr.
 1867, 497. — (2) Jahresber. f. 1860, 735. — (3) Jahresber. f. 1862,
 351. — Hofmann deutet schon die Existenz des Jodürs Gentagen, J an.

aber leicht in Weingeist lösliche bronzefarbene Salz Chinolinhlan C28 H35 N2J, HCl zurtickbleibt. Bei der Behandlung der Jodverbindung mit frisch gefälltem Silberoxyd oder Kali in weingeistiger Lösung entsteht eine zähe, nicht krystallinische Substanz, welche Cyanin, G28H36N2O, neben harzartigen Materien enthält. Chlorcyanin, G28H36N2Cl, erhält man durch Vermischen der salzs. Lösung des Cyanins mit Ammoniak oder durch Zersetzung einer essigs. Lösung des (unten erwähnten) Sulfatcyanins mit Chlorbaryum und Sättigen des Filtrats mit Ammoniak, oder auch durch Digestion einer weingeistigen Lösung von Jodcyanin mit Chlorsilber. Es bildet braune Flocken, die sich leicht in heißem Wasser lösen und daraus in einem zusammenhängenden Kuchen von langen blauen Prismen sich ab-Es löst sich auch leicht in Weingeist und setzt sich beim freiwilligen Verdunsten in cantharidengrün glänzenden Nadeln oder in dunkelgrünen Prismen und Tafeln ab. Lufttrocken enthält es 4 Mol. (14,2 pC.) Wasser. In Säuren löst es sich ohne Färbung und bildet damit ähnliche Verbindungen wie das Jodcyanin. - Nitratcyanin, C28 H35 N2, NO2, O, erhält man durch Fällung einer weingeistigen, schwach salpeters. Lösung von Jodcvanin mit salpeters. Silber, Uebersättigen des (vom Silberüberschuß durch vorsichtigen Zusatz von Salzsäure befreiten) Filtrats mit Ammoniak und Abdestilliren des Alkohols. rtickbleibende krystallinisch erstarrende Harzmasse wird durch Umkrystallisiren aus stark verdünntem Weingeist gereinigt. Es krystallisirt mit 1 Mol. (3,76 pC.) Wasser in bronzefarbenen, lebhaft glänzenden rhombischen Nadeln und Prismen, die sich nur wenig in Aether und kaltem Wasser, leichter in heißem Wasser und Weingeist mit prachtvoll blauer Farbe lösen. Aus der Lösung des Nitratcyanins in Salzsäure schießen beim Verdunsten über Aetzkalk lange durchsichtige Nadeln der Verbindung G28H85N8O3, 2 HCl, an, welche schon oberhalb 65° unter Verlust von Salzsäure in das blaue Salz G28H35N3O3, HCl übergeht.

Chinolinblau Beim Behandeln von Nitrateyanin mit Schwefelammonium entsteht, neben anderen Producten, eine in Aether mit rother Farbe sich lösende und daraus in lebhaft glänzenden, gelblichrothen, monoklinometrischen Krystallen anschießende, schwach basische Verbindung, deren Analyse der Formel C56H58N4S3O2 entspricht. - Sulfatcyanin,  $(G_{28}H_{35}N_2)_2S\Theta_2$ ,  $\Theta_2 + 4H_2\Theta$ , bildet sich beim Erhitzen von Jodcyanin mit überschüssiger concentrirter Schwefelsäure unter Entwickelung von Jod und schwefliger Säure: Jodcyanin Sulfatcyanin

 $2 \Theta_{20} H_{35} N_2 J + 2 S H_3 \Theta_4 = \frac{(\Theta_{20} H_{35} N_3)_3}{S \Theta_2} \Theta_5 + 2 H_4 \Theta + J_2 + S \Theta_3.$ 

Vermischt man die mit Wasser verdünnte farblose saure Lösung mit Ammoniak, so fällt das Sulfateyanin in voluminösen rothbraunen Flocken nieder, welche sich aus der heiß gesättigten wässerigen Lösung, wie das Chlorcyanin, als eine dem Blutkuchen ähnliche Masse langer blauer Nadeln absetzen. Aehnlich verhalten sich die Oxalsäure-, Essigsäure- und Borsäure-Verbindung. Cyaninplatinchlorid, G28H36N2Cl2, 2 PtCl2, bildet sich als gelber wasserhaltiger Niederschlag beim Vermischen der salzs. Lösung einer Cyaninverbindung mit Platinchlorid. - Nadler und Merz betrachten das Cyanin als ein Diamin, welches mit Säuren drei Reihen von Verbindungen bildet; am leichtesten sind die intensiv gefärbten einsäurigen und die farblosen dreisäurigen Formen zu erhalten, letztere verwandeln sich schon bei mäßigem Erhitzen in die wie es scheint ebenfalls gefärbten zweisäurigen Salze. Selbst Seide zerlegt die farblosen Lösungen der dreisäurigen Salze, indem sie sich, unter Freiwerden von Säure, intensiv blau färbt. Das im Lampenlicht als eben so schönes Lila erscheinende Blau widersteht indessen nicht der Wirkung des Sonnenlichts, Sofern den einsäurigen Salzen das Säureradical durch Ammoniak nicht entzogen werden kann, betrachten Nadler und Merz dieselben als wirkliche Diamine, beispielsweise von den Formeln:

Erhitzt man, nach P. Janasch (1), bei etwa 200° siedendes Chlorxylol mit weingeistigem Ammoniak 24 Stunden lang auf 100°, so bildet sich (neben Salmiak und anderen Producten) Trixylylamin, (E<sub>8</sub>H<sub>9</sub>)<sub>3</sub>N, welches bei der Behandlung des in Wasser unlöslichen Theils mit Salzsäure und dann mit Aether als salzs. Salz ungelöst bleibt. Das durch Umkrystallisiren aus heißem Weingeist von den wahrscheinlich vorhandenen, leichter löslichen Salzen des Mono- und Dixylylamins getrennte salzs. Trixylylamin, (E<sub>8</sub>H<sub>9</sub>)<sub>3</sub>N, HCl, bildet sehr kleine glänzende, häufig concentrisch vereinigte Nadeln, die bei 203 bis 2040 schmelzen und sich weniger in kaltem, leicht in heißem Alkohol, nicht in Wasser und Aether lösen. Das aus dem salzs. Salz durch verdünnte Natronlauge abgeschiedene Trixylylamin ist ein schweres, dickflüssiges, eigenthümlich riechendes Oel, das bei - 15° nicht fest wird und sich beim Kochen mit Wasser nicht verflüchtigt. Das in kaltem Weingeist schwer lösliche salpeters. Salz krystallisirt in büschelförmig vereinigten Nadeln und schmilzt bei 1220...

M. Goldschmidt (2) erhitzt zur Darstellung von Pyrrol schleims. Ammoniak mit Glycerin in einer Retorte auf 180 bis 200°, wo die Spaltung des Ammoniaksalzes in Pyrrol und kohlens. Ammoniak regelmässiger als bei der Destillation für sich verläuft. Silberoxyd wird von Pyrrol reducirt, unter Bildung einer sublimirbaren, leicht löslichen Säure, welche mit Silber und Blei schwer lösliche Verbindungen bildet.

Zur Darstellung des Nicotins verdampft R. Přibram (3) Mootin.

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLII, 303; Zeitschr. Chem. 1867, 448; J. pr. Chem. CII, 189; Bull. soc. chim. [2] IX, 239. — (2) Zeitschr. Chem. 1867, 280. — (3) Vierteljahrsschr. pr. Pharm. XVI, 185; Zeitschr. Chem. 1867, 381; Bull. soc. chim. [2] VIII, 276.

Micotin.

- den Auszug des Tabaks mittelst heißer verdünnter Schwefelsäure unter Zusatz von etwas gepulverter Holzkohle zur Trockne. Der zerriebene Rückstand wird nun mit 90 procentigem Alkohol warm digerirt, der Alkohol von dem Filtrat abdestillirt, der Rückstand mit Wasser vermischt und die von abgeschiedenem Harz getrennte wässerige Lösung mit überschüssigem Kali destillirt. Zur Trennung des übergegangenen Nicotins vom Ammoniak verdampft man das mit Schwefelsäure gesättigte Destillat zur Trockne und digerirt die Salzmasse mit absolutem Alkohol. Nach dem Verjagen des Alkohols wird das schwefels. Nicotin mit Kali und Aether geschüttelt, der die Base aufnimmt.
- C. Huber (1) theilt vorläufig mit, dass aus Nicotin durch Oxydation mit chroms. Kali und Schwefelsäure eine Amidosäure von der Formel  $G_6H_5N\Theta_2$  und aus dieser letzteren durch Destillation mit Kalk eine ölartige, in Wasser lösliche Base  $G_5H_5N$  entstehe.

Caffein.

O. Schultzen (2) hat über die Zersetzungsproducte des Caffeins einige Angaben gemacht. Das von Strecker(3) durch Kochen von Caffein mit Barytwasser erhaltene Caffeidin,  $C_7H_{12}N_4O$ , wird durch feuchtes Silberoxyd schon in der Kälte oxydirt, während Caffein auch beim Kochen nicht dadurch verändert wird. Stark mit Schwefelsäure angesäuerte Lösungen des Caffeidins geben mit Phosphorwolframsäure einen weißen flockigen Niederschlag, der sich beim Kochen auflöst und beim Erkalten in schönen granatrothen Würfeln auskrystallisirt. — Kocht man Caffein einige Stunden mit Barytwasser, so enthält die Lösung, nach Entfernung des Barytüberschusses durch Kohlensäure, Caffeidin, Ameisensäure und einen anderen leicht zersetzbaren Körper, neben viel unverändertem Caffein. Nach mehrtägigem Kochen entstehen durch Phosphorwolfram-

 <sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLI, 271; Bull. soc. chim. [2] VIII, 448. —
 (2) Zeitschr. Chem. 1867, 614; Chem. Centr. 1868, 497; Bull. soc. chim.
 [2] IX, 239. — (3) Jahresber. f. 1861, 528.

Caffelin.

säure statt der granatrothen Würfel der Caffeidinverbindung große farblose Krystalle der Wolframverbindung eines anderen Körpers. Diesen letzteren erhält man durch 60stündiges Kochen von Caffein mit überschüssigem concentrirtem Barytwasser, bis kein Ammoniak mehr entweicht, Verdunsten der mit Kohlensäure behandelten Lösung zum Syrup, Vermischen mit absolutem Alkohol (wodurch ameisens. Baryt gefällt wird) und nochmaliges Verdampfen des (durch etwas Schwefelsäure von Baryt befreiten) Filtrats. Der aus dem syrupartigen Rückstand anschießende, aus heißem Weingeist umkrystallisirte Körper hat die Formel €2H7NO2 und ist mit dem Alanin isomer. Er bildet große, an der Luft zerfliessliche neutrale Krystalle; die Salzsäureverbindung, G<sub>2</sub>H<sub>7</sub>NO<sub>2</sub>, HCl, reagirt sauer, ist leicht löslich in Wasser und Alkohol und krystallisirt in langen farblosen Nadeln; die Schwefelsäure-Verbindung, 2 CaH7NO2, SH<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, ist fast unlöslich in Weingeist und krystallisirt schwierig in luftbeständigen Rhomboëdern. Beim Behandeln der heißen wässerigen Lösung des Körpers, G3H7NO3, mit salpetriger Säure entsteht eine syrupartige, in Aether lösliche Nitroverbindung, deren Kalksalz, 26, H5Ca(NO)O2 + H<sub>2</sub>O, leicht in Wasser, schwer in Weingeist löslich ist und in langen dicken Nadeln krystallisirt. Das Caffein zerfällt demnach mit Barytwasser nach der Gleichung :

Neuer Ameisen-Methyl-Caffein Körper SAUTE  $\mathbf{G_0H_{10}N_4\Theta_2} + 6\,\mathbf{H_2\Theta} = \mathbf{G_0H_7N\Theta_2} + \mathbf{GH_2\Theta_2} + 2\,\mathbf{GH_0H_2N} + \mathbf{NH_2} + 2\,\mathbf{G\Theta_2}.$ Zur Gewinnung von Caffeïdin kocht man Caffeïn 5 bis 6 Stunden lang mit überschüssiger alkoholischer Kalilauge, entfernt das Kali mit alkoholischer Schwefelsäure und sättigt nach dem Verjagen des Alkohols mit verdünnter Schwefelsäure, wo bei geeigneter Concentration schwefels. Caffeïdin in großen Prismen anschießt. — Mit Brom bildet das Caffein einen ziegelrothen Brei, der sich bei weiterem Bromzusatz in der gebildeten Bromwasserstoffsäure auflöst. Ammoniak giebt dann in der vom Säureüberschuss befreiten Lösung einen flockigen Niederschlag von Monobromcaffein,  $G_8H_9BrN_4\Theta_2$ , während ein noch näher zu untersuchender krystallisirbarer Körper in Lösung bleibt. Nitrocaffein,  $G_8H_9(N\Theta_2)N_4\Theta_2$ , bildet sich, neben einer harzartigen Substanz, beim Verdampfen von Caffein mit überschüssiger concentrirter Salpetersäure und krystallisirt aus heißem Wasser in gelben Blättchen. Bei längerer Behandlung des Caffeins mit Salpetersäure entsteht ein anderer, noch nicht weiter untersuchter, krystallisirbarer Körper.

Chinia.

F. Sestini (1) bestimmte die Löslichkeit des wasserfreien Chinins und des Chininhydrats (mit 3 Mol. Wasser) in Wasser. Es erfordert darnach zur Lösung:

CC. Wasser

bei 20° bei 100°

1 Grm. wasserfreies Chinin
1667 1428

1 Grm. Chininhydrat 902,5 773,4.

Obwohl das Chinin in nicht sehr concentrirten Lösungen von Kali oder Natron etwas löslich ist, so wird seine Löslichkeit in Wasser durch Alkalien (namentlich durch Natron) verringert, weshalb es sich empfiehlt, die Base bei der Darstellung durch Natron abzuscheiden. Zur Bestimmung des Chinins verdampft Sestini das in schwefelsäurehaltigem Wasser gelöste Chininsalz mit kohlens. Natron zur Trockne, wascht den Rückstand mit Wasser aus und wiegt die zurückbleibende bei 100° getrocknete Base. Die Menge des in dem Waschwasser gelösten Chinins erfährt man durch Behandlung des Verdampfungsrückstandes mit Alkohol, nochmaliges Verdampfen des Filtrats in einer Platinschale und Glühen des vorher bei 1000 getrockneten und gewogenen Rückstandes. — Ein arsens. Salz des Chinins von der Formel G20H24N2O2, AsH3O4 + 2H2O, krystallisirt aus einer alkoholischen Lösung von 32,4 Th. Arsensäure und 14,2 Th. Chinin, nach Entfernung der ersten, basisches

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. VI, 359; Zeitschr. Chem. 1868, 479.

Salz enthaltenden Krystallisation in dunnen, sauer reagirenden Prismen.

A. Matthiessen und G. C. Foster (1) haben in Marcotin. einer Fortsetzung Ihrer Untersuchungen über die Constitution des Narcotins und seiner Zersetzungsproducte (2) folgende Angaben gemacht. Opiansäure, G10H10O5, geht beim Erhitzen mit concentrirter Chlor- oder Jodwasserstoffsäure unter Entwickelung von Chlor- oder Jodmethyl in eine neue Säure, die Methylnoropiansäure, G9H8O5, über, welche zwischen der normalen Opiansäure und der Opiansäure (Dimethylnoropiansäure) steht:

> Methylnoropian- Opiansäure (Dimethyl-Normale Opiansaure säure noropiansäure) CaHaOa C.H.O. G10H10O5.

Die neue, als einbasisch zu betrachtende Säure löst sich in kaltem, leichter in heißem Wasser und krystallisirt daraus mit 21/2 Mol. Wasser. Sie giebt wie die Hypogallussäure mit Eisenchlorid eine dunkelblaue Färbung, die aber durch Ammoniak nicht blutroth, sondern hellroth wird. Durch Behandlung mit verdünnter Salpetersäure entsteht mit 1 Mol. Wasser krystallisirende Nitromethylnoropiansäure,  $G_9H_7(N\Theta_9)\Theta_5$ . — Meconin,  $G_{10}H_{10}\Theta_4$ , zerfällt mit concentrirter Chlor- oder Jodwasserstoffsäure bei 1000 in Chloroder Jodnethyl und in Methylnormeconsäure, C, H, die zwischen dem Meconin und dem normalen Meconin steht:

> Methylnormeconsaure Normales Meconin (Methylnormeconin) Meconin G10H10O4 CoHaO4 CaHaO4.

Die ebenfalls einbasische Methylnormeconsäure krystallisirt nach V. v. Lang's Bestimmung (3) in monoklinometrischen Prismen mit dem Axenverhältnis a (Klinodiagonale): b (Orthodiagonale) = 2,7864: 1, und dem schiefen Axenwinkel =  $52^{\circ}4'$ . Es ist  $\infty P : \infty P = 130^{\circ}4'$ ;  $\infty P : 0P$ 

<sup>(1)</sup> Lond. R. Soc. Proc. XVI, 39; Chem. Soc. J. [2] VI, 357; Ann. Ch. Pharm. Suppl. V, 832; J. pr. Chem. CLV, 277; Chem. Centr. 1868, 379. — (2) Jahresber. f. 1861, 539; f. 1863, 445. — (3) Chem. Soc. J. [2] VI, 365.

Marcotia

= 101°40'. Die Krystalle sind nach der Endfläche spaltbar. Die Säure löst sich leicht in heißem Wasser und Alkohol, weniger in Aether, reducirt Silbersalze in der Kälte und verhält sich gegen Eisenchlorid genau wie die Methylnoropiansäure. — Hemipinsäure,  $C_{10}H_{10}O_6$ , geht, nach der früheren Mittheilung, bei der Behandlung mit Jodwasserstoffsäure in Hypogallusäure, G7H8O4, über; bei der Einwirkung von Chlorwasserstoffsäure entsteht dagegen nach der Gleichung  $G_{10}H_{10}\Theta_6 + HCl = G\Theta_2 + GH_3Cl$ + G<sub>8</sub>H<sub>8</sub>O₄ die als Methylhypogallussäure bezeichnete Säure €8H804, welche bei längerer Einwirkung von Chlorwasserstoffsäure ebenfalls in Hypogallussäure übergeht. gelindes Erwärmen mit verdünnter Salpetersäure verwandelt sie sich in Dinitromethylhypogallussäure, GaHa(NO2)204. welche mit 1 Mol. Wasser krystallisirt. Diese Krystalle sind nach V. v. Lang's Bestimmung monoklinometrische Prismen mit untergeordneten Pyramidenflächen und vollkommener Spaltbarkeit nach co P. Axenverhältnis a (Klinodiagonale): b: c (Hauptaxe) = 1,0122: 1: 0,7156; der schiefe Axenwinkel =  $76^{\circ}$ ; Neigung von  $\infty P \cdot \infty P =$ 88°58'; von  $\infty P : 0P = 99°56'$ . Die Hemipinsäure krystallisirt in verschiedenen Formen mit 1/2, 1 oder 21/2 Mol. Wasser (1). — Erhitzt man Narcotin 6 bis 8 Tage lang mit concentrirter Chlorwasserstoffsäure auf 100°, so entsteht eine neue Base, das Methylnornarcotin, G20H19NO7:

<sup>(1)</sup> V. v. Lang (a.a. O.) hat zwei dieser Hydrate krystallographisch untersucht.  $2 G_{10}H_{10}\Theta_6 + H_2\Theta$  bildet monoklinometrische Krystalle von der Combination  $\infty P\infty$ . 0 P.  $P\infty$ .  $+ \frac{1}{2}P$ , mit dem Axenverhältniß a (Klinodiagonale): b: c (Hauptaxe) = 2,5210: 1: 2,9597 and dem schiefen Axenwinkel =  $87^{\circ}20'$ . Es ist  $\infty P\infty$ : 0 P =  $102^{\circ}30'$ ;  $P\infty$ : 0 P =  $131^{\circ}58'$ ;  $+ \frac{1}{2}P$ :  $-\frac{1}{2}P$  im basischen Hauptschnitt =  $100^{\circ}40'$ . Die Krystalle sind nach 0 P spaltbar. — Die Krystalle des Hydrates  $G_{10}H_{10}\Theta_6 + H_2\Theta$  sind ebenfalls monoklinometrische Prismen mit dem Axenverhältniß a: b: c = 0.5407: 1: 1.2620 und dem schiefen Axenwinkel =  $82^{\circ}18'$ . Beobachtet wurden die Flächen 0 P.  $\infty P$ .  $(\infty P\infty)$ .  $(P\infty)$ .  $(\infty P\infty)$  =  $141^{\circ}20'$ ;  $\infty P$ : 0 P =  $83^{\circ}13'$  u. a.

Methylnor-Chlor-Narcotin narcotin methyl  $G_{22}H_{23}N\Theta_7 + 2HCl = G_{20}H_{19}N\Theta_7 + 2GH_2Cl.$  Barcotin.

Das Methylnornarcotin ist ein fast weißes amorphes, nicht in Aether oder Wasser und nur wenig in Alkohol lösliches Pulver. Es löst sich leicht in kohlens. Natron und kann auf diese Art von dem Narcotin getrennt werden. Die Salze sind nicht krystallisirbar. - Zwei weitere von dem Narcotin sich ableitende Basen sind das Dimethylnarcotin  $G_{21}H_{21}N\Theta_7$  und das Nornarcotin  $G_{12}H_{17}N\Theta_7$ ; ersteres entsteht aus Narcotin bei kürzerer Einwirkung von Chlorwasserstoffsäure, letzteres bei der Behandlung mit concentrirter Jodwasserstoffsäure, unter Austreten von Chlor- oder Jodmethyl. Es existiren demnach vier Narcotine :

Gewöhnl. Narcotin Dimethyl-Methyl-(Trimethylnarcotin) narcotin narcotin Nornarcotin Cat Hat NO, G20H19NO7 CasHasNO, G,9H,7NO7.

Die von Pelletier (1) als Pseudomorphin bezeichnete Pseudo-Opiumbase lässt sich nach O. Hesse (2) bei der Darstellung des Morphins nach dem Verfahren von Gregory in folgender Weise abscheiden. Vermischt man das gereinigte Gemenge von salzs. Morphin, Codeïn u. s. w. in alkoholischer Lösung mit einem kleinen Ueberschuss von Ammoniak, so wird nur das Morphin gefällt und das schwach mit Salzsäure übersättigte, vom Alkohol befreite und durch Thierkohle etwas entfärbte Filtrat giebt jetzt beim Neutralisiren mit verdünntem Ammoniak einen voluminösen, vorzugsweise aus Pseudomorphin bestehenden Niederschlag. Wird derselbe, nach dem Auswaschen mit Wasser, in Essigsäure gelöst und die filtrirte Lösung nur mit so viel verdünntem Ammoniak versetzt, dass die über-

<sup>(1)</sup> Berzelius' Jahresber. XVI, 276. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLI, 87; Zeitschr. Chem. 1867, 177; J. pr. Chem. CI, 494; Chem. Centr. 1867, 365; Vierteljahrsschr. pr. Pharm. XVII, 236; Bull. soc. chim. [2] VIII, 366.

Pseudomorphin.

stehende Flüssigkeit blaues Lackmuspapier eben schwach röthet, so fällt nur das Pseudomorphin nieder, welches durch Binden an Salzsäure und Zersetzung des umkrystallisirten Salzes in heißer wässeriger Lösung mit Ammoniak rein erhalten wird. Es bildet dann einen fein krystallinischen, weißen, seideglänzenden, zu einer matten weißen Masse eintrocknenden Niederschlag; aus kalter Lösung abgeschieden ist derselbe gelatinös und nach längerem Trocknen durchscheinend, hornartig. Das Pseudomorphin ist unlöslich in Wasser, Alkohol, Aether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, verdünnter Schwefelsäure und kohlens. Natron, aber leicht löslich in ätzenden Alkalien und Kalkmilch. Wässeriges Ammoniak löst nur wenig, weingeistiges Ammoniak löst dagegen die frisch gefällte Base sehr leicht. Die Lösung in concentrirter Schwefelsäure ist olivengrun, die in Salpetersäure intensiv orangeroth, später gelb, die in Eisenchlorid blau. Es ist, wie auch die Salze, geschmacklos. Die Zusammensetzung der bei 120° getrockneten Base entspricht der Formel G17H19NO4; lufttrocken scheint sie 1 Mol. Wasser (5,6 pC.) zu enthalten. Hesse vermuthet, sie sei mit Schützenberger's Oxymorphin (1) identisch. Salzsaures Pseudomorphin, G<sub>17</sub>H<sub>19</sub>NO<sub>4</sub>, HCl + H<sub>2</sub>O, ist ein weißes krystallinisches Pulver, unlöslich in Alkohol und verdünnter Schwefelsäure, löslich in 70 Th. Wasser von 200; die geschmacklose Lösung reagirt stark sauer; salzs. Pseudomorphin-Platinchlorid, G17H19NO4, HCl, PtCl, ist ein gelber amorpher Niederschlag; schwefels. Pseudomorphin, 2 C17H19NO4, SH2O4 + 6 H<sub>2</sub>O, fällt beim Vermischen des salzs. Salzes mit der äquivalenten Menge von schwefels. Natron in heißer verdünnter, mit etwas Schwefelsäure angesäuerter Lösung in kleinen weißen, dem Gyps sehr ähnlichen Blättchen heraus. Es löst sich kaum in verdünnter Schwefelsäure, schwer in

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1865, 447.

verdünnter heißer Salzsäure, in etwa 422 Th. Wasser von 20°, nicht in Alkohol und Aether. Die wässerige Lösung röthet Lackmus. Oxals. Pseudomorphin, 2 G17H19NO4.  $C_2H_2O_4 + 6H_2O_7$ , ist ein weißer, aus weißen Prismen bestehender Niederschlag, der sich bei 20° in 1940 Th. und auch nur schwer in heißem Wasser löst. Das weins. Salz bildet schwer lösliche Prismen, das salpeters. glänzende Blättchen, das chroms. einen gelben krystallinischen Niederschlag, das jodwasserstoffs. blassgelbe Prismen, das Golddoppelsalz einen gelben amorphen Niederschlag, das Quecksilberchlorid-Doppelsalz einen aus farblosen Prismen bestehenden Niederschlag.

T. und H. Smith (1) haben in dem Opium eine Cryptopin. neue, mit dem Namen Cryptopin bezeichnete Base aufgefunden. Sie ist in sehr geringer Menge (etwa 10,000 Pfd. Opium lieferten nur 5 Unzen des salzs. Salzes) in der weingeistigen Waschflüssigkeit des rohen Morphins enthalten. Zur Abscheidung der Base wird die genannte Flüssigkeit nahezu mit verdünnter Schwefelsäure neutralisirt und nach dem Verjagen des Alkohols der in heißem Wasser aufgenommene Rückstand mit überschüssiger Kalkmilch gefällt. Der das Cryptopin neben vielen anderen Substanzen enthaltende Niederschlag wird mit heißem Weingeist erschöpft, der Weingeist von dem Auszug abdestillirt und die in dem wässerigen Rückstand sich abscheidende pechartige (hauptsächlich Thebaïn enthaltende) Substanz wiederholt mit Weingeist ausgekocht. Die Lösung erstarrt nach einigen Tagen zu einer weichen Krystallmasse von Thebain. Dieses wird abgepresst, in möglichst wenig (so daß die Flüssigkeit nicht sauer wird) sehr verdünnter Salzsäure gelöst und wiederholt zur Krystallisation verdampft, wo zuerst salzs. Thebain und dann aus den letzten

<sup>(1)</sup> Pharm. J. Trans. [2] VIII, 595, 716; im Ausz. Chem. News XV, 306; Bull. soc. chim. [2] VIII, 132; J. pharm. [5] VII, 345; Vierteljahrsschr. pr. Pharm. XVII, 579.

Cryptopia. Mutterlaugen bei längerem Stehen salzs. Cryptopin (oder eine Doppelverbindung von salzs. Thebaïn und -Cryptopin) anschießt. Zur völligen Trennung beider Basen wird die letzte Krystallisation noch einmal aus möglichst wenig · heißem Wasser umkrystallisirt und die anschießende weiche blumenkohlähnliche Masse nach dem Trocknen mit 5 Th. Weingeist ausgekocht. Der weingeistige Auszug liefert nun zuerst mehrere harte Krystallisationen von salzs. Thebain, und schließlich in der letzten Mutterlauge weiche, leicht durch Kohle zu entfärbende Krystallmassen von salzs. Cryptopin. Das aus dem salzs. Salz durch Ammoniak abgeschiedene, durch Waschen mit Aether oder Weingeist von Thebaïn befreite Cryptopin hat nach der Analyse von Cook die Formel G28H25NO5. Es krystallisirt aus siedendem Weingeist (bei gewöhnlicher Temperatur sind etwa 1265 Th. Weingeist zur Lösung erforderlich) mikroscopischen sechsseitigen Prismen oder Tafeln. schmilzt bei etwa 1050, erstarrt wieder bei 1710, löst sich kaum in Wasser, Aether, Terpentinöl und Benzol, wohl aber in Chloroform und bildet mit Säuren neutrale und saure Salze, welche Anfangs bitter, dann pfeffermunzartig kühlend schmecken. Das salzs. Salz ist durch die Neigung ausgezeichnet, unter gewissen Umständen sich gallertartig abzuscheiden. Löst man dasselbe in 10 bis 20 Th. heißen Wassers, so bildet sich beim Erkalten eine krystallinische Masse; in 30 Th. Wasser gelöst eine dem Leim ähnliche, aber etwas weniger durchsichtige Gallerte, die beim raschen Verdampfen zu einer hornartigen Masse eintrocknet, bei 40° verdunstet, aber strahlige Krystallanhäufungen bildet, die beim Trocknen stark einschrumpfen und eine fast pergamentartige Form annehmen. Mit concentrirter Schwefelsäure erzeugt Cryptopin eine blaue Färbung, die bei Zusatz von etwas Salpeter orangegelb wird; das etwas schwächere Blau, welches mit Papaverin entsteht, geht durch Salpeterzusatz in Grün über. Da sich Thebain in Schwefelsäure mit blutrother Farbe löst, so zeigt das Blau des Cryptopins bei einem Thebaingehalt Oryptopin. einen Stich in's Violette. Vom Pseudomorphin, welches sich mit Schwefelsäure braun und mit Eisenchlorid blau färbt, unterscheidet sich das Cryptopin durch seine Löslichkeit in ätzendem Kali und dadurch, dass es mit Eisenchlorid keine Farbenänderung giebt. Von den Salzen des Cryptopins analysirte Cook das neutrale salzs. Salz, G<sub>28</sub>H<sub>25</sub>N⊕<sub>5</sub>, HCl + 5H<sub>2</sub>⊕; das zweifach-salzsaure Salz, C23H25NO5, 2HCl + 6H2O, und das Platindoppelsalz, CasHusNOs, HCl, PtCla.

W. Baxt (1) fand bei Versuchen über die physiologische Wirkung einiger Opiumbasen, dass Thebain bei Fröschen, Kaninchen und Meerschweinchen (in der Gabe von 1 bis 7 Milligrm.) nach 15 bis 25 Minuten tetanische Krämpfe analog wie Strychnin verursacht. Papaverin hat eine vorzugsweise schlafmachende, Porphyroxin in kleiner Dose (1 bis 11/2 Milligrm.) eine vorherrschend narkotische. in größerer Dose eine Wirkung, die zwischen der des Thebains und des Porphyroxins liegt.

S. M. Jörgensen (2) untersuchte die Superjodide und Brude. verschiedener organischer Basen, namentlich des Strychnins und Brucins. Das auch schon von Tilden (3) analysirte Strychnintrijodür, G21 H22 N2 O2, HJ, J2, scheidet sich beim Vermischen von salpeters. Strychnin mit nicht zu viel einer Lösung von Jod in Jodkalium in rothbraunen krystallinischen Flocken oder bei großer Verdünnung in goldgelben Prismen ab. Aus Alkohol krystallisirt es in langen dunkelbraunen Nadeln mit bläulichem Metallglanz, ähnlich dem übermangans. Kali. Die Krystalle erscheinen im polarisirten Licht, wenn die Längsaxe der Polarisationsebene parallel ist, tief braun, fast schwarz, bei verticaler Lage dagegen

<sup>(1)</sup> Wien. Acad. Ber. LVI (2. Abth.), 189. — (2) Ann. ch. phys. [4] XI, 114; Zeitschr. Chem. 1867, 619; Chem. Centr. 1867, 657. — (3) Jahresber. f. 1865, 454.

Strychnin und Brucia hellgelb, fast farblos. Sie lösen sich in etwa 14000 Th. Wasser von 15°, ziemlich leicht in heißem Alkohol, wenig in Chloroform, kaum in Schwefelkohlenstoff oder Aether. mehrstündigen Erhitzen mit Wasser entweichen nahezu 2 At. Jod, mit salpeters. Silber gelinde erwärmt fällt alles Jod als Jodsilber und jods. Silber nieder. heißer concentrirter Schwefelsäure oder Salpetersäure löst sich die Verbindung unter Freiwerden von Jod mit carmoisinrother oder blutrother Farbe; concentrirte Salzsäure scheint keine Zersetzung zu bewirken. Wässeriges Ammoniak scheidet Strychnin ab und mit Cyankalium entfärbt sich die alkoholische Lösung, indem nach einiger Zeit strahlig vereinigte Nadeln herauskrystallisiren. - Struchnin-Quecksilberjodid, G21H22N2O2, HJ + HgJ2, entsteht beim Schütteln der heißen alkoholischen Lösung des Trijodürs mit Quecksilber. Es ist unlöslich in Wasser, sehr schwer löslich in heißem Alkohol und krystallisirt daraus in hellgelben glänzenden Tafeln. Beim Erhitzen der Lösung des Trijodürs mit Zink oder Magnesium bilden sich ebenfalls krystallinische Doppelsalze. - Methylstrychnintrijodür, C21H22N2O2, CH3, J3, krystallisirt aus einer alkoholischen Lösung von gleichen Molectilen Methylstrychninjodür und Jod in langen braungelben Nadeln, die im polarisirten Licht blassgelb oder purpurroth erscheinen. --Aethylstrychnintrijodür, G21H22N2O2, G2H5, J3, ist ein braungelber Niederschlag, der aus Alkohol in langen vierseitigen Nadeln anschießt, die sich im polarisirten Licht ähnlich .wie die vorige Verbindung verhalten. Dasselbe gilt für das Amylstrychnintrijodür, G21H22N2O2, G5H11, J8. Aus der Lösung dieses letzteren in Jodtinctur krystallisirt Amylstrychninpentajodür, G21H22N2O2, G5H11, J5, in fast schwarzen Nadeln, die unter dem Mikroscop im auffallenden Licht den Glanz des polirten Stahls zeigen. Im polarisirten Licht sind sie bei paralleler Lage der Axe mit der Polarisationsebene undurchsichtig, bei senkrechter dunkel purpurviolett.

- Brucintrijedür, C23H26N2O4, HJ, J2, entsteht beim Ver- Brychnia und Bracin. mischen von schwefels. Brucin mit einer Lösung von Jod in Jodkalium als braunrother Niederschlag, der aus Alkohol in langen braunvioletten Nadeln krystallisirt. Im polarisirten Licht erscheinen dieselben bei paralleler Lage hellgelb, bei verticaler purpurbraun mit blauer Nuance. -Methylbrucintrijodür, G22H26N2O4, GH3, J3, wird wie die entsprechende Strychninverbindung erhalten und krystallisirt in braunrothen, zu Rosetten gruppirten Blättern, die im durchfallenden Licht gelbroth, im auffallenden dunkelblau und auf das polarisirte Licht ohne Wirkung sind. -Methylbrucinpentajodür, C23H28N2O4, CH3, J5, scheidet sich aus der Lösung der vorigen Verbindung in Jodtinctur in fast schwarzen, das Licht blau reflectirenden Prismen ab, die im polarisirten Licht bei paralleler Axenstellung undurchsichtig schwarz, bei verticaler mehr oder weniger dunkelroth sind. — Aethylbrucintrijodür, G23H26N2O4, G2H5, J8, setzt sich aus Alkohol in halbkugeligen Gruppen von rothgelben goldglänzenden Krystallen ab, die in Masse dem reducirten Kupfer ähnlich sehen. — Aethylbrucinpentajodür, G22H26N2O4, G2H5, J5, wird wie die Methylverbindung erhalten und krystallisirt in vierseitigen, tief metallisch grünen Nadeln, die im polarisirten Licht bei paralleler Axenstellung undurchsichtig, bei verticaler purpurroth sind. -Amylbrucintrijodür, G23H26N2O4, G5H11, J3, krystallisirt in sehr dünnen, gelbrothen, seideartig glänzenden Nadeln, die im polarisirten Licht bei paralleler Axenstellung braun, bei verticaler gelb erscheinen. — Amylbrucinpentajodür, C22H26N2O4, C5H11, J5, krystallisirt in langen, bläulichgrünen, metallisch glänzenden rhombischen Nadeln, die wegen vollkommener Undurchsichtigkeit im polarisirten Licht sich nicht untersuchen lassen. - Allylbrucintrijodür, G23H26N2O4, G.H., J., wird wie die Aethylverbindung erhalten und schießt in braunen, sternförmig gruppirten Krystallen an, deren Farbe im polarisirten Licht je nach der Stellung gelb oder roth ist. - Allylbrucinpentajodur,

G<sub>28</sub>H<sub>26</sub>N<sub>2</sub>Θ<sub>4</sub>, G<sub>5</sub>H<sub>5</sub>, J<sub>5</sub>, krystallisirt in prachtvollen langen vierseitigen Nadeln, von dem Glanz und der Farbe der Flügeldecken der Canthariden. Die Krystalle sind meist undurchsichtig; die dünneren erscheinen im polarisirten Licht bei paralleler Axenstellung tief violettroth, bei verticaler undurchsichtig.

Physostigmin.

Zur Darstellung des Physostigmins empfiehlt O. Hesse (1), das mit einem Ueberschuss von zweifachkohlens. Natron vermischte frisch bereitete Extract der Calabarbohne mit Aether zu schütteln, die ätherische Lösung mit verdünnter Schwefelsäure zu behandeln und der sauren, durch ein angefeuchtetes Filtrum gegossenen Flüssigkeit nach Zusatz von überschüssigem zweifach-kohlens. Natron die Base nochmals mit Aether zu entziehen. Das reine (in Essigsäure sich klar und farblos lösende) Physostigmin bleibt beim Verdunsten des Aethers als farbloser, im Exsiccator zu einer spröden, bei 40° weichen und bei 45° flüssigen Masse austrocknender Körper zurück. Beim längeren Erhitzen auf 100°, rascher im feuchten Zustande wird es unter Bildung eines in Säuren mit rother Farbe löslichen Körpers Es löst sich leicht in Alkohol, Aether, Benzol, Schwefelkohlenstoff und Chloroform, weniger leicht in kaltem Wasser, reagirt stark basisch und neutralisirt die Säuren vollständig. Mit kohlensäurehaltigem Wasser giebt es eine geschmacklose, basisch reagirende Lösung. Erwärmen trübt sich diese Lösung unter Abscheidung farbloser Oeltropfen, beim längeren Erhitzen färbt sie sich roth und hinterläßt dann eine amorphe kirschrothe, theilweise noch unverändertes Physostigmin enthaltende Masse. Die Salze sind wie die Base selbst geschmacklos. Anfangs farblose Lösung in verdunnten Säuren wird in kurzer Zeit roth und lässt sich dann, wenn die Zersetzung

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLI, 82; Zeitschr. Chem. 1867, 137,; J. pr. Chem. CI, 505; Vierteljahrsschr. pr. Pharm. XVII, 222; Chem. Centr. 1867, 362; Bull. soc. chim. [2] VIII, 446.

Physostigmin.

nur unbedeutend ist, durch Schwefelwasserstoff, schweflige Säure, unterschwefligs. Natron sowie durch Thierkohle ent-Die farblose concentrirte Lösung in Essigsäure färben. wird durch zweifach-kohlens. Natron milchig getrübt, indem die Base in farblosen Oeltropfen sich abscheidet, die sich erst nach einigen Stunden, wenn die Fällung aber mit Ammoniak oder einfach-kohlens. Alkali geschah, fast augenblicklich durch Oxydation roth färben. Schüttelt man eine solche veränderte Lösung mit Aether, so färbt sich die Flüssigkeit auf Zusatz von verdünnter Schwefelsäure je nach der mehr oder weniger vorgeschrittenen Zersetzung blau oder roth. Chlorkalk färbt die Lösung Anfangs roth, unter Zerstörung der Farbe bei weiterem Zusatz. Die Lösung in concentrirter Salpetersäure ist gelb, die in concentrirter Schwefelsäure zuerst gelb, dann olivengrün. Die Zusammensetzung des Physostigmins entspricht der Formel C<sub>15</sub>H<sub>21</sub>N<sub>3</sub>O<sub>2</sub>; die des weißen, in Physostigminsalzen durch Kaliumquecksilberjodid entstehenden, leicht schmelzbaren Niederschlags der Formel G15H21N302, HJ+2HgJ. Das Physostigmin bewirkt in neutralem Eisenchlorid die Abscheidung von Eisenoxyd; es giebt mit jodhaltigem Jodkalium einen kermesfarbenen Niederschlag und wird auch durch Gerbsäure, Quecksilberchlorid und Goldchlorid, aber nicht durch Platinchlorid gefällt.

. M. Vintschgau (1) hat durch Versuche über die Wirkung des Physostigmins nachgewiesen, dass diese Base bei vielen Amphibien heftige tetanische Krämpfe erzeugt.

E. Rennard (2) fand bei verschiedenen Versuchen Hyderyamin. über die Darstellung des Hyderyamins das nachstehende Verfahren als das geeignetste, obwohl dasselbe ebenfalls nur eine sehr geringe Ausbeute giebt. Man zieht den Samen oder die Blätter des Bilsenkrauts zweimal mit

34

Wien. Acad. Ber. LV (2. Abth.), 49. — (2) Russ. Zeitschr.
 Pharm. VI, 595; N. Repert. Pharm. XVII, 91.

schwefelsäurehaltigem Wasser aus, neutralisirt nahezu mit Magnesia, vermischt mit dem gleichen Volum Alkohol und filtrirt. Nach dem Abdestilliren des Alkohols wird die nur schwach sauer reagirende Flüssigkeit mit Aether geschüttelt, bis dieser nichts mehr aufnimmt, und die wässerige saure Lösung nach dem Uebersättigen mit Ammoniak ebenfalls mit Aether behandelt, der nun das Hyoscyamin entzieht. Durch nochmaliges Lösen in verdünnter Säure, Uebersättigen des Filtrats mit Ammoniak und Ausziehen mit Aether erhält man es als gelblich gefärbte amorphe Masse von alkalischer Reaction und bitterem Geschmack. sich in Wasser, Alkohol, Aether, Benzol, Chloroform und Amylalkohol und bewirkt in das Auge gebracht Erweiterung der Pupille. Das salzs, und schwefels. Salz sind krystallisirbar. Die Lösung wird durch phosphormolybdäns. Natron, Jodwismuth-Jodkalium, Jodkalium-Quecksilberchlorid, Gerbsäure und Goldchlorid gefällt.

Digitalin.

Nach J. Lefort (1) erklären sich die Verschiedenheiten in den Eigenschaften und der Wirkung des Digitalins aus dem Umstande, dass es zwei verschiedene Arten dieses Körpers giebt (2). Das sogenannte deutsche oder lösliche Digitalin werde aus den Samen, das unlösliche dagegen aus den Blättern gewonnen, worin letzteres (neben etwas löslichem) in überwiegender Menge vorhanden sei. Zur Darstellung des gewöhnlichen Digitalins erschöpft Lefort die Blätter des Fingerhuts bei 40 bis 50° mit einem Gemisch von gleichen Theilen Wasser und Alkohol, fällt dann den Auszug mit etwas überschüssigem Bleiessig, entfernt aus dem Filtrat den Bleitiberschuss mit kohlens. Natron und vermischt nach dem Verdunsten auf ein kleines Volum mit Gerbsäure. Das niederfallende braune gerbs. Digitalin wird mit lauwarmem Wasser gewaschen, mit feingepulvertem Bleioxyd digerirt und nun mit Alkohol behan-

<sup>(1)</sup> J. pharm. [5] VI, 424; Zeitschr. Chem. 1868, 309. -- (2) Vgl. Jahresber. f. 1864, 730.

Die mit etwas Thierkohle entfärbte Lösung liefert nun beim Verdunsten das krystallisirte Digitalin, während das lösliche in der Mutterlauge bleibt.

J. Stenhouse (1) giebt für die Darstellung des Berbarin. Berberins aus dem Columboholz (von Coscinium fenestratum, einer in Ceylon und anderen Gegenden Indiens häufigen Menispermee) das nachstehende Verfahren an. Man kocht 20 Th. des fein gemahlenen Holzes mit einer (durch Erhitzen von 1 Th. Bleizucker, 1 Th. Bleiglätte mit 3 Th. Wasser und nachheriges Zufügen von 100 Th. Wasser bereiteten) Lösung von basisch-essigs. Blei während drei Stunden und concentrirt die durch ein Leinwandfilter gegossene Flüssigkeit (unter Zusatz von etwas Bleiglätte), bis das Berberin anschießt. Die von den Krystallen abgegossene Mutterlauge liefert nach dem Ansäuern mit Salpetersäure den Rest der Base als in der überschüssigen Säure schwerlösliches salpeters. Salz. Zur Reinigung des rohen Berberins wird die Lösung desselben heiß mit Bleiessig ausgefällt, die beim Erkalten des Filtrats entstehende Krystallmasse abgepresst, nochmals in heissem Wasser gelöst und nach der Ausfällung des Blei's mittelst Schwefelwasserstoff das mit Essigsäure angesäuerte Filtrat der Krystallisation überlassen. Das salpeters. Salz lässt sich durch Erhitzen der wässerigen Lösung mit Ammoniak (besser mit Kalkhydrat) in die freie Base umwandeln. -Stenhouse giebt an, dass das basisch-essigs. Blei nach dem obigen Verfahren sich mit Vortheil auch zur Gewinnung des Caffeins aus Thee anwenden lasse.

Das im Jahresber. f. 1863, 614 erwähnte Chenopodin Chenopodia. ist nach einer weiteren Mittheilung von H. Reinsch (2) eine organische Base. Man erhält dasselbe durch Ver-

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. [2] V, 187; J. pr. Chem. CI, 381; Zeitschr. Chem. 1867, 807; N. Rep. f. Pharm. XVI, 700; Chem. Centr. 1867, 975; Bull. soc. chim. [2] VIII, 277. — (2) N. Jahrb. Pharm. XXVII, 193; Chem. Centr. 1868, \$2.

Chemopodia dampfen des frisch abgepressten und durch Erhitzen vom Eiweiss befreiten Safts der jungen Pflanze bis zur dunnen Extractconsistenz, Behandeln des Extracts mit heißem Weingeist und nochmaliges Verdampfen des alkoholischen Auszugs. Das nach und nach in Körnern sich abscheidende Chenopodin wird nach dem Abpressen mit Aether gewaschen und dann in heißem 85 procentigem Alkohol gelöst, aus dem es sich beim Erkalten rein abscheidet. Es ist ein weißes körniges, geruch- und geschmackloses Pulver, welches unter dem Mikroscop als Kugeln erscheint, die aus concentrischen Nadeln zusammengesetzt sind und die nach der Befeuchtung mit Amylalkohol oder Leinölfirnis im polarisirten Licht ein dunkles Kreuz erkennen Es löst sich in 3 bis 4 Th. heißem und etwa 11 Th. kaltem Wasser, in 77 Th. siedendem und 200 Th. kaltem Weingeist und sublimirt bei etwa 160 bis 180° unter Schmelzung und Entwickelung eines widrigen Geruchs. Die weingeistige Lösung scheidet auf Zusatz von Brom ein rothes Pulver ab, während die überstehende Lösung ein in Würfeln krystallisirendes Salz enthält. Auch die Verbindung mit Salzsäure schießt in Würfeln an, das schwefels. und salpeters. Salz in rhombischen Nadeln. Die concentrirte salzs. Lösung wird durch Platinchlorid gefällt. Aus der Analyse der freien Base und dem Säuregehalt des salzs. Salzes berechnet Reinsch die Formel GeH13NO4. - Nach einer weiteren Angabe Desselben (2) bildete sich das Chenopodin auch bei der Fäulniss von Hefe und von Pflanzensäften.

Alkohole

E. Linnemann und A. Siersch haben die Daron Alkoho-n aus nied stellung der Fettalkohole aus den niedrigeren Gliedern zum rigeren Gliedern.

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1868, 613. — (2) N. Jahrb. Pharm. XXVIII, 66.

Gegenstand von Untersuchungen gemacht, über deren Darstellung von Alkoboerste Resultate Ihr Bericht vorliegt (1). — Drei Methoden len aus niedrigeren
hieten sich für den Hehermang von einem niederen zu 
GBedern. bieten sich für den Uebergang von einem niederen zu einem höheren Alkohol dar : 1) Darstellung der (mit den Hydrüren identischen) Radicale, Einführung von 1 At. Chlor und Abscheidung des Alkohols aus dem gebildeten Chlorur. Diese Methode ist nicht auf alle Glieder anwendbar und es bleibt fraglich, ob sie die normalen (Gährungs-) 2) Darstellung eines Alkoholcyantirs, Alkohole liefert. Umwandlung in die Aminbase mit nächst höherem Kohlenstoffgehalt (2) und Zerlegung dieser letzteren. 3) Erzeugung der Säure aus der Cyanverbindung des nächst niedrigeren Alkohols, Destillation ihres Kalksalzes mit ameisens. Kalk, um das entsprechende Aldehyd zu gewinnen (3) und Behandlung des Aldehyds mit nascirendem Wasserstoff. Von diesen Methoden hat sich die dritte bei Versuchen von Siersch (4) zur Darstellung des normalen Propylalkohols aus Aethylalkohol unbrauchbar erwiesen.

(1) Die bei der Untersuchung leitenden Gesichtspunkte legte Linnemann dar Ann. Ch. Pharm. CXLII, 111; im, Auszug J. pr. Chem. CII, 310; Ann. ch. phys. [4] XII, 484. — Ein Auszug sämmtlicher Abhandlungen findet sich Chem. Centr. 1868, 385. — (2) Nach Mendius, Jahresber. f. 1862, 324. — (3) Jahresber. f. 1856, 430, 431. — (4) Ann. Ch. Pharm. CXLII, 115; im Auszug J. pr. Chem. CII, 311; Zeitschr. Chem. 1867, 248; Ann. ch. phys. [4] XII, 485; Bull. soc. chm. [2] IX. 136. — (5) Die Propionsäure war aus, nach Williamson's Verfahren (Jahresber. f. 1853, 499) dargestelltem Cyanäthyl bereitet.

Etwa 300 Grm. reinen propions. Kalks (5) wurden mit der entsprechenden Menge von ameisens. Kalk destillirt, das ölige und wässerige Destillat mit saurem schwefligs. Natron geschüttelt und der unlösliche (etwa 30 Grm. betragende) Antheil getrennt. Mit kohlens. Kali entwässert destillirte derselbe zum größten Theil von 40 bis 102°, wenig einer gelben Flüssigkeit von Oenantholgeruch hinterlassend. Aus dem Destillat wurde durch wiederholtes Rectificiren als Hauptproduct eine zwischen 96 und 99°,

rigerea Gliedern.

Darstellung und bei 100 bis 101° destillirende Fraction erhalten, welche len aus nied annähernd die Zusammensetzung des Propions hatte, und mit Natriumamalgam behandelt eine, zwischen 90 und 1000 destillirende alkoholische Substanz lieferte; das aus dieser dargestellte Jodür war zwischen 105 und 140° unter Zersetzung flüchtig. Der in saurem schwefligs. Natron gelöste Antheil, durch Neutralisiren abgeschieden und mit kohlens. Kali entwässert, betrug ebenfalls etwa 30 Grm. und ergab bei der fractionirten Destillation Producte, deren Siedepunkte zwischen 55 und 200° lagen. Eine größere Fraction (etwa 1/8 des Ganzen) ging von 136 bis 140° über und näherte sich in der Zusammensetzung dem Diäthylaceton, lieferte aber bei der Behandlung mit Natriumamalgam keine bestimmte reine alkoholische Substanz. niedriger siedenden Antheile, von welchen der bei 55 bis 70º destillirende den erstickenden Geruch und die Eigenschaften eines Aldehyds hatte, schienen nach dem Ergebniss der Analyse nur Gemenge zu sein. Propylaldehyd entsteht demnach, entgegen Limpricht's Angaben (1), nicht als wesentliches Product bei der Destillation von propions. und ameisens. Kalk und die Umwandlung der Fettsäuren in ihre Aldehyde nach dem angegebenen Verfahren ist, wie auch die Versuche von Michaelson (2) ergeben haben, keine allgemeine Reaction.

> In einer zweiten Abhandlung bespricht Linnemann(3) die Umwandlung der Aminbasen in die zugehörigen Alkohole. Er fand zu diesem Zweck die von Hofmann angegebene Reaction (Ueberführung der Base durch überschüssige salpetrige Säure in den salpetrigs. Aether) nicht brauchbar, weil der salpetrigs. Aether nur in geringer Menge entsteht und durch das reichlich entwickelte Stick-

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1856, 432. — (2) Jahresber. f. 1864, 835. — (3) Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 129; im Auszug J. pr. Chem. CIV, 51; Zeitschr. Chem. 1868, 65; Ann. ch. phys. [4] XIII, 504; Bull. soc. chim. [2] X, 126; N. Arch. ph. nat. XXXI, 262.

gas zum großen Theil hinweggeführt wird. Bessere Re-Darstellang sultate giebt die Zersetzung der salpetrigs. Salze der Basen len aus nie durch Erhitzen ihrer schwach angesäuerten Lösung. die Reduction der salpeters. Aminbasen durch Zink in der wässerigen neutralen oder sauren Lösung nur unvollständig gelingt, so stellt man die salpetrigs. Salze vortheilhafter durch Umsetzung der salzs. Salze mit salpetrigs. Silber dar und kocht die vom Chlorsilber abfiltrirte etwas angesäuerte Lösung in einem Destillirapparate. Die Zersetzung erfolgt schon unter der Siedetemperatur unter Bildung von Stickstoff, Wasser und Alkohol, und ist, wenn die Flüssigkeit sauer erhalten wird, nahezu vollständig (etwa 19/20 des Salzes werden zersetzt). Um allen Alkohol zu gewinnen, leitet man das entweichende Gas durch zwei hohe, enge, mit Wasser gefüllte Cylinder und hierauf durch eine mehrere Fuss lange, mit Bimssteinstücken gefüllte Röhre, in welche von oben Wasser eintropft; der in diesem Wasser gelöste Alkohol wird dann durch vorsichtiges Erhitzen ab-Bei diesem Verfahren scheint sich neben dem Alkohol noch eine stickstoffhaltige Substanz als constantes Product zu bilden. Linnemann erhielt bei einem Versuch aus 15,5 Grm. (aus gewöhnlichem Aethylalkohol dargestelltem) Aethylamin 4 Grm. reinen, zwischen 78 und 79° siedenden Aethylalkohol, etwa 2 Grm. einer stickstoffhaltigen Substanz vom Siedepunkt 170 bis 1720 und 1 Grm. eines Gemenges beider Substanzen. Der Alkohol stimmite mit dem Gährungsäthylalkohol in allen Eigenschaften überein (das daraus dargestellte Jodür siedete unter 0,720 Meter Druck bei 71°); die nicht näher untersuchte stickstoffhaltige Flüssigkeit ergab die Formel G4H10N2O. ist neutral, gelblich, von eigenthümlichem Geruch, leichter als Wasser und nur wenig löslich in demselben, löslich in concentrirter Salzsäure und aus dieser Lösung durch Wasser wieder fällbar (1). - Linnemann bespricht die

<sup>(1)</sup> Lossen macht (Zeitschr. Chem. 1868, 65) darauf aufmerksam,

rigaren GHedern.

Darstellung Tragweite dieser Methode, die auf die mögliche große len aus nied Zahl gemischter (z. B. aus Methylformamid, Aethylacetamid u. a. zu erhaltender) Nitrile anwendbar ist und stellt weitere Mittheilungen darüber in Aussicht.

> Siersch (1) beschreibt in einer dritten Abhandlung die Umwandlung des Aethylalkohols in Propylalkohol, durch Ueberführung in Cyanäthyl und Propylamin. Zur Darstellung des letzteren aus Cyanäthyl (dieses war z. Th. nach dem Verfahren von Williamson (2), z. Th. nach dem von Pelouze (3) bereitet) durch Einwirkung von Wasserstoff fand Er es zweckmässig, das aus der ersten Entwickelungsflasche entweichende Wasserstoffgas noch durch einige mit Zink und Salzsäure beschickte Entwickelungsflaschen und schliefslich durch zwei etwa 6 Fuss lange mit Zink gefüllte Röhren zu leiten, in welchen das Gas einem langsamen Strom von salzs. Alkohol begegnete. Aus der erhaltenen Flüssigkeit wurde das Zink durch kohlens. Natron gefällt, das Filtrat zur Abscheidung des Chlornatriums verdunstet, die Mutterlauge und das abgeschiedene Chlornatrium mit Alkohol extrahirt und das so erhaltene ziemlich reine salzs. Propylamin mit Kali zersetzt. Sowohl das gefällte Zinkcarbonat als das mit Alkohol gewaschene Kochsalz hielt Aminbase zurück, die durch Destillation mit Aetzkali in einer eisernen Retorte gewonnen wurde. 100 Th. Cyanäthyl ergaben so 77 Th. Propylamin (und zwar 84 pC. dieser Menge aus der Mutterlange, 12 pC. aus dem mit Alkohol gewaschenen Kochsalz und 4 pC. aus dem kohlens. Zinkoxyd), während die theoretische Ausbeute 107 Th. beträgt und Mendius 22 Th. erhalten

dass diese Substanz mit dem Nitrosodiäthylin (Jahresber. f. 1863, 408) identisch zu sein scheint. Geuther ist (Zeitschr. Chem. 1868, 159) derselben Ansicht. — (1) Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 137; im Auszug J. pr. Chem. CIV, 53; Zeitschr. Chem. 1868, 66; Ann. ch. phys. [4] XIII, 504; Bull. soc. chim. [2] X, 127. — (2) Jahresber. f. 1853, 499. - (8) L. Gmelin's Handb., 4. Aufl., IV, 774.

hatte (1). 89 Grm. dieses Propylamins lieferten, der S. Darstellung von Alkoho-535 angegebenen Behandlung unterworfen, 40 Grm. eines Rohproductes, zu 3/4 aus Alkohol, zu 1/4 aus einer stickstoffhaltigen Verbindung bestehend. Die alkoholische Flüssigkeit destillirte, nachdem sie mit Kalihydrat entwässert und wiederholt rectificirt war, zum größten Theil zwischen 83 und 85°, zum kleineren zwischen 93 und 96°, und ergab die Zusammensetzung des Propylalkohols, stimmte aber in ihren Eigenschaften mit dem Isopropylalkohol (2) überein (die höher siedende Fraction schien nur durch kleine Mengen einer fremden Substanz verunreinigt zu sein). Insbesondere wurde daraus durch Oxydation mit Chromsäure neben wenig Essigsäure und Kohlensäure nur Aceton erhalten. Die gleichzeitig gebildete stickstoffhaltige Substanz ist eine zwischen 200 und 2050 siedende neutrale, schwach gelblich gefärbte Flüssigkeit von empyreumatischem Geruch, dem spec. Gew. 0,924 bei 14°, in Wasser schwer löslich. Ihre Zusammensetzung entspricht der Formel G.H.AN.O; sie ist demnach mit der bei der Zersetzung des Aethylamins entstehenden (S. 535) homolog, aber eben so wenig genauer untersucht (3).

Ch. Girard und P. Chapoteaut (4) haben die Ein- Mawirkung wirkung des wasserfreien Zinnchlorids auf Alkohole, so chlorid auf wie auf Gemische von Alkoholen und Säuren näher untersucht. Vermischt man unter Abkühlung 1 Aeq. eines Alkohols mit 1 Aeq. Zinnchlorid, so bilden sich bei gewöhn-

(1) Jahresber. f. 1862, 325. Mendius' Vorschlag, das Gemenge von Chlorsink und salss. Base direct mit Kalk oder Kali der Destillation zu unterwerfen, fand Siersch bei Anwendung einer eisernen Retorte nicht ausführbar, da bei einer gewissen Temperatur explosionsartige Entwickelung von Propylamin stattfindet, die die Condensation unmöglich macht und die Gefäße zertrümmern kann. - (2) Jahresber. f. 1865, 488. — (3) Nach Geuther (Zeitschr. Chem. 1868, 159) ist diese Verbindung Nitrosodipropylin,  $N(\theta_0H_7)_2N\Theta$ . — (4) Compt. rend. LXIV, 1252; Bull. soc. chim. [2] VIII, 349; Zeitschr. Chem. 1867, 454; J. pr. Chem. CIII, 504; Chem. Centr. 1868, 203.

Elawirksan licher Temperatur krystallisirbare, fast ohne Zersetzung eblorid auf flüchtige Verbindungen. Durch Wasser werden dieselben gelöst, dann allmälig, rascher in der Wärme, unter Bildung von Alkohol, Chlorwasserstoffäther und Zinnoxychlorid sersetzt. Mit 1 Aeq. eines Alkohols erhitzt liefern sie den einfachen Aether, Chlorwasserstoffäther neben Zinnoxyd und Zinnchlorür. Die Aethylverbindung, C2H6O, SnCl2 (nach Lewy C4H6Cl, HCl, SnO2), zerfällt mit Alkalien in Alkohol und Zinnoxyd, mit Aethylalkohol in Aethyläther, mit Methyl- oder Amylalkohol in die gemischten Aether. Erhitzt man die Mischung von Zinnchlorid mit Alkohol, statt sie zu destilliren, einige Minuten auf 100°, und giesst sie dann in Wasser, so bildet sich eine größere Menge von Aether und nur wenig Chloräthyl. Das Zinnchlorid spielt bei dieser Aetherbildung eine ähnliche Rolle wie die Schwefelsäure und bei der Bildung zusammengesetzter Aether läßt sich die letztere mit Vortheil durch Zinnchlorid ersetzen. Die anfänglich entstehende Verbindung des Alkohols mit dem Chlorid wirkt dann auf die Säure ein und liefert durch Wechselzersetzung den zusammengesetzten Aether. Man fügt z.B. zu dem abgekühlten Gemenge von 1 Aeq. Benzoësäure und 1 Aeq. absolutem oder 95 procentigem Alkohol tropfenweise das Zinnchlorid, erhitzt dann die Mischung. 1 bis 2 Stunden auf 100°, wascht mit Wasser und destillirt, wo nahezu die theoretische Menge des Products resultirt. Für die Bildung des Aethers (I) und des essigs. Aethyls (II) geben Girard und Chapoteaut die Gleichungen:

. I  $G_2H_4O_1$  SnCl<sub>2</sub> +  $G_2H_4O_2 = G_4H_{40}O_1 + SnCl<sub>2</sub>$ ,  $H_2O_2$ .

II  $G_9H_6\Theta$ ,  $SnCl_9 + G_9H_6\Theta_9 = G_9H_6(G_9H_9\Theta)\Theta + SnCl_9$ ,  $H_9\Theta$ . Butlerow (1) hält nach Seinen Beobachtungen die Zinkmeihyl. allerdings unangenehm riechenden und zum Husten reizenden Dämpfe des Zinkmethyls für nicht giftig.

Methylver-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 39; Zeitschr. Chem. 1867, 368; Bull. soc. chim. [2] VIII, 268.

C. Schacht (1) fand, dass ganz reines Chloroform Chloroform. durch das Licht bei Luftzutritt zersetzt wird. Bei Abschlufs des Lichts (in einer auch nur zum Theil gefüllten Flasche z. B.) hält sich dasselbe dagegen ganz unverändert.

W. N. Hartley (2) erhielt, als Er zur Darstellung Chloreulfe-form. des Einfach-Chlorkohlenstoffs ein Gemenge von Anderthalbfach-, Einfach- und Halbchlorkohlenstoff mit einer weingeistigen Lösung von Schwefelwasserstoff-Schwefelkalium behandelte und das mit Wasser ausgefällte und gewaschene Product destillirte, im Rückstand neben Schwefel einen sublimirbaren und in Alkohol löslichen Körper, der durch öfteres Umkrystallisiren aus Alkohol gereinigt, nach dem Resultat einer Analyse die Formel G2Cl283 ergab und den Er als Chlorsulfoform bezeichnet. Das Chlorsulfoform krystallisirt aus der heiß bereiteten alkoholischen Lösung in Nadeln; es besitzt einen unangenehmen Geruch, schmilzt nicht unterhalb 250° und beginnt schon früher zu sublimiren. Es ist unlöslich in Wasser, schwerlöslich in Alkohol und Aether, leichter in Schwefelkohlenstoff, Chloroform, den flüssigen Chlorkohlenstoffen und Terpentinöl. Durch mehrstündiges Erhitzen mit mäßig starker Salpetersäure in geschlossenen Röhren liefert es neben Schwefelsäure weiße krystallinische Schuppen eines schwefelhaltigen, nicht näher untersuchten Körpers. Es entsteht bei der angegebenen Reaction nur aus dem Halbchlorkohlenstoff (GCla) und zwar durch directe Addition von Schwefel im Momente des Freiwerdens (3). Es bildet sich nicht, wenn nicht gleichzeitig reichliche Mengen von Schwefel abgeschieden werden.

Al. Saytzeff (4) hat im Anschluss an Seine frühere methyl- und

-lithyloxyd.

(1) Arch. Pharm. [2] CXXXII, 218. — (2) Chem. Soc. J. [2] V, 38; Zeitschr. Chem. 1867, 127; Chem. Centr. 1867, 1056; J. pr. Chem. CI, 60; Bull. soc. chim. [2] X, 81. — (8) Dartiber, dass der Halbchlorkohlenstoff (Julin's Chlorkohlenstoff) nicht die angegebene Formel hat, sondern mit Perchlorbenzol, CaCla, identisch ist, vgl. diesen Bericht bei Bensol. - (4) Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 148; Zeitschr. Chem. 1867, 860; Chem. Centr. 1868, 798.

Mittheilung (1) auch die Einwirkung der Salpetersäure auf -athyloxyd. Schwefelmethyl untersucht. Schwefelmethyl löst sich bei tropfenweisem Zusatz in abgekühlter rauchender Salpetersäure zu einer homogenen Flüssigkeit, die beim Verdampfen eine krystallinische Masse von salpeters. Dimethylschwefeloxyd, (GH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>SO, HNO<sub>3</sub>, hinterläßt. Nach dem Abpressen, Stehen über Aetzkalk und Umkrystallisiren aus Wasser bildet dasselbe farblose zerfliessliche Nadeln, die sich mit saurer Reaction sehr leicht in Wasser, schwerer in Alkohol und Aether lösen, schon bei 100° schmelzen und beim weiteren Erhitzen mit schwacher Explosion sich zersetzen. Behandelt man die wässerige Lösung mit kohlens. Baryt und dann den eingetrockneten Rückstand mit absolutem Alkohol, so löst sich Dimethylschwefeloxyd, (CH3)2SO, welches nach dem Verjagen des Alkohols als eine farb- und geruchlose, syrupartige Flüssigkeit bleibt, die erst beim Abkühlen zu einer krystallinischen Masse erstarrt. Es ist nicht unzersetzt flüchtig, löst sich leicht in Wasser, Alkohol und Aether, und wird durch Zink und Schwefelsäure zu Schwefelmethyl reducirt. — Erhitzt man salpeters. Dimethylschwefeloxyd mit concentrirter Schwefelsäure 5 bis 6 Stunden lang auf 100°, so hinterläßt die gebildete Lösung beim Verdampfen eine dickflüssige, beim Erkalten krystallinisch erstarrende Masse von Dimethylaulfon, (GH<sub>8</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>. Dieses löst sich leicht in Wasser, Alkohol und in rauchender Salpetersäure, krystallisirt daraus in Prismen, sublimirt schon bei 100°, siedet ohne Zersetzung bei 238°, schmilzt bei 109° und erstarrt wieder bei 99°. Durch Zink und verdünnte Schwefelsäure wird es ebenfalls zu Schwefelmethyl reducirt. — Das bis jetzt nicht rein dargestellte Diäthylschwefeloxyd, (G2H5)2SO, erhält man, nach Saytzeff, durch Auflösen von Schwefeläthyl in abgekühlter Salpetersäure von 1,2 spec. Gew., Verdampfen der Lösung

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1866, 528.

unter öfterem Wasserzusatz und Neutralisiren des Rückstands mit kohlens. Baryt. Nach dem Verdampfen wird der von dem auskrystallisirten salpeters. Baryt getrennte Theil wiederholt in absolutem Alkohol gelöst, die Lösung (zur Entfernung von etwas sulfäthyls. Baryt) mit Aether vermischt und der Rückstand der Aetherlösung mit Wasser auf 160° erhitzt. Die wässerige Lösung hinterläßt nun beim Verdunsten im leeren Raum reines Diäthylschwefeloxyd als fast farblose dicke Flüssigkeit, die beim Abkühlen zu einer krystallinischen Masse erstarrt. Es löst sich leicht in Wasser und Alkohol, im trockenen Zustande auch in Aether, lässt sich aber der wässerigen Lösung durch Aether nicht entziehen. Bei der Destillation zersetzt es sich unter Entwickelung unangenehm riechender Dämpfe; durch Jodwasserstoffsäure oder Zink und verdünnte Schwefelsäure wird es zu Schwefeläthyl reducirt; mit Oxydationsmitteln geht es in Diäthylsulfon über.

Beim 10 stündigen Erhitzen von 1 Mol. Jodmethyl mit Trimethylsuifinjodid. 1 Mol. Schwefelamyläthyl auf 100° bildet sich nach Al. Saytzeff (1) nicht die Verbindung S(GHs, G2Hz, G5H11)J, sondern Krystalle von Trimethylsulfinjodid, S(GHs)2J, neben einem ölartigen Gemenge von Jodäthyl und Jodamyl.

E. T. Chapman (2) empfiehlt zur Darstellung des Aethyl- und Zinkäthyls die nachstehende Modification des von Rieth bindungen. und Beilstein (3) angegebenen Verfahrens. Durch Eingielsen in salzsäurehaltiges Wasser (aus einer Höhe von 18 Fuss) granulirtes Zink wird scharf getrocknet und noch heiß in einen etwa 650 CC. fassenden, ebenfalls sorgfältig getrockneten Kolben gebracht, so dass dieser zu etwa 1/2 damit angestillt ist. Man stigt nun 500 Grm. (durch Chlorcalcium getrocknetes) Jodäthyl und 60 Grm. entwässerten

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 145; Zeitschr. Chem. 1867, 861; Chem. Centr. 1868, 1055; Bull. soc. chim. [2] VIII, 358. — (2) Laborat. I, 195; Zeitschr. Chem. 1867, 74; J. pr. Chem. CII, 256; Chem. Centr. 1868, 752. — (8) Jahresber. f. 1862, 397; f. 1863, 477.

Zinkāthyl. Aether, der etwas fertiges Zinkāthyl enthält, zu und erwärmt den mit einem aufwärts gerichteten Kühlrohr versehenen Kolben auf dem Wasserbade. Wenn nach etwa 2 Stunden die Reaction beendigt ist, destillirt man das Zinkäthyl in gewöhnlicher Weise auf dem Oelbad ab, indem man die zuerst übergehende ätherhaltige Portion für sich auffängt, um sie bei einer zweiten Darstellung zu verwenden. Die Ausbeute ist um so größer, je rascher die Reaction verläuft und je sorgfältiger jede Spur von Feuchtigkeit vermieden wird.

> Schwefligsäurechlorid wirkt, nach Fr. Gauhe (1), schon bei gewöhnlicher Temperatur sehr lebhaft auf Zinkäthyl ein. Leitet man aber mittelst eines Kohlensäurestroms den Dampf des Schwefligsäurechlorids auf Zinkäthyl, so geht die Reaction ruhig und fast ohne Erwärmung vor sich, indem eine zähe Masse entsteht, welche bei der Destillation mit Wasser unter Ausscheidung von Zinkoxyd bei 91° siedendes Schwefeläthyl, (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>S, liefert.

Stanndimethyldi-SthyL

M. Morgunoff (2) stellte einige Versuche mit Stanndimethyldiäthyl an, um die Frage zu entscheiden, ob diese Verbindung, auf verschiedene Weise dargestellt, stets dieselben Eigenschaften zeigt, ähnlich wie diess nach Popoff (3) für das auf verschiedenem Wege gewonnene Methylamylaceton der Fall ist. Das einerseits durch Einwirkung von Zinkmethyl auf eine ätherische Lösung von Stanndiathyldijodid, Sn(G<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>J<sub>2</sub>, andererseits von Zinkäthyl auf Stanndimethyldijodid, Sn(GH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>J<sub>2</sub>, dargestellte Stanndimethyldiäthyl,  $Sn(GH_8)_2(G_2H_5)_2$ , zeigte in beiden Fällen dieselben Eigenschaften. Es ist ein farbloses. schweres, öliges Liquidum, welches schwach terpentinähnlich riecht und sich nur unter vermindertem Drück destilliren läst. Das spec. Gew. wurde bei 00 = 1,2603 ge-

<sup>(1)</sup> In der S. 379 angeführten Abhandlung. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 157; Zeitschr. Chem. 1867, 869; Chem. Centr. 1868, 687; Bull. soc. chim. [2] VIII, 267. — (3) Jahresber. f. 1865, 814.

funden. Bei der Behandlung mit Jod in geeigneten Verhältnissen zerfällt es in Jodmethyl und Stanndiäthyldijodid,  $\operatorname{Sn}(G_2H_5)_2J_2.$ 

Jodäthyl zersetzt sich, nach Butlerow (1), beim mehrstündigen Erhitzen mit concentrirter Jodwasserstoffsäure auf 150° zum kleineren Theil unter Bildung von Aethylwasserstoff und Wasserstoff. Jodmethyl liefert unter denselben Umständen Sumpfgas und Wasserstoff.

Erhitzt man, nach E. Th. Chapman und M. H. Smith (2), Jodäthyl, Dreifach-Chlorphosphor und Zink während 8 bis 9 Stunden auf 100°, so bedeckt sich das Zink mit einem braunen Ueberzug, während beim Erkalten sich Krystalle von Zweifach-Jodphosphor abscheiden. Der flüssige Röhreninhalt entwickelt mit Wasser Aethylwasserstoff unter Abscheidung eines braunen Körpers, der Zink enthält und mit Kali gekocht Phosphorwasserstoff liefert. Triäthylphosphin bildet sich bei dieser Reaction nicht.

Ein dem Natriumalkoholat in der Zusammensetzung Baryumalkoholat. entsprechendes Baryumalkoholat, G2H5BaO, scheidet sich nach Berthelot (3) unlöslich ab, wenn man eine alkoholische Barytlösung kocht. Die nur in einem Strom von vollkommen trockenem Wasserstoffgas bei 100° zu trocknende Verbindung löst sich in Berührung mit einem Theil der Flüssigkeit, in welcher sie sich bildete, beim Erkalten wieder auf, indem eine concentrirtere Lösung als die ursprüngliche entsteht. Eine so erhaltene Lösung enthielt in 10 CC. 2,138 Grm. Baryt und hatte das spec. Gew. 1,031 bei 9º.

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 86; Zeitschr. Chem. 1867, 867; Chem. Centr. 1868, 384; Bull. soc. chim. [2] VIII, 268. — (2) Laborat. I, 22; Zeitschr. Chem. 1867, 412; J. pr. Chem. CII, 320; Chem. Centr. 1868, 882; Bull. soc. chim. [2] VIII, 275; N. Arch. phys. nat. XXX, 180. — (3) Bull. soc. chim. [2] VIII, 889; Ann. Ch. Pharm. CXLVII, 124; Zeitschr. Chem. 1868, 852; Chem. Centr. 1868, 511.

Dichlor-Ether, Aeth-

A. Lieben (1) hat die in früheren Berichten (2) oxychlor-sther u. s. w. kurz erwähnten Resultate Seiner Untersuchung über Synthese von Alkoholen und insbesondere über den Dichloräther und seine Derivate nun ausführlich mitgetheilt. -Die Darstellung des Dichloräthers geschieht in folgender Weise. Man leitet gewaschenes und getrocknetes Chlor in wasserfreien, Anfangs auf 00 abgekühlten Aether (der sich in einem Kolben mit aufwärts gerichtetem Kühlrohr befindet) und unterwirft das Product nach einiger Zeit (bei 1 Kilogrm. Aether etwa nach 10 Stunden) der Destillation im Wasserbade, wobei man ein farbloses Destillat und einen gebräunten Rückstand erhält. Das Destillat wird wieder in derselben Weise mit Chlor behandelt, das Product abermals aus dem Wasserbad abdestillirt und diess so oft wiederholt, bis der bei 1000 flüchtige Antheil verschwunden ist. Man erhitzt nun die vereinigten dunklen Rückstände im Oelbade, bis ein in den Dampf gesenktes Thermometer 136° zeigt, behandelt das Uebergegangene von Neuem mit Chlor und unterwirft schließlich, nach einer nochmaligen Wiederholung dieses Verfahrens, die braunschwarzen, bei 136° nicht flüchtigen Rückstände der fractionirten Destillation. Der bei 140 bis 1470 übergehende, die Hauptmasse des Products ausmachende Antheil ist mehr oder weniger reiner Dichloräther,  $G_4H_8Cl_2\Theta = \frac{G_2H_8Cl_2}{G_2H_5}\Theta$ , dessen Eigenschaften und Verhalten gegen Zinkäthyl und Zinkmethyl schon früher (3) beschrieben worden sind. In Wasser löst sich der Dichloräther bei gewöhnlicher Temperatur zum größten Theil unter Erwärmung und Bildung von Salzsäure, Alkohol und eines chlorhaltigen, gegen

<sup>(1)</sup> Wien. Acad. Ber. LVI (2. Abth.), 611; Ann. Ch. Pharm. CXLVI, 180; im Ausz. Wien. acad. Anz. 1867, 207; Chem. Centr. 1868, 321; Instit. 1868, 80. — (2) Jahresber. f. 1859, 446; f. 1864, 471; f. 1866, 485. — (8) Jahresber. f. 1859, 446; f. 1862, 392.

Silberlösung und Kali wie Aldehyd sich verhaltenden Körnken, Aschargers. — Trägt man den durch Einwirkung von Natrium auf absoluten Alkohol entstehenden Krystallbrei von Natriumalkoholat (1 Mol.) in kleinen Portionen in Dichloräther (1 Mol.) ein, so scheidet sich unter energischer Reaction Chlornatrium ab (1). Nach mehrstündigem Erwärmen im Wasserbad wird das Product mit Wasser behandelt, das abgeschiedene Oel etwa 5 Stunden lang mit ziemlich concentrirter wässeriger Kalilauge gekocht, mit Wasser gewaschen, über Chlorcalcium getrocknet und der Destillation unterworfen. Der bei 156 bis 160° siedende Antheil ist Aethoxylchloräther, GeH13ClO2 = G2H3Cl. G2H5O, dessen Bildung durch nachstehende Gleichung ausgedrückt wird:

 $\begin{array}{lll} \text{Dichlorather} & \text{Natriumalkoholat} & \text{Aethoxylchlorather} \\ \frac{G_2H_3Cl_2}{G_2H_5}\Theta & + & G_2H_5Na\Theta & = & \frac{G_2H_3Cl \cdot G_2H_5\Theta}{G_2H_5}\Theta + \text{NaCl.} \end{array}$ 

Der Aethoxylchloräther ist eine wasserhelle, angenehm erfrischend riechende Flüssigkeit, die bei 157 bis 158° siedet, schwerer ist als Wasser und durch wässerige Kalilauge selbst in der Siedehitze nicht angegriffen wird. — Läßt man auf 1 Mol. Dichloräther 2 Mol. Natriumalkoholat einwirken, so wird, wiewohl nur sehr langsam, auch das zweite Chloratom gegen Aethoxyl,  $C_2H_5\Theta$ , ausgetauscht, und es entsteht Diäthoxyläther,  $C_8H_{18}\Theta_3 = \frac{C_2H_3(C_2H_5\Theta)_3}{C_2H_5}\Theta$ ,

nach der Gleichung:

Aethoxylchloräther Natriumalkoholat Diäthoxyläther  $G_2H_3C1 \cdot G_2H_5G \mid \Theta + G_2H_5Na\Theta = G_2H_3 \cdot G_2H_5G  

Alkoholische Kalilösung bewirkt, wiewohl weniger scharf, dieselbe Zersetzung des Dichloräthers, wie Natriumalkoholat.

Diehlor-Riber, Aeth. Natriumalkoholat etwa 30 Stunden lang auf 140 bis 150°, oxylehlor-sther u.s. w. unterwirft die durch Wasser abgeschiedene und wie oben angegeben gereinigte Flüssigkeit der fractionirten Destillation und erhitzt nun den zwischen 162 und 1710 übergehenden Antheil mit Natrium. Der Diäthoxyläther ist eine wasserhelle, angenehm riechende, mit Wasser nicht mischbare Flüssigkeit, von dem Siedepunkt 1680, dem spec. Gew. 0,8924 bei 21° und der Dampfdichte 5,6 (gef. 5,83). - Der durch Einwirkung von Zinkäthyl auf Dichloräther entstehende, nach Lieben's neuerer Beobachtung bei etwa 141° siedende Aethylchloräther, G2H3Cl. G2H5 O, liefert bei 20- bis 30 stündigem Erhitzen mit Natriumalkoholat oder breiartiger alkoholischer Kalilösung auf 140° Aethyläthoxyläther,  $G_8H_{18}\Theta_2 = G_2H_3 \cdot G_2H_5 \cdot G_2H_5 \cdot G_2H_5 \cdot G_3H_5 \cdot$ nehm ätherartig riechende, auf Wasser schwimmende Flüssigkeit von dem Siedepunkt 147°. - Methoxylchloräther,  $G_5H_{11}Cl\Theta_2 = \frac{G_2H_3Cl \cdot GH_3\Theta}{G_2H_5}\Theta,$ entsteht durch Einwirkung von Natriummethylat auf den Dichloräther genau wie der Aethoxylchloräther, als bei 137° siedende Flüssigkeit von dem spec. Gew. 1,056 bei 130,5. — Durch concentrirte Jodwasserstoffsäure wird der Diäthoxyläther bei 130° unter Bildung von Jodäthyl, Alkohol, Kohle und wenig einer jodhaltigen Substanz zersetzt, nach der Gleichung: Diathoxyläther Jodäthyl  $\frac{G_2H_2(G_2H_2\Theta)_2}{G_2H_2}\Theta + 2HJ = 2G_2H_2J + G_2H_2\Theta + 2H_2\Theta + 2G.$ Mit Fünffach - Chlorphosphor zerfällt der Dichloräther in Salzsäure und eine schwarze Flüssigkeit, welche sich als ein Gemenge von Dreifach-Chlorphosphor mit Chlorsubstitutionsproducten des Dichloräthers und deren Zersetzungsproducten durch Wärme erwies; mit Dreifach-Bromphos-

phor (1) zerfällt der Dichloräther bei 200° nach der

Gleichung:

<sup>(1)</sup> Zur Darstellung des Dreifsch-Bromphosphors empfiehlt Lieben.

Dichlorather Bromathyl

 $8\binom{G_{2}H_{4}Cl_{9}}{G_{2}H_{5}}\Theta + 2PBr_{9} = 8G_{2}H_{4}Br + 8HBr + 6HCl + 6G + P_{2}G_{4}.$ 

Aethylchloräther zersetzt sich mit Fünffach-Chlorphosphor, analog wie der Dichloräther, unter Bildung von Substitutionsproducten und von Dreifach-Chlorphosphor; Dreifach-Bromphosphor wirkt auf den Aethylchloräther erst bei 180° ein, unter Bildung von phosphoriger Säure, Bromäthyl und einem Chlorobromür, für welches Lieben die Formel G<sub>4</sub>H<sub>8</sub>ClBr = G<sub>2</sub>H<sub>8</sub> . G<sub>2</sub>H<sub>5</sub> . ClBr berechnet, das aber nicht rein abgeschieden wurde. Analog verhält sich der Methylchloräther gegen Dreifach-Bromphosphor. — Der als Product der Einwirkung von Zinkäthyl auf Aethylchloräther erhaltene Diäthyläther (1) liefert mit Jodwasserstoffsäure Jodäthyl und Diäthylojodäthyl:

Diäthylojodäthyl Jodäthyl Diathyläther  $\frac{\mathfrak{G}_{\mathfrak{g}} H_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{G}_{\mathfrak{g}} H_{\mathfrak{g}})_{\mathfrak{g}}}{\mathfrak{G}_{\mathfrak{g}} H_{\mathfrak{g}}} | \Theta + 2 HJ = \mathfrak{G}_{\mathfrak{g}} H_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{G}_{\mathfrak{g}} H_{\mathfrak{g}})_{\mathfrak{g}} J + \mathfrak{G}_{\mathfrak{g}} H_{\mathfrak{g}} J + H_{\mathfrak{g}} \Theta.$ 

E. T. Chapman und M. H. Smith (2) haben im Aether der Anschluß an die früheren Angaben (3) das Verhalten der und Salpeter-Aether der salpetrigen Säure und Salpetersäure gegen verschiedene Agentien beschrieben. - Salpetrigs. Amyl (durch Sättigen von Amylalkohol mit salpetriger Säure und fractionirte Destillation des über geglühtem kohlens. Kali getrockneten Products erhalten (4), von dem constanten Siede-

das Brom mittelst eines Stromes von trockener Kohlensäure in Dampfform dem in einem sweiten Gefäls befindlichen Phosphor susuführen. Wenn letzterer vollkommen gelöst ist, so läist sich die übergehende Brommenge durch Erwärmen ohne Gefahr vermehren. — (1) Jahresber. f. 1862, 229. — (2) Chem. Soc. J. [2] V, 576; Zeitschr. Chem. 1868, 172; Chem. Centr. 1868, 337; J. pr. Chem. CIV, 849; Bull. soc. chim. [2] X, 261. — (8) Jahresber. f. 1866, 529. — (4) Nach R. T. Tichborne (Laborat. I, 362; Zeitschr. Chem. 1867, 784; Bull. soc. chim. [2] IX, 316) lässt sich salpetrigs. Amyl durch Destillation eines Gemenges von Amylschwefelsäure, Salpeter und Stärkmehl und Rectification des Products über trockenem kohlens. Natron darstellen. Das so erhaltene Präparat soll sich beim Erhitzen unter Entwickelung von Stickoxyd zersetzen. — Chapman (Laborat. I, 875; Zeitschr. Chem. 1867, 734;

Aether der punkt 98 bis 99°), zersetzt sich mit Natriummethylat bei and Salpeter- halbstundigem Erhitzen auf dem Wasserbad in einem Kolben mit aufwärts gerichtetem Kühlrohr in Methylamyläther und salpetrigs. Natron:  $GH_3Na\theta + G_5H_{11}N\theta_2 = GH_3$ , G<sub>5</sub>H<sub>11</sub>O + NNaO<sub>2</sub>. — Mit Natriumäthylat entsteht in derselben Weise Aethylamyläther; mit einer Lösung von Kali in Alkohol bilden sich Amylalkohol und Aethylamyläther in je nach der Menge des vorhandenen Wassers wechselnden Verhältnissen. Mit Ammoniak zerfällt es bei 130° in Amylalkohol, Stickstoff und Wasser: C5H11, NO  $+ NH_3 = C_5H_{12}\Theta + N_2 + H_2\Theta$ . Concentrirte Salzsäure wirkt erst in der Wärme und unvollständig ein; erwärmt man aber das mit salzs. Gas gesättigte salpetrigs. Amyl, so zersetzt es sich in Amylalkohol, Stickoxyd und Chlor:  $G_5H_{11}$ ,  $N\Theta_2 + HCl = G_5H_{12}\Theta + N\Theta + Cl$ ; bei völliger Abwesenheit von Wasser bildete sich hierbei auch Chloramyl und Chlorsubstitutionsproducte. Mit Bromwasserstoff entsteht Bromamyl:  $C_5H_{11}$ ,  $NO_2 + HBr = C_5H_{11}Br$ NHO2; mit Jodwasserstoff entwickeln sich keine rothen Dämpfe, wohl aber scheidet sich Jod ab und häufig bildet sich auch Ammoniak; die Reaction verläuft nach der Gleichung  $G_5H_{11}$ ,  $N\Theta_2 + 2HJ = G_5H_{11}J + N\Theta + H_2\Theta$ + J (1). - Eisessig mischt sich mit salpetrigs. Amyl und

> Bull. soc. chim. [2] IX, 317) zeigt dagegen, dass bei diesem Verfahren außer dem salpetrigs. Amyl sich auch noch andere Producte bilden, und dass das reine salpetrigs. Amyl selbst bei 115° keine wesentliche Veränderung erleidet. Es absorbirt sehr leicht Stickoxyd und enthält, frisch bereitet, stets etwas von diesem Gas. - (1) Chapman berichtigt auch (in der S. 177 angeführten Notiz) Seine Angaben (Jahresber. f. 1866, 529) über die Zersetzung der Salpetrigsäureäther durch wässerige Jodwasserstoffsäure dahin, dass nur ein Theil des Stickstoffs in der Form von Stickoxyd austritt, ein anderer aber (in swei Versuchen etwa 1/2 der ganzen Menge) in der Form von Ammoniak bei dem Jodwasserstoff zurückbleibt. Auf Salpetersäureäther wirkt nach Demselben concentrirte Jodwasserstoffsäure schwieriger als auf die Salpetrigsäureäther und in der Kälte überhaupt nicht ein. In der Siedehitze erfolgt die Zersetzung (leichter bei der Methyl- als bei der Aethylverbindung)

entwickelt beim Kochen damit Anfangs rothe Dämpfe und Aether der malpetrigen zuletzt reines Stickoxyd unter Bildung von essigs. Amyl: und Salpeter  $G_5H_{11}$ ,  $N\Theta_2 + G_2H_4\Theta_2 = G_2H_3(G_5H_{11})\Theta_2 + NH\Theta_3$ . Ameisensäure mischt sich nicht mit dem salpetrigs. Amyl und entwickelt damit beim Erhitzen ein Gemenge von Kohlensäure und Stickoxydul, indem gleichzeitig ameisens. Amyl entsteht, wahrscheinlich nach der Gleichung :  $2(G_5H_{11}, N\Theta_2) + 4GH_2\Theta_2 = 2GH(G_5H_{11})\Theta_2 + N_2\Theta_2$ + 2 GO<sub>2</sub> + 3 H<sub>2</sub>O. - Beim Erhitzen mit einer concentrirten Lösung von Chlorzink löst sich das salpetrigs. Amyl allmälig unter reichlicher Gasentwickelung und Bildung von Valeraldehyd und valerians. Amyl: 2(C5H11,  $N\Theta_2$ ) -  $H_2\Theta = 2G_5H_{10}\Theta + N\Theta + N \text{ und } : 2(G_5H_{11})$  $N\Theta_2$ ) -  $H_2\Theta$  =  $\Theta_5H_9(\Theta_5H_{11})\Theta_2$  +  $N\Theta$  + N. - Zinkwirkt in der Siedehitze nur sehr langsam ein, indem unter stetiger Entwickelung von Stickoxyd Zinkamylat sich bildet:  $\mathfrak{C}_5H_{11}$ ,  $N\mathfrak{O}_2 + Zn = \mathfrak{C}_5H_{11}Zn\mathfrak{O} + N\mathfrak{O}$ . — Durch Natrium wird das salpetrigs. Amyl Anfangs nur langsam zersetzt; bald wird aber die Reaction so stürmisch, dass häufig eine Explosion eintritt; bei geeigneter Verdünnung mit Aether verläuft der Process ruhiger und es entwickelt sich dann bei überschüssigem Natrium fast reiner Stickstoff, im umgekehrten Fall hauptsächlich Stickoxydul; außerdem entsteht Natriumamylat und Natron, aber kein oder nur wenig salpetrigs. Natron:  $C_5H_{11}$ ,  $NO_2 + 3 Na = C_5H_{11}NaO$  $+ Na_2 \Theta + N \text{ und } 2(G_5 H_{11}, NO_2) + 4Na = 2G_5 H_{11} Na\Theta$  $+ Na_2\theta + N\theta.$ 

Salpeters. Amyl erhält man nach Chapman und Smith am einfachsten in folgender Weise. 150 CC. eines durch Kochsalz und Eis abgekühlten Gemisches von 1 Vol. Salpetersäure (spec. Gew. 1,36) und 3 Vol. concentrirter Schwefelsäure werden unter fortwährendem Umrühren und

ebenfalls unter Bildung von Stickoxyd, Ammoniak und der Jodverbindung des Alkoholradicals.

١

Asther der mittelst eines auf den Boden des Gefälses reichenden und Balpeler. Trichters allmälig mit 50 CC. Amylalkohol gemischt. Ohne sichtbare Einwirkung scheidet sich auf der Säure eine ölige Schicht von salpeters. Amyl ab, welches durch Waschen mit verdünnter Kalilauge und Wasser, Trocknen über Chlorcalcium und Rectificiren rein erhalten wird. Es siedet constant bei 147 bis 1480, hat bei 7 bis 80 genau das spec. Gew. des Wassers, ist aber unterhalb dieser Temperatur schwerer und oberhalb derselben leichter. Das Einathmen des Dampfs bewirkt mehrstündigen Kopfschmerz und Unruhe. Es ist völlig unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol, Holzgeist, Amylalkohol, Benzol und Eisessig, unlöslich in concentrirter Ameisensäure, Salzsäure, kalter Schwefelsäure und Salpetersäure und wird durch Salzsäure, Essigsäure, Ameisensäure und Oxalsäure auch in der Siedehitze nicht angegriffen. Bei seinem Siedepunkt löst es eine beträchtliche Menge Schwefel, so wie auch Phosphor; wird die Lösung des letzteren aber einige Zeit im Sieden erhalten, so erfolgt unter Schwärzung der Flüssigkeit eine dumpfe Explosion. Fünffach-Chlorphosphor löst sich darin in der Siedehitze und krystallisirt beim Erkalten unverändert, bei längerem Kochen tritt indessen explosive Zersetzung ein. Dreifach - Chlorphosphor wirkt auch bei stundenlangem Sieden nicht ein; Phosphoroxychlorid entwickelt aber damit reichlich Salzsäure, unter gleichzeitiger Bildung von unerträglich riechenden gechlorten Substitutionsproducten. Gegen Natriummethylat und alkoholische Kalilösung verhält es sich analog wie das salpetrigs. Amyl; Natrium wird in gut abgekühltem salpeters. Amyl Anfangs stark glänzend, dem Silber ähnlich, schliesslich von der Farbe und dem Aussehen des Goldes; erst beim Erwärmen tritt eine sehr heftige, jedoch nicht explosive Reaction ein, indem Natriumamylat und salpetrigs. Natron entstehen:  $G_5H_{11}$ ,  $N\Theta_3 + 2Na = G_5H_{11}Na\Theta + NNa\Theta_2$ . salpeters. Amyl mit dem gleichen Volum Aether verdünnt.

so tritt mit Natrium schon in der Kälte eine sehr hestige Reaction ein.

Salpeters. Aethyl kann nach Chapman und Smith in analoger Weise wie das salpeters. Amyl dargestellt werden und es verhält sich wie dieses gegen Säuren und Chlorphosphor; es löst ebenfalls Schwefel und Phosphor und zerfällt mit essigs. Kali in essigs. Aethyl und salpeters. Kali; mit Natrium entsteht, wenn die Zersetzung einmal eingeleitet ist, Natriumäthylat und salpetrigs. Natron. -Salpeters. Methyl gleicht in seinem Verhalten der Aethylverbindung; es lässt sich unverändert über Natrium abdestilliren und wird davon erst zersetzt, wenn beide in verschlossenen Gefäsen und bei Gegenwart von Aether erhitzt werden.

J. M. Crafts (1) hat die Aethyläther der Arsensäure Artenseure und arsenigen Säure dargestellt. Arsens. Aethyl, As(C2H5)3O4, erhält man leicht durch etwa 20 stündiges Erhitzen eines kleinen Ueberschusses von arsens. Silber mit Jodäthyl, welches mit 2 Vol. Aether gemischt ist, auf 120°. Bei einem Ueberschuss an Jodäthyl bildet sich Arsenjodür unter Freiwerden von Jod. Der in Aether gelöste Röhreninhalt wird in einem Strom von Kohlensäure auf 100° erhitzt und der Rückstand unter vermindertem Druck der Destillation unterworfen. Das arsens. Aethyl siedet unter 60 Millimeter Druck bei 148 bis 1530 ohne Zersetzung, unter gewöhnlichem Druck bei 235 bis 238°, aber gegen Ende der Destillation zersetzt sich ein kleiner Theil, indem Arsensäure zurückbleibt. Es hat das spec. Gew. 1,3264 bei 0º und 1,3161 bei 80,8, mischt sich mit Wasser in jedem Verhältnifs und verhält sich in dieser Lösung gegen Reagentien wie Arsensäure. - Beim Erhitzen von trockener Arsensäure mit kiesels. Aethyl erfolgt unterhalb 2200 keine Einwirkung;

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 700; Bull. soc. chim. [2] VIII, 206; Ann. Ch. Pharm. Suppl. V, 218; Zeitschr. Chem. 1867, 305; J. pr. Chem. CII, 96 Chem. Centr. 1868, 56.

Aether der zwischen 220 und 230° scheidet sich gallertartige Kieselsäure ab, beim Oeffnen der Röhre entweicht viel Aethylen und beim Erhitzen des Röhreninhalts geht zuerst viel gewöhnlicher Aether und dann eine Flüssigkeit über, die hauptsächlich aus arsenigs. Aethyl zu bestehen scheint. -Arsenige Säure wirkt dagegen bei 220° auf kiesels. Aethyl ein, indem unter Abscheidung von Kieselsäure fast die theoretische Menge von arsenigs. Aethyl, As(C2H5)3O3, entsteht. Es destillirt ohne Zersetzung bei 166 bis 1680; die Dampfdichte (ber. 7,267) wurde gefunden bei 209°,5 zu 7,615, bei 213° zu 7,608, bei 233° zu 7,199, bei 267° zu 7,389; das spec. Gew. ist bei  $0^{\circ} = 1,224$ . Mit Wasser zersetzt es sich augenblicklich unter Ausscheidung von arseniger Säure. Das arsenigs. Aethyl bildet sich auch bei der Einwirkung von arsenigs. Silber auf Jodäthyl, und zwar erhält man mit dem gelben, 2 Atome Silber enthaltenden arsenigs. Salz den normalen Aether mit 3 Atomen Aethyl. - Wolframsäure wirkt bei 16 stündigem Erhitzen mit kiesels. Aethyl nur theilweise ein, indem neben Aldehyd und einem gasförmigen Körper blaues Wolframoxyd entsteht. Antimonige Säure zersetzt das kiesels. Aethyl erst bei 340° unter Entwickelung von Gasen, welche die Zertrümmerung der Röhre verursachen.

Acther der Borskore.

H. Schiff (1) hat in einer ausführlichen Abhandlung die Darstellung und das Verhalten der Aether der Borsäure beschrieben, über welche nach vorläufigen Mittheilungen schon früher (2) berichtet wurde. - Bei einer Prüfung der Angabe von Nicklès (3) über die Einwirkung von salzs. Gas auf eine alkoholische Lösung von Borsaure fand Schiff (4), dass bei der Destillation des Gemisches keine Verbindung von Chlorbor mit Aether, sondern bors. Aethyl, neben Alkohol, Chloräthyl und Salz-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. Suppl. V, 154. — (2) Jahresber. f. 1865, 462; f. 1866, 492. — (3) Jahresber. f. 1863, 126. — (4) Bull. soc. chim. [2] VIII, 100.

säure übergeht; eben so zerfällt Chlorbor in Berührung mit Alkohol in bors. Aethyl und Salzsäure. Für die Einwirkung von Fünffach-Chlorphosphor und Dreifach-Chlorantimon auf bors. Aethyl und des Dreifach-Chlorantimons auf Alkohol giebt Schiff die Gleichungen:

Bors. Aethyl  $2 \operatorname{Bo}(G_2H_5)_3\Theta_8 + 2 \operatorname{PCl}_6 = 2 \operatorname{P\ThetaCl}_6 + 4 \operatorname{G}_2H_5\operatorname{Cl} + 2 \operatorname{Bo}(G_2H_5)\Theta_8 \\ 2 \operatorname{Bo}(G_2H_5)\Theta_2 + \operatorname{PCl}_5 = \operatorname{P\ThetaCl}_3 + 2 \operatorname{G}_2H_5\operatorname{Cl} + \operatorname{Bo}_2\Theta_3. \\ 2 \operatorname{Bo}(G_2H_5)_3\Theta_3 + \operatorname{SbCl}_3 = \operatorname{Sb\ThetaCl} + 2 \operatorname{G}_2H_5\operatorname{Cl} + (G_2H_5)_3\Theta + 2 \operatorname{Bo}(G_2H_5)\Theta_3. \\ \operatorname{Alkohol} \\ 4G_2H_6\Theta + \operatorname{SbCl}_2 = \operatorname{Sb\ThetaCl} + 2 \operatorname{G}_2H_5\operatorname{Cl} + (G_2H_5)_3\Theta + 2 \operatorname{H}_2\Theta.$ 

C. Friedel und A. Ladenburg (1) haben bei der Silletum-Einwirkung von absolutem Alkohol auf Siliciumchloroform (S. 200) einen neuen Kieselsäureäther erhalten. Zur Darstellung desselben lässt man 3 Mol. vollkommen wasserfreien, über Natriumäthylat destillirten und einige Zeit mit normalem Kieselsäureäther erhitzten Alkohol tropfenweise zu einem Mol. der Chlorverbindung fließen, die in einem langhalsigen Kolben enthalten ist, erwärmt nach beendigter Zersetzung gelinde zur Verjagung der Salzsäure und unterwirft das Product der Destillation. War dem Siliciumchloroform Siliciumchlorid beigemischt, so entsteht gleichzeitig normaler Kieselsäureäther, der durch fractionirte Destillation abzuscheiden ist. Die Zusammensetzung des Aethers, welchen die genannten Chemiker wegen der Analogie mit dem Ameisensäureäther von Kay als dreibasischen Siliciumameisensäureäther bezeichnen, entspricht der Formel SiH(G2H5)3O3; seine Bildung erfolgt nach der Gleichung:

$$SiHCl_s + 3 G_sH_s\Theta = \frac{SiH'''}{8 G_sH_s}\Theta_s + 3 HCl.$$

Er bildet eine farblose sehr hygroscopische, bei 134° siedende Flüssigkeit von angenehmem, an normalen Kieselsäureäther erinnernden Geruch; der Dampf verpufft in Berührung

<sup>(1)</sup> In der S. 200 angeführten Abhandlung.

mit Luft. Durch Wasser wird der Aether langsam, durch Ammoniak und Kali rasch und unter heftiger Wasserstoffentwickelung zerlegt. Mit Natrium zerfällt er nach der Gleichung  $4 \operatorname{SiH}(G_2H_5)_5\Theta_3 = \operatorname{SiH}_4 + 3 \operatorname{Si}(G_2H_5)_4\Theta_4$  in normalen Kieselsäureäther und Siliciumwasserstoff, welcher letztere gasförmig entweicht (vgl. S. 201). Die Wirkungsweise des Natriums, das bei dieser Reaction nicht oder nur spurweise angegriffen wird, ist nicht aufgeklärt; es kann nicht durch Platinmohr ersetzt werden.

Siliciummercaptan. Das von Pierre (1) durch Zersetzung eines Gemenges von Schwefelwasserstoff und Chlorsiliciumdampf in der Rothglühhitze erhaltene Siliciumchlorosulfür SiCl<sub>2</sub>S, enthält nach einer sorgfältigen Untersuchung von C. Friedel und A. Ladenburg (2) Wasserstoff und ist ein Siliciummercaptan oder ein Siliciumchlorosulf hydrat von der Formel SiCl<sub>3</sub>/S, dessen Bildung der Gleichung SiCl<sub>4</sub>+H<sub>2</sub>S=SiCl<sub>3</sub>HS

+ HCl entspricht. Es ist eine farblose, bei 96° siedende Flüssigkeit, die nach Schwefelwasserstoff und Chlorsilicium riecht und an feuchter Luft rasch unter Bildung von Kieselsäure, Salzsäure und Schwefel sich zersetzt. Mit absolutem Alkohol bildet sich kiesels. Aethyl, Si(G<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>4</sub>O<sub>4</sub>, indem wie es scheint der nicht rein abzuscheidende Körper Si(G<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>HO<sub>5</sub>S als intermediäres Product auftritt. Mit trockenem Brom zersetzt sich das Siliciummercaptan unter starker Entwickelung von Bromwasserstoff und Bildung von Siliciumchlorobromür, SiCl<sub>3</sub>Br, nach der Gleichung:

Siliciummercaptan chlorobromür

SiCl<sub>8</sub>HS + 3Br = SiCl<sub>8</sub>Br + BrS + HBr. von dem Bromschwefel durch Destillation getre

Das von dem Bromschwefel durch Destillation getrennte Siliciumchlorobromür ist eine farblose, an der Luft rauchende

Jahresber. f. 1847/48, 401. — (2) Compt. rend. LXIV, 1295;
 Bull. soc. chim. [2] VII, 472; Instit. 1867, 285; Ann. Ch. Pharm.
 CXLV, 179; Zeitschr. Chem. 1867, 452; Chem. Centr. 1867, 578 (auch 791); Chem. News XVI, 126.

Fitselgkeit von dem Siedep. 80° und der Dampfdichte 7,42 (gef. 7,25). Mit Wasser zerfällt es in Kieselsäure, Chlor- und Bromwasserstoff. Man erhält das Siliciumehlorobromür auch durch längeres Erhitzen von Siliciumehloroform (S. 200) mit Brom auf 100° und fractionirte Destillation des Products. — Aethylmercaptan zerfällt nach Friedel und Ladenburg bei der Einwirkung von Brom, analog wie das Siliciummercaptan, in Bromäthyl, Bromschwefel und Bromwasserstoff, nach der Gleichung: G<sub>2</sub>H<sub>6</sub>S + 3Br = G<sub>2</sub>H<sub>5</sub>Br + BrS + HBr. — Leitet man den Dampf von Chlorschwefel über erhitztes Silicium, so bildet sich unter Erglühen Chlorsilicium, während reiner Schwefel abgeschieden wird.

Phosphorsäureanhydrid wirkt, nach G. Dilling (1), bei gewöhnlicher Temperatur nicht auf Zinkäthyl ein. Erhitzt man jedoch das Gemisch längere Zeit auf 140°, so bildet sich neben anderen Producten äthylpyrophosphors. Zink. Das Barytsalz dieser Säure entspricht der Formel  $P_2(G_2H_5)_2Ba_2\Theta_5$ .

pyrophosphorekure

Eine Mischung von schwefels. Aethyl mit etwas mehr als 2 Aeq. Jodäthyl verwandelt sich, nach A. Claus (2), in Berührung mit granulirtem Zink beim mehrtägigen Stehen oder beim Erwärmen im Wasserbade in eine dunkelgrüne feste harzartige Masse, welche bei vorsichtigem Vermischen mit kaltem Wasser und etwas Aether unter Gasentwickelung und Abscheidung von Zinkoxydhydrat sich zersetzt. Die wäserige Lösung enthält nur Jodzink, schwefels. und etwas schwefligs. Zink; die ätherische Lösung hinterläßt beim Verdunsten unter 100° eine braune ölige Flüssigkeit, welche beim Kochen mit (nicht überschüssigem) Barytwasser neben schwefels. Baryt ein in Wasser lösliches krystallinisches Barytsalz giebt von der Zusammensetzung

Aethylschweflige Säure.

Zeitschr. Chem. 1867, 266; Bull. soc. chim. [2] VIII, 98. —
 Ann. Ch. Pharm. CXLI, 228; Zeitschr. Chem. 1867, 180; Chem. Centr. 1867, 815; Bull. soc. chim. [2] VIII, 431.

des von Wischin (1) untersuchten äthylschwesligs. Baryts,  $S(G_2H_5)Ba\Theta_2$ . Silberlösung giebt mit diesem Salz einen käsigen, beim längeren Kochen metallisches Silber abscheidenden Niederschlag.

Acthorschwedige Säure.

R. Warlitz (2) hat, wie schon im vorigen Jahresbericht S. 497 kurz erwähnt wurde, die von Endemann (3) vergeblich gesuchte, mit der Aethylschwefelsäure isomere ätherschweslige Säure, G.H.SO, durch Einwirkung von Kalilauge auf schwefligs. Aethyl bei niederer Temperatur erhalten. Zur Darstellung größerer Mengen von schwefligs. Aethyl lässt Warlitz 180 Grm. absoluten Alkohol bei 60° tropfenweise in 500 Grm. Halb-Chlorschwefel (durch Destillation von Schwefel in einem trockenen Chlorstrom bereitet) einfließen. Wenn mit dem Zusatz der letzten Antheile des Alkohols die Anfangs reichliche Abscheidung von Schwefel geringer wird und die Flüssigkeit nur noch schwach nach Chlorschwefel riecht, destillirt man den noch eine Stunde lang auf 60° erwärmten Retorteninhalt unter Auffangung des über 150° übergehenden Theils. Zur Entfernung von etwas Chlorschwefel wird das Destillat mit etwas absolutem Alkohol versetzt und nach längerem Stehen mehrmals rectificirt. Man erhält so 120 Grm. reines schwefligs. Aethyl. Zur Gewinnung des ätherschwefligs. Kali's, C.H.KSO., fügt man zu einer abgewogenen Menge des schwefligs. Aethyls nach und nach und bei anfänglicher guter Abkühlung durch Eiswasser die äquivalente Menge von reinem, in 5 Th. Wasser gelöstem Kalihydrat (4). Wenn nach einigen Tagen die oben aufschwimmende Schicht von schwefligs. Aethyl verschwunden ist, wird die Flüssig-

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1866, 496. — (2) Ann. Ch. Pharm. OXLIII, 72; Zeitschr. Chem. 1867, 588; Chem. Centr. 1868, 85; Bull. soc. chim. [2] IX, 143; Ann. ch. phys. [4] XII, 492. — (8) Jahresber. f. 1866, 498. — (4) Weingeistiges Ammoniak zersetzt, nach Warlitz, das schwefligs. Aethyl erst bei 100° unter Bildung von schwefligs. Ammoniak; wässeriges Ammoniak bewirkt die Zersetzung erst bei 140°, ätherisches Ammoniak noch nicht bei 150°.

keit mit Kohlensäure gesättigt, im leeren Raum eingetrocknet und der Rückstand warm mit 90 procentigem Alkohol Das beim Verdampfen der alkoholischen Löbehandelt. sung bleibende Salz ist nach dem Umkrystallisiren aus absolutem Alkohol rein. Es löst sich leicht in Wasser und heißem 90 procentigem Alkohol, ziemlich schwer in siedendem absolutem Alkohol und krystallisirt daraus in weichen atlasglänzenden Schuppen. Frisch bereitet ist es geruchlos, aber nach einiger Zeit entwickelt es den Geruch nach Schwefeläthyl und die wässerige Lösung enthält dann schwefels. Salz. Beim Erhitzen verkohlt es leichter als das isomere äthylschwefels. Salz, unter Entwickelung eigenthämlich riechender Dämpfe von flüchtigen Schwefelverbindungen. Mit concentrirter Schwefelsäure erhitzt trübt es sieh, bei einer Temperatur wo das äthylschwefels. Selz unverändert bleibt, unter Ausscheidung von Oeltröpfehen und unter Verbreitung des Geruchs nach Mercaptan. Jodstärkepapier wird von den Dämpfen gebläut. Mit Cyankalium gemengt, verbreitet es den Geruch nach Cyanäthyl, was mit dem äthylschwefels. Kali nicht der Fall ist. - A. Wurtz (1) stellt zur Erklärung der Isomerie beider Säuren die nachstehenden Formeln auf:

Nach C. Graebe (2) entsteht bei der Einwirkung von Jodäthyl auf schwefligs. Kali das Kalisalz der Aethylschwefelsäure (3), C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>, SO<sub>2</sub>H. Die Reaction, welche all-

Aétherchweflige

<sup>(1)</sup> Ann. eh. phys. [4] XII, 494. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLVI, 37. — (3) Aethylschweitleäure — bisherige äthylschweitige Säure; vgl. Jahresber. f. 1866, 497. — Graebe nimmt an, daß die beiden Wasserstoffatome im Schwefligsture- und Schwefelsäurehydrat nicht gleichwerthig sind, wie die Formeln

gemein mit den Chloriden und Jodiden der Alkoholradicale erfolgt, entspricht der Gleichung  $G_2H_5J + S\Theta_5K_2 = G_2H_5$ ,  $S\Theta_5K + KJ$ .

Auf theoretische Betrachtungen von H. Kolbe (1) über Aetherschwefelsäuren und ätherschweflige Säuren können wir hier nur hinweisen.

Ishthion-

Isäthionsäure bildet sich, nach Th. Meves (2), wenn ein Gemisch von entwässertem ätherschwefels. Baryt und dem gleichen Gewicht wasserfreier Schwefelsäure, nach Beendigung der ersten heftigen Reaction, noch so lange auf dem Wasserbad erhitzt wird, bis die überschüssige Säure entfernt ist. Man trägt nun die zähe schwarze Masse in Wasser ein, kocht einige Stunden, um etwa unzersetzt gebliebenes ätherschwefels. Salz zu zersetzen, neutralisirt mit kohlens. Baryt und verdampft das Filtrat zur Trockne. Durch Zersetzen des Rückstandes mit zweifach-kohlens. Kali, Verdampfen des Filtrats und Behandeln der Salzmasse mit heißem Alkohol erhält man reines isäthions. Kali,  $C_2H_5KSO_4$ . — Aus der Isäthionsäure bildet sich die entsprechende zweibasische (mit der Aethionsäure isomere) Oxyäthylendisulfonsäure, nach der Gleichung:

Isäthionsäure Oxyäthylendisulfonsäure  $G_2H_6SO_4 + SO_3 = G_2H_6S_2O_7$ .

Man erwärmt trockenes isäthions. Kali mit etwa 3 Th. stark rauchender Schwefelsäure etwa 2 Stunden lang im Wasserbade, neutralisirt die verdünnte Lösung mit gepul-

Schwefige Säure Schwefelsäure  $H(S\Theta_1, \Theta H)$   $H\Theta(S\Theta_2, \Theta H)$ 

andeuten. Die von Warlitz (S. 556) beschriebene ätherschweflige Säure hat nach Graebe die der Formel H, SO<sub>2</sub>, OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub> entsprechende Constitution. Für die Säure C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>, SO<sub>2</sub>H schlägt Derselbe die Bezeichnung Aethensulfosdure vor; die Säure C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>(SO<sub>2</sub>H)<sub>2</sub> ist dann Aethendisulfosdure. — (1) Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 64; Chem. Centr. 1868, 81. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 196; Zeitschr. Chem. 1867, 592; Chem. Centr. 1868, 234; Bull. soc. chim. [2] IX, 473; Ann. ch. phys. [4] XIII, 477.

Isäthion

vertem Witherit und zersetzt den Salzrückstand mit kohlens. Kali. Das in Wasser aber nicht in Alkohol lösliche Kalisalz, G<sub>2</sub>H<sub>4</sub>K<sub>9</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, krystallisirt beim Verdampfen in büschelförmig gruppirten Nadeln, welche erst oberhalb 300° sich zersetzen. Das Barytsalz, G<sub>2</sub>H<sub>4</sub>Ba<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, krystallisirt dem Kalisalz ähnlich und ist ebenfälls in Wasser leichtlöslich und in Alkohol unlöslich. Das Silbersalz ist sehr leicht zersetzhar. Die aus dem Kalisalz durch Zersetzen mit der theoretischen Menge von Schwefelsäure und Ausziehen des eingetrockneten Gemisches mit absolutem Alkohol erhaltene freie Oxyäthylendisulfonsäure ist ein dickflüssiges, nicht krystallisirbares Liquidum.

Trockenes Aethylen wird nach E. Baumstark (1) von Schwefelsäureoxychlorür (2) unter starker Wärmeentwickelung und Bildung von Salzsäure absorbirt; unterstützt man zuletzt die Einwirkung durch Erwärmen auf 88°, so bleibt ein braunes dickes Oel, das nach einiger Zeit erstarrt und bei der Behandlung mit Wasser die Anhydride der Isäthionszure und einer neuen Säure, so wie diese Säuren selbst liefert. Das Isäthionsäureanhydrid, G. H. S.O., bildet weiße, oberhalb 240° unter Zersetzung schmelzende Nadeln, die beim Erhitzen mit Wasser in Isäthionsäure tibergehen. Das neue Anhydrid, GyH6SO5, bildet zu einer faserigen zähen Masse eintrocknende Flocken, die oberhalb 140° ohne zu schmelzen sich zersetzen. Die diesem Anhydrid entsprechende Säure, C2H6SO6, ist ein beim Stehen krystallinisch werdender Syrup; das Ammoniaksalz, C2H7(NH4)SO6, und das Barytsalz, C2H7BaSO6, krystallisiren in Nadeln. - Beim anhaltenden Einleiten von Aethylen in abgekühltes Schwefelsäureoxychlorur entsteht ein bernsteingelbes, penetrant riechendes, nicht destillirbares Oel; es zerfällt mit Wasser in Schwefelsäure, Salzsäure,

Zeitschr. Chem. 1867, 566; Bull. soc. chim. [2] IX, 221. —
 Jahresber. f. 1866, 285.

Chlorathyl und ein nach Senföl riechendes Oel, G. H. SO. Cl, von dem Siedepunkt 154°. Beim Erhitzen mit Wasser zersetzt sich dieses Oel in Schwefelsäure, Salzsäure und Chloräthyl, mit absolutem Alkohol entsteht auch Aethylschwefelsäure und Aether. An der Luft verliert es nach und nach den penetranten Geruch und es bilden sich zwei Schichten. deren untere neben Schwefelsäure auch Chlor enthält, die obere ist ein dickflüssiges nicht destillirbares Oel, G4H10SO5. welches mit Wasser bei 100° in Isäthionsäure tibergeht. Mit trockenem Ammoniak verwandelt sich G2H6SO2Cl in eine feste Masse, die neben Salmiak eine zerfliesliche, in großen Tafeln krystallisirende Verbindung, CaHINSOs, enthält. Diese letztere entwickelt mit Kali Ammoniak und Aethylamin, unter gleichzeitiger Bildung von äthions, Salz.

Acthylicathionsaure. Lässt man, nach J. Y. Buchanan (1), eine verdünnte Lösung von Natriumäthylat in absolutem Alkohol auf Chloräthylschweselsäurechlorid,  $C_2H_4ClS\Theta_2$ , Cl, einwirken, bis die Flüssigkeit eine alkalische Reaction angenommen hat, so setzen sich aus der noch heißs vom ausgeschiedenen Kochsalz absiltrirten Flüssigkeit weiße, zersließliche, in kaltem absolutem Alkohol wenig lösliche Krystalle ab, welche aus äthylisäthions. Natron,  $C_2 \atop C_2H_5\Theta$ . SO<sub>2</sub>.  $\Theta$ Na, bestehen. — Beim Erhitzen dieses Salzes mit concentrirter Jodwasserstoffsäure auf 150° bildet sich, neben Jodäthyl, eine Säure, von der noch sestzustellen bleibt, ob sie Isäthion- oder Aethylschweselsäure ist.

Aethylen-, Propylen- u. Amylen-Piatinehlorfir. K. Birnbaum (2) hat das Zeise'sche Kaliumäthylenplatinchlorür von Neuem analysirt und auch die entspre-

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXV, 417; Bull. soc. chim. [2] VIII, 487; Ann. Ch. Pharm. Suppl. V, 378; Zeitschr. Chem. 1867, 700; Chem. Centr. 1868, 187. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLV, 67; Zeitschr. Chem. 1867, 388, 518; Chem. Centr. 1868, 680; J. pr. Chem. CIV, 381; Bull. soc. chim. [2] VIII, 339; IX, 63; Ann. ch. phys. [4] XIV, 452.

chenden Verbindungen des Propylens und Amylens darge- Aethylen-Propylens stellt. Aethylengas wird von einer Lösung von Platinchlorür in concentrirter Salzsäure beim Schütteln oder unter dem Druck einer etwa 6 Zoll hohen Quecksilbersäule zu einer anfänglich weinrothen, dann braunrothen, eine geringe Menge eines schwarzen Pulvers absetzenden Flüssigkeit absorbirt, aus welcher nach dem Zusatz von Chlorkalium beim Verdampfen über Aetzkalk und Schwefelsäure zuerst rothe Nadeln von Kaliumplatinchlorür, dann citronengelbe Krystalle von Kaliumäthylenplatinchlorür, G2H4, PtCl2, KCl + H<sub>2</sub>O (1), anschießen. Die Bildung dieser Salze aus den Alkoholen lässt sich durch die Gleichung PtCl4 +  $2 G_2H_6\Theta = G_2H_4PtCl_2 + G_2H_4\Theta + H_2\Theta + 2 HCl$  ausdrücken. - Mit Propylen erhält man nach dem gleichen Verfahren das in gelben tafelförmigen Krystallen anschießende Kaliumpropylenplatinchlorür, C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>, PtCl<sub>2</sub>, KCl + H<sub>2</sub>O. — Amylen wirkt auf eine Lösung von Platinchlorür in wässeriger Salzsäure nicht ein; in weingeistiger Lösung bildet sich zwar eine Verbindung, aber die auf Zusatz von Chlorkalium entstehenden Krystalle sind sehr leicht zersetzbar. Kocht man dagegen eine Lösung von Platinchlorid in Amylalkohol längere Zeit und schüttelt dann die braune Flüssigkeit mit Chlorkalium, so scheidet sich aus der wässerigen Schichte Kaliumamylenplatinchlorür, C5H10, PtCl2, KCl+H2O, als krystallinische Masse ab, die aus warmem Wasser in gelben, dem Jodblei ähnlichen Blättchen anschießt. Unter dem Mikroscop zeigt diese Verbindung dieselbe Form wie das Aethylensalz; sie wird aber beim längeren Kochen der wässerigen Lösung in Amylen, Platinchlorür und Chlorkalium zersetzt. — Kocht man eine Lösung von Platinchlorid in Methylalkohol, so bildet sich zwar Platinchlorur, aber keine entsprechende Methylenverbindung.

chlerfir.

<sup>(1)</sup> Vgl. die Analyse dieses Salzes von Griefs und Martius (Jahresber. f. 1861, 648).

Bromäthylen,
-propylen u.
-amylen.

Nach E. Linnemann (1) werden die einfach gebromten Kohlenwasserstoffe  $C_nH_{2n-1}Br$  durch mehrstündiges Erhitzen mit essigs. Quecksilberoxyd, Eisessig und Wasser sämmtlich unter Bildung von Bromquecksilber und theilweiser Reduction des essigs. Quecksilbers zu Oxydulsalz oder Metall zersetzt (2). Monobromäthylen, G2H3Br, liefert bei diesem Oxydationsprocess neben braungefärbten Substanzen nur Essigsäure (zuerst Aldehyd), deren Bildung durch die quantitative Bestimmung der ursprünglich und zuletzt vorhandenen Menge festgestellt wurde, aber weder Aceton noch einen anderen neutralen ätherartigen Körper (vgl. S. 563). Monobrompropylen, G<sub>3</sub>H<sub>5</sub>Br, bildet bei gleicher Behandlung ebenfalls Essigsäure und, wie Linnemann schon früher angegeben hatte (3), Aceton, dieses aber nur in geringer Menge (bei einem Versuch wurden aus 8 Grm. Brompropylen 0,40 Grm. Aceton und 5,40 Grm. Essigsäure erhalten). Monobromamylen, C5H2Br, giebt kleine Mengen eines zwischen 90 und 100° siedenden, mit saurem schwefligs. Natron nicht verbindbaren Ketons von der Zusammensetzung des Propions, 65H100, wider Erwarten aber weder Baldriansäure noch Propionsäure neben Essigsäure, sondern nur die letztere, vielleicht mit Spuren einer kohlenstoffreicheren Säure. Linnemann nimmt auf Grund dieser Thatsachen an, dass alle einfach gebromten Homologen des Aethylens durch essigs. Quecksilberoxyd, wenn auch nur zu einem kleinen Theil, in Ketone von gleichem Kohlenstoffgehalt verwandelt werden, nach der allgemeinen Gleichung:

$$2(\theta_n H_{2n-1}Br) + Hg_2\Theta + H_2\Theta = 2HgBr + 2\theta_n H_{2n}\Theta,$$

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 347; J. pr. Chem. CIII, 186; Zeitschr. Chem. 1868, 57; Chem. Centr. 1868, 350; Ann. ch. phys. [4] XIII, 499; Bull. soc. chim. [2] IX, 477. — (2) Das Erhitzen geschah in geschlossenen Röhren im Wasserbade. Beispielsweise wurden je 10 Grm. Monobrompropylen mit 40 Grm. Quecksilberoxyd, 65,7 Grm. Essigsäure und 20 Grm. Wasser behandelt, nachdem das Quecksilberoxyd unter Erwärmen zuerst in der Säure gelüst war. — (3) Jahresber. f. 1866, 308.

und dass sich die gebromten Kohlenwasserstoffe als die Bromstbylen, propylen u. Bromüre der Ketone betrachten lassen.

Beim Erhitzen von Bromvinyl (Monobromäthylen) mit essigs. Quecksilberoxyd auf 100° bildet sich, nach C. Saytzeff und Glinsky (1), neben Essigsäure eine Verbindung von Aldehyd mit Quecksilberbromur, 62H40+2Hg2Br, nach der Gleichung:

Brom-Aldehyd-Brom-Essigvinvl quecksilber  $2 G_{2}H_{2}Br + 4 G_{2}H_{2}HgG_{2} + 4H_{2}G = G_{2}H_{4}G, 2Hg_{2}Br + 5G_{2}H_{4}G_{2} + H_{2}G.$ Das Aldehydbromquecksilber scheidet sich bei der Reaction als weißer amorpher Niederschlag aus, der an der Luft unter Freiwerden von Aldehyd braun wird. - In unterchloriger Säure löst sich das Bromvinyl bei guter Abkühlung unter Bildung eines in Wasser sehr leicht löslichen, nicht ohne Zersetzung flüchtigen Products, welches vielleicht aus einem Gemisch von gechlortem und gebromtem Aldehyd besteht. Mit Chlorvinyl und unterchloriger Säure entstand einfach-gechlorter Aldehyd, G2H3ClO, als neutrale, ölartige, leicht zersetzbare Flüssigkeit, welche an der Luft in Chloressigsäure überging.

Butlerow (2) empfiehlt, nach Versuchen von H. Loh- Glycolehlormann, die nachstehenden Modificationen des bisweilen versagenden Carius'schen Verfahrens (3) zur Darstellung des Glycolchlorhydrins (Aethylenoxychlorids). Glasballons von 30 oder mehr Liter Inhalt werden über Wasser mit Aethylen gefüllt. Zur Bereitung der unterchlorigen Säure verwendet man frisch gefälltes, nicht getrocknetes Quecksilberoxyd, dessen Wasser-, bezw. Oxydgehalt durch einen vorläufigen Versuch ermittelt ist (10 Th. des durch Absetzenlassen erhaltenen feuchten Gemenges enthalten etwa 4 Th. Oxyd). Auf jedes Liter Aethylen werden 4 Grm.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Chem. 1867, 675; Bull. soc. chim. [2] IX, 474. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 40; Zeitschr. Chem. 1867, 368; Chem. Centr. 1868, 656; Bull. soc. chim. [2] VIII, 269. — (3) Jahresber. f. 1863, 490.

(trocken berechnet) Quecksilberoxyd mit so viel Eis und Wasser gemengt, dass auf 1 Th. Oxyd 15 Th. Wasser kommen, und in diese in Eiswasser stehende Mischung im Dunkeln und unter fortwährendem Umschütteln langsam Chlor eingeleitet, bis das Oxyd nahezu verschwunden ist. Man fügt nun noch halb so viel Quecksilberoxyd zu, als anfänglich genommen wurde, und gießt das Ganze rasch in die mit Aethylen gefüllten, gut verschließbaren Ballons. Nach 70 bis 80 stündigem Stehen im Dunkeln verdünnt man die Mischung mit Wasser, filtrirt, fügt eine concentrirte Lösung von zweifach-schwefligs. Natron zu, bis der Ueberschuss von unterchloriger Säure zerstört ist und destillirt dann, so lange das Destillat noch einen süßen Geschmack zeigt. Durch Sättigen mit Kochsalz, Schütteln mit Aether und Abdestilliren des letzteren wird das Glycolchlorhydrin aus dem Destillat abgeschieden. Aus 1 Liter Aethylen erhält man so 1 Grm. (etwa 1/3 der theoretischen Menge) an rohem Product.

Glycoljodbydrin. Glycoljodhydrin (Aethylenoxyjodid),  $G_2H_5J\Theta$ , erhält man nach A. Butlerow und M. Ossokin (1), wenn man das Chlorhydrin,  $G_2H_5Cl\Theta$ , mit einem großen Ueberschuß an feingepulvertem Jodkalium 24 Stunden lang auf 100° erhitzt. Bringt man nun die Masse mit gerade so viel Wasser zusammen, als zur Lösung der Salze erforderlich ist, so scheidet sich ein schweres, von freiem Jod schwarz gefärbtes Oel ab, welches nach dem Waschen mit kohlens. oder schwefligs. Alkali und Trocknen über entwässertem Glaubersalz der Destillation im luftleeren Raum unterworfen wird, wo zuerst Wasser, dann reines Aethylenjodhydrin übergeht. Es ist ein schweres, nicht unzersetzt flüchtiges Liquidum, welches in Wasser ziemlich löslich ist und aus der Lösung durch kohlens. Kali ziemlich vollständig aus-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLV, 257; im Ausz. Zeitschr. Chem. 1867, 680; Chem. Centr. 1868, 742; Bull. soc. chim. [2] IX, 468; vorläuf. Anz. Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 42; Zeitschr. Chem. 1867, 369; Chem. Centr. 1868, 463; Bull. soc. chim. [2] VIII, 207.

geschieden wird; es riecht eigenthümlich, an Jodmethylen Glycollod hydria. erinnernd und schmeckt brennend süßs. Bei der Einwirkung von Zinkmethyl oder -äthyl treten die durch die nachstehenden Gleichungen angedeuteten Umsetzungen ein:

I. 
$$\begin{cases} G_2H_4J \\ H \end{cases} \Theta + R_2Zn = \begin{cases} G_2H_4J \\ (RZn)' \end{cases} \Theta + RH$$
II.  $2 \begin{cases} G_2H_4J \\ (RZn)' \end{cases} \Theta + R_2Zn = 2 \begin{cases} G_2H_4R \\ (RZn) \end{cases} \Theta + ZnJ_2$ .

Die der ersten Gleichung entsprechende Reactionsphase ist sehr heftig und wird am besten unter einer Schicht Benzol bewirkt. Das starre weise Product entwickelt mit Wasser Gas und regenerirt Jodhydrin:

Das unter besonderen Bedingungen sich bildende Product der zweiten Reaction liefert beim Zersetzen mit Wasser eine alkoholische Flüssigkeit, die bei Anwendung von Zinkmethyl den Alkohol G<sub>3</sub>H<sub>8</sub>O (Pseudopropylalkohol), bei Anwendung von Zinkäthyl den Alkohol C4H10O (Pseudobutylalkohol, Butylenhydrat, Methyläthylcarbinol) enthält.

Nach R. Rieth (1) bildet sich bei der partiellen Ver- Accepten. brennung des Leuchtgases in einer Bunsen'schen Lampe eine reichliche Menge von Acetylen. Hängt man über eine solche Lampe, die man durch allmäliges Zudrehen der Gasleitung und - nach erfolgtem Zurückschlagen der Flamme — durch gänzliches Aufdrehen des Hahns in den Zustand der größten Acetylenbildung versetzt hat, einen Glastrichter auf und leitet dann die sich entwickelnden Gase mittelst eines Aspirators durch mehrere Flaschen mit ammoniakalischer Silberlösung, so gelingt es, in 12 Stunden etwa 100 Grm. Acetylensilber darzustellen. Ein besonderer Versuch ergab, dass namentlich das Aethylen bei seiner Verbrennung unter den obigen Bedingungen viel Acetylen liefert. Lässt man das sich bildende Gas in einem Glas-

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Chem. 1867, 598; Bull. soc. chim. [2] IX, 64; Phil. Mag. [4] XXXIV, 508.

ballon sich ansammeln, so erhält man bei nachherigem Zusatz einer concentrirten Lösung von Kupferchlorür sogleich einen braunen Niederschlag von Acetylenkupfer.

Propyl- und Propylenverbindungen. Propylalkohol.

D. Mendelejeff (1) zweifelt an der Existenz des normalen Propylalkohols, sofern ein von Chancel selbst als Gährungspropylalkohol erhaltenes Präparat nach der Entwässerung durch Aetzkalk bei der fractionirten Destillation lediglich in Aethylalkohol und wenig Amylalkohol zerfiel.

Disopropyl und Amylisopropyl.

Isopropyljodid wird, nach C. Schorlemmer (2), von Natrium weder in der Kälte noch beim Erwärmen merkbar angegriffen, setzt man aber wasser- und alkoholfreien Aether zu, so tritt sehr bald Zersetzung ein, indem (neben Propylen und Propylwasserstoff) ein flüssiger Kohlenwasserstoff, das Diisopropyl entsteht. Zur Darstellung des letzteren übergiesst man Isopropyljodid, welchem die nöthige Menge Natrium zugefügt ist, in einem Kolben mit aufsteigendem Kühlrohr mit reinem Aether und erwärmt gelinde, wenn die Reaction sich verlangsamt, so lange noch Gase entweichen. Man destillirt nun die rückständige Flüssigkeit im Oelbade, entfernt aus dem Destillat Aether und unzersetztes Jodid durch fractionirte Destillation und reinigt den zwischen 50 und 70° übergehenden, hauptsächlich aus Diisopropyl bestehenden Antheil durch Schütteln mit concentrirter Schwefelsäure, Rectificiren, Behandeln mit Salpeterschwefelsäure, so lange sich noch Jod ausscheidet, und schließliche Destillation über Kalium. Das so gewonnene Diisopropyl, C6H14, ist eine farblose bewegliche, wie Hexylwasserstoff riechende Flüssigkeit von dem Siedepunkt 58º und dem spec. Gew. 0,6769 bei 10º, 0,6701 bei 17º,5 und 0,6569 bei 29°. Durch Chlor wird es in der Kälte

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Chem. 1868, 25; Bull. soc. chim. [2] X, 44. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 184; Zeitschr. Chem. 1867, 1, 75; J. pr. Chem. CIV, 43; Chem. Centr. 1868, 657; Lond. R. Soc. Proc. XVI, 34; Bull. soc. chim. [2] X, 129; Ann. ch. phys. [4] XIV, 458.

leicht angegriffen, unter Bildung von Monochlordiisopropyl, Dissopropyl, and Amel C6H18Cl, welches leicht in größerer Menge gewonnen isopropyl. werden kann, wenn man den Chlorstrom nach einiger Zeit unterbricht und den abdestillirten Kohlenwasserstoff von Neuem mit Chlor behandelt. Es ist eine farblose. wie Hexylchlorid riechende Flüssigkeit, von dem Siedep. 1220 und dem spec. Gew. 0,8943 bei 140, 0,8874 bei 220 und 0,8759 bei 340. — Behandelt man Diisopropyl bei Gegenwart von Jod mit Chlor, so bildet sich keine Spur des eben beschriebenen Chlorids; nach kurzer Einwirkung des Chlors liefert es Dichlordiisopropul, C6H12Cl2, welches bei der Destillation in kleinen weißen (durch Abpressen oder Destillation mit Wasser zu reinigenden) Krystallen übergeht. Es riecht stark nach Campher, löst sich leicht in Alkohol und Aether, verflüchtigt sich rasch an der Luft, sublimirt in einer offenen Röhre ohne zu schmelzen und schmilzt in verschlossenem Gefäß gegen 160°. Bei längerer Behandlung mit einer Lösung von zweifach-chroms. Kali und Schwefelsäure wird das Diisopropyl zu Kohlensäure und Essigsäure oxydirt. - Amylisopropyl, C8H18, bildet sich neben Propylen, wahrscheinlich Propylwasserstoff, Diisopropyl und Diamyl - bei der Einwirkung von Natrium auf ein mit reinem Aether versetztes Gemisch von Jodamyl und Jodisopropyl. In ähnlicher Weise wie der vorhergehende Kohlenwasserstoff gereinigt bildet das Amylisopropyl eine farblose, schwach riechende Flüssigkeit von dem Siedep. 109 bis 1100 und dem spec. Gew. 0,6980 bei 16°,5 oder 0,6712 bei 49°. Die völlige Uebereinstimmung dieser Eigenschaften mit denen des Dibutyls deutet auf die Identität beider Kohlenwasserstoffe. Bei der Behandlung des Amylisopropyls mit Chlor in der Kälte entsteht als erstes Product Monochloramylisopropyl, E8H17Cl, eine farblose, schwach nach Orangen riechende Flüssigkeit von dem Siedep. 165º und dem spec. Gew. 0,8834 bei 10º,5, und 0,8617 bei 36°. Sie hat die größte Aehnlichkeit mit dem bei 1720 siedenden Oxychlorid. - Lässt man Chlor

bei Gegenwart von Jod auf Amylisopropyl einwirken, so bildet sich ein Gemisch verschiedener Substitutionsproducte, darunter, wie es scheint, vorzugsweise die eben beschriebene Verbindung  $C_8H_{17}Cl.$ —Bei der Oxydation mit Chromsäure bilden sich aus dem Amylisopropyl ebenfalls nur Kohlensäure und Essigsäure. — Von dem Isopropyl ausgehend stellt Schorlemmer für die beschriebenen Kohlenwasserstoffe die nachstehenden Formeln auf:

Propylen.

Butlerow (1) fand bei einer vergleichenden Untersuchung des einerseits aus Jodallyl und Jodwasserstoff, anderseits aus Amylalkohol erhaltenen Propylens, dass beide

Gase — denen wahrscheinlich die Formel GH<sub>3</sub> zukomme

— als identisch zu betrachten sind. Sie werden beide von concentrirter Jodwasserstoffsäure unter Bildung von Jodisopropyl absorbirt und zeigen auch bei der Behandlung mit unterchloriger Säure dasselbe Verhalten. Dem aus Amylalkohol dargestellten Propylen ist jedoch etwas Butylen,  $G_{CH_2}^{(CH_3)_2}$  (und wahrscheinlich auch Amylen) beigemengt, sofern aus demselben bei der Einwirkung von Jodwasserstoff neben Jodisopropyl auch Jodpseudobutyl sich bildet, welches letztere sich dadurch auszeichnet, daß es schon in der Kälte mit Silberoxyd und Wasser unter Bildung von Trimethylcarbinol zerfällt.

Propylenbromär. Von der Ansicht ausgehend, dass das Propylen nach der Formel GH<sub>3</sub>-GH-GH<sub>2</sub> zusammengesetzt sei, versuch-

Ann. Ch. Pharm. CXLV, 271; Zeitschr. Chem. 1867, 682; Bull. soc. chim. [2] IX, 470.

ten C. Friedel und A. Ladenburg (1), durch Erhitzen von Methylchloracetol, EH3-ECl2-EH3, mit Natrium auf 130 bis 150° ein isomeres Propylen von der Formel GH<sub>3</sub>-G-GH<sub>3</sub> darzustellen. Das sich hierbei bildende Gas gab indessen mit Brom ein Bromür, welches alle Eigenschaften (Siedep. 141 bis 1430) des gewöhnlichen Propylenbromtirs hatte. Durch Behandlung von Aceton mit Chlorbromphosphor, PCl<sub>8</sub>Br<sub>2</sub>, bildete sich dagegen eine Bromverbindung von dem Siedep. 113 bis 1160 und dem spec. Gew. 1,8149 bei 0°. Dieselbe löste sich bei 160° nach und nach in Wasser, unter Bildung einer in Wasser löslichen, nach Aceton riechenden Flüssigkeit, und mit benzoës. Silber auf 100° erhitzt entstand, neben viel Benzoësäure, ein Körper, der in derselben Form krystallisirte, wie der von Oppenheim (vgl. S. 570) aus der Jodwasserstoffverbindung des gechlorten Propylens erhaltene.

A. Oppenheim (2) hat das schon im Jahresbericht und Chlorallyl f. 1866, 520 erwähnte verschiedene Verhalten des Chlor- propyten. allyls und Chlorpropylens (einfach-gechlorten Propylens) weiter verfolgt. 1) Chlorpropylen zertällt mit concentrirter Schwefelsäure unter Bildung von Salzsäure und einer (den Rest G<sub>8</sub>H<sub>4</sub> enthaltenden) Sulfosäure, welche letztere bei der Destillation mit Wasser Aceton liefert. Ganz analog verhält sich Chloramyl, Glycolchlorhydrin und Chlorbenzyl gegen Schwefelsäure. - Chlorallyl verbindet sich dagegen, unter theilweiser Verkohlung, mit der Schwefelsäure und das mit Wasser verdünnte Product liefert bei der Destillation im Wasserbade etwas Propylenchlorur, G3H6Cl2 (welches durch Vereinigung des Chlorallyls mit der aus der Zersetzung eines anderen Theils hervorgegangenen Salz-

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] VIII, 146; Zeitschr. Chem. 1868, 47. — (2) Compt. rend. LXV, 354, 408; Bull. soc. chim. [2] X, 128; Berl. acad. Ber. 1867, 464, 505; J. pr. Chem. CII, 338; CIV, 238; Chem. Centr. 1867, 1041; Zeitschr. Chem. 1867, 696.

Chlorallyl und Chlorpropylen.

säure entstanden ist) (1), und bei weiterer Destillation (durch kohlens. Kali aus dem Destillat abscheidbares) Propylglycolchlorhydrin, C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>ClO (Siedep. 126 bis 128°) (2). Diese Bildungsweise entscheidet von den beiden möglichen Formeln des Propylchlorhydrins: (GH3-GHCl-GH2HO) oder (EH3-GH, HO-GH2Cl) für die letztere, denn welches auch die Constitution des Chlorallyls sei, so ist doch das Chlor mit einem der äußeren und nicht mit dem mittleren Kohlenstoffatom verbunden. - 2) In Bertihrung mit concentrirter Jodwasserstoffsäure geht das Chlorallyl unter Wärmeentwickelung und Freiwerden von Jod und Salzsäure in Isopropyliodur, G<sub>8</sub>H<sub>7</sub>J (Siedep. 88 bis 92°) über. Das gechlorte Propylen verbindet sich dagegen bei 100° leicht mit concentrirter Jodwasserstoffsäure zu einem wenig gefärbten schweren Oel, welches sich bei der Destillation, selbst im leeren Raum, zersetzt. Der unter dem Druck von 1 Centim. zwischen 110 und 130° übergehende Antheil entsprach der Formel G<sub>3</sub>H<sub>5</sub>Cl, HJ. Eine gechlorte Essigsäureverbindung ließ sich aus diesem Körper weder durch Erhitzen mit essigs. Kali noch mit essigs. Silber erhalten; im ersteren Fall enthielt das Product noch Jod, im zweiten war mit dem Jod auch Chlor ausgetreten. Mit benzoës. Silber entsteht schon bei gewöhnlicher Temperatur eine mit dem zweifach-benzoës. Propylen isomere Verbindung, welche aus Aether in schiefen rectangulären Octaëdern krystallisirt und mit Wasser in Benzoësäure und eine nach Aceton riechende lösliche Flüssigkeit zerfällt. so entsteht Aceton, wenn man das Chlorjodür mit feuchtem Silberoxyd erwärmt. Das Jod ist demnach wie auch das

<sup>(1)</sup> Gebromtes Aethylen vereinigt sich dagegen (nach einer noch nicht publicirten Beobachtung Reboul's) mit Bromwasserstoffsäure unter Bildung von Aethylidenbromür (Monobromäthylbromür) und nicht von Bromäthylen, woraus sich eine weitere Verschiedenheit der Verbindungen  $\Theta_nH_{3n-1}Cl$  und ihrer Isomeren aus der Allylreihe ergiebt. — (2) Jahresber. f. 1860, 447.

Chlor mit dem mittleren Kohlenstoffatom verbunden und Chlor-und Chlordie Reactionen erfolgen nach den Gleichungen:

propylen.

Gechlortes Propylen Chlorjodür  $(\Theta H_g - \Theta C I - \Theta H_g) + HJ = (\Theta H_g - \Theta C I J - C H_g)$ 

Chlorjodür Aceton

 $(\theta H_{a}-\theta ClJ-\theta H_{a}) + Ag_{a}\theta = (\theta H_{a}-\theta \theta-\theta H_{a}) + AgCl + AgJ.$ In der Benzoësäureverbindung sind das Chlor und das Jod durch 2 Mol. des Restes G7H5O2 ersetzt, so dass sich dieser Körper als eine Verbindung von Aceton mit Benzoësäureanhydrid betrachten läst. Oppenheim bezeichnet das (dem Friedel'schen Methylchloracetol entsprechende) Chlorjodur als Methyljodchloracetol und die daraus erhaltene Benzoësäureverbindung als Methylbenzacetol. Von dem von Simpson (1) mittelst Propylen und Chlorjod erhaltenen Chlorjodpropylen (spec. Gew. 1,932) unterscheidet sich das Methyljodchloracetol (spec. Gew. 1,824 bei 0°) auch durch sein Verhalten gegen Silberoxyd. 3) Eine weitere Verschiedenheit des gechlorten Propylens und Chlorallyls ergiebt sich aus dem Verhalten beider gegen Brom. Nach Friedel (2) wird das bei 1700 siedende Monochlorpropylenbromur, 6. H. ClBr., durch alkoholische Kalilösung unter Austreten von 1 Mol. Bromwasserstoff in Monochlorbrompropylen, 6,H4ClBr, verwandelt. Erhitzt man dieses letztere längere Zeit mit einem Ueberschuss von essigs. Kali und Alkohol, so bildet sich Propargyläther,  $C_3H_3(C_2H_5)O$ , der durch sein Verhalten gegen ammoniakalische Silberlösung leicht zu Mit salpeters. Silber allein giebt dieser erkennen ist. Aether einen weißen krystallinischen Niederschlag. - Chlorallyl bildet dagegen mit Brom unter lebhafter Reaction Bromchlorallyl, G<sub>8</sub>H<sub>5</sub>ClBr<sub>2</sub>, als farblose, bei 195° siedende Flüssigkeit, aus welcher durch Einwirkung von Kali sich kein reines gebromtes Chlorallyl darstellen lässt; mit einem Ueberschuss von alkoholischer Kalilösung verwandelt es sich

in Propargyläther. - Wasserstoff hyperoxyd verbindet sich weder mit gechlortem Propylen noch mit Chlorallyl.

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1863, 494. — (2) Jahresber. f. 1859, 338.

Ally!-, Glycary!und Propargy!verbindungen. Methylally!-

A. Wurtz (1) hat im weiteren Verfolg Seiner früheren synthetischen Versuche (2) über das (mit Amylen isomere) Aethylallyl, C2H5, C3H5, auch das Methylallyl dargestellt. Er überzeugte sich vorerst, dass beim Erhitzen von Zinkäthyl mit gebromtem Propylen oder mit Bromäthyl auf 100° keine Einwirkung stattfindet. Ebensowenig wirkt Zinkmethyl bei gewöhnlicher Temperatur oder bei 100° auf Jodallyl ein; erhitzt man jedoch das Gemisch von Zinkmethyl und Jodallyl unter Zusatz von etwas Natrium in sehr starken Röhren auf 120°, so tritt eine heftige Reaction ein und der festgewordene (bald geschwärzte, bald farblos gebliebene) stark abgekühlte Röhreninhalt entwickelt dann einen sehr flüchtigen Kohlenwasserstoff, der nach der Condensation mit Jodwasserstoff eine gegen 1150 siedende Verbindung von der Formel G4H8, HJ, bildet. Es ergiebt sich hieraus, dass bei der Einwirkung von Jodallyl auf Natriummethyl ein mit dem Butylen identischer oder isomerer Kohlenwasserstoff entsteht. Eine größere Menge dieses Kohlenwasserstoffs erhält man durch Erhitzen eines (mit 2 Vol. wasserfreien Aethers verdünnten) Gemisches von Jodmethyl und Jodallyl mit Natrium auf 100°. Nach mehrstündiger Einwirkung werden die gut abgekühlten Kolben geöffnet, rasch mit einer auf -12° abgekühlten Vorlage verbunden und dann gelinde erwärmt. Die übergegangene ätherische Flüssigkeit wird in der Kälte mit Brom gesättigt, zur Wegnahme des überschüssigen Broms mit Kali geschüttelt und dann, nach dem Verjagen des Aethers, das bromhaltige Product im luftverdünnten Raum der Destillation unter-Wird die Destillation unterbrochen, wenn das Thermometer bei einem Druck von 10 Centim. Quecksilberhöhe 100° zeigt, so besteht der beim Erkalten fest

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 1088; Bull. soc. chim. [2] VIII, 265; Aun. Ch. Pharm. CXLIV, 234; Zeitschr. Chem. 1867, 429; Chem. Centr. 1868, 223; J. pr. Chem. CIV, 244; Phil. Mag. [2] XXXIV, 509.— (2) Jahresber. f. 1863, 492.

werdende Rückstand aus Diallyltetrabromür; der überge- Methylallyl. gangene Antheil liefert bei der fractionirten Destillation in dem zwischen 155 und 1660 siedenden Antheil eine farblose, leicht bewegliche Flüssigkeit von der Zusammensetzung des Butylenbromürs, G4H8Br2. Dieselbe reizt die Augen, siedet unter 0,7549 M. Druck bei 156 bis 1590 und hat das spec. Gew. 1,8299 bis 1,8119 bei 0°. Durch Natriùm wird diese Bromverbindung bei 100° ziemlich rasch unter Bildung einer weißen trockenen Masse zersetzt. Oeffnen der auf - 12° erkalteten Röhren entweicht nach und nach ein Gas, welches bei guter Abkühlung zu einer zwischen -4 und +8° siedenden Flüssigkeit condensirt Diese bildet mit Jodwasserstoffsäure die werden kann. Verbindung G<sub>4</sub>H<sub>8</sub>, HJ, die auch das spec. Gew. (1,643) und den Siedep. (116-1180) des jodwasserstoffs. Butylens hat. Gleichwohl hält Wurtz es noch nicht für erwiesen, dass das auf dem angegebenen Wege synthetisch erzeugte Methylallyl identisch mit dem Butylen aus dem Butylalkohol sei, da letzteres einen merklich höheren Siedepunkt hat, als das Methylallyl.

W. Crookes (1) so wie J. H. Gladstone (2) Olyoarin. machten Mittheilung über krystallisirtes Glycerin, welches sich beim Transport einer größeren Quantität von Deutschland nach England in der Winterkälte gebildet hatte. Die sehr feste, in kleineren Mengen rasch schmelzende Krystallmasse zeigte während des Schmelzens constant die Temperatur von 7°,2. In größeren Mengen sieht das feste Glycerin wie eine Masse von Candiszucker aus; die einzelnen (wie chemisch-reines Glycerin sich verhaltenden) Krystalle, wie es scheint Octaëder, sind zuweilen so groß wie eine kleine Erbse, glänzend, stark lichtbrechend und knirschen zwischen den Zähnen. Nach vollkommenem

(1) Chem. News XV, 26; Zeitschr. Chem. 1867, 70; Vierteljahrsschr. pr. Pharm. XVII, 574. — (2) Chem. Soc. J. [2] V, 384; Chem.

Centr. 1867, 927; Bull. soc. chim. [2] VII, 428.

Schmelzen erstarrten sie selbst bei — 18° nicht mehr. — Auch Sarg (1) beobachtete die Krystallisationsfähigkeit des Glycerins.

Arcenigs. Glycerin. Arsenigs. Glycerin,  $As(G_3H_5)\Theta_8$ , bildet sich nach H. Schiff (2) beim Erhitzen von 19 Th. Glycerin mit 20 Th. arseniger Säure. Die vom Glycerinüberschuß durch Behandlung mit Aceton befreite Verbindung ist fettähnlich, durchsichtig und bernsteinfarbig; sie schmilzt gegen 50°, ist bei 70° syrupartig und zersetzt sich oberhalb 250° unter Bildung von Arsenwasserstoff und anderer flüchtiger Arsenverbindungen. Es löst sich in Wasser, Alkohol und Glycerin; die wässerige Lösung enthält bald Glycerin und arsenige Säure.

Dichlorbydrin. H. L. Buff (3) hat, wie früher schon Lourenço (4), nachgewiesen, daß aus dem Monochlorhydrin, G<sub>3</sub>H<sub>7</sub>ClΘ<sub>2</sub>, durch Einwirkung von Natriumamalgam Propylenglycol, G<sub>3</sub>H<sub>8</sub>Θ<sub>2</sub>, gebildet wird, welches durch Oxydation in gewöhnliche Milchsäure übergeht. — Durch Einwirkung von Natriumamalgam auf eine Lösung von Dichlorhydrin, G<sub>3</sub>H<sub>6</sub>Cl<sub>2</sub>Θ, in alkoholfreiem nicht entwässertem Aether entsteht Isopropylalkohol, G<sub>3</sub>H<sub>8</sub>Θ, aus welchem durch Oxydation mittelst Chromsäure Aceton erhalten wird. Von diesen Reactionen ausgehend stellt Buff die nachstehenden Formeln auf:

|                                                                                                                                 | Mono-                                                        |                                                                                            | pylen-       |                                                                               |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Glycerin                                                                                                                        | chlorhyd                                                     | rin gl                                                                                     | ycol         |                                                                               | Milchs | äure |
| $\begin{cases} \mathbf{GH_0} \cdot \mathbf{OH} \\ \mathbf{GH} \cdot \mathbf{OH} \\ \mathbf{GH_2} \cdot \mathbf{OH} \end{cases}$ | (CH,Cl<br>CH, . C<br>CH, . C                                 |                                                                                            | • ОН<br>• ОН | - {                                                                           | 6H .   |      |
| Dich                                                                                                                            | lorhydrin                                                    | Isopropylalko                                                                              | hol          | Aceton                                                                        |        |      |
| {€                                                                                                                              | H <sub>2</sub> Cl<br>H . <del>O</del> H<br>H <sub>2</sub> Cl | $\left\{ \begin{matrix} \text{CH}^{\text{s}} \\ \text{CH}^{\text{s}} \end{matrix} \right.$ |              | $\begin{cases} \mathbf{eH^{s}} \\ \mathbf{eO} \\ \mathbf{eH^{s}} \end{cases}$ |        |      |

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Chem. 1867, 70. — (2) Bull. soc. chim. [2] VIII, 99; vgl. Jahresber. f. 1861, 667. — (3) Ann. Ch. Pharm. Suppl. V, 247; Zeitschr. Chem. 1868, 124; Chem. Centr. 1868, 221; Bull. soc. chim. [2] X, 123; Sill. Am. J. [2] XLV, 256. — (4) Jahresber. f. 1861, 654.

Taucht man, nach A. Baeyer (1), einen mit Salz- Propargyt- ather. säure befeuchteten Glasstab in einen Ballon, welcher einige Tropfen einer alkoholischen Lösung von Propargyläther, G<sub>3</sub>H<sub>3</sub>(G<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)⊕, enthält, so bilden sich durch Addition der Salzsäure dicke weiße, wie Salmiakdämpfe aussehende Nebel der schwerer flüchtigen Verbindung G3H4Cl(G2H5)O. Die Erscheinung lässt sich als Vorlesungsversuch benutzen, um die Aehnlichkeit ungesättigter Kohlenstoffverbindungen mit dem Ammoniak darzuthun.

Butlerow (2) hat über einige Derivate des tertiären Butyl- und Butylenver-Pseudobutylalkohols (Trimethylcarbinols) Mittheilung ge-Pseudobutyl macht. Man erhält diesen Alkohol (3) durch Eintropfen (Alkohol. (Trimethylvon 100 Grm. Chloracetyl in 250 Grm. gut abgekühltes (carbinol.) Zinkmethyl und Vermischen des (nach mehrtägigem Stehen in kaltem Wasser krystallinisch gewordenen) Products mit Wasser, so lange noch eine Trübung erfolgt. Aus der von einem in Wasser unlöslichen Oel durch ein genäßtes Filter getrennten Flüssigkeit wird nun das Trimethylcarbinol durch kohlens. Kali abgeschieden, über geschmolzenem Chlorcalcium entwässert und destillirt. Man erhält so bei Anwendung der oben angegebenen Gewichtsverhältnisse etwa 75 Grm. des leicht erstarrenden und bisweilen in großen durchsichtigen Krystallen anschießenden tertiären Alkohols. - Tertiäres Pseudobutyljodür (Trimethylcarbinyljodür),  $G_4H_9J = G(GH_8)_3J$ , bildet sich sehr leicht beim Einleiten von gasförmiger Jodwasserstoffsäure in gut abgekühltes Trimethylcarbinol, oder auch, wiewohl weniger vollständig, beim Schütteln des letzteren mit rauchender Jodwasserstoffsäure. Das mit Aetzkali oder zweifachschwefligs. Alkali entfärbte und über Chlorcalcium getrocknete Jodür ist ein schweres, in Wasser unlösliches, ähnlich

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLII, 826; Zeitschr. Chem. 1867, 448. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 1; Zeitschr. Chem. 1867, 361; Chem. Centr. 1868, 353; Bull. soc. chim. [2] VIII, 186. — (3) Vgl. Jahresber. f. 1864, 496.

Pseudobutyl-dem Steinöl riechendes Liquidum; es siedet unter theil-(Trimethyl-oarblaol.) weiser Zersetzung bei 98 bis 99°. Mit einer Lösung von Aetzkali in starkem Weingeist zerfällt es sehr leicht in Butylen und Jodwasserstoff, bei Gegenwart von Wasser bildet sich hierbei viel Trimethylcarbinol und nur wenig Mit trockenem Silberoxyd zersetzt es sich ex-Butylen. plosionsartig, mit feuchtem verwandelt es sich in Trimethylcarbinol und wenig Butylen. - Essigs. tertiäres Pseudobutyl (essigs. Trimethylcarbinyl),  $G_6H_{12}\Theta_2 = G_2H_3(G_4H_9)\Theta_2$ , erhält man leicht durch Vermischen von Trimethylcarbinyljodür mit gepulvertem, vorher mit starker Essigsäure angefeuchtetem essigs. Silber. Nach beendigter Einwirkung wird das Product abdestillirt und nach der Rectification über etwas essigs. Silber mit wenig Wasser vermischt, wo sich der über Chlorcalcium zu trocknende Aether als Er riecht aromatisch, an leichte Oelschicht abscheidet. Essigsäure und Münze erinnernd, löst sich in viel Wasser, siedet gegen 960 und zerfällt beim Erhitzen mit Barytwasser in Trimethylcarbinol und essigs. Baryt. Läßt man Chloracetyl auf Trimethylcarbinol einwirken, so bildet sich neben essigs. Trimethylcarbinyl auch tertiäres Pseudobutylchlorür (Trimethylcarbinylchlortir). - Von den zwei theoretisch möglichen isomeren Kohlenwasserstoffen G4H10 gehört der eine, das Diäthyl =  $\begin{cases} EH_s(EH_s) \\ EH_2(EH_s) \end{cases}$ , wie Schöyen (1) gezeigt hat, der Butylreihe an, der andere, das Trimethylformen,  $GH(GH_8)_8$ , ist ein Derivat des Trimethylcarbinols und wird nach Butlerow durch Einwirkung von Zink und Wasser auf das tertiäre Pseudobutyljodür erhalten. Leitet man das im Wesentlichen nach der Gleichung  $2G_4H_9J + Z_1 = G_4H_{10} + G_4H_8 + Z_1J_2$  entstehende Gasgemenge durch Brom, so wird etwa die Hälfte absorbirt und der nicht absorbirte Theil ist, nach der Behand-

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1864, 884.

lung mit Aetzkali, reines Trimethylformen. Es wird durch Pseudobutyl-alkohol. Druck weit weniger leicht als das Diäthyl zu einer Flüs- (Trimethyl-carbinol.) sigkeit verdichtet und eben so verflüssigt es sich (bei 747 Millim. Druck) erst bei -17°, das Diäthyl dagegen (unter dem Druck von 765 Millim.) schon bei + 1°. Brom wirkt bei Tageslicht etwas rascher auf Trimethylformen als auf Diäthyl ein, indem mit beiden Gasen ein ölartiges, höhere Bromderivate enthaltendes Product entsteht; mit <sup>9</sup>/<sub>10</sub> Vol. Chlor verdichten sich beide Gase im Dunkeln zu ölartigen Flüssigkeiten, von welchen nur die aus Trimethylformen gewonnene beim Erhitzen mit Wasser auf 100° in Trimethylcarbinol übergeht (1). Butlerow giebt hiernach für die Einwirkung des Chlors auf Trimethylformen und die Umsetzung des Products mit Wasser die Gleichungen I. und II.; für die Einwirkung des Chlors auf Diäthyl die Gleichung III.:

I. 
$$\Theta H \begin{cases} \Theta H_3 \\ \Theta H_3 \\ \Theta H_3 \end{cases} + Cl_2 = \Theta Cl \begin{cases} \Theta H_3 \\ \Theta H_3 \\ \Theta H_4 \end{cases} + Hcl.$$

II.  $\Theta Cl \begin{cases} \Theta H_3 \\ \Theta H_3 \\ \Theta H_3 \\ \Theta H_3 \end{cases} + H_2 \Theta = \frac{\Theta (\Theta H_3)s}{s} \Theta + Hcl.$ 

III. 
$$\begin{cases} \Theta H_3 \\ \Theta H_3 \\ \Theta H_3 \\ \Theta H_3 \end{cases} + Cl_2 = \begin{cases} \Theta H_3 \\ \Theta H_2 \\ \Theta H_2 \\ \Theta H_3 \end{cases} + Hcl.$$

(1) Butlerow (Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 33; Zeitschr. Chem. 1867, 367; Bull. soc. chim. [2] VIII, 268) fand, das auch das direct mittelst Fünffach - Chlorphosphor aus Trimethylcarbinol dargestellte tertiäre Pseudobutylchlorür beim 24stündigen Erhitzen mit 5 bis 6 Vol. Wasser auf 100° unter Bildung von Salzsäure und Trimethylcarbinol zerfällt. Eben so lieferte Chloräthyl und Chloramyl beim längeren Erhitzen mit Wasser neben Salzsäure die betreffenden Alkohole, aber die Zersetzung erfolgt so langsam und unvollständig, das dieses Verhalten ein Mittel bietet, Trimethylcarbinol von anderen Alkoholen zu trennen. — Butlerow (Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 30; Zeitschr. Chem. 1867, 367; Bull. soc. chim. [2] VIII, 268) beobachtete ferner, das sich bei der Zersetzung eines Chlorbutyls — welches aus käuslichem und wahrscheinlich durch Gährung gebildetem Butylalkohol erhalten war — Trimethylcarbinol bildete, was zu der Annahme führt, das dieser tertiäre Alkohol sich auch unter den Gährungsproducten finde.

alkohol. (Trimethyl-

Pseudobutyl- Das Substitutionsproduct der Gleichung III. führt zur Bildung des normalen Butylalkohols. - Das wie schon oben erwähnt leicht aus Trimethylcarbinol entstehende Butylen (das Pseudobutylen) ist nach Butlerow's Versuchen verschieden von dem Butylen, welches aus Erythrit oder durch trockene Destillation fetter Oele erhalten wird. stellung des Pseudobutylens,  $\in \setminus_{cH_2}^{(cH_3)_2}$ , erwärmt man die Lösung des tertiären Pseudobutyljodürs mit einem Ueberschuss von alkoholischer Kalilösung und leitet das sich entwickelnde Gas zuerst durch eine abgekühlte Flasche, dann durch einen mit Wasser angefüllten Kugelapparat. In der Flasche verdichtet sich neben Wasser eine ölartige Flüssigkeit, deren unter 70° siedender Antheil sich direct mit Brom verbindet und wahrscheinlich aus Polymeren des Butylens besteht, während der gegen 72° siedende und nicht mit Brom verbindbare Theil der Aether  $G(GH_3)_3 G_3H_6$ sein scheint. Das erhaltene Pseudobutylen riecht unangenehm, dem Leuchtgas ähnlich; es verbrennt mit stark leuchtender, russender Flamme, wird von concentrirter Schwefelsäure oder Jodwasserstoffsäure rasch absorbirt und verdichtet sich bei 15 bis 180 unter dem Druck von 2 bis 21/2 Atmosphären zu einer Flüssigkeit, deren Siedep. unter dem Druck von 752 Millim. bei —7 bis —8° liegt. Durch seine Vereinigung mit Jodwasserstoff entsteht wieder tertiäres Pseudobutylenjodür, während das Butylen aus Erythrit das Jodür des secundären Butylalkohols (Butylenhydrats) liefert. Concentrirte Schwefelsäure absorbirt das Pseudobutylen unter Abscheidung einer mit Brom verbindbaren Flüssigkeit, welche wie es scheint aus Polymeren des Butylens besteht; durch eine Mischung von 2 Vol. Schwefelsäure und 1 Vol. Wasser wird das Gas unter Bildung von Trimethylcarbinol aufgenommen, welches letztere durch Destillation der mit Wasser verdünnten Lösung gewonnen werden kann. Eben so scheiden sich beim Vermischen von

Trimethylcarbinol mit concentrirter Schwefelsäure die Po-Pseudobutyllymeren des Butylens ab und die Lösung des Trimethyl- (Trimethylcarbinols in mit 2 Vol. Wasser verdünnter Säure entwickelt beim Erwärmen Butylen, welches mit dem aus dem tertiären Pseudobutyljodür erhaltenen identisch ist. - Von der Annahme ausgehend, dass in dem tertiären Pseudobutyljodür, wie diess durch die Formel CJ(CH3)3 ausgedrückt ist, das Jod mit dem nicht mit Wasserstoff verbundenen Kohlenstoffatom vereinigt sei, versuchte Butlerow mit Erfolg die Umwandlung des Pseudobutylens in ein Chlorhy-(GCl(GH<sub>3</sub>)<sub>3</sub> und die des letzteren in den primären Pseudobutylalkohol (Pseudopropylcarbinol) von der Formel  $\operatorname{EH}_{(\operatorname{CH}^8)^3}^{\operatorname{CH}^8(\operatorname{HO})}.$ Das Pseudobutylen wird durch eine abgekühlte Lösung von unterchloriger Säure (wie sie durch Einleiten von Chlor in ein Gemenge von frisch gefälltem Quecksilberoxyd und Eis erhalten wird) langsam absorbirt und die durch zweifach-schwefligs. Natron von der überschüssigen unterchlorigen Säure befreite Lösung liefert nun durch Destillation und Schütteln des verdünnten (von unlöslichen Oeltropfen getrennten und mit salpeters. Natron gesättigten) Destillats mit Aether und Verdunsten des letzteren eine gegen 137º siedende, süsslich brennend schmeckende Flüssigkeit (wahrscheinlich das Chlorhydrin 64H2ClO), welche durch Behandlung mit Natriumamalgam in den primären Pseudobutylalkohol umgewandelt wird. Der mittelst kohlens. Kali ölartig abgeschiedene, der Formel G4H10O entsprechende Alkohol hatte den Siedep. 106 bis 107° so wie den Geruch des Gährungsbutylalkohols; er gab mit Natrium ein in Nadeln krystallisirendes Alkoholat, mit Fünffach-Chlorphosphor ein nach Chloramyl riechendes Chlorür und durch Oxydation mit zweifach-chroms. Kali und Schwefelsäure ölartigen, mit zweitach-schwefligs. Natron verbindbaren Isobuttersäurealdehyd neben isobutters. Pseudopropylcarbinoläther.

Der durch Gährung gebildete Butylalkohol liefert nach Erlenmeyer (1) bei der Oxydation nicht die normale Buttersäure, sondern Isobuttersäure; das auf gewöhnliche Weise aus Gährungsamylalkohol gewonnene Amyljodür zerfällt mit alkoholischer Kalilauge bei 100° unter Bildung von Aethylamyläther und Amylen; und das aus Jodbutyl und Cyankalium dargestellte Cyanbutyl (Valeronitril) liefert mit Kali Valeriansäure, welche mit der direct aus dem Gährungsamylalkohol gewonnenen in allen wesentlichen Eigenschaften und in ihren Salzen übereinstimmt. Erlenme yer folgert hieraus, dass Butyl- und Amylalkohol, wie sie durch Gährung entstehen, nicht die normalen Alkohole sind, sondern zu dem Methyl-, resp. Aethylalkohol in folgender Beziehung stehen:

| Methylalkohol | Butylalkohol | <b>Aethyla</b> lkohol | Amylalkohol         |
|---------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| H             | CH.CH.       | H                     | CH2CH3              |
| HO—CH.        | ĞН           | €H.                   | ÉН                  |
|               | но-ен.       | но-ен.                | GH,                 |
|               | •            | -                     | H <del>O</del> —GH. |

Aethyldimethylcarbinol. In einer Mischung von 1 Mol. Chlorpropionyl und 2 Mol. Zinkmethyl entstehen, nach A. Popoff (2), bald nadelförmige, prismatische Krystalle, ähnlich denjenigen, welche man mit Chloracetyl und Zinkmethyl erhält. Die krystallinische Verbindung liefert durch Zersetzung mit Wasser Aethyldimethylcarbinol,  $C_5H_{12}\Theta=G(GH_8)_2(G_2H_5)H\Theta$ , welches durch Destillation und Zusatz von kohlens. Kali abgeschieden, mit einer concentrirten Lösung von zweifachschwefligs. Natron geschüttelt und dann mittelst geschmolzenem kohlens. Kali und Aetzbaryt getrocknet wird. Es siedet zwischen 98,5 und 102°, ist auch im Geruch dem Trimethylcarbinol sehr ähnlich, erstarrt jedoch selbst bei —17° nicht, sondern wird bei dieser Temperatur nur dick-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. Suppl. V, 337; Zeitschr. Chem. 1867, 117; Chem. Centr. 1868, 361. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLV, 292; Zeitschr. Chem. 1867, 684; Bull. soc. chim. [2] IX, 471.

flüssiger, syrupartig. Bei der Oxydation mit chroms. Kali und verdünnter Schwefelsäure liefert es nur Essigsäure.

Butylen.

E. T. Chapman (1) hat einen Kohlenwasserstoff von der Zusammensetzung des Butylens in analoger Weise synthetisch dargestellt, wie Wurtz (2) das Amylen. Leitet man, unter Vermeidung eines Ueberschusses, dampfförmiges Monobromäthylen, G2H3Br, zu in einer tubulirten Retorte befindlichem und durch eine Kältemischung kalt gehaltenem Zinkäthyl, so vereinigen sich beide und beim nachherigen gelinden Erwärmen condensirt sich in einer gut abgekühlten U-Röhre eine farblose, bromfreie, zwischen 12 und 14º siedende Flüssigkeit von dem spec. Gew. 0,739 bei 0°. Mit Brom gab dieselbe ein bei 158 bis 160° siedendes Bromur, welches an alkoholische Kalilösung eine der Gleichung G<sub>4</sub>H<sub>8</sub>Br<sub>2</sub> = G<sub>4</sub>H<sub>7</sub>Br + BrH entsprechende Menge von Brom (36,97 pC.) abgab, unter gleichzeitiger Bildung eines bromhaltigen, auf Wasser schwimmenden Oels. Chapman folgert hieraus, dass bei der Einwirkung von Bromäthylen auf Zinkäthyl Butylen entstanden sei, nach der Gleichung:

> Monobrom-Zinkäthyl äthylen Butylen  $2 G_2 H_2 Br + Zn_2 (G_2 H_5)_2 = 2 G_4 H_6 + 2 Zn Br.$

A. Claus (3) beobachtete, dass reiner Amylalkohol Amylund bei viermonatlicher Berührung mit (anfänglich durch eine bindangen. Schicht Wasser getrennter) Salpetersäure von 1,5 sp. Gew. in valerians. Amyl und wenig freie Valeriansäure überging, während die saure Lösung nur Oxalsäure enthielt.

E. Reboul und P. Truchot (4) fanden, wie schon Amylen-ätbylat.

(1) Chem. Soc. J. [2] V, 28; Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 255; Zeitschr. Chem. 1867, 127; Chem. Centr. 1867, 1024. — (2) Jahresber. f. 1862, 407; f. 1863, 492. — (3) Ber. der naturf. Ges. in Freiburg i. Br. 1867, 497; Zeitschr. 7Chem. 1868, 159; J. pr. Chem. CII, 384; Chem. Centr. 1868, 527; Bull. soc. chim. [2] IX, 219. — (4) Compt. rend. LXIV, 1243; Bull. soc. chim. [2] VIII, 350; Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 241; Zeitschr. Chem. 1867, 438; Chem. Centr. 1868, 203.

Amylen -Ethylat.

früher Schorlemmer (1), dass das Hexylchlorür (aus Petroleum) bei der Behandlung mit alkoholischer Kalilösung neben Hexylen auch Aethylhexyläther, C2H5, C6H18, O (Siedep. 132 bis 134; spec. Gew. 0,776 bei 13°) liefert. Mit concentrirter Bromwasserstoffsäure zerfällt derselbe in Aethyl- und Hexylbromür. — Eben so wie das Hexylchlorür verhalten sich das Amyl-, Heptyl-, Octyl- und Decylchlorür gegen alkoholische Kalilauge; neben einem Kohlenwasserstoff der Aethylenreihe bilden sich dabei die gemischten Aether: Aethylamyl-, Aethylheptyl-, Aethyloctylund Aethyldecyläther; mit Bromäthyl bildet sich gewöhnlicher Aether und etwas Aethylen. — Die Bromwasserstoffsäure-Verbindungen der Kohlenwasserstoffe GnHen zerfallen endlich, nach Reboul und Truchot, in ganz analoger Weise, indem der Kohlenwasserstoff GnH2n neben einem Aether entsteht, der mit den eigentlichen gemischten Aethern isomer aber nicht identisch ist. So liefert Bromwasserstoff-Amylen, nach der Zersetzung mit einem Ueberschuss von alkoholischer Kalilauge, auf Wasserzusatz eine leichte Schichte, welche Amylen und eine mit dem Amyläthyläther isomere Aetherart, das Amylenäthylat, C5H10 (H.G.H.O.) hält. Nach der Entfernung von allem Brom durch 12 stündiges Erhitzen mit Natrium auf 1000 und wiederholte Destillation bildet das letztere eine eigenthümlich riechende Flüssigkeit von dem Siedep. 102 bis 103° und dem spec. Gew. 0,759 bei 21°. (Der Aethylamyläther siedet bei 112° und hat das kaum verschiedene spec. Gew. 0,764 bei 18%. Beim Erhitzen mit concentrirter Bromwasserstoffsäure zerfällt es, nicht wie der Amyläthyläther in Bromäthyl und Bromamyl, sondern in Bromathyl und bromwasserstoffs. Amylen.

Diamylen.

A. Bauer (2) hat Seine Versuche über die Einwir-

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1866, 532. — (2) Zeitschr. Chem. 1867, 893; Bull. soc. chim. [2] VIII, 341.

kung des Chlors auf Amylen (1) auch auf das Diamylen ausgedehnt. Leitet man in reines Diamylen, anfänglich bei -17°, dann bei etwa +11° und schliesslich bei 140° einen raschen Strom von Chlorgas, so wird die zuerst dunkel gefärbte Flüssigkeit plötzlich farblos und liefert dann, nach dem Waschen mit kalihaltigem Wasser der Destillation unterworfen, Monochlordiamylenchlorid, C10H19Cl, Cl2, als Hauptproduct. Es hat den Siedep. 240 bis 250°, das spec. Gew. 1,1638 bei 00 und löst sich in Alkohol wie in Aether. Beim Erhitzen mit alkoholischer Kalilösung zerfällt es in Chlorkalium und in eine angenehm riechende, nach der Formel C<sub>10</sub>H<sub>17</sub>Cl zusammengesetzte Flüssigkeit, welche vielleicht als Monochlorrutylen zu betrachten ist.

E. Reboul (2) hat im Anschlus an Seine früheren Valerylen. Mittheilungen (3) einige weitere Derivate des Valerylens, G.H., beschrieben. Dieser Kohlenwasserstoff verbindet sich in der Kälte nur sehr langsam, aber leicht in geschlossenen Gefäsen bei achtstündigem Erhitzen auf 100° mit rauchender Salzsäure unter dunkel violettbrauner Färbung. Das mit alkalischem Wasser gewaschene Product liefert dann bei der fractionirten Destillation neben unverändertem Valerylen das Mono- und Dichlorhydrat desselben; außerdem hat sich durch moleculare Umwandlung eine geringe Menge einer polymeren Modification des Valerylens erzeugt. - Das Valerylenmonochlorhydrat, G5H8 Cl, ist eine leicht bewegliche Flüssigkeit, unlöslich in Wasser, specifisch leichter als dieses und dem Chloramyl ähnlich aber stärker und unangenehmer riechend; es siedet gegen 100°, also um 10° höher als das Amylenchlorhydrat. Das Valerylen-

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1866, 530. — (2) Compt. rend. LXIV, 284; Bull. soc. chim. [2] VIII, 190; Instit. 1867, 75; Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 321; Zeitschr. Chem. 1867, 173; Chem. Centr. 1868, 51. — (3) Jahresber. f. 1864, 505 f.; f. 1865, 509.

Valervien.

dichlorhydrat,  $G_5H_8$   ${H_8 \atop Cl_2}$ , ist eine bei 150 bis 152° siedende Flüssigkeit, unlöslich in Wasser und schwerer als dieses. Das (schon beschriebene) Valerylenmonobromhydrat siedet gegen 115°, das Dibromhydrat gegen 180°, unter Verlust von etwas Bromwasserstoff. — Rauchende Jodwasserstoffsäure vereinigt sich beim Schütteln direct mit Valerylen, unter Bildung von zwei Verbindungen, von welchen nur die eine, das Valerylenmonojodhydrat,  $G_5H_8$ , als leicht bewegliche, in Wasser untersinkende Flüssigkeit von dem Siedep. 140 bis 142° isolirt wurde. — Erhitzt man Valerylendibromhydrat mit in Aether zertheiltem essigs. Silber 8 Stunden lang auf 100°, so enthält das von Bromsilber, essigs. Silber und Aether befreite Product einfach- und zweifach-essigs. Valerylen, deren Bildung nachstehenden Gleichungen entspricht:

$$\begin{array}{lll} & & \text{Zweifach-essigs.} \\ & \text{bromhydrat} & & \text{Valerylen} \\ & & \text{$\Theta_{\delta}H_{\delta}$} \Big\{ \frac{H_2}{Br_2} \ + \ 2 \ \text{$\Theta_{2}$} H_{\delta} \text{Ag} \Theta_2 \ = \ \text{$\Theta_{\delta}$} H_{\delta} \Big\{ \frac{H_2}{(\Theta_2 H_3 \Theta_2)_2} \ + \ 2 \ \text{AgBr.} \\ & \text{Zweifach-essigs.} & \text{Einfach-essigs.} \\ & \text{Valerylen} & \text{Valerylen} & \text{Essignäure} \\ & \text{$\Psi_{\delta}$} H_{\delta} \Big\{ \frac{H_2}{(\Theta_2 H_3 \Theta_2)_2} \ = \ \text{$\Theta_{\delta}$} H_{\delta} \Big\{ \frac{H}{\Theta_2 H_3 \Theta_2} \ + \ \text{$\Theta_{2}$} H_4 \Theta_2. \\ \end{array}$$

Das einfach-essigs. Valerylen,  $C_5H_8$   $\{H_{C_2H_3\Theta_2},$  erhält man durch Uebersättigen des zwischen 120 und 145° übergehenden Antheils mit kohlens. Natron und Destilliren der hierbei ungelöst bleibenden Flüssigkeit. Es schwimmt auf Wasser, ist unlöslich darin, riecht angenehm nach Birnenessenz, aber durchdringender, siedet gegen 153° und zerfällt mit gepulvertem Aetzkali unter Bildung des (dem Amylenhydrat entsprechenden) Valerylenhydrats. Dieses ist eine aromatisch riechende, in Wasser unlösliche, specifisch leichtere, bei 115 bis 120° siedende Flüssigkeit, in welcher Natrium unter Wasserstoffentwickelung sich zu einer festen Verbindung löst, die durch Wasser unter Rück-

bildung des Pseudoalkohols zersetzt wird. Das zweifach- valerylen. essigs. Valerylen,  $C_5H_8$   $H_2$   $(C_2H_3O_2)_2$ , ist eine etwas dickliche, in Wasser unlösliche, gegen  $205^\circ$  siedende Flüssigkeit. Durch Kali wird es unter Bildung von Essigsäure und wahrscheinlich von Valerylendihydrat verseift.

Polymere des Valerylens bilden sich, nach einer weiteren Mittheilung Reboul's (1), bei der Einwirkung von Schwefelsäure auf Valerylen. Beim allmäligen und unter Abkühlen bewirkten Vermischen des Kohlenwasserstoffs mit concentrirter Schwefelsäure scheidet sich eine dunkelviolettrothe Schichte ab, welche durch Wassen mit Wasser und Alkali in ein ziemlich dickflüssiges gelbes Oel übergeht. Die davon getrennte Säure liefert, mit kohlens. Baryt neutralisirt, nur wenig eines hygroscopischen Salzes. Aus dem gelben Oel erhält man durch fractionirte Destillation: 1) Divalerylenhydrat, 2 C5H8, H2O, eine leichtbewegliche Flüssigkeit, leichter als Wasser, unlöslich darin, bei 175° bis 177° siedend, von starkem, an Pfeffermünzöl und Terpentinöl erinnerndem Geruch. Diese Verbindung ist vielleicht der Aether des (oben erwähnten) Valerylenmono-2) Trivalerylen,  $G_{15}H_{24} = 3G_5H_8$ , eine bei 265 bis 2750 übergehende, ölartige, gelbe Flüssigkeit von dem spec. Gew. 0,862 bei 150. Sie riecht nach Terpentinöl, mit dem sie (wie auch das Valerylen selbst) isomer ist. -In dem über 280° und bis 350° siedenden, immer dickflüssiger werdenden Theil des Products durch Einwirkung der Schwefelsäure auf Valerylen finden sich, wie auch in dem beim Erkalten zu einer braungelben Masse erstarrenden Rückstand, noch weitere höhere Polymere dieses Kohlenwasserstoffs. Schwefelsäure, welche mit 1/3 ihres Volums Wasser verdünnt ist, wirkt auf das Valerylen wie die con-

Compt. rend. LXIV, 419; Bull. soc. chim. [2] VIII, 190; Ann.
 Ch. Pharm. CXLIII, 372; J. pr. Chem. CIV, 242; Zeitschr. Chem. 1867, 174; Chem. Centr. 1868, 53.

centrirte Säure, nur weniger energisch; ist die Säure mit der Hälfte ihres Gewichts oder nahezu dem gleichen Vol. Wasser verdünnt, so kann man die ganze Menge des Valerylens auf einmal damit behandeln, da die Erhitzung erst nach einiger Zeit bei öfterem Schütteln eintritt. In dem Maße, als die angewendete Säure verdünnter ist, wird das Product reicher an dem Aether  $2C_5H_8$ ,  $H_2O$  und an Trivalerylen. Chlorzink bewirkt bei 160 bis 180° dieselbe Veränderung des Valerylens wie die Schwefelsäure.

Furfurinskurcalkohol.

Furfurinsäurealkohol,  $G_5H_6\Theta_2$ , entsteht nach einer vorläufigen Mittheilung von C. Stalman (1) durch Einwirkung von Natriumamalgam auf Furfurinsäure als zähflüssiges, lichtbraunes, in Wasser unlösliches und bei der Destillation sich zersetzendes Liquidum.

Hezoylen und Decenylen.

Reboul und Truchot (2) haben nachgewiesen, daß neben der Acetylenreihe,  $C_nH_{2n-2}$ , eine parallele Reihe isomerer Kohlenwasserstoffe existirt, deren Constitution durch die Formel  $\frac{C_nH_{2n-1}}{C_nH_{2n-1}}$  ausgedrückt ist, welche andeutet, daß sie durch das Zusammentreten zweier identischer Atomgruppen gebildet sind. Da die Zahl der in diesen letzteren Kohlenwasserstoffen enthaltenen Kohlenstoffatome nothwendig eine gerade sein muß, so kann nicht einem jeden Glied der Acetylenreihe eine isomere Verbindung aus der neuen Reihe entsprechen, sondern nur denjenigen Gliedern, in welchen n eine gerade Zahl ist. Beispiele hierfür sind:

| Hexoylen                        | Siedep. | Diallyl                                                                                    | Siedep. |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| C.H.10                          | 76-80°  | $\left. egin{array}{c} \mathbf{G_8H_5} \\ \mathbf{G_8H_5} \end{array} \right\}$            | 59°.    |
| Decenylen                       |         | Rutylen                                                                                    |         |
| G <sub>10</sub> H <sub>18</sub> | 165°    | $\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{C_{5}H_{9}} \\ \mathbf{C_{5}H_{9}} \end{array} \right\}$ | 150°.   |

Bezüglich des Hexylens bestätigen Reboul und Truchot

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Chem. 1867, 47. — (2) Compt. rend. LXV, 78; Bull. soc. chim. [2] VIII, 422; Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 246; Zeitschr. Chem. 1867, 514; Chem. Centr. 1868, 206.

die früheren Angaben von Caventou (1). Das Hexylen-Hexoylen bromtir liefert bei der Zersetzung mit alkoholischer Kali-Decenylen. lauge ein durch fractionirte Destillation trennbares Gemenge von Hexylen und Monobromhexylen, GeH11Br (Siedep. 1380, spec. Gew. 1,17 bei 15°). Aus dem letzteren entsteht bei 12 stündigem Erhitzen mit alkoholischer Kalilösung auf 150° das Hexoylen, als durchdringend lauchartig riechende Flüssigkeit von dem spec. Gew. 0,71 bei 130 und dem Siedep. 76 bis 80°. Versetzt man das gut abgekühlte Hexoylen tropfenweise mit Brom, bis die Farbe des letzteren nicht mehr verschwindet, so zeigt die resultirende Flüssigkeit die Zusammensetzung des Hexoylendibromids, €4H10Br2; mit überschüssigem Brom bildet sich unter beträchtlicher Entwickelung von Bromwasserstoff flüssiges Hexoylentetrabromid, CaH10Br4. Das Hexoylen verhält sich demnach gegen Brom wie das mit ihm homologe Valerylen, und nicht wie das (ein krystallisirtes Tetrabromid bildende) Diallyl. - Dass das von Bauer beschriebene Rutylen mit Diallyl homolog ist, dafür spricht einerseits seine Bildung durch das Austreten von 2 Mol. Bromwasserstoff aus dem Diamylenbromür, ( $\epsilon_5 H_{10}$ )<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>, und andererseits die von Reboul und Truchot nachgewiesene Bildung des dem Hexoylen homologen Kohlenwasserstoffs G10H18. Wenn man Decylen, G10H20 — wie es nach dem Verfahren von Pelouze und Cahours (2) durch Zersetzung des Chlordecyls, G10H21Cl, mit alkoholischer Kalilösung erhalten wird - mit Brom behandelt, so bildet sich Decylendibromür, G10H20Br2, und dieses liefert (nach vorherigem Erhitzen bis zum Zersetzungspunkt) mit alkoholischer Kalilösung ein durch Wasser ausfällbares Gemenge von Decylen und Monobromdecylen, C10H19Br. Das letztere ist, nach der Abscheidung durch fractionirte Destillation, eine farblose, allmälig sich bräunende Flüssigkeit von dem spec.

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1864, 510. — (2) Jahresber. f. 1868, 529 f.

Gew. 1,109 bei 15° und von dem annähernden Siedep. 215°. Wird es in geschlossenem Gefäs 6 Stunden lang mit 3 Vol. heis gesättigter alkoholischer Kalilösung auf 180° erhitzt, so entsteht ein Gemenge, welches neben unverändert gebliebenem Monobromdecylen und Aethyldecyläther, G<sub>2</sub>H<sub>5</sub>, G<sub>10</sub>H<sub>19</sub>,  $\Theta$ , den als Decenylen bezeichneten Kohlenwasserstoff G<sub>10</sub>H<sub>18</sub> enthält, der durch fractionirte Destillation (schließlich über Natrium) abgeschieden wird. Das Decenylen riecht schwach zwiebelartig, siedet gegen 165° und bildet bei guter Abkühlung mit Brom zuerst das flüssige Decenylendibromid, G<sub>10</sub>H<sub>18</sub>Br<sub>2</sub>, welches bei mehrstündiger Berührung mit einem Ueberschus an Brom unter Entwickelung von Bromwasserstoff in eine dicke schwere Flüssigkeit von der Zusammensetzung G<sub>10</sub>H<sub>18</sub>Br<sub>4</sub> übergeht.

Ceten und Cetylen.

J. J. Chydenius (1) hat einige Derivate des Cetens, G18H82, untersucht. Fügt man Brom tropfenweise zu in Wasser befindlichem Ceten, so bildet sich sehr leicht Cetenbromür, C16H82Br2, als gelbliche, in Wasser untersinkende Flüssigkeit, welche bei der Destillation, auch im leeren Raum, sich zersetzt. Mit alkoholischer Kalilösung zerfällt es in Bromkalium und Monobromceten, C16H31Br, eine gelbliche, auf Wasser schwimmende Flüssigkeit. Das Ceten verbindet sich auch direct mit Chlor, jedoch ist es schwierig, Verbindungen von bestimmter Zusammensetzung zu erhalten. Leitet man Chlor zu auf Wasser schwimmendem Ceten, so erhält man schließlich einen halbflüssigen Körper, welcher 51,15 pC. Chlor, also auf 1 Mol. Ceten mehr als 6 und weniger als 7 At. Chlor enthält. - Destillirt man das Monobromceten mit Natriumalkoholat oder Kalkhydrat, so bildet sich neben Alkohol oder Wasser ein neuer, dem Acetylen homologer Kohlenwasserstoff, das Cetylen, G16H30. Dieses ist, durch Destillation über Natrium von

Compt. rend. LXIV, 180; Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 267;
 Zeitschr. Chem. 1867, 152; J. pr. Chem. CI, 282; Chem. Centr. 1868, 59.

allem Brom befreit, eine farblose ölige Flüssigkeit von ge- Cetylen. ringerem spec. Gew. als das des Wassers; es siedet ohne Zersetzung bei 280 bis 285°, erstarrt in einer Mischung von fester Kohlensäure und Aether, wird bei -250 wieder flüssig und löst sich leicht in Alkohol und Aether. Mit 1 Mol. Brom verbindet sich das Cetylen zu einer schweren gelben Flüssigkeit, welche durch alkoholische Kalilösung sehr leicht unter Bildung von Bromkalium und einer dunkel gefärbten bromhaltigen Flüssigkeit angegriffen wird. Diese letztere liefert bei vollständiger Entziehung des Broms einen farblosen Kohlenwasserstoff, der zum größeren Theil aus bei 275° siedendem Ceten besteht. - Beim Erhitzen einer ätherischen Lösung von Cetenbromür mit oxals. Silber auf 100° erhält man Oxalsäure und Cetylen:

Cetenbromür Oxals. Silber Cetylen

 $G_{16}H_{32}Br_{2} + G_{2}Ag_{2}G_{4} = G_{16}H_{30} + G_{2}H_{2}G_{4} + 2AgBr.$ Erhitzt man das Cetenbromür mit essigs. Silber und Eisessig auf 130 bis 140°, so entsteht neben Bromsilber eine halbflüssige Masse, welche vermuthlich die Essigsäureverbindung des gesuchten Cetenglycols enthält.

Vermischt man, nach J. Wislicenus und W. Mol- Cholestorin. denhauer (1), eine Lösung von trockenem und (durch Kochen mit alkoholischer Kalilösung, Ausfällen mit Wasser und Umkrystallisiren aus Aetheralkohol) gereinigtem Cholesterin in Schwefelkohlenstoff mit einer verdünnten Lösung von Brom in demselben Mittel, so tritt unter merklicher Temperaturerhöhung und ohne Bildung von Bromwasserstoff Entfärbung ein und die Lösung hinterläßt dann beim freiwilligen Verdunsten Cholesterindibromür, G26H41OBr2. Es bildet nach dem Umkrystallisiren aus heißem Aetheralkohol weiße nadelförmige Krystalle, welche sich nicht in Wasser, schwer in Alkohol aber leicht in Aether lösen, beim Er-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLVI, 175; Zeitschr. Chem. 1868, 122; Chem. Centr. 1868, \$429; Bull. \$\ \text{Fsoc. chim. [2] X, 153.}

hitzen unter Verkohlung schmelzen und bei der Behandlung mit Natriumamalgam wieder in Cholesterin übergehen. Lässt man das Brom in ätherischer Lösung auf Cholesterin einwirken, so bildet sich, wie es scheint, dieselbe Bromverbindung, die aber dann nicht leicht rein erhalten werden kann.

Phenylverbindungen und Verwandies. Theorie der aromatischen Verbindungen.

M. Berthelot (1) hat Seine im vorjährigen Berichte S. 517 und 546 bereits erwähnte Ansicht über die Constitution der aromatischen Verbindungen ausführlicher dargelegt. Auf Grund Seiner synthetischen Untersuchungen betrachtet Er die Genesis der aromatischen Kohlenwasserstoffe ebenso wie die der Reihe der Fettkörper als auf polymerer Condensation nicht gesättigter Verbindungen beruhend, und denkt sich diese in der Weise erfolgend, dass die im Kerne noch freien Affinitäten durch den Eintritt eines gesättigten oder ungesättigten Kohlenwasserstoffs befriedigt werden, welcher letztere dadurch aber in seinem Sättigungszustande nicht alterirt wird. Wie sich die Kohlenwasserstoffe der Fettsäurereihe von dem Methylen (GH4 minus H2) ableiten, indem der fehlende Wasserstoff durch ein gleiches Gasvolum eines anderen Kohlenwasserstoffs (mag dieser gesättigt sein oder nicht) ersetzt wird, so entstehen die aromatischen aus dem Acetylen (G2H6 minus H4), indem Acetylen oder ein Derivat desselben an die Stelle des fehlenden Wasserstoffs tritt. Man hat

Ann. ch. phys. [4] XII, 64; Bull. soc. chim. [2] VII, 310. —
 Berthelot bezeichnet das Acetylen als der sweiten Ordnung, das Benzol als der vierten Ordnung der unvollständigen Kohlenwasserstoffe angehörend.

dem Erhitzen mit Jodwasserstoff auf 2800) auszufüllen. Theorie der aromatischen Dass dasselbe sich gleichwohl bei vielen Reactionen wie Verbinduneine gesättigte, dem Methylwasserstoff vergleichbare Verbindung verhält, erklärt Berthelot durch die Annahme. dass die beiden eingetretenen Acetylengruppen eine untergeordnete Rolle spielen und nur ausnahmsweise sich zu sättigen streben. Dieselbe Interpretation gilt für die durch äquivalente Substitution mittelst einer gesättigten Verbindung entstehenden Derivate der Kohlenwasserstoffe, z. B.

Phenol Anilin Benzoësäure  $\mathbf{G}_{\mathbf{0}}\mathbf{H}_{\mathbf{4}}(\mathbf{H}_{\mathbf{2}}\mathbf{\Theta})$ GaH4(NHa)  $G_0H_4(GH_2O_2),$ 

welche bei dem Erhitzen mit Jodwasserstoff ebenfalls Hexylwasserstoff liefern, sowie für die höheren Homologen des Benzols, da die Homologie nach Berthelot auf dem Ersatz von Wasserstoff (H2) durch ein gleiches Volum Methylwasserstoff beruht. Man hat

> Benzol Toluol Xylol CaH4(Ha) GAHA(GHA)  $\mathbf{G}_{7}\mathbf{H}_{6}(\mathbf{G}\mathbf{H}_{4}).$

Berthelot wendet diese Theorie (welche die Beständigkeit der aromatischen Verbindungen offenbar nicht erklärt) auch auf das Styrol, das Naphtalinhydrür, Naphtalin und andere polymere Derivate des Acetylens an. Wir können aber auf diese Entwickelungen, ebenso wie auf eine weitere Abhandlung (1), in welcher derselbe Forscher dasjenige zusammenfasst, was sich bezüglich der gleichzeitigen Bildung homologer Kohlenwasserstoffe bei der trockenen Destillation aus Seinen bisherigen Untersuchungen ergeben hat, nur hinweisen.

Berthelot (2) hat ferner die in dem Steinkohlentheer wasserstoffe enthaltenen Producte einer genaueren Untersuchung unterkohlentheers. kohlentheers. kohlentheers.

(1) Ann. ch. phys. [4] XII, 145; Bull. soc. chim. [2] VIII, 306; Chem. Centr. 1868, 398. — (2) Ann. ch. phys. [4] XII, 195; Bull. soc. chim. [2] VIII, 226; im Auszug Compt. rend. LXV, 465, 507; Instit. 1867, 814; J. pharm. [4] VI, 338; Ann. Ch. Pharm. Suppl. V, 367, 372; Zeitschr. Chem. 1867, 713; J. pr. Chem. CV, 15; Sill. Am. J. [2] XLIV, 418. — Ferner über die Bestandtheile des rohen Anthracens Bull. soc. chim. [2] VII, 43; Zeitschr. Chem. 1867, 221; Chem. Centr. 1867, 823.

Kohlen-worfen und in den schwerer flüchtigen Oelen und dem des Stein-kohlentheers, rohen sogenannten Anthracen eine Reihe von Kohlenwasserstoffen aufgefunden, die z. Th. überhaupt noch nicht bekannt, z. Th. wenigstens nicht im Theer nachgewiesen waren, und von welchen Er in Seiner ersten Mittheilung das Styrol, Cymol, Naphtalinhydrür, Anthracen und dessen höhere Homologe, Acenaphten, Fluoren, Chrysen, Benzerythren und einen nicht benannten neuen Kohlenwasserstoff bespricht.

> A. Aus den Theerölen isolirbare Kohlenwasserstoffe. Das Vorkommen und die Nachweisung des Styrols wurde schon im vorjährigen Berichte S. 615 angeführt. Cymol (1) isolirte Berthelot aus dem in der Nähe von 1800 destillirten naphtalinhaltigen Antheil des Theeröls in folgender Weise. Durch fractionirte Destillation wurde zunächst das unter 1750 und über 1900 Uebergehende getrennt (der flüssige, in der Retorte zurückbleibende und das Naphtalin durchtränkende Antheil wurde dem Destillat zugesetzt), bei der zweiten Fractionirung dann das zwischen 178 und 185º Destillirende gesammelt und das Naplitalin aus diesem Product durch alkoholische Pikrinsäurelösung gefällt. aus der alkoholischen Mutterlauge mit ammoniakalischem Wasser abgeschiedene Oel ergab durch öftere Rectification einen zwischen 179 und 180° siedenden Antheil, dessen Zusammensetzung der Formel G10H14 entsprach und der gegen Salpetersäure und Schwefelsäure das Verhalten der Homologen des Benzols zeigte. Mit dem 80 fachen Gewicht gesättigter wässeriger Jodwasserstoffsäure auf 280° erhitzt lieferte dieser Kohlenwasserstoff als Hauptproduct Decylwasserstoff, C10H22, neben wenig eines sehr flüchtigen Hydrürs (Hexylwasserstoff?). Berthelot betrachtet denselben daher ungeachtet des abnormen Siedepunktes (Cumol siedet bei 1660) als wahres Cymol (Tetramethylbenzol), dem

<sup>(1)</sup> Vgl. Jahresber. f. 1865, 515, 560.

vielleicht geringe Mengen des metameren Diäthylbenzols wasserstoffe beigemischt sind. Naphtalinhydrür,  $G_{10}H_{10}$ , ist in dem kohlenheere. zwischen 200 und 2200 siedenden Antheil der schweren Oele enthalten und kann aus demselben nach der Behandlung mit alkalischer Lauge und verdünnter Schwefelsäure durch Rectificiren, Abscheiden des Naphtalins mittelst alkoholischer Pikrinsäurelösung, und weitere Behandlung wie oben für das Cymol angegeben isolirt werden. Es besitzt einen starken unangenehmen Geruch, siedet bei 2050 und stimmt in allen Eigenschaften mit dem durch Einwirkung von Jodwasserstoff auf Naphtalin entstehenden überein (vgl. bei Naphtalin). - Fluoren. Dieser neue Kohlenwasserstoff bildet sich bei der Zersetzung des Retens durch Wärme, und ist sowohl im rohen Anthracen als in dem schweren Theeröle enthalten, aus welchem letzteren er am leichtesten in folgender Weise dargestellt wird. Man unterwirft das von den ausgeschiedenen festen Kohlenwasserstoffen getrennte Oel der fractionirten Destillation, um das zwischen 300 und 3500 Flüchtige zu isoliren, und rectificirt diesen Antheil, indem man das zwischen 300 und 340° Uebergehende gesondert aufsammelt. In der Ruhe scheidet sich daraus ein krystallinischer Körper ab. Man presst denselben aus, destillirt ihn und reinigt die zwischen 300 und 305° destillirende Fraction, die hauptsächlich aus Fluoren nebst einem sauerstoffhaltigen Körper besteht, durch Umkrystallisiren aus kochendem Alkohol und schließliche Destillation, bei welcher das Fluoren gegen 300° übergeht. Es ist blätterig, weiß mit schöner violetter Fluorescenz. Sein Geruch ist süsslich, durchdringend und den Athmungsorganen beschwerlich. Es schmilzt bei 1130 und siedet bei 3050 (corr.), sublimirt aber schon im Wasserbade langsam in körnigen Massen. Es ist wenig in kaltem, ziemlich leicht in kochendem Alkohol löslich und verhält sich gegen Schwefelsäure, Salpetersäure, Brom, Jod und Kalium ähnlich wie das Anthracen (S. 597). Löst man es in der Siedehitze in einer

Kohlen-wassentoffe gesättigten alkoholischen Pikrinsäurelösung, so krystallisiren des Stein- beim Verdunsten rothe Nadeln einer Verbindung, die in Theerölen sehr leicht löslich und durch Alkohol leicht zersetzbar ist. Mit Fritzsche's Reagens (S. 603) bildet das Fluoren rhombische gelbbraune Lamellen. Seine Formel wurde noch nicht festgestellt (die Analyse ergab G 93,5 bis 94 pC.; H 6,5 bis 6,2 pC.). Acenaphten (Acetylonaphtalin),  $G_{12}H_{10} = G_2H_2(G_{10}H_8)$ , findet sich in dem zwischen 260 und 340° destillirenden Theil der schweren Theeröle. Man trennt durch fractionirte Destillation das zwischen 270 und 290º Destillirende und überläßt es der Ruhe, wo das Acenaphten in großen durchsichtigen Prismen auskrystallisirt, aus deren Mutterlauge durch nochmalige Destillation und Abkühlung ein weiterer Antheil gewonnen wird. Durch Auflösen der zwischen Papier gepressten Krystalle in dem 10- bis 15 fachen Gewicht kochenden Alkohols und sehr langsames Abkühlen wird es gereinigt. Das Acenaphten ist auch in den festen Kohlenwasserstoffen enthalten, welche aus den zwischen 300 und 400° flüchtigen Theerölen allmälig krystallisiren und geht bei der Destillation derselben nebst dem Fluoren zuerst über. man dieses feste Destillat aus leichtem Theeröl umkrystallisiren, so schießt zuerst das Fluoren an und das Acenaphten concentrirt sich in der Mutterlauge, aus welcher es sich bei vorsichtigem Verdunsten zuletzt abscheidet. Auch kann es aus dem erwähnten festen Gemenge durch Sublimation in einem Kolben, dessen Boden auf 100° erhitzt ist, isolirt werden. Es bildet sich ferner, wenn ein Gemenge von Naphtalindampf und Aethylen durch eine zu lebhaftem Rothglühen erhitzte Porcellanröhre geleitet wird und lässt sich aus dem Producte gewinnen, indem man den zwischen 270 und 300° destillirenden Antheil desselben aus Alkohol umkrystallisirt (1). Das Acenaphten krystallisirt aus der

<sup>(1)</sup> Vgl. ferner Jahresber. f. 1866, 545.

alkoholischen Lösung in farblosen glänzenden nadelförmigen waserstoffe Prismen, die bis zu 0,1 Met. Länge erreichen, aus der des Biein-Lösung in schweren Theerölen in voluminösen harten und brüchigen Krystallen. Sein Geruch ist dem des Naphtalins ähnlich, aber schwächer. Es ist schwerer als Wasser, schmilzt etwas über 100°, erstarrt bei 93° und siedet bei 284 bis 285° (corr.). In kochendem Alkohol ist es leicht löslich, scheidet sich aber aus der Lösung beim Erkalten fast vollständig wieder ab. Aus einer Mischung der alkoholischen Lösungen von Acenaphten und Pikrinsäure krystallisirt die Pikrinsäureverbindung, G12H10, G6H3(NO2)3O, rasch in orangegelben Nadeln, aus einer Lösung gleicher Molecüle der beiden Substanzen in kochendem Alkohol in Lamellen. Mit Fritzsche's Reagens verdampft bildet das Acenaphten rothe, theilweise gekrümmte und fächerförmig verästelte Nadeln. In rauchender und in gewöhnlicher Schwefelsäure löst es sich unter Bildung von Acenaphtenschwefelsäure, welche durch kleine Mengen von Salpetersäure grün gefärbt wird und deren Salze sämmtlich leicht löslich sind. Salpetersäure wirkt auf Acenaphten mit Hef-Zerreibt man den Kohlenwasserstoff unter tigkeit ein. Abkühlung mit der Säure, bis diese gesättigt ist, so erstarrt die Lösung nach einiger Zeit zu einer Krystallmasse von Dinitroacenaphten,  $C_{12}H_8(NO_2)_2$ , das in Alkohol selbst in der Siedehitze fast unlöslich, in Aether schwer löslich ist, von kochenden leichten Theerölen aber reichlich aufgenommen wird und aus dieser Lösung in braungelben spiessigen Nadeln krystallisirt. Die Mutterlauge dieser Krystalle hinterlässt bei freiwilligem Verdunsten zuletzt braune, aus Nädelchen bestehende Körner einer Verbindung von Mono- und Dinitroacenaphten,  $G_{12}H_8(N\Theta_2)_2 + G_{12}H_9(N\Theta_2)$ . Natrium wirkt auf Acenaphten nicht ein, Kalium bildet unter Entwickelung von Wasserstoff Acenaphten - Kalium, G12H2K, als schwarze unlösliche Masse, durch Wasser unter Rückbildung von Acenaphten zersetzbar. Auch Brom reagirt

heftig. Wendet man eine ätherische Lösung des Kohlen-

Wasserstoffs an, welcher man Brom bis zur gelblichen Färdes Stein-kollentheers, bung zusetzt, so bleibt nach dem Verdunsten ein dickliches Oel, in welchem sich wenige blätterige Krystalle, wahrscheinlich von Monobromacenaphten, G12H2Br, ausbilden. In dem flüchtigsten Antheil des amerikanischen Petroleums gelöst und unter Abkühlung mit etwas überschüssigem Brom (4 Th. auf 1 Th. Kohlenwasserstoff) versetzt, geht es in das Bromür C12H10Br6 über, das in kleinen Körnern auskrystallisirt, während ein flüssiges Substitutionsproduct gelöst bleibt; durch Umkrystallisiren aus kochendem absolutem Alkohol wird das Bromür in feinen weißen Nadeln Mit Jod bis zu seinem Siedepunkt erhitzt wird das Acenaphten unter Entwickelung von Jodwasserstoff und Bildung einer kohligen Materie zersetzt; bei 1000 scheint es durch Jod in eine polymere Verbindung verwandelt zu werden, die nach der Behandlung mit schwefliger Säure und kochendem Alkohol als brauner klebriger, in Alkohol fast unlöslicher Körper zurückbleibt. Chlorwasserstoff und Bromwasserstoff wirken in wässeriger Lösung nicht auf Acenaphten ein. Mit einer gesättigten Lösung von Jodwasserstoff auf 100° erhitzt bildet es ein flüssiges, gegen 270° siedendes Hydrür, vielleicht Acenaphtenhydrür, C12H12, neben der durch das abgeschiedene Jod erzeugten polymeren Modification. Bei 280° bildet es mit 20 Th. wässerigen Jodwasserstoffs als Hauptproducte Naphtalinhydrür und Aethylwasserstoff, nach der Gleichung

> Naphtalin-Acenaphten wassorstoff hydrür  $C_{12}H_{10} + 3H_{2}$  $\mathbf{e}_{10}\mathbf{H}_{10} + \mathbf{e}_{8}\mathbf{H}_{6}$

und in kleineren Mengen Acenaphtenhydrüre. Mit 80 Th. Jodwasserstoff liefert es bei derselben Temperatur Decylwasserstoff, G10H22 (Siedep. gegen 160°), als Hauptproduct; ferner Octylwasserstoff, C8H10 (Siedep. zwischen 115 und 120°); Aethylwasserstoff, Spuren von Hexylwasserstoff und eine bei 360° noch nicht flüchtige Substanz, wahrscheinlich ein Polymeres.

B. In dem bei der Destillation des Steinkohlentheers Wasserntoffe nach dem Naphtalin tibergehenden Gemenge fester Kohlen- des Steits- kohlen- kohlentbeers wasserstoffe, dem sogen. rohen Anthracen, hat Berthelot die folgenden Verbindungen nachgewiesen. - 1) Der flüchtigere, unterhalb 320° destillirende Antheil enthält einen Kohlenwasserstoff, welcher aus der heiß bereiteten alkoholischen Lösung bei der Abkühlung in großen polygonalen Lamellen mit krummen Kanten krystallisirt, bei 60° zu schmelzen beginnt, aber erst bei 850 vollständig flüssig wird und bei 260° siedet. Er ist in Alkohol und Kohlenwasserstoffen leichter löslich als das Anthracen. Mit einer alkoholischen Pikrinsäurelösung erhitzt bildet er orangegelbe Nadeln der Pikrinsäureverbindung. Dieser Kohlenwasserstoff (der, wie das Verhalten beim Schmelzen zeigt, nicht vollkommen rein erhalten wurde) lässt sich auch aus dem rohen Naphtalin gewinnen, findet sich aber im Steinkohlentheer überhaupt nur in geringer Menge. - 2) Anthracen, C14H10. Zur Darstellung desselben befreit man das rohe Anthracen durch Pressen vom anhängenden Oel. unterwirft es der Destillation, bei welcher man das von 340 bis über 3600 Uebergehende gesondert sammelt, destillirt von dieser Fraction alles unter 350° Siedende ab und löst den zum grösten Theil aus Anthracen bestehenden Rückstand in siedendem Theeröl (vom Siedep. 120 bis 150°). Man filtrirt kochend, presst die beim Erkalten erhaltene Krystallisation zur Entfernung des Oels, wiederholt diese Behandlung mehrmals und lässt zuletzt aus Alkohol krystallisiren. Das noch etwas gelblich gefärbte Product wird durch vorsichtige Sublimation in einer Retorte vollkommen rein und weiss erhalten. Es bildet gut ausgebildete rhombische, meist sechsseitige Tafeln mit violetter Fluorescenz. Das nicht sublimirte ist gelblich, ohne Fluorescenz und krystallisirt in gekrümmten Blättchen von nicht bestimmbarer Form. Bezüglich seiner Eigenschaften bestätigt Berthelot die Angaben von Anderson (1) und Lim-

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1861, 676.

Kohlenrusserstoffe pricht (1). Durch Jod wird es schon bei 100° in eine

Russerstoffe bestellt in Substanz verwandelt mit Kelium bildet des Stein-kohlentbeers, braune jodhaltige Substanz verwandelt; mit Kalium bildet es ein schwarzes Product, das mit den aus Naphtalin und Cumol entstehenden Analogie hat; mit Pikrinsäure eine in rothen Nadeln krystallisirende Verbindung (vgl. S. 604), mit dem Reagens von Fritzsche (S. 603) violettrosenfarbene Tafeln, oder im nicht vollkommen reinen Zustande blaue Lamellen (2). Mit 20 Th. wässerigem Jodwasserstoff auf 280° erhitzt liefert es als Hauptproduct Toluol, ferner eine Spur Benzol und kleine Mengen eines flüssigen Kohlenwasserstoffs, der Anthracenhydrür, G14H14, zu sein scheint. Mit dem 100 fachen Gewicht der Säure erhitzt bildet es Tetradecylhydrür, G14H30 (Siedep. 2400), als Hauptproduct, Heptylhydrur, G<sub>7</sub>H<sub>16</sub> (Siedep. 95°), in geringer Menge und einen öligen, über 3600 flüchtigen Körper von der wahr-

> (1) Jahresber. f. 1866, 592. — Auch den Schmelzpunkt des Anthracens nimmt Berthelot wie Anderson bei 2130, den Erstarrungspunkt bei 210° liegend an, ohne diese Zahlen als genau zu betrachten. Er macht (Ann. ch. phys. [4] XII, 193) auf die Schwierigkeit aufmerksam, welche die Bestimmung des Schmelzpunktes bei fetten, wachsartigen und harzigen Körpern überhaupt darbietet, sofern bei diesen Substanzen die Ueberschmelzung eine normale und regelmäßige Erscheinung ist, und die Temperatur, welche das Thermometer in der erstarrenden Masse angiebt, häufig den wahren Schmelzpunkt nicht erreicht, besonders dann, wenn kleine Mengen der Substanz zur Bestimmung dienen. Bei Anthracen und harzigen Körpern ist der Schmelzpunkt überdiess nicht unveränderlich, sondern (ähnlich wie bei Schwefel) mit dem Zustand, welchen die Substanz durch vorhergehendes Schmelzen, stärkeres Erhitzen, rasche oder langsame Abkühlung angenommen hat, variirend. Man erhält daher bei einer zweiten Bestimmung des Schmelzpunktes mit schon geschmolzen gewesenem Anthracen meistens ein abweichendes Resultat. — (2) Fritzsche, welcher (N. Petersb. acad. Bull. XII, 152; Zeitschr. Chem. 1868, 57; Chem. Centr. 1868, 60; Bull. soc. chim. [2] VIII, 195) diese blaue Verbindung mit dem von Berthelot dargestellten nicht ganz reinen Kohlenwasserstoff ebenfalls erhielt, betrachtet auf Grund derselben Berthelot's Anthracen als ganz verschieden von Seinem Körper G. H10 (vgl. S. 601). Berthelot fand aber (Bull. soc. chim. [2] VIII, 225), dass derselbe Kohlenwasserstoff nach einmaligem Umkrystallisiren aus Alkohol mit Fritzsche's Reagens die normale violettrothe Verbindung gab.

scheinlichen Formel C28H58. - Nach einer weiteren Mitthei- Kohlenlung von Berthelot bildet sich Anthracen auch bei der Zer-des Stein-koblentheers. setzung des Acetylens durch Wärme [durch die Einwirkung des Benzols auf Styrol (1)] und krystallisirt aus dem bei 360° destillirenden Antheil des Productes. Dieses, sowie das synthetisch dargestellte Anthracen überhaupt (2), stimmt nach Berthelot in allen Eigenschaften vollkommen mit dem im Theer enthaltenen, von Anderson und Fritzsche (von Diesem als Körper G14H10) beschriebenen überein. -3) Der schwerer flüchtige Antheil von der Destillation des rohen Anthracens enthält mehrere Kohlenwasserstoffe, welche dem Anthracen in ihrem Verhalten ähnlich sind, von demselben aber durch niedrigeren Schmelzpunkt (190 bis 1950) und größere Löslichkeit abweichen. Berthelot betrachtet dieselben als die höheren, zwischen dem Anthracen und dem Reten (G18H18) liegenden Homologen (das von Dumas und Laurent beschriebene Paranaphtalin oder Anthracen hält Berthelot für ein ähnliches Gemenge); Reten konnte aus dem rohen Anthracen nicht isolirt werden (3). - 4) Chrysen (4) und Benzerythren (5) sind im letzten Antheil des Destillats und im Destillationsrückstand enthalten. Noch reichlicher finden sich dieselben in dem rothgelben Product, welches bei der trockenen Destillation des trockenen Tannenholztheers (brai sec) zuletzt übergeht. ---Berthelot vermuthet ferner im Theer noch ein zweites Naphtalinhydrür, G10H12, so wie Acenaphtenhydrür, G18H12

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1866, 545. — (2) Ebendaselbst, 542, 543, 547, 592. — (3) Daß die höheren Homologen des Anthracens leichter schmelzbar und leichter löslich sind als dieses, hält Berthelot für eine Eigenthümlichkeit der Reihe. Er constatirte durch einen besonderen Versuch, daß auch das Reten (Schmelzp. 95°), welches Er als das vierte Glied betrachtet, löslicher ist als Anthracen. Aus einer (bei 170° schmelzenden) Mischung von 4 Th. Anthracen und 1 Th. Reten ging nach dem Auflösen in kochendem Alkohol fast alles Anthracen in die erste Krystallisation über. — (4) Jahresber. f. 1866, 541, 542, 544. — (5) Ebendaselbst, 541.

Kohlen-wamerstoffe (Siedep. zwischen 250 und 270°), und Anthracenhydrür, G14H14 des Stein-kohlentheers. (Siedep. gegen 2850); im reinen Zustand wurden aber diese Verbindungen nicht isolirt. - Derselbe Forscher (1) hat ferner die Bildungsweise der in dem Steinkohlentheer enthaltenen Kohlenwasserstoffe besprochen. Methylwasserstoff, Aethylen und Benzol betrachtet Er als die primitiven Producte, aus welchen alle anderen durch Spaltungsvorgänge oder durch Synthese, entweder aus den freien Kohlenwasserstoffen (so das Styrol, Naphtalin, Anthracen u. a.), oder aus den nascirenden (Toluol und höhere Homologe; vgl. bei Toluol) entstehen. Bezüglich der sauerstoff haltigen und stickstoffhaltigen Verbindungen giebt Er vorläufig nur an, dass Phenol sich bei der Einwirkung von Wasser, Kohlensäure, Kohlenoxyd oder Essigsäure auf Benzol nicht in merklicher Menge bildet und dass eine Mischung von Benzoldampf und Ammoniak, durch eine rothglühende Porcellanröhre geleitet, zwar kleine Mengen von Anilin liefert, der größte Theil des Benzols sich aber wie bei dem Erhitzen für sich zersetzt.

> Nach Berthelot (2) besitzen die aromatischen Kohlenwasserstoffe eben so wie das Terpentinöl, aber in geringerem Grade, das Vermögen Indigo zu entfärben. Am stärksten ist diese Eigenschaft bei dem Toluol ausgesprochen, am schwächsten bei Benzol; Naphtalin zeigt sie nicht.

> J. Fritzsche (3) berichtet in einer vorläufigen Mittheilung über einige Resultate, die Er bei fortgesetzten Untersuchungen über die festen Kohlenwasserstoffe des Steinkohlentheers, insbesondere den Kohlenwasserstoff von der Formel G<sub>14</sub>H<sub>10</sub> (4) erhalten hat. In reinem Zustande stellte

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [4] XII, 81; Bull. soc. chim. [2] VII, 113; Zeitschr. Chem. 1867, 379; Chem. Centr. 1867, 833. — (2) Bull. soc. chim. [2] VII, 109. — (3) N. Petersb. Acad. Bull. XI, 385; im Auszug Compt. rend. LXIV, 1035; Instit. 1867, 170; Bull. soc. chim. [2] VIII, 191; J. pr. Chem. CI, 331; Zeitschr. Chem. 1867, 289; Chem. Centr. 1867, 449. — (4) Jahresber. f. 1857, 457.

Er diesen Körper dar durch Auflösen des Rohproductes wasserstoffe in heißem Steinkohlentheeröl und wiederholtes Umkrystal- des Steinkohlentheerischen des Steinkohlentheerischen des Steinkohlentheerischen des Steinkohlentheerischen des Rohproductes was der die Geschichten des Steinkohlentheerischen des Rohproductes was der die Geschichten des Rohproductes des Rohproductes was der die Geschichten des Rohp lisiren des jedesmal zuerst sich abscheidenden schwerer schmelzbaren Antheils, bis die unten angegebenen Krystallisationserscheinungen eintraten. Die hartnäckig anhaftende, von Chrysogen herrührende gelbe Färbung wird durch kurzes Aussetzen an das Sonnenlicht beseitigt. Zweckmäßig ist es, den Kohlenwasserstoff zuletzt noch mit einer alkoholischen Pikrinsäurelösung auszukochen, um eine mögliche Beimengung eines leichter löslichen Körpers von noch höherem Schmelzpunkt zu entfernen. So gereinigt schmilzt dieser Kohlenwasserstoff, den Fritzsche vorläufig nicht benennt und nicht als Anthracen betrachtet (1), annähernd gegen 2070. Er krystallisirt aus seinen Lösungen in gut ausgebildeten, regelmässigen, vier- oder sechsseitigen Tafeln mit schöner violetter Fluorescenz, bei langsamem Erkalten größerer Mengen der durch Chrysogen noch gelb gefärbten alkoholischen Lösung in bestimmbaren Krystallen, welche nach v. Kokscharoff's Messungen dem monoklinometrischen System angehören und die Combination  $0P \cdot \infty P \cdot + P \cdot + 2P \infty$  zeigen, mit dem Axenverhältnis a (Klinodiagonale): b: c (Hauptaxe) = 1,422: 1:1,878. Die leichte Krystallisirbarkeit ist für den Körper G14H10 characteristisch. Einige Tropfen der ätherischen Lösung hinterlassen bei dem Verdunsten auf einer Glasplatte einen durchsichtigen Fleck, der unter dem Mikroscop vollkommen krystallinisch erscheint. Ein anderer, dem genannten sehr nahe stehender und denselben begleitender Kohlenwasserstoff scheidet sich dagegen aus der alkoholischen Lösung in gewundenen Blättern aus und bleibt bei dem Verdunsten der ätherischen Lösung als nicht krystallinischer wulstiger Rand zurück. Durch längere Einwir-

<sup>(1)</sup> und dessen Identität mit dem von Anderson (Jahresber. f. 1861, 676), Limpricht (Jahresber. f. 1866, 592) und Berthelot (dieser Bericht S. 597) beschriebenen Anthracen Ihm zweifelhaft erscheint.

Roblen-asserstoffe kung des Lichtes werden diese beiden Kohlenwasserstoffe des Stein- modificirt. Der Körper G14H10 geht dadurch in eine Substanz über, die sich in mikroscopischen Kryställchen (flachen Prismen oder sechsseitigen Tafeln) ausscheidet, in allen Lösungsmitteln fast unlöslich ist, von Schwefelsäure und Salpetersäure nicht angegriffen wird und schwieriger schmilzt als die ursprüngliche Verbindung, in welche sie aber durch blosses Schmelzen wieder zurückverwandelt wird. Aehnlich verhält sich der aus dem erwähnten Kohlenwasserstoff entstehende Parakörper, der sich in blätterigen Massen aus-Bei der Reinigung ist auf diese eigenthümliche Lichtwirkung zu achten. — Zerreibt man den Körper G14H10 mit Eisessig zum dünnen Taig und setzt man tropfenweise Salpetersäure vom spec. Gew. 1,4 hinzu, so löst er sich bei guter Abkühlung allmälig ohne Gasentwickelung zu einer gelben Flüssigkeit, aus welcher durch Zusatz von Wasser ein gelber harziger Körper gefällt wird. Der Ruhe überlassen erfüllt sich diese Flüssigkeit dagegen unter schwacher Gasentwickelung mit krystallinischen Producten; wird sie erwärmt, so giebt sie schon bei 50 bis 60° rothe Dämpfe aus und scheidet verschiedene, mit der Temperatur und der Dauer des Erhitzens variirende Producte aus, von welchen Fritzsche vorläufig die folgenden erwähnt. 1) Ein farbloser, in monoklinometrischen Krystallen anschießender, in Alkohol und Benzol löslicher Körper, der in der alkoholischen Lösung auf Zusatz von Basen einen gelben Niederschlag bildet und durch anhaltendes Kochen mit Essigsäure zersetzt wird. 2) Eine in großen farblosen Prismen krystallisirende Substanz, deren alkoholische Lösung durch Basen unter Bildung einer Säure tief orangeroth gefärbt wird, und in deren mit Benzol bereiteter Lösung Ammoniak einen braunrothen amorphen Niederschlag erzeugt. 3) Ein Nitroproduct, das sich aus der gelben Flüssigkeit sowohl in der Kälte als nach dem Erhitzen in undeutlichen bräunlichen Kryställchen abscheidet, aber immer nur in geringer Menge entsteht. Fritzsche erhielt diese Substanz

genauer untersucht. Sie ist sehr schwer löslich, wird nur des Steinvon Benzol leichter aufgenommen und aus dieser Lösung durch Alkohol in gekrümmten bandartigen Blättern aus-Sie widersteht einer Temperatur von 200° geschieden. und verhält sich im Allgemeinen sehr indifferent, bildet aber mit allen festen Kohlenwasserstoffen des Steinkohlentheers (das Naphtalin ausgenommen), wie auch mit dem Reten, Chrysen und Idrialin characteristische krystallisirbare Verbindungen und wird dadurch für dieselben zu einem werthvollen Reagens. Bringt man einige Kryställchen des Körpers G14H10 mit einem Tropfen der Lösung dieses Nitroproductes in Benzol auf eine Glasplatte, so beobachtet man unter dem Mikroscop sogleich die Bildung Die Verbindung zerfällt bei schöner violetter Rhomben. 170 bis 1800, indem der Körper G14H10 sich verflüchtigt und das Nitroproduct unverändert zurückbleibt. Auch zersetzt sie sich beim Auflösen in Benzol (aus welchem zuerst das Nitroproduct krystallisirt) und bei der Behandlung mit einer Mischung von Essigsäure und Salpetersäure, welche nur den Kohlenwasserstoff auflöst. Der oben erwähnte, dem Kohlenwasserstoff C14H10 nahestehende und denselben begleitende, aber durch niedrigeren (bei 190 bis 1950 liegenden) Schmelzpunkt abweichende Körper giebt mit dem neuen Reagens eine dunklere, rothbraune, in Tafeln oder Prismen krystallisirende Verbindung. Die den beiden Kohlenwasserstoffen entsprechenden Parakörper verbinden sich dagegen nicht mit dem Nitroproduct. Mit Hülfe dieses neuen Reagens hat Fritzsche noch vier andere feste Kohlenwasserstoffe im Steinkohlentheer unterschieden, von welchen der eine eine grasgrüne, der zweite eine ziegelrothe Verbindung giebt (diese beiden schmelzen gegen 1900), der dritte gegen 2350 schmelzende mit dem Reagens tiefschwarzblaue tetragonale Blättchen bildet, und der vierte, der ebenfalls eine gefärbte Verbindung liefert, schon gegen 100° schmilzt.

Verbalten der Kohlenwasserstoffe su Pikrinskure.

Berthelot (1) hat gezeigt, dass die Pikrinsäure, wie Fritzsche (2) schon gefunden hatte, ein werthvolles Hülfsmittel zur Unterscheidung und Characterisirung einiger Kohlenwasserstoffe abgiebt, wenn man sie unter gleichbleibenden Bedingungen anwendet. Er empfiehlt zu diesem Zweck eine bei 20 bis 30° gesättigte Lösung von Pikrinsäure in gewöhnlichem Alkohol zu benutzen und diese Lösung entweder 1) der kalt gesättigten alkoholischen Lösung des Kohlenwasserstoffs zuzusetzen, oder 2) mit der heißen alkoholischen Lösung des Kohlenwasserstoffs zu mischen, oder 3) den Kohlenwasserstoff unter Erhitzen in der Pikrinsäurelösung aufzulösen. Die folgenden Kohlenwasserstoffe geben unter diesen Bedingungen Verbindungen. Naphtalin. Es ist der einzige feste Kohlenwasserstoff, dessen kalt gesättigte alkoholische Lösung durch Pikrinsäure gefällt wird. Die Verbindung bildet zarte sternförmig gruppirte gelbe Nadeln und ist in Alkohol leicht löslich. Reten bildet nach 2) oder 3) ähnliche orangegelbe Nadeln. thracen ebenso rubinrothe Nadeln, die noch leichter löslich sind als die vorhergehenden; die rothe alkoholische Lösung wird schon durch Zusatz von wenig Alkohol entfärbt. Andere im rohen Anthracen enthaltene Kohlenwasserstoffe geben dieselbe Reaction, die dem Anthracen und seinen Homologen eigenthümlich zu sein scheint. Auch der im rohen Anthracen enthaltene krystallişirbare, bei 260° siedende Kohlenwasserstoff (vgl. S. 597) bildet, in der alkoholischen Pikrinsäurelösung in der Siedehitze gelöst, eine in orangegelben Nadeln krystallisirende Verbindung. Chrysen giebt einen körnigen gelben Niederschlag, der nur nach 3) erhalten wird und aus mikroscopischen Nadeln besteht, die zu Schuppen vereinigt sind. Bei Gegenwart von Benzerythren gehen die Schuppen in braune kugelige Aggregate

Bull. soc. chim. [2] VII, 30; Zeitschr. Chem. 1867, 211; Chem.
 Centr. 1867, 817; Zeitschr. anal. Chem. VI, 448. — (2) Jahresber. f. 1857, 456; f. 1862, 420.

von Nadeln über. Benzerythren scheidet, mit einer alkoholischen Pikrinsäurelösung gekocht, beim Erkalten braungelbe Flocken ab. Die Formen dieser Verbindungen sind bei mikroscopischer Beobachtung für die einzelnen Kohlenwasserstoffe characteristisch und von der zuweilen ausgeschiedenen Pikrinsäure leicht zu unterscheiden; sie lassen sich auch mit Gemengen, da diese mit Ausnahme des Chrysens und Benzerythrens die Verbindungen der Bestandtheile geben, noch erhalten. Benzol und dessen Homologe, Diphenyl, die Camphene, die Kohlenwasserstoffe der Reihen  $G_nH_{2n+2}$ ,  $G_nH_{2n}$ ,  $G_nH_{2n-2}$  werden aus ihrer alkoholischen Lösung durch Pikrinsäure nicht abgeschieden. - Berthelot érörtert noch an einigen Beispielen wie Gemenge von Kohlenwasserstoffen durch Anwendung von Pikrinsäure zerlegt werden können. Selbst bei Gemischen solcher Kohlenwasserstoffe, die sämmtlich mit Pikrinsäure verbindbar sind, lässt sich die Scheidung noch durch fractionirte Fällung erreichen.

C. M. Warren und F. H. Storer (1) haben das Kohlen-wasserstoffe Rangoon-Petroleum von Burmah, über dessen Bestandtheile des Hangoon-Petroleums. Angaben von Warren de la Rue und H. Müller (2) schon vorliegen, ebenfalls der Untersuchung unterworfen. Das rohe Petroleum war eine gelblich-grüne, butterartige, bei 30 bis 33° schmelzende Masse von dem spec. Gew. 0,875 bei 29°. Bei der Destillation in einer kupfernen Retorte gingen zwischen 150 bis 3000 etwa 30 pC. des rohen Oels über, aus welchem durch fractionirte Destillation die nachstehenden Kohlenwasserstoffe erhalten wurden. 1) Rutylen, C10H20, von dem Siedepunkt 172 bis 1730 (corr. 1750,8), dem spec. Gew. 0,323 bei 0° und der Dampfd. 4,84 (gef. 5,08); 2) eine kleine Menge eines bei 182 bis 1830 (corr. 187°,4) siedenden Kohlenwasserstoffs,  $C_nH_{2n}$ , von dem spec.

<sup>(1)</sup> Memoirs of the American Academy (new Series), IX, 208; J. pr. Chem. CII, 441; Chem. Centr. 1868, 840; Bull. soc. chim. [2] IX, 326. - (2) Jahresber. f. 1856, 606.

Gew. 0,8356 bei 0°; 3) Margarylen, G11H22, von dem Siedepunkt 189 bis 190° (corr. 195°,9), dem spec. Gew. 0,8398 bei 0º und der Dampfdichte 5,32 (gef. 5,47); 4) Laurylen, G<sub>12</sub>H<sub>24</sub>, von dem Siedepunkt 200 bis 214° (corr. 208,3 bis 219°,5), dem spec. Gew. 0,8654 bis 0,8453 bei 0° und der Dampfdichte 5,809 (gef. 5,98 bis 6,05); 5) Cocinylen, G12H26, von dem Siedep. 230 bis 231° (corr. 232°,7), dem sp. Gew. 0,8445 bei 0° und der Dampfd. 6,29 (gef. 6,42); 6) Naphtalin, G10H8, welches sich in der Winterkälte aus dem bei 280° siedenden, als Laurylen bezeichneten Kohlenwasserstoff in reichlicher Menge abschied. - In dem flüchtigeren, zwischen 98 und 170° siedenden Antheil vermuthen Warren und Storer nach einer Reihe von Analysen die Anwesenheit von Oenanthyl- und Caprylwasserstoff, Pelargylen, C9H18, sowie auch die von Warren de la Rue und H. Müller nachgewiesenen Kohlenwasserstoffe der Benzolreihe.

Kohlen wasserstoffe

Dieselben Chemiker (1) untersuchten auch die flüssigen Menhadenol. Kohlenwasserstoffe, welche sich bei der trockenen Destillation einer aus Menhaden-Oel (von Alosa menhaden, einer Häringsart) bereiteten und mit überschüssigem Kalk gemengten Kalkseife bilden. Aus dem durch Rectification im Wasserdampfstrom und dann mittelst Schwefelsäure und Natronlauge gereinigten Product der trockenen Destillation wurden die folgenden Kohlenwasserstoffe durch oft wiederholte Fractionirung isolirt:

|                                        | Siedepunkt<br>der Fraction | Betrag im<br>rohen Oel |
|----------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Amylen, G <sub>5</sub> H <sub>10</sub> | 35-37°)<br>37-41°}         | 0,8 pC.                |
| Amylwasserstoff, C5H12                 |                            |                        |
| Caproylen, GeH12                       | 65-66°                     | 3,9 "                  |
| Caproylwasserstoff, GeH14              | 67,5-68°                   | 2,8 ,                  |
| Benzol, CaHa                           | 80-81°                     | 3,1 ,                  |
| Oenanthylen, C7H14                     | · 93-94°                   | 4,7                    |

<sup>(1)</sup> Memoirs of the American Academy (new Series), IX, 177; J. pr. Chem. CII, 436; Chem. Centr. 1868, 838; Bull. soc. chim. [2] IX, 824.

|                                                    | Siedepunkt<br>der Fraction | Betrag im<br>rohen Oel |
|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Oenanthylwasserstoff, GH16                         | 97°,8                      | 7,6 pC.                |
| Toluol, C,H <sub>8</sub>                           | 110-111°                   | 6,9 "                  |
| Caprylen, C <sub>8</sub> H <sub>16</sub>           | 121-1220                   | 10 5                   |
| Caprylwasserstoff, G <sub>8</sub> H <sub>18</sub>  | 128-1290∫                  | 12,5 "                 |
| Xylol, G <sub>8</sub> H <sub>10</sub>              | 140-144°                   | 13,3 "                 |
| Pelargylen, G <sub>9</sub> H <sub>18</sub>         | 153°                       | 7,8 "                  |
| Rutylen, $G_{10}H_{20}$<br>Isocumol, $G_{9}H_{12}$ | 165-174°                   | 23,5 ,                 |
| Margarylen, G11H22                                 | 193-196° ·                 | 10,2 ,                 |
| Laurylen, G <sub>12</sub> H <sub>24</sub>          | 208-213°                   | 3,1                    |

A. H. Church (1) hat Bemerkungen auber einige Bennol. neuere Beiträge zur Geschichte der Benzolreihe" mitgetheilt, in welchen Er die von Ihm in diesem Gebiet gemachten Beobachtungen zusammenfasst und gegen die von mehreren Chemikern getibte Kritik vertheidigt.

Durch vorsichtige Oxydation des Benzols mit Manganhyperoxyd und verdünnter Schwefelsäure (1 Th. Wasser, 5 Th. Säure) erhielt Carius (2) neben Benzoësäure eine als Oxybenzensäure bezeichnete zweibasische Säure, G6H4O3, welche indessen in ihren Eigenschaften mit der Phtalsäure, €8H6O4, so nahe übereinstimmt, dass Carius selbst an der Identität beider kaum zweifelt. Der Schmelzpunkt der Phtalsäure liegt nach Carius, wie auch der des Oxydationsproducts des Benzols, bei 1750.

phenyl.)

Chlorphenyl (Chlorbenzol), G6H5Cl, erhält man nach Chlorbenzol L. Glutz (3) in reichlicher Menge durch etwa dreistündiges Erhitzen eines Gemisches von gleichen Mol. Phenol und Fünffach-Chlorphosphor auf 1000 und darauf folgende Destillation über freiem Feuer. Der bei 215 bis 250° übergehende Antheil wird zur Entfernung von unverändertem Phenol mit verdünnter Natronlauge gewaschen und das ungelöst bleibende Chlorphenyl nach dem Trocknen über

<sup>(1)</sup> Chem. News XV, 271. — (2) Zeitschr. Chem. 1867, 629. — (8) Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 181; Zeitschr. Chem. 1867, 595; Chem. Centr. 1868, 215; Bull. soc. chim. [2] IX, 380.

Chlorcalcium rectificirt. Es siedet bei 136° (1) und wird weder durch Kalilauge, noch durch weingeistiges Ammoniak oder Natriumamalgam angegriffen. — Bei der Einwirkung des Fünffach-Chlorphosphors auf Phenol bildet sich kein Phosphoroxychlorid, sofern dieses letztere sich mit Phenol zu phosphors. Phenyl umsetzt (vgl. bei phosphors. Phenyl).

Phenol Phosphors. Phenyl 
$$3G_0H_0O + POCl_3 = P(G_0H_0)_3O_4 + 3HCl.$$

Otto (2) erhielt nach obigem Verfahren nur eine sehr geringe Ausbeute an Chlorbenzol.

Schwefligsäurechlorid wirkt, nach Fr. Gauhe (3), auf Benzol erst oberhalb 200° ein, indem unter Abscheidung von viel Schwefel eine reichliche Menge von Salzsäure, etwas Chlorphenyl und Benzoësäure (oder eine ihr sehr ähnliche Säure) entsteht.

Hexachiorbenzol. Der durch Zersetzung von Chloroformdampf in der Hellrothglühhitze entstehende Chlorkohlenstoff Julin's ist nach H. Basset (4) wirklich identisch mit dem Hexachlorbenzol,  $G_6Cl_6$ , wie dieß schon Müller (5) vermuthete. Beide Körper schmelzen bei 231° (corr.) und erstarren wieder bei 226°; die (im Quecksilberdampf ausgeführte) Bestimmung der Dampfdichte ergab für die aus Chloroform dargestellte Verbindung die Zahl 10,06, während sich für  $G_6Cl_6$  9,87 berechnet.

Jod- und Brombensol Betadijodbenzol, G<sub>6</sub>H<sub>4</sub>J<sub>2</sub>, entsteht nach P. Griess (6) beim Vermischen einer wässerigen Lösung von schwesels. Betadiazojodbenzol (7) mit Jodwasserstoffsäure nach der Gleichung:

<sup>(1)</sup> Vgl. Jahresber. f. 1854, 604. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLVII, 317. — (3) In der S. 379 angeführten Abhandlung. — (4) Chem. Soc. J. [2] V, 443; Ann. Ch. Pharm. Suppl. V, 340; Zeitschr. Chem. 1867, 782; J. pr. Chem. CII, 319; Chem. Centr. 1868, 639; Bull. soc. chim. [2] IX, 218. — (5) Jahresber. f. 1864, 524. — (6) Zeitschr. Chem. 1867, 536; Bull. soc. chim. [2] IX, 61. — (7) Vgl. Jahresber. f. 1866, 442 f.

Schwefels. β-Diazojodbenzol

 $\beta$ -Dijodbenzol

€<sub>6</sub>H<sub>3</sub>JN<sub>2</sub>, 8H<sub>2</sub>Θ<sub>4</sub> + HJ = €<sub>6</sub>H<sub>4</sub>J<sub>2</sub> + 8H<sub>2</sub>Θ<sub>4</sub> + N<sub>2</sub>. Es scheidet sich als braungefärbtes Oel ab, das bald erstarrt und durch Waschen mit Kalilauge und Destillation rein erhalten werden kann. Es krystallisirt in weißen Blättchen und schmilzt bei 94° (um 36° niedriger als das Alphadijodbenzol). — Betadibrombenzol, €<sub>6</sub>H<sub>4</sub>Br<sub>2</sub>, bildet sich beim Erhitzen des Betadiazobrombenzolperbromids mit kohlens. Natron als in der Kälte nicht erstarrendes Oel. — Betachlorbrombenzol, Є<sub>6</sub>H<sub>3</sub>BrCl, ist ebenfalls ölartig und wird in ähnlicher Weise durch Erhitzen des Platinsalzes des Betadiazobrombenzols mit kohlens. Natron erhalten.

Acthyl-

R. Fittig und J. König (1) haben das Verhalten des Aethyl- und Diäthylbenzols (2) gegen Oxydationsmittel näher untersucht. - Das Aethylbenzol, C6H5, C2H5 (Siedep. 134°, spec. Gew. 0,8664 bei 22°,5), geht durch längeres Erhitzen mit verdünnter Salpetersäure (1 Vol. Säure von 1,4 spec. Gew. und 2 Vol. Wasser) ähnlich wie durch Chromsäure in Benzoësäure über; Alphatoluylsäure entsteht hierbei nicht. - Bromäthylbenzol, C. H. Br, C. H. (Siedep. 1990, spec. Gew. 1,34 bei 130,5), löst sich in rauchender Salpetersäure unter Bildung von dickflüssigen nicht krystallisirbaren Nitroverbindungen. Mit chroms. Kali und verdünnter Schwefelsäure oxydirt liefert es Parabrombenzoësäure (Bromdracylsäure), C7H5BrO2, von den Eigenschaften der von Hübner und Ohly (3) dargestellten Säure. Das Barytsalz, G7H4BrBaO2, krystallisirt aus Wasser in wasserfreien Blättchen; das Kalksalz, 2 G7H4BrCaO2 + 11/2H2O, in sternförmig gruppirten Nadeln. — Diäthylbenzol, C.H., 2 C.H., löst sich in rauchender Schwefelsäure unter Bildung von

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 277; Zeitschr. • Chem. 1867, 167; J. pr. Chem. CIV, 49; Chem. Centr. 1868, 778; Bull. soc. chim. [2] VIII, 96; Ann. ch. phys. [4] XIV, 464; Phil. Mag. [4] XXXIV, 509. — (2) Vgl. Jahresber. f. 1864, 519; f. 1866, 550. — (3) Jahresber. f. 1865, 383; f. 1866, 843.

Aethylbenzol. Diäthylbenzolschwefelsäure,  $C_{10}H_{14}SO_3$ , welche in zerfließlichen Blättchen krystallisirt. Das in Wasser sehr leicht lösliche Barytsalz,  $C_{10}H_{13}BaSO_3$ , krystallisirt aus Alkohol in Warzen oder Blättchen, das Kalisalz,  $C_{10}H_{13}KSO_3$ , in feinen Nadeln. Durch ein Gemisch von zweifach-chroms. Kali und verdünnter Schwefelsäure wird das Diäthylbenzol leicht oxydirt unter Bildung von Terephtalsäure:

Disthylbenzol Terephtalsäure 
$$\theta_0H_4\Big|_{\Theta_2H_5}^{\Theta_2H_5} + 12\Theta = \theta_0H_4\Big|_{\Theta_2H}^{\ThetaO_2H} + 2\Theta_2 + 4H_2\Theta.$$

Bei der Behandlung mit verdünnter Salpetersäure wird dagegen (ähnlich wie beim Xylol) nur das eine Atom Aethyl oxydirt und es entsteht eine mit der Xylylsäure isomere Säure, die Aethylbenzoësäure:

Disthylbenzol Aethylbenzoësäure 
$$e_{\theta}H_{4}\{\frac{e_{9}H_{5}}{e_{9}H_{5}} + e_{\Theta} = e_{\theta}H_{4}\{\frac{e_{9}H}{e_{3}H_{5}} + e_{\Theta_{3}} + 2H_{2}\Theta.$$

Man erhält die Aethylbenzoësäure, C<sub>2</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub>, durch mehrtägiges Sieden von reinem Diäthylbenzol mit einem Gemisch von 1 Vol. Salpetersäure von dem spec. Gew. 1,39 und 21/2 Vol. Wasser und Abdestilliren der Säure mit den Wasserdämpfen. Sie krystallisirt, durch Behandeln mit Zinn und Salzsäure gereinigt, aus heißem Wasser in glänzenden Blättchen, aus Alkohol in kleinen Prismen; sie schmilzt unter siedendem Wasser zu einem klaren Oel, löst sich nur wenig in kaltem, leichter (jedoch weit weniger leicht als die Benzoësäure) in siedendem Wasser, sublimirt unzersetzt in niedriger Temperatur und schmilzt bei 110 bis 111°. Aethylbenzoës. Baryt, C. H. Bat. + H.O, ist in Wasser leicht löslich und krystallisirt in feinen, concentrisch vereinigten, verwitternden Blättchen; äthylbenzoës. Kalk, C9H9CaO2 + 2H2O, in federförmigen, zu Büscheln vereinigten Nadeln; äthylbenzoës. Kupfer, C9H9CuO2, ist ein hellblauer, in Wasser ganz unlöslicher, äthylbenzoës. Silber, C9H9Ag()2, ein weißer, aus heißem Wasser in Nadeln krystallisirender Niederschlag. - Die Aethylbenzoësäure entspricht der Bromdracylsäure, sofern man annehmen kann, das Brom der letzteren sei in der Aethylbenzoësäure durch Aethyl ersetzt. Bei weiterer Oxydation mit concentrirterer Salpetersäure geht sie, wie durch Chromsäure, in Terephtalsäure über.

Das schon früher (1) beschriebene Amylbenzol (Amyl- Amylbenzol. phenyl)  $C_{11}H_{16} = C_5H_{11}$ ,  $C_6H_5$ , siedet nach C. Bigot und R. Fittig (2) bei 1930 (nicht bei 1950). Bei der Einwirkung von 1 Mol. Brom auf das Amylbenzol entsteht eine flüssige Verbindung, in der sich allmälig einzelne Krystalle bilden; mischt man aber das gut abgektihlte Amylbenzol mit 2 Mol. Brom und erhitzt dann auf 100° bis zur Entfärbung, so erstarrt der Röhreninhalt zu einem krystallinischen Brei von Tribromamylbenzol, G11H18Br8. Dieses krystallisirt aus Alkohol in seideglänzenden Nadeln, die sich nur wenig in kaltem, leicht in heißem Alkohol lösen, bei 140° schmelzen und in nur wenig höherer Temperatur sich zersetzen. Beim Erwärmen mit rauchender Salpetersäure oder Salpeterschwefelsäure bildet das Amylbenzol nur flüssige Nitroverbindungen.

W. E. Bickerdike (3) empfiehlt zur Darstellung Phonol. von krystallisirtem Phenol das käufliche, durch einmalige Rectification gereinigte Product über 1 bis 2 pC. entwässerten Kupfervitriol abzuziehen. Das Destillat erstarrt dann zum größten Theil bei 160, namentlich in Bertihrung mit etwas festem Phenol.

Sulfobenzolsäure (phenylschweflige Säure) oder die ihr analogen Säuren erleiden nach A. Wurtz (4) erst

(1) Jahresber. f. 1864, 519. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLI, 160; Zeitschr. Chem. 1867, 132; J. pr. Chem. CII, 378; Chem. Centr. 1867, 420; Bull. soc. chim. [2] VIII, 346; Phil. Mag. [2] XXXIV, 506. — (3) Chem. News XVI, 188; Zeitschr. Chem. 1867, 736; J. pr. Chem. CIV, 56; Chem. Centr. 1868, 720. — (4) Compt. rend. LXIV, 749; Bull. soc. chim. [2] VIII, 197; Instit. 1867, 114; Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 121; Zeitschr. Chem. 1867, 299; J. pr. Chem. CII, 430; Chem. Centr. 1868, 49; Phil. Mag. [4] XXXIV, 512.

Phenol.

durch Schmelzen mit Kalihydrat bei etwa 250° eine Spaltung, indem neben schwefligs. Salze die aromatischen Alkohole (Phenole) entstehen. Man schmilzt die Kalisalze mit einem Ueberschuss von Aetzkali in einem auf 250 bis 300° erhitzten Oelbad, oder man trägt das Gemisch unter Umrühren bei nicht zu hoher Temperatur in kleinen Portionen in eine Silberschale ein. Die wässerige Lösung scheidet dann, beim Uebersättigen mit Salzsäure, unter Entwickelung von schwefliger Säure das gebildete Phenol als ölige Flüssigkeit ab, welche durch Lösen in Aether und Entfärben mit Thierkohle rein erhalten wird. Das so gewonnene Phenol, C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>O, war eine farblose, krystallinische, bei 1860 siedende Masse; das Kresol, C7H8O, ein bei gewöhnlicher Temperatur nicht erstarrendes, nach Kreosot riechendes Oel, welches unter dem Druck von 20 MM. Quecksilberhöhe bei 130°, im Kohlensäurestrom unter gewöhnlichem Druck bei 194 bis 2040 überging. - Sulfonaphtalins. Kali zerfällt beim Schmelzen mit überschüssigem Kali in hoher Temperatur in schweflige Säure und in einen festen Körper, wahrscheinlich Naphtol. - Die Bildung des Phenols entspricht der Gleichung:

Sulfobenzols. Kali Schwefligs. Kali Phenol  $8\Theta_{5} \Big\{ \begin{matrix} G_{6}H_{5} \\ \Theta K \end{matrix} + KH\Theta = 8\Theta_{5} \Big\{ \begin{matrix} K \\ \Theta K \end{matrix} + G_{6}H_{5} . H\Theta. \end{matrix}$ 

Nach V. Merz (1) wird sulfobenzols. Natron, G<sub>6</sub>H<sub>5</sub>NaS O<sub>3</sub>, beim Erhitzen mit 2 Th. kohlens. Natron auf 360 bis 400° kaum verändert; erst oberhalb 400° bilden sich wie bei der trockenen Destillation flüchtige Schwefelverbindungen und der schwarze Rückstand enthält neben schwefels. Natron etwas Benzoësäure. Erhitzt man sulfobenzols. Kali in heiß gesättigter wässeriger Lösung mit 2 Th. kohlens. Kali, so bildet sich erst bei 350 bis 360° etwas Schwefelsäure und Benzoësäure; die Phenolmonosulfosäuren setzen sich dagegen unter diesen Umständen schon bei 320 bis

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Chem. 1867, 483; Bull. soc. chim. [2] VIII, 360.

330° sehr merklich um. Sulfobenzolsäure, Phenolmonound Phenoldisulfosäure werden beim Erhitzen der wässerigen Lösung mit Barythydrat oder Barytsalzen auf 200 bis 210° ebenfalls nicht angegriffen, etwas leichter zerfallen diese Säuren beim Erhitzen mit Salzsäure.

E. Dubois (1) hat gezeigt, dass sich durch Behand- Mouochlor-phenol. lung von Phenol mit Chlor Monochlorphenol, G6H5ClO, gewinnen lässt, welches mit dem durch Einwirkung von Sulfurylchlorid auf Phenol erhaltenen (2) identisch ist. Leitet man in 500 Grm. gut abgekühltes Phenol einen langsamen Chlorstrom und destillirt nach etwa 12 Stunden, so geht Anfangs unverändertes Phenol und dann bei 215 bis 2250 ein Product über, aus dem durch Rectification reines Monochlorphenol abgeschieden werden kann. Das daraus durch Behandlung mit Salpetersäure dargestellte Monochlordinitrophenol, G. H. Cl(NO2)20, ist nur wenig in kaltem, leichter in siedendem Wasser löslich, und bildet gelbe, safranartig riechende Krystalle, die bei 81° schmelzen, bei 69° erstarren und bei vorsichtigem Erhitzen sich unzersetzt verflüchtigen. Griess (3) fand dagegen für die in ähnlicher Weise dargestellte Verbindung den Schmelzpunkt 1030 und den Erstarrungspunkt 95°.

A. Faust (4) hat Näheres über die Eigenschaften des durch Einwirkung von trockenem Chlor auf geschmolzenes Phenol erhaltenen Trichlorphenols, GsHsClsO, mitgetheilt. Es schmilzt bei 67 bis 68°, siedet unter schwacher Zersetzung bei 243,5 bis 2440,5, verflüchtigt sich mit Wasserdämpfen und reagirt in weingeistiger Lösung sauer. Die durch Kochen mit den kohlens. Salzen sich bildenden Verbindungen der Alkalien und alkalischen Erden reagiren alkalisch und entwickeln meist schon in gelinder Wärme

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Chem. 1867, 205; Bull. soc. chim. [2] VIII, 201; Instit. 1867, 205. — (2) Jahresber. f. 1866, 283. — (3) Jahresber. f. 1859, 460. — (4) Zeitschr. Chem. 1867, 727; Bull. soc. chim. [2] IX, 234.

Trichlerphenol. Trichlorphenol. Das Kalisalz, 2 G<sub>6</sub>H<sub>2</sub>KCl<sub>8</sub>O + H<sub>2</sub>O, ist leicht löslich in Wasser und krystallisirt in blumenkohlartigen Massen, die unter dem Mikroscop haarförmige Nadeln mit garbenförmiger Gruppirung erkennen lassen. Das ebenfalls leicht lösliche Magnesiasalz, G<sub>6</sub>H<sub>2</sub>MgCl<sub>8</sub>O + H<sub>2</sub>O, krystallisirt schwierig in spitzen, kreisförmig gruppirten Nadeln. Beim Vermischen der alkoholischen Lösung des Trichlorphenols mit Bleizucker scheidet sich das krystallinische Bleisalz, 4 C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>PbCl<sub>3</sub>O + Pb<sub>2</sub>O, ab, während das in feinen Prismen anschießende normale Salz, GeH2PbCl3O, Das etwas schwer lösliche Barytsalz, gelöst bleibt. C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>BaCl<sub>5</sub>O + 2H<sub>2</sub>O, verliert den Wassergehalt bei 140° und krystallisirt in radförmig gruppirten Blättchen. Das Silbersalz, G6H2AgCl3O, ist ein gelber amorpher Niederschlag; das Ammoniaksalz, G6H2(NH4)Cl3O, krystallisirt in großen, ziemlich schwer löslichen Nadeln; der durch Kochen des Kalisalzes mit Jodäthyl erhaltene Aethyläther des Trichlorphenols,  $C_6H_2(C_2H_5)Cl_3\Theta$ , bildet weiße Prismen, schmilzt bei 43 bis 44°, siedet bei 246° und verwandelt sich mit Salpeterschwefelsäure in einen bei 53 bis 54° schmelzenden, in büschelförmigen Nadeln anschießenden Körper. - Trichlorphenol geht durch Behandlung mit Salpetersäure in Dichlorchinon über:

Trichlorphenol Dichlorchinon

GeHsClsO + NHOs = GeHsClsOs + HCl + NHOs. Das so erhaltene Dichlorchinon krystallisirt aus Alkohol in zolllangen strohgelben Prismen; es riecht eigenthümlich aromatisch, färbt die Haut röthlichbraun, schmilzt bei 120°, sublimirt schon in weit niedrigerer Temperatur und giebt mit Ammoniak eine nach und nach grün, röthlich und dann dunkelbraun werdende Lösung, aus welcher durch Säuren das Dichlorchinon sich nicht mehr ausfällen läst. Mit Eisenchlorid entstehen in der wässerigen Lösung feine weiße Nadeln.

W. Körner hat in weiteren Untersuchungen über die Jod-, Bromsubstituirten Derivate des Phenols (1) sich die Aufgabe Derivate des gestellt, über den chemischen Ort, d. h. die relative Stellung der einzelnen substituirten Atome oder Atomgruppen im Phenolmolecul durch die Darstellung einer größeren Zahl isomerer Abkömmlinge und den Vergleich ihres Verhaltens Aufschluss zu gewinnen, und bespricht in einer vorläufigen Mittheilung (2) zunächst die in Bezug auf die jodirten und nitrirten und diejenigen Derivate des Phenols, welche gleichzeitig Nitroxyl und Brom oder Jod enthalten, erlangten Resultate. 1) Jodphenole. Körner betrachtet die isomeren Monojodphenole als die Repräsentanten dreier Reihen von Phenolverbindungen, welche Er als Ortho-, Para- und Metareihe bezeichnet. Das Orthomonojodphenol liefert mit schmelzendem Kalihydrat Hydrochinon, das Paramonojodphenol Resorcin und das Metamonojodphenol Brenzcatechin. Das durch directe Substitution (Behandlung des Phenols mit Jod und Jodsäure) erhaltene Jodphenol ist ein Gemenge von Ortho- mit wenig Metajodphenol (3), wie auch bei der Einwirkung von Salpetersäure oder Schwefelsäure auf Phenol zwei Modificationen der Nitroverbindung und der Sulfosäure entstehen. 2) Nitrophenole. Isonitrophenol (4) liefert nach vorläufiger Umwandlung in Amidophenol bei der Behandlung mit chroms. Kali und Schwefelsäure Hydrochinon und ist demnach als Orthonitrophenol zu betrachten (die Ausbeute an Hydrochinon ist so reichlich, dass sich dieses Verfahren, nach welchem sich auch die substituirten Derivate des Hydrochinons erhalten lassen, als Darstellungsmethode empfiehlt). Das aus dem Isonitrophenol dargestellte Dinitrophenol ist sowohl mit demjenigen, welches aus dem flüchtigen Nitrophenol

<sup>(1)</sup> Vgl. Jahresber. f. 1866, 578. — (2) Bull. de l'académie royale de Belgique [2] XXIV, 166. — (3) Das Metajodphenol wurde bis jetzt nur in kleinen Mengen und nicht ganz rein erhalten. — (4) Jahresber. f. 1858, 407.

Jod., Brom. erhalten wird, als mit dem von Griess durch Erhitzen Derivate des des Diazodinitrophenols in alkoholischer Lösung dargestellten identisch. Eben so wird auch aus den beiden Modificationen des Nitrophenols nur ein und dasselbe Trinitrophenol (1) erhalten. 3) Die Bromnitrophenole wurden auf Körner's Veranlassung von Brunck untersucht (S. 618). 4) Jodnitrophenole. Zur Darstellung derselben läßt man eine Mischung von Jod und Jodsäure auf die nitrirten Phenole in alkalischer Lösung einwirken und zwar in Mengenverhältnissen, welche für die Monojodverbindungen der Gleichung I, für die Dijodverbindungen der Gleichung II entsprechen:

 $I \ 5G_{6}H_{5-x}(NO_{2})_{x}OH + 2J_{2} + HJO_{3} = 5G_{6}H_{4-x}J(NO_{2})_{x}OH + 3H_{2}O.$ II  $5 G_6 H_{5-x} (N\Theta_2)_x \Theta H + 4 J_2 + 2 HJ\Theta_3 = 5 G_6 H_{2-x} J_2 (N\Theta_2)_x \Theta H + 6 H_2 \Theta$ . Durch Salzsäure werden sie aus diesen Lösungen in Pulverform oder in geschmolzenen gelblichen Massen gefällt; scheidet sich hierbei noch Jod ab, so ist die Mischung nochmals mit alkalischer Lauge zu übersättigen. nitrophenol (Jodorthonitrophenol), C6H8J(NO2)OH, krystallisirt aus der heiß gesättigten wässerigen Lösung in gelben Nadeln. Es schmilzt bei 93°, unter Wasser schon bei niedrigerer Temperatur, und ist nicht unzersetzt flüchtig. Es bildet sich auch bei der Einwirkung von Jodwasserstoff auf Diazonitrophenol, kann aber, nach diesem Verfahren dargestellt, nur durch wiederholtes Umkrystallisiren aus kochendem Schwefelkohlenstoff rein (mit dem Schmelzp. 94º) erhalten werden. Das leichtlösliche Kalisalz krystallisirt aus Wasser in gelben Nadeln, aus Alkohol mit 3 Mol. Wasser in citrongelben Prismen. Das Natronsalz,  $2(\mathcal{E}_6H_3J[N\theta_2]\Theta Na) + 5H_2\Theta$ , bildet goldgelbe elliptische Schuppen, das Barytsalz rothgelbe Nadeln; das Silbersalz ist ein citrongelber Niederschlag, in heißem Wasser etwas löslich und daraus in Nadeln krystallisirend. Das aus dem

<sup>(1)</sup> Den Schmelzpunkt des reinen Trinitrophenols fand Körner bei 122°,5, den der käuflichen Pikrinsäure zwischen 114 und 115° liegend.

flüchtigen Nitrophenol zu erhaltende Jodnitrophenol ist von Jod., Brom. Nitrogoldgelber Farbe und leicht krystallisirbar, aber nicht näher Derivate des untersucht. Dijodisonitrophenol, C6H2J2(NO2)QH, krystallisirt aus der ätherischen Lösung in farblosen, an der Luft sich gelb färbenden Prismen, schmilzt bei 1560,5 und zersetzt sich bei stärkerem Erhitzen. Das Kalisalz, G<sub>5</sub>H<sub>2</sub>J<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)OK, bildet goldgelbe Nadeln mit violettem Schimmer, das Natronsalz orangegelbe verwitternde Lamellen; das Silbersalz ist ein gelblicher, fast unlöslicher Niederschlag. Dijodnitrophenol (aus dem flüchtigen Nitrophenol) krystallisirt aus einer Mischung von Alkohol und Aether in feinen dunkelgelben Nadeln, aus Aether in großen glasglänzenden Prismen. In Wasser ist es nur wenig lös-Das leichtlösliche Kalisalz, Es schmilzt bei 98°. €<sub>6</sub>H<sub>2</sub>J<sub>2</sub>(N()<sub>2</sub>)θK, krystallisirt in rothbraunen Nadeln, das Natronsalz,  $G_6H_2J_2(N\Theta_2)\Theta Na + H_2\Theta$ , aus der alkoholischen Lösung in dunkelbraunen Prismen von Goldglanz, die zerrieben ein blutrothes Pulver geben. Das Silbersalz ist ein schwarzbrauner Niederschlag. Jodobromisonitrophenol, G6H2JBr(NO2)()H, aus dem Bromisonitrophenol nach dem angegebenen allgemeinen Verfahren zu erhalten, ist unlöslich in Wasser, schwer in Alkohol, leicht aber in Aether löslich und krystallisirt aus dieser Lösung in farblosen Prismen. Das Kalisalz, G6H2JBr(NO2)OK, bildet zu Büscheln verwachsene gelbe Nadeln. Jodobromnitrophenol krystallisirt aus der ätherischen Lösung in orangefarbenen Prismen, schmilzt bei 1040,2 und verflüchtigt sich mit Wasserdämpfen. Von den schwer löslichen Salzen krystallisirt das Kalisalz in wasserfreien braunen flachen Prismen mit lebhaftem Metallglanz, das Natronsalz mit 1 Mol. Wasser in dunkelbraunen Prismen; das Baryt-, Blei- und Silbersalz sind dunkelbraune Niederschläge. Joddinitrophenol, G6H2J(NO2)20H, ist fast unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol und Aether und krystallisirt aus der alkoholischen Lösung in glasglänzenden schwefelgelben Prismen. schmilzt unter kochendem Wasser und verflüchtigt sich mit

 $_{\text{und}}^{\text{def.}}$ ,  $_{\text{Neron.}}^{\text{Brom.}}$  Wasserdämpfen. Das Kalisalz,  $C_6H_2J(NO_2)_2OK+2H_2O$ , der krystallisirt aus der wässerigen Lösung in gelben Blättchen oder Nadeln; das Barytsalz in gelben schwer löslichen Eine gleich zusammengesetzte, wahrscheinlich Blättchen. identische Verbindung entsteht bei der Einwirkung von Jodwasserstoff auf Diazodinitrophenol; das Kalisalz derselben krystallisirt aber wasserfrei in orangerothen Nadeln. - Aus den hier dargelegten Thatsachen und den von Brunck bezüglich der Bromnitrophenole erhaltenen Resultaten (s. unten) schliesst Körner, 1) dass die Stellen, welche das Nitroxyl im Dinitrophenol einnimmt, diejenigen sind, an welchen es sich im Isonitrophenol und im flüchtigen Nitrophenol befindet; 2) dass bei der partiellen Reduction des Dinitrophenols dasjenige Nitroxyl, welches dem flüchtigen Nitrophenol entspricht, in Amid übergeht; und 3) dass in dem stüchtigen Nitrophenol das Nitroxyl von zwei zum Hydroxyl vollkommen symmetrischen Orten den einen einnimmt.

> H. Brunck (1) hat die nachstehenden Derivate des Monobromnitrophenol, C6H4Br(NO2)O, Phenols beschrieben. durch Einwirkung von Brom auf Nitrophenol erhalten, krystallisirt aus Alkohol in glänzenden gelben, sublimirbaren, leicht in Aether und heißem Alkohol löslichen Blättchen von dem Schmelzp. 88°; die Kaliverbindung G6H3KBr(NO2)O + 2H<sub>2</sub>O, bildet blutrothe, lange, zugespitzte vierseitige Nadeln, die sich ziemlich leicht in Wasser lösen und über Schwefelsäure zu einem dunkelrothen Pulver zerfallen; die Barytverbindung C6H2BaBr(NO2)O, krystallisirt wasserfrei in dunkelrothen goldglänzenden Schuppen; die Silberverbindung, G.H.AgBr(NO.)O, bildet einen dunkelrothen Niederschlag oder blutrothe goldglänzende Blättchen. - Dibromnitrophenol, C. H. Br. (NO2)O, durch Einwirkung von 2 Mol. Brom auf Nitrophenol erhalten, krystallisirt aus Alkohol in

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Chem. 1867, 202; Bull. soc. chim. [2] VIII, 202.

großen goldgelben, bei 1170,5 schmelzbaren Prismen; es Jod., Brom ist identisch mit dem durch Nitrirung des Dibromphenols Phenole. entstehenden (1). - Monobromisonitrophenol (Monobromorthonitrophenol vgl. S. 615), G<sub>6</sub>H<sub>4</sub>Br(NO<sub>2</sub>)O, — Product der Einwirkung von 1 Mol. Brom auf Isonitrophenol ist nicht unzersetzt flüchtig und krystallisirt aus wässerigem Weingeist wie aus Aether in langen atlasglänzenden Nadeln von dem Schmelzpunkt 102°. Das in Wasser leicht lösliche Kalisalz bildet rothe Krystallkrusten, das Natronsalz citrongelbe Nadeln, das schwer lösliche Silbersalz, C.H.AgBr(NO.)O, feine rothe Nadeln. - Dibromisonitrophenol,  $G_8H_3Br_2(N\Theta_2)\Theta$ , aus Isonitrophenol und 2 Mol. Brom erhalten, bildet schöne prismatische Krystalle, die sich schwer in Wasser, leicht in Aether und Alkohol lösen, bei 141° schmelzen und sich wenige Grade darüber, ohne zu sublimiren, zersetzen. Das Kalisalz, GaH2KBr2(NO2)O. krystallisirt wasserfrei in orangegelben büschelförmig gruppirten Nadeln, oder mit 2 Mol. Wasser in hellgelben Blättchen; das Barytsalz,  $G_0H_2BaBr_2(N\Theta_2)\theta + 5H_2\theta$ , in hellgelben, zu einem rothen Pulver zerfallenden Nadeln; das Silbersalz, C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>AgBr<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)O, in schwer löslichen gelb-Mononitromethylphenol (Mononitroanisol), lichen Nadeln. G<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(GH<sub>3</sub>)(NO<sub>2</sub>)O, wird durch Einwirkung von überschüssigem Jodmethyl auf Mononitrophenolsilber erhalten und ist ein gelbliches, angenehm riechendes, bei 2650 siedendes Oel; es erstarrt bei 0°, schmilzt wieder bei 9°, hat das spec. Gew. 1,249 bei 260 und verflüchtigt sich leicht mit den Wasserdämpfen. - Isonitromethylphenol (Isonitranisol) wird wie die vorige Verbindung mit Isonitrophenolsilber dargestellt, krystallisirt in großen rhombischen Säulen, schmilzt bei 48°, siedet bei 258 bis 260° und ist ebenfalls mit Wasserdämpfen flüchtig. Beide Verbindungen bilden sich auch durch Nitrirung des Anisols. - Monoamidome-

<sup>(1)</sup> Vgl. Jahresber. f. 1866, 576...

thylphenol (Anisidin),  $G_6H_4(NH_2)(GH_3)\Theta$ , wird durch Reduction von Nitranisol mit Zinn und Salzsäure erhalten und ist ein farbloses, unter 0° nicht erstarrendes Oel von dem Siedepunkt 216° und dem spec. Gew. 1,108 bei 26°; das salzs. Salz,  $G_6H_4(NH_2)(GH_3)\Theta$ , HCl, krystallisirt in leicht löslichen rhombischen Tafeln. Isoamidomethylphenol (Isanisidin),  $G_6H_4(NH_2)(GH_3)\Theta$ , krystallisirt aus Weingeist oder Aether in farblosen, bei 52° schmelzenden, unzersetzt flüchtigen Säulen, das salzs. Salz in leicht löslichen Blättchen.

Dinitrophenol.

H. Gruner (1) hat einige Verbindungen der Dinitrophenylsäure (Dinitrophenol) untersucht. Man erhält das Dinitrophenol, G6H4(NO2)20, am leichtesten, wenn eine sehr concentrirte wässerige Lösung von reinem Phenol allmälig und in kleinen Quantitäten so lange zu käuflicher Salpetersäure (von etwa 1,4 spec. Gew.) unter fortwährendem Umschwenken gebracht wird, bis die Einwirkung nur Das bei diesem Punkt in reichlicher noch schwach ist. Menge sich ausscheidende Dinitrophenol wird nach dem Waschen mit Wasser aus Alkohol und Wasser umkrystallisirt und bildet dann dünne, schwach gelb gefärbte Tafeln und Blättchen, oder (aus Wasser) fast farblose, faserigblätterige Massen. Es verflüchtigt sich schon bei 70°, geht auch mit Wasserdämpfen über und löst sich bei 100° in 21 Th., bei 18° in 197 Th. und bei 0° in 7261 Th. Wasser. -Dinitrophenyls. Silber,  $2 \in H_3(N\Theta_2)_2 Ag\Theta + H_2\Theta$ , wird durch Zersetzung von kohlens. Silber mit der Säure, besser durch Verdunsten der gemischten verdünnten Lösungen des Ammoniaksalzes und salpeters. Silbers erhalten. lange gelbe, am Licht sich schwärzende Nadeln, die sich nicht in Aether, schwer in Wasser und Alkohol lösen und bei stärkerem Erhitzen heftig explodiren. Dinitrophenuls. Quecksilberoxyd setzt sich aus einer Mischung des Kalisal-

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. CII, 222; Zeitschr. Chem. 1868, 212; Chem. Centr. 1868, 777; Bull. soc. chim. [2] IX, 235.

Dinitrophenol.

zes mit Quecksilberchlorid in sehr schwer löslichen gelben Nadeln ab. Das analog erhaltene dinitrophenyls. Eisenoxydul ist in Wasser ziemlich leicht löslich und krystallisirt in großen grünen, farrnkrautähnlichen Blättern. phenyls. Nickeloxydul,  $G_6H_8(N\Theta_2)_2Ni\Theta + 4H_2\Theta$ , krystallisirt aus der heißen Lösung von Nickeloxydulhydrat in der Säure in grünen Nadeln. Dinitrophenyls. Manganoxydul,  $2G_6H_3(N\Theta_2)_2Mn\Theta + 5H_2\Theta$ , ist ebenfalls in Wasser leicht löslich und krystallisirt in rosenrothen, zu Büscheln vereinigten Nadeln. Dinitrophenyls. Chinin, G. H. (NO2)20, C20H24N2O2 + 3H2O, ist unlöslich in Aether, fast unlöslich in Wasser, schwer löslich in Alkohol und krystallisirt aus letzterem in orangefarbenen, langen, zu Büscheln vereinigten Nadeln, oder aus Wasser in hellgelben, blätterigen Massen. Dinitrophenyls. Aethyl (Dinitrophenetol, Dinitrosalithol),  $G_6H_3(NO_2)_2(G_2H_5)\Theta$ , bildet sich beim Erwärmen des Silbersalzes mit Jodäthyl und krystallisirt aus Alkohol in fast farblosen, am Licht sich schwärzenden Nadeln. Das analog erhaltene dinitrophenyls. Methyl (Dinitranisol), €6H<sub>8</sub>(N⊕2)2(GH3)⊕, bildet lange sehr feine Nadeln; das dinitrophenyls. Amyl,  $G_6H_3(N\Theta_2)_{\mathfrak{g}}(G_5H_{11})\Theta$ , ist ein schweres farbloses Oel. Dinitrophenyls. Harnstoff liefs sich nur in undeutlich krystallisirten Massen erhalten. Dinitrophenyls. Naphtalin, G<sub>6</sub>H<sub>8</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>O, G<sub>10</sub>H<sub>8</sub> (wahrscheinlicher G<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>O, €10H8), krystallisirt aus der Lösung beider Körper in Alkohol oder Benzol in gelben Nadeln. Es ist löslich in Aether und heißem Wasser und setzt sich aus letzterem in mikroscopischen farblosen Nadeln ab. Beim längeren Kochen mit Wasser zersetzt es sich unter Entweichen von Naphtalin.

Das von P. Griefs (1) durch Behandlung von Chlor- Dinitrochlor. phenol mit Salpetersäure erhaltene Dinitrochlorphenol (Dinitrochlorphenylsäure), GeHaCl(NO2)20, lässt sich nach

Dinitrochlor. J. Stenhouse (1) leichter durch Einwirkung von Chlorjod auf Pikrinsäure darstellen. Man leitet in einer mit aufsteigendem Kühlrohr versehenen Flasche durch ein gelinde siedendes Gemisch von 3 Th. Pikrinsäure, 3 Th. Wasser und 1 Th. Jod einen Strom von Chlorgas, bis sich, statt der Anfangs auftretenden öligen Tropfen von Chlorpikrin, Kohlensäure und Stickoxyd entwickeln. Nach dem Abdestilliren des Chlorjods bei 1200 wird der krystallinische Rückstand mit kaltem Wasser gewaschen und aus heißem Wasser umkrystallisirt. Das so erhaltene Dinitrochlorphenol ist identisch mit dem von Griess beschriebenen; es schmilzt bei 103°, verstüchtigt sich etwas bei 100°, leichter mit Wasserdämpfen, und scheidet sich aus der angesäuerten wässerigen Lösung fast vollständig ab. Die Silberverbindung, GeH.AgCl(NO2)20, wird durch Sättigen der siedenden wässerigen Lösung der Säure mit kohlens. Silber und Umkrystallisiren aus Wasser erhalten. - Bei längerer Einwirkung von Chlorjod auf Pikrinsäure entsteht fast nur Chloranil (2); mit Styphninsäure bildet sich Chlorpikrin und Kohlensäure.

Pikrinskure.

J. Casthelaz (3) beschreibt ein Verfahren zur Prüfung der käuflichen Pikrinsäure, welches sich darauf gründet, dass die reine Säure in Aether oder Benzol löslich ist, die Verunreinigungen (Oxalsäure und verschiedene Salze) dagegen nicht.

Nach K. Frisch (4) erfordert 1 Th. pikrins. Kali zur Lösung:

|                    | bei 0° | bei 20°   |
|--------------------|--------|-----------|
| Alkohol von 90 pC. | 1138   | 785,6 Th. |
| Wasser             | 278,3  | 440,8     |

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. [2] V, 433; Ann. Ch. Pharm. CXLV, 362; Zeitschr. Chem. 1867, 704; J. pr. Chem. CII, 319; Chem. Centr. 1868, 302; Bull. soc. chim. [2] IX, 327. — (2) Jahresber. f. 1864, 525. — (3) Chem. News XV, 140. — (4) J. pr. Chem. C, 229; Chem. Centr. 1867, 960.

Von den drei aus der Pikrinsäure bei successiver Substitution der Untersalpetersäure NO<sub>2</sub> durch die Amidgruppe sich ableitenden Verbindungen:

Triamidophenol und Amidodümidophenol.

Diamidonitrophenol Amidodinitrophenol Triamidophenol  $\Theta_6H_2(H\Theta)(N\Theta_2)_2(NH_2)$  $G_6H_2(H\Theta)(N\Theta_2)(NH_2)_2$  $G_0H_2(H\Theta)(NH_2)_2$ war bis jetzt nur die erste, die von Girard (1) durch Reduction der Pikrinsäure mittelst Schwefelwasserstoff in ammoniakalischer Lösung erhaltene Pikraminsäure, beschrieben. L'autemann (2) und Beilstein (3) zeigten, dass aus der Pikrinsäure durch Einwirkung von Jodphosphor oder von Zinn und Salzsäure unter vollständigem Ersatz der Untersalpetersäure durch die Amidgruppe und gleichzeitiger Reduction der Hydroxylgruppe (HO) ein als Pikramin bezeichnetes Triamin von der Formel G6H8(NH8)8 C. Heintzel (4) untersuchte nun von Neuem das Verhalten der Pikrinsäure gegen die genannten Reductionsmittel, um sich zu vergewissern, ob nicht hierbei, statt Pikramin, Triamidophenol entstehe. - Ein Gemisch von 1 Th. Pikrinsäure, 4 Th. Zinn und 15 Th. roher Salzsäure kommt nach gelindem Erwärmen von selbst in's Sieden und die nach einigen Minuten abfiltrirte röthlichbraune Flüssigkeit setzt beim Erkalten silberglänzende, unter dem Mikroscop als quadratische Tafeln erscheinende Blättchen ab. Das zuerst auf einer Gypsplatte, dann zwischen Fließpapier, schliefslich im leeren Raum und Kalk und Schwefelsäure getrocknete Salz ist nach Heintzel's Analyse salss. Triamidophenol-Zinnchlorür, GsH2(HO)(NH2)3, 3HCl +2 SnCl, während Beilstein dafür die Zusammensetzung des salzs. Pikramin-Zinnchlorürs, GeH3(NH2)3, 3HCl + 2 SnCl fand. Es löst sich in Wasser, Alkohol und Aether und enthält, vorsichtig aus Wasser umkrystallisirt, 11/2 Mol. (5,8 pC.) Wasser; bei mehrmaligem Umkrystallisiren aus

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1853, 459. — (2) Jahresber. f. 1862, 354. — (3) Jahresber. f. 1864, 438. — (4) J. pr. Chem. C, 193; Zeitschr. Chem. 1867, 389; Chem. Centr. 1867, 641; Bull. soc. chim. [2] VIII, 124.

Triamidophenol und Amidodilmidophenol. wässeriger, schwach saurer Lösung wird es theilweise zersetzt, aus überschüssiger Salzsäure scheidet es sich dagegen unverändert in langen, fächerartig vereinigten Nadeln ab. Die alkoholische oder ätherische Lösung des Salzes färbt sich (die wässerige bei starker Verdünnung) tief blau; Eisenchlorid bewirkt dieselbe Färbung. Beim längeren Stehen der concentrirten Lösung im Exsiccator scheidet sich ein schwer rein zu erhaltendes gelbes oder orangerothes Pulver aus, dessen Analyse zu der Formel €<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(H⊕)(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, 2 HCl + 2 SnCl führte. — Salzs. Triamidophenol, C6H2(HO)(NH2)3, 3HCl, erhält man durch Zersetzung des eben beschriebenen Zinnchlorur-Doppelsalzes mit Schwefelwasserstoff, Vermischen des Filtrats mit dem doppelten Volum roher Salzsäure und Trocknen des sich abscheidenden Krystallbrei's, zuletzt im leeren Raum. Das Salz löst sich leicht in Wasser, schwerer in Alkohol oder Aether und krystallisirt beim langsamen Verdunsten im leeren Raum in gelblich gefärbten warzig gruppirten Nadeln; am besten wird es durch Fällung der concentrirten wässerigen Lösung mittelst Salzsäure gereinigt. Platin-, Kupfer- und Quecksilber-Chlorid erzeugen in der concentrirten Lösung Niederschläge von braunen blauglänzenden Krystallen, die sich in Wasser mit blauer Farbe lösen; salpeters. Silber fällt Chlorsilber und metallisches Silber, essigs. Silber scheidet, neben Chlorsilber, ein braungelbes Salz aus, das sich in Wasser mit blauer Farbe löst. Verdünnte Schwefelsäure und Phosphorsäure geben in der alkoholischen Lösung weiße käsige Niederschläge; Jodwasserstoffsäure fällt weiße lange Nadeln, Ferrocyankalium giebt einen weißen krystallinischen, wolframs. und molybdäns. Ammoniak einen bläulichen Niederschlag; Ammoniak färbt die Lösung braun, und Kalilauge blau bis rothbraun. Haut, Wolle und Seide werden durch die concentrirte Lösung dauernd grünschwarz gefärbt. man die concentrirte Lösung mit verdünnterSchwefelsäure, und Weingeist, so scheidet sich neutrales schwefels. Tri-

diimidophenol.

amidophenol,  $2 G_6 H_2(H\Theta)(NH_2)_3$ ,  $3 SH_2\Theta_4$ , in weißen käsi- Triamidogen Flocken ab, die im feuchten Zustande in allmälig sich dunkel färbende rhomboëdrische Krystalle übergehen. Salz löst sich leicht in Wasser, kaum in Alkohol und giebt mit viel Wasser ebenfalls eine blaue Färbung, mit Eisenchlorid blauglänzende Krystalle. Ferrocyanwasserstoffs. Triamidophenol, 2 G<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(H $\Theta$ )(NH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>, Fe<sub>2</sub>Cy<sub>6</sub>H<sub>4</sub>, ist ein weißer, krystallinischer, in Wasser und Alkohol schwer löslicher Niederschlag; rothes Blutlaugensalz erzeugt in der wässerigen Lösung des salzs. Triamidophenols ebenfalls eine weiße Fällung. - Die mehrfach erwähnten, in einer concentrirten Lösung des salzs. Triamidophenols entstehenden braunen, im reflectirten Licht blauglänzenden Krystalle sind nach Heintzel's jetziger Angabe (1) salzs. Amidodiimidodiphenol,  $G_8H_8N_3Cl\Theta = G_6H_2(HO)(NH_2)(N_2H_2)$ , HCl. Dieses Salz löst sich nicht in Aether, schwer in Alkohol, aber leicht in Wasser mit prachtvoll blauer Farbe; durch heißes Wasser wird es zersetzt. Ammoniak fällt braune Flocken, Kali entwickelt Ammoniak, indem sich die Flüssigkeit dunkelroth färbt; Kupferchlorid und Platinchlorid verbinden sich damit zu krystallisirbaren Doppelsalzen. -Beim Erwärmen mit verdünnter Salzsäure oder Schwefelsäure färbt sich die blaue Lösung des salzs. Amidodiimidophenols unter schwacher Gasentwickelung ponceauroth, carmoisinroth bis gelbroth und beim Erkalten scheiden sich weiße Nadeln ab, deren Analyse annähernd der Formel  $G_6H_8N_2\Theta_2Cl = G_6H_2(H\Theta)(NH_2)(NH)(H\Theta)$ , HCl entspricht. Das schwefels. Salz dieser als "Amidoimidohydroxyphenol" bezeichneten Base krystallisirt in silberglänzenden Blättchen. Eine andere, ebenfalls noch näher zu untersuchende Base entsteht aus dem salzs. Amidodiimidophenol durch die Einwirkung von Zinn und Salzsäure. - Heintzel

<sup>(1)</sup> In der vorläufigen Mittheilung (Jahresber. f. 1866, 428) betrachtete Heintzel diesen Körper mit der Formel G.H. (NH2)2(NO), HCl, als die Nitroverbindung eines basischen Pikraminsalzes.

fand ferner, im Widerspruch mit den Angaben Lautemann's, dass auch bei der Einwirkung von Jodphosphor auf Pikrinsäure eine Triamidophenolverbindung erzeugt werde; Fr. Gauhe (1) wies jedoch nach, dass die Beobachtungen Lautemann's über die Einwirkung von Jodphosphor auf Pikrinsäure richtig sind und dass hierbei Pikrammoniumjodid,  $G_6H_3$ ,  $H_9N_3J_8$ , sich bildet. Er analysirte zur weiteren Controle das schwefels. Pikrammonjoddioxyd,  $G_6H_3$ ,  $H_9N_3J_9$ ,  $S_9$ , das saure schwefels. Pikrammonoxyd,  $G_6H_3$ ,  $H_9N_3H_9$ ,  $S_9$ , und zeigte, dass das von Heintzel aus Pikrinsäurelösung mit Jodphosphor erhaltene Salz nicht jodwasserstoffs. Triamidophenol, sondern mit Phosphorsäure verunreinigtes Pikrammoniumjodid war.

Pikramin-

Th. Petersen (2) beschreibt einige Verbindungen der Pikraminsäure mit Säuren. Salzs. Pikraminsäure. G6H8(NH2)(NO2)2O, HCl, scheidet sich aus heiß gesättigter Lösung in concentrisch gruppirten, undeutlich nadelförmigen rothbraunen Krystallen aus, während die Mutterlauge beim Verdunsten über Kalkhydrat blätterige Krystallmassen giebt, welche mit kaffeebrauner Farbe durchsichtig sind. Die auch in Weingeist und Aether lösliche Verbindung verliert die Säure theilweise an der Luft, vollständig bei 80°, indem Pikraminsäure als cochenillerothes Pulver zurückbleibt. Das in Alkohol, aber kaum in Aether lösliche Platinsalz, C6H3(NH2)(NO2)2O, HCl, PtCl2, scheidet sich aus concentrirter Lösung in kleinen gelben körnigen Krystallen aus. Salpeters. Pikraminsäure bildet sich aus der salzs. Verbindung durch Wechselzersetzung mit salpeters. Silber in weingeistiger Lösung und krystallisirt in braunrothen Verdünnt man die Lösung der Pikraminsäure

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. CI, 303; Zeitschr. Chem. 1868, 90; Chem. Centr. 1868, 365; Bull. soc. chim. [2] IX, 58. — Vgl. such die Bemerkungen von H. Kolbe (J. pr. Chem. C, 375). — (2) Achter Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde (1867), 77; Zeitschr. Chem. 1868, 377; Chem. Centr. 1868, 238.

in kalter concentrirter Schwefelsäure mit Wasser, so fällt Pikraminsäure heraus und aus der Lösung erhält man braune, schwefelsäurehaltige Krystalle.

Bei der S. 607 erwähnten Darstellung des Chlorphenyls Photylore. Photylore. durch Destillation von Phenol mit Funffach-Chlorphosphor bleibt ein beträchtlicher, beim stärkeren Erhitzen sich zersetzender Rückstand, der nach weiteren Versuchen von L. Glutz (1) phosphors. Phenyl und wahrscheinlich auch Mono- und Diphenylphosphorsäure enthält. Man gewinnt daraus das phosphors. Phenyl, P(G<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)<sub>8</sub>O<sub>4</sub>, durch Behandeln mit verdünnter Natronlauge und Wasser und Aufnehmen des hierbei ungelöst bleibenden Antheils in Aether. Es krystallisirt beim Verdunsten des letzteren als zusammenhängende, aus durchsichtigen Nadeln bestehende Masse, die nach dem Trocknen über Schwefelsäure schneeweiß und geruchlos ist. Es schmilzt auf dem Wasserbade, löst sich nicht in Wasser, sehr leicht in Alkohol, Aether wie in heißer concentrirter Schwefelsäure und krystallisirt aus dieser wieder in langen seideglänzenden Nadeln (2). Bei der Behandlung mit starken Basen entsteht Diphenylphosphorsäure:

Diphenylphosphors. Kali Phosphors. Phenyl Phenyls. Kali  $P(G_6H_5)_2G_4 + K_2G = P(G_6H_5)_2KG_4 + G_6H_5KG.$ 

Durch Salzsäure wird die nur wenig in Wasser, aber leicht in Alkohol und Aether lösliche Diphenylphosphorsäure als braunes Oel abgeschieden. Das Silbersalz, P(G6H5)2AgO4, krystallisirt in lichtbeständigen, seideglänzenden Nadeln. Beim Erhitzen von phosphors. Phenyl (10 Th.) mit Brom (15 Th.) auf 180°, entsteht neben Bromwasserstoff phosphors. Bromphenyl:

<sup>(1)</sup> In der S. 607 angeführten Abhandlung. — (2) Vgl. die Angaben von Scrugham über phosphors. Phenyl im Jahresber. f. 1854, 604 und von Rembold über Diphenylphosphorsäure im Jahresber. f. 1866, 579.

Phosphors. Phenyl Phosphors. Bromphenyl  $P(G_0H_0)_0O_4 + 6Br = P(G_0H_4Br)_0O_4 + 3HBr$ . Das phosphors. Bromphenyl krystallisirt, nach der Behandlung des Rohproducts mit verdünntem Alkali, aus heißem Alkohol in perlmutterglänzenden Schuppen.

Phenylmercaptan und Schwefelphenyl.

Erhitzt man, nach Kekulé und Szuch (1), Phenol mit gepulvertem Fünffach - Schwefelphosphor, so destillirt unter lebhafter Einwirkung (neben reinem Phenol und Benzol) als Hauptproduct Thiophenol (Phenylmercaptan), G<sub>6</sub>H<sub>5</sub>, SH, über, welches mit dem von Vogt (2) erhaltenen identisch ist. Nach dem Phenylmercaptan geht gegen 290° eine beträchtliche Menge einer Flüssigkeit über, aus der durch Rectification sich reines Schwefelphenyl (Benzolsulfid), (G6H5)2S, gewinnen lässt, welches, wie es scheint, ein Zersetzungsproduct der in dem weniger flüchtigen Antheil enthaltenen Phenyläther der Sulfophosphorsäure ist. - Bei der trockenen Destillation von sulfobenzols. Natron bildet sich, neben etwas Benzol, ebenfalls Phenylmercaptan und (wie diess auch Stenhouse (3) beobachtete) Schwefelphenyl. Der von diesem Chemiker als Sulfobenzolen bezeichnete Körper ist identisch mit dem Sulfobenzid und wird mit denselben Eigenschaften durch Oxydation des Schwefelphenyls erhalten. — Phenylsulfhydratblei zerfällt bei der trockenen Destillation in übergehendes Schwefelphenyl und rückständiges Schwefelblei:

$$2 (G_6H_5 . 8Pb) = (G_8H_5)_28 + Pb_28.$$

Aus der alkoholischen Lösung des durch Einwirkung von Zink und Schwefelsäure auf Sulfophenylchlorür entstehenden Gemenges von Phenylsulfhydrat und Phenyldisulfür, (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>S<sub>2</sub> (4), krystallisirt das letztere, nach C. G. Wheeler (5), in schönen Nadeln, während das Phenyl-

Compt. rend. LXIV, 752; Bull. soc. chim. [2] VIII, 198, 204;
 Instit. 1867, 197; Zeitschr. Chem. 1867, 193, 300; Chem. Centr. 1868,
 44. — (2) Jahresber. f. 1861, 629. — (3) Jahresber. f. 1865, 532. —
 Vgl. Jahresber. f. 1861, 630. — (5) Zeitschr. Chem. 1867, 436.

mercaptan gelöst bleibt. Durch Addition von Brom entsteht aus dem Phenyldisulfür Bromphenyldisulfür, (G<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>S<sub>2</sub>, welches in perlmutterglänzenden Blättchen krystallisirt, sich nicht in Wasser aber leicht in Aether, schwerer in Alkohol löst und unverändert sich verflüchtigt. — Auch Otto (1) machte die Beobachtung, dass das Phenyldisulfür sich direct mit Brom verbindet.

Benzolschweflige Säure (2) zerfällt nach Otto (3) beim Erhitzen mit Wasser auf 130°, analog wie die toluolschweflige Säure (vgl. diese), in Oxyphenyldisulfür und Sulfobenzolsäure:

Benselschweflige Bäure.

Benzolschweflige OxyphenylSäure disulfür säure

3 C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>SO<sub>2</sub> = C<sub>18</sub>H<sub>10</sub>S<sub>2</sub>O<sub>2</sub> + C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>SO<sub>8</sub> + H<sub>2</sub>O.

Das als Krystallmasse auf der wässerigen Lösung der Sulfobenzolsäure sich abscheidende Oxyphenyldisulfür,  $G_{12}H_{10}S_2O_2$ , ist unlöslich in Wasser und Alkalien, leicht löslich in Aether, heißem Benzol und Alkohol und krystallisirt in langen vierseitigen Nadeln, die bei 36° schmelzen. In Berührung mit Zink und Schwefelsäure geht es mit Leichtigkeit in Phenylsulfhydrat über:

Oxyphenyldisulfür Phenylsulfhydrat  $G_{12}H_{10}S_{2}\Theta_{2} + 6H = 2G_{6}H_{6}S + 2H_{2}\Theta.$ 

Durch Einwirkung von Brom bei Gegenwart von Wasser entsteht Monobromoxyphenyldisulfür, G<sub>12</sub>H<sub>9</sub>BrS<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, als gelbliches dickflüssiges, nicht in Wasser aber leicht in Benzol und Aether lösliches Liquidum, welches bei der Behandlung mit heißem concentrirtem Ammoniak in Sulfobenzolamid und Phenyldisulfür zerfällt:

Monobromoxyphenyl-disulfür Sulfobenzol- Phenyl-disulfür amid disulfür

 $2G_{12}H_9BrS_2O_2 + 2NH_3 = 2G_6H_7NSO_2 + (G_6H_5)_2S_2 + 2HBr.$ Beim Erhitzen von 1 Mol. benzolschwefligs. Kali mit etwas

In der unter (3) angeführten Abhandlung. — (2) Vgl. Jahresber.
 1866, 568. — (3) Ann. Ch. Pharm. CXLV, 317; Zeitschr. Chem.
 1867, 611; Bull. soc. chim. [2] X, 132.

Bensolschweflige Sture. mehr als 1 Mol. Kalihydrat auf 250 bis 300° entsteht Benzol und schwefligs. Kali:

Benzolschweftigs. Schweftigs. Schweftigs. Benzol Kali Benzol Kali  $\theta_{\theta}H_{\theta}KS\theta_{2}$  +  $KH\Theta$  =  $\theta_{\theta}H_{\theta}$  +  $8K_{2}\Theta_{2}$ .

Leitet man zu in Wasser vertheilter benzolschwesliger Säure Chlorgas, so verwandelt sie sich in Sulfobenzolchlorür,  $G_6H_5SO_2Cl$ , welches mit dem aus sulfobenzols. Salz und Fünffach-Chlorphosphor entstehenden identisch ist (1). — Chlorbenzolschweslige Säure (S. 633) spaltet sich beim Erhitzen mit Wasser auf 130 bis 140°, analog wie die benzolschweslige Säure, in Oxychlorphenyldisulfür und Sulfochlorbenzolsäure:

Chlorbenzolschweflige Oxychlorphenyl- Sulfochlorbenzol-Säure disulfür säure

 $3 C_6 H_5 Cl8O_2 = C_{12} H_6 Cl_2 S_2 O_2 + C_6 H_5 Cl8O_2 + H_2 O_3$ Das Oxychlorphenyldisulfür, G12H8Cl2S2O2, ist unlöslich in Wasser und Alkalien, leicht löslich in Aether, Benzol und heißem Weingeist und krystallisirt aus letzterem in glasglänzenden vierseitigen rhombischen Säulen. Es schmilzt bei 136 bis 1380, löst sich in rauchender Schwefelsäure mit indigblauer Farbe und verwandelt sich mit Zink und Schwefelsäure in Berührung in Chlorphenylsulfhydrat. - Sulfochlorbenzolbromür, G6H4ClSO2Br, entsteht bei der Einwirkung von Brom auf in Wasser vertheilte chlorbenzolschweflige Säure und bleibt beim Verdunsten der ätherischen Lösung als krystallinisch erstarrendes Oel. Es schmilzt bei 52 bis 53° und zerfällt mit Alkalien in sulfochlorbenzols. Salz und Brommetall.

Suifochlorbenzoisiure. (Chlorphenylschwefelsäure.) Chlorphenyl, G6H5Cl, löst sich, nach Glutz (2), beim Erwärmen mit überschüssiger concentrirter Schwefelsäure

<sup>(1)</sup> Das Sulfobenzolchlorür erstarrt nach Otto's Beobachtung wenige Grade über 0° zu sehr großen und regelmäßigen rhombischen Krystallen, welche in der Zimmertemperatur wieder schmelzen. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 181; Zeitschr. Chem. 1867, 595; Chem. Centr. 1868, 215; Bull. soc. chim. [2] IX, 380.

allmälig zu einem braunen Liquidum. Sättigt man dieses benschlitze nach dem Verdünnen mit Wasser mit kohlens. Blei und aylechwef fällt aus dem Filtrat das Blei mit Schwefelwasserstoff, so erhält man durch Verdampfen der sauren Lösung syrupartige Chlorphenylschwefelsäure, G6H5ClSO3, die über Schwefelsäure nach und nach in großen zerfliesslichen Prismen krystallisirt. Von den durch ihre Beständigkeit sich auszeichnenden Salzen dieser Säure wurden untersucht (1):

Natronsalz, CaH4ClNaSO2 + H2O, würfelähnliche Krystalle.

Barytsalz, G.H. ClBaSO. + H.O., perlmutterglänzende Schuppen.

G<sub>6</sub>H<sub>4</sub>ClBaSO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O, blätterige Masse. Bleisalz.

Kupfemalz, C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>ClCuSO<sub>3</sub> + 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O, grünliche Nadeln.

Silbersalz, G<sub>6</sub>H<sub>4</sub>ClAgSO<sub>3</sub>, perlmutterglänzende Schuppen.

Durch Natriumamalgam wird die Chlorphenylschwefelsäure unter Ersatz des Chlors durch Wasserstoff in Phenylschwefelsäure, G6H6SO3, verwandelt, welche identisch mit der aus Benzol und Schwefelsäure entstehenden ist. Zink und Schwefelsäure, sowie siedende Kalilauge sind ohne Einwirkung auf Chlorphenylschwefelsäure; durch ein Gemisch von chroms. Kali und Schwefelsäure wird sie in concentrirter Lösung unter Entwickelung von Chlor und Kohlensäure oxydirt. Rauchende Salpetersäure erzeugt mit dem Bleisalz nitrochlorphenyls. und schwefels. Salz, sowie Nitrochlorphenyl, G6H4Cl(NO2), von dem Schmelzp. 75° und dem Erstarrungspunkt 65 bis 60°.

Chlorbenzol löst sich, nach R. Otto und L. Brummer (2), in einem Gemisch von gewöhnlicher und rauchender Schwefelsäure nach und nach unter Bildung von Sulfochlorbenzolsäure, G. H. ClS O. Neutralisirt man das mit Wasser vermischte Product in der Wärme mit kohlens. Blei, so liefert das Filtrat das nach einmaligem Umkrystallisiren aus heißem Wasser völlig reine Bleisalz. Die

<sup>(1)</sup> Das Kalksalz dieser Chlorphenylschwefelsäure wurde schon von L. Hutchings (Jahresber. f. 1857, 450) analysirt. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 100; vorläufige Mittheilung Zeitschr. Chem. 1867, 144; im Auszug Chem. Centr. 1867, 881; Bull. soc. chim. [2] VIII, 105.

Sulfochiorbensoleäure. (Chlorphenylechwefelaänre.)

aus diesem Salz mittelst Schwefelwasserstoff abgeschiedene Säure bleibt beim Verdampfen als farbloser, stark saurer Syrup, der in der Kälte zu einem Haufwerk verworrener, zerfliesslicher Nadeln erstarrt. Die untersuchten Salze der Sulfochlorbenzolsäure haben, wie sich Otto (1) durch eine wiederholte Analyse überzeugte, die von Glutz für die Salze der Chlorphenylschwefelsäure angegebene Zusammensetzung, so daß beide Säuren als identisch zu betrachten sind. Beim Erhitzen von sulfobenzols. Kali mit Kalihydrat entsteht eine schwarze harzartige Masse, aber kein Chlorphenol. - Sulfochlorbenzolchlorür, G6H4CISO2, Cl, bildet sich neben Phosphoroxychlorid beim Zusammenreiben von 1 Mol. trockenem sulfochlorbenzols. Natron mit 1 Mol. Fünffach-Chlorphosphor und bleibt beim Behandeln des Products mit Wasser ungelöst. Es krystallisirt aus (alkoholfreiem) Aether in wohlausgebildeten vierseitigen rhombischen Tafeln oder Säulen, die dem Sulfotoluolchlorur sehr ähnlich riechen, bei 50 bis 51° schmelzen und sich nicht in Wasser aber leicht in Aether und Benzol lösen. Beim Auflösen in Alkohol bildet sich sulfochlorbenzols. Aethyl, als schweres, nicht destillirbares Oel. Durch Erhitzen mit Alkalien oder Barytwasser zerfällt es in sulfochlorbenzols. Salz und Chlormetall. Auf sulfochlorbenzols. Natron ist es in der Wärme ohne Einwirkung. Mit rauchender Salpetersäure entsteht bei längerer Einwirkung Nitrosulfochlorbenzolsäure. --Sulfochlorbenzolamid, C6H6CINSO2, bildet sich beim Erwärmen des Chlorürs mit weingeistigem Ammoniak und krystallisirt (nach Entfernung des Salmiaks mit kaltem Wasser) aus heißem Wasser in kleinen Nadeln oder, bei langsamer Verdunstung, in großen vierseitigen rhombischen Säulen. Es löst sich leicht in heißem Wasser, Aether und Alkohol und schmilzt bei 143 bis 144°. - Chlorphenylsulfhydrat, C.H. ClS, bildet sich beim Zusammenbringen von

<sup>(1)</sup> In der S. 629 angeführten Abhandlung.

Sulfochlorbenzolchlortir mit Zink und verdünnter Schwefel- Benzolehurs säure nach der Gleichung:

(Ublorphe-

Es verflüchtigt sich bei der Destillation mit den Wasserdämpfen und krystallisirt aus Alkohol in großen, weichen, vierseitigen rhombischen Tafeln von höchst widerwärtigem Geruch. Es schmilzt bei 53 bis 54°, verflüchtigt sich bei vorsichtigem Erhitzen unzersetzt und löst sich nicht in Wasser, aber leicht in Aether, Benzol und heißem Wein-Die Bleiverbindung, C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>ClPbS, ist ein citronengelber, in Wasser und Alkohol unlöslicher Niederschlag. - Chlorphenyldisulfür, (C6H4Cl)2S2, entsteht durch Erwärmen von Chlorphenylsulfhydrat mit Salpetersäure von 1,12 spec. Gew. und krystallisirt aus Alkohol in großen sechsseitigen Tafeln; es ist geruchlos, schmilzt bei 710, destillirt unzersetzt und löst sich nicht in Wasser, aber in Aether und heißem Alkohol. In Berührung mit Zink und Schwefelsäure verwandelt es sich wieder in Chlorphenylsulf hydrat. - Aehnlich wie aus dem Sulfobenzolchlorür durch Einwirkung von Natriumamalgam die benzolschweflige Säure erhalten wird, so lässt sich auch aus dem Sulfochlorbenzolchlorur die chlorbenzolschweflige Säure, GeH5ClSO2, darstellen. Die aus dem Natronsalz abgeschiedene Säure bildet, nach dem Umkrystallisiren aus Wasser unter Zusatz von Thierkohle, weise Nadeln oder lange vierseitige rhombische Säulen, die bei 88 bis 90° schmelzen und sich nur schwer in kaltem, leicht in heißem Wasser, sowie in Alkohol und Aether lösen. Die analysirten Salze dieser Säure sind:

Natronsalz,  $G_6H_4ClNaSO_2 + 2H_2O$ , vierseitige rhombische Tafeln.

Kalksalz,  $G_6H_4ClCaS\Theta_2$  Barytsalz,  $G_6H_4ClBaS\Theta_2$  , kleine Nadeln.

Bleisalz, G<sub>6</sub>H<sub>4</sub>ClPbSO<sub>2</sub>, krystallinischer Niederschlag.

Chlorbenzolschwefligs. Aethyl bildet sich beim Erwärmen

der Säure mit salzsäurehaltigem Alkohol und wird durch Wasser als krystallinisch erstarrendes Oel ausgefällt; aus Alkohol krystallisirt es in kleinen, bei 123° schmelzenden Nadeln. — In Berührung mit wässeriger Chromsäure verwandelt sich die chlorbenzolschweflige Säure in Sulfochlorbenzolsäure; mit wässerigem Chlor entsteht Sulfochlorbenzolchlorür und mit Zink und Schwefelsäure Chlorphenylsulf hydrat.

R. Otto (1) beschreibt einige vergebliche Versuche zur Darstellung eines Sulfobenzolcyanürs von der Formel GeH<sub>5</sub>SO<sub>2</sub>, GN, durch Einwirkung von Cyankalium auf Sulfobenzolchlorür oder von Cyan auf benzolschweflige Säure.

Dichiomulfobensid. Derselbe (2) hat gezeigt, dass das (durch Einwirkung von Chlor oder Fünffach-Chlorphosphor auf Sulfobenzid (3) nicht zu erhaltende) *Dichlorsulfobenzid*, G<sub>18</sub>H<sub>8</sub>Cl<sub>2</sub>SO<sub>2</sub> = G<sub>6</sub>H<sub>4</sub>ClSO<sub>2</sub>, G<sub>6</sub>H<sub>4</sub>Cl, durch Behandlung von Monochlorbenzol mit Schwefelsäureanhydrid entsteht:

Man läst auf das in einem geräumigen Kolben befindliche, gut abgekühlte Monochlorbenzol die Dämpse des Schwefelsäureanhydrids so lange einwirken, bis beim Eintröpseln der Masse in Wasser sich keine Oeltropsen mehr abscheiden. Trägt man nun das dickslüssige, beim Erkalten erstarrende Product in Wasser ein, so löst sich die Sulsochlorbenzolsäure, während das durch Waschen mit Wasser und Umkrystallisiren aus heißem Alkohol zu reinigende Dichlorsulsobenzid sich abscheidet. Es bildet lange bieg-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 228; Zeitschr. Chem. 1867, 262; Chem. Centr. 1867, 847; Bull. soc. chim. [2] IX, 497. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLV, 28; im Auszug J. pr. Chem. CIV, 127; Zeitschr. Chem. 1867, 609; Bull. soc. chim. [2] IX, 498; vorläufige Anz. Zeitschr. Chem. 1867, 143; Bull. soc. chim. [2] VIII, 94. — (3) Jahresber. f. 1866, 571.

same seideglänzende Nadeln, schmilzt bei 140 bis 1410, Liebtorente löst sich nicht in Wasser, wenig in kaltem, leicht in heißem Weingeist wie in Aether und sublimirt bei vorsichtigem Erhitzen unzersetzt. In concentrirter Schwefelsäure löst es sich bei 140 bis 150° unter Bildung von Sulfochlorbenzolsäure :

Von alkoholischer Kalilösung wird es nicht angegriffen; concentrirte Salpetersäure löst es ohne Veränderung, Salpeterschwefelsäure erzeugt aber eine in feinen Nadeln krystallisirende, bei 178 bis 179° schmelzende Nitroverbindung. In alkoholischer Lösung mit Natriumamalgam behandelt, zerfällt es nach und nach fast vollständig in Benzol und Sulfobenzolsäure:

Dichlorsulfo-Sulfobenzolbenzid säure Benzol  $\frac{G_6H_4ClS\Theta_3}{G_6H_4Cl} + 4H + H_9\Theta = G_6H_6S\Theta_3 + G_9H_6 + 2HCL$ Neben der Sulfobenzolsäure bildet sich noch eine andere Säure, deren Natronsalz nicht rein erhalten wurde, ein harzartiger Körper und - als intermediäres Product -

auch Sulfochlorbenzolsäure.

Erhitzt man, nach L. Glutz (1), eine Mischung von Oxyaulte-2 Th. krystallisirtem Phenol und 3 Th. Schwefelsäurehydrat drei bis vier Stunden auf 160° und gießt dann die dickflüssige Masse in viel kaltes Wasser, so setzen sich allmälig röthliche, durch Fällen der ammoniakalischen Lösung mit Salzsäure und Umkrystallisiren zu reinigende Krystalle eines als Oxysulfobensid bezeichneten Körpers von der Formel  $G_{12}H_{10}S\Theta_4 = \frac{G_6H_5\Theta}{G_6H_5\Theta}\{S\Theta_2, \text{ ab. Es löst sich kaum}\}$ 

in kaltem, leicht in siedendem Wasser wie in Alkohol und

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLVII, 52; vorläufige Anzeige Zeitschr. Chem. 1867, 435; Bull. soc. chim. [2] VIII, 361.

Ozysulfobenzid. Aether und krystallisirt daraus in sternförmig gruppirten starken Nadeln. Es schmilzt in der Wärme, sublimirt nur schwierig und zersetzt sich in höherer Temperatur. ätzenden und kohlens. Alkalien löst es sich (in letzteren unter Entwickelung von Kohlensäure) mit großer Leichtigkeit und wird daraus durch Säuren wieder gefällt. Ozysulfobenzidammoniak, G12H9(NH4)SO4, setzt sich beim freiwilligen Verdunsten einer ammoniakalischen Lösung des Oxysulfobenzids in büschelförmig gruppirten, in Wasser ziemlich schwer löslichen Nadeln ab. Die nämliche Verbindung bildet sich auch beim Erhitzen des Oxysulfobenzids mit concentrirtem Ammoniak. Oxysulfobenzidnatron, E12H2NaS O4 + H,O, krystallisirt in kurzen, wohl ausgebildeten, leicht in Wasser und siedendem Alkohol löslichen Prismen. Die Lösung beider Verbindungen reagirt stark alkalisch und giebt mit Metallsalzen Niederschläge von wechselndem Me-Essigs. Oxysulfobenzid,  $G_{12}H_8(G_2H_3\Theta)_2S\Theta_4$ , tallgehalt. bildet sich beim Erhitzen von Oxysulfobenzid mit überschüssigem Chloracetyl auf 130°. Es ist neutral, unlöslich in kalter Natronlauge, sehr wenig löslich in heißem Wasser, aber löslich in Alkohol und krystallisirt daraus in spießförmigen Nadeln. In der Siedehitze zerfällt es mit Alkalien in Oxysulfobenzid und Essigsäure. Nitrooxysulfobenzid, €12H8(NO2)2SO4, scheidet sich aus der Lösung des Oxysulfobenzids in erwärmter Salpetersäure in Krystallschuppen ab, ist unlöslich in Wasser, nur wenig löslich in Alkohol, Aether und Benzol und krystallisirt aus Alkohol in mikroscopischen rhombischen Nadeln. Mit Alkalien und alkalischen Erden bildet es leicht lösliche, tief gelbrothe Verbindungen. Nitrooxysulfobenzidbaryt, G12H6Ba2(NO2)2SO4, setzt sich aus der (durch Kohlensäure vom Barytüberschuss befreiten und verdampften) Lösung des Nitrooxysulfobenzids in heißem Barytwasser in krystallinischen Krusten ab. analoger Weise erhaltene Nitrooxysulfobenzidnatron, G<sub>12</sub>H<sub>6</sub>Na<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, bildet rothgefärbte Krusten und giebt in wässeriger Lösung mit Silber-, Zink-, Kupfer- und Bleisalzen Niederschläge von, wie es scheint, entsprechender Zusammensetzung. - Jodwasserstoffs. Amidomonooxysulfobensid, G12H4(NH2)2SO4, 2HJ, bildet sich durch Einwirkung von Jodphosphor auf Nitrooxysulfobenzid bei Gegenwart von etwas heißem Wasser und setzt sich aus der vom Phosphor getrennten Lösung in Krystallen ab. Es ist leicht löslich in Wasser und Alkohol, zersetzt sich nicht bei 100° und scheidet am Licht allmälig Jod ab. Versetzt man die wässerige Lösung mit Natronlauge, so scheidet sich die freie Base als weißer, an der Luft rasch braun werdender Niederschlag ab.

ist, betrachtet Kekulé die s.g. Phenylschwefelsäure nicht (Phenolsulfo. als eine Aethersäure, sondern mit der Formel C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(SO<sub>3</sub>H) als ein den Schwefelsäurerest SOBH enthaltendes Substitutionsderivat des Phenols. Er (1) hat nun bei der experimentellen Prüfung dieser Ansicht gefunden, dass bei der Einwirkung von Schwefelsäure auf Phenol zwei isomere Modificationen der Phenolmonosulfosäure entstehen, welche als Phenolparasulfosäure und Phenolmetasulfosäure unterschieden werden. - Phenol löst sich bei gelindem Erwärmen leicht in dem gleichen Gewicht concentrirter Schwefelsäure und das flüssige, die beiden Säuren enthaltende Product erstarrt nach einigen Tagen zu einer festen Krystall-Bei einem Ueberschuss an Schwefelsäure und stärkerem oder längerem Erhitzen bildet sich leicht Phenoldisulfosäure, deren Anwesenheit die Trennung der beiden Phenolmonosulfosäuren erschwert. Man löst das Product

Wie schon im Jahresbericht f. 1866, 447 angedeutet Phenyl-

in Wasser, sättigt die unzersetzt gebliebene Schwefelsäure durch kohlens. Blei, zersetzt die geringe Menge des gebildeten Bleisalzes durch Schwefelwasserstoff und benutzt das Filtrat zur Darstellung von Salzen. Die Salze der

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Chem. 1867, 197, 641; Instit. 1867, 198; 1868, 21.

Phenylschwofelsäuren. (Phenoisulfo säuren.) Phenolparasulfosäure werden bei Anwendung sehr verschiedener Basen mit Leichtigkeit rein erhalten; die Phenolmetasulfosäure gewinnt man am leichtesten als Kalisalz oder als basisches Bleisalz, welches in siedendem Wasser etwas löslich ist und beim Erkalten krystallinisch sich abscheidet. Verdampft man eine Lösung der Kalisalze, so seheidet sich zuerst phenolparasulfos. Kali in langen sechsseitigen Blättchen ab, dann folgt eine gemischte Krystallisation und aus der letzten Mutterlauge setzen sich Nadeln des phenolmetasulfos. Salzes ab. Das phenolparasulfos. Kali bildet nach dem Umkrystallisiren große, wasserfreie, wohlausgebildete sechsseitige Platten, das phenolmetasulfos. Kali enthält 2 Mol. Wasser und krystallisirt in großen Prismen; aus alkoholischer Lösung krystallisiren beide Salze in platten Nadeln. Wie das Kalisalz, so krystallisirt auch das Natron- und das Bleisalz der Phenolparasulfosäure zuerst; das phenolparasulfos. Blei bildet lange feine, meist zu Warzen vereinigte Nadeln; das in Wasser äußerst leicht lösliche phenolmetasulfos. Blei schießt erst beim längeren Stehen der syrupdicken Lösung in kleinen Nadeln an. Die wässerige Lösung der Salze beider Säuren giebt mit Bleiessig Niederschläge von basischen Bleisalzen, aus welchen die freie Säure nicht abgeschieden werden kann. - Erhitzt man ein Salz dieser Säuren mit Aetzkali, Alkohol und Jodäthyl, so bilden sich die krystallisirbaren Kalisalze der Aethylphenolparasulfosäure oder Aethylphenolmetasulfosäure. Die Kalisalze der in entsprechender Weise dargestellten methylhaltigen Säuren verhalten sich genau wie das eben so zusammengesetzte Kalisalz der durch Einwirkung von Schwefelsäure auf Anisol entstehenden Anisolsulfosäure. - Für die oben erwähnte Ansicht über die Constitution der Phenolsulfosäuren spricht nach Kekulé ferner noch die zweibasische Natur der Nitrophenolsulfosäure,  $G_6H_3(N\Theta_2)\Theta H . S\Theta_3 H + 3H_2\Theta$ . Diese Säure bildet sich sehr leicht durch Einwirkung des Dampfs von rauchender Schwefelsäure auf die flüssige Modification des Nitrophenols. Man neutralisirt die siedende schwefelwässerige Lösung des krystallinischen Products nur so weit (Phenolsulfomit kohlens. Blei oder Baryt, bis sie nicht mehr blassgelb, sondern tief orangegelb gefärbt, also bis die gebildete Sulfosäure zur Hälfte gesättigt ist, und entfernt dann das Blei oder den Baryt mittelst Schwefelwasserstoff oder Schwefelsäure. Die freie Säure krystallisirt aus Wasser in blassgelben platten Nadeln oder Prismen, die bei 51°,5 schmelzen, schon bei gewöhnlicher Temperatur verwittern und dann bei 1220 schmelzen. Die untersuchten Salze sind : Neutr. Natronsalz,  $\Theta_0H_2(N\Theta_2)Na_2S\Theta_4 + 3H_2\Theta_7$ , große morgenrothe Prismen. Saures Natronsalz,  $\Theta_6H_4(N\Theta_2)NaS\Theta_4 + 3H_2\Theta$ , blafsgelbe Prismen. Neutr. Kalisalz,  $G_6H_3(N\Theta_2)K_2S\Theta_4 + H_2\Theta$ , orangerothe Nadeln. Saures Kalisalz, G6H4(NO2)KSO4, blafsgelbe Nadeln. Saures Barytsalz,  $2 G_6 H_4(NO_2) BaSO_4 + H_2O$ : wohl ausgebildete Krystalle. Die Lösungen der neutralen Salze geben mit Säuren krystallinische Niederschläge der sauren Salze; das neutrale Blei- und Barytsalz sind schwer lösliche gelbe krystallinische Niederschläge, die sich aus heißen Flüssigkeiten in ziegelrothen Krystallen absetzen. — Gegen schmelzendes Kalihydrat verhalten sich die Phenolsulfosäuren analog wie die Sulfobenzolsäure:

Sulfobenzols. Kali

$$G_6H_5$$
.  $KSO_3$  +  $KHO$  =  $G_6H_5$ .  $OH$  +  $OH$  +  $OH$  Schwefligs. Kali

 $OH$  Dihydroxylbenzol

(Brenzcatechin, Schwefligs.

Phenolsulfos. Kali

 $OH$  Resorcin)

 $OH$  Kali

 $OH$  +  $OH$ 

Aus der Phenolmetasulfosäure entsteht Brenzcatechin, aus der Phenolparasulfosäure Resorcin (vgl. S. 615).

G. Städeler (1) betrachtet auf Grund der nachstehenden Beobachtungen die Phenylschwefelsäure als der Isäthionsäure entsprechend zusammengesetzt und zur Salicylsäure in demselben Verhältniss stehend, wie die Isäthionsäure zur Milchsäure:

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 295; Zeitschr. Chem. 1868, 193.

| Isäthionsäure                                                                          | Milchsäure                                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| $\Theta_{H}^{G_3H_4} \cdot \overset{8\Theta_3}{H} \Theta$                              | $\Theta \left\{ \begin{array}{ccc} H & \cdot & H \\ \Theta^{2}H_{4} & \cdot & \Theta \end{array} \right\} \Theta.$ |  |
| Phenylschwefelsäure                                                                    | (H H)<br>Salicylsäure                                                                                              |  |
| $\Theta_{\mathbf{H}}^{\left\{\mathbf{G_{0}H_{4}} \cdot \mathbf{SO_{1}}\right\}}\Theta$ | $\Theta\left\{ _{H}^{G_{0}H_{4}}\cdot _{G}^{G_{0}}\right\} \Theta.$                                                |  |

Die (von Städeler auch als Phenylensulfonsäure bezeichnete) Phenylschwefelsäure bildet sich ebensowohl durch Einwirkung von Schwefelsäureanhydrid wie von Schwefelsäurehydrat auf Phenol; das in großen, aus haarfeinen Nadeln bestehende Barytsalz, G<sub>6</sub>H<sub>5</sub>BaSO<sub>4</sub> + 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O<sub>5</sub> reagirt völlig neutral, löst sich in 21/4 Th. Wasser bei 150, und verliert durch Verwitterung an der Luft 1 Mol., über Schwefelsäure alles Wasser. Wird die concentrirte Lösung dieses Salzes mit heiß gesättigtem Barytwasser vermischt, so scheidet sich das dem neutralen salicyls. Baryt entsprechende Salz,  $G_6H_4Ba_2SO_4 + 2H_2O$ , als schwerer, aus mikroscopischen Kügelchen bestehender Niederschlag ab. Es ist sehr schwer löslich, reagirt alkalisch und die Lösung färbt sich mit Eisenchlorid ebenfalls violett, aber weniger schön als die des gewöhnlichen Salzes. - Erhitzt man die Phenylschwefelsäure oder Phenol mit einem Ueberschuss von concentrirter Schwefelsäure, so bildet sich die schon von Kekulé und von Weinhold (S. 642) untersuchte, von Ersterem Phenoldisulfosäure, von Letzterem Oxyphenylendisulfonsäure, von Städeler aber Phenetyldisulfonsäure genannte Säure, C.H.S.O., nach der Gleichung: Phenylschwefelsäure

(Phenolmonosulfosäure) (Oxyphenylendisulfonsäure) (Phenylensulfonsäure) (Phenetyldisulfonsäure) Der phenetyldisulfons. Baryt, G<sub>6</sub>H<sub>4</sub>Ba<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 4HO, krystallisirt in kurzen dicken Prismen oder aus saurer Lösung in großen glas- und perlmutterglänzenden oblongen Tafeln, welche erst bei 2250 den ganzen Wassergehalt verlieren. Kocht man die Lösung dieses Salzes mit kohlens. Baryt, so bildet sich ein pulverförmiges, auch in siedendem Wasser schwer lösliches, stark alkalisch reagirendes Barytsalz von

Phenoldisulfosäure

der Formel  $G_6H_3Ba_3S_2\Theta_7 + 3H_2\Theta$ . Bei 170° verliert dieses Salz 3/3 und erst bei 2250 den Rest des Wassers. (Phonologie-Die freie Phenetylsulfonsäure krystallisirt über Schwefelsäure Anfangs in langen seideglänzenden Nadeln und erstarrt dann zu einer sehr zerfliesslichen weißen Krystall-Die wässerige Lösung giebt, wie die des Barytsalzes, mit Eisenchlorid eine rubinrothe, die weingeistige Lösung dagegen eine violette Färbung.

skuren.)

Nach einer vorläufigen Angabe von A. Waschtschenko-Sachartschenko (1) enthält die von R. Schmitt (2) bei der Einwirkung von absolutem Alkohol auf Diazophenylschwefelsäure, G<sub>6</sub>H<sub>4</sub>N<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, erhaltene braune syrupartige Flüssigkeitmehrere Säuren, von welchen die eine beim längeren Stehen in warzenförmig gruppirten Körnern anschießt und wahrscheinlich mit der Mitscherlich'schen Sulfobenzidsäure, G.H.SOs, identisch ist.

E. Menzner (3) untersuchte mehrere Salze der Phenolschwefelsäure (Phenyloxydschwefelsäure), G.H.S. Zur Darstellung der Säure wurde ein Gemenge von 1 Aeq. krystallisirtem Phenol und 1 Aeg. Schwefelsäurehydrat auf 100° erhitzt, nach 24 stündigem Stehen mit viel Wasser verdünnt, mit kohlens. Blei neutralisirt und dann das mit Schwefelwasserstoff entbleite Filtrat zuerst in der Wärme. zuletzt im Exsiccator über Schwefelsäure concentrirt. bleibt dann als röthliche, stark sauer reagirende, leicht zerfliessliche krystallinische Masse. Die durch Neutralisiren dieser Säure mit den betreffenden Basen erhaltenen Salze sind alle in Wasser löslich, meist krystallisirbar und enthalten mit Ausnahme des Ammoniaksalzes Krystallwasser, welches bei 140° entweicht; nur das Blei- und Kupfersalz lassen sich nicht ohne Zersetzung entwässern. Untersucht wurden:

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Chem. 1867, 33. — (2) Jahresber. f. 1861, 623. — (3) Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 175; Zeitschr. Chem. 1867, 607; Chem. Centr. 1868, 606; Bull. soc. chim. [2] IX, 378.

Kalisals. CoHaKSO4 + 1/2 HaO, glänzende Nadeln. Natronsalz. C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>NaSO<sub>4</sub> + 2 H<sub>2</sub>O, rhombische Säulen. Ammoniaksalz, G<sub>6</sub>H<sub>5</sub>(NH<sub>4</sub>)SO<sub>4</sub> , glänzende Nadeln.  $G_6H_5BaSO_4 + 1^{1/2}H_2O_7$ , kleine Nadeln. Barvtsalz. G<sub>6</sub>H<sub>5</sub>CaSO<sub>4</sub> + 3 H<sub>2</sub>O, Blättchen. Kalksalz, C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>MgSO<sub>4</sub>+ 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O, rhombische Prismen. Magnesiasalz, CeH5Mn8O4+31/2 H2O, röthliche Prismen. Mangansalz,  $G_6H_6ZnSO_4 + 3^1/2H_2O$ , rhombische Prismen. Zinksalz, Bleisalz,  $G_6H_5PbSO_4 + 2^{1/2}H_2O$ , seideglänzende Nadeln. Kupfersalz, GeHsCuSO4+ 8H2O, grüne rhombische Prismen.

Oxyphenylendleulfonsäure.

Nach C. Weinhold (1) entsteht beim Erhitzen von überschüssiger englischer Schwefelsäure mit Phenol neben Phenyloxydschwefelsäure, G6H6S2O4, noch eine andere, als Oxyphenylendisulfonsäure bezeichnete Säure, welche sich von der ersteren dadurch unterscheidet, dass sie beim Neutralisiren mit kohlens. Blei ein in kaltem Wasser schwer lösliches basisches Bleisalz bildet. Zur Darstellung der Oxyphenylendisulfonsäure, C6H6S2O7, leitet man auf durch Eis abgekühltes krystallisirtes Phenol den Dampf von wasserfreier Schwefelsäure. Die sich bildende wachsartige, leicht schmelzbare Masse wird nach zweistündigem Erhitzen im Wasserbade mit viel Wasser verdünnt und mit so viel kohlens. Blei versetzt, dass die freie Schwefelsäure vollständig an Blei gebunden ist. Die vom schwefels. Blei abfiltrirte saure Flüssigkeit wird nun heiß mit kohlens. Blei vollkommen neutralisirt und heiß filtrirt, wo sich beim Erkalten das basische Bleisalz der Oxyphenylendisulfonsäure in schuppigen Krystallen absetzt. Aus dem gelöst bleibenden sauren Salz gewinnt man durch wiederholtes Neutralisiren mit kohlens. Blei neue Mengen des basischen Die daraus durch theilweise Zersetzung mit verdünnter Schwefelsäure und dann mit Schwefelwasserstoff abgeschiedene Oxyphenylendisulfonsäure erstarrt beim längeren Stehen der zum Syrup verdampsten Lösung zu farb-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 58; Zeitschr. Chem. 1867, 590; Chem. Centr. 1868, 76; Arch. Pharm. [2] CXXXI, 1; Bull. soc. chim. [2] IX, 142; Ann. ch. phys. [4] XII, 490.

losen, sternförmig gruppirten, seideglänzenden Krystallen, Oxypheny-lendisulfondie an der Luft rasch zerfließen, sich auch leicht in Weingeist lösen, beim Erhitzen schmelzen und oberhalb 1000 unter Bildung von Schwefelsäure und Geruch nach Phenol Die Salze sind, mit Ausnahme des basischen Bleisalzes, in Wasser und Alkohol leicht löslich und nur schwierig krystallisirbar; sie zersetzen sich nicht beim Erhitzen mit Kalilauge auf 180°, liefern aber durch Behandlung mit Salpetersäure, Chlor, chlors. Kali und Salzsäure und auch mit Jodwasserstoffsäure Schwefelsäure. Das Kalisalz, 2 G<sub>6</sub>H<sub>4</sub>K<sub>8</sub>S<sub>8</sub>O<sub>7</sub> + H<sub>8</sub>O, krystallisirt in monoklinometrischen Prismen, die den Wassergehalt erst oberhalb 1000 verlieren; das Barytsalz, G6H4Ba2S2O7 + 4H2O, ist in absolutem Alkohol unlöslich und krystallisirt in monoklinometrischen Säulen, die in gelinder Wärme oberflächlich verwittern, die letzten Antheile des Krystallwassers aber erst oberhalb 2250 verlieren. Das neutrale Bleisalz krystallisirt beim langsamen Verdunsten nadelförmig und zerfällt in der wässerigen Lösung leicht in basisches und saures Salz. Das basische Bleisalz, 2 G<sub>6</sub>H<sub>4</sub>Pb<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + Pb<sub>2</sub>O + 5 H2O, schlägt sich beim Erkalten der wässerigen Lösung des neutralen Salzes in talkartig sich anfühlenden Krystallschuppen nieder. Es bildet sowohl mit oxyphenylendisulfons. Ammoniak wie auch mit essigs. Blei leicht lösliche Doppelverbindungen. Ob die vorstehende Säure Weinhold's mit Kekulé's Phenoldisulfosäure (1) identisch ist, bleibt, wie Kolbe (2) hervorhebt, unentschieden.

Phenylendiäthylaceton,  $G_6H_4(G_9H_5)_2G_9O_2$ , bildet sich nach G. Wischin (3) beim Zusammenbringen von Zinkäthyl mit Phtalsäurechlorid nach der Gleichung:

Phenylen. und ethylendilibyl-

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1866, 446. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 63. — (3) Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 259; Zeitschr. Chem. 1867, 46; 1868, 19; Chem. Centr. 1868, 575; Ann. ch. phys. [4] XIII, 478; Bull. soc. chim. [2] IX, 476.

Phenylenund Aethyleudisthylaceton,

Phtalsaure-Phenylendiathyl-Zinkäthyl chlorid aceton  $G_6H_4$ ,  $G_2G_2$ ,  $Gl_3 + 2(G_2H_5$ ,  $Zn) = G_6H_4(G_2H_5)_2G_2G_2 + 2ZnCL$ Man vermischt die Lösung des Phtalsäurechlorids in etwa 10 Vol. Benzol bei 15 bis 200 tropfenweise und unter fortwährendem Umschütteln mit dem Zinkäthyl, vermischt nach dem Abgießen des überstehenden Benzols den Kolbeninhalt mit etwas Wasser und reinigt das abgeschiedene braune Oel durch Lösen in Aether, Schütteln mit verdünnter Natronlauge, mit Wasser und schließlich mit Thierkohle. Die ätherische Lösung setzt dann beim langsamen Verdunsten das Phenylendiäthylaceton in großen farblosen Krystallen ab, die angenehm fruchtartig riechen, bei 520 schmelzen, sich nicht in Wasser, aber leicht in Alkohol und Aether lösen und mit zweifach-schwefligs. Alkalien keine Verbindung eingehen. — Aethylendiäthylaceton, G<sub>2</sub>H<sub>4</sub>(G<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>G<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, wird in ganz analoger Weise aus Chlorsuccinyl und Zinkäthyl dargestellt und bildet eine schwach gelblich gefärbte, leicht bewegliche, in Wasser unlösliche und darin untersinkende Flüssigkeit, welche weder krystallisirt, noch unzersetzt siedet und mit zweifach-schwefligs. Alkalien sich

Chinonderivate. ebenfalls nicht verbindet.

L. Carius (1) hat die Bedingungen näher untersucht, unter welchen bei der Darstellung der Trichlorphenomalsäure die schon früher erwähnte (2), für gechlortes Chinon gehaltene, gelbe krystallisirte Substanz entsteht. Reines chlorigs. Gas (wie es durch Erwärmen auf höchstens 60 bis 70° einer mit 50 Th. chlors. Kali versetzten und mit 100 Th. Wasser verdünnten Lösung von 16 Th. Benzol in 100 Th. Schwefelsäurehydrat erhalten wird) wird von trockenem Benzol reichlich absorbirt, unter Bildung einer intensiv gelben Flüssigkeit, die den Geruch nach chloriger

Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 315; Zeitschr. Chem. 1868, 17; J.
 pr. Chem. CIII, 55; Chem. Centr. 1867, 849; Ann. ch. phys. [4] XIII, 498; Bull. soc. chim. [2] X, 49. — (2) Jahresber. f. 1866, 568.

Chinon-

Säure bald verliert. Aus dieser Lösung krystallisirt, nach dem Verdampfen des überschüssigen Benzols, reines Dichlorchinon, GeH2Cl2O2, in schönen gelben Krystallen. Unterwirft man, nach dem Einleiten einer größeren Menge von chloriger Säure, die concentrirtere Lösung (nachdem alle chlorige Säure verändert ist) der Destillation, so geht zuerst Benzol, dann (neben wenig Dichlorchinon) Chlorbenzol, GeH5Cl, über und der oberhalb 135° siedende Rückstand erstarrt fast ganz zu Krystallen von Dichlorchinon. Die Bildung des Chlorbenzols und des Dichlorchinons, der alleinigen Producte der Reaction, erfolgt nach den Gleichungen:

1.  $G_0H_0 + Cl_2\Theta_2 = G_0H_4Cl_2\Theta_2 + H_2\Theta$ .

2.  $2 G_6 H_6 + G_6 H_4 Cl_2 G_2 + Cl_2 G_3 = 2 G_6 H_5 Cl + 2 G_6 H_4 Cl_2 G_3 + 3 H_2 G_4$ 

Leichter und in größerer Menge läßt sich Dichlorchinon und Chlorbenzol neben Trichlorphenomalsäure darstellen, wenn man in mit Glasstöpseln lose verschlossenen Kochflaschen je 48 Grm. Benzol in 300 Grm. Schwefelsäurehydrat löst, mit 150 Grm. Wasser verdünnt, nach dem Erkalten 100 Grm. Benzol zusetzt und nun wie bei der Darstellung der Trichlorphenomalsäure mit dem Eintragen von 150 Grm. fein gepulvertem chlors. Kali verfährt. Bei 18 bis 20° ist nach etwa 8 Tagen die Operation beendigt, man erwärmt alsdann in Wasser eingesenkt auf 60 bis 70° (sollte sich hierbei noch chlorige Säure entwickeln, so müssen die Flaschen sofort abgekühlt werden), verdünnt bis zur Lösung des schwefels. Kali's mit Wasser, trennt durch Abheben die oben aufschwimmende Benzollösung von der sauren wässerigen Flüssigkeit, wascht erstere wiederholt mit Wasser (um die gelöste, der sauren wässerigen Lösung durch Aether zu entziehende Trichlorphenomalsäure noch zu gewinnen) und unterwirft sie der fractionirten Destillation. Das in dem Destillationsrtickstande enthaltene Dichlorchinon krystallisirt aus heißem Alkohol in stark glänzenden, intensiv gelben kurzen Prismen und Tafeln, welche häufig mit ihren spitzeren Ecken aneinander

Chivonderivale. gereiht sind. Durch Kali- oder Barythydrat wird das Dichlorchinon selbst in sehr verdünnter Lösung rasch verändert, indem sich die Flüssigkeit intensiv grün oder bei überschüssigem Alkali braun färbt. Es bildet sich hierbei, wahrscheinlich entsprechend der Gleichung:

Dichlorchinon

2 C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>O<sub>2</sub> + KHO = C<sub>6</sub>HKCl<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + G<sub>6</sub>H<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

Dichlorhydrochinon und eine leicht veränderliche, noch nicht näher untersuchte chlorhaltige Säure. Erwärmt man Dichlorchinon mit gesättigtem Barytwasser im Verhältniss von C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>O<sub>2</sub>: 2 BaHO, fällt dann den Baryt mit Schwefelsäure aus, so lässt sich dem Filtrat mittelst Aether Dichlorhydrochinon neben einer humusartigen Materie entziehen, während die wässerige Lösung wenig einer leicht löslichen amorphen Säure enthält.

H. Koch (1) hat einige Derivate des Chloranils und der Chloranilsäure untersucht. Zur Darstellung des Chloranils (2) ist es nach Ihm zweckmäßig statt des Phenylalkohols Phenylschwefelsäure anzuwenden. Man bringt dieselbe mit concentrirter Salzsäure gemischt in eine geräumige Porcellanschale und setzt nach und nach Stückchen von geschmolzenem chlors. Kali zu, Anfangs vorsichtig bis sich die Mischung gebräunt und verdickt hat, dann unter Erwärmung so lange, bis sich Krystalle von rohem Chloranil abzuscheiden beginnen. Nach dem Waschen mit Wasser und Alkohol sind dieselben zur Darstellung des chloranils. Kali's hinreichend rein. Man trägt sie zu diesem Zweck, mit Alkohol befeuchtet, in sehr verdünnte, auf 50° erwärmte Kalilauge (etwa 1 pC. Kalihydrat enthaltend) so lange unter Schütteln ein, bis nichts mehr aufgenommen wird, filtrirt noch warm, verdampft auf die Hälfte und setzt

Russ. Zeitschr. Pharm. VI, 583; im Auszug Zeitschr. Chem.
 1868, 202; Chem. Centr. 1868, 913; Bull. soc. chim. [2] X, 70. — (2) Vgl.
 L. Gmelin's Handbuch, 4. Aufl., V, 667; Jahresber. f. 1863, 391.

dann trepfenweise concentrirte Kalilauge zu, bis eine rasch abgekühlte Probe in Krystallen anschießt. Das Salz krystallisirt dann in einigen Stunden in schön purpurroth gefärbten Prismen aus; der Rest wird aus der Mutterlauge durch Verdampfen und Einleiten von Kohlensäure abgeschieden. - Wird chloranils. Kali mit 2 Mol. Fünffach-Chlorphosphor erhitzt, so bildet sich Chloranil, nach der Gleichung:

 $\theta_a \text{Cl}_2 \text{K}_2 \Theta_4 + 2 \text{PCl}_5 = 2 \text{KCl} + 2 \text{POCl}_5 + \theta_6 \text{Cl}_4 \Theta_2.$ Das Chloranil lässt sich daher mit der Formel GoCla O2, Cla als Chloranilsäurechlorid betrachten. Der Versuch, das entsprechende Cyanid (durch Behandeln von Chloranil mit Cyankalium und Weingeist) darzustellen, führte wegen der leichten Zersetzbarkeit der entstehenden Verbindung zu keinem bestimmten Resultat. Der Einwirkung von Reductionsmitteln unterworfen, geht die Chloranilsäure durch Aufnahme von 2 Atomen Wasserstoff in Hydrochloranilsäure, G6H4Cl2O4, über. Man erhält dieselbe, indem man in eine mit Salzsäure schwach angesäuerte (und durch zeitweiligen Zusatz von Säure sauer zu erhaltende) wässerige Lösung von Chloranilsäure oder chloranils. Kali nach und nach Natriumamalgam einträgt, bis die Lösung sich entfärbt hat und die Wasserstoffentwickelung beginnt, worauf nach einiger Zeit die Säure auskrystallisirt, die man mit kaltem Wasser abwascht, zwischen Papier presst und über Schwefelsäure im Vacuum trocknet. Noch rascher erfolgt die Umwandlung durch Zinn und Salzsäure; hierbei entsteht aber leicht, wenn nicht von Anfang eine heftige Wasserstoffentwickelung stattfindet, ein intermediäres Product, das die Flüssigkeit grün färbt und sich nach dem Verdünnen mit Wasser als grünes, an der Luft sich röthendes zinnhaltiges Pulver abscheidet. Die Chloranilsäure geht ferner in Hydrochloranilsäure über, wenn sie mit einer kalt gesättigten Lösung von schweftiger Säure mehrere Stunden im geschlossenen Rohr auf 100° erhitzt wird. Nach der Entfärbung der Flüssigkeit öffnet man die abgekühlte Röhre,

Chinondarivate. entfernt die überschüssige schweslige Säure durch einen Strom von Kohlensäure und lässt die Lösung bei Luftabschlus krystallisiren. Die Hydrochloranilsäure bildet farblose, in Wasser, Alkohol und Aether leicht lösliche Nadeln, die sich im trockenen Zustand unverändert erhalten, durch feuchte Luft, Chlor oder Brom aber rasch (nach vorhergegangener schwarzer Färbung) in Chloranilsäure zurückverwandelt werden, weshalb die Darstellung von Salzen auch nicht gelingt. Chlorbaryum und schwefels. Kupfer fällen aus der Lösung bei Zusatz von Ammoniak grüne Niederschläge, die sich an der Luft bräunen; salpeters. Silber wird schnell reducirt. - Eine Mischung von 1 Mol. Hydrochloranilsäure mit 2 Mol. Fünffach-Chlorphosphor erwärmt sich unter Bräunung und reichlicher Entwickelung von Salzsäure und verflüssigt sich zuletzt. Erhitzt man nun, so destillirt mit den Salzsäuredämpfen Phosphoroxychlorid, bis der Retorteninhalt fest geworden ist, worauf erst in höherer Temperatur nochmals Phosphoroxychlorid und zuletzt ein farbloses Sublimat erscheint. Der theilweise verkohlte Rückstand giebt bei der Behandlung mit Wasser eine gelbgefärbte Lösung, aus welcher nach dem Verdunsten Hydrochloranilsäurechlorid, G6H2Cl2O2, Cl2, in farblosen Nadeln Es ist beständiger als die Säure, löst sich in anschießt. Wasser und Weingeist mit gelber Farbe und lässt sich ohne Zersetzung umkrystallisiren. Die Lösungen werden erst nach längerer Zeit unter Bildung von Chloranilsäure zersetzt; Eisenchlorid färbt dieselben dunkelgrün. Die Bildung dieses Chlorides, das sich von dem isomeren Tetrachlorhydrochinon sogleich durch seine Leichtlöslichkeit im Wasser unterscheidet, entspricht der Gleichung:

Θ<sub>6</sub>H<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>Θ<sub>4</sub> + 2PCl<sub>5</sub> = G<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>Θ<sub>3</sub>, Cl<sub>2</sub> + 2 PΘCl<sub>5</sub> + 2 HCl. Die in zwei Phasen erfolgende Entwickelung des Phosphoroxychlorides läßt vermuthen, daß anfänglich eine Verbindung des Chlorides mit Phosphoroxychlorid entsteht. — Wird die Hydrochloranilsäure in einem Strom von trockenem Chlor im Wasserbad erhitzt, so geht sie unter Ent-

wickelung von Salzsäure und Bildung eines flüchtigen stark riechenden Oeles in eine rothe schmierige Masse über, die im Vacuum über Aetzkalk erhärtet, an der Luft aber schnell zerfliesst und sich in Wasser mit rother Farbe löst. Salpeters. Silber fällt aus dieser Lösung einen braunen krystallinischen Niederschlag von der Formel CoCl4Ag2O4, der an trockener Luft unveränderlich ist und bei raschem Erhitzen verpufft. Das durch Chlor erhaltene Zersetzungsproduct scheint daher Dichlorhydrochloranileäure zu sein; durch Wasser und durch Basen wird dieselbe in der Siedehitze in Chloranilsäure zurückverwandelt. — Auch mit Brom scheint sich die Chloranilsäure direct zu verbinden. Erwärmt man die trockene Säure mit überschüssigem Brom und verdampft den nicht gebundenen Antheil desselben unter Zusatz von Wasser, so scheidet sich eine geringe Menge einer öligen, allmälig erstarrenden Verbindung von der wahrscheinlichen Formel G6Cl2H2Br2O4 + H2O (Chloranilsäure + Br2) ab; die wässerige Flüssigkeit enthält reichliche Mengen von Bromwasserstoff und Oxalsäure, die von einer tiefer gehenden Einwirkung herrühren. - Koch hat ferner constatirt, dass Hydrochloranil (Tetrachlorhydrochinon) durch Kalilauge nicht zersetzt wird. Aus der bei Luftabschluss bereiteten gesättigten Lösung krystallisirt ein farbloses Salz, welches in Berührung mit Säuren unter Abscheidung von Hydrochloranil zerfällt und an der Luft in chloranils. Kali übergeht (vgl. S. 652). - Auf die theoretischen Betrachtungen, die Koch an diese Resultate anknüpft, können wir nur hinweisen.

Eingehender sind die Derivate des Tri- und Tetrachlorchinons von C. Graebe (1) untersucht worden. Er stellte das Chloranil dar durch allmäliges Eintragen einer Mischung von 1 Th. kryst. Phenylalkohol und 4 Th. chlors.

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLVI, 1; im Auszug J. pr. Chem. CV, 22, mit Bemerkungen von O. L. Erdmann; Zeitschr. Chem. 1868, 464; Chem. Centr. 1868, 915, 930; vorläufige Anzeige Zeitschr. Chem. 1867, 39.

Chinonderivate

Kali in gelinde erwärmte, mit dem gleichen Volum Wasser verdünnte rohe Salzsäure, weiteren Zusatz von chlors. Kali in kleinen Antheilen, bis die ausgeschiedenen Krystalle sich gelb gefärbt hatten, Waschen derselben mit kaltem Wasser und schliessliches Digeriren mit kaltem Alkohol, so lange dieser sich noch färbte. Dieses krystallisirte Chloranil (und eben so das aus Phenylschwefelsäure oder Salicin dargestellte) ist nicht reines Tetrachlorchinon, sondern ein Gemenge von etwa gleichen Theilen Tri- und Tetrachlorchinon, welche sich nicht durch Umkrystallisiren aus Alkohol, leicht aber nach der vorläufigen Umwandlung in die entsprechenden Hydrochinone trennen lassen. Man suspendirt die Krystallmasse in Wasser, sättigt mit schwefliger Säure, überlässt 24 Stunden der Ruhe, erhitzt wenn Entfärbung eingetreten ist, zum Sieden, kocht den Rückstand wiederholt mit Wasser aus, welches den größten Theil des Trichlorhydrochinons aufnimmt und das Tetrachlorhydrochinon gemengt mit wenig Trichlorhydrochinon zurückläßt. Das Trichlorhydrochinon schiefst aus der Lösung in großen Krystallen an. Lässt man in das heisse Filtrat langsam Salpetersäure eintropfen, so scheidet sich unter Entwickelung von Stickoxyd sogleich Trichlorchinon in gelben Krystallen aus; dieselbe Behandlung wendet man zweckmäßig auch für die Mutterlauge des krystallisirten Trichlorhydrochinons an (statt der Salpetersäure kann Eisenchlorid benutzt werden). Das Tetrachlorhydrochinon wird durch Umkrystallisiren aus Alkohol, Essigsäure oder Benzol gereinigt, aber nicht völlig frei von dem hartnäckig anhaftenden Trichlorhydrochinon erhalten; durch Einwirkung von Salpetersäure oder von Salzsäure und chlors. Kali geht es in Tetrachlorchinon über. Mono- und Dichlorchinon finden sich in dem aus Phenol dargestellten Chloranil nicht. -Tetrachlorchinon. Phosphorchlorid wirkt auf Tetrachlorchinon erst bei 180° unter Bildung von Phosphoroxychlorid und kohligen Producten. Eine glattere Reaction erfolgt bei Zusatz von etwas Phosphoroxychlorid. Erhitzt man

1 Th. Tetrachlorchinon, 21/2 Th. Fünffach - Chlorphosphor und 21/2 Th. Phosphoroxychlorid zwei bis drei Stunden auf 180 bis 2000, so erhält man als Producte, neben Salzsäure und freiem Chlor, Phosphoroxychlorid und in langen gelben Nadeln krystallisirtes Perchlorbenzol, G<sub>6</sub>Cl<sub>6</sub>. Die Umsetzung erfolgt daher nach der Gleichung  $G_6Cl_4\Theta_2 + 2PCl_5 =$ G<sub>6</sub>Cl<sub>6</sub> + Cl<sub>2</sub> + 2P\theta Cl<sub>3</sub>. Da das Trichlorchinon bei gleicher Behandlung ebenfalls Perchlorbenzol bildet (S. 653), so kann zur Darstellung des letzteren das (von Graebe als Chloranil bezeichnete) Gemenge von Tri- und Tetrachlorchinon verwendet werden. - Mit dem doppelten Gewicht Chloracetyl im geschlossenen Rohr auf 160 bis 180º erhitzt, verschwindet das Tetrachlorchinon unter reichlicher Bildung von Salzsäure, und der erstarrte Röhreninhalt hinterläßt nach dem Waschen mit Wasser und Natronlauge glänzende prismatische Krystalle, welche durch Sublimation gereinigt werden können und in allen Eigenschaften mit dem unten beschriebenen Diacetyltetrachlorhydrochinon Die Bildung desselben erfolgt (S. 652) übereinstimmen. nach Graebe in zwei Phasen, nach den Gleichungen :

 $\text{II} \ \theta_0 \text{Cl}_4 \left\{ \begin{matrix} \Theta \\ \Theta \text{Cl} \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} \Theta \\ \Theta \text{Cl} \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} \Theta \\ \Theta \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} \Theta \end{matrix} \right\}$ 

Das abgeschiedene Chlor scheint weiter auf das Acetylchlorid einzuwirken. Trichlorchinon bildet mit Chloracetyl dieselbe Verbindung. — Es ist S. 650 angegeben, das Trichlorchinon bei der Behandlung mit schwesliger Säure in Trichlorhydrochinon, Tetrachlorchinon in Tetrachlorhydrochinon übergeht, und das das gewöhnliche Chloranil die beiden Hydrochinone liesert. Als solche Gemenge erkannte nun Graebe bei der Wiederholung von Hesse's Versuchen (1) die von Demselben durch Einwirkung von

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1860, 283, 284.

schwefliger Säure auf Chloranil in alkoholischer und in essigs. Lösung erhaltenen und als Ditetrachloräthylhydrochinon und Ditetrachloracetylhydrochinon beschriebenen Verbindungen; durch kochendes Wasser lassen sie sich in Trichlorhydrochinon und Tetrachlorhydrochinon zerlegen. Tetrachlorhydrochinon. Der Wasserstoff des Tetrachlorhydrochinons lässt sich durch Metalle oder organische Radicale ersetzen. Das aus der Lösung in Kalilauge krystallisirende Salz (S. 649) hat nach Graebe's Vermuthung die Formel C6Cl4(KO)2, lässt sich aber wegen seiner leichten Veränderlichkeit nicht rein darstellen. Erhitzt man aber Tetrachlorhydrochinon mit 2 Mol. Kalihydrat, etwas mehr als 2 Mol. Jodäthyl und eben so viel Alkohol (als Jodäthyl) 2 bis 3 Stunden auf 130° bis 140°, so bildet Tetrachlorhydrochinondiäthyläther, neben Jodkalium C6Cl4(C2H5O), welcher nach dem Verdampfen der Mischung durch Auslaugen mit Wasser isolirt und durch Umkrystallisiren aus Alkohol gereinigt wird (enthielt das Tetrachlorhydrochinon niedrigere Chlorverbindungen, so gehen die entsprechenden Aethylverbindungen in das Product über). Der Tetrachlorhydrochinondiäthyläther krystallisirt in farblosen Nadeln, die bei 112° schmelzen, ohne Zersetzung sublimiren, sich in Wasser nicht lösen und auch in kaltem Alkohol nur wenig, reichlich aber in kochendem Alkohol Seine Bildung aus dem Kalisalz und Aether löslich sind. entspricht der Gleichung  $G_6Cl_4(K\Theta)_2 + 2G_2H_5J =$  $C_6Cl_4(C_2H_6\Theta)_2 + 2KJ$ . Von kochender Kahlauge wird er nicht angegriffen, von kalter rauchender Salpetersäure unzersetzt gelöst und aus dieser Lösung durch Wasser wieder gefällt. Beim Erhitzen mit Jodwasserstoff auf 130 bis 140° erfolgt Ruckbildung von Tetrachlorhydrochinon und Jodäthyl. Diacetyltetrachlorhydrochinon, G6Cl4(G2H4O, O)2, bildet sich bei der Einwirkung von Chloracetyl auf Tetrachlorhydrochinon schon in der Kälte, nach der Gleichung:

 $\begin{array}{lll} \text{Tetrachlorhydro-} & \text{Chlor-} & \text{Diacetyltetrachlor-} \\ \text{chinon} & \text{acetyl} & \text{hydrochinon} \\ \textbf{$\theta_0$Cl}_4(\textbf{H}\boldsymbol{\Theta})_2 \ + \ 2\ \theta_2 \textbf{$H}_2\boldsymbol{\Theta},\ \textbf{$Cl} = \ \theta_0 \textbf{$Cl}_4(\boldsymbol{\theta}_2 \textbf{$H}_2\boldsymbol{\Theta},\ \boldsymbol{\Theta})_2 \ + \ \textbf{$HCl.} \\ \end{array}$ 

Man vollendet die Reaction durch Erhitzen mit überschüssigem Chloracetyl, destillirt den Ueberschuss desselben ab und reinigt das Product durch Waschen mit Wasser und Natronlauge und schliessliches Sublimiren. Es bildet farblose glänzende Nadeln, bei 245° schmelzend, unlöslich in Wasser, wenig löslich in kaltem Alkohol und Aether, reichlich in siedendem Alkohol. Gegen Kalilauge und kalte Salpetersäure verhält es sich wie die Aethylverbindung, durch heiße rauchende Salpetersäure wird es unter Zerstörung der Acetylgruppen in Tetrachlorchinon verwandelt. Erhitzt man eine Mischung von Tetrachlorhydrochinon mit 2 Mol. Fünffach-Chlorphosphor, so destillirt unter Entwickelung von Salzsäure Phosphoroxychlorid und zuletzt sublimirt Perchlorbenzol, C6Cl6, gebildet nach der Gleichung  $C_6Cl_4(H_{\Theta})_2 + 2PCl_5 = C_6Cl_6 + 2P\Theta Cl_3 + 2HCl_5$ Trichlorchinon. Das in oben angegebener Weise dargestellte Präparat fand Graebe in allen Eigenschaften mit den von Städeler (1) aus Chinasäure erhaltenen übereinstimmend (Schmelzpunkt 164 bis 1660, nach Städeler 160°). Es wird von verdünnter Kalilauge grün gefärbt und dann mit rothbrauner Farbe gelöst unter Bildung von Chloranilsäure, deren Kalisalz sich nach einiger Zeit in Nadeln abscheidet:

Trichlorchinon Chloranils, Kali

 $\theta_{\rm e} {\rm Cl_e H}(\Theta_{\rm e}) + 2 {\rm KH}\Theta = \theta_{\rm e} {\rm Cl_e} ({\rm K}\Theta)_{\rm e} \Theta_{\rm e} + {\rm Hcl} + {\rm H_e}.$  Fünffach-Chlorphosphor wirkt unter gewöhnlichem Druck auf das Trichlorchinon nicht ein; erhitzt man die Mischung unter Zusatz von Phosphoroxychlorid im geschlossenen Rohr auf 180 bis 200°, so wird das Trichlorchinon in Perchlorbenzol verwandelt, nach der Gleichung  $G_{\rm e} {\rm Cl_e H}\Theta_{\rm e} + 2 {\rm PCl_b} = G_{\rm e} {\rm Cl_e} + 2 {\rm P\Theta Cl_b} + {\rm HCl.}$  Mit Chloracetyl bildet es wie das Tetrachlorchinon Diacetyltetrachlorhydrochinon,  $G_{\rm e} {\rm Cl_b} {\rm H}\Theta_{\rm e} + 2 {\rm G_e} {\rm H_o}\Theta_{\rm c} = G_{\rm e} {\rm Cl_e} (G_{\rm e} {\rm H_o}\Theta_{\rm e})_{\rm e} + {\rm HCl.}$  Das Trichlorhydrochinon,  $G_{\rm e} {\rm Cl_b} {\rm H}\Theta_{\rm e}$ , wird nach dem

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1849, 321.

oben angegebenen Verfahren in großen glänzenden Prismen erhalten, die an der Luft trüb werden. Es schmilzt bei 1340, löst sich wenig in kaltem Wasser, leichter in heißem (worin es zuerst schmilzt) und sehr leicht in Alkohol und Aether. Die wässerige Lösung bräunt sich allmälig an der Luft, durch Bildung von Hexachlorchinhydron. Essigs. Blei fällt aus derselben das in Essigsäure leicht lösliche Bleisalz GeCl3HO2Pb2, das sich im feuchten Zustand an der Luft dunkel färbt. - Gegen Kalilauge verhält sich das Trichlorhydrochinon wie das Trichlorchinon. Erhitzt man es mit Kalihydrat und Jodäthyl im geschlossenen Rohr, so bildet sich der durch Destillation oder Umkrystallisiren aus Alkohol zu reinigende Diäthyläther, G<sub>6</sub>Cl<sub>2</sub>H(G<sub>2</sub>H<sub>5</sub>O)<sub>2</sub>, der in langen Nadeln krystallisirt, bei 680,5 schmilzt und in seinem Verhalten dem Aether des Tetrachlorhydrochinons ähnlich ist. Diacetyltrichlorhydrochinon, G<sub>6</sub>Cl<sub>2</sub>H<sub>(G<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O, O)<sub>2</sub>, wird wie die entsprechende</sub> Verbindung des Tetrachlorhydrochinons erhalten, von welcher es durch etwas größere Löslichkeit in Alkohol und Es schmilzt bei 1530 und sublimirt in Aether abweicht. farblosen Nadeln. Oxydationsmittel verwandeln das Trichlorhydrochinon in Trichlorchinon oder bei ungenügender Einwirkung in Hexachlorchinhydron, C12Cl6H4O4, das sich (besonders bei Anwendung von kalter Salpetersäure) in langen schwarzen Nadeln abscheidet. Mit 2 Mol. Fünffach-Chlorphosphor erhitzt, geht das Trichlorhydrochinon in Penta- und Perchlorbenzol über. Dagegen gelingt es nicht, das Chlor in demselben durch nascirenden Wasserstoff (Behandlung mit Natriumamalgam) zu ersetzen; nur kleine Mengen von Dichlorhydrochinon scheinen sich hierbei zu bilden.

Bezüglich der Chloranilsäure und Hydrochloranilsäure bestätigt Graebe die Angaben von Koch (S. 646). Nach Ihm liefert die Chloranilsäure (Dichlordioxychinon), wenn sie mit 4 bis 5 Mol. Fünffach-Chlorphosphor unter Zusatz von Phosphoroxychlorid im geschlossenen Rohr auf 100°

Chinon-Iorivate.

erhitzt wird, direct Perchlorbenzol. Die Hydrochloranilsäure (Dichlortetraoxybenzol) geht beim Erhitzen mit etwas mehr als 4 Mol.-Chloracetyl auf 100° im geschlossenen Rohr in Tetraacetylhydrochloranileäure, G<sub>6</sub>Cl<sub>2</sub>(G<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O.O)<sub>4</sub>, über, welche nach dem Verdunsten des überschüssigen Chloracetyls krystallisirt zurückbleibt und durch Waschen mit Wasser und Umkrystallisiren aus Alkohol rein erhalten wird. Sie bildet farblose Nadeln, bei 235° schmelzend und in höherer Temperatur unzersetzt sublimirend. Sie ist unlöslich in Wasser, schwer löslich in kaltem Alkohol und Aether, leichter in siedendem Alkohol. Von Kalilauge wird sie nur in der Siedehitze langsam in Chloranilsäure und Essigsäure zerlegt. - Bei der unvollständigen Reduction der Chloranilsäure durch schweflige Säure, so wie bei der Oxydation der Hydrochloranilsäure durch Einwirkung der Luft entsteht Tetrachlortetraoxychinhydron, G12Cl4H6O8, welches in feinen schwarzen Nadeln krystallisirt. Durch Oxydation geht es in Chloranilsäure, durch weitere Behandlung mit schwefliger Säure in Hydrochloranilsäure über.

Graebe beschreibt ferner einige Sulfosäuren, die sich von Tetrachlorchinon ableiten (1). Das von Hesse als Disulfodichlorsalicyls. Kali aufgeführte Salz ist nach Seiner Analyse Dichlorhydrochinondisulfos. Kali, C<sub>6</sub>Cl<sub>2</sub>S<sub>2</sub>H<sub>2</sub>K<sub>2</sub>O<sub>8</sub>. Es entsteht bei dem Eintragen von Tetrachlorchinon in eine erwärmte verdünnte Lösung von saurem schwefligs. Kali nach der Gleichung:

Tetrachlor- Saures schweftigs. Dichlorhydrochinon Kali chinondisulfos. Kali fels. Kali 
$$\Theta_6 \text{Cl}_4 \Theta_9 + 8 \text{ H}(8\Theta_9 \text{K}) = \Theta_6 \begin{cases} (\Theta \text{H})_2 \\ \text{Cl}_2 \\ (8\Theta_9 \text{K})_2 \end{cases} + 2 \text{HCl} + 8 \text{KHO}_4.$$

Für die Darstellung des thiochrons. Kali's fand Graebe es zweckmäßig, das Tetrachlorchinon in einer schwach er-

Vgl. die Resultate von Hesse, Jahresber. f. 1859, 304; f. 1860,
 von Greiff, Jahresber. f. 1863, 891.

wärmten verdünnten Lösung von neutralem schwesligs. Kali bis zur Sättigung zu lösen und nach dem Erkalten die schweren gelben Krystalle des thiochrons. Salzes von den leichteren weißen des gleichzeitig gebildeten vorhergehenden durch Schlämmen zu trennen; durch Umkrystallisiren aus Wasser und Auskochen mit Alkohol wird der Rest des letzteren entsernt. Das lufttrockene thiochrons. Kali entspricht der Formel  $G_6HS_5K_5\Theta_{17} + 4H_2\Theta$  und verliert bei 130° 3 Mol. Krystallwasser. Bei seiner Bildung wird das Chlor des Tetrachlorchinons durch die Gruppe  $S\Theta_3K$  ersetzt und der so gebildete Körper,  $G_6\{\Theta_2 K\}_4$ , verbindet sich mit 1 Mol. saurem schwesligs. Kali; Graebe

legt demselben daher die Constitutionsformel  $G_6$   $\Theta(S\Theta_3K)$   $(S\Theta_3K)_4$ 

bei. Mit Wasser in einer geschlossenen Röhre auf 130° bis 140° erhitzt, zerfällt es in hydrochinondisulfos. und saures schwefels. Kali, nach der Gleichung:

Thiochrons. Kali

$$G_{6} \begin{cases} \Theta H \\ \Theta(S\Theta_{2}K) \\ (S\Theta_{2}K)_{4} \end{cases} + 3H_{2}\Theta = G_{6} \begin{cases} \Theta H \\ H_{2} \\ (S\Theta_{2}K)_{2} \end{cases} + 38KH\Theta_{4}.$$

Dieselbe Zersetzung erfährt das krystallisirte Salz bei raschem Erhitzen auf 200° und in verdünnter salzs. Lösung schon bei 100°. Hydrochinondisulfos. Kali entsteht aus dem thiochrons. Kali auch, neben saurem schwefligs. Kali, durch die Einwirkung von Reductionsmitteln (Kochen der Lösung mit Zinkstaub, oder Behandeln mit Natriumamalgam und Salzsäure). Die Darstellung anderer thiochrons. Salze gelang nicht. — Die Euthiochronsäure, für welche Hesse die Formel  $G_5H_4S_2\Theta_8$ , Greiff die Formel  $G_6H_6S_2\Theta_{10}$  aufgestellt hatte, ist nach Graebe Dioxychinondisulfosäure,

$$G_6H_4S_2\Theta_{10}=G_6\frac{\langle \Theta_3 \rangle}{\langle (\Theta H)_3 \rangle}$$
. Die Bildung des Kalisalzes  $\langle (S\Theta_3 H)_3 \rangle$ 

durch Einwirkung von Alkalien auf das thiochrons. oder das dichlorhydrochinondisulfos. Kali (bei diesem unter Mitwirkung des atmosphärischen Sauerstoffs) erfolgt nach den Gleichungen:

Chinonderivate.

Thiochrons. Kali

$$\theta_{0} \begin{cases}
\Theta H \\
\Theta(\$\Theta_{3}K) \\
(\$\Theta_{3}K)_{4}
\end{cases} + 2 K\Theta H = \theta_{0} \begin{cases}
(\Theta_{2})'' \\
(\Theta K)_{3} \\
(\$\Theta_{3}K)_{2}
\end{cases} + 38KH\Theta_{3}.$$

Dichlorhydrochinondisulfos. Kali

$$\theta_{\delta} \begin{cases} \Theta H \\ Cl_{2} \\ (S\Theta_{3}K)_{2} \end{cases} + 2K\Theta H + \Theta = \theta_{\delta} \begin{cases} (\Theta_{2})'' \\ (\Theta K)_{2} \\ (S\Theta_{3}K)_{2} \end{cases} + 2HCI + H_{2}\Theta.$$

Die freie Euthiochronsäure wird durch genaue Zersetzung des Barytsalzes mit Schwefelsäure und Verdunsten der Lösung, zuletzt über concentrirter Schwefelsäure, in zerfließlichen gelben Nadeln erhalten, die in Alkohol und Aether leicht löslich sind. Von den Salzen untersuchte Graebe

das Kalisalz,  $G_6K_4S_2\Theta_{10} + 2H_2\Theta$ .

- , Natronsalz,  $G_6Na_4S_2\Theta_{10} + H_2\Theta$ .
- , Barytsalz, G<sub>6</sub>Ba<sub>4</sub>S<sub>2</sub>O<sub>10</sub> + 4H<sub>2</sub>O.
- , Silbersalz, C,Ag,S,O10.

Bei der Behandlung mit Reductionsmitteln geht die Euthiochronsäure in das entsprechende Hydrochinon, die Hydroeuthiochronsäure oder Tetraoxybenzoldisulfosäure, C6H6S2O10  $= \mathcal{C}_6(\mathcal{S}_{\Theta_8}^{(\Theta_1)})_{\mathbf{g}}$ , über. Man erhält das Kalisalz derselben,  $G_0H_4K_2S_2\Theta_{10} + 2H_2\Theta$ , indem man das euthiochrons. Kali mit Zinn und Salzsäure bis zur Entfärbung der Lösung kocht und das Filtrat verdampft, in farblosen Prismen, die sich im feuchten Zustand sehr leicht unter Röthung oxydiren. Es ist schwer in kaltem, leichter in heißem Wasser löslich. Die Lösung besitzt stark reducirende Eigenschaften, wird bei Gegenwart von freiem Alkali schon an der Luft oxydirt, und reducirt salpeters. Silber in der Kälte und salpeters. Quecksilberoxydul in der Siedehitze unter Bildung eines in mennigrothen Nadeln krystallisirenden, noch nicht untersuchten Salzes; durch Eisenchlorid wird sie dunkel braunroth gefärbt. Das in gleicher Weise darzustellende Natronsalz,  $G_6H_4Na_2S_2\Theta_{10} + 2H_2\Theta$ , verhält Chinonderivate

sich ebenso. - Die aus der Thiochronsäure durch Erhitzen mit Wasser oder Salzsäure entstehende Säure ist von der Hydrochinondisulfosäure, welche nach Hesse bei der Behandlung von Chinasäure mit Schwefelsäure entsteht, verschieden. Graebe bezeichnet sie als & Hydrochinondisulfosäure, die von Hesse beschriebene als die a Hydrochinondisulfosäure. Die freie Säure, G6H6S2O8, wird erhalten, indem man das Kalisalz mit basisch-essigs. Blei fällt, den weißen, in Essigsäure leicht löslichen Niederschlag mit Schwefelwasserstoff zersetzt, und das zur Syrupsconsistenz verdampfte Filtrat über Schwefelsäure eintrocknet. krystallisirt in zerfliesslichen Tafeln und ist leicht in Alkohol, nicht aber in Aether löslich. Ihre stark sauer reagirende Lösung wird durch Eisenchlorid blau gefärbt. Das Kalisalz, C6H4K2S2O8 + 4H2O, schießt aus der heißen wässerigen Lösung in großen Prismen mit schiefer Endfläche an; es verliert über Schwefelsäure sein Krystallwasser, löst sich sehr leicht in heißem, weniger in kaltem Wasser und nicht in Alkohol. Die neutral reagirende Lösung wird durch Eisenchlorid tief blau gefärbt, giebt mit Chlorbaryum und Chlorcalcium keine Fällung und reducirt Quecksilberchlorid zu Chlorür, salpeters. Silberoxyd und salpeters. Quecksilberoxydul in der Wärme zu Metall. -Trichlorchinon wird von einer neutralen Lösung von schwesigs. Kali unter Bildung von trichlorhydrochinonsulfos. und euthiochrons. Kali aufgenommen, von welchen das erstere in farblosen mikroscopischen Krystallen von der Formel C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>8</sub>KSO<sub>5</sub> + H<sub>2</sub>O anschießt. Sein Verhalten ist dem des vorhergehenden Kalisalzes ähnlich, doch ist es in Alkohol löslich. Die mit Kalilauge versetzte Lösung färbt sich bei Luftzutritt roth und lässt allmälig monochlordioxychinonsulfos. Kali auskrystallisiren. Die freie Trichlorhydrochinonsulfosäure, G6H3Cl3SO5, wie die vorhergehenden aus dem Bleisalz zu erhalten, krystallisirt in zerfliesslichen, in Alkohol und Aether leicht löslichen Nadeln. Das monochlordioxychinonsulfos. Kali, G.ClK.S.O. + 2 H.O.

krystallisirt aus der der Luft ausgesetzten, mit Kalilauge gemischten Lösung des trichlorhydrochinonsulfos. Kali's in rothen Nadeln, indem gleichzeitig gelbbraun gefärbte (nicht untersuchte) Salze entstehen, die in der Mutterlauge zurückbleiben. Es ist leicht in heißem und kaltem Wasser, weniger in alkalischen Flüssigkeiten und nicht in Alkohol löslich. Chlorcalcium fällt aus der wässerigen Lösung einen rothvioletten Niederschlag. Salzsäure scheidet aus der concentrirten Lösung das saure Salz, G6ClH2KSO7, als krystallinischen Niederschlag, der sich in Wasser mit blutrother Farbe löst und aus der heiß gesättigen Lösung in gelben Blättchen krystallisirt. Durch Zinn und Salzsäure wird das neutrale Salz zu einer farblosen, noch nicht untersuchten Verbindung reducirt. - Graebe zieht aus den hier dargelegten Thatsachen den Schlus, dass die Constitution des Chinons, der Chlorchinone und des Hydrochinons durch die Formeln:

| Chinon | Tetrachlorchinon | Hydrochinon |
|--------|------------------|-------------|
| GH.    | $e^{ct}$         | CaCla OH    |

auszudrücken ist, welche zeigen, daß in dem Chinon und den Chlorchinonen die beiden Sauerstoffatome unter sich verbunden sind, in dem Hydrochinon dagegen durch den Hinzutritt des Wasserstoffs dieser Zusammenhang aufgehoben ist. Dieselbe Beziehung besteht zwischen der Chloranilsäure und der Hydrochloranilsäure:

$$\begin{array}{ll} \text{Chloranils}\\ \text{Chlordioxychinon}) & \text{Hydrochloranils}\\ \text{Sure}\\ \text{Cl}_{6}\text{Cl}_{2} \left\{ \begin{pmatrix} \Theta_{9} \end{pmatrix}^{\prime\prime} & \text{Cl}_{6}\text{Cl}_{2}(\Theta H)_{4}. \end{pmatrix}$$

Bei dem Ersatz des Sauerstoffs im Tetrachlorchinon durch Chlor kann daher auch nicht die Verbindung C<sub>6</sub>Cl<sub>8</sub>, sondern nur Perchlorbenzol, C<sub>6</sub>Cl<sub>6</sub>, neben freiem Chlor entstehen. Bezüglich weiterer Betrachtungen Graebe's über die Constitution der Chinongruppe verweisen wir auf die Abhandlung. Tolyl-, Bensyl- und Kresylverbindungen. Tolnol.

Berthelot (1) hat gefunden, dass die Synthese des Toluols aus Grubengas und Benzol, welche Ihm in der früher angegebenen Weise (2) nicht gelang, dennoch durch trockene Destillation realisirt werden kann, wenn die beiden Kohlenwasserstoffe im nascirenden Zustande auf einander einwirken. Destillirt man eine innige Mischung von 2 Th. trockenem essigs. und 1 Th. trockenem benzoës. Natron, so enthält das ölige Destillat neben Benzol, Aceton und Acetobenzon Toluol und dessen höhere Homologen. Berthelot vermuthet, das in der Steinkohle ebenfalls Substanzen enthalten sind, welche Grubengas und Benzol liefern, aus denen das Toluol als secundäres Product entsteht.

Chlorderivate des Tolucis.

Von den vier der Theorie nach möglichen isomeren Chlorderivaten des Toluols von der Formel G7H6Cl3:

waren bisher nur die beiden ersten mit Sicherheit bekannt (3); nach F. Beilstein und A. Kuhlberg (4)
lassen sich auch die beiden anderen leicht und willkürlich
darstellen. — Das Trichlortoluol,  $\mathcal{E}_6H_2Cl_8$ .  $\mathcal{E}H_3$ , erhält man
leicht durch Einleiten von Chlor in mit Jod versetztes Toluol, bis 100 Th. des letzteren das Gewicht von 215,5 Th.
angenommen haben. Es hat die von Limpricht angegebenen Eigenschaften und zeichnet sich durch große Beständigkeit aus; nach Janasch (vgl. S. 412) wird es
durch Chromsäure in Trichlordracylsäure,  $\mathcal{E}_6H_3Cl_3$ .  $\mathcal{E}\Theta_2H$ ,
verwandelt. — Dichlorbenzylchlorid,  $\mathcal{E}_6H_3Cl_2$ .  $\mathcal{E}H_2Cl$ , gewinnt man durch Einleiten von Chlor in mit Jod versetztes
Benzylchlorid,  $\mathcal{E}_6H_5$ .  $\mathcal{E}H_2Cl$ , oder zweckmäßiger durch

<sup>(1)</sup> In der S. 600 angeführten Abhandlung. — (2) Jahresber. f. 1866, 547. — (3) Jahresber. f. 1866, 513. — (4) Ann. Ch. Pharm. CXLVI, 317; J. pr. Chem. CIV, 283; Zeitschr. Chem. 1867, 513; Bull. soc. chim. [2] IX, 62; N. Petersb. Acad. Bull. XII, 547.

Behandeln von Dichlortoluol, G6H8Cl2. GH3, mit Chlor in Chlorderivate des Toluole. der Siedehitze. Es siedet ohne Zersetzung bei 2410 und enthält ein lose gebundenes, durch doppelte Zersetzung leicht austauschbares Chloratom. Erhitzt man es z.B. mit einer alkoholischen Lösung von essigs. Kali, so bildet sich Chlorkalium und essigs. Paradichlorbenzyl, G6H8Cl2. GH2. €2H3O2. — Das Chlorbenzylalchlorid (gechlortes Bittermandelölchlorid), G6H4Cl. GHCl2, entsteht, wenn man in mit Jod versetztes Benzylalchlorid (Bittermandelölchlorid) Chlor einleitet, oder leichter wenn man auf Chlortoluol, €<sub>6</sub>H<sub>4</sub>Cl. €H<sub>3</sub>, in der Siedehitze Chlor einwirken lässt. Es siedet unzersetzt und constant bei 234°, zerfällt mit Wasser bei 1700 unter Bildung von Parachlorbenzoealdehyd, C. H. Cl. 6HO, und wird durch Chromsäure zu Parachlorbenzoësäure, G.H.Cl. GO.H. oxydirt. - Das Benzotrichlorid, G.H. . CCl. erhält man sehr leicht vollkommen rein, wenn man in siedendes Toluol so lange Chlor einleitet, als das Product noch eine Zunahme des Gewichts zeigt. Es siedet constant bei 213 bis 214°, zerfällt mit Wasser bei 150° unter Bildung von Benzoësäure, welche, neben secundär auftretender Chlorbenzoësäure, auch bei der Oxydation mittelst Chromsäure entsteht. — Nitrobenzotrichlorid,  $G_6H_4(N\Theta_2)$ . CCls, bildet sich, wie es scheint, bei der Einwirkung von rauchender Salpetersäure auf Benzotrichlorid, zersetzt sich aber mit Wasser sogleich in Nitrobenzoësäure und Salzsäure. - Nitrobenzylalchlorid (nitrirtes Bittermandelölchlorid), G<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(NO<sub>2</sub>). GHCl<sub>2</sub>, bildet sich beim Eintropfen von aus Bittermandelöl bereitetem Benzylalchlorid (Chlorobenzol), G<sub>5</sub>H<sub>5</sub>. GHCl<sub>2</sub>, in rauchende Salpetersäure als schweres, nicht rein zu gewinnendes Oel, welches durch Oxydation mit Chromsäure in Nitrobenzoësäure übergeht. Diese Säure entsteht auch aus dem Nitrobittermandelöl durch Oxydation mittelst Chromsäure. — Nitrobenzonitril, C6H4(NO2). CN, hat dieselben Eigenschaften, gleichgültig ob es durch Nitrirung des Benzonitrils oder aus dem Amid der Nitrobenzoësäure durch Erwärmen mit Fünffach-Chlorphosphor darChlorderivate gestellt ist. Durch Erhitzen mit Zinn und Salzsäure wird es in Amidobenzoësäure übergeführt.

Aus dem mit überschüssigem Chlor behandelten Toluol setzen sich, nach O. Pieper (1), beim Stehen Krystalle ab, die nach dem Abpressen und Umkrystallisiren aus Schwefelkohlenstoff ziemlich große durchsichtige Prismen Sie schmelzen bei 150°, erstarren erst wieder in weit niederer Temperatur und destilliren wie es scheint unzersetzt. Sie lösen sich nicht in Wasser, schwer in kaltem Weingeist, leicht in Aether und Schwefelkohlenstoff und entsprechen der Formel G7H6Cl8. Durch Wasser oder Weingeist wird diese Verbindung selbst bei 16 stündigem Erhitzen auf 2000 nur unvollkommen zersetzt; mit weingeistiger Natronlauge zerfällt sie unter Bildung eines braunen Oels und einer krystallisirbaren Säure, die nach ihrem Schmelzpunkt (2030) und ihrem Chlorgehalt Dichlordracylsäure,  $G_7H_4Cl_2\Theta_2$ , zu sein scheint. Das durch Lösen in Aether und durch Destillation gereinigte braune Oel ist dann farblos, siedet bei 280 bis 2900 und entspricht der Formel G7H4Cl4. Es ist verschieden von den bisher beschriebenen gleich zusammengesetzten Körpern.

Bromtoluol und Brombensyl A. Kekulé (2) hat durch Vergleichung der Eigenschaften des Bromtoluols und des Brombenzyls nachgewiesen, dass beide Körper nur isomer und nicht identisch sind. Das durch directe Einwirkung von Bromwasserstoff auf Benzylalkohol erhaltene Brombenzyl ist eine farblose, an der Luft etwas rauchende Flüssigkeit, von Anfangs aromatischem, an Kresse und Senföl erinnerndem, die Augen heftig zu Thränen reizendem Geruch. Es siedet bei 197 bis 199°,5 (corr. bei 201,5 bis 202°,5) und hat das spec. Gew. 1,4380 bei 22°. Es zersetzt sich schon in der Kälte in alkoholischer Lösung mit essigs. Silber, Natriumalkoho-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLII, 304; Zeitschr. Chem. 1867, 403; J. pr. Chem. CII, 188; Bull. soc. chim. [2] IX, 229. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXXXVII, 188.

lat, essigs. Kali, Cyankalium, Schwefelkalium u. s. w. und Bromtoluol erstarrt mit weingeistigem Ammoniak nach kurzer Zeit zu Bromtoluol einer Krystallmasse von Tribenzylamin. — Das Bromtoluol ist eine schwach aromatisch, dem Toluol etwas ähnlich riechende Flüssigkeit, deren Dämpfe zwar etwas, aber sehr unbedeutend zu Thränen reizen. Es siedet bei 182,5 bis 183° (corr. bei 185 bis 185°,5) und hat das spec. Gew. 1,4109 bei 22° (bezogen auf Wasser von 0°). Es ist sehr beständig und läßt sich in alkoholischer Lösung mit Ammoniak, Natriumalkoholat, essigs. Silber oder Cyankalium auf 100 bis 120° erhitzen, ohne daß Zersetzung eintritt.

- F. Beilstein (1) beobachtete, dass sich bei der Einwirkung des Broms für sich auf siedendes Toluol stets Brombenzyl bildet, welchem mehr oder weniger Bromtoluol beigemengt ist. Läst man dagegen das Brom bei Gegenwart von Jod auf Toluol einwirken, so entsteht, selbst in der Siedehitze, nur Bromtoluol, das in dieser Weise leicht rein erhalten werden kann. Ein Gehalt an Brombenzyl verräth sich in dem Bromtoluol durch den zu Thränen reizenden Geruch, der sich bei der Rectification entwickelt.
- S. Cannizzaro (2) fand, dass das durch Einwirkung von Brom auf Toluol bei niedriger Temperatur entstehende Product aus einem Gemenge von Bromtoluol (Bromkresyl) und Brombenzyl besteht. Versetzt man durch fractionirte Destillation gereinigtes, zwischen 110 bis 114° siedendes Toluol bei guter Abkühlung tropfenweise mit Brom und unterwirft dann das mittelst Wasser und kohlens. Natron gewaschene und über Chlorcalcium entwässerte

<sup>(1)</sup> Petersb. Acad. Bull. XI, 301; Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 369; J. pr. Chem. CI, 167 (auch CII, 480); Zeitschr. Chem. 1867, 281; Chem. Centr. 1867, 862; Bull. soc. chim. [2] VIII, 205. — (2) Aus dem Giornale di scienze naturali ed economiche (Palermo 1866), II, 61 in Ann. Ch. Pharm. CXLI, 198; Chem. Centr. 1867, 639; Ann. ch. phys. [4] X, 503; Bull. soc. chim. [2] VIII, 45.

Bromtoluci bromhaltige Product der Destillation, so erhält man einen Brombensyl bei 180 bis 1900 siedenden Antheil A und einen anderen bei 196 bis 2000 übergehenden B. Das Destillat A verhält sich im Wesentlichen wie Bromtoluol (Bromkresyl), sofern es in Berührung mit Ammoniak unverändert bleibt; der oberhalb 190° siedende Antheil setzt sich dagegen mit weingeistigem Ammoniak leicht in Tribenzylamin um und enthält demnach vorwiegend Brombenzyl.

> R. Fittig (1) theilt, mit Bezug auf die vorstehenden Angaben von Cannizzaro, das Verfahren mit, nach welchem sich reines, von Brombenzyl freies Bromtoluol leicht darstellen lässt. Das reine Toluol wird in einer in kaltem Wasser stehenden Retorte nach und nach und in sehr kleinen Portionen mit dem durch eine Trichterröhre einfließenden und etwas weniger als die theoretische Menge betragenden Brom vermischt. Nach etwa 12 stündigem Stehen wäscht man mit Natronlauge und Wasser, trocknet über Chlorcalcium und destillirt unter Auffangung des bei 178 bis 1810 übergehenden Antheils. Von einem Gehalt an Bromwasserstoffsäure befreit man das so gewonnene Bromtoluol, indem man unter starkem Schütteln mittelst des Gebläses einen Luftstrom darüber leitet; durch nochmalige Destillation erhält man dann ein farbloses, zwischen 179 bis 180° siedendes Product, dessen Dämpfe die Augen durchaus nicht angreifen und welches in einer Kältemischung sofort erstarrt. - Bei der Einwirkung von überschüssigem Brom bildet sich in der Kälte selbst bei mehrtägigem Stehen nur wenig (nach mehreren Wochen etwas mehr) Dibromtoluol, G6H8Br2, CH3, welches sich aus dem höher siedenden Antheil in Krystallen abscheidet. Es krystallisirt aus Alkohol in langen farblosen Nadeln, die bei 107 bis 108° schmelzen, bei etwa 245° ohne Zersetzung sieden und sich leicht in heißem, weniger in kaltem Alkohol lösen.

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLVII, 39; Zeitschr. Chem. 1867, 337.

Durch alkoholische Kalilauge so wie durch eine Mischung von zweifach-chroms. Kali und verdünnter Schwefelsäure wird es nicht angegriffen.

Monojodtoluol wird nach W. Körner (1) durch Zer- Jodtoluol. setzung des schwefels. Diazotoluols mittelst Jodwasserstoff, Waschen des Productes mit Kalilauge und Wasser und schliefsliche Destillation in glänzenden Blättchen vom Ansehen des Naphtalins und Pfeffermunzgeruch erhalten. Es schmilzt bei 35° und siedet unzersetzt bei 211°,5, sublimirt aber schon bei gewöhnlicher Temperatur. Durch Oxydation mittelst Chromsäure geht es in eine neue Modification der Jodbenzoësäure, die Parajodbenzoësäure, über. Zur Darstellung derselben erhitzt man 15 Th. Jodtoluol, 36 Th. zweifach-chroms. Kali, 800 Th. Schwefelsäure, 900 Th. Wasser in einem mit umgekehrtem Kühler verbundenen Kolben, destillirt zuletzt das nicht angegriffene Jodtoluol ab, verdünnt den Rückstand mit Wasser und wascht die ausgeschiedene Säure auf einem Filter mit Zur Reinigung wird sie in das Natronsalz Wasser ab. verwandelt, nach öfterem Umkrystallisiren desselben durch Salpetersäure wieder abgeschieden und schließlich aus Alkohol krystallisirt. Sie bildet perlmutterglänzende Blättchen, die bei 250° noch nicht schmelzen, bei 230° aber schon zu sublimiren beginnen und in kochendem Wasser fast unlöslich, in kochendem Alkohol aber ziemlich löslich sind. Das Natronsalz krystallisirt in langen Nadeln. Durch schmelzendes Kalihydrat scheint die Parajodbenzoësäure in Paraoxybenzoësäure verwandelt zu werden.

A. Kekulé (2) hat gezeigt, dass das feste, schon Mitrotoluel. von Jaworsky (3) erhaltene Nitrotoluol nichts Anderes als die reine Verbindung, G7H7(NO2), und dass dem flüssigen Nitrotoluol auch Nitrobenzol beigemengt ist oder daß

<sup>(1)</sup> Bull. de l'académie royale de Belgique [2] XXIV, 157. — (2) Zeitschr. Chem. 1867, 225; vorläufige Anzeige Bull. soc. chim. [2] VII, 105. — (8) Jahresber. f. 1865, 542.

es sich wenigstens wie ein Gemisch beider Körper ver-Unterwirft man das flüssige (aus dem Toluol des Steinkohlentheeröls bereitete) Nitrotoluol der fractionirten Destillation, so geht der größere Theil bei 220 bis 225° über und nur der oberhalb 233° siedende Antheil liefert Krystalle von reinem Nitrotoluol. Dieses siedet bei 237°, krystallisirt mit ausnehmender Leichtigkeit, und bildet namentlich beim freiwilligen Verdunsten der ätherischen Lösung große und wohl ausgebildete Krystalle. durch Erwärmen mit Salpeterschwefelsäure leicht in Dinitrotoluol über, liefert durch Reduction mit Zinn und Salzsäure sogleich reines, krystallinisch erstarrendes Toluidin, so wie durch Oxydation mit chroms. Kali und Schwefelsäure reine Paranitrobenzoësäure (Nitrodracylsäure). -Auch P. Alexeveff (1) überzeugte sich, daß das reine Nitrotoluol fest und krystallisirbar ist.

Disthylteluol. Durch Einwirkung von Zinkäthyl auf Chlorobenzol (Bittermandelölchlorid) bildet sich nach E. Lippmann und W. Louguinine (2) ein als *Diäthyltoluol* (zweifachäthylirtes Toluol) bezeichneter Kohlenwasserstoff, entsprechend der Gleichung:

Da beide Körper unmittelbar zu heftig auf einander einwirken, so ist es erforderlich, dieselben vorher mit dem vierbis fünffachen Gewicht Benzol zu verdünnen und die gut abgekühlte Lösung des Chlorobenzols nach und nach mit der Lösung des Zinkäthyls im Ueberschufs zu vermischen. Nach Beendigung der Reaction wird das von Benzol durchtränkte weiße feste Product mit Salzsäure behandelt und von der abgeschiedenen, durch Chlorcalcium entwässerten

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] VII, 876. — (2) Compt. rend. LXV, 349; Bull. soc. chim. [2] VIII, 426; Ann. Ch. Pharm. CXLV, 106; Zeitschr. Chem. 1867, 674; Chem. Centr. 1868, 191; J. pr. Chem. CIV, 224.

öligen Schicht das Benzol im Wasserbad abdestillirt. Der rückständige Kohlenwasserstoff liefert nach wiederholtem mehrtägigem Erhitzen mit Natrium auf 200° und schliefsliche Rectification in dem zwischen 175 und 180° siedenden Antheil das reine Diäthyltoluol,  $G_{11}H_{16}$ , als farblose, aromatisch riechende Flüssigkeit von dem spec. Gew. 0,8751 bei 0°, dem Siedep. 178° und der Dampfdichte 5,1245 (gef. 5,1107). Der Siedepunkt von Fittig's Amylphenyl (Amylbenzol) liegt bei 193°, also um 15° höher als der des Diäthylphenols, woraus sich ergiebt, das beide Körper isomer und nicht identisch sind.

Amyltoluol.

Amyltoluol (Amyltoluyl),  $G_{18}H_{18} = G_6H_4 \begin{cases} GH_8 \\ G_6H_{11} \end{cases}$ , erhält man nach C. Bigot und R. Fittig (1) in der früher für Amylbenzol (2) angegebenen Weise, nur mit der Abänderung, dass man das abgewogene Natrium zunächst in den als Verdünnungsmittel dienenden Aether bringt und erst nach längerer Zeit, wenn sich kein Wasserstoff mehr entwickelt, das gut entwässerte Gemisch von Bromtoluol und Bromamyl zufügt. Das Amyltoluol ist eine farblose Flüssigkeit, von angenehmem, dem des Aethylbenzols ähnlichen Geruch. Es hat das spec. Gew. 0,8643 bei 9°, den Siedepunkt 213° und wird bei -20° nicht fest. Rauchende Salpetersäure verwandelt es in der Kälte in Dinitroamyltoluol, C12H16(NO2)2, ein dickflüssiges, gelbes, durchsichtiges Liquidum, unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und nicht ohne Zersetzung destillirbar. Eine feste Trinitroverbindung ließ sich nicht darstellen. — Tribromamyltoluol, G12H15Brs, bildet sich beim Erhitzen von Amyltoluol mit 4 Mol. Brom auf 100° als dickflüssige, fadenziehende Masse, die bei 60° dünnflüssig wird und in höherer Temperatur sich zersetzt. rauchender Schwefelsäure löst sich das Amyltoluol unter

In der S. 611 angeführten Abhandlung. — (2) Jahresber. f. 1864, 520.

Bildung von Amyltokolschwefelsäure, G<sub>12</sub>H<sub>18</sub>SO<sub>3</sub>, deren Barytsalz sich sehr leicht in Wasser oder Alkohol löst und nicht krystallisirt; das Kalisalz, G<sub>12</sub>H<sub>17</sub>KSO<sub>3</sub>, ist ebenfalls leicht löslich und nicht in deutlichen Krystallen zu erhalten. — Bei der Oxydation mit Chromsäure liefert das Amyltoluol, wie das Methyl- oder Aethyltoluol, Terephtalsäure, G<sub>8</sub>H<sub>6</sub>O<sub>4</sub>, und viel Essigsäure:

 $\begin{array}{lll} \text{Amyltoluol} & \text{Terephtalsture} & \text{Essigsture} \\ \textbf{G}_{6}\textbf{H}_{4}\big|_{\textbf{G}_{8}}^{\textbf{GH}_{9}} + 10\,\Theta & = & \textbf{G}_{6}\textbf{H}_{4}\big|_{\textbf{GH}\Theta_{2}}^{\textbf{GH}\Theta_{3}} + 2\,\textbf{G}_{3}\textbf{H}_{4}\Theta_{2} \, + 2\,\textbf{H}_{2}\Theta. \end{array}$ 

Derivate des Benzylalkohols.

Beilstein und Kuhlberg (1) haben Mittheilungen über einige substituirte Alkohole und Aldehyde und davon sich ableitende Verbindungen der Benzylgruppe gemacht. - Essigs. Paranitrobenzyl, G6H4(NO2). GH2. G2H3O2, entsteht durch Eintropfen von reinem essigs. Benzyl (wie es leicht durch Behandeln von Chlorbenzyl mit essigs. Kali erhalten wird) in abgekühlte rauchende Salpetersäure. Es bildet, durch Wasser abgeschieden und aus Weingeist umkrystallisirt, lange blassgelbe, am Licht sich färbende Nadeln, die bei 78° schmelzen und sich wenig in kaltem, leicht in heißem Weingeist lösen. - Oxals. Benzyl, (G7H7)2G2O4, erhält man durch gelindes Erwärmen von trockenem oxals. Silber mit der äquivalenten Menge Chlorbenzyl, Auskochen des erstarrten Products mit Weingeist und Reinigen der durch Schmelzen entwässerten Krystallmasse durch Destillation und nochmaliges Umkrystallisiren. Es bildet blendend weiße Krystallschuppen, schmilzt bei 80°,5, destillirt nicht ganz unzersetzt, und löst sich nicht in Wasser und kaum in kaltem aber leicht in siedendem Alkohol, in Aether und Benzol. Mit Ammoniak zerfällt es in Benzylalkohol und Oxamid. - Oxals. Paranitrobenzyl, [G7H6(NO2)]2G2O4, entsteht beim Lösen von oxals. Benzyl in höchst concen-

Ann. Ch. Pharm. CXLVII, 339; Zeitschr. Chem. 1867, 467;
 J. pr. Chem. CV, 168; Chem. Centr. 1868, 1045; Bull. soc. chim. [2]
 IX, 490; N. Petersb. Acad. Bull. XIII, 180.

trirter Salpetersäure und zersetzt sich mit Ammoniak unter Derivate den Bildung des nachfolgenden Alkohols. - Paranitrobensylalkohol, G6H4(NO2). GH2. HO, bildet sich neben Acetamid beim Erhitzen von essigs. Paranitrobenzyl mit wässerigem Ammoniak auf 100° bis zum Verschwinden der Oelschicht und wird durch Umkrystallisiren aus heißem Wasser rein erhalten. Farblose, am Licht sich färbende feine Nadeln, die bei 930 schmelzen, sich leicht in heißem oder ammoniakhaltigem Wasser lösen. Er entspricht nicht der gewöhnlichen Nitrobenzoësäure, sondern der Paranitrobenzoësäure und geht durch Oxydation in diese letztere über. - Parachlorbenzylalkohol, G.H.Cl. GH2. HO, erhält man durch Erhitzen von essigs. Parachlorbenzyl mit Ammoniak auf 1600 und Umkrystallisiren des Products aus Wasser. Er krystallisirt in oft mehrere Zoll langen Spießen, schmilzt bei 66°, siedet ohne Zersetzung, löst sich kaum in kaltem, auch nur wenig in siedendem Wasser und liefert bei der Oxydation Parachlorbenzoësäure. - Essigs. Parachlorbenzyl, G6H4Cl. GH2. G<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>, entsteht nach E. Neuhof (1) durch anhaltendes Kochen von Chlorbenzylchlorid mit einer Lösung von essigs. Kali in absolutem Alkohol und Rectificiren des durch Wasser abgeschiedenen Oels. Farblose, bei 240° siedende. angenehm aromatisch riechende Flüssigkeit. Es liefert durch Erhitzen mit Ammoniak den oben beschriebenen Parachlorbenzylalkohol.—Parachlorbenzyläthyläther, G7H8Cl, €2H5O, ist die schon von Naquet (2) durch Zersetzung von Chlorbenzylchlorid (Dichlortoluol) mit alkoholischer Kalilösung erhaltene Verbindung und bildet sich auch durch Kochen von essigs. Parachlorbenzyl mit alkoholischer Kalilauge als schwere, angenehm sußlich riechende, in Wasser unlösliche Flüssigkeit von dem Siedepunkt 215 bis 220°. - Parachlorbenzylsulfhydrat, CoH4Cl, GH2. HS, ist die

<sup>(1)</sup> In der vorstehenden Abhandlung von Beilstein und Kuhlberg. - Vgl. auch Jahresber. f. 1866, 597. - (2) Jahresber. f. 1862, 420; f. 1863, 568.

Derivate des ihrer Bildung nach schon früher (1) erwähnte krystallisirbare und bei 84 bis 85° schmelzende Verbindung. - Parachloralphatoluylsäure, G.H.Cl. GH. GO.H. entsteht beim mehrsttindigen Erhitzen von Chlorbenzylchlorid mit Cyankalium und Alkohol auf 120 bis 130°, Kochen des mit Wasser ausgeschiedenen Oels mit Kalilauge und Umkrystallisiren der mit Salzsäure ausgefällten Säure aus Wasser (2). Sie löst sich leicht in Wasser, Alkohol und Aether, krystallisirt aus ersterem in feinen, bei 60° schmelzenden Nadeln und wird aus den sämmtlich sehr leicht löslichen Salzen durch Säuren als bald erstarrendes Oel gefällt. Analysirt wurden das Kalksalz, 268H6ClCaO2 + H2O, und das Silbersalz, G.H.ClAgO. - Parachloralphatoluylsäureamid, G.H.Cl. EH2GO.NH2, wurde als intermediäres Product bei der obigen Darstellung der Säure erhalten, krystallisirt aus Alkohol in großen Tafeln, schmilzt bei 1750, löst sich leicht in Alkohol und Aether, wenig in heißem, fast nicht in kaltem Wasser. - Essigs. Paradichlorbensyl,  $G_9H_8Cl_2\Theta_2 = G_6H_3Cl_2 \cdot GH_2 \cdot G_2H_3\Theta_2$ , erhält man durch Kochen des Dichlorbenzylchlorids, GeHaCla. GHaCl, mit einer Lösung von essigs. Kali in Alkohol als aromatisch riechende, constant bei 259° siedende Flüssigkeit. - Paradichlorbenzylalkohol, G6H2Cl2.GH2.HO, bildet sich beim Erhitzen des vorstehenden Aethers mit Ammoniak auf 180°, Destillation des ölartigen Products und Umkrystallisiren des krystallinisch erstarrenden Antheils aus Wasser in seideglänzenden, bei 77° schmelzenden Nadeln, deren heiß gesättigte wässerige Lösung sich unter Ausscheidung von erstarrenden Oeltropfen milchig trübt, während die überstehende Flüssigkeit sich mit einem Haufwerk feiner Krystallnadeln anftillt. - Paradinitrobenzylalkohol, G. H. (NO.). EH2. HO, wird aus der Lösung des einfach nitrirten Parabenzylalkohols in rauchender Salpetersäure durch Wasser

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1866, 591, 597. — (2) Ebendes. 598.

gefällt und krystallisirt in bei 71° schmelzenden Nadeln. — Dertvate des Parachlorbenzoëaldehyd, GeH4Cl. GOH, entsteht, analog wie das Bittermandelöl aus Chlorbenzyl (1), durch längeres Kochen von Chlorbenzylchlorid, GeH4Cl. GH4Cl, mit salpeters. Blei und Wasser, leichter noch durch Erhitzen des Chlorbenzylalchlorids, C. H.Cl. CHCl., mit Wasser im zugeschmolzenen Rohr. Aus der krystallinischen Verbindung mit zweifach-schwefligs. Natron abgeschieden ist es ein flüssiges, wie es scheint ohne Zersetzung siedendes Oel, das in der Kälte ähnlich wie Bittermandelöl riecht, erwärmt aber die Augen zum Thränen reizt. Leitet man in die alkoholische Lösung dieses Körpers trockenes Schwefelwasserstoffgas, so scheidet sich Parachlorbenzoësulfaldehyd, G.H.Cl. GSH, als blass rosenrother flockiger Niederschlag ab, der sich nicht in Alkohol, aber leicht in Benzol löst und dann beim Verdunsten als durchsichtiger Firniss zurückbleibt.

Eine Lösung von Nitrobenzoylwasserstoff in alkoholischer Kalilauge erhitzt sich, nach E. Grimaux (2), von selbst und erstarrt dann zu einer körnigen oder gallertartigen Masse von nitrobenzoës. Kali. Auf Zusatz von Wasserlöst sich dieses letztere wieder auf, indem sich ein dickflüssiges gefärbtes Oel abscheidet, welches wahrscheinlich aus Nitrobenzylalkohol,  $G_7H_7(N\Theta_2)\Theta$ , besteht:

Nitrobenzoylwasserstoff Nitrobenzots. Kali Nitrobenzylalkohol 2 [G<sub>1</sub>H<sub>8</sub>(NO<sub>2</sub>)O] + KHO = G<sub>1</sub>H<sub>4</sub>(NO<sub>2</sub>)KO<sub>2</sub> + G<sub>1</sub>H<sub>1</sub>(NO<sub>2</sub>)O.

Das nicht krystallisirbare Oel zersetzt sich bei der Destillation unter gewöhnlichem Druck, geht aber unter dem Druck von 3 Millim. bei 178 bis 180° mit bernsteingelber Farbe über und verwandelt sich mit Fünffach-Chlorphosphor in ein gelbes, chlorhaltiges, nicht flüchtiges Liquidum.

— Das von Beilstein (3) beschriebene Nitrochlorbenzyl,

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1866, 596. — (2) Compt. rand. LXV, 211; Bull. soc. chim. [2] VIII, 483; Ann. Ch. Pharm. CXLV, 46; Zeitschr. Chem. 1867, 562; J. pr. Chem. CIII, 881; Chem. Centr. 1868, 286. — (3) Jahresber. f. 1865, 590.

G<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(NO<sub>2</sub>)(GH<sub>2</sub>Cl), von Grim aux als Nitrodracethylchlorür bezeichnet, krystallisirt in feinen weißen Nadeln oder perlmutterglänzenden Blättchen, löst sich leicht in siedendem Alkohol und Aether, schmilzt bei 70°, bleibt bei 60° noch flüssig und erstarrt dann rasch bei der Berührung unter Erhöhung der Temperatur auf 69°. Es riecht im geschmolzenen Zustande angenehm aromatisch, erstarrt dann zu strahligen Nadeln und wirkt brennend auf empfindliche Mit einer alkoholischen Lösung von essigs. Kali erwärmt zerfällt es in Chlorkalium und in essigs. Nitrodracethyl,  $C_8H_4(N\Theta_2)GH_2(C_9H_3\Theta_2)$ . Dieses löst sich wenig in siedendem Wasser, leicht in Alkohol und Aether und krystallisirt daraus in dünnen glänzenden Blättern von dem Schmelzpunkt 85°. - Durch Behandlung von essigs. Benzyl mit rauchender Salpetersäure entsteht ein dickes Oel, aus dem sich ein fester weißer Körper abscheiden läßt.

Toluylen (Stilben) und Derivate.

Nach C. G. Williams (1) bildet sich das Toluylen (Stilben) neben anderen Producten bei der Einwirkung von Natrium auf Bittermandelöl:

Bittermandelöl Toluylen

 $2 G_7 H_6 O + 4 Na = G_{14} H_{12} + 2 Na_3 O.$ 

Man behandelt Bittermandelöl wiederholt mit Natrium in hoher Temperatur und unterwirft schließlich das Product der fractionirten Destillation. Der bei etwa 265° übergehende Antheil besteht fast ganz aus Toluylen,  $G_{14}H_{12}$ , welches nach dem Umkrystallisiren aus Benzol bei 113 bis 116°, nach mehrstündigem Erhitzen auf 100° aber bei 120° schmilzt (2). Die Dampfdichte fand Williams = 6,024 (berechn. 6,228).

H. Limpricht und H. Schwanert (3) haben verschiedene Derivate des Toluylens,  $C_{14}H_{12}$ , untersucht. Man

Chem. News XV, 244; Zeitschr. Chem. 1867, 482; Bull. soc. chim. [2] VIII, 341. — (2) Vgl. Jahresber. f. 1866, 588. — (8) Ann. Ch. Pharm. CXLV, 330; Zeitschr. Chem. 1867, 684; J. pr. Chem. CV, 52; Chem. Centr. 1868, 897; Bull. soc. chim. [2] IX, 329.

stellt diesen Kohlenwasserstoff am zweckmäßigsten nach (Toluylen und dem Verfahren von Märcker (1) durch trockene Destile Derivate. dem Verfahren von Märcker (1) durch trockene Destillation von Benzylsulfür oder Benzyldisulfür dar. zwischen 175 und 210° siedende Antheil des Products der Einwirkung von trockenem Chlor auf nahe zum Sieden erhitztes Toluol wird in eine weingeistige Lösung von Schwefelkalium eingetragen und die nach dem Abdestilliren des Weingeists auf Zusatz von Wasser sich abscheidenden Schwefelverbindungen in kleinen Retorten über Kohlenfeuer erhitzt, so lange noch bei nicht zu starker Hitze flüchtige Producte übergehen. Das nach einiger Zeit erstarrende, durch Abpressen von öligen Substanzen befreite Destillat liefert durch nochmalige Destillation und Lösen in heißem Weingeist reines Toluylen. - Erhitzt man das Toluylen mit concentrirter Jodwasserstoffsäure 8 Stunden lang auf 140 bis 150°, so bildet sich durch Addition von Wasserstoff Dibenzyl, G14H14, welches durch Waschen des Products mit Natronlauge und Wasser und Umkrystallisiren aus Alkohol in bei 48 bis 50° schmelzenden Krystallen erhalten wird. Bei gleicher Behandlung mit Bromwasserstoffsäure erleidet das Toluylen keine Veränderung. rauchender Schwefelsäure löst sich das Toluylen unter Bildung einer nicht krystallisirenden Sulfosäure, deren Barytsalz, G14H14Ba2S2O8, aus der wässerigen Lösung durch Alkohol als gelblicher amorpher Niederschlag gefällt wird. - Bromtoluylen (Toluylenbromür), G14H12Br2 (2); scheidet sich beim Vermischen einer Lösung von Toluylen in Aether oder Schwefelkohlenstoff fast vollständig ab, während andere durch Substitution gebildete Producte (z. B. die Verbindung G14H11Br) gelöst bleiben. Nach dem Waschen mit Aether und Auskochen mit starkem Alkohol besteht das Bromtoluylen aus kleinen seideglänzenden Nadeln, die

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1865, 546. - (2) Es ist diess die Verbindung, für welche Märcker (Jahresber. f. 1866, 600) die Formel GHBr oder G14H10Br2 aufstellte.

Totaylen sich nur wenig in siedendem absolutem Alkohol, etwas mehr in Aether und Schwefelkohlenstoff, ziemlich leicht in heißem Xylol lösen, bei 230 bis 235° schmelzen und in höherer Temperatur unter Zersetzung in Brom, Bromwasserstoff, Toluylen und Monobromtoluylen destilliren. weingeistigem Kali einige Stunden auf 120 bis 130° erhitzt zerfällt es in Monobromtoluylen, welches letztere theilweise, bei 10- bis 12 stündigem Erhitzen auf 130° vollständig, in Tolan, C14H10, übergeht:

> Bromtoluylen Monobromtoluylen  $\mathbf{e}_{14}\mathbf{H}_{12}\mathbf{B}\mathbf{r}_{2} + \mathbf{K}\mathbf{H}\mathbf{o} = \mathbf{e}_{14}\mathbf{H}_{11}\mathbf{B}\mathbf{r} + \mathbf{K}\mathbf{B}\mathbf{r} + \mathbf{H}_{2}\mathbf{o}.$

Monobromtoluylen Tolan

 $\mathbf{e}_{14}\mathbf{H}_{11}\mathbf{Br} + \mathbf{KH}\mathbf{o} = \mathbf{e}_{14}\mathbf{H}_{10}$ + KBr + H<sub>0</sub>O. Bei 8 stündigem Erhitzen des Bromtoluylens mit Ammoniak auf 150° oder bei 12 stündigem Erhitzen mit Anilin auf 130° entsteht wieder Toluylen; mit Wasser auf 150° erhitzt bildet sich neben Bromwasserstoff und Toluvlen ein in vierseitigen Nadeln krystallisirender, bei 95° schmelzender und unzersetzt flüchtiger Körper, C14H10O2, der wahrscheinlich Benzil ist. Mit trockenem Silberoxyd und Xylol auf 140° oder mit Weingeist auf 150° erhitzt liefert das Bromtoluylen neben Toluylen einen ölartigen, nach der Formel C28H24O8 zusammengesetzten Körper. Durch Einwirkung von Jodwasserstoff auf Bromtoluylen entsteht Dibenzyl, durch Behandlung mit Weingeist und Natriumamalgam Toluylen und Dibenzyl. - Monobromtoluylen (gebromtes Toluylen), G14H11Br, ist ein hellgelb gefärbtes, in Weingeist und Aether lösliches öliges Liquidum, das sich bei der Destillation theilweise zersetzt. - Monobromtoluylenbromür (gebromtes Bromtoluylen), C14H11Br3, bildet sich beim Vermischen der ätherischen Lösung des Monobromtoluylens mit Brom und krystallisirt in weißen Nadeln, die sich schwer in kaltem, leicht in heißem Weingeist und in Aether lösen, bei 100° schmelzen und bei der Destillation in Brom, Bromwasserstoff, Tolan und Bromtolan zerfallen:

Monobromtoluylenbromür Bromtolan  $G_{14}H_{11}Br_8$  $C_{14}H_{10}Br_2 + HBr.$  Tolan Q<sub>14</sub>H<sub>10</sub> + HBr + Br<sub>8</sub>. Toluylen (Stilben) und Derivate.

G,4H,1Br. Die weingeistige Lösung des Monobromtoluylenbromürs giebt mit Silberlösung sogleich Bromsilber; beim Erhitzen mit weingeistiger Natronlauge entsteht Tolan und mit Wasser bei 140° Bromtolan. — Essigsaures Toluylen, €14H12(€2H2€)2€2, bildet sich bei vierstündigem Erhitzen von 1 Mol. Bromtoluylen und 2 Mol. essigs. Silber mit Eisessig auf 130° als durch Wasser ausfällbares, krystallinisch erstarrendes Oel. Aus mit wenig Weingeist vermischtem Xylol krystallisirt es in warzigen Krusten, die bei 120° schmelzen. - Oxals. Toluylen entsteht als harzige, nicht krystallisirende Masse beim Erhitzen von in Xylol gelöstem Bromtoluylen mit oxals. Silber. - Toluylenalkohol, G₁₄H₁₄O₂, erhält man durch Behandlung von essigs. Toluylen mit weingeistigem Kali oder von oxals. Toluylen mit weingeistigem Ammoniak. Schießt aus Alkohol oder Aether beim freiwilligen Verdunsten in ziemlich großen soliden Krystallen an, die bei 1120 erweichen und bei 1220 vollständig schmelzen. Dieser durch Einwirkung von Salpetersäure in Benzoin, G14H12O2, übergehende Toluenylalkohol ist identisch mit Zinin's (1) Hydrobenzoin, so wie mit dem von Church (2) und Claus (3) aus Bittermandelöl, von Hermann (4) aus Benzoësäure mittelst Natriumamalgam erhaltenen Körper. - Toluylenäther, C14H12O, bildete sich einmal beim Erhitzen von essigs. Toluylen mit weingeistigem Kali auf 1200 und krystallisirte aus Weingeist in großen, sehr flachen, häufig concentrisch vereinigten Nadeln, die bei 58° schmolzen. Ist wahrscheinlich identisch mit dem Desoxybenzoin (5). — Das schon oben erwähnte, durch Erhitzen von Bromtoluylen mit weingeistigem Kali oder auch durch Destillation des gebromten Bromtoluylens

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1862, 265; f. 1866, 354. — (2) Jahresber. f. 1863, 337. — (3) Jahresber. f. 1866, 353. — (4) Jahresber. f. 1864, 346. — (5) Jahresber. f. 1861, 406; f. 1862, 264.

Toluylen (Silben) and entstehende und durch Wasser ausgeschiedene Tolan,  $\mathcal{E}_{14}H_{10}$ , Derivate. ist in Aether oder heissem Weingeist sehr leicht löslich, krystallisirt aus Aether in großen durchsichtigen Krystallen, aus Weingeist in langen Säulen oder in Blättchen, schmilzt bei 60° und destillirt in höherer Temperatur unzersetzt. -Bromtolan, G14H10Br2, fällt beim Vermischen der ätherischen Lösung des Tolans mit Brom nieder und bildet sich auch aus dem gebromten Bromtoluylen durch Destillation oder Erhitzen mit Wasser auf 140°. Es krystallisirt aus heißem Weingeist in flachen kleinen Nadeln oder perlmutterglänzenden Schuppen, löst sich schwer in Weingeist wie in Aether, schmilzt bei 200 bis 2050 und zerfällt bei der Destillation theilweise in Brom, Bromwasserstoff, bei 85° schmelzende Nadeln und ein nicht krystallisirendes Oel. Mit weingeistigem Kali auf 120° erhitzt, zerfällt es nach der Gleichung:

> Bromtolan Alkohol Tolan Aldehvd

Thionessal.

 $\theta_{14}H_{10}Br_{9} + 2KHO + \theta_{9}H_{6}O = \theta_{14}H_{10} + \theta_{9}H_{4}O + 2KBr + 2H_{2}O.$ Nach einer Untersuchung von M. Fleischer (1) hat das bei der Destillation von Schwefelbenzen, Benzylsulfür, Benzyldisulfür und Sulfobenzol entstehende Thionessal die Formel G28H20S. Bei der Destillation der genannten Schwefelverbindungen bildet sich kein Schwefelkohlenstoff, sondern nur Körper, deren Kohlenstoffatome durch 7 theilbar sind, nämlich: Toluol, G7H8, Benzylsulfhydrat, G7H8S, Toluylen (Stilben),  $G_{14}H_{12}$ , Tolallylsulfür,  $G_{14}H_{10}S$  und Thionessal, G28H20S. Destillirt man Benzylsulfür, so gehen zuerst Toluol und Benzylsulfhydrat über, dann folgt das zum Theil im Retorteninhalt erstarrende Toluylen und erst in sehr hoher Temperatur das Tolallylsulfür und Thionessal. Am besten verfährt man zur Gewinnung der letzteren so, dass man, wenn bei der Hitze eines einfachen Brenners

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 192; vorläuf. Ans. Zeitschr. Chem. 1867, 876; J. pr. Chem. CIV, 46; Chem. Centr. 1868, 667; Bull. soc. chim. [2] IX, 238.

nichts mehr überdestillirt, die Retorten nach dem Erkalten Thionessal. zerschlägt und den erstarrten Rückstand in kleineren Retorten mittelst eines dreifachen Brenners erhitzt. Das Destillat wird durch Behandlung mit viel Aether von einem gelben Oel und Tolallylsulfür befreit und der ungelöste Theil aus siedendem Alkohol umkrystallisirt. Das Thionessal krystallisirt in kleinen weißen Nadeln, welche bei 180° schmelzen; es wird weder durch schmelzendes Kalihydrat noch durch Erhitzen mit Natrium verändert. bromthionessal, G28H17Br8S, bildet sich beim Vermischen von Brom mit in Wasser vertheiltem Thionessal als gelbliches körniges Pulver, welches, nach dem Waschen mit heißem Weingeist und Aether, aus hochsiedendem Petroleum in harten mikroscopischen Krystallen anschießt. schmilzt bei 265 bis 270°, wird durch weingeistiges Kali oder Benzol und Natrium in der Siedehitze nicht angegriffen, zersetzt sich aber beim Zusammenschmelzen mit Bei weiterer Behandlung mit Brom entsteht Natrium. daraus Tetrabromthionessal, C28 H16 Br4S, welches in Weingeist, Aether und Steinöl ganz unlöslich ist. Uebergießt man ein Gemisch von Thionessal, etwas Wasser und chlors. Kali mit concentrirter Salzsäure, so entsteht, neben Schwefelsäure, ein aus Benzol in kurzen Nadeln anschießender, bei 214° schmelzender Körper von der Formel C14H10O oder vielleicht GasH20O2. Beim Erhitzen mit 2 Mol. Fünffach-Chlorphosphor auf 130 bis 140° zerfällt das Thionessal nach der Gleichung G28H20S + 2PCl5 = 4G7H5Cl+PSCl2 + PCls, unter Bildung einer ölartigen, mit Wasser erstarrenden Masse, welche sich nur schwer in Alkohol, leichter in heißem Aether oder Benzol löst und daraus in strahlig vereinigten, bei 130 bis 1320 schmelzenden Nadeln anschießt. Die Zusammensetzung dieses Körpers entspricht der Formel C7H5Cl oder einem Multiplum derselben. wird durch Erhitzen mit Wasser oder weingeistigem Ammoniak auf 1800 oder durch Erwärmen mit Benzol und Natrium nicht verändert. Rauchende Salpetersäure wirkt

Thionessal energisch ein, indem zuerst amorphes, hellgelbes Nitrothionessal, G28H16(NO2)4S, dann eine schwefelfreie Nitroverbindung, G14H10(NO2)2O2, und zuletzt Nitrodracylsäure,  $G_7H_5(N\Theta_2)\Theta_2$ , neben Schwefelsäure entstehen. Aus Tribromthionessal erhält man durch Behandlung mit Salpetersäure ein in heißem Alkohol schwer lösliches gelbes Pulver, C28H17Brs(NO2)4O6, und eine in Wasser, Weingeist und Aether leicht lösliche, bei 180° schmelzende Säure,  $C_{28}H_{17}Br_s(N\Theta_2)_4\Theta_4$ , deren Barytsalz,  $C_{28}H_{13}Ba_4Br_s(N\Theta_2)_4\Theta_4$ + 8H<sub>2</sub>O, in gelblichen Warzen krystallisirt. rauchender oder erwärmter englischer Schwefelsäure löst sich das Thionessal unter Entwickelung von schwefliger Säure und Bildung einer zerfliesslichen, aus Alkohol in Blättchen oder büschelförmig vereinigten Nadeln krystallisirenden Säure, E7H6SO4, deren Barytsalz, G7H6BaSO4+ 2 H<sub>2</sub>O, in harten Krusten, das Zinksalz, C<sub>7</sub>H<sub>5</sub>ZnSO<sub>4</sub>, in zerfliesslichen Nadeln oder Blättchen krystallisirt. Leitet man den Dampf von Thionessal über glühenden Natronkalk, so sammelt sich in der Vorlage ein gelbes Pulver, welches der Analyse nach aus Tolallylsulfür besteht.

Toluolschweflige Bäuro.

R. Otto und O. v. Gruber (1) theilen im Anschluß an Ihre früheren Untersuchungen (2) weitere Beobachtungen über toluolschweflige Säure mit. Eine Mischung von gleichen Aeq. toluolschwefligs. Natron und Fünffach-Chlorphosphor bildet unter heftiger Einwirkung eine flüssige, beim Erkalten erstarrende Masse, welche bei der Behandlung mit Wasser (neben einer geringen Menge eines ölartigen Nebenproducts) durch Umkrystallisiren aus Aether zu reinigendes Sulfotoluolchlorür (Schmelzp. 69 bis 70°) hinterlässt. Natriumamalgam wirkt in alkalischer Lösung nicht auf toluolschweflige Säure ein; mit Wasser auf 120

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLV, 10; im Ausz. J. pr. Chem. CIV, 100; Chem. Centr. 1868, 673; Bull. soc. chim. [2] X, 142; Ann. ch. phys. [4] XII, 479; vorläufige Anzeige Zeitschr. Chem. 1867, 600. - (2) Jahresber. f. 1866, 600.

bis 130° erhitzt zerfällt sie in das schon von Märcker (1) beschriebene Oxybenzyldisulfür und in Sulfotoluolsäure:

Toluolschweflige Säure.

Toluolschweflige OxybenzylSäure disulfür Sulfotoluolsäure

36,He802 = 6,4H1,8202 + 6,He802 + H20.

Monobromoxybenzyldisulfür, G14H15BrS2O2, entsteht beim Vermischen von Brom mit Oxybenzyldisulfür bei Gegenwart von Wasser und schießt aus heißem Benzol in kleinen rhombischen Krystallen an. Es schmilzt bei 89 bis 90° und ist unlöslich in Wasser, leicht löslich in heißem Aether, Benzol und (unter Zersetzung) auch in Alkohol. Die Lösung in erwärmter Kalilauge enthält Bromkalium und wahrscheinlich toluolschweflige Säure; mit concentrirtem wässerigem Ammoniak entsteht Bromammonium und Sulfotoluolamid,  $C_7H_9NSO_2$ , welches letztere wahrscheinlich ein Product der Oxydation von vorher gebildetem Toluolschwefligsaureamid,  $C_7H_9NS\Theta$ , ist. Bei der Einwirkung von 2 Mol. Fünffach-Chlorphosphor auf 1 Mol. Oxybenzyldisulfür entsteht ein festes, eigenthümlich riechendes Chlorür, welches durch Kalilauge in Chlorkalium, toluolschwefligs. Kali und in einen aus Alkohol in Blättchen krystallisirenden, wahrscheinlich mit Metabenzyldisulfür identischen Kör-Mit Kalihydrat auf 300° erhitzt zerfällt die per zerfällt. toluolschweflige Säure in schwefligs. Salz und Toluol:

Toluolschwefligs. Kali Schwefligs. Kali Toluol  $\mathfrak{C}_7H_7K\mathfrak{S}\mathfrak{S}_3$  +  $KH\mathfrak{S}_3$  =  $\mathfrak{S}K_2\mathfrak{S}_3$  +  $\mathfrak{C}_7H_6$ .

Aus der Lösung von toluolschwestiger Säure in rauchender Salpetersäure wird eine mit der Formel  $G_{21}H_{22}N_2S_3\Theta_6$  als Diazotrisulfotoluolhydrür bezeichnete Verbindung gefällt, während Nitrosulfotoluolsäure,  $G_7H_7(N\Theta_2)S\Theta_5$ , gelöst bleibt. Das nicht in Wasser, wenig in heißem Alkohol, leicht in Benzol lösliche Diazotrisulfotoluolhydrür krystallisirt aus letzterem in weißen, harten, bei 190° schmelzenden rhom-

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1865, 545.

Toluulschwaflige Shure. bischen Tafeln. Es entsteht auch bei anhaltender Einwirkung von salpetriger Säure auf eine wässerige oder alkoholische Lösung von toluolschwefliger Säure; seiner Bildung geht in diesem Fall die einer andern stickstoffhaltigen Verbindung von niedrigerem Schmelzpunkt voraus, welche sich bei guter Abkühlung zuerst krystallinisch abscheidet. Die Bildungsweisen der Azoverbindung entsprechen den Gleichungen:

Toluolschweflige Diazotrisulfotoluol- Nitrosulfotoluol-Saure hydrür säure  $5\theta_{7}H_{8}\theta_{2} + 4N\theta_{2} = \theta_{21}H_{22}N_{2}\theta_{8}\theta_{6} + 2[\theta_{7}H_{7}(N\theta_{2})\theta_{3}] + 2H_{2}\theta.$  $4G_{7}H_{6}S\Theta_{2} + 2N_{2}\Theta_{3} = G_{21}H_{22}N_{2}S_{3}\Theta_{6} + G_{7}H_{7}(N\Theta_{2})S\Theta_{3} + NH\Theta_{2} + H_{2}O.$ Nitrosulfotoluolchlorür entsteht bei der Einwirkung von 1 Mol. Funffach-Chlorphosphor auf 1 Mol. nitrosulfotoluols, Natron als gelbliches, nicht in Wasser aber leicht in Aether und Alkohol lösliches Oel, welches durch Alkalien unter Bildung von Nitrosulfotoluolsäure zersetzt wird. Nitrosulfotoluolamid,  $C_7H_8(N\Theta_2)NS\Theta_2$ , wird durch Einwirkung von wässerigem Ammoniak auf das Chlorür erhalten und krystallisirt in vierseitigen rhombischen Säulen oder langen Nadeln, die bei 1280 schmelzen und sich leicht in heißem Wasser und Alkohol lösen. Lässt man Natriumamalgam auf die Lösung des Nitrosulfotoluolchlorürs in reinem Aether einwirken, so bildet sich nitrotoluolschwefligsaures Natron,  $2[G_7H_7(N\Theta_2)NaS\Theta_2] + H_2\Theta$ . Es ist in Wasser und heißem Weingeist leicht löslich und krystallisirt in federfahnenförmig gestreiften Nadeln.

Bulfophenylen- und Bulfotoluylenäthylen.

R. Otto (1) hat auch über die bei der Darstellung der benzolschwefligen Säure und ihrer Homologen auftretenden Nebenproducte Mittheilungen gemacht. Der schon von Kalle (2) bei der Einwirkung von Zinkäthyl auf Sulfobenzolschwefligen Säure durch Behandlung von Sulfobenzolschwefligen Süure durch Be

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 205; Zeitschr. Chem. 1867, 257; Chem. Centr. 1867, 961; Bull. soc. chim. [2] IX, 494. — (2) Jahresber. f. 1861, 628.

chlorur mit Natriumamalgam (1) auftretende ölartige Kör- Sulfophenyper istnach Otto Sulfophenylenäthylen, G<sub>8</sub>H<sub>8</sub>SO<sub>2</sub>=G<sub>6</sub>H<sub>4</sub>SO<sub>2</sub>, Sulfotolay-G2H4; das neben toluolschwefliger Säure (2) sich bildende krystallisirbare Product ist Sulfotoluylenäthylen, C9H10SO2 =  $C_7H_6SO_2$ ,  $C_2H_4$ . - Zur Gewinnung des Sulfophenylenäthylens behandelt man das Product der Einwirkung von Natriumamalgam auf die ätherische Lösung des Sulfobenzolchlorurs nach der Entfernung des Aethers mit Wasser und Salzsäure und löst das abgeschiedene, mit kohlens. Natron gewaschene Oel in Aether, der es beim Verdunsten rein zurücklässt. Es ist ein schwach gelbliches, eigenthümlich unangenehm süsslich riechendes Oel, schwerer als Wasser und darin unlöslich, mischbar in jedem Verhältnis mit Aether, Alkohol und Benzol. In heißem Wasser ist es etwas löslich zu einer beim Erkalten milchig werdenden Für sich erhitzt zersetzt es sich in Kohle, Flüssigkeit. schweflige Säure und ein rettigartig riechendes Oel. verbindet sich nicht mit zweifach-schwefligs. Alkali und löst sich in erwärmter rauchender Schwefelsäure mit violettblauer Farbe. Mit Zink und Schwefelsäure zerfällt es in Phenylsulfhydrat und Alkohol:

Das so erhaltene Phenylsulfhydrat (Siedep. 170 bis 1730) erwies sich als identisch mit dem von Vogt (3) als Benzylsulf hydrat bezeichneten Körper. Mit rauchender Salpetersäure entsteht aus dem Sulfophenylenäthylen Nitrosulfobenzolsäure, mit Spuren von Nitrobenzol und Pikrinsäure. - Das als Nebenproduct der Darstellung der toluolschwefligen Säure entstehende Sulfotoluylenäthylen bildet nach mehrmaligem Umkrystallisiren aus absolutem Alkohol glänzende, schiefe rhombische Säulen, die sich nicht in

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1866, 569. — (2) Ebendas. 601. — (3) Jahresber. f. 1861, 629.

Sulfopheny- Wasser, schwer in kaltem, leicht in heißem Alkohol, Aether Bulfotoluy und Benzol lösen. Sie schmelzen bei 75 bis 760 und verhalten sich im Uebrigen analog wie die entsprechende Phenylverbindung. Mit Zink und verdünnter Schwefelsäure entsteht neben Alkohol Metabenzylsulthydrat, G7H8S, identisch mit dem aus Sulfotoluolchlorür oder aus toluolschwefliger Säure sich bildenden. Mit rauchender Salpetersäure entsteht Nitrosulfotoluolsäure, G7H7(NO2)SO2, neben anderen secundären Zersetzungsproducten. Mit Brom bildet das Sulfotoluylenäthylen in ätherischer Lösung die in langen Nadeln krystallisirende, bei 95° schmelzende Verbindung G18H20Br2S2O4, welche beim Erwärmen mit absolutem Alkohol in sulfotoluols. Aethyl,  $G_7H_7(G_2H_5)SO_8$ , übergeht. Dieser Aether erzeugt sich auch, wenn man Brom auf eine alkoholische Lösung von Sulfotoluylenäthylen einwirken lässt. - Behandelt man in reinem Amyläther oder in einem Gemisch von Amyläther und Toluol gelöstes Sulfotoluylenäthylen mit Natriumamalgam, so bildet sich nicht das gesuchte Sulfotoluylenamylen,  $C_{12}H_{16}SO_2$ , sondern neben Metabenzyldisulfür und einer krystallisirbaren Quecksilberverbindung ein in Nadeln anschießender, bei 35 bis 360 schmelzender Körper, C12H16S2O4, oder eine in vierseitigen Säulen krystallisirende, bei 78 bis 79° schmelzende Verbindung von der Formel G12H16S2O5.

Methylkresol.

Methylkresoläther, G7H7(GH8)O, erhielt W. Körner(1) durch Mischen von reinem Kresol (2) mit gepulvertem Kalihydrat, Erwärmen der Mischung bis zur Lösung, Eintragen derselben mit überschüssigem Jodmethyl und wenig Methylalkohol in einen mit umgekehrtem Kühler verbundenen Kolben, Mässigen der sogleich eintretenden heftigen Reaction durch Eintauchen in kaltes Wasser und späteres

<sup>(1)</sup> Bull. de l'académie royale de Belgique [2] XXIV, 154. — (2) Das Kresol war durch Einwirkung von Wasser auf schwefels. Diasotoluol dargestellt. Es wird so in voluminösen farblosen Krystallen erhalten, die bei 35°,5 schmelzen. Bei 200° siedet es ohne Zersetzung.

Unterstützen durch Erwärmen. Das Product wird mit Wasser und verdünnter Kalilauge gewaschen, getrocknet und rectificirt. Der Methylkresoläther ist eine farblose Flüssigkeit, leichter als Wasser, von aromatischem, an Anisol erinnerndem Geruch, bei 174° ohne Zersetzung siedend. Durch Oxydation liefert er Anissäure. Vgl. S. 444.

Krevect

v. Gorup-Besanez (1) hat, im Anschluß an Seine früheren Studien (2) über Kreosot und insbesondere in der Absicht, die Natur der gechlorten Xylone (3) genauer festzustellen, das rheinische Buchenholztheerkreosot (4) einer Untersuchung unterworfen. Dasselbe ist eine ölige Flüssigkeit vom spec. Gew. 1,0831 bei 170,5 und, wie das im Handel nicht mehr vorkommende Präparat von Blansko, mit welchem es auch in seinen äußeren Eigenschaften übereinstimmt, in Kalilauge vollständig und in Essigsäure vom spec. Gew. 1,045 nur theilweise löslich. Es beginnt bei 130° zu sieden, destillirt aber zum größten Theil zwischen 199 und 2080, zum kleineren zwischen 208 und 2160 unter Hinterlassung eines dunkel gefärbten Rückstandes. Der zwischen 199 und 208° übergehende Antheil hat bei 14º das spec. Gew. 1,077, erstarrt noch nicht bei -11º,3 und zeigt auch nach wiederholter Destillation (bei welcher sich immer ein kleiner Theil zersetzt und ein dunkler Rückstand bleibt) keinen constanten Siedepunkt. Luft röthet sich dieses Destillat allmälig, welche Eigenschaft es nur durch Destillation über übermangans. Kali verliert. In Essigsäure (spec. Gew. 1,045), so wie in verdunnter Kalilauge und überschüssiger Ammoniakslüssigkeit ist es

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 129; Chem. Centr. 1868, 449. Das auf Brenzcatechin Bezigliche auch Zeitschr. Chem. 1867, 298; Chem. Centr. 1867, 821; N. Repert. Pharm. XVI, 371; Bull. soc. chim. [2] VIII, 270. — Ueber die gechlorten Abkömmlinge N. Rep. Pharm. XVI, 284. — (2) Jahresber. f. 1851, 527; f. 1853, 542; f. 1855, 652. — (3) Jahresber. f. 1858, 545. — (4) Aus der Fabrik des Vereins für chemische Industrie in Mainz.

Krecect.

vollkommen löslich; die alkalische Lösung färbt sich an der Luft zuerst grünlich, dann braun bis schwarz. Durch Eisenchlorid wird es braun gefällt, in alkoholischer Lösung aber durch eine alkoholische Lösung von Eisenchlorid schön smaragdgrün gefärbt (1). Auch in allen übrigen Eigenschaften, wie in der Zusammensetzung (6 72,14 pC., H 7,16 pC. wurden gefunden) stimmt dieses Destillat mit dem von Völckel (2) untersuchten, mit Kalilauge gereinigten Kreosot vollkommen überein. - Wie das Kreosot von Blansko bildet auch das rheinische mit Kalium zwei krystallinische Verbindungen, von welchen Gorup-Besanez nach dem von Hlasiwetz (3) beschriebenen Verfahren jedoch nur die saure (und zwar durch Auflösen des Kreosots in dem gleichen Volum Aether und Zusatz einer concentrirten alkoholischen Kalilösung) in einem zur weiteren Reinigung geeigneten Zustande und in größerer Menge erhielt und näher untersuchte. Nach öfterem Umkrystallisiren aus absolutem Alkohol bildet dieses saure Salz atlasglänzende weiße Prismen und sternförmig gruppirte Nadeln, die durch das Trocknen in eine glanzlose Masse übergehen. Es enthält Krystallwasser, welches nicht im Vacuum über Kali, wohl aber im Wasserstoffstrom bei 80° entweicht. Sein Geruch ist angenehm aromatisch. Es löst sich in Wasser unter Abscheidung von Oeltröpfchen, vollständig aber in Alkohol und etwas schwieriger auch in Aether. Die wässerige Lösung reagirt alkalisch, wird durch Chlorbaryum nur schwach getrübt, durch Chlornatrium, schwefels. Magnesia, neutrales essigs. Blei und schwefels. Zink weiß, durch schwefels. Kupfer apfelgrun, durch Eisenchlo-

<sup>(1)</sup> Dasselbe Verhalten hat, wie früher Hlasiwetz (Jahresber. f. 1858, 455), auch Frisch (in der S. 689 angeführten Abhandlung, ferner Zeitschr. anal. Chem. VI, 491) constatirt und zur Unterscheidung des Kreosots von Phenylalkohol, dessen alkoholische Lösung durch eine alkoholische Lösung von Eisenchlorid nur gebräunt wird, empfohlen. — (2) Jahresber. f. 1853, 540. — (3) Jahresber. f. 1858, 451.

Kreccot

rid blauviolett gefällt. Quecksilberchlorid erzeugt in derselben einen gelbrothen, allmälig blassgelb werdenden Niederschlag, salpeters. Silber eine weiße sich rasch schwärzende Fällung. Die Zusammensetzung des Salzes entspricht der Formel des sauren Guajacolkaliums, G7H7KO2, G7H8O2 + H<sub>2</sub>O. Verdünnte Schwefelsäure scheidet daraus Guajacol, C7H8O2 (1), als röthlich gefärbtes Oel ab, das nach dem Waschen mit Wasser, Trocknen bei 150° im Wasserstoffstrom und wiederholter Rectification zum größten Theil bei 200° destillirt. - Das in der Mutterlauge des Guajacolkaliums enthaltene Oel destillirte zwischen 203 und 2160 und ergab einen höheren Kohlenstoffgehalt als das ursprüngliche Kreosot (73,6 bis 74,15 pC. 6; 7,33 und 7,35 pC. H); in dem halben Volum Aether gelöst und mit einer sehr concentrirten alkoholischen Kalilösung versetzt, erstarrte es zu einer Krystallmasse, welche durch Auswaschen mit Aether, Auspressen und Umkrystallisiren aus Alkohol gereinigt, in der Zusammensetzung einer Mischung von neutralem Guajacol- und Kreosolkalium (G7H7KO2 + 2H2O und  $G_8H_9K\Theta_2 + 2H_2\Theta$ ) entsprach. In dem rheinischen Kreosot ist demnach neben Guajacol auch Kreosol, CaH10O2, enthalten. Diess ergiebt sich auch aus den Producten, welche es bei der Behandlung mit Salzsäure und chlors. Kali liefert. Trägt man in das mit Salzsäure gemischte, in einer geräumigen Schale enthaltene Kreosot chlors. Kali in kleinen Antheilen unter Erwärmen und zeitweiligem Zusatz von Salzsäure so lange ein, bis sich grüne Chlordämpfe entwickeln (hierzu ist 18- bis 24 stündige Behandlung erforderlich), wascht man alsdann die von der wässerigen Flüssigkeit getrennte, beim Erkalten pflasterartig zähe werdende gelbe Masse zuerst mit Wasser und dann mit Weingeist, so lange sich dieser noch färbt, so bleiben glänzende goldgelbe Schuppen zurück, welche durch Umkrystallisiren

<sup>(1)</sup> Nach Deville und Pelletier, Ann. Ch. Pharm. LII, 402.

Krecsot

aus kochendem Weingeist kleine rhombische irisirende Blättchen und Tafeln liefern. In dem von Gorup-Besanez beschriebenen Apparat (1) sublimirt, geben diese ein ungleichförmiges, z. Th. aus Blättchen, z. Th. aus einer weniger flüchtigen dichten zerreiblichen Masse bestehendes Product, welches durch Behandlung mit kaltem Chloroform in zwei von Gorup-Besanez als Tetrachlorguajacon und Tetrachlorkreoson bezeichnete Substanzen zerlegt werden kann. Das Tetrachlorguajacon, G7H2Cl4O2, ist der in kaltem Chloroform unlösliche Antheil und beträgt etwa 8/e des Gemenges. Es bildet geruchlose citrongelbe goldglänzende Schuppen oder eine aus verwachsenen Blättchen bestehende Krystallmasse. Es ist idioelectrisch, sublimirt bei etwa 180°, wird aber durch rasches Erhitzen unter Bildung kupferrother Blättchen und Nadeln zersetzt. In Wasser und kaltem Weingeist ist es fast unlöslich, in kaltem Aether langsam, in kochendem Weingeist oder Chloroform leicht löslich. Von Salzsäure und Salpetersäure wird es nicht erheblich angegriffen, von Schwefelsäure in der Wärme mit braunrother Farbe unter Entwickelung stechender Dämpfe. von Ammoniak in der Wärme mit violetter, später purpurroth werdender Färbung aufgenommen; die ammoniakalische Lösung hinterläßt bei dem Verdunsten einen schwarzbraunen amorphen Rückstand. Verdünnte Kalilauge färbt die Krystalle in der Kälte schwarzgrau oder schwarz und löst sie in der Wärme mit schwarzbrauner Farbe, ohne beim Erkalten Krystalle abzuscheiden. Das sehr ähnliche Tetrachlorkreoson, C8H4Cl4O2, geht bei der Behandlung des erwähnten Sublimates mit kaltem Chloroform in Lösung. Es ist von blässerer, matt citrongelber Farbe und erscheint unter dem Mikroscop aus vierseitigen rhombischen Blättchen bestehend. Es sublimirt leichter, etwa bei 160 bis 170°, zersetzt sich aber ebenfalls bei raschem Erhitzen. In Aether

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. XCIII, 265.

und Essigsäure ist es noch schwieriger löslich als die vorhergehende Verbindung. Von Kalilauge wird es grasgrün gefärbt und in der Wärme mit schwarzbrauner Farbe, von Ammoniak mit bräunlichrother Farbe gelöst. - Gorup-Besanez betrachtet diese beiden Verbindungen als Homologe eines Körpers von der Zusammensetzung des Tetrachlorchinons, folglich als gechlorte Derivate zweier mit Hydrochinon (oder wahrscheinlicher einem Isomeren) homologen, noch nicht isolirten Substanzen: des Guajacons, G7H8O2, und des Kreosons, G8H8O2. Ihre Bildung entspricht wahrscheinlich den Gleichungen:

> Tetrachlorguajacon Guaiacol  $\Theta_7H_8\Theta_2 + 10Cl = \Theta_7H_2Cl_4\Theta_2 + 6HCL$ Tetrachlorkreoson  $\Theta_0H_{10}\Theta_0 + 10Cl = \Theta_0H_4Cl_4\Theta_0 + 6HCl$

Das früher beschriebene Hexachlorxylon, so wie das Pentachlorxylon stimmen in allen Eigenschaften, das Verhalten zu Aether ausgenommen, mit diesen Verbindungen überein und scheinen nach neueren Versuchen von Gorup-Besønez nur Gemenge von Tetrachlorkreoson mit Trichlorguajacon, C7H3Cl3O2, und Trichlorkreoson, C8H5Cl3O2, zu sein (vgl. S. 691). - Wird das mit Wasser gesättigte Kreosot mit Jod und überschüssigem Phosphor in der von Müller (1) beschriebenen Weise behandelt, so destillirt Jodmethyl (nebst etwas Phosphor, zuletzt erscheint ein Sublimat von Hydrojod-Phosphorwasserstoff) und in der Retorte bleibt ein zähflüssiger Rückstand, der neben amorphem Phosphor ein phosphorhaltiges, nicht näher untersuchtes Oel von furchtbarem Geruch, und Pyrocatechin Letzteres wurde durch Auslaugen mit Wasser, Neutralisiren mit kohlens. Baryt, Fällen des Filtrats mit essigs. Blei, Zersetzen des gewaschenen Niederschlags durch Schwefelwasserstoff, Verdampfen der Lösung, Pressen der erhaltenen Krystalle und Sublimiren mit seinen charac-

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1864, 525.

teristischen Eigenschaften isolirt (1). Erfolgt die Bildung desselben nach der Gleichung:

so wäre das Guajacol als Methylpyrocatechin zu betrachten und demnach mit Pyrocatechin homolog. Zur Feststellung dieser Beziehung hält Gorup-Besanez aber weitere Versuche für nothwendig, da die Reaction keine glatte ist. - Aus den im Vorstehenden dargelegten Thatsachen ergiebt sich, dass das rheinische Kreosot mit dem von Völcker untersuchten identisch, aber verschieden ist von dem mährischen, so wie wahrscheinlich von dem englischen. Beide Producte stehen gleichwohl, da sie nur in dem Mengenverhältnis ihrer Bestandtheile abzuweichen scheinen, einander sehr nahe : das rheinische Kreosot enthält vorwiegend eine Guajacolverbindung und nur wenig Kreosolverbindung, in dem mährischen und englischen bildet dagegen die letztere den Hauptbestandtheil. Die Abweichungen in der Zusammensetzung, wie sie für diese verschiedenen Varietäten gefunden worden sind, erklären sich hierdurch in befriedigender Weise. Gorup-Besanez bespricht in Seiner Abhandlung nochmals ausführlich die (jetzt wohl nicht mehr zweifelhafte) Verschiedenheit des Buchenholztheer-Kreosots von dem sog. Steinkohlentheer-Kreosot und giebt eine Zusammenstellung der auf diese Frage bezüglichen geschichtlichen Daten. Er vermuthet. dass das in dem Kreosot enthaltene sauerstofffreie Radical nicht das mit dem Phenyl homologe G9H11 (wie Hlasiwetz angenommen hatte), sondern der Kohlenwasserstoff G<sub>2</sub>H<sub>5</sub> ist. Für diese Annahme spricht nach Ihm, dass die Mutterlauge der Kaliumverbindungen nach der Abschei-

<sup>(1)</sup> Nach einer vorläufigen Mittheilung von E. Probst (Zeitschr. Chem. 1867, 280) entsteht auch beim Schmelzen von Buchenholztheer-kreosot mit überschüssigem Kalihydrat neben anderen Producten Brenz-katechin.

dung des Oels bei der Destillation mit verdünnter Schwefelsäure eine saure Flüssigkeit vom Geruch der Propionsäure liefert. Vgl. S. 691.

Krectot

Auch K. Frisch (1) hat das rheinische Buchenholztheer-Kreosot (2) untersucht. Er fand das spec. Gewicht desselben bei 20° = 1,0874 und für die Zusammensetzung im Mittel mehrerer Analysen 73,5 pC. Kohlenstoff und 7,33 pC. Wasserstoff. Es begann bei 1950 zu sieden und destillirte zum größten Theil bei 2040 (dieses Destillat ergab 72,9 pC. Kohlenstoff und 7,13 pC. Wasserstoff). Aus dem ursprünglichen Kreosot erhielt Frisch durch Vermischen der alkoholischen Lösung mit alkoholischer Kalilösung, Auspressen der in weißen seideglänzenden Nadeln anschießenden Verbindung, Umkrystallisiren aus absolutem Alkohol und Waschen mit Aether ein Salz, welches Er nach dem (22,3 pC. betragenden) Kaligehalt als neutrales Kreosolkalium betrachtet. Seine weiteren Angaben über das Verhalten dieses Kreosots gegen Lösungsmittel stimmen im Wesentlichen mit denen von Gorup-Besanez überein; Seine Versuche waren aber besonders auf die Nachweisung des im Kreosot enthaltenen sauerstofffreien Radicals gerichtet. Da dasselbe aus der Mutterlauge des Kreosolkaliums, welche noch reichliche Mengen dieses Salzes enthält, nicht isolirt werden konnte, so unterwarf Er das Kreosot der Einwirkung von Salpetersäure, Chlor und Schwefelsäure. Lässt man Kreosot tropfenweise in Salpetersäure fließen, so entsteht unter heftiger Einwirkung Oxalsäure und ein harzartiger Körper, der bei fortgesetzter Behandlung mit Salpetersäure in eine hellgelbe, seideglänzende, in der Kälte erstarrende Masse übergeht. Alkohol entzieht derselben eine krystallisirbare Substanz, welche

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. C, 223; im Auszug Zeitschr. Chem. 1867, 396; Arch. Pharm. [2] CXLI, 9; Chem. Centr. 1867, 678; Bull. soc. chim. [2] VIII, 269. — (2) Ebenfalls aus der S. 683 angeführten Quelle stammend.

Kreosot

nach wiederholtem Umkrystallisiren in hellgelben Prismen von der Zusammensetzung und den Eigenschaften der Pikrinsäure, G6H2(NO2)2O, erhalten wird (auch das Kalisalz wurde analysirt). Wird das Kreosot mit concentrirter Schwefelsäure digerirt, die Mischung dann mit Wasser verdünnt und nun mit Salpetersäure gekocht, so entsteht ebenfalls Oxalsäure und ein mit Krystallen durchsetztes harziges Product, das durch Extraction mit Ammoniak und Verdunsten der Lösung ein in glänzenden gelben Nadeln krystallisirendes Ammoniaksalz liefert. Dasselbe ist schwer in kaltem Wasser und Alkohol, leicht in heißem Wasser löslich; aus der mit Salpetersäure versetzten heißen wässerigen Lösung krystallisiren beim Erkalten gelbe Prismen von der Zusammensetzung und den Eigenschaften der Dinitrophenylsäure. - Die Erscheinungen bei der Behandlung des Kreosots mit chlors. Kali und Salzsäure beschreibt Frisch eben so wie Gorup-Besanez. Die zuletzt erhaltene pflasterartige, mit Krystallen durchsetzte Masse ergab nach dem Auswaschen mit kaltem Weingeist durch Auflösen in kochendem Alkohol eine Krystallisation von glänzenden goldgelben Schüppchen, welche sich als ein Gemenge von Chloranil, GcCl4O2, und Dichlorchinon, G6Cl2H2O2, erwiesen. Von verdünnter Kalilauge wurden sie in gelinder Wärme zu einer purpurrothen Flüssigkeit gelöst, aus welcher sich beim Erkalten ein brauner humusartiger Körper und Krystalle von chloranils. Kali abschie-Mit Wasser zerrieben und mit schwefliger Säure gesättigt, gingen die Schuppen des gechlorten Productes nach mehrtägigem Stehen und schließlichem Erhitzen zum Sieden z. Th. in schmutzigweise Krystalle, z. Th. in ein weißes Pulver über, welche Ausscheidung in kaltem Wasser unlöslich war, von Alkohol und Aether aber leicht aufgenommen wurde. Aus dieser Lösung krystallisirten bei der Verdunstung perlmutterglänzende grauweiße Blättchen, die das Verhalten des Di- und Tetrachlorhydrochinons zeigten und dunkelviolette, im auffallenden Licht schwarz-

Krecect

grüne Nadeln von Dichlorchinon-Dichlorhydrochinon. Durch lange fortgesetzte Behandlung des ursprünglichen gechlorten Productes mit Chlor gelang es, dasselbe vollständig in Chloranil (das tibrigens nur in sehr geringer Menge erhalten wurde) überzuführen. Frisch vermuthet, dass das von Gorup-Besanez beschriebene Hexachlorxylon ebenfalls nichts Anderes als eine solche Mischung ist (vgl. S. 687). - In concentrirter Schwefelsäure löst sich das Kreosot bei 24 stündiger Digestion zu einer rothen Flüssigkeit, welche durch Zink entfärbt wird, sich an der Luft aber Sie enthält eine Sulfosäure, deren Barytwieder röthet. salz durch Verdunsten der Lösung im Vacuum in fast farblosen kugeligen Massen krystallisirt und in Wasser leicht, mit bräunlichrother Farbe, schwieriger in heißem Alkohol löslich ist. Aus der alkoholischen Lösung scheidet es sich beim Erkalten oder auf Wasserzusatz als Gallerte oder breiartige Masse ab. Die Zusammensetzung des im Vacuum (oder bei 100°) getrockneten Salzes entspricht der Formel  $2(G_6H_5BaSO_4) + H_2O$ . Das pflasterartige, von dem eingemengten Kreosot nur schwierig zu befreiende Bleisalz scheint die Formel C6H5PbSO4 zu haben. Frisch betrachtet nach diesen analytischen Ergebnissen die Säure als Phenylschwefelsäure. - Der Versuch, aus dem Kreosot ein neutrales Blei- und Kalksalz darzustellen, blieb erfolg-Auch die Einwirkung von Chromsäure auf das in Schwefelsäure gelöste Kreosot (wobei sich ein aromatischer Geruch entwickelt und aus der sich dunkelbraun färbenden Flüssigkeit eine harzige Substanz abgeschieden wird) ergab kein bestimmtes Resultat. - Aus der Bildung der Diund Trinitrophenylsäure bei der Behandlung des Kreosots mit Salpetersäure und aus der Bildung der Phenylschwefelsäure und der gechlorten Chinone, welche nach Frisch's Ansicht nicht von dem Kreosol (und Guajacol) stammen, zieht Derselbe den Schluss, dass das im Buchenholztheer enthaltene sauerstofffreie Radical Phenyl, C. H., ist, und das Kreosot wahrscheinlich dem sauren Kreosolkalium

entspricht. Aus der Formel  $2[G_8H_9(G_6H_5)\Theta_2, G_8H_{10}\Theta_2]$ + H<sub>2</sub>O berechnet sich eine mit der für dieses Kreosot gefundenen annähernd übereinstimmende Zusammensetzung (G 73,1 pC.; H 6,94 pC.).

Xylol und Derivate.

Ch. Lauth und E. Grimaux (1) haben die nach-Chlorxylol. stehenden chlorhaltigen Derivate des Xylols dargestellt.

> 1) Monochlorxylol,  $G_8H_9Cl = G_6H_4 \begin{cases} GH_9Cl \\ GH_8 \end{cases}$  (2), bildet sich beim mehrstundigen Einleiten von Chlor in Xyloldampf. Das durch fractionirte Destillation gereinigte Product siedet zwischen 190 und 195°, greift die Augen stark an und wird schon in der Kälte durch salpeters. Silber gefällt. Beim Erhitzen mit essigs. Silber entsteht neben Chlorsilber eine angenehm riechende Flüssigkeit, welche essigs. Tolyl zu sein scheint. Wird es eine Stunde lang mit 1/2 Mol. salpeters. Blei und 6 bis 7 Th. Wasser erhitzt, so entsteht Tolylaldehyd, GaHaO, als eine nach Bittermandelöl und Zimmtöl riechende, mit zweifach-schwefligs. Natron verbindbare Flüssigkeit von dem Siedepunkt 200° (3). - Dichlorxylol, G<sub>8</sub>H<sub>8</sub>Cl<sub>2</sub>, wird erhalten, wenn man die zwischen 230 und 240° so wie die zwischen 240 und 250° siedenden Antheile des rohen Chlorxylols in einer Kältemischung gut abkühlt und die abgepresste Krystallmasse aus Aether umkrystallisirt. Es setzt sich aus Alkohol bei raschem Erkalten in rhombischen Blättchen oder dünnen Tafeln, aus Aether oder Aetheralkohol bei sehr langsamer Verdunstung in ziemlich großen durchsichtigen Krystallen ab, schmilzt bei 100°, erstarrt wieder zu einer strahligen Masse und destillirt unter Zersetzung bei 240 bis 245°. Mit Hollemann's (4) Dichlorxylol (Siedep. 2220) ist demnach der

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] VII, 233; Ann. Ch. Pharm. CXLV, 115; Zeitschr. Chem. 1867, 381; Chem. Centr. 1867, 830. — (2) Es ist dieß die von Vollrath (Jahresber. f. 1866, 605) als Chlortolyl (Chlorxylyl) beschriebene Verbindung. — (3) Vgl. Jahresber. f. 1862, 267. — (4) Jahresber. f. 1865, 556.

von Lauth und Grimaux erhaltene Körper nicht identisch.

Dinitroxylol, G<sub>8</sub>H<sub>8</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>, bildet sich, nach E. Luh-Dinitroxylol. mann (1), leicht bei der Behandlung von Xylol und überschüssiger concentrirter Salpetersäure. Es schmilzt nach dem Umkrystallisiren aus Alkohol bei 92° und geht durch Einwirkung von Ammoniak und Schwefelwasserstoff in alkoholischer Lösung in Nitroxylidin, G<sub>8</sub>H<sub>8</sub>(NH<sub>2</sub>)(N O<sub>2</sub>), über, welches aus der sauren Lösung durch Ammoniak gefällt wird und aus Alkohol in langen orangefarbenen Nadeln krystallisirt. Es schmilzt bei 130°, sublimirt unzersetzt und löst sich nicht in Wasser, aber ziemlich leicht in Alkohol. Das salzs. Salz, G<sub>8</sub>H<sub>8</sub>(NH<sub>2</sub>)(NO<sub>2</sub>), HCl, krystallisirt in kleinen hellgelben Nadeln. - Xylendiamin, CaHa(NH2)2, bildet sich bei der Behandlung von Dinitroxylol mit Zinn und Salzsäure. Das nach der Entfernung des Zinns beim Verdunsten krystallisirende salzs. Salz, G<sub>8</sub>H<sub>8</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>, 2HCl, liefert durch Erhitzen mit Aetzkalk die in feinen Nadeln sublimirende Base (2). - Trinitroxylol, G<sub>8</sub>H<sub>7</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>3</sub>, entsteht beim Behandeln von Xylol mit Salpeterschwefelsäure in der Siedehitze. Es ist schwerer löslich in Weingeist als das Dinitroxylol, krystallisirt daraus in feinen weißen Nadeln, schmilzt bei 1770 und verwandelt sich durch Einwirkung von Schwefelwasserstoff in Dinitroxylidin, G<sub>8</sub>H<sub>7</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(NH<sub>2</sub>) und in Nitroxylendiamin,  $C_8H_7(NO_2)(NH_2)_2$  (3).

R. Fittig, W. Ahrens und L. Mattheides (4) kommen durch eine vergleichende Untersuchung des Xylols des Steinkohlentheers und des Methyltoluols (Dimethylbenzols) zu dem Resultat, dass diese beiden Kohlenwasser-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 274; Bull. soc. chim. [2] X, 147. — (2) Ueber das Verhalten des salzs. Xylendiamins gegen Brom vgl. Jahresber. f. 1865, 481. — (3) Vgl. Jahresber. f. 1864, 580. — (4) Ann. Ch. Pharm. CXLVII, 15; Zeitschr. Chem. 1867, 528; Bull. soc. chim. [2] IX, 492; Phil. Mag. [4] XXXIV, 507.

Di. and Tri- stoffe nicht, wie fruher (1) vermuthet wurde, identisch, sondern verschieden sind. — Dinitroxylol, G.H. (NO.): Kalte rauchende Salpetersäure verwandelt das Xylol in ein Gemisch von Mono- und Dinitroxylol, in der Wärme entsteht dagegen fast nur das letztere, welches sich durch Umkrystallisiren aus Alkohol leicht reinigen läßt. Es krystallisirt in farblosen, in der Regel plattgedrückten Nadeln, die sich leicht in heißem, weniger in kaltem Alkohol lösen und bei 93° schmelzen. - Dinitromethyltoluol: Bei gleicher Behandlung des Methyltoluols mit rauchender Salpetersäure bilden sich in gelinder Wärme zwei isomere Dinitroverbindungen, die durch oft wiederholte fractionirte Krystallisation aus Alkohol zu trennen sind; das schwerer lösliche α-Dinitromethyltoluol krystallisirt in zolllangen, sehr zerbrechlichen, farblosen Nadeln, die bei 123°,5 schmelzen; das  $\beta$ -Dinitromethyltoluol dagegen in ziemlich großen, farblosen, monoklinometrischen Krystallen, die wie das Dinitroxylol bei 930 schmelzen. — Nitroamidoxylol(Nitroxylidin), G8H8(NO2)NH2, wie es durch Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf die Lösung des Dinitroxylols in weingeistigem Ammoniak erhalten wird (vgl. S. 693), krystallisirt aus Wasser oder Alkohol beim Erkalten in orangerothen Nadeln, bei freiwilligem Verdunsten aus letzterem in gut ausgebildeten, wie es scheint monoklinometrischen Krystallen. Es schmilzt bei 1230 und löst sich kaum in kaltem, schwer in heißem Wasser und leicht in siedendem Alkohol. Das salzsaure Salz,  $G_8H_8(N\Theta_2)NH_2$ , HCl, das schwefels. Salz,  $2[G_8H_8(N\Theta_2)NH_2]$ , SH<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, und das oxals. Salz, 2[G<sub>8</sub>H<sub>8</sub>(NO<sub>2</sub>)NH<sub>2</sub>, G<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, bilden leicht lösliche nadelförmige Krystalle. - Diamidoxylol (Xylendiamin), G<sub>2</sub>H<sub>8</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>, entsteht beim Kochen von Dinitroxylol mit Zinn und concentrirter Salzsäure (vgl. S. 693), und krystallisirt aus Wasser in farblosen, am Licht sich rasch färbenden Nadeln, die sich leicht in heißem

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1865, 537.

Wasser wie in Alkohol lösen und bei 1520 schmelzen. Das Die wed Trisalzs. Salz, GaHs(NH2)2, 2 HCl, ist in Wasser leicht löslich und scheidet sich aus der mit concentrirter Salzsäure versetzten wässerigen Lösung in am Licht sich färbenden, monoklinometrischen Prismen ab; salzs. Diamidoxylolzinnchlorttr, G<sub>8</sub>H<sub>12</sub>N<sub>2</sub>, 2HCl + 2SnCl, krystallisirt ebenfalls in monoklinometrischen Prismen; das schwefels. Salz, C8H12N2, SH<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, ist ein in Alkohol schwer lösliches krystallinisches Pulver. — α-Nitroamidomethyltoluol, G<sub>8</sub>H<sub>8</sub>(NΘ<sub>2</sub>)NH<sub>2</sub>, wird aus α-Dinitromethyltoluol in derselben Weise wie das Nitroamidoxylol dargestellt und krystallisirt aus Alkohol in langen goldgelben Nadeln, die bei 96° schmelzen, bei vorsichtigem Erhitzen sublimiren und sich schwer in Wasser aber leicht in Alkohol lösen. Das ebenfalls in concentrirter Salzsäure schwer lösliche salzs. Salz krystallisirt in langen gelblichen Naden. Aus dem \(\beta\)-Dinitromethyltoluol liess sich keine gut characterisirte krystallinische Base erhalten. -Trinitroxylol, G<sub>8</sub>H<sub>7</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>8</sub>, bildet sich sehr leicht beim gelinden Erwärmen von Xylol mit Salpeterschwefelsäure; es ist fast unlöslich in kaltem, sehr schwer löslich in siedendem Alkohol und krystallisirt in dünnen, zuweilen plattgedrückten Nadeln von dem Schmelzpunkt 176 bis 1770. -Das in gleicher Weise mittelst Methyltoluol erhaltene Trinitromethyltoluol, C<sub>8</sub>H<sub>7</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>3</sub>, ist in heißem Alkohol viel leichter löslich, krystallisirt in größeren, ganz farblosen Nadeln und schmilzt bei 137°. — Durch Einwirkung von Ammoniak und Schwefelwasserstoff geht das Trinitroxylol leicht in Dinitroamido- und Nitrodiamidoxylol über, welche Basen schon von Bussenius und Eisenstuck (1) beschrieben wurden; das Trinitromethyltoluol wird zwar ebenfalls zu basischen Körpern reducirt, dieselben sind aber harzartig und nicht rein abzuscheiden. - Dibromxylol,  $G_8H_8Br_2 = G_6H_2Br_2$ ,  $2GH_8$ , bildet sich bei 24 stündiger

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1860, 469.

Di- und Tri-Bertihrung von Xylol mit überschüssigem Brom und krystallisirt aus Alkohol in perlmutterglänzenden Blättern; es schmilzt bei 69°, siedet unzersetzt bei 256 bis 256° und giebt an alkoholische Kalilösung in der Siedehitze kein Brom ab. - Dibrommethyltoluol unterscheidet sich von dem Dibromxylol nur durch den um 3º höher liegenden Schmelzpunkt (72 bis 73°). — Nitrodibromaylol, G.H. (NO2)Br2, scheidet sich aus der in der Wärme bewirkten Auflösung des Dibromxylols in rauchender Salpetersäure auf Zusatz von Wasser ab und bildet nach wiederholtem Umkrystallisiren aus Alkohol lange farblose, bei 1080 schmelzende Nadeln. - Das in derselben Weise dargestellte, sonst sehr ähnliche Nitrodibrommethyltoluol schmilzt bei etwa 1120. -Nitrobromzylol, G8H8(NO2)Br, aus Monobromzylol (Siedep. 203 bis 204°) durch Lösen in abgekühlter rauchender Salpetersäure dargestellt, ist eine schwach gelbliche, am Licht sich röthlich färbende Flüssigkeit, welche bei 260 bis 265° unter theilweiser Zersetzung siedet. - Parabromtoluylsäure, G<sub>8</sub>H<sub>7</sub>BrO<sub>2</sub>, durch Oxydation von Monobromxylol mit chroms. Kali und verdünnter Schwefelsäure erhalten, setzt sich aus der alkoholischen Lösung als krystallinisches Pulver ab, schmilzt bei 205 bis 2060 und löst sich nur wenig in siedendem Wasser und in kaltem Alkohol; das Barytsalz, 2 G<sub>8</sub>H<sub>6</sub>BrBaO<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O, und das Kalksalz, 2G<sub>8</sub>H<sub>6</sub>BrCaO<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O, krystallisiren in Nadeln; das Silbersalz, C<sub>8</sub>H<sub>6</sub>BrAgO<sub>2</sub>, ist ein flockiger, am Licht sich färbender Niederschlag; parabromtoluyls. Aethyl, CaHaBr(GaHa)Oa, ist ein angenehm riechendes, in Wasser lösliches Liquidum, welches bei 270 bis 275° ohne Zersetzung siedet und bei -5° krystallinisch erstarrt. - Nitroparabromtoluylsäure, €<sub>8</sub>H<sub>6</sub>(N⊕<sub>2</sub>)Br⊕<sub>2</sub>, scheidet sich aus der erwärmten Lösung der Parabromtoluylsäure in rauchender Salpetersäure auf Zusatz von Wasser flockig ab und bildet farblose, bei 175-176° schmelzende Krystalle; das Barytsalz, 2 G8H5(NO2)BrBaO2 + 3H<sub>2</sub>O, krystallisirt in leicht löslichen Nadeln, das Kalk-

salz,  $2G_8H_5(N\Theta_2)BrCa\Theta_2 + 3H_2\Theta$ , in warzenförmigen

Aggregaten. — Paradibromtoluylsäure,  $G_8H_6Br_2\Theta_2$ , entsteht, wiewohl nur sehr langsam, durch Oxydation von Dibrom-xylol mit chroms. Kali und verdünnter Schwefelsäure, ist in kaltem Wasser unlöslich und krystallisirt aus verdünntem Alkohol in mikroscopischen Nadeln, die bei 185 bis 186° schmelzen. Das leicht lösliche Barytsalz,  $2G_8H_5Br_2Ba\Theta_2$  +  $9H_2\Theta$ , bildet seideglänzende Nadeln; das Silbersalz,  $G_8H_5Br_2Ag\Theta_2$ , ist ein amorpher, in Wasser unlöslicher Niederschlag. — Dixylyl,  $G_{16}H_{18} = 2G_8H_9$ , entsteht bei der Einwirkung von Natrium auf Monobromxylol, welches mit 2 Vol. eines Gemenges von Toluol und Xylol verdünnt ist. Es ist ein bei 290 bis 295° siedendes, stark lichtbrechendes Liquidum.

Amylzylol

Amylxylol (Amylxylyl),  $G_{13}H_{20} = G_6H_3 \{ (GH_3)_8, \text{ wird } \}$  nach Big ot und Fittig (1) analog wie das Amyltoluol (S. 667) erhalten. Es ist eine dem Amylbenzol und Amyltoluol sehr ähnlich riechende Flüssigkeit von dem Siedep. 232 bis 233° und dem spec. Gew. 0,8951 bei 9°. Rauchende Salpetersäure oder Salpeterschwefelsäure geben damit nur dickflüssige, nicht destillirbare Nitroverbindungen. In rauchender Schwefelsäure löst es sich leicht unter Bildung von Amylxylolschwefelsäure,  $G_{13}H_{20}S\Theta_3$ , deren Barytsalz, wie auch das Kalisalz,  $G_{12}H_{12}KS\Theta_3$ , sehr leicht löslich und nicht krystallisirbar sind. Auch mit Brom läßt sich aus dem Amylxylol kein wohl characterisirtes Derivat erhalten.

leoxylol.

R. Fittig und J. Velguth (2) bezeichnen einen neuen, dem Xylol isomeren, beim Erhitzen von Mesitylensäure mit Aetzkalk entstehenden Kohlenwasserstoff als Isowylol:

Mesitylensäure Isoxylol  $\theta_9 H_{10} \Theta_2 = \theta_8 H_{10} + \Theta_2$ .

Das Isoxylol siedet bei 137 bis 1380 und unterscheidet sich

<sup>(1)</sup> In der S. 611 angeführten Abhandlung. — (2) Zeitschr. Chem. 1867, 526; Bull. soc. chim. [2] VIII, 424.

von dem Xylol nur durch sein Verhalten gegen Oxydationsmittel; die Nitro- und Bromderivate sind von denen des Xylols nicht zu unterscheiden. Während das Xylol durch Behandeln mit verdunnter Salpetersäure leicht in Toluylsäure übergeht, wird das Isoxylol unter genau denselben Verhältnissen gar nicht oder doch nur sehr langsam oxydirt und liefert keine Toluylsäure; bei der Oxydation mit zweifach-chroms. Kah und Schwefelsäure entsteht eine mit der Phtalsäure und Terephtalsäure isomere Säure, die Isophtalsäure. Diese Säure löst sich kaum in kaltem, sehr schwer in heißem Wasser, leichter in Alkohol und krystallisirt in zolllangen, äußerst feinen Nadeln, die erst über 300° schmelzen und ohne Schwärzung sich verflüchtigen. Das in Wasser sehr leicht lösliche Barytsalz bildet, wie das Kalksalz, nadelförmige Krystalle.

Beim Stehen einer Mischung von Brom und Cumol Bromesmel. (Propylbenzol, aus Römisch-Kümmelöl) bildet sich, nach E. Meusel (1), Monobromcumol, welches nach wiederholter Rectification den Siedep. 218 bis 220° und das spec. Gew. 1,3223 bei 13º zeigt. Es wird von weingeistigem Kali nicht zersetzt und liefert bei der Oxydation mit zweifachchroms. Kali und Schwefelsäure (analog wie Bromtoluol und Bromäthylbenzol) Bromdracylsäure (Schmelzp. 249 bis 251°) und Essigsäure. Bei Ueberschuss an Brom entsteht bei längerem Stehen die aus warmem Weingeist in concentrisch geordneten Prismen anschießende, bei 99 bis 1000 schmelzbare, in höherer Temperatur sich zersetzende Ver-Lässt man Brom bei Gegenwart von bindung G9H7Br5. Wasser auf Cumol einwirken, so entsteht eine Säure von der Zusammensetzung der Dibrombenzoësäure; mit Benzol bildet sich unter diesen Umständen keine Säure, mit Toluol, Brom und Wasser erhält man dagegen (beim Erhitzen auf 170 bis 200°) Bromdracylsäure.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Chem. 1867, 822; Bull. soc. chim. [2] VIII, 98.

Nitrocumol, CoH11(NO2), durch Behandlung von Cumol Bitrocumol. mit concentrirter Salpetersäure, Waschen mit Wasser und Ammoniak, Destillation mit Wasserdämpfen und schließliche Rectification erhalten, krystallisirt nach L. Schaper (1) in langen gelblichen Nadeln, schmilzt bei 710 und siedet bei 265° ohne Zersetzung. — Reducirt man Nitrocumol mit Zinn und Salzsäure, so krystallisirt aus dem heißen, etwas verdunnten Filtrat salzs. Cumidin-Chlorzinn, G9H11(NH2), HCl, 2 SnCl, in glänzenden Blättchen; nach der Fällung des Zinns mit Schwefelwasserstoff erhält man salzs. Cumidin, CoH11(NH2), HCl, in langen prismatischen Krystallen und aus diesem durch Vermischen mit Ammoniak das Cumidin, GoH11(NH2), als weißen flockigen Niederschlag. Es krystallisirt aus heißem Wasser wie aus Alkohol in langen seideglänzenden Nadeln von dem Schmelzp. 62°. - Paranitroxylylsäure, G9H9(NO2)O2, bildet sich durch Oxydation des Nitrocumols mit Chromsäure und krystallisirt aus heißem Wasser oder aus Alkohol in feinen, bei 1950 schmelzenden Nadeln. Das Barytsalz,  $2G_9H_8Ba(N\Theta_2)\Theta_2 + 9H_2\Theta_1$ , ist in Wasser leicht löslich und krystallisirt in concentrisch gruppirten Nadeln; das Kalksalz,  $G_9H_8Ca(N\Theta_2)\Theta_2 + 3H_2\Theta_1$ in zu Drusen vereinigten Nadeln; das schon in der Wärme der Hand schmelzbare paranitroxylyls. Aethyl,  $G_9H_8(G_2H_5)(N\Theta_2)\Theta_2$ , in larger feinen Nadeln.

Cymol.

Phosphorsäureanhydrid wirkt, nach V. Louguinine (2), auf reines Cuminol mit großer Heftigkeit ein, wobei das letztere in eine harzartige Masse übergeht. Destillirt man dagegen das Cuminol über geschmolzenes Chlorzink, so verwandelt es sich unter lebhafter Wärmeentwickelung in einen Kohlenwasserstoff, der nach der Rectification über Natrium den Siedepunkt (172 bis 173°), den Geruch und die Zusammensetzung des Cymols,  $G_{10}H_{14}$ , hat. — Bitter-

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Chem. 1867, 12; Chem. Centr. 1868, 837; Bull. soc. chim. [2] VIII, 97. — (2) Compt. rend. LXIV, 785; Bull. soc. chim. [2] VIII, 205; Zeitschr. Chem. 1867, 851; J. pr. Chem. CII, 58; Chem. Centr. 1868, 54.

mandelöl wird weder durch Phosphorsäureanhydrid (1) noch durch Chlorzink verändert.

Unterwirft man, nach Louguinine und Lipp-mann (2) das beim Zusammenreiben von gleichen Aeq. Campher und Fünffach-Chlorphosphor entstehende halbflüssige Gemenge einer ganz langsamen Destillation, so bildet sich Cymol in mindestens eben so großer Menge als bei dem gewöhnlichen Verfahren, nach den Gleichungen:

I  $\theta_{10}H_{10}\Theta + PCI_5 = \theta_{10}H_{10}CI + HCI + P\ThetaCI_5$ II  $\theta_{10}H_{15}CI = \theta_{10}H_{14} + HCI$ .

Die zweite Spaltung erfolgt durch die langsame Destillation. Das Destillat wird zur Entfernung der Salzsäure und des Phosphoroxychlorids mit Wasser gewaschen, durch Chlorcalcium entwässert und schließlich über Natrium rectificirt. Das gewonnene Cymol, G<sub>10</sub>H<sub>14</sub>, siedet bei 175 bis 178°.

Laurol.

R. Fittig, A. Köbrich und T. Jilke (3) haben die Zersetzung des Camphers durch schmelzendes Chlorzink näher untersucht und gefunden, daß dieselbe nicht, wie Gerhardt (4) annahm, nach der Gleichung  $G_{10}H_{16}\Theta = G_{10}H_{14} + H_{2}\Theta$  verläuft, sofern dabei, neben verhältnißmäßig wenig Cymol, eine größere Anzahl von Kohlenwasserstoffen entsteht, welche durch fractionirte Destillation nur schwierig von einander trennbar sind. Beim allmäligen Eintragen von Campher in bis zum beginnenden Schmelzen erhitztes Chlorzink geht eine reichliche Menge eines Anfangs farblosen, später dunkel gefärbten Liquidums über, welches, durch wiederholte Destillation über Chlorzink von noch unzersetztem Campher möglichst befreit, bei der fractionirten Destillation (des oberhalb 150° siedenden Theils über Natrium) in folgende Körper zerfällt: 1) Das nur wenig be-

<sup>(1)</sup> Vgl. Jahresber. f. 1866, 632. — (2) Bull. soc. chim. [2] VII, 374; Ann. Ch. Pharm. Suppl. V, 260; Zeitschr. Chem. 1867, 729; Chem. Centr. 1867, 798. — (3) Ann. Ch. Pharm. CXLV, 129; Zeitschr. Chem. 1867, 104; Chem. Centr. 1868, 242; Ann. ch. phys. [4] XIV, 470, — (4) Traité de chim. org. III, 608.

tragende, unter 100º siedende Destillat enthält neben sauer- Taurol. stoffhaltigen Körpern, darunter wie es scheint Aceton, vielleicht etwas Benzol. 2) Das Destillat bei 108 bis 112º hesteht hauptsächlich aus Toluol. 3) Das Destillat bei 138 bis 1430 ist Xylol. 4) Das Destillat bei 164 bis 1670 enthält das Pseudocumol (Trimethylbenzol) des Steinkohlentheers; es liefert mit überschüssigem Brom die aus Alkohol oder Benzol in langen Nadeln krystallisirende, bei 224 bis 225° schmelzende Bromverbindung GoHoBra, und mit Salpeterschwefelsäure das ebenfalls krystallisirbare, bei 230° schmelzende Trinitropseudocumol,  $G_9H_9(N\Theta_2)_8$ . 5) Das Destillat bei 173 bis 176° enthält, neben etwas Pseudocumol, hauptsächlich Cymol, G10H14; es liefert durch Behandlung mit Salpeterschwefelsäure neben anderen Nitrokörpern aus heißem Alkohol in farblosen Blättchen krystallisirendes, bei 119° schmelzendes Trinitrocymol, G10H11(NO2)8; mit rauchender Schwefelsäure Cymolschwefelsäure, deren Barytsalz,  $2C_{10}H_{18}BuSO_8 + 3H_2O$ , in leicht löslichen rhombischen Blättchen krystallisirt; durch Oxydation mit Chromsäure entsteht Terephtalsäure und Essigsäure, mit verdünnter Salpetersäure Toluylsäure (Schmelzp. 1770). 6) Das Destillat bei 185 bis 1880 enthält einen als Laurol bezeichneten Kohlenwasserstoff, G11H16, von dem Siedep. 1880 und dem spec. Gew. 0,887 bei 10°. Derselbe verwandelt sich in Berthrung mit 3 Mol. Brom nach und nach in Tribromlaurol, C11H12Br2, welches aus heißem Alkohol in langen Nadeln krystallisirt, bei 125° schmilzt und durch alkoholische Kalilösung in der Siedehitze nicht zersetzt wird. Salpeterschwefelsäure erzeugt eine feste, bei 84° schmelzende Nitroverbindung; verdünnte Salpetersäure oxydirt das Laurol zu einer, wie es scheint von der Xylylsäure etwas verschiedenen und deshalb als Lauroxylylsäure bezeichneten Säure, GoH1002. Dieselbe ist zaum in kaltem, sehr schwer in siedendem Wasser, leicht in Alkohol löslich und scheidet sich aus der heißen wässerigen Lösung als undeutlich krystallinisches Pulver, aus Alkohol in harten

Warzen ab. Sie schmilzt bei 155°. Das Barytsalz, C<sub>9</sub>H<sub>9</sub>BaO<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O, ist, wie das analog zusammengesetzte Kalksalz, in Wasser leicht löslich und krystallisirt in concentrisch gruppirten Nadeln; das Silbersalz, C<sub>9</sub>H<sub>8</sub>AgO<sub>2</sub>, ist ein weißer aus heißem Wasser in kleinen Mengen krystallisirender Niederschlag. Durch Chromsäure wird die Lauroxylsäure weiter oxydirt, indem wie es scheint als letztes Oxydationsproduct Essigsäure entsteht. Die Beziehung des Cymols und Laurols und die Analogie der Oxydationsproducte ergiebt sich aus den Gleichungen:

$$\begin{array}{llll} & & & & & & & \\ \text{Cymol} & & & & & & \\ \text{C}_{\theta}\text{H}_{4} \left\{ \begin{matrix} \Theta\text{H}_{\theta} \\ \text{C}_{\theta}\text{H}_{7} \end{matrix} \right. + & 9\,\Theta & = & \left. \begin{matrix} \Theta\text{H}_{4} \\ \text{G}\Theta_{2}\text{H} \end{matrix} \right. + & 2\,\Theta\Theta_{2} + 2\,H_{2}\Theta. \\ & & & & \\ \text{Laurol} & & & & \\ \text{Lauroxylylsäure} & & \\ \text{C}_{\theta}\text{H}_{3} \left\{ \begin{matrix} \Theta\text{H}_{\theta} \\ \text{G}\Theta_{2} \end{matrix} \right. + & 9\,\Theta & = & \left. \begin{matrix} \Theta\text{H}_{\theta} \\ \text{G}\Theta_{\theta} \\ \text{G}\Theta_{2} \end{matrix} \right. + & 2\,\Theta\Theta_{2} + 3\,H_{2}\Theta. \\ & & & \\ \Theta\Theta_{2}\text{H}_{7} \end{matrix}$$

Meeitylen und Derivate. Kekulé (1) hat die Constitution des Mesitylens vom Standpunkt der von Ihm entwickelten Theorie über die Constitution der aromatischen Verbindungen besprochen.

Zur Darstellung des Mesitylens empfehlen R. Fittig und W. H. Brückner (2) das nachstehende Verfahren. Man bringt in große tubulirte Retorten trockenen Sand, dann 1 Vol. käusliches Aceton und gießt in einem langsamen aber continuirlichen Strom ein erkaltetes Gemisch von 1 Vol. Schwefelsäure und ½ Vol. Wasser hinzu. Nach 24 stündigem Stehen wird abdestillirt, indem man die Vorlage wechselt, wenn (statt des anfänglich übergehenden wasserhaltigen Acetons) sich in der Retorte ölige Streifen zeigen. Es geht jetzt mit den Wasserdämpfen ein gelblich gefärbtes, im Wesentlichen aus Mesitylen bestehendes Oel über, dann färbt sich, unter gleichzeitigem Austreten von schwesliger Säure, der Retorteninhalt vorübergehend tiet indigblau. Das abgehobene, mit Wasser und Natronlauge

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Chem. 1867, 214. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLVII, 42; Zeitschr. Chem. 1868, 498.

Menitylen und Derivate

gewaschene und entwässerte Oel liefert bei fractionirter Destillation, schliefslich über Natrium reines Mesitylen von constantem Siedepunkt. — In dem höher, bis gegen 300° siedenden Theil des rohen Mesitylens ist ein bei 194 bis 196° siedender Kohlenwasserstoff enthalten, dem wahrscheinlich die Formel G<sub>10</sub>H<sub>14</sub> zukommt.

R. Fittig und J. Storer (1) haben im Anschluß an die frühere Untersuchung (2) noch die folgenden Substitutionsproducte des Mesitylens beschrieben. tylen, C9H11(NO2), bildet sich beim Erwärmen von Mesitylen mit Salpetersäure von dem spec. Gew. 1,38 so wie auch als Nebenproduct bei der Darstellung der Mesitylensäure. Durch Destilliren mit Wasserdämpfen, Rectificiren für sich und Umkrystallisiren des erstarrenden Theils aus Alkohol erhält man es rein. Er krystallisirt in schön ausgebildeten, zolllangen, durchsichtigen Prismen oder auch in großen tafelförmigen Krystallen, löst sich fast in jedem Verhältnis in siedendem Alkohol, schmilzt bei 41° und siedet ohne Zersetzung bei 240 bis 250°. Es ist verschieden von dem isomeren flüssigen Nitrocumol und dem bei 71º schmelzenden und bei 265º siedenden Nitrocumol (vgl. S. 699). Durch Erhitzen mit zweifach-chroms. Kali und verdünnter Schwefelsäure wird das reine Nitromesitylen nicht in Nitromesitylensäure verwandelt. - Amidomesitylen (Mesidin), GoH11(NH2), entsteht beim Kochen von Nitromesitylen mit Zinn und Salzsäure und wird aus dem salzs. Salz durch Ammoniak in farblosen, bei 0º nicht erstarrenden Oeltropfen abgeschieden. Das salzs. Salz, G. H. (NH2), HCl, ist in Wasser und Alkohol leicht löslich und bildet federartige Krystalle oder große durchsichtige Säulen; salzs. Amidomesitylen-Chlorzinn, 2(C<sub>9</sub>H<sub>18</sub>N, HCl) + 2 SnCl, nadelförmige, ziemlich schwer lösliche Krystalle, die durch reines Wasser zersetzt werden; oxals. Amidomesitylen,

Ann. Ch. Pharm. CXLVII, 1; vorl. Mitth. Zeitschr. Chem. 1867,
 — (2) Jahresber. f. 1866, 607.

Mesitylen und Derivate. 2 C<sub>9</sub>H<sub>13</sub>N, G<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, ist ein aus Krystallblättchen bestehender, in kaltem Wasser schwer löslicher Niederschlag, aus dessen Lösung in siedendem Wasser das Salz sich nicht wieder gewinnen lässt. - Monobrommesitylen, G.H.11Br, entsteht bei vorsichtigem Vermischen des gut abgekühlten Mesitylens mit 1 Mol. Brom, und ist, nach der Reinigung durch Waschen mit Wasser, Trocknen über Chlorcalcium und fractionirte Destillation, wobei zwischen 190 bis 220° eine kleine Menge einer prachtvoll roth gefärbten Flüssigkeit tibergeht, ein wasserhelles, aromatisch riechendes Oel von dem Siedepunkt 225° und dem spec. Gew. 1,3191 bei 10°; es erstarrt vollständig in einer Kältemischung, schmilzt wieder bei + 10 und wird durch Natriumamalgam bei niedriger Temperatur kaum angegriffen. - Nitrobrommesitylen, G<sub>2</sub>H<sub>10</sub>(NO<sub>2</sub>)Br, bildet sich neben einer kleinen Menge der folgenden Verbindung bei kalter Berührung von Brommesitylen mit einem Gemisch von gleichen Vol. rauchender und gewöhnlicher Salpetersäure, ist in Alkohol ziemlich leicht löslich und scheidet sich beim freiwilligen Verdunsten in farblosen Krystallen ab, die dem aus Wasser krystallisirten Salmiak sehr ähnlich sind und bei 54° schmelzen. -Dinitrobrommesitylen, G<sub>2</sub>H<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Br, entsteht schon bei gewöhnlicher Temperatur beim Uebergießen von Brommesitylen mit rauchender Salpetersäure, löst sich wenig in kaltem, leichter in heißem Alkohol, krystallisirt in farblosen Nadeln und schmilzt unter Entwickelung eines moschusartigen Geruchs bei 189 bis 1900. - Brommesitylensäure, G9H9BrO2, bildet sich beim Erhitzen des Monobrommesitylens mit 2 Th. zweifach-chroms. Kali und 3 Th. concentrirter Schwefelsäure, die mit 3 Vol. Wasser verdünnt ist, weniger rein bei der Oxydation des Brommesitylens mit verdünnter Salpetersäure. Die durch Umwandlung in das Natronsalz, Wiederausfällen mit Salzsäure und Umkrystallisiren aus Alkohol gereinigte Säure krystallisirt in schön ausgebildeten, wie es scheint monoklinometrischen Prismen; sie ist selbst in heißem Wasser sehr schwer löslich, schmilzt

Derivate

bei 212° und sublimirt in langen Nadeln. Das Barytsalz, C<sub>2</sub>H<sub>8</sub>BrBaO<sub>2</sub>, so wie das leichter lösliche Kalksalz, €9H8BrCa⊕, krystallisiren in Nadeln, das Kalisalz, €9H8BrK⊕2, in undeutlichen Krystallen. - Dibrommesitylen, G9H10Br2, bildet sich, wie auch die folgende Verbindung, bei der Darstellung des Monobrommesitylens und findet sich in dem Rückstand nach dem Abdestilliren des letzteren. In größerer Menge entsteht es neben Tribrommesitylen bei der Einwirkung von 2 Mol. Brom auf Mesitylen. Beim Umkrystallisiren aus Alkohol scheidet sich das Tribrommesitylen fast vollständig aus, während die Mutterlauge das Dibrommesitylen liefert. Es krystallisirt in zolllangen farblosen Nadeln, die bei 60° schmelzen und bei 285° ohne Zersetzung destilliren. Das schon von Hofmann und Cahours erhaltene Tribrommesitylen, CaHaBra, ist in kaltem Alkohol fast unlöslich und krystallisirt aus Benzol beim freiwilligen Verdunsten in durchsichtigen monoklinometrischen Prismen von dem Schmelzpunkt 224°.

R. Fittig und W. H. Brückner (1) haben, anschliesend an die früheren Angaben (2) über Mesitylensäure und Nitromesitylensäure, noch die nachstehenden Derivate dieser Säuren beschrieben. — Mesitylens. Magnesia, 2 G<sub>9</sub>H<sub>9</sub>MgO<sub>2</sub> + 5 H<sub>2</sub>O, löst sich in heißem Wasser nicht viel leichter als in kaltem, leicht in Alkohol, nicht in Aether und krystallisirt in Gruppen von monoklinometrischen Prismen; mesitylens. Zink, G<sub>9</sub>H<sub>9</sub>ZnO<sub>2</sub>, ist schwer löslich in Wasser und krystallisirt in Blättchen oder kleinen Nadeln; mesitylens. Nickel, G<sub>9</sub>H<sub>9</sub>NiO<sub>2</sub>, bildet hellgrüne, schwer lösliche Krusten; mesitylens. Mangan, G<sub>9</sub>H<sub>9</sub>MnO<sub>2</sub>, fleischfarbige Schuppen. Mesitylens. Aethyl, G<sub>9</sub>H<sub>9</sub>(G<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)O<sub>2</sub>, durch Behandlung einer alkoholischen Lösung der Säure mit salzs. Gas erhalten, ist eine farblose, nicht in Wasser aber leicht

In der S. 702 augeführten Abhandlung. — (2) Jahresber. f. 1866, 610.

Mesitylen und Dorivato-

in Alkohol lösliche, eigenthümlich nach Rosenöl riechende Flüssigkeit. Es ist schwerer als Wasser, siedet bei 2410 und erstarrt unter 0º krystallinisch. - Mesitylensäureamid, €9H9O.NH2, erhält man durch gelindes Erwärmen von 1 Mol. Mesitylensäure mit etwas mehr als 1 Mol. Fünffach-Chlorphosphor, Eintragen des Products in concentrirtes wässeriges Ammoniak und Umkrystallisiren des mit verdünntem Ammoniak gewaschenen Krystallbrei's aus siedendem Wasser. Es krystallisirt in zarten Nadeln, schmilzt bei 1330, sublimirt unzersetzt, löst sich schwer in kaltem, leichter in siedendem Wasser, in Alkohol wie in Aether und zerfällt mit Alkalien in Ammoniak und mesitylens. Salz. - Nitromesitylens. Magnesia, 2 G9H8(NO2)MgO2 + 11 H2O, bildet undeutliche, nicht in Aether, sehr leicht in Alkohol und ziemlich leicht in Wasser lösliche Prismen; nitromesitylens. Silber, G9H8(NO2)AgO2, ist ein flockiger, aus siedendem Wasser in Warzen sich absetzender Niederschlag; nitromesitylens. Natron, G9H8(NO2)NaO2, ist zerfliesslich und krystallisirt aus Alkohol in undeutlichen Prismen. Nitromesitylens. Aethyl,  $G_9H_8(N\Theta_2)(G_2H_5)\Theta_2$ , ist unlöslich in Wasser und krystallisirt aus Alkohol in kurzen, bei 72° schmelzenden Prismen. Amidomesitylensäure, G9H9(NH2)O2, entsteht beim Erhitzen von Nitromesitylensäure mit Zinn und concentrirter Salzsäure, löst sich nur wenig in Wasser, leicht in heißem Alkohol, in Alkalien wie in Säuren, krystallisirt in langen Nadeln, schmilzt bei 2350 und zersetzt sich in höherer Temperatur. Salzs. Amidomesitylensäure, €9H9(NH2)⊕2, HCl, krystallisirt aus überschüssiger Salzsäure in Nadeln und zerfällt beim Erwärmen der wässerigen Lösung unter Abscheidung von freier Amidomesitylensäure.

A. Holtmeyer (1) untersuchte verschiedene schwefelhaltige Derivate des Mesitylens. Mesitylenschwefelsäure-

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Chem. 1867, 686; Bull. soc. chim. [2] X, 37.

Mesitylen und Derivate.

chlorid, G9H11SO2CI, scheidet sich beim Eingießen einer erhitzten Mischung von mesitylenschwefels. Natron und Fünffach-Chlorphosphor in kaltes Wasser als bald erstarrendes Oel aus. Es ist unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und Aether, krystallisirt aus letzterem in großen keilförmigen Tafeln und schmilzt bei 57°. Mit Natronlauge bildet es mesitylenschwefels. Natron und mit Alkohol ein Oel, wahrscheinlich den Aether der Mesitylenschwefelsäure. - Mesitylenschweflige Säure, CoH12SO2, erhält man durch Eintragen von mit Natriumamalgam zerriebenem Mesitylenschwefelsäurechlorid in ein trockenes Gemisch von Benzol und Toluol, Abgießen der Kohlenwasserstoffe nach erfolgter Umsetzung, wiederholtes Behandeln der breiigen Masse mit wenig Wasser und Zersetzen des eingeengten Natronsalzes mit Salzsäure. Die Säure ist wenig in kaltem, leichter in heißem Wasser löslich und krystallisirt daraus in zolllangen Nadeln, aus Alkohol in fächerförmigen Nadelan-Sie ist luftbeständig und schmilzt bei 98 bis 99°. Das Silbersalz, C9H11AgSO2, ist ein hellgelber, gallertartiger Niederschlag; das Barytsalz, C9H11BaSO2, krystallisirt in wasserhaltigen, leicht verwitternden langen Nadeln oder großen rhomboëdrischen Tafeln; das Kalksalz bildet leicht lösliche, büschelförmig vereinigte Nadeln; das Kupfersalz dunkelgrüne, dem Kupfervitriol ähnliche Krystalle; das Bleisalz leicht lösliche lange Nadeln. Die wässerige Lösung der Säure wird durch Eisenchlorid orangegelb, durch salpeters. Quecksilber weiß gefällt. - Das durch Einwirkung von alkoholischem Ammoniak auf Mesitylenschwefelsäurechlorid entstehende Mesitylenschweftigsäureamid, C2H11SO2, NH2, ist eine weise, aus Wasser oder Alkohol in langen glasglänzenden Nadeln krystallisirende Masse. Es schmilzt bei 141 bis 1420 und verbindet sich weder mit Säuren noch mit Basen. - Mesitylensulfhydrat, €9H12S, entsteht leicht beim Behandeln von Mesitylenschwefelsäurechlorid mit Zink und Schwefelsäure und destillirt mit den Wasserdämpfen als eine in der Kälte nicht erstarrende, in Alkohol, Aether und Benzol lösliche Flüssigkeit von dem Siedep. 228 bis 229° und dem spec. Gew. 1,0192. Die Silberverbindung, G<sub>9</sub>H<sub>11</sub>AgS, ist ein hellgelber, in heißem Alhohol löslicher Niederschlag; die Quecksilberverbindung, G<sub>9</sub>H<sub>11</sub>HgS, krystallisirt aus Alkohol in weißen seideglänzenden Nadeln. Das Mesitylensulf hydrat wird auch durch essigs. Blei, durch Wismuth-, Cadmium- und Palladiumsalze gefällt. — Mesitylendisulfid, (G<sub>9</sub>H<sub>11</sub>)<sub>2</sub>S<sub>2</sub>, entsteht beim Vermischen von Mesitylensulf hydrat mit Natronlauge. Es bildet hellgelbe glänzende Blättchen oder Tafeln, schmilzt bei 125°, löst sich nicht in Wasser aber in Alkohol, Aether und Benzol. Die nämliche Verbindung bildet sich auch aus dem Sulfhydrat nach und nach in Berührung mit alkoholischem Ammoniak oder einer Lösung von Chlorcalcium.

Mesitylenoxyd. Mesitylenoxyd (wie es neben Phoron u. s. w. durch Behandlung des Products der Einwirkung von Salzsäure auf trockenes Aceton mitalkoholischer Kalilösung erhalten wird) liefert, nach Holtmeyer (1), mit dem halben Vol. Schwefelsäure gemischt und dann (nach längerem Stehen) destillirt, neben Mesitylen (Siedep. 163 bis 166°) einen bei 193 bis 195° siedenden Kohlenwasserstoff von der Formel  $G_{10}H_{14}$ . Mit Brom giebt derselbe die krystallisirbare, bei 196 bis 202° schmelzende Bromverbindung  $G_{10}H_{12}Br_2$ ; mit Salpeterschwefelsäure die in Nadelbüscheln anschießende Nitroverbindung  $G_{10}H_{11}(N\Theta_2)_3$ , mit concentrirter Schwefelsäure eine Sulfosäure, deren Barytsalz,  $G_{10}H_{12}BaS\Theta_3$ , in fettglänzenden Nadeln krystallisirt und durch Oxydation mit verdünnter Salpetersäure eine krystallinische Säure.

Naphtalin und Derivate. H. Vohl (2) hat einige neue Eigenschaften des Naphtalins so wie die Reindarstellung desselben in größerem

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Chem. 1867, 688; Bull. soc. chim. [2] X, 89. — (2) J. pr. Chem. CII, 29; Zeitschr. Chem. 1868, 95; Dingl. pol. J. CLXXXVI, 138; Chem. Centr. 1868, 68; Bull. soc. chim. [2] IX, 288, 336.

Maphtalin und

Masstabe beschrieben. Das durch Behandlung mit Säuren und Alkalien so wie durch mehrmalige Rectification gereinigte und ähnlich dem Schwefel in Stangenform gebrachte Naphtalin ist alabasterartig, zerspringt häufig in der warmen Hand und wird beim Reiben mit Seide negativ electrisch. Das spec. Gew. ist = 1,15173 bei 15°, der Schmelzpunkt liegt bei 79°,25, der Siedepunkt bei 217 bis 218°. Das geschmolzene Naphtalin absorbirt viel Luft, welche es beim Erkalten kurz vor dem Erstarren unter Aufbrausen wieder abgiebt. Schwefel, Phosphor, Schwefelarsen, -Zinn und -Antimon werden von siedendem Naphtalin mit Leichtigkeit gelöst und beim Erkalten größtentheils krystallinisch wieder abgeschieden. Indig löst sich ebenfalls und bleibt dann beim Behandeln der erkalteten Masse mit Alkohol als feine kupferrothe Nadeln ungelöst. Jod, Quecksilberjodid und -chlorid, arsenige Säure, so wie Bernstein-, Benzoë- und Oxalsäure, lösen sich in siedendem Naphtalin ziemlich leicht. - Bringt man das Naphtalin mit dem ersten Hydrat der Salpetersäure in Berührung, vermischt mit viel Wasser und verdampft dann den hierbei entstehenden Niederschlag, nach dem Waschen mit verdunntem Weingeist, mit etwas Kalilauge und Schwefelkalium zur Trockne, so löst sich jetzt der Rückstand in Weingeist mit rothvioletter Farbe.

Ueber das schon S. 349 erwähnte Verhalten des Naphtalins zu Jodwasserstoff haben Berthelot's Versuche (1) Folgendes ergeben. — 1) Wird Naphtalin mit 20 Th. gesättigter wässeriger Jodwasserstoffsäure in einer geschlossenen Röhre kurze Zeit auf 280° erhitzt, so verschwindet es unter Bildung einer kohligen Materie und einer im Wesentlichen aus Naphtalinwasserstoff bestehenden Flüssigkeit. Der Naphtalinwasserstoff, G<sub>10</sub>H<sub>10</sub>, ist schwerflüssig, von starkem unangenehmem Geruch und siedet zwischen 200 und

<sup>(1)</sup> In der S. 342 angeführten Abhandlung. Ausführlich Bull. soc. chim. [2] IX, 284.

Naphtalin und Derivate. 210°. In einer geschlossenen Röhre zum Rothglithen erhitzt zerfällt er zu Naphtalin und Wasserstoff. Mit kalter Salpetersäure bildet er ohne Gasentwickelung eine Lösung, aus welcher Wasser eine Flüssigkeit von Naphtalin- und Nitrobenzolgeruch fällt. Von concentrirter Schwefelsäure wird er in der Wärme, von rauchender schon in der Kälte unter Bildung einer in Wasser löslichen Sulfosäure gelöst, von Brom unter Entwickelung von Bromwasserstoff angegriffen. Mit alkoholischer Pikrinsäurelösung giebt er keine Fällung. Der Naphtalinwasserstoff ist von kleinen Mengen eines bei 190° siedenden Kohlenwasserstoffs (wahrscheinlich eines zweiten Hydrürs von der Formel G10H12) begleitet. - Bei etwas längerer Dauer des Erhitzens mit 20 Th. Säure werden auf 1 Mol. Naphtalin 3 Mol. Jod abgeschieden und es entsteht Diäthylbenzol, G10H14 (Siedep. zwischen 175 und 1800), und Aethylbenzol, E8H10 (Siedep. 1350), in vorwiegender, Benzol nur in geringer Menge. - 3) Erhitzt man das Naphtalin mit 80 Th. gesättigter Jodwasserstoffsäure, so werden auf 1 Mol. Naphtalin 19 bis 20 Aeq. Jod abgeschieden. Hauptproduct der Reaction ist eine bei 1550 siedende Flüssigkeit von Citrongeruch und den Eigenschaften des Decylwasserstoffs, G10H22; in geringerer Menge treten neben freiem Wasserstoff Octylwasserstoff, Hexylwasserstoff und Aethylwasserstoff auf. Dieselben Producte mit vorwiegendem Octylwasserstoff ergab auch das Perchlornaphtalin,  $C_{10}Cl_8$ . — Bei Anwendung von 25 Th. Säure auf 1 Th. Naphtalin entsprach die Reaction der unter 2) und 3) angeführten. Ueberdieß schied sich kohlige Materie ab und die flüssigen Producte enthielten ein leichtflüchtiges Hydrür, wahrscheinlich Amylwasserstoff, dessen Bildung mit der Abscheidung von Kohle in ähnlichem Zusammenhang zu stehen scheint, wie die des Propylwasserstoffs bei der Reduction des Benzols (S. 346). - Auf Grund dieser Thatsachen und in Uebereinstimmung mit der S. 590 entwickelten Betrachtungsweise drückt Berthelot die Constitution und Sättigungscapacität des Naphtalins

on 2 Waphtalla und n die Derivate. s für ache, rstoff

(welches Er Sich durch die successive Einwirkung von 2 Mol. Acetylen auf 1 Mol. Benzol entstanden denkt) durch die Formel G<sub>2</sub>H<sub>2</sub>(G<sub>2</sub>H<sub>3</sub>(G<sub>6</sub>H<sub>4</sub>[-]))(-) aus. Einen Beweis für die Richtigkeit dieser Annahme sieht Er in der Thatsache, daß der aus dem Naphtalin entstehende Kohlenwasserstoff G<sub>10</sub>H<sub>14</sub> (S. 710) bei der Oxydation durch Chromsäure Terephtalsäure (wie die Benzolverbindungen) und nicht Phtalsäure (wie die Naphtalinverbindungen) liefert, und daß daher dieser Körper, der als ein drittes Naphtalinhydrür, G<sub>10</sub>H<sub>8</sub> + 3 H<sub>2</sub>, betrachtet werden könnte, nicht der Naphtalinreihe, sondern (als Diäthylbenzol) der Benzolreihe angehört. Die successive Bildung aller im Vorhergehenden und bereits S. 349 namhaft gemachten Producte verdeutlicht die folgende Zusammenstellung:

Naphtalin  $G_{10}H_8 = G_2H_2(G_2H_2[G_6H_4])$ Erstes Naphtalinhydriir  $G_{10}H_{10} = G_{2}H_{2}(G_{2}H_{2}[G_{0}H_{6}])$ Zweites Naphtalinhydrür?  $G_{10}H_{12} = G_{2}H_{2}(G_{2}H_{4}[G_{6}H_{6}])$  $G_{10}H_{14} = G_{3}H_{4}(G_{3}H_{4}[G_{6}H_{6}])$ Diäthylbenzol Dikthylhexylwasserstoff  $\Theta_{10}H_{22} = \Theta_{2}H_{4}(\Theta_{2}H_{4}[\Theta_{6}H_{14}])$ Aethylbenzol und Aethylwasserstoff  $\Theta_2H_6 + \Theta_3H_4(\Theta_6H_6)$ Aethylhexylwasserstoff und Aethylwasserstoff  $G_2H_6 + G_2H_4(G_6H_{14})$ Benzol und Aethylwasserstoff  $G_2H_6 + G_2H_6 + G_6H_6$ Hexylwasserstoff and Aethylwasserstoff  $G_2H_6 + G_2H_6 + G_6H_{14}$ .

F. Lossen (1) untersuchte das Verhalten des Naphtalins gegen verschiedene Oxydationsmittel. Wird Naphtalin mit einer Lösung von übermangans. Kali in der Siedehitze behandelt, so scheidet sich Manganhyperoxyd aus und die alkalische Flüssigkeit (auf welcher reines nicht angegriffenes Naphtalin schwimmt) enthält als Oxydationsproducte nur Phtalsäure,  $C_8H_6O_4$ , und Kohlensäure. Bei der Einwirkung eines Gemisches von zweifach-chroms. Kali (oder Bleihyperoxyd) und Schwefelsäure bildet sich eben-

Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 71; Zeitschr. Chem. 1867, 419; Chem.
 Centr. 1868, 869; Bull. soc. chim. [2] VIII, 342; Phil. Mag. [2] XXXIV,
 518.

Maphtelin und Derivate. falls Phtalsäure (1), neben einem unten näher beschriebenen, in Alkalien löslichen Gemenge A eines braunen und eines rothen Körpers. — Ein Gemisch von gepulvertem Braunstein und (mit dem doppelten Gewicht Wasser verdünnter) Schwefelsäure wirkt beim Erhitzen energisch auf Naphtalin ein. Es entweicht unter starkem Schäumen viel Kohlensäure und das geschmolzene Naphtalin färbt sich intensiv gelbroth und wird zähflüssig. Aus der sauren abfiltrirten Flüssigkeit krystallisirt nun, neben Manganvitriol, ebenfalls Phtalsäure; die zähflüssige ungelöste Masse enthält dagegen neben einem rothen Harz einen als Dinaplityl bezeichneten Kohlenwasserstoff von der Formel 620H14 = 2 G<sub>10</sub>H<sub>7</sub>. Man erschöpft die (auch unverändertes Manganhyperoxyd enthaltende) braunrothe Masse wiederholt mit heißem Alkohol und überläßt die vereinigten rothgelben Auszüge der Abkühlung, wo zuerst das rothe Harz, dann das Dinaphtyl in gelben Warzen sich abscheidet (2). Nach wiederholtem Umkrystallisiren aus Alkohol unter Zusatz von Thierkohle bildet dasselbe schwach gelbliche perlmutterglänzende Blättchen, die nur durch Sublimation farblos werden. Aus Aether, worin es viel leichter als in Alkohol löslich ist, krystallisirt das Dinaphtyl in moosförmigen Anhäufungen, aus Aetheralkohol dagegen in vollständig ausgebildeten Octaëdern. Es löst sich sehr leicht in Schwefelkohlenstoff und krystallisirt aus Benzol in ähnlicher Form wie aus Alkohol. Der Schmelzpunkt liegt bei 1540, der Siedepunkt höher als der des Quecksilbers. Die Bildung entspricht der Gleichung:

<sup>(1)</sup> Laurent's Acide naphtesique (L. Gmelin's Handb. d. Chem. VII, 8, 26) ist, wie Lossen zeigt, nichts Anderes als Phtalsäure. — Die Phtalsäure schmilzt nach Lossen's Bestimmung bei 184°, das Phtalsäureanhydrid bei 128°; der Siedspunkt des letzteren liegt bei 276°. — (2) In verhältnißmäßig geringer Menge läßt sich nach Lossen das Dinaphtyl auch durch Einwirkung von Natrium auf eine Lösung von Bromnaphtalin,  $G_{10}H_7Br$ , in Benzol, oder auf eine Lösung von Chlornaphtalin,  $G_{10}H_7Cl$ , in Aether erhalten.

Naphtalin Dinaphtyl 
$$2 \Theta_{10} H_6 + \Theta = \frac{\Theta_{10} H_7}{\Theta_{10} H_7} + H_8 \Theta$$

Naphtalin und Derivata.

Dibromdinaphtyl, C20H12Br2, bildet sich am leichtesten, wenn man den Dampf einer abgewogenen Menge von Brom durch auf Glasplatten vertheiltes Dinaphtyl unter einer Glocke absorbiren lässt, die zur Aufnahme des Bromwasserstoffs etwas Wasser enthält. Nach der Absorption des Broms wird das Product mit siedendem Alkohol behandelt und das rückständige weiße Pulver in heißem Benzol gelöst. Es krystallisirt dann in dünnen monoklinometrischen Prismen, die unzersetzt flüchtig sind, bei 215° schmelzen, sich kaum in Alkohol, etwas mehr in Aether, leicht in siedendem Benzol und in Schwefelkohlenstoff lösen. Durch alkoholische Lösungen von Kali, Cyankalium, Ammoniak, essigs. Kali oder essigs. Silber wird es auch beim Erhitzen auf 180º nicht verändert. In rauchender Salpetersäure löst es sich unter Bildung einer durch Wasser ausfällbaren Nitroverbindung. Hexabromdinaphtyl, C20H8Br6, bildet sich beim Uebergießen von Dinaphtyl mit überschüssigem Brom und wird durch Verdampfen der (vorher mit Natronlauge geschüttelten) Lösung in Schwefelkohlenstoff als feste gelbe harzartige Es löst sich leicht in Aether und wird Masse erhalten. aus dieser Lösung durch Alkohol zum großen Theil als gelbes Pulver gefällt. Schüttelt man die Lösung in wasserhaltigem Aetheralkohol mit Natriumamalgam, so entsteht, unter Ersatz des Broms durch Wasserstoff, reines Dinaphtyl. Hexachlordinaphtyl, G20H8Cl6, erhält man durch Einleiten von Chlor in eine Lösung des Dinaphtyls in Schwefelkohlenstoff, so lange das Chlor noch absorbirt wird. Die durch Schütteln mit Natronlauge und Wasser gereinigte Lösung hinterläßt dann ebenfalls eine gelbe, harzige, leicht schmelzbare, beim Erhitzen sich zersetzende Masse, welche wie die entsprechende Bromverbindung durch Natriumamalgam in Dinaphtyl sich verwandeln läßt. Tetranitrodinaphtyl, C20H10(NO2)4, bildet sich beim Eintragen von Dinaphtyl in rauchende Salpetersäure. Beim Vermischen der orangeNaphtaliu und Derivate. gelben Lösung mit Wasser scheiden sich gelbe Flocken aus, welche aus der heißen alkoholischen Lösung als ein orange- bis gelborangefarbenes, aus harzartigen Kügelchen bestehendes Pulver sich absetzen. Es schmilzt beim Erhitzen, verpufft dann und liefert bei der Einwirkung von Zinn und Salzsäure in alkoholischer Lösung eine kleine Menge einer leicht veränderlichen Base, deren Salze mit chroms. Kali sich vorübergehend blau oder violett färben. - Aus dem oben erwähnten, bei der Behandlung von Naphtalin mit chroms. Kali und Schwefelsäure neben Dinaphtyl entstehenden harzartigen Gemenge A lässt sich der braune Körper in folgender Weise abscheiden. Man behandelt das rothe Harz mit siedender Kalilösung, übersättigt das tiefbraune Filtrat mit einer Säure, löst den ausgewaschenen Niederschlag nochmals in Alkali, fällt mit essigs. Blei und zersetzt die braune, in Wasser vertheilte Bleiverbindung mit Schwefelwasserstoff. Das ausgewaschene Schwefelblei wird mit siedendem Alkohol ausgezogen, der Alkohol von der Lösung abdestillirt und der Rückstand in Aether aufgenommen. Der Aether hinterläßt jetzt eine hellbraune harzartige Säure, die sich in Alkalien mit tiefbrauner Farbe löst, unter Bildung von unkrystallisirbaren, in Wasser und Alkohol sehr leicht löslichen Salzen. Die Lösung dieser Salze giebt, wie auch die alkoholische Lösung der Säure, mit Metall- und Erdmetallsalzen braune flockige Nieder-Die Analyse der oberhalb 110° schmelzenden Säure entspricht der Formel C20H14O4; das Silbersalz ist €20H12Ag2€4; ein aus der alkoholischen Lösung der Säure durch Bleizucker gefälltes Bleisalz war G20H11Pb3O4, ein anderes unter Zusatz von Essigsäure dargestelltes G20H12Pb2O4. Beim Schütteln mit Natriumamalgam entfärbt sich die alkoholische Lösung der Säure, wird aber an der Luft sehr rasch wieder braun; Säuren scheiden aus der entfärbten Lösung farblose Flocken ab. - Schüttelt man die ätherische Lösung der oben erwähnten, neben dem Dinaphtyl entstehenden rothen Harzmasse zuerst mit wässerigem Ammoniak und dann mit Luft, so scheidet sich ein stickstoffhaltiger, amorpher, rein grüner Körper aus, der sich nicht in Aether oder Alkohol aber leicht in Schwefelkohlenstoff löst. In einer Mischung von Natronlauge, Traubenzucker und Alkohol löst sich der grüne Körper ohne Ammoniakentwickelung zu einer farblosen Flüssigkeit, die an der Luft wieder grün wird, indem sich der ursprüngliche Körper wieder abscheidet.

E. J. Maumené (1) giebt an, durch Erhitzen von Naphtalin (Decilen) mit einem Ueberschuss von Silberoxyd (auf 250°) oder von Kupferoxyd (auf 400°) mehrere neue, schön krystallisirende Kohlenwasserstoffe erhalten zu haben, darunter das Nonolen, G<sub>9</sub>H<sub>6</sub>, das Octojien, G<sub>8</sub>H<sub>6</sub> und das Hexahen, G<sub>5</sub>H<sub>4</sub> (2).

Quecksilbernaphtyl, ( $\mathbb{G}_{10}\mathbf{H}_7$ )<sub>2</sub> $\mathbf{H}\mathbf{g}$ , bildet sich nach R. Quecksilbernaphtyl. Otto und G. Möries (3) sehr leicht und in reichlicher Menge durch Einwirkung von Natriumamalgam auf Monobromnaphtalin:

Monobromnaphtalin Quecksilbernaphtyl

2 €<sub>10</sub>H<sub>7</sub>Br + Na<sub>2</sub>Hg = (€<sub>10</sub>H<sub>7)2</sub>Hg + 2 NaBr. Man erhitzt das nach dem Verfahren von Glaser (4) dargestellte und in dem mehrfachen Vol. zwischen 120 bis 140° siedenden Steinkohlentheeröls gelöste Bromnaphtalin etwa 19 Stunden lang in einem Kolben mit aufwärts gerichtetem Kühlrohr mit teigartigem Natriumamalgam zum Sieden und filtrirt heiſs (5), wo das Quecksilbernaphtyl fast vollständig

(1) Bull. soc. chim. [2] VII, 72; Zeitschr. Chem. 1867, 224. — (2) Wir geben diese Namen als Beispiele einer von Maumené (Bull. soc. chim. [2] VII, 73) vorgeschlagenen neuen Bezeichnungsweise der Kohlenwasserstoffe, bezüglich deren weiterer Ausführung wir auf die Abhandlung verweisen. — (3) Ann. Ch. Pharm. CXLVII, 164; vorl. Anz. Zeitschr. Chem. 1867, 877; 1868, 162; Bull. soc. chim. [2] VIII, 266; Phil. Mag. [2] XXXIV, 513. — (4) Jahresber. f. 1865, 562. — (5) Auf dem Filter bleibt hierbei neben Quecksilber und Bromnatrium wenig eines braunen harzartigen, in Schwefelkohlenstoff löslichen und daraus durch Aether oder Alkohol fällbaren Körpers, der mit dem Dinaphtyl (6. 712) identisch zu sein scheint.

Queeksiber-herauskrystallisirt. Es bildet nach dem Umkrystallisiren aus Benzol oder Schwefelkohlenstoff kleine weiße, unter dem Mikroscop als rhombische Säulen mit vierflächiger Zuspitzung erscheinende, geruchlose, luft- und lichtbeständige Krystalle, die sich nicht in Wasser, nur wenig in siedendem Alkohol, kaltem Benzol oder Aether, leichter in heißem Schwefelkohlenstoff, Chloroform und Benzol lösen. schmilzt bei 243° und liefert bei stärkerem Erhitzen unter Abscheidung von wenig Kohle und Quecksilber ein ölartig krystallinisch erstarrendes Destillat. Beim Glühen mit Natronkalk entsteht Naphtalin neben einem anderen, in kanariengelben Blättchen krystallisirenden und bei 1330 schmelzenden Kohlenwasserstoff; mit concentrirter Jod-, Bromoder Chlorwasserstoffsäure erwärmt zerfällt es in Naphtalin und Quecksilberjodid, -bromid oder -chlorid; mit Jod verbindet es sich direct zu Dijodquecksilbernaphtyl, (G10H7)2HgJ2, welches sich dann bei weiterem Zusatz von Jod in Jodquecksilber und Jodnaphtalin, G10H7J, zerlegt. Das Dijodquecksilbernaphtyl erhält man durch Vermischen der Lösungen von Quecksilbernaphtyl und 1 Mol. Jod in Schwefelkohlenstoff, Abdestilliren des letzteren und Umkrystallisiren des Rückstandes aus heißem Alkohol. Es bildet atlasglänzende weiche Nadeln oder dendritische Gebilde, die sich am Licht nicht verändern, sich nicht in Wasser, wenig in kaltem Alkohol und Aether, leichter in heißem Alkohol, Chloroform, Benzol und Schwefelkohlenstoff lösen, bei 1850 schmelzen und beim Glühen mit Kalk in Naphtalin, Jod und Quecksilberoxyd zerfallen. - Das oben erwähnte Jodnaphtalin, G10H7J, erhält man, wenn die Lösung des Dijodquecksilbernaphtyls in Schwefelkohlenstoff so lange mit Jod versetzt wird, bis die violette Färbung desselben nicht mehr verschwindet. Die vom ausgeschiedenen Jodquecksilber abfiltrirte Lösung hinterlässt beim Abdestilliren das durch Behandlung mit Jodkaliumlösung und durch Destillation zu reinigende Jodnaphtalin. Es ist ein farbloses, dickliches, in der Kälte nicht erstarrendes Oel, schwerer

als Wasser, oberhalb 3000 unzersetzt destillirbar, nicht in Queckstiber Wasser aber in jedem Verhältnis in Alkohol, Aether, Benzol und Schwefelkohlenstoff löslich. Mit Natriumamalgam zerfällt es in Jodnatrium und Naphtalin; mit weingeistigem Kali bei 160° in Jodkalium, Naphtalin und harzartige Producte. - Brom wirkt auf das Quecksilbernaphtyl analog wie Jod ein; es entsteht zunächst eine krystallisirbare Dibromverbindung, welche durch mehr Brom in Bromnaphtalin und Bromquecksilber zerlegt wird. - In Eisessig löst sich das Quecksilbernaphtyl beim Erwärmen mit Leichtigkeit unter Bildung von Naphtalin und einer mit der Formel  $G_{10}H_7$   $H_8\Theta$  als Acetylquecksilberoxynaphtyl bezeichneten Verbindung:

Quecksilbernaphtyl Essigsäure Naphtalin oxynaphtyl 
$$\Theta_{10}^{H_7}|_{H_7}$$
  $\Theta_{2}^{H_8}|_{H_7}$   $\Theta_{2}^{H_8}|_{H_7}$   $\Theta_{3}^{H_8}|_{H_7}$   $\Theta_{40}^{H_8}|_{H_7}$   $\Theta_{40}^{H_8}|_{H_7}$   $\Theta_{40}^{H_8}|_{H_7}$ 

Man löst das Quecksilbernaphtyl in heißem überschüssigem Eisessig, vermischt mit viel Wasser und krystallisirt den sich hierbei bildenden weißen Niederschlag aus heißem Alkohol um, wo sich Naphtalin abscheidet, während das durch Verdampfen, längeres Erhitzen und Umkrystallisiren zu gewinnende Acetylquecksilberoxynaphtyl gelöst bleibt. Es ist unlöslich in Wasser, leicht löslich in heißem Eisessig, Alkohol, Schwefelkohlenstoff, Benzol und Chloroform, weniger in Aether, krystallisirt in kleinen, unter dem Mikroscop als platte rhombische Säulen oder als Tafeln erscheinenden Nadeln, schmilzt bei 1540 und giebt bei stärkerem Erhitzen unter Abscheidung von wenig Kohle ein ölartiges, bald erstarrendes Destillat. Gegen Salzsäure, Jodwasserstoff u. s. w. verhält es sich wie das Quecksilbernaphtyl. Durch Erhitzen mit Wasser auf 140°, durch Jodäthyl (bei 1600), durch Natriumamalgam, Zink, Kupfer, Zinn (bei gewöhnlicher Temperatur) wird das Quecksilbernaphtyl nicht zersetzt, auch verbindet es sich nicht mit Quecksilberchlorid.

Maphtalinschweflige Säure und Bulfobromnaphtalinsäure.

Das aus naphtalinschwefels. Natron und Fünffach-Chlorphosphor dargestellte (1) Sulfonaphtalinchlorür, G10H7SO2Cl, zerfällt nach Otto und Möries mit Natriumamalgam in alkoholischer Lösung unter Bildung von Naphtalin und schwefliger Säure, während in saurer Flüssigkeit (mit Zink und Schwefelsäure) Naphtylsulfhydrat entsteht. Lässt man das Natriumamalgam auf in reinem Aether gelöstes Sulfonaphtalinchlorur einwirken, so entsteht naphtalinschweflige Säure, G10H8SO2, als dickliches, nur wenig in Wasser aber leicht in Alkohol und Aether löliches Oel, welches durch Oxydation an der Luft in Naphtalinschwefelsäure und durch Behandlung mit Zink und Schwefelsäure in Naphtylsulf hydrat übergeht. - Sulfobromnaphtalinsäure bildet sich leicht beim Auflösen von Monobromnaphtalin in rauchender Schwefelsäure, und ist, aus dem Bleisalz abgeschieden, eine asbestartige, sehr leicht in Wasser, Alkohol und Aether lösliche Krystallmasse. Das Kali- und Natronsalz, das Kalksalz,  $2 \in_{10} H_6 Br CaS \Theta_3 + 3 H_2 \Theta$ , und das Barytsalz,  $C_{10}H_6BrBaSO_8 + 2H_2O$ , krystallisiren in kleinen, in Wasser und Alkohol löslichen Blättchen; das Bleisalz, 2 G<sub>10</sub>H<sub>6</sub>BrPbSO<sub>5</sub> + 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O, bildet in kaltem Wasser schwer lösliche undeutliche Krystalle; das Silbersalz ist ein weißer, in der Siedehitze sich schwärzender Niederschlag. - Behandelt man das flüssig gewordene Gemisch von sulfobromnaphtalins. Natron und Fünffach-Chlorphosphor mit Wasser, so bleibt Sulfobromnaphtalinchlorür, G10H6BrSO2Cl, als gelbliche, terpentinartige, nicht unzersetzt destillirbare Masse, welche sich nicht in Wasser, leicht in Aether, Alkohol und Benzol löst, an feuchter Luft sich allmälig unter Freiwerden von Salzsäure, mit alkoholischer Kalilauge in sulfobromnaphtalins. Salz und Chlorkalium und mit Natriumamalgam in Naphtalin und schweflige Säure zersetzt. Mit Ammoniak bildet es Sulfobromnaphtalinsäure-

<sup>(1)</sup> Vgl. Jahresber. f. 1860, 417.

amid, G10H8BrNSO2, welches aus Wasser in Blättchen, aus Alkohol in Nadeln krystallisirt und bei 1950 schmilzt. -Natriumamalgam wirkt auf in Benzol gelöstes Sulfobromnaphtalinchlorur heftig ein, unter Bildung von bromnaphtalinschweftiger Säure, welche aus der wässerigen Lösung des gebildeten Natronsalzes als zähes terpentinähnliches, leicht in reinem Wasser lösliches Oel abgeschieden wird.

L. Dusart (1) hat die Ueberführung des Naphtalins Zweiatom. in ein zweiatomiges Phenol bewerkstelligt. Erwärmt man Naphtaline. 10 Th. Naphtalin mit 25 Th. Schwefelsäure, so bildet sich zuerst Sulfonaphtalinsäure und dann, bei weiterem Erhitzen, bis die Lösung beim Neutralisiren mit kohlens. Natron keinen krystallinischen Niederschlag mehr giebt, Disulfonaphtalinsäure. Neutralisirt man nun das Ganze nach dem Verdünnen mit kohlens. Kali, und behandelt, nach der Abscheidung des meisten schwefels. Kali's durch Krystallisation, die Mutterlauge mit Alkohol, so erhält man beim Verdampfen der alkoholischen Lösung und wiederholtes Umkrystallisiren reines disulfonaphtalins. Kali. Durch Schmelzen mit Kalihydrat zerfallen die disulfonaphtalins. Salze, analog wie die sulfonaphtalins. Salze, unter Bildung von schwefligs. und schwefels. Salz und eines mit dem Kali verbunden bleibenden zweiatomigen Phenols von der Formel G10H8O2. Aus der Kaliverbindung durch Säuren abgeschieden und von einer theerartigen Substanz durch einmaliges Kochen mit Wasser befreit, schießt dieser Körper in kleinen rhomboëdrischen, nach Kreosot riechenden Krystallen an. Es ist löslicher in Wasser als das Naphtol und löst sich auch leicht in Aetzkali, indem bei Luftzutritt augenblicklich eine schwarze Färbung entsteht. Nach einiger Zeit scheiden Säuren eine schwarze, bei concentrirter Lösung gallertartige Säure ab.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 859; Bull. soc. chim. [2] VIII, 200; Instit. 1867, 837; Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 124; Zeitschr. Chem. 1867, 301; J. pr. Chem. CIV, 223; Chem. Centr. 1868, 57.

Dinitro-

C. A. Martius (1) hat Näheres über die Darstellung und die Eigenschaften des schon im Jahresber. f. 1865, 568 erwähnten Dinitronaphtols,  $G_{10}H_6(N\Theta_2)_2\Theta$ , mitgetheilt. Man erhält diesen Körper durch Umwandlung von salzs. Naphtylamin in Diazonaphtol und Kochen des letzteren mit Salpetersäure; die Bildung entspricht den Gleichungen:

Salzs. Naphtylamin Salzs. Diazonaphtol  $\begin{array}{lll} \textbf{Salzs. Diazonaphtol} \\ \textbf{G}_{10}\textbf{H}_{0}\textbf{N}, \, \textbf{HCl} \,\, + \,\, \textbf{NH}\boldsymbol{\Theta}_{2} \,\, &= \,\, \textbf{G}_{10}\textbf{H}_{0}\textbf{N}_{2}, \, \textbf{HCl} \,\, + \,\, 2\,\textbf{H}_{2}\boldsymbol{\Theta}. \\ \textbf{Salzs. Diazonaphtol} & \,\, \textbf{Naphtol} \\ \textbf{G}_{10}\textbf{H}_{0}\textbf{N}_{2}, \, \textbf{HCl} \,\, + \,\, \textbf{H}_{2}\boldsymbol{\Theta} \,\, &= \,\, \textbf{G}_{10}\textbf{H}_{2}\boldsymbol{\Theta} \,\, + \,\, \textbf{N}_{2} \,\, + \,\, \textbf{HCl.} \\ \textbf{Naphtol} & \,\, \textbf{Dinitronaphtol} \\ \textbf{G}_{10}\textbf{H}_{2}\boldsymbol{\Theta} \,\, + \,\, 2\,\, \textbf{NH}\boldsymbol{\Theta}_{3} \,\, &= \,\, \textbf{G}_{10}\textbf{H}_{6}(\textbf{N}\boldsymbol{\Theta}_{2})_{2}\boldsymbol{\Theta} \,\, + \,\, 2\,\textbf{H}_{2}\boldsymbol{\Theta}. \\ \end{array}$ 

Man setzt zu einer sauren verdünnten Lösung von salzs. Naphtylamin so lange eine verdünnte Lösung von salpetrigs. Kali, bis eine Probe auf Zusatz von Alkalien einen kirschrothen Niederschlag (von Diazoamidonaphtol) erzeugt. Sobald die Umwandlung des Naphtylamins in Diazonaphtol vollständig eingetreten ist, fügt man die nöthige Menge Salpetersäure zu und erhitzt allmälig zum Sieden. Schon bei etwa 50° beginnt unter Trübung der Flüssigkeit eine heftige Gasentwickelung und es scheidet sich dann Dinitronaphtol als gelbe schaumartige Krystallmasse ab, die durch Auflösen in Ammoniak und Umkrystallisiren des Ammoniaksalzes gereinigt wird. Das Dinitronaphtol ist fast unlöslich in siedendem Wasser und schwer löslich in Alkohol, Aether und Benzol. Es ist mit den Wasserdämpfen nicht flüchtig und krystallisirt aus Alkohol in citronengelben Nadeln. Von kalter Salpetersäure wird es ohne Zersetzung gelöst; bei fortgesetztem Kochen damit entsteht Oxalsäure und Phtalsäure. Es zersetzt kohlens. Salze unter Entwickelung von Kohlensäure; die Salze sind orange- bis mennigroth gefärbt, in Wasser und theilweise auch in Alkohol

<sup>(1)</sup> Berl. acad. Ber. 1867, 519; Zeitschr. Chem. 1868, 80; Chem. Centr. 1867, 1010; J. pr. Chem. CII, 442; Dingl. pol. J. CLXXXVII, 165; Instit. 1868, 96; Bull. soc. chim. [2] X, 51.

löslich. Das Ammoniaksalz erhält man durch Vermischen der heißen ammoniakalischen Lösung der Säure mit concentrirter Salmiaklösung als orangefarbenen Niederschlag, der aus siedendem Wasser in dünnen nadelförmigen Krystallen anschießt. Das Kalksalz,  $G_{10}H_5(N\Theta_2)_2Ca\Theta + 3H_2\Theta$ , krystallisirt beim Vermischen der heißen Lösung des Ammoniaksalzes mit Chlorcalcium in langen orangegelben, in Wasser ziemlich schwer löslichen Nadeln, welche bei 120° unter Verlust des Wassers zinnoberroth werden. Aehnlich verhält sich das Barytsalz und das Strontiansalz. Das Silbersalz, G<sub>10</sub>H<sub>5</sub>(NO<sub>2</sub>)AgO, ist ein zinnoberrother flockiger Niederschlag, aus dessen Lösung in heißem Ammoniak sich Krystalle der Argentammoniumverbindung abscheiden. Der Aethyläther,  $G_{10}H_5(N\Theta_2)_3(G_2H_5)\Theta$ , bildet sich beim Erwärmen des Silbersalzes mit Jodäthyl auf 1000 und krystallisirt aus Alkohol in langen gelben, bei 88° schmelzenden, in Wasser unlöslichen Nadeln. - Das Dinitronaphtol ist einer der schönsten und zugleich ächtesten gelben Farbstoffe: es färbt Wolle und Seide ohne Hülfe einer Beize in allen Schattirungen vom hellen Citronengelb bis tief Goldgelb; mit 1 Kilogrm. des trockenen Natron- oder Kalksalzes (in welcher Form der Farbstoff gegenwärtig in den Handel gebracht wird) lassen sich gegen 200 Kilogrm. Wolle noch in schönem Gelb ausfärben. Das Dinitronaphtol ist isomer mit dem gelben Naphtalinfarbstoff, dessen Darstellung von W. E. Newton (1) in England patentirt wurde. Dieser letztere, von Martius als Dinitronaphtylsäure bezeichnete Farbstoff ist weit löslicher in Alkohol als das Dinitronaphtol und verwandelt sich durch Reduction mit Zinn und Salzsäure in eine braune harzartige Masse, während aus dem Dinitronaphtol bei gleicher Behandlung die basische Amidoverbindung G10H6(NH2)3O entsteht (2).

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1863, 786. — (2) Jahresber. f. 1865, 568.

Phialekurechlorid, Zur Darstellung des Phtalsäurechlorids (1) wird nach G. Wischin (2) ein Gemenge von 1 Aeq. bei 100° getrockneter Phtalsäure und 2 Aeq. Fünffach-Chlorphosphor nach Beendigung der ersten Reaction noch 5 bis 6 Stunden lang (zur möglichst vollständigen Zersetzung von gebildetem Phtalsäureanhydrid) in einem Kolben mit aufsteigendem Kühlrohr im Sieden erhalten und das beim Erkalten herauskrystallisirende Anhydrid von Neuem mit Fünffach-Chlorphosphor behandelt. Die Flüssigkeit liefert dann bei der Destillation eine reichliche Menge von Phtalsäurechlorid, G<sub>8</sub>H<sub>4</sub>O<sub>9</sub>Cl<sub>2</sub>, als stark lichtbrechendes, bei 0° erstarrendes und bei 268° unzersetzt siedendes Liquidum. Durch Wasser und selbst durch wässeriges kohlens. Natron wird es nur langsam zerlegt.

Phiaischwe-

Die der Bernsteinschwefelsäure, GAH6SO7, analog zusammengesetzte Phtalschwefelsäure, G8H6SO7, bildet sich, nach O. Loew (3), bei längerem Erhitzen eines Gemisches von Phtalsäure mit überschüssigem Schwefelsäureanhydrid auf 100 bis 1050 und Stehenlassen des Products an feuchter Sättigt man nun die wässerige Lösung in der Kälte mit kohlens. Blei, so löst sich phtalschwefels. Blei und aus diesem erhält man durch Zersetzen mit Schwefelwasserstoff, Neutralisiren des Filtrats mit kohlens. Baryt und Vermischen der concentrirten Lösung mit Alkohol ein amorphes Barytsalz von der Formel G<sub>8</sub>H<sub>4</sub>Ba<sub>2</sub>SO<sub>7</sub>. Die wässerigen Lösungen der Phtalschwefelsäure und ihrer Salze zerfallen beim Sieden oder selbst gelindem Verdampfen unter Freiwerden von Schwefelsäure. Keines der Salze ist krystallisirbar; die Säure selbst erstarrt aber im leeren Raum über Schwefelsäure zu einer krystallinischen Masse.

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 259; Ann. ch. phys. [4] XIII, 478; Bull. soc. chim. [2] IX, 476. — (2) Vgl. Jahresber. f. 1863, 393. — (3) Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 257; Zeitschr. Chem. 1867, 735; Chem. Centr. 1868, 544; Bull. soc. chim. [2] IX, 499.

Reten.

Plüchtige Oale:

Reten,  $C_{18}H_{18}$ , steht zu dem Cumol in derselben Beziehung, wie Anthracen zu Toluol und Acetylen zu Methylwasserstoff:

Toluol Anthracen Cumol Reten  $2(G_7H_8-H_8)=G_{14}H_{10}$   $2(G_9H_{12}-H_8)=G_{18}H_{18};$  Gleichwohl bildet es sich nach Versuchen von Berthelot (1) nicht bei der Zersetzung des Cumols durch höhere Temperatur. Auch scheint es, wie derselbe Forscher jetzt berichtigt (2), in dem Product der Einwirkung der Wärme auf Acetylen (3) nicht enthalten zu sein.

J. Franck (4) so wie J. de Vrij (5) haben über Rarse.

das optische Drehungsvermögen verschiedener ätherischer Verhalten verschieden werschieden verschieden versc

Fügt man, nach C. G. Wheeler (6), Terpentinöl zu Terpentiuöleiner verdünnten Lösung von unterchloriger Säure, so setzt
sich eine gelbe klebrige Flüssigkeit ab (wahrscheinlich ein
Gemenge von zwei- und dreifach-gechlortem Terpentinöl),
während die wässerige Lösung beim Schütteln mit Aether
an diesen einen neutralen, syrupartigen Körper abgiebt,
der die Zusammensetzung des Dichlorhydrins des Terpentinöls, G<sub>10</sub>H<sub>18</sub>Cl<sub>2</sub>Θ<sub>2</sub>, hat. Derselbe löst sich etwas in Wasser,

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] VII, 231. Die in dieser Mittheilung noch ausführlich besprochene Wirkung der Wärme auf Reten wurde schon im Jahresber. f. 1866, 547 angeführt. — (2) Bull. soc. chim. [2] VII, 309. — (3) Jahresber. f. 1866, 516. — (4) N. Jahrb. Pharm. XXVII, 129; XXIX, 28; Arch. Pharm. [2] CXXXII, 283; Zeitschr. anal. Chem. VI, 486, 488. — (5) Report of the 35. meeting of the Brit. Assoc., Not. and abstr. 40; J. pr. Chem. CI, 505; Chem. Centr. 1868, 303. — (6) Compt. rend. LXV, 1046; Bull. soc. chim. [2] X, 288; Sill. Am. J. [2] XLV, 48; Ann. Ch. Pharm. CXLVI, 173; Zeitschr. Chem. 1868, 170; J. pr. Chem. CV, 46; Chem. Centr. 1868, 247; vorl. Ans. Zeitschr. Chem. 1867, 131.

leicht in Alkohol und Aether, destillirt nicht ohne Zersetzung, wird durch Salpetersäure verharzt und geht durch Einwirkung von Natrium auf die ätherische Lösung in eine Säure über, welche die Zusammensetzung  $C_{10}H_{16}O_8$  zu haben scheint.

Terpin.

S. W. Johnson (1) erkannte eine krystallinische Substanz, welche in Californien in den Höhlungen eines halbverwesten Fichtenstumpfs (*Pinus ponderosa*) aufgefunden wurde, als Terpin,  $G_{10}H_{20}O_2$ ,  $H_2O$ . Die ziemlich großen, farblos durchsichtigen Krystalle ergaben bei einer von J. M. Blake (2) vorgenommenen Vergleichung mit künstlichem Terpin Uebereinstimmung in den Winkeln, der Spaltbarkeit und der Lage der optischen Axen, nur zeigten die natürlichen stets hemiëdrische Flächen, die den künstlichen abgingen, und auch entgegengesetztes pyroelectrisches Verhalten. Nach dem Umkrystallisiren aus Alkohol verschwanden jedoch auch diese Unterschiede.

Campher.

Perret (3) hat den Process des Raffinirens des rohen Camphers durch Sublimation beschrieben.

G. Malin (4) fand beim weiteren Verfolg der Angaben von Baubigny (5) über die Einwirkung von Natrium auf Campher, dass sich beim Eintragen von Kaliumstücken in eine siedende Lösung von Campher in der dreifachen Menge Steinöl unter Bräunung eine weisse breiartige, in Wasser lösliche Masse bildet, welche aus campholsaurem Kali,  $C_{10}H_{17}K\Theta_2$  besteht. Das Salz krystallisirt beim Verdunsten der Lösung im leeren Raum in blätterigen Krystallen mit 2 Mol. Wasser. Die durch Salzsäure abge-

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [2] XLIII, 200; Zeitschr. Chem. 1867, 352; J. pr. Chem. CI, 504; Chem. Centr. 1867, 863; N. Rep. Pharm. XVI, 765; Vierteljahrsschr. pr. Pharm. XVII, 591; Bull. soc. chim. [2] IX, 75. — (2) Sill. Am. J. [2] XLIII, 202; J. pr. Chem. CI, 504. — (3) Bull. soc. chim. [2] VIII, 813; Chem. Centr. 1868, 270. — (4) Wiener Acad. Ber. LVI (2. Abth.), 398; Ann. Ch. Pharm. CXLV, 201; Zeitschr. Chem. 1868, 509; Chem. Centr. 1868, 249; Bull. soc. chim. [2] X, 149; vorläufige Anz. Wien. acad. Anzeiger 1867, 175. — (5) Jahresber. f. 1866, 623.

schiedene Campholsäure, G10H18O2, bildet weiße, klumpige Flocken, welche durch Umkrystallisiren aus Alkohol oder durch Destillation zu reinigen sind. Malin bestätigt die Angabe Baubigny's, dass hierbei auch Borneol, C10H18O, Der Nachweis von Cymol, welches neben gebildet wird. Camphol entsprechend der Gleichung 2 G10H160=G10H18O2

+ 610H14 aus dem Campher entstehen müste, gelang nicht.

Trägt man, nach C. G. Wheeler (1), Campher nach und nach in eine ziemlich concentrirte Lösung von unterchloriger Säure ein, so bildet sich Monochlorcampher, €10H15ClO, der als flüssige, nach einiger Zeit erstarrende Masse zu Boden fällt. Nach mehrmaligem Umkrystallisiren aus verdünntem Alkohol ist derselbe weiß, undeutlich krystallisirt, von dem Geruch und dem Geschmack des Camphers, kaum löslich in Wasser. Er schmilzt bei 950, zersetzt sich gegen 2000 unter Entwickelung von Salzsäure, wird von Salpetersäure selbst in der Siedehitze schwer angegriffen und löst sich bei gewöhnlicher Temperatur unverändert in concentrirter Schwefelsäure. Aus der alkoholischen Lösung wird durch salpeters. Silber in der Siedehitze Chlorsilber gefällt; mit Ammoniak entsteht bei 1210 Salmiak und eine in Wasser lösliche Verbindung und mit alkoholischer Kalilösung bei mehrstündigem Erhitzen mehrere chlorfreie Körper, darunter Oxycampher, C10H16O2, der aus Alkohol in weißen, bei 137° schmelzenden Nadeln krystallisirt, mit Wasserdämpfen destillirt und ohne Zersetzung sublimirt werden kann und im Geruch wie im Geschmack dem Campher gleicht.

A. Fumouze (2) empfiehlt zur Darstellung (und Be- Cantharidin. stimmung) des Cantharidins die nur in einer Mühle zerriebenen Canthariden wiederholt mit Chloroform auszu-

<sup>(1)</sup> In der S. 723 angef. Abhandlung. — (2) J. pharm. [5] VI, 161; Zeitschr. Chem. 1868, 122.

Cantharidin ziehen, die vereinigten Auszüge zu destilliren und den dunkelgrünen Rückstand mit Schwefelkohlenstoff zu behandeln, wo das Cantharidin ungelöst bleibt. Es wird nach dem Auswaschen mit Schwefelkohlenstoff aus Chloroform umkrystallisirt.

Nach Werner (1) erhält man eine um ½ bis ½ reichlichere Ausbeute an Cantharidin, wenn man die mit etwa ⅙ fein gepulvertem Schwerspath und ⅙ verdünnter Schwefelsäure zerriebenen und dann rasch über Chlorcalcium getrockneten Insecten unter Zusatz von ⅓ gebranntem Alaun mit Aether auszieht.

G. Dragendorff und E. Masing (2) beschrieben eine größere Anzahl von meist krystallisirbaren, der Formel G5H7MO3 entsprechenden Metallverbindungen des Cantharidins. Die Verbindungen mit Alkalimetallen scheiden sich beim Erwärmen des Cantharidins mit einer Lösung des Alkalihydrats krystallinisch ab, die mit den Metallen der alkalischen Erden und den schweren Metallen lassen sich durch Doppelzersetzung der Kaliumverbindung als schwer lösliche, meist krystallinische Niederschläge erhalten. Die meisten der mitgetheilten Analysen und der daraus berechneten Formeln sind unsicher, da sich den schwer löslichen Verbindungen freies Cantharidin beimengt. - Die Canthariden enthalten nach Versuchen von Dragen dorff(3) eine kleine Menge eines flüchtigen, bei der Destillation mit Wasser übergehenden Körpers von ähnlicher Wirkung wie Derselbe folgert ferner aus zahldie des Cantharidins. reichen Versuchen über die Wirkung des Cantharidins und

<sup>(1)</sup> Russ. Zeitschr. Pharm. VI, 710. — (2) Russ. Zeitschr. Pharm. VI, 143, 680; Arch. Pharm. [2] CXXXII, 233; CXXXIII, 213; N. Rep. Pharm. XVI, 527; XVII, 417; Vierteljahrsschr. pr. Pharm. XVI, 580; Zeitschr. Chem. 1867, 464; 1868, 308; Bull. soc. chim. [2] VIII, 444. — (3) Russ. Zeitschr. Pharm. VI, 1; N. Repert. Pharm. XVI, 330, 885; Vierteljahrsschr. pr. Pharm. XVI, 348; Zeitschr Chem. 1867, 187; bezüglich der Nachweisung des Cantharidins auch Zeitschr. anal. Chem. VI, 333.

über dessen Nachweisung, dass dasselbe nicht für alle Thiere giftig sei und dass es auch auf verschiedene Thiere mit ungleicher Intensität wirke.

> Copaiva balsam

F. A. Flückiger (1) hat die Frage zu beantworten gesucht, ob zwischen dem Copaivabalsam und den daraus zu gewinnenden Säuren eine ähnliche Beziehung bestehe, wie zwischen dem Colophonium und der Abietinsäure. Diese letztere Säure erhält man am bequemsten durch Schütteln von grob gepulvertem Colophonium mit 2 Th. 70 procentigem Weingeist, Erwärmen auf 50 bis 60° und Umkrystallisiren des sich bildenden Krystallpulvers aus 3 Th. siedendem Weingeist von der angegebenen Stärke. Auch beim Einleiten von salzs. Gas in die weingeistige Lösung des Colophoniums scheidet sich reine Abietinsäure ab, dagegen entsteht eine andere Säure wenn man das Colophonium mit einem Gemisch von 8 Th. verdünnter Schwefelsäure (spec. Gew. 1,11) und 21 Th. Weingeist (spec. Gew. 0,84) digerirt. Die Abietinsäure erweicht bei 1200, schmilzt bei 1350 (in größeren Mengen nicht unter 1500 und erstarrt dann amorph. — Aus Copaivabalsam lassen sich bei ähnlicher Behandlung keine krystallisirbaren Säuren darstellen. Die wie es scheint in dem Balsam fertig gebildete Copaivasäure erhält man am besten (indessen nur in der Menge von 1 pC.) durch anhaltendes Schütteln des Copaivabalsam mit wenig (1/6 bis 1/10 Vol.) einer concentrirten Lösung von kohlens. Ammoniak und Zersetzung der unteren Schicht mit Essigsäure, wo sich mikroscopische, kugelige Krystalldrusen abscheiden. In gleicher Weise gewinnt man aus Maracaibobalsam die Metacopaivasäure, für welche Strauss (2) die Formel C44H84O8 aufstellt. Der Maracaibobalsam ist rechtsdrehend, der Maranhambal-

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. CI, 285; Zeitschr. Chem. 1867, 555; N. Jahrb. Pharm. XXVIII, 129; Vierteljahrsschr. pr. Pharm. XVI, 492; Zeitschr. anal. Chem. VI, 489; Bull. soc. chim. [2] IX, 69. — (2) Inaugural-Dissertation, Tübingen 1865.

sam dagegen linksdrehend, eine Mischung beider in geeigneten Verhältnissen ist optisch unwirksam. — Der Copaivabalsam erfordert bei gewöhnlicher Temperatur 8 bis
15 Th. Weingeist zur Lösung, bei 40 bis 70° aber nur das
gleiche Gewicht, indem sich beim Erkalten zwei klare
Schichten bilden, von welchen die untere die Hauptmenge
des Harzes, die obere das ätherische Oel enthält. War
dem Balsam Ricinusöl als Verfälschung zugesetzt, so findet
sich dieses in der oberen Schicht und läßet sich durch
Acroleinbildung leicht erkennen. Einen Gehalt an Gurgunharz findet man durch Auflösen des Balsams in Benzol und
Zufügen von Amylalkohol, wo sich dasselbe in weißen
Flocken abscheidet.

Myrrhe.

Nach Versuchen von E. G. Brückner (1) enthält das Gummiharz der Myrrhe in 100 Th.:

| In Wasser lösliche Stoffe (Pflanzenschlei | im und | Arabin) | 67,75 |
|-------------------------------------------|--------|---------|-------|
| In Aether unlösliches Harz                |        |         | 4,81  |
| In Aether lösliches Harz                  |        |         | 12,57 |
| In Schwefelkohlenstoff lösliches Harz .   |        |         | 14,06 |
| In Weingeist und Wasser lösliche Stoffe   |        |         | 0,48  |
| Unlösliches (Sand, Rinde u. s. w.)        |        |         | 0,38. |

Bezüglich der von Brückner ermittelten procentischen Zusammensetzung der Myrrhenharze verweisen wir auf die Abhandlung.

Bernstein.

Runge (2) hat über das Vorkommen und die Gewinnung des Bernsteins im Samlande so wie über dessen Verwerthung Mittheilung gemacht.

L. Barth (3) hat die im Jahresber. f. 1866, 631 erwähnten Versuche über künstliche Harzbildung weiter ausgedehnt. Erhitzt man Terpentin-, Wachholder- oder Lavendelöl 3 bis 4 Stunden lang mit alkoholischer Kalilauge, so läst sich der verdampsten und mit Schwefelsäure übersättigten Lösung mit Aether ein 10 bis 15 pC. des Oels

<sup>(1)</sup> N. Rep. Pharm. XVI, 76. — (2) Aus der Breslauer Zeitung Nr. 365 (8. Aug.) 1867 in J. pr. Chem. CII, 120. — (3) Zeitschr. Chem. 1867, 508; Bull. soc. chim. [2] IX, 70.

betragendes gelbes Harz entziehen, welches nach wenigen Tagen brüchig und colophoniumartig wird. Campher verändert sich in dieser Weise ebenfalls zum Theil, unter Bildung eines goldgelben, nach längerem Erhitzen auf 100° völlig geruchlosen, weichen und zähen Harzes. Das Terpentinöl- und Lavendelölharz hat die Formel  $C_{20}H_{80}O_8$ ; das Wachholderöl- und Campherharz die Formel  $C_{20}H_{80}O_2$ . Durch schmelzendes Kalihydrat werden diese Harze nur schwierig oxydirt unter Bildung von niedrigeren Gliedern der Fettsäurereihe und von der Camphresinsäure verwandten Körpern.

Eine Lösung von Indig in Schwefelsäure oder von Indigearmin in Wasser entfärbt sich, nach C. D. Braun (1), beim Erhitzen mit einer Lösung von Zinnchlorür in Salzsäure. Fügt man nun nach dem Erkalten einige Tropfen einer Lösung von Kupfervitriol oder Kupferchlorid zu und erwärmt, so resultirt eine Flüssigkeit, die beim Schütteln mit Luft blau, nach einigen Secunden aber wieder farblos wird. Das Kupferchlorur führt hierbei das Indigblau unter Zerlegung der Salzsäure und Bildung von Kupferchlorid in Indigweiss über, dieses verwandelt sich durch Sauerstoffaufnahme wieder in Indigblau, welches letztere von Neuem entfärbt wird, so lange überschüssiges Zinnchlorür vorhanden ist. Braun empfiehlt dieses Verhalten zur Erkennung kleiner Mengen von Indig auf Geweben oder im Harn, so wie zur Unterscheidung von Zinnoxydul und Zinnoxyd. -Lackmustinctur färbt sich bei gleicher Behandlung zuerst roth, giebt dann beim Erwärmen einen braunen Niederschlag, und das blassröthliche, mit einigen Tropfen Kupfer-

toffe. Indig.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. VI, 74; Zeitschr. Chem. 1867, 541; Chem. Centr. 1867, 897.

lösung versetzte Filtrat wird beim Schütteln mit Luft abwechselnd roth und farblos.

Breeilin.

Schönbein (1) hat an käuflichem Brasilin die Beobachtung gemacht, daß die farblose wässerige Lösung
desselben mit der rothen Färbung, die sie an der Luft oder
beim Schütteln mit Ozoniden (Mangansuperoxyd u. a.) annimmt (2), auch die Eigenschaft erhält, mit goldgelbem
Licht zu fluoresciren. Diese Fluorescens verringert sich
allmälig, auch bei vollkommenem Abschluß der Luft. Durch
Zusatz von Säuren wird sie vernichtet und kehrt bei dem
Neutralisiren nicht wieder.

Orleau.

W. Stein (3) untersuchte Orleanfarbstoff (Bixin), welcher von de Vrij aus den frischen Früchten der Biza orellang durch Behandeln mit alkalischem Wasser und Fällen der Lösung mit Schwefelsäure dargestellt war. Das durch wiederholtes Auskochen mit Wasser und Aether von Bitterstoff und Harz befreite, indessen noch eine geringe Menge (0,7 pC.) Stickstoff enthaltende Bixin löst sich in 25,4 Th. siedendem, in 89 Th. kaltem Alkohol, in 345 Th. Aether, 3435 Th. Schwefelkohlenstoff, in 93,3 Th. Chloroform, so wie in Ammoniak und kohlens. Ammoniak, in ätzenden und kohlens. Alkalien. Die bitter schmeckende, gelbe bis braunrothe alkoholische Lösung wird durch Bleizucker orange, durch Sublimat und essigs. Kupfer braungelb, durch Eisenchlorid braunroth, durch essigs. Thonerde rothgelb, durch Zinnchlortir oder Zinnchlorid auf Zusatz von Ammoniak hochgelb gefällt. Beim Kochen mit Salzsäure scheidet sich, ohne eigentliche Spaltung, ein brauner Körper ab. Wässerige schweflige Säure entfärbt die Lösung in der Siedehitze nur unvollständig; beim Schmelsen mit Kalihydrat entsteht ein schwarzbraunes amorphes Pro-

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. CII, 167; Zeitschr. Chem. 1868, 188; N. Repert. Pharm. XVII, 890; Bull. soc. chim. [2] X, 294. — Vgl. auch N. Repert. Pharm. XVII, 393 Bemerkungen von Hagenbach. — (2) Auch die honiggelben Krystalle des frisch bereiteten Brasilins färben sich am Licht schnell morgenroth. — (3) J. pr. Chem. CII, 175; Chem. Centr. 1867, 939 und 1868, 812.

duct, mit concentrirter Schwefelsäure färbt es sich tief blau und mit rauchender Salpetersäure bilden sich Nitroverbindungen. Die Analyse des Bixins entspricht der Formel G15H18O4. Sättigt man die Lösung des Farbstoffs in ganz schwachem Weingeist mit Chlor, so scheidet sich Chlorbixin, €15H18Cl2⊕5, als weissliche Trübung aus, welches nach dem Trocknen ein amorphes gelbbraunes, nicht in Wasser aber leicht in Alkohol und Aether lösliches Pulver bildet. Außerdem entstehen bei der Einwirkung des Chlors noch andere, an Chlor reichere, in Aether schwerer lösliche Verbindungen. - Durch Wasserstoff im Entstehungsmoment wird das Bixin in saurer oder alkalischer Lösung in einen in Wasser unlöslichen, zu einer bräunlichen amorphen Masse eintrocknenden Körper übergeführt, dessen procentische Zusammensetzung der Formel G30H38O7 entspricht.

Fr. Rochleder (1) theilt von A. Kawalier ausge- Querchirin führte Analysen des Quercitrins mit, welches aus den völlig Quercetin. entwickelten Blättern von Aesculus Hippocastanum durch fractionirte Ausfällung mit Bleiessig und Abscheidung aus den Bleisalzen gewonnen war. Die für das bei 100° im leeren Raum (wo der Wassergehalt nur langsam und unvollständig entweicht) getrocknete Quercitrin und das daraus dargestellte Quercetin erhaltenen Zahlen entsprechen den

Formeln:

Fr. Rochleder (3) hat nachgewiesen, dass der im Jahresber. f. 1866, 695 erwähnte Farbstoff der Stammrinde des Apfelbaums Quercetin, G27H18O12 + H2O, ist. Wird

<sup>(1)</sup> Wien. acad. Ber. LV (2. Abth.), 46; Zeitschr. Chem. 1867, 160; Chem. Centr. 1867, 501. — (2) Jahresber. f. 1859, 522. — (3) Wien. acad. Ber. LV (2. Abth.), 211; Zeitschr. Chem. 1867, 237; J. pr. Chem. C, 247; Chem. Centr. 1867, 502; N. Rep. Pharm. XVI, 687.

Quercitriu und Quercetiq.

das wässerige Decoct der Stammrinde so lange mit Bleizucker versetzt, als noch ein in Essigsäure unlöslicher (viel Pectin und wenig Quercetin enthaltender) Niederschlag sich bildet, so erzeugt sich bei weiterer Ausfällung mit Bleizucker gelbes Quercetinbleioxyd und dann mit Bleiessig Anfangs eine gelbe, quercetinhaltige, zuletzt eine weiße Fällung von Phloridzinbleioxyd, die sich auf Zusatz von Ammoniak noch vermehrt. Aus dem letzteren Niederschlag erhält man das Phloridzin leicht in reichlicher Menge durch Entziehung des Bleioxyds mit verdünnter Essigsäure und Umkrystallisiren des ungelöst bleibenden Theils aus ganz verdünntem Weingeist. - In einer weiteren Mittheilung zeigt Rochleder (1), dass der in der wässerigen Abkochung der Stammrinde des Apfelbaums wie der Rofskastanie durch Bleizucker entstehende Niederschlag in dem in Essigsäure unlöslichen Theil neben Pectinbleioxyd auch etwas citronens. Bleioxyd enthält.

Die Theeblätter enthalten, nach H. Hlasiwetz und G. Malin (2), außer den von anderen Chemikern nachgewiesenen Bestandtheilen (Caffein, Eichengerbsäure, Boheasäure) auch noch Gallussäure, Oxalsäure und Quercetin, welches letztere, wenigstens zum größeren Theil, wahrscheinlich als Quercitrin vorhanden ist. Der in einem Theeauszug durch Bleizucker entstehende Niederschlag enthält hauptsächlich Eichengerbsäure, Gallussäure und Oxalsäure; die in dem Filtrat durch Bleiessig entstehende Fällung enthält, neben den eben genannten Säuren, eine gelbe Bleiverbindung, welche bei der Zersetzung mit Schwefelwasserstoff und Kochen des Filtrats mit Schwefelsäure (neben Zucker) Quercetin, C27H18O12, liefert. Aus dem Vorkom-

<sup>(1)</sup> Wien. acad. Ber. LVI (2. Abth.), 140; Zeitschr. Chem. 1867, 671; J. pr. Chem. CII, 103; Chem. Centr. 1867, 972. — (2) Wien. acad. Ber. LV (2. Abth.), 19; J. pr. Chem. CI, 109; Zeitschr. Chem. 1867, 271; Chem. Centr. 1867, 358; Ann. ch. phys. [4] XII, 471; Bull. soc. chim. [2] IX, 125.

men des Quercetins (oder Quercitrins) im Thee erklärt es sich, warum bei der Oxydation der durch Bleiessig fällbaren Bestandtheile mittelst Kalihydrat etwas Protocatechusäure und Phloroglucin sich bildet.

Nach J. B. Enz (1) erhält man Rhamnoxanthin aus Rhamnoxanthin den Beeren und noch besser aus der Rinde von Rhamnus Franquia, wenn man dieselben heiß mit einer Lösung von ätzendem oder kohlens. Alkali behandelt und den filtrirten Auszug mit Salzsäure übersättigt. Der hierbei entstehende Niederschlag giebt nach dem Trocknen an Chloroform das Rhamnoxanthin ab, welches beim Verdunsten der Chloroformlösung als gelbes krystallinisches Pulver zurückbleibt.

B. Weiss (2) hat über den Safranfarbstoff (Polychroït) Farbetoff der Safrane. Mittheilungen gemacht. Aether entzieht dem bei 100° getrockneten Safran neben Fett und Wachs eine geringe Menge eines ätherischen, schwach gelblich gefärbten Oeles, das den angenehmen stisslichen Geruch des Safrans in hohem Grade besitzt, an der Luft verharzt, in Wasser sich allmälig mit saurer Reaction löst und schon in der Kälte salpeters. Silber reducirt. Digerirt man nun den mit Aether erschöpften Safran mit Wasser, so lösen sich Gummi, Pflanzenschleim, unorganische Salze und Zucker neben dem unveränderten Farbstoff auf und aus dieser Lösung lassen sich Gummi. Pflanzenschleim und Aschenbestandtheile durch Vermischen mit absolutem Alkohol und aus dem Filtrat durch Zusatz von Aether der mit etwas Zucker und Salzen verunreinigte Farbstoff abscheiden. Derselbe bildet einen orangerothen Niederschlag, der über Schwefelsäure zu einer brüchigen, schön rubinrothen, an der Luft zerfliesslichen Masse eintrocknet. Er ist geruchlos, von schwach süßhchem Geschmack, leicht in Wasser und verdünntem Weingeist, kaum in absolutem Alkohol löslich. Schweflige Säure

<sup>(1)</sup> Vierteljahrschr. pr. Pharm. XVI, 106. - (2) J. pr. Chem. CI, 65; Zeitschr. Chem. 1867, 553; Chem. Centr. 1868, 65; Bull. soc. chim. [2] IX, 892.

Farbeton des ist ohne Einwirkung, mit Schwefelwasserstoff nimmt aber

die wässerige Lösung eine gelbbraune Färbung an und durch salpetrige Säure oder Chlor wird sie entfärbt. Durch die Wirkung verdünnter Säuren zerfällt der (von einer kleinen Menge beigemengter Salze und Zucker nicht zu befreiende) Polychroït in einen rothen secundären Farbstoff (Crocin), in Zucker und ein aromatisches Oel von dem characteristischen Geruch des Safrans. Erwärmt man die wässerige Lösung des Polychroïts in einer Retorte unter Einleiten von Wasserstoffgas mit (nicht überschüssig zugesetzter) verdünnter Schwefelsäure, so scheidet sich das Crocin als schön roth gefärbtes Pulver ab, während das ätherische Oel überdestillirt. Das Crocin ist nur wenig in Wasser, leicht in Alkohol und in verdünnten Alkalien löslich. Aus der alkoholischen Lösung wird es durch Aether, aus der in Alkalien durch Säuren in purpurrothen Flocken gefällt; durch concentrirte Kalilauge wird es in der Wärme unter Entwickelung stechend riechender Dämpfe zersetzt. Mit concentrirter Schwefelsäure entsteht eine tiefblaue, allmälig violett und braun werdende, mit Salpetersäure eine grüne, dann gelbbraune Färbung. In Wasser vertheiltes Crocin löst sich in Salpetersäure zu einer farblosen Flüssigkeit, ohne Bildung von Oxalsäure; durch Chlor wird es entfärbt, schweflige Säure ist ohne Wirkung. Die Analyse des Crocins entspricht der Formel G<sub>16</sub>H<sub>18</sub>O<sub>6</sub>; die einer orangegelben Bleiverbindung, welche durch Fällung mit Bleizucker in alkoholischer Lösung erhalten wurde, der Formel G16H17PbO6; die eines rothen, bei der Darstellung des Polychroïts im Aether gelöst bleibenden, dem Crocin sehr ähnlichen Körpers der Formel G16H18O6 + 1/2 H2O. - Das bei der Zersetzung des Polychroïts entstehende, leicht bewegliche flüchtige Oel ist gelb, von dem Geruch des Safrans und dem Siedep. 208 bis 210°. Es mischt sich mit Alkohol und Aether in jedem Verhältnis, löst sich nicht in Wasser, zersetzt sich aber bei längerer Berührung damit, indem die mit weißen Häutchen bedeckte Flüssigkeit saure

Kalilauge entwickelt beim Erhitzen Reaction annimmt. unter Zersetzung stechende Dämpfe, alkoholische Kalilösung bewirkt Verharzung; Silberlösung wird, namentlich bei Gegenwart von Ammoniak, sehr schnell reducirt; mit zweifach-schwefligs. Alkalien verbindet sich das Oel nicht, dagegen färbt es sich mit jodhaltiger Jodkaliumlösung unter Entziehung von Jod braun. Die Analyse entspricht der Formel G<sub>10</sub>H<sub>14</sub>O. Von einem Versuch ausgehend, nach welchem aus der Bleiverbindung abgeschiedener Polychroït bei der Zersetzung mit Schwefelsäure 19,49 pC. Zucker lieferte, berechnet Weiss für den Polychroït vorläufig die Formel C48H60O18 und für die Spaltung durch Säuren die Gleichung:

Polychroit Crocin Aether, Oel Zucker  $G_{46}H_{60}G_{18}+H_{2}G = 2G_{16}H_{18}G_{6} + G_{10}H_{14}G + G_{6}H_{12}G_{6}$ 

Zur Darstellung von Orcin und Erythrit aus Roccella Flechtenfuciformis (1) empfiehlt J. Stenhouse (2) die nachstehende Modification des früheren Verfahrens. Die Flechte wird durch kalte Maceration während 20 Minuten mit dünner Kalkmilch in der Art erschöpft, dass die zweiten und dritten schwächeren Auszüge zur Behandlung frischer Flechte verwendet werden, während der erste, so rasch als möglich durch einen Spitzbeutel von der Flechte getrennte Auszug unmittelbar mit Salzsäure versetzt wird. Das gefällte Erythrin wird durch Decantiren mit Wasser gewaschen, mit einem geringen Ueberschuss von Kalkmilch in einem Kolben mit langem Condensationsrohr 1/2 Stunde im Sieden

erhalten und das mittelst Kohlensäure oder Schwefelsäure

<sup>(1)</sup> Stenhouse erklärt die scheinbaren Differenzen der von Ihm früher (Jahresber. f. 1847/48, 750; f. 1849, 458) und der von Hesse (Jahresber. f. 1866, 656) erhaltenen Resultate dadurch, dass die von Ihm untersuchte Flechte Roccella tinctoria, Hesse's Limaflechte aber Roccella suciformis war. Stenhouse überzeugte sich ferner von der Identität der Alpha- und Betaorsellinsäure mit der Lecanorsäure. - (2) Chem. Soc. J. [2] V, 221; Zeitschr. Chem. 1867, 323; J. pr. Chem. CI, 399; Chem. Centr. 1867, 635.

Flechten-

vom Kalküberschuss befreite Filtrat fast zur Trockne ver-Dem Rückstand entzieht man durch wiederholte heiße Digestion mit Benzol (Siedep. 110 bis 150°) das Orcin, welches beim Schütteln mit wenig Wasser von diesem wieder aufgenommen und durch Verdampfen gewonnen wird. Der in Benzol unlösliche Theil giebt an siedendes Wasser den Erythrit ab, welcher durch Waschen mit kaltem Weingeist und Umkrystallisiren aus Wasser zu reinigen ist. - In Berührung mit Chlorschwefel verwandelt sich das Orcin, unter Entwickelung von Salzsäure, in eine schwefelgelbe amorphe Verbindung, welche sich nicht in Wasser, Alkohol, Aether, Benzol oder Schwefelkohlenstoff, wohl aber, unter theilweiser Zersetzung, in Alkalien löst. - Orsellins. Aethyl erhält man am besten durch mehrstundige Digestion von Erythrin mit 8 Th. absolutem Alkohol, Abdestilliren, Auskochen des zähen (aus orsellins. Aethyl, Pikroerythrin und Harz bestehenden) Rückstandes zuerst mit Wasser und dann des Auskrystallisirenden mit Benzol, in welchem letzteren das orsellins. Aethyl sich leicht löst und daraus in Krystallen anschiefst. - Dijodorsellins. Aethyl,  $C_{10}H_{10}J_2O_4 = C_8H_5J_2(C_2H_5)O_4$ , bildet sich beim Vermischen einer kalt gesättigten wässerigen Lösung von orsellins. Aethyl mit einer zur Fällung der ganzen Menge unzureichenden, sehr verdünnten und einen Ueberschuss an Jod enthaltenden Lösung von Chlorjod. Bildet nach dem Waschen mit kaltem Wasser und mehrmaligem Umkrystallisiren aus Schwefelkohlenstoff und Weingeist kleine, in Benzol, Schwefelkohlenstoff und heißem Weingeist, wenig in siedendem Wasser lösliche Nadeln, welche oberhalb 100° schmelzen und unter Freiwerden von Jod sich zersetzen. Dijodorsellins. Methyl,  $C_9H_8J_2\Theta_4 = C_8H_5J_2(GH_8)\Theta_4$ , wird mittelst orsellins. Methyl und Chlorjod in derselben Weise erhalten und krystallisirt ebenfalls in Nadeln. - Zur Ermittelung des Gehalts an farbstoffgebender Substanz zieht Stenhouse die Flechte mit verdünnter Natronlauge (statt der früher (1) angewendeten Kalkmilch) aus und vermischt dann den Auszug mit einer Lösung von unterchlorigs. Natron von bekannter Stärke, bis keine rothe Färbung mehr eintritt.

Orein.

V. de Luynes und A. Lionet (2) haben durch Einwirkung der Jodverbindungen von Alkoholradicalen auf krystallisirtes Orcin die nachstehenden substituirten Formen des Orcins erhalten. Beim Erhitzen von gleichen Aequivalenten des Alkoholjodürs und des Orcins bilden sich:

Methylorcin Aethylorcin Amylorcin  $e_7H_7(e_8H_8)\Theta_2$   $e_7H_7(e_2H_8)\Theta_3$   $e_7H_7(e_8H_{11})\Theta_2$ .

Die beiden ersten Körper sind syrupartige Flüssigkeiten, das Amylorcin krystallisirt in Nadeln. Bei Anwendung eines Gemisches von 1 Aeq. Orcin, 2 Aeq. des Jodürs und Kali entstehen:

 $\begin{array}{ll} \text{Diathylorein} & \text{Diamylorein} \\ \mathbf{G_7H_6(G_2H_5)_8O_2} & \mathbf{G_7H_6(G_5H_{11})_8O_2}. \end{array}$ 

Beide Verbindungen sind syrupartig; das Diäthylorcin destillirt unzersetzt zwischen 240 und 250°. Läßt man endlich einen großen Ueberschuß des Jodürs neben Kali auf Orcin einwirken, so erhält man:

Trimethylorcin

6,H<sub>5</sub>(6H<sub>6</sub>)<sub>5</sub>O<sub>2</sub>

6,H<sub>5</sub>(6<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>5</sub>O<sub>2</sub>

C<sub>7</sub>H<sub>5</sub>(6<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>5</sub>O<sub>2</sub>

C<sub>7</sub>H<sub>5</sub>(6<sub>2</sub>H<sub>11</sub>)<sub>5</sub>O<sub>2</sub>

Das Trimethylorcin ist flüssig und siedet ohne Zersetzung unter gewöhnlichem Druck bei etwa 250°, das Triäthylorcin bei 265°. Aus keiner dieser Verbindungen ließ sich bis jetzt das Orcin und der entsprechende Alkohol regeneriren. Bei der Behandlung von Diacetylorcin (3) mit Natriumalkoholat bildet sich, neben Natronhydrat und Essigäther, ein in Wasser löslicher Körper, der kein Orcin zu sein scheint.

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1847/48, 756. — (2) Compt. rend. LXV, 213; Bull. soc. chim. [2] VIII, 351; Ann. Ch. Pharm. CXLV, 64; Zeitschr. Chem. 1867, 561; J. pr. Chem. CIII, 447; Chem. Centr. 1868, 285. — (8) Jahresber. f. 1865, 593.

Chlorophyll.

Btärk-

- M. Micheli (1) beschreibt Versuche über das Verhalten des grünen alkoholischen Auszugs der Blätter verschiedener Gramineen gegen Säuren und andere Agentien, die indessen keinen bestimmteren Aufschluß über die Constitution des Chlorophylls geben.
- Ch. R. C. Tichborne (2) giebt eine Beschreibung und Zeichnung der Absorptionsspectren des Chlorophylls, wie sie mit den alkoholischen Auszügen der Blätter verschiedener Pflanzen beobachtet werden.

In einer Arbeit über die Constitution des Tannenholzes, Holzfaser, welche sich der früheren (3) über die steinartigen Concretionen der Birnen anschließt, kommt J. Erdmann (4) Glycollgnose zu dem Resultat, das das mit verdünnter Essigsäure, Alkohol und Aether erschöpfte Holz von Pinus Abies eine (nach Abzug von etwas Asche) der Formel G<sub>80</sub>H<sub>46</sub>O<sub>21</sub> entsprechende Zusammensetzung habe. Er bezeichnet das so gereinigte Holz als Glycolignose. Dieselbe ist gelblichweiss und unlöslich in allen Lösungsmitteln; selbst von Kupferoxydammoniak werden nur Spuren von Cellulose aufgenommen, welches Verhalten Erdmann als einen Beweis betrachtet, dass die primitive Cellulose im Tannenholz wie in den Concretionen mit einem anderen Körper chemisch verbunden ist, da freie und reine Zellsubstanz durch Kupferoxydammoniak gelöst wird. Durch Kochen mit Salzsäure wird das Tannenholz zersetzt, indem neben Traubenzucker 60 bis 65 pC. eines unlöslichen, als Lignose bezeichneten Körpers von der Formel G18H26O11 entstehen:

Glycolignose Zucker Lignose 
$$\Theta_{20}H_{46}\Theta_{21} + 2H_2\Theta = 2\Theta_6H_{12}\Theta_6 + \Theta_{12}H_{22}\Theta_{11}.$$

<sup>(1)</sup> N. Arch. ph. nat. XXIX, 5. — (2) Laborat. I, 192. — (3) Jahresber. f. 1866, 672. — (4) Ann. Ch. Pharm. Suppl. V, 223; Zeitschr. Chem. 1868, 155; Chem. Centr. 1868, 395; Bull. soc. chim. [2] X, 295.

Das mit Salzsäure behandelte Tannenholz ist röthlichgelb, Glycollgnose. unlöslich in den gewöhnlichen Lösungsmitteln und auch von Kupferoxydammoniak werden nur geringe Mengen von Cellulose aufgenommen. Die bei der Behandlung mit Salzsäure entstandene Lignose hinterläßt beim Kochen mit verdünnter Salpetersäure Cellulose. Ein Versuch, auf diese Weise die Menge der Cellulose in der Glycolignose zu bestimmen, ergab nach 10 mal wiederholtem halbstündigem Kochen derselben mit Salpetersäure von 1,2 spec. Gew., die mit 16 Vol. Wasser verdünnt war, einen als Cellulose betrachteten Rückstand, welcher nach der Behandlung mit heißem Ammoniak, Wasser und Alkohol und Trocknen bei 100° 42,60 pC. (ber. 43,67) betrug. — Beim Schmelzen der Glycolignose mit 2 Th. Kalihydrat, bis die Gasentwickelung nahezu beendet ist, bildet sich neben Essigsäure und etwas Bernsteinsäure ein noch näher zu untersuchender. dem Brenzcatechin und der Protocatechusäure nahe stehender Körper. Mit Lignose oder mit Glycodrupose entstehen dieselben Producte, aber nicht mit reiner Cellulose, wie man sie durch wiederholtes Auskochen des Tannenholzes mit Salpetersäure erhält. Die Cellulose ist als rein zu betrachten, wenn der (nach jedesmaliger Behandlung mit Salpetersäure mit verdünntem Ammoniak und Wasser ausgewaschene) Rückstand die Säure bei erneutem Kochen nicht mehr färbt. — Erdmann folgert aus den vorstehenden Beobachtungen, dass die Celluloseverbindungen (Glycolignose und Glycodrupose) zunächst eine zuckerbildende Gruppe enthielten, welche durch die Spaltung mit Salzsäure austrete; dann eine aromatische Gruppe, welche mit der Cellulose nach der Behandlung mit Salzsäure noch verbunden sei und schliesslich die Gruppe der primitiven Er ist weiter der Ansicht, dass die im Harn der Pflanzenfresser auftretende Hippursäure aus der aromatischen Gruppe der Cuticularsubstanz stamme, und überzeugte sich, dass die mit verdünnter Essigsäure, Wasser, Alkohol und Aether erschöpfte Rohfaser von Heu oder

Stroh beim Schmelzen mit Kalihydrat ebenfalls Brenzcatechinkörper liefert.

Humus (Xylinskure),

Nach J. Lefort (1) enthält das an der Luft zersetzte Holz von alten Eichen-, Ulmen- und Weidenstämmen neben unveränderter Cellulose, harzartigen Materien, Huminkörpern und Salzen eine eigenthümliche Säure, die Xylinsäure. Zu ihrer Darstellung wird das mit salzsäurehaltigem Wasser ausgewaschene faule Holz bei Luftabschluss mit kalihaltigem Wasser behandelt, die braune Lösung mit verdünnter Salzsäure gefällt und der nochmals aus der alkalischen Lösung abgeschiedene und mit warmem Wasser gewaschene Niederschlag nach dem Trocknen mit Alkohol und Aether be-Die so gewonnene Säure ist eine geruch- und geschmacklose harte schwarze Masse, welche sich nur wenig in Wasser, nicht in Alkohol und Aether aber leicht in Alkalien löst. Die alkalischen Salze sind amorph, braun oder röthlich, die Salze mit alkalischen Erden oder Metalloxyden sind unlöslich. Für die Säure giebt Lefort die Formel C<sub>24</sub>H<sub>14</sub>O<sub>16</sub> + HO; eine entsprechende Zusammensetzung wurde für die Baryt- und Kalkverbindung gefunden.

Stärkmehl

O. Philipp (2) hat nachgewiesen, das bei der Behandlung von Stärkmehl mit verdünnter Schwefelsäure Dextrin und Traubenzucker nicht in einem constanten Verhältnis gebildet werden, wie dies Musculus (3) annimmt, sondern das dieses Verhältnis von der Menge der angewendeten Säure abhängig ist. Mit der Menge der letzteren nimmt auch bei sonst gleichen Bedingungen die Menge des gebildeten Traubenzuckers zu.

Levulin.

G. Ville und Joulie (4) fanden in dem Saft der

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 1235; J. pharm. [4] VI, 5; Bull. soc. chim. [2] VIII, 378; Zeitschr. Chem. 1867, 669; Chem. Centr. 1868, 480. — (2) Zeitschr. Chem. 1867, 400; Zeitschr. anal. Chem. VI, 471; Bull. soc. chim. [2] VIII, 363. — (3) Jahresber. f. 1860, 502; f. 1865, 597. — (4) Aus dem Moniteur scientifique 1866, 836 in Bull. soc. chim. [2] VII, 262.

Topinambour-Knollen (Helianthus tuberosus) eine durch mehrmalige Behandlung mit Alkohol abscheidbare, dem Dextrin ähnliche und als Levulin bezeichnete Substanz. Dieselbe schmeckt stifslich, löst sich in Wasser, reducirt alkalische Kupferoxydlösung erst nach dem Kochen mit Säuren, ist optisch inactiv, wird aber durch Einwirkung von Salzsäure stark linksdrehend.

G. Bizio (1) überzeugte sich, dass die von Ihm (2) Glycogen. in den Mollusken aufgefundene stärkmehlartige Substanz wirklich Glycogen ist. Lässt man dasselbe nach der Fällung durch Alkohol langsam an der Luft trocknen, so ballt es sich zu einer durchsichtigen gummiartigen Masse zusammen. Durch rasches Trocknen erhält man es pulverig. In Bertihrung mit Eiweiss oder Casein geht es nur sehr langsam in Milchsäuregährung über. Die Zusammensetzung entspricht, bei 100° oder im leeren Raum getrocknet, der Formel  $G_6H_{10}\Theta_5$ ; lufttrocken hat es die Formel  $G_{12}H_{22}\Theta_{11}$ . Die durch Fällung mit Bleiessig erhaltene Bleiverbindung hat die Zusammensetzung C6H9PbO5.

Zucker.

Rohrzucker so wie auch Stärkmehl, Gummi oder Milchzucker werden, nach O. Loew (3), beim Erhitzen mit Wasser auf 160 bis 170° vollständig zersetzt, unter Ausscheidung von Kohle und Bildung von Kohlensäure, Ameisensäure und etwas Huminsubstanz. Wird der Zucker mit Alkohol auf dieselbe Temperatur erhitzt, so tritt keine Zersetzung ein und eben so bildet sich beim Erhitzen von Zucker mit Barytwasser nur in Nadeln anschießender Zuckerbarvt.

J. Boussingault (4) hat bei Versuchen über die Gährung der Steinfrüchte (vgl. den Bericht über technische

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXV, 175; Bull. soc. chim. [2] VIII, 442; Zeitschr. Chem. 1867, 606; J. pr. Chem. CIII, 319. — (2) Jahresber. f. 1865, 752. — (3) Sill. Am. J. [2] XLIII, 371; Zeitschr. Chem. 1867, 510; Bull. soc. chim. [2] VIII, 425; N. Arch. phys. nat. XXX, 181. — (4) Ann. ch. phys. [4] VIII, 281.

Chemie) constatirt, dass die schwarzen zur Bereitung des Kirschenwassers dienenden Kirschen eine süsse Substanz enthalten, welche sich gegen weins. Kupferoxydkali wie Traubenzucker verhält, aber nicht gährungsschig ist und sich daher im vergohrenen Sast wieder sindet. Diese bis jetzt nicht genauer untersuchte Substanz kann dem zum Syrup verdampsten Gährungsproduct durch Alkohol entzogen werden und bleibt nach dem Verdunsten des Auszugs krystallinisch und mit dem süssen Geschmack des Fruchtzuckers zurück. Das Fleisch der Mirabellen, Zwetschen und Pflaumen enthält eine durch Säuren invertirbare Substanz, welche Gummi zu sein scheint und bei der Gährung wenigstens theilweise verschwindet (1).

Gährung, Fermente.

W. Bucholz (2) hat durch Versuche über den Einfluss der Phenylsäure auf Gährungsprocesse die bekannte Thatsache bestätigt, dass die alkoholische und die Milchsäuregährung, die Wirkung des Speichels und der Diastase auf Stärkmehl, die des Myrosins auf myrons. Kali und des Emulsins auf Amygdalin je nach der angewendeten Menge der Phenylsäure geschwächt oder ganz verhindert werden. Da es Ihm nicht gelang, in der Milch Pilze oder Infusorien nachzuweisen, wenn sie mit wenig Phenylsäure (1 Th. auf 300 Th. Milch) versetzt worden war, wiewohl in diesem Falle die Säuerung noch langsam eintrat (3), so schließt Er, dass die Gährungsprocesse nicht von der Entwickelung von Organismen, sondern von einem in denselben enthaltenen oder gleichzeitig gebildeten chemischen Ferment (auf welches die Phenylsäure später als auf die Organismen einwirke) abhängig sind.

<sup>(1)</sup> Boussing ault bestätigt die bekannte Thatsache, das das Gummi des Pflaumenbaums Glucose enthält und durch Erhitzen mit verdünnten Säuren noch beträchtliche Mengen von Glucose (wohl Galactose) liefert. Vgl. L. Gmelin's Handbuch, 4. Aufl., VII, 1. Abth., 649. — (2) Russ. Zeitschr. Pharm. VI, 627, 686. — (3) Bei Anwendung von 1 Th. Phenylsäure auf 600 Th. Milch erfolgte die Säuerung mit den normalen Erscheinungen; mit 1 Th. Phenylsäure auf 150 bis 200 Th. Milch blieb diese nach 4 Wochen noch unverändert.

Die vibrirenden Körperchen (pébrine) der Seidenraupenkrankheit wirken nach A. Bechamp (1) als Ferment. Rohrzucker wird bei längerer Berührung damit in kreosothaltiger Lösung zum Theil in Invertzucker, zum Theil in Alkohol, Essigsäure und eine nicht flüchtige Säure (Milchsäure) umgewandelt (2).

J. Oser (3) hat in einer vorläufigen Mittheilung über 11efe. Base eine organische Base berichtet, welche sich bei der Gährung derselben. von Zuckerlösungen mit Hefe (4) bildet und die Er nach fol-

(1) Compt. rend. LXIV, 231. - (2) Die vibrireuden Körperchen der Seidenraupe enthalten nach einer weiteren Angabe von Béchamp (Compt. rend. LXV, 42) Cellulose. Sie lösen sich, nach der Entfernung von stickstoffhaltiger Materie durch siedende Kalilauge, in concentrirter Schwefelsäure ohne merkliche Färbung und die mit Wasser verdünnte Flüssigkeit enthält nach einstündigem Sieden Zucker. - (3) Wien. acad. Ber. LVI (2. Abth.), 489; im Auszug Wien. acad. Anz. 1867, 209; J. pr. Chem. CIII, 192; Zeitschr. Chem. 1868, 317, 572; Vierteljahrsschr. pr. Pharm. XVII, 440; Bull. soc. chim. [2] X, 295. — (4) Bezüglich der Natur der Hefe ist hier noch eine Notiz von Th. Bail (J. pr. Chem. CI, 47; Chem. Centr. 1867, 751) namhaft zu machen, worin Derselbe an früher von Ihm ausgeführte Versuche erinnert, die in der Regensburger Flora für 1857 und in dem amtlichen Bericht der 35. Versammkung deutscher Naturforscher und Aerzte (Königsberg 1860) beschrieben aber nicht in diesen Bericht übergegangen sind und durch welche Er nachwies, dass die gährungsfähigen Flüssigkeiten den Keimungsprocess vieler Pilze in Hefenbildung umwandeln und dass die Hefenzellen daher nicht Organismen sui generis sind. Auch hatte Er (Verhandl. der K. Leopoldino-Carolinischen Academie XXVIII. Band) gezeigt, daß die Weinhefe hauptsächlich aus dem Keimungsproduct der auf den Weintrauben lebenden Botrytis acinorum Pers. besteht. Bail führt nun noch an, dass bei dem Brauen des Danziger Jopenbieres keine Hese angewendet wird, sondern die Würze in offenen Gefäsen der Luft ausgesetzt bleibt, wo sie sich mit einer dicken Kruste von Penicillium bedeckt, die später untersinkt und die Gährung einleitet. - In Bezug auf spontane Zeugung und Verwandtes führen wir hier folgende Untersuchungen an. J. Wyman (Sill. Am. J. [2] XLIV. 152) beobachtete die Bildung von Infusorien (Bacterium-, Monas- und Vibrioarten, nicht aber von gewimperten Formen) immer, wenn eine Lösung organischer Substanzen (Zucker und Fleisch, Fleischsaft, Mehl mit Wasser) nicht über vier Stunden zum Sieden erhitzt worden war, und swar sowohl wenn die ausgekochte Flüssigkeit unter Zutritt von ausgeglühter Luft erkaltete, bevor das Gefäls zuHefe.] Base gendem Verfahren isolirte. Die alkoholische, aus 50 Pfund derselben, reinstem Rohrzucker unter Zusatz von ausgewaschener

geschmolzen wurde, als auch wenn das Erhitzen in einem zugeschmolzenen Kolben (durch Eintauchen in ein Wasserbad) stattfand. längerem, 5 bis 6 stündigem Kochen traten dagegen keine Organismen mehr auf. Der Nachweis, dass die Infusorien durch siedendes Wasser oder kürzeres Erhitzen zum Sieden getödtet worden, der um so nöthiger erscheint, als nach einer von Wyman gegebenen Zusammenstellung alterer Beobachtungen pflanzliches Leben (niederer Algen) noch in Wasser von 98° möglich ist, gelang diesem Forscher nicht mit Sicherheit, wiewohl Er beobachtete, dass sie schon in Wasser von 57 bis 58° ihre Bewegungsfähigkeit verlieren (vgl. Jahresber. f. 1865, 604). Er scheint daher auch das Resultat Seiner Versuche nicht als Beweis für die spontane Zeugung aus organischen Substanzen (Heterogenie) zu betrachten. - Auch A. Donné (Compt. rend. LXIV, 47, 602) hat weitere Mittheilung über denselben Gegenstand gemacht (vgl. Jahresber. f. 1866, 672). man die Schale eines Hühnerei's mit einem vovläufig ausgeglühten Stilet, das bis in den Dotter eingeführt wird, lässt man etwa 1/2 des Inhaltes aussließen und verschließt man die Oeffnung, nachdem der leere Raum durch kochendes destillirtes Wasser ausgefüllt worden ist, mit einem Wachspfropf, so enthält das Ei nach einigen Tagen zahllose Vibrionen. Füllt man dagegen ein solches Ei, ohne es zu öffnen, mit Wasser und Luft in der Weise, dass man es, nachdem der Inhalt durch kräftiges Schütteln gemischt wurde, in einem Gefäs mit Wasser unter den Recipienten der Luftpumpe bringt, einige Zeit im Vacuum lässt (wo sich die Schale sogleich mit einer Hülle von Luftbläschen bedeckt) und nun entweder unter Wasser oder frei der Luft aussetzt, so geht der Inhalt bei gewöhnlicher Temperatur nach einiger Zeit, rascher in der Wärme, in Fäulnis über, ohne dass sich eine Spur von lebendigen Organismen in demselben nachweisen lässt, während sich das umgebende, in zwei bis drei Tagen trübe werdende Wasser mit Monaden und Vibrionen erfüllt. Donné schließt, dass bei der ersten Art des Versuchs die Erseugung der Organismen durch von Außen zugeführte Keime veranlaßt wurde und dass die Heterogenie für jetzt eine unberechtigte Hypothese bleibt. - Uebrigens ist daran zu erinnern, dass nach Pasteur's Beobachtungen (Jahresber. f. 1863, 578) auch der Eintritt der Fäulnis die Entwickelung von Infusorien voraussetzt. — J. Lemaire (J. pharm. [5] 249, 321) machte Mittheilung darüber, dass sich an der Oberstäche des menschlichen Körpers und in der Mundhöhle Sporen und Keime ansammeln und bei mangelnder Reinlichkeit anhäufen, welche durch die Ausdünstung und Ausathmung wieder in der umgebenden Luft verbreitet werden. Die Luft geschlossener Schlafzimmer ist daher mit Keimen gefüllt (während die äußere Luft davon fast vollkommen frei sein kann) und das in einem solchen Raum durch Verdichtung der Dämpfe erhaltene Wasser enthält Presshefe erhaltene Flüssigkeit wurde bis zur dicklichen Hele. Base Consistenz verdampft, mit Salzsäure versetzt, mit einer Lö-derselben. sung von metawolframs. Natron in der Kälte gefällt und der sich gut absetzende Niederschlag (heiß gefällt ist derselbe nicht filtrirbar) nach dem Auswaschen mit Barytwasser zerlegt. Das die Basis enthaltende Filtrat wurde nebst den Waschwassern im Vacuum zur Trockene verdunstet, der Rückstand in Wasser aufgenommen und der noch vorhandene Baryt durch Kohlensäure abgeschieden, worauf nach abermaligem Eindunsten die Base mit kohlens. Baryt gemengt zurückblieb und durch Wasser ausgezogen werden konnte. Die salzs. Lösung derselben hinterläßt im Vacuum eine brennend und bitter schmeckende Masse, die sich an der Luft bräunt und beim Erhitzen der Lösung unter Bildung harziger brauner Tropfen zersetzt wird. Platinchlorid und Goldchlorid erzeugen in der Lösung flockige gelbe, beim Erhitzen leicht zersetzbare Niederschläge, von welchen das Golddoppelsalz leichter rein erhalten wird. Die Analyse desselben ergab für die freie Base die Formel G18H20N4. - Oser nimmt an, dass diese Base aus der Hefe entsteht (in welcher sie nach einem besonderen Versuch nicht präexistirt) und dass sie sich daher bei der Gährung zuckeriger Lösungen überhaupt bilden und nach der Destillation im Rückstand bleiben muß. Doch scheint ihre Reindarstellung aus Branntweinschlempe schwierig zu sein und in älteren Weinen ist sie ihrer leichten Zersetzbarkeit wegen vielleicht nicht mehr oder nur in sehr geringer Menge enthalten (vgl. S. 491). Die ganze Ausbeute bei der angegebenen Darstellung betrug nur etwa 5 Grm. des salzs. Salzes.

dieselben ebenfalls und schon nach wenigen Stunden Infusorien in großer Zahl. Die organische Substanz, welche sich in dem über Sümpfen, in Hospitälern und andern Infectionsherden verdichteten Wasser abscheidet, besteht nach Lemaire ebenfalls nur aus Infusorien, welche nach Ihm das wesentliche Agens der Miasmen sind. Die ausgeathmete Luft enthält dagegen, wenn die Mundhöhle frisch und vollkommen gereinigt war, keine stickstoffhaltige, der Fäulniß fähige Substanz.

Auch im Bier ist nach einer gleichfalls vorläufigen Mittheilung von J. C. Lermer (1) eine geringe Menge einer nichtstüchtigen, in Wasser, Alkohol und Aether löslichen Base enthalten, die durch Behandlung des Bierextractes mit kalihaltigem Alkohol, Destilliren des Auszugs, Mischen des Rückstandes mit Wasser zur Abscheidung von Harz, Fällen der klaren (angesäuerten?) wässerigen Lösung mit Phosphormolybdänsäure, Zerreiben des gewaschenen grünlichgelben Niederschlags mit Magnesia und Ausziehen der trockenen Mischung mit Aether isolirt werden kann. Die freie Base ist fest, amorph, hygroscopisch, von bitterem Geschmack und schwach alkalischer Reaction.

Gallusshuregabrung.

Nach Ph. van Tieghem (2) zersetzt sich die Gerbsäure weder bei Luftabschluss noch bei alleiniger Berührung mit der Luft, wohl aber wenn sich das Mycelium einer Mucedinee in der Lösung entwickelt. Die Bildung der Gallussäure in einer Gerbsäurelösung wird namentlich durch die Entwickelung der Sporen zweier Pilze (Penicillium glaucum und Aspergillus niger) unter gleichzeitigem Luftzutritt bedingt. Unter diesen Umständen und wenn der Pilz im Innern der Lösung sich entwickelt, erhält man (neben geringen und wechselnden Quantitäten von Zucker) schon in einigen Tagen die theoretische Menge von Gallussäure. Breitet sich der Pilz dagegen auf der Oberfläche als dicke fructificirende Schicht aus, so wird die Gerbsäure unter Bildung von Kohlensäure völlig oxydirt, so dass nach einigen Tagen die Lösung nur geringe Mengen von Gallussäure und Zucker enthält. Die Gerbsäure bleibt umgekehrt ganz unverändert, wenn die im leeren Raum von gelöstem Sauerstoff befreite Lösung für sich oder in Berührung mit einer großen Menge des Myceliums in mit Kohlensäure gefüllten Flaschen aufbewahrt wird.

Dingl. pol. J. CLXXXIV, 159; Vierteljahrsschr. pr. Pharm. XVI,
 442. — (2) Compt. rend. LXV, 1091; Zeitschr. Chem. 1868, 222; Chem.
 Centr. 1868, 301; Bull. soc. chim. [2] X, 152.

Neben den früher (1) beschriebenen Proteinkörpern Gummi des Boggenmehle. findet sich in den Roggensamen nach H. Ritthausen (2) auch ein in Weingeist lösliches Gummi, so wie Cholesterin und ein bei der Verseifung Palmitinsäure gebendes Fett. - Das dem Pflanzenschleim sehr ähnliche Gummi erhält man durch kalte Digestion des Roggenmehls mit etwas mehr als dem gleichen Vol. 50 procentigen Weingeists und Vermischen des klaren Auszugs mit viel starkem Alkohol. Das sich abscheidende langfadige voluminöse Gerinnsel trocknet nach dem Waschen mit starkem Alkohol über Schwefelsäure zu einer farblosen lockeren Masse ein, welche (nach Abzug des Aschengehalts) der Formel C6H10O5 entspricht. Getrocknet und fein zerrieben bildet dieses Gummi selbst mit 25 bis 30 Th. Wasser oder mit 30 bis 40 Th. wässerigem Weingeist eine dickflüssige, schwer filtrirende Lösung, die beim Verdunsten einen gelblichen, dem arabischen Gummi ähnlichen Rückstand löst. Kupfervitriol und Kali geben mit der Lösung einen hellblauen, in überschüssigem Kali nicht löslichen Niederschlag; durch Bleizucker, Bleiessig oder salpeters. Quecksilberoxydul entsteht keine Fällung. Die wässerige oder weingeistige Lösung des Gummi's zeigt keine Einwirkung auf polarisirtes Licht; bei anhaltendem Kochen mit verdünnter Schwefelsäure geht es aber in rechtsdrehenden Zucker über. - Das Cholesterin findet sich in nur sehr geringer Menge in dem durch Aether ausgezogenen Fett des Roggensamens, und zwar in dem in Alkohol schwer löslichen und nicht verseifbaren Theil der beim Stehen sich bildenden festen Ausscheidungen. - Lässt man Roggenmehl in Berührung mit viel Wasser, welches <sup>1</sup>/<sub>10</sub> pC. Kali enthält, bei 18 bis 20° während 4 Tagen gähren, so bildet sich fast nur Buttersäure.

R. Pribram (3) beschreibt einige Versuche mit einer

Gummi Chagual-

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1866, 716. — (2) J. pr. Chem. CII, 821; Zeitschr. Chem. 1868, 313; Chem. Centr. 1868, 444; Bull. soc. chim. [2] X, 297. - (3) Vierteljahrsschr. pr. Pharm. XVI, 366.

dem Senegal-Gummi ähnlichen Gummiart, welche unter dem Namen Gummi Chagual aus St. Jago de Chile gebracht wurde. Der etwa 75 pC. betragende, in Wasser lösliche Theil des Gummi's, nach der Analyse C<sub>12</sub>H<sub>11</sub>O<sub>11</sub>, wird durch Borax nicht verdickt, durch Bleizucker, aber nicht durch kiesels. Kali gefällt und geht bei der Behandlung mit verdünnter Schwefelsäure vollkommen in Traubenzucker über.

Saponin.

Rochleder (1) hat die Untersuchung des Saponins und seiner Spaltungsproducte (2) wieder aufgenommen und berechnet jetzt für das Saponin die Formel G<sub>52</sub>H<sub>54</sub>O<sub>18</sub>, für des Sapogenin die Formel G<sub>14</sub>H<sub>22</sub>O<sub>2</sub>, wonach dann die vollkommene Spaltung der Gleichung:

Saponin Sapogenin Zucker  $G_{89}H_{54}\Theta_{18} + 2H_{9}\Theta = G_{14}H_{99}\Theta_{9} + 3G_{6}H_{19}\Theta_{6}$ entsprechen würde. Das Sapogenin ist in Aether wie in Alkohol löslich und krystallisirt aus letzterem beim langlamen Verdunsten in concentrisch gruppirten nadelförmigen Krystallen. Aus der Lösung in verdünntem wässerigem Kali wird es durch stärkere Lauge als flockiges Sapogeninkali gefällt; die Lösung in weingeistigem Kali wird nur bei Ueberschuss des letzteren durch Wasser gefällt. Beim Erhitzen mit Kalihydrat bis zur beginnenden Zersetzung wird nur ein Theil des Sapogenins unter Bildung von Essigsäure, Buttersäure und einer weichen braunen Substanz zersetzt; das von Kali wieder abgeschiedene, sonst unveränderte Sapogenin schmilzt aber jetzt bei 1280, während die nicht mit Kali behandelte Verbindung bei dieser Temperatur nicht flüssig wird. - Die früher erwähnten unvollkommenen Spaltungsproducte des Saponins lassen sich nach Rochleder in der Art mit der Zusammensetzung des Sapogenins in Einklang bringen, dass die Bildung des gela-

Wien. acad. Ber. LVI (2. Abth.) 97; Zeitschr. Chem. 1867, 632;
 J. pr. Chem. CII, 98; Chem. Centr. 1867, 925; Bull. soc. chim. [2] IX,
 387. — (2) Vgl. Jahresber. f. 1853, 554; f. 1862, 486.

tinösen, dem Chinovin ähnlichen Körpers G<sub>20</sub>H<sub>82</sub>O<sub>7</sub> durch Austreten von nur 2 Mol. Zucker erklärt wird:

Saponin Gelatinös. Körper Zucker  $C_{28}H_{34}O_{18} + H_{2}O = C_{20}H_{32}O_{7} + 2C_{6}H_{12}O_{6}.$ 

Das zweite, in verdünntem Weingeist leicht lösliche und dadurch von dem Sapogenin unterschiedene Product  $G_{34}H_{54}\Theta_9$  läßt sich als eine Verbindung von 2 Mol. Sapogenin mit 1 Mol. Zucker,  $2\,C_{14}H_{22}\Theta_2 + C_6H_{12}\Theta_6 = G_{34}H_{54}\Theta_9 + H_2\Theta$  betrachten. Für die von Fremy aus dem Saponin erhaltene und als Aesculinsäure bezeichnete Verbindung nimmt Rochleder die Formel  $G_{26}H_{42}\Theta_{12}$  an und erklärt deren Bildung durch die Gleichung:

Saponin Aesculinsäure Zucker  $G_{32}H_{54}\Theta_{18} = G_{26}H_{42}\Theta_{12} + G_{6}H_{12}\Theta_{6}$ .

Nach Rochleder (1) findet sich bisweilen in den Samen Asselgenin, Carnein und der Rosskastanie statt des Argyraescins (2) eine homologe, Chinovin. in der Reihe um GH2 niedriger stehende Substanz von sehr ähnlichen Eigenschaften. Bei der Behandlung mit einem Alkali und dann in alkoholischer Lösung mit salzs. Gas liefert dieselbe statt des Aescigenins, G12H20O2, den als zweiatomigen Alkohol zu betrachtenden Körper G11H18O2. - Das durch Säuren nur schwierig spaltbare Chinovin zerfällt durch die Einwirkung von Natriumamalgam sehr leicht unter Bildung von Chinovasäure. In Berührung mit wasserhaltigem Weingeist und Natriumamalgam löst sich das Chinovin (bis auf wenige Flocken einer wachsartigen Substanz) zu einer bräunlichen Flüssigkeit, welche beim Verdunsten krystallinisches chinovas. Natron, G24H27NaO4, hinterlässt. Das von der Mutterlauge getrennte reine Salz liefert, in alkoholischer Lösung mit Salzsäure zersetzt, reine Chinovasäure, G24H38O4. — Die früher aufgestellte Formel

der Caïncasäure (Caïncin) ändert Rochleder jetzt in

Wien. acad. Ber. LVI (2. Abth.) 39; Zeitschr. Chem. 1867, 537;
 J. pr. Chem. CII, 16; Chem. Centr. 1867, 923; Bull. soc. chim. [2] IX,
 385. — (2) Vgl. Jahresber. f. 1862, 489.

Aescigentin, G40H64O18 und die des Caïncetins in G22H34O3 um. Die Spaltung der Caïncasäure erfolgt dann nach der Gleichung:

Caïncetin Caïncasăure  $G_{40}H_{64}\Theta_{18} + 3H_{2}\Theta = G_{22}H_{34}\Theta_{8} + 3G_{6}H_{12}\Theta_{6}$ Das Caincetin zerfällt beim Schmelzen mit Kalihydrat in Buttersäure und in Caincigenin, G14H24O2, welches mit dem Aescigenin, G12H20O2, wie auch mit dem bisweilen in den Samen der Rosskastanie enthaltenen Körper, G11H18O2, homolog und in seinen Eigenschaften überhaupt sehr ähnlich ist:

> Caïncetin Buttersäure Caïncigenin  $G_{22}H_{34}\Theta_{8} + 3H_{2}\Theta = 2G_{4}H_{8}\Theta_{2} + G_{14}H_{24}\Theta_{2}$

Caıncasaure löst sich in Berührung mit Natriumamalgam und wässerigem Weingeist zu einer bräunlichen Flüssigkeit, aus welcher durch verdünnte Schwefelsäure ein krystallinischer Körper von der Formel C36H58O15 gefällt wird und für dessen Bildung Rochleder die Gleichung C40 H64 O18  $+ H_4 = G_{36}H_{58}\Theta_{15} + G_4H_8\Theta_2 + H_2\Theta$  aufstellt. Erwärmen der alkoholischen Lösung des Körpers Gs6H58O15 mit rauchender Salzsäure bildet sich eine gallertartige, leichter in Aether als in Alkohol lösliche Substanz, aus deren Analyse die Formel G18H28O2 berechnet wird.

Rochleder (1) führt ferner in einer Fortsetzung Seiner Untersuchungen über Aesculus Hippocastanum (2) die in den verschiedenen Theilen dieses Baumes enthaltenen Körper auf eine Reihe zurück, deren Anfangsglied das als zweiatomiger Alkohol dem Glycol entsprechende Aesciglycol,  $G_7H_{10}\Theta_2$ , bildet:

| Glycol      |  | G <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub> | Aesciglycol      | C, H, O |
|-------------|--|----------------------------------------------|------------------|---------|
| Glycolal    |  | $\Theta_2H_4\Theta_2*)$                      | Aesciglycolal    | C7H8O2  |
| Glycolsäure |  | C.H.O.                                       | Aesciglycolsäure | G,H,O.  |

<sup>\*)</sup> Der mit Essignture isomere Aldehyd der Glycolsture.

<sup>(1)</sup> Wien. acad. Ber. LV (2. Abth.), 819; J. pr. Chem. CI, 415; Zeitschr. Chem. 1867, 528; Chem. Centr. 1867, 905; N. Rep. Pharm. XVI, 730; Bull. soc. chim. [2] IX, 382. — (2) Jahresber. f. 1862, 489.

\*) Glyoxylskure von Debus. Das Aesciglycol findet sich, als homologes Aescigenin, €12H20O2, in den Samen; das Aesciglyoxal als Aesculetin, €9H6O4; die Aesciglyoxalsäure (verbunden mit Phloroglucin) als Gerbstoff der Rosskastanie; die Aesciglycolsäure ist das Product der Einwirkung von Natriumamalgam auf Quercetin; die Aescioxalsäure entsteht durch Einwirkung von Alkalien auf Aesculetin, wie auch das Aescorcin,  $C_9H_8O_4 = C_7H_6(COH)_2O_2$ . Das mit dem Aesciglycol homologe Aescigenin findet sich, als Aescinsäure, Argyraescin und Aphrodaescin, in den Cotyledonen der Samen. Für das Aescigenin und diese letzteren Körper berechnet Er jetzt die nachstehenden einfacheren Formeln. Das Argyraescin, G27H42O12 (bei 300), zerfällt durch Säuren in wässeriger Lösung in Zucker und Argyraescetin; mit Kali in propions. und aescins. Kali:

Argyraescin Argyraescetin Zucker  $G_{21}H_{42}\Theta_{12} = G_{21}H_{20}\Theta_{6} + G_{6}H_{12}\Theta_{6}$ Argyraescin Propions. Kali Aescins. Kali  $G_{21}H_{42}\Theta_{12} + 2 KH\Theta = G_{2}H_{5}K\Theta_{2} + G_{24}H_{20}K\Theta_{12}$ .

Die Aescinsäure,  $G_{24}H_{40}\Theta_{12}$ , wird durch Säuren in Telaescin und Zucker, das Telaescin in alkoholischer Lösung durch Salzsäure in Aescigenin und Zucker zerlegt:

Aescinsăure Telaescin Zucker  $G_{24}H_{40}\Theta_{12}$  +  $H_2\Theta$  =  $G_{18}H_{80}\Theta_7$  +  $G_6H_{12}\Theta_6$  Telaescin Aescigenin Zucker  $G_{18}H_{26}\Theta_7$  +  $H_2\Theta$  =  $G_18H_{20}\Theta_2$  +  $G_6H_{12}\Theta_6$ 

Das Aescigenin giebt bei der Behandlung mit Chloracetyl essigs. Aescigenin und Salzsäure; das Aphrodaescin, C<sub>52</sub>H<sub>52</sub>O<sub>23</sub>, bei der Behandlung mit Kali butters. und aescins. Kali:

Acceleration entsteht, neben Ameisensäure und Oxalsäure, die mit der Protocatechusäure isomere Aescioxalsäure, bisweilen auch Protocatechusäure. Die Anfangs rothe Lösung des Aesculetins in siedender höchst concentrirter Kalilauge färbt sich bald gelbroth und an den Rändern dunkelgrün, indem durch Luftzutritt wenig eines schwarzen, in Alkohol löslichen Körpers gebildet wird. Die mit Schwefelsäure übersättigte Masse giebt dann an Aether die oben erwähnten Säuren ab; der Aetherauszug hinterlässt eine braune, in Wasser sehr leicht lösliche Masse, welche schwefels. Silber schon in der Kälte unter Abscheidung von spiegelndem Metall reducirt. Reiner erhält man die Aescioxalsäure durch mehrstündiges Erhitzen von Aesculetin mit Barytwasser in einer Atmosphäre von Wasserstoffgas, Ausfällen des Baryts zuerst mit Kohlensäure dann mittelst verdünnter Schwefelsäure und Verdunsten des hellbraun gefärbten Filtrats im leeren Raum. Der hierbei bleibende klebrige Rückstand liefert nach wiederholtem Abpressen der braunen Mutterlauge, Lösen in wenig Wasser und Verdampfen im leeren Raum über Schwefelsäure die reine Aescioxalsäure, G7H5O4 + H<sub>2</sub>O, als weisse, äußerst fein krystallinische Masse, die sich von der Protocatechusäure dadurch unterscheidet, daß die wässerige Lösung durch Eisenvitriol weder gefärbt noch gefällt, nach Zusatz von kohlens. Natron aber intensiv blau wird; mit Eisenchlorid entsteht eine rothbraune, durch kohlens. Natron purpurviolett werdende Färbung. - Die schon früher (1) beschriebene, beim Behandeln des Aesculetins mit zweifach-schwefligs. Natron in der Siedehitze entstehende Verbindung enthält nach Rochleder eine als Paragesculetin bezeichnete isomere Modification des Aesculetins. Es ist, aus der Verbindung mit schwefligs. Natron abgeschieden, ein schwer in Aether, leichter in Alkohol, sehr leicht in Wasser löslicher und über Schwefel-

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1868, 589 f.

säure in undeutlichen Krystallen anschießender aldehydar- Accigotin, Calinein und tiger Körper von der Zusammensetzung G9H6O4+21/9 H2O. Chinovin. Im befeuchteten Zustande mit Ammoniakdämpfen in Berührung färbt er sich sogleich roth, dann schmutzig-violett und nach einigen Minuten entsteht eine azurblaue Flüssigkeit, die über Schwefelsäure unter Verlust des Ammoniaküberschusses wieder roth wird. Der hierbei aus dem Paraaesculetin sich bildende, dem Orcein sehr ähnliche und deshalb Aescorcein genannte Körper hat nach der Analyse verschiedener Bleiverbindungen die Formel G.H. NO. :

Parasesculetin

Aescorceïn

 $G_0H_0O_4 + NH_2 + O_2 = G_0H_7NO_6 + H_2O.$ 

In Berührung mit heißem Wasser und Natriumamalgam löst sich das Aesculetin zu einer Flüssigkeit, die an der Luft augenblicklich roth wird und die zwei nicht näher untersuchte amorphe Körper enthält. Läist man dagegen das Natriumamalgam in einer Atmosphäre von Kohlensäure auf das in Wasser zertheilte Aesculetin einwirken, so bildet sich aus letzterem durch Aufnahme von 2 At. Wasserstoff Aescorcin, 69H804. Dieses ist ein weißer pulveriger, in neutralen oder sauren Flüssigkeiten kaum löslicher Körper; in Alkalien löst es sich mit grüner, an der Luft roth werdender Farbe; in Bertihrung mit Ammoniak und Luft geht es sehr rasch in Aescorcein über und bei der trockenen Destillation zerfällt es fast ganz in Kohle und Wasser.

Nach A. Faust (1) enthalten die Wurzeln von Acorus Calamus ein stickstoffhaltiges Glucosid, das Acorin. erhält dasselbe, wenn man die ungeschälten Wurzeln wiederholt mit Wasser auskocht, den auf das Gewicht der Wurzeln verdampsten Auszug mit dem gleichen Vol. Alkohol vermischt, das Filtrat mit Bleizucker und Bleiessig ausfällt und die von dem Niederschlag abfiltrirte, nach der Entfernung des Bleitberschusses mit Schwefelwasserstoff und des Weingeists durch Destillation auf einkleines Volum

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [2] CXXXI, 214; Zeitschr. Chem. 1867, 780; Bull. soc. chim. [2] IX, 392.

concentrirte Flüssigkeit mit überschüssiger Natronlauge versetzt und dann mit Aether schüttelt. Der Aether hinterlässt dann das (noch unreine) Acorin als nicht krystallisirbare, honiggelbe, weiche harzartige Masse von dem bitter aromatischen Geschmack der Wurzeln. Es löst sich leicht in Aether und Alkohol und wird aus ersterem durch Benzol. aus letzterem durch Wasser gefällt; es reagirt in weingeistiger Lösung schwach alkalisch, löst sich schwierig aber vollständig in Salzsäure und wird in dieser Lösung durch Gerbsäure, Jodquecksilberkalium, Jodwasser und phosphormolybdäns. Natron gefällt; Gold- und Platinchlorid, so wie alkalische Kupferoxydlösung werden nach einiger Zeit reducirt. Durch Kochen mit verdünnter Schwefelsäure oder mit Barytwasser entsteht neben Zucker eine harzartige, stickstoffhaltige Substanz.

Besiehungen der Gerbsäuren, Glucoside u. s. w.

H. Hlasiwetz (1) hat die in den Spaltungsproducten sich ausdrückenden Beziehungen der Gerbsäuren, Glucoside, Phlobaphene und Harze besprochen. Bezüglich der Gerbsäuren, deren Beziehungen zu einigen anderen im Pflanzenreiche verbreiteten Körpern sich aus der nachstehenden Uebersicht ergiebt, läst Hlasiwetz die Frage, ob sie wahre Glucoside sind, noch unentschieden, da sie nicht so leicht wie die ächten Glucoside zerfallen.

| Es liefern :      | als Spaltu | ngsproducte  | als Oxydationsproducte<br>mit schmelzend. Kali |
|-------------------|------------|--------------|------------------------------------------------|
| Eichengerbsäure   | Zucker und | Gallussäure  | Pyrogallussäure und<br>Kohlensäure             |
| Granatgerbsäure   | n n        | Ellagsäure   | Gallussäure                                    |
| Kaffeegerbsäure   | n n        | Kaffeesäure  | ), , , , , ,                                   |
| Chinagerbsäure    | n »        | Chinaroth    | Protocatechusäure und<br>Essigsäure            |
| Chinovagerbsäure  | n n        | Chinovaroth  | Dangadto                                       |
| Filixgerbsäure    | ח ח        | Filixroth    | 1                                              |
| Ratanhiagerbsäure | n n        | Ratanhiaroth | Protocatechusäure und                          |
| Quercitrin }      | n n        | Quercetin    | Phloroglucin *)                                |

\*) Auch Maclurin, Luteolin, Scoparin, Catechin und Ratanhlaroth geben als Oxydationeproducte mit Kali Protocatechuskure und Phioroglucin.

Wien. acad. Ber. LV (2. Abth.), 575; Ann. Ch. Pharm. CXLIII,
 Zeitschr. Chem. 1867, 483; Chem. Centr. 1867, 475, 481; Ann. ch.
 phys. [4] XIII, 483; Bull. soc. chim. [2] IX, 65.

755

Für die bei der Behandlung mit Säuren oder Alkalien Bestehungen Zucker oder zuckerartige Substanzen gebenden Verbindun- Gerbekuren, gen ergeben sich folgende Gruppen : I. Glucoside; sie geben bei der Spaltung durch verdünnte Mineralsäuren (oder Fermente) Glucose und zwar a) Glucose und das zweite Spaltungsproduct zu je 1 Mol. : Arbutin, Helicin, Ruberythrin, Salicin. b) Mehr als 1 Mol. Glucose: Daphnin, Aesculin, Jalappin, Scammonin, Helleborin, Turpethin. c) 1 Mol. Glucose und 2 Mol. anderer Körper: Populin, Benzohelicin, Gratiolin (?), Bryonin (?), Ononin (?). — II. Phloroglucide; die durch Spaltung mittelst ätzender Alkalien oder concentrirte Mineralsäuren entstehende Zuckerart ist Phloroglucin: Phloretin, Quecetrin, Maclurin, Luteolin, Catechin, Filixsäure. III. Phloroglucoside; sie geben Glucose und Phloroglucin, von denen die erstere durch verdünnte Mineralsäuren, das letztere aus dem resultirenden Phloroglucid durch Alkalien sich abspalten läßt: Phloridzin, Quercitrin, Robinin, Rutin. IV. Gummide; sie liefern Glucose als Umwandlungsproduct und es gehören dahin vielleicht Gerbsäure und Kaffeesäure. V. Mannide; sie geben ein Derivat des Mannits als Spaltungsproduct : Chinovin, Kaffeegerbsäure (?). VI. Stickstoffhaltige Glucoside: Amygdalin, Solanin, Indican, Chitin. - Bezüglich der weiteren, die Constitution des Phloroglucins, Morins, Maclurins und Quercitrins betreffenden Betrachtungen müssen wir auf die Abhandlung verweisen.

Boussingault (1) bestätigt in einer Fortsetzung der Pflanzenchemie u.
im Jahresber. f. 1865, 615 erwähnten Versuche, die schon Pflanzenanalysen.
von den holländischen Chemikern Deiman, Paats, van Gasuntausch
bei Pflanzen.

Compt. rend. LXIV, 924, 983; Instit. 1867, 154; J. pharm. [4]
 VI, 174.

felquecksilber entsteht.

Gasumtausch Troostwyck und Lauwerenburgh (1) gemachte Beobachtung über die für Pflanzen schädliche Wirkung des
Quecksilberdampfs und über die diese Wirkung verhindernde Fähigkeit des Schwefels. Gesunde Pflanzen verlieren unter einer über Quecksilber stehenden lutthaltigen
Glocke bei mittlerer Temperatur in wenigen Tagen ihre
absterbenden Blätter, während dieselben Pflanzen, gerade
so wie in reiner Luft, völlig gesund bleiben, wenn sich
unter der Glocke neben dem Quecksilber etwas Schwefel
befindet. Boussingault überzeugte sich durch eine
Reihe sinnreicher Versuche, dass diese schützende Wirkung
des Schwefels darauf beruht, dass aus den schon bei mittlerer Temperatur wenn auch nur in äußerst geringer
Menge sich entwickelnden Dämpfen beider Körper Schwe-

Der vegetative Apparat der phanerogamen Wasserpflanzen ist seiner ganzen Länge nach von einem System unter sich verbundener Luftkanäle durchzogen, welche eine innere, von der Spitze der Blätter bis zu den Wurzeln sich ausdehnende Atmosphäre herstellen. Durch die Entwickelung junger Zweige, durch kleine Thiere, welche das Gewebe benagen, bilden sich an den Luftkanälen nach und nach an mehreren Stellen Oeffnungen nach Außen. van Tieghem (2) beobachtete nun, dass an einer solchen Wasserpflanze, der Elodea canadensis z. B., wenn man dieselbe unter kohlensäurehaltigem Wasser dem Sonnenlicht aussetzt, schon nach wenigen Augenblicken aus den zufälligen Oeffnungen ein Strom von Gasblasen hervorbricht und sich mit ziemlicher Regelmäßigkeit während der ganzen Dauer der Wirkung des Sonnenlichts unterhält. Das sich entwickelnde Gas enthält etwa 1/10 Stickstoff und 9/10 Sauerstoff. Auf den unversehrten Blättern oder an einem anderen nicht durchlöcherten Punkt der Oberfläche der

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [1] XXII, 122.— (2) Compt. rend. LXV, 867; Bull. soc. chim. [2] X, 154.

Pflanze erscheint während der ganzen Zeit keine Gasblase; Gasumtausch aller durch die grunen Zellen im Sonnenlicht gebildete Sauerstoff nimmt seinen Ausweg durch die Oeffnungen der Luftkanäle, gleichgültig ob diese am oberen oder am unteren Theil der Pflanze sich befinden. Das diffuse (an gelben und rothen Strahlen sehr arme) Licht bewirkt die Zersetzung der Kohlensäure nicht, bringt man aber die Pflanze, nachdem die Zersetzung der Kohlensäure durch directes Sonnenlicht eingeleitet ist, in diffuses Licht oder auch ins Dunkele, so dauert die Entwickelungides Sauerstoffs noch eine Zeitlang fort, obwohl im Dunkeln nicht so lange, als im diffusen Licht. Die lebendige Kraft des Sonnenlichts kann sich demnach in der lebenden Pflanze aufspeichern, um auch bei völliger Dunkelheit sich nach und nach durch Umwandlung in äquivalente chemische Arbeit zu erschöpfen. - G. Lechartier (1) gelangte bei ähnlichen Versuchen im Wesentlichen zu demselben Resultat bezüglich des Einflusses des diffusen Lichts auf die durch das Sonnenlicht eingeleitete Gasentwickelung. Er fand, dass die Wasserpflanzen nicht bloss durch die Blätter, sondern auch durch die Wurzeln und den Stengel Gas absorbiren, um es dann durch die Blätter auszuhauchen, und dass das (im Durchschnitt <sup>1</sup>/<sub>10</sub> Sauerstoff und <sup>9</sup>/<sub>10</sub> Stickstoff enthaltende) Gas bei einer Nymphaea im Stengel etwas reicher an Kohlensäure ist, als das im Blattstiel eingeschlossene.

J. Cailletet (2) fand dagegen bei Versuchen über den Einfluss verschieden gefärbten Lichtes auf die Zersetzung der Kohlensäure durch die Pflanzen, dass gerade die chemisch unwirksamsten rothen und gelben Strahlen diese Zersetzung am meisten begünstigen. In dem Licht, welches durch eine concentrirte Lösung von Jod in Schwefelkohlenstoff fällt, büßen die Blätter ihre zersetzende Kraft

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXV, 1087; Bull. soc. chim. [2] X, 156. — (2) Compt. rend. LXV, 322; J. pharm. [4] VI, 256; Zeitschr. Chem. 1867, 701; J. pr. Chem. CV, 61; Chem. Centr. 1868, 718; Phil. Mag. [2] XXXIV, 485.

Gasunitausch ganz ein. Auch in grünem Licht, sei es durch ein grünes Glas oder durch eine gefärbte Lösung erzeugt, wird keine Kohlensäure zerlegt, vielmehr eher eine neue Menge gebildet; denn in einer Röhre, welche reine Luft und ein Blatt enthält und unter einer von der Sonne beschienenen grünen Glocke sich befindet, ist nach einigen Stunden fast so viel Kohlensäure enthalten als dasselbe Blatt in völliger Dunkelheit entwickelt haben würde.

> El. Borscow (1) untersuchte die Wirkung des rothen und blauen Lichts auf das bewegliche Plasma der Brennhaare von Urtica urens, so wie (2) die durch den rothen Lichtstrahl hervorgerufenen Veränderungen in den Chlorophyllbändern der Spirogyren. - Derselbe (3) fand ferner, dass reines Stickoxydul auf die assimilirenden wie nicht assimilirenden Organe der Pflanzen nicht schädlich wirkt. Die Blüthenorgane scheinen eine weit größere Menge Stickoxydul zu verbrauchen, als sie (in einem begrenzten Gasvolum) Kohlensäure ausgeben.

> A. Famintzin (4) kommt durch Versuche über die Wirkung des Lichts und der Dunkelheit auf die Vertheilung der Chlorophyllkörner in den Blättern einer Mnium-Art zu dem Resultat, dass die Chlorophyllkörner in den Blattparenchymzellen dieser Pflanze bei normalen Verhältnissen eine ausschließlich durch das Licht bedingte periodische Wanderung zeigen, indem sie am Tage nur die obere und untere Fläche, in der Nacht dagegen die Seitenwände der Zellen bekleiden. Die Tagesstellung der Chlorophyllkörner wird nur durch die stärker brechbaren Strahlen des Lampenlichts hervorgerufen; gelbes Licht wirkt wie Dunkelheit. Die Wanderung der Chlorophyllkörner ist ganz unabhängig von der Stellung der Pflanze gegen den Horizont und geht an vertical stehenden wie an horizontal liegenden Pflanzen in gleicher Weise vor sich.

<sup>(1)</sup> Petersb. Acad. Bull. XII, 211. — (2) Ebendas. 239. — (3) Ebendas. 303; Chem. Centr. 1868, 1088. — (4) Petersb. Acad. Ber. XI, 130.

Derselbe (1) hat ferner Versuche über die Einwirkung des Lichts auf die Entwickelung der Spirogyra orthospira und, in Gemeinschaft mit J. Borodin (2), über transitorische Stärkebildung in der Birke angestellt.

- E. Hallier (3) gelangt durch Versuche über den Pfianzenent-wickelung u. Einflus der Schwerkraft, des Lichts und der Feuchtigkeit Ernahruns. bei dem Keimprocess zu folgendem Ergebniss: 1) die Gravitation ist die richtende Kraft für die Spitze des Würzelchens, mithin bei freier Bewegung für das Würzelchen selbst, also für die Pfahlwurzel; 2) das Licht hat keinen richtenden Einfluss auf das Würzelchen von irgend messbarer Größe; 3) zur Keimung ist allseitige Durchfeuchtung des Samens unerlässlich und nur deshalb ist seine Bedeckung nothwendig; 4) weder das zerstreute Licht noch die Sonnenstrahlen verhindern die Keimung.
- B. Corenwinder (4) kommt durch Studien über die Function der Wurzeln zu der Ueberzeugung dass dieselben nicht die Fähigkeit haben, die Kohlensäure in dem Ackerboden zu absorbiren, oder dass wenigstens die in das Wurzelgewebe eindringende Menge nicht als eine wesentliche Kohlenstoffquelle zu betrachten ist.
- C. Lea (5) hat Versuche angestellt über den Einfluss verschiedener Substanzen auf den Keimungs- und Vegetationsprocess. Er fand, dass Waizenkörner auf Wasser zum Keimen kamen, welches mit sehr kleinen Mengen von Schwefelsäure, Salpetersäure, Salzsäure, zweifach-kohlens. Kali, kohlens. Natron, Ammoniak, Bromammonium, schwefligs. Natron, chlors. Kali versetzt oder in welches ein Kupferzinkpaar gebracht war. Am wenigsten schädlich für den Keimungsprocess zeigte sich zweifach-kohlens. Kali, schwefligs. und kohlens. Natron. Auf einer Lösung von Zucker oder Glycerin keimten die Samen wie auf reinem

<sup>(1)</sup> N. Petersb. Acad. Bull. XII, 97. — (2) Ebendas. 113. — (3) Landwirthsch. Versuchsstat. VIII, 463. — (4) Compt. rend. LXV, 781. — (5) Sill. Am. J. [2] XLIII, 197; Chem. Centr. 1867, 688.

wickelung u. ·Ernäbrung.

Pflanzenent Wasser, auf Gummi kamen weniger Körner zum Keimen, aber die Pflänzchen wurden höher; auf Citronensäure oder übermangans. Kali blieben dieselben klein und setzten keine Wurzeln an.

> A. Leydhecker (1) kommt durch einen Vegetationsversuch über die physiologische Bedeutung des Chlors in der Buchwaizenpflanze zu demselben Resultat wie früher Nobbe und Siegert (2), dass nämlich ohne Chlor keine vollkommene Entwickelung der genannten Pflanze eintritt. Die größte Menge an keimfähigen Samen wurde mit Chlorkalium erzielt; bedeutend geringer war die Wirkung von Chlornatrium und noch geringer die von Chlormagnesium. Fr. Nobbe (3) bemerkt hierzu, dass, als Ergebniss mikroscopischer Analyse, zwar nicht die Bildung, wohl aber die Ueberführung des Stärkmehls in die Fruchtorgane durch die Chlorverbindungen beeinflusst sei.

> Einer von E. Wolff (4) ausgeführten Untersuchung über Vegetation in wässerigen Lösungen der Nährstoffe können wir nur das allgemeine Resultat entnehmen, dass eine Nährstofflösung mit vorherrschendem Gehalt an salpeters. Salzen unter sonst gleichen äußeren Verhältnissen der Entwickelung von Hafer, Mais, Zwergbohnen und Klee günstiger ist, als etwa derselbe Gehalt der Lösung an Chlorverbindungen.

> Birner und Lucanus (5) fanden durch eine größere Zahl von Wasserculturversuchen, dass sich mittelst der Knop'schen Nährstofflösung (6) bei angemessener Concentration (am Besten bei 1/1000 Salzgehalt) gesunde und normal entwickelte Haferpflanzen erziehen lassen. in der Lösung einer der Bestandtheile, so ist ein gedeihliches Wachsthum nicht möglich; gesteigerte Zufuhr von Kali und Salpetersäure wirkt förderlich auf die Halm- und

<sup>(1)</sup> Landwirthsch. Versuchsstat. VIII, 177. — (2) Jahresber. f. 1863, 606; f. 1865, 622. — (3) Landwirthsch. Versuchsstat. VIII, 187. — (4) Landwirthsch. Versuchsstat. VIII, 189. — (5) Landwirthsch. Versuchsstat. VIII, 128. — (6) Jahresber. f. 1865, 622.

Blattbildung, ist aber nicht von Einfluss auf den Körner-Pfanzenent-wickelung u. ertrag. Die relativen gegenseitigen Verhältnisse der Nähr- Ernährung. stoffe können weit auseinander gehen, ehe Störungen im Lebensprocesse der Haferpflanze zu beobachten sind; das Kali kann hierbei nicht durch Natron, Cäsium- oder Rubidiumoxyd, die Salpetersäure (als Stickstoffquelle) nicht durch Ammoniak, Propylamin oder Harnstoff ersetzt wer-Die Kieselsäure bedingt nicht die Festigkeit der Halme und ist so wenig wie Natron oder Chlor ein nothwendiger Nährstoff. Natron als schwefels. Salz und Chlor als Chlorkalium steigerten zwar den Ernteertrag an Körnern und Stroh, als Chlornatrium zeigten sie sich dagegen nur der Halm- und Blattbildung günstig, so dass dem Chlor ein specifischer Einfluss auf die Körnerbildung nicht zukommt. Salpetrigs. und schwefligs. Salze wirken schädlich, phosphors. Eisenoxydul scheint das Wachsthum der Haferpflanze zu begünstigen.

Fr. Nobbe (1) überzeugte sich durch Versuche mit in Nährstofflösungen von verschiedener Concentration vegetirendem Buchwaizen, dass ein Gesammtgehalt der äußeren Lösung von etwa 1 pro Mille die Bedingungen vereint, unter welchen die organische Leistung der Pflanze in wässerigen Lösungen die höchsten Werthe liefert, vorausgesetzt, dass in der Lösung sämmtliche Nährstoffe vertreten sind.

A. Beyer (2) ermittelte in einer Arbeit über die Keimung der Lupine die organischen und unorganischen Bestandtheile sowohl des ungekeimten Samens wie auch der Pflanzen während verschiedener Perioden der Keimung in ausgeglühtem und mit concentrirter Salzsäure ausgekochtem Sand. Die erste Periode bezeichnet den Fortschritt der Keimung bis zur Zeit, wo die Cotyledonen die

<sup>(1)</sup> Landwirthschaftl. Versuchsstat. VIII, 337. — (2) Arch. Pharm. [2] CXXXI, 201.

Pfarmeneat Samenschale noch nicht gesprengt und Wurzel und hypo--Brankhrung. cotyles Glied 1 bis 11/2 Zoll erreicht haben; in der zweiten Periode sind die Cotyledonen sämmtlich über die Erde emporgetreten, haben die Schale zwar noch nicht abgeworfen aber zersprengt und fangen an sich grün zu färben. Die Samenschale wurde auch bei den ausgekeimten Samen durch kurzes Einweichen in Wasser und Abziehen entfernt und bei der Analyse nicht berücksichtigt. Die nachstehende Tabelle giebt die Zusammensetzung in Grm. von 1000 Stück der bei 1000 getrockneten Samen und Pflanzen:

|                             | Ungekeimter   | Pflan          | zen der         |
|-----------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                             | Same          | ersten Periode | zweiten Periode |
| Fettes Oel                  | 4,832         | 4,603          | 8,439           |
| Mineralstoffe               | 3,384         | 3,498          | · 3,633         |
| Eiweißkörper                | 49,075        | 46,281         | 43,097          |
| Asparagin                   |               | 0,746          | 2,612           |
| In Wasser lösliche Kohlen-  |               |                |                 |
| hydrate                     | 24,040        | 17,091         | 15,698          |
| In Wasser unlösliche Kohlen | -             |                |                 |
| hydrate                     | 8 <b>,869</b> | 7,715          | 9,257           |
| Absolut. Stickstoffgehalt . | 7,852         | 7,562          | 7,448           |
| In Wasser lösl. Eiweiß-     |               |                |                 |
| körper                      | 8,741         | 15,145         | 17,891.         |

100 Th. Asche enthielten A vom ungekeimten Samen mit Schale; B vom ganzen Keim:

KO NaO CaO MgO 80, Fe<sub>e</sub>O<sub>s</sub> POs Cl 8iO. Spur 8,631 11,330 2,047 42,569 8,023 0,418 0,559 28,127 36,768 2,350 4,246 5,049 1,590 32,437 5,785 1,797 0,311.

E. Heiden (1) analysirte die Asche von aus Ostpreußen stammenden Lupinen mit nachstehendem Resultat in 100 Th.: A für blaue (Aschenmenge = 2,945 pC. bei 12,8 pC. Wasser); B für gelbe Lupinen (Aschenmenge 3,679 pC. bei 12,9 pC. Wasser):

Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub> CaO MgO KO NaO POs 80, SiO, A 0,78 9,87 10,91 31,90 0,81 39,04 5,58 0,59 B 0,61 8,19 12,68 29,49 0,29 44,29 4,84 0,12

<sup>(1)</sup> Landwirthsch. Versuchsstat. VIII, 455.

R. Frühling und H. Grouven (1) haben an mehreren landwirthschaftlichen Culturpflanzen während der verschiedenen Wachsthumsperioden Bestimmungen des Gehalts an Salpetersäure und Stickstoff ausgeführt.

Nach Versuchen von A. Vogel j. (2) über die Aufnahme der Kieselerde durch Vegetabilien erzeugt die Kieseldüngung bei Cerealien einen Mehrertrag von Stroh (nicht von Körnern) und ebenso wird dadurch die Tenacität des auf solchem Boden gezogenen Haferstrohs erhöht.

Velter (3) zeigt, dass das Umfallen des Getreides nicht durch einen Mangel an Kieselsäure, sondern dadurch bedingt ist, dass die Holzsubstanz des unteren Theils des Stengels durch ungenügenden Zutritt von Luft und Licht vergeilt und unvollständig entwickelt ist.

E. Peligot (4) fand nach dem im analytischen Theil

dieses Berichts angegebenen Verfahren, dass das Natron der Pflanzen. in den meisten Pflanzenaschen fehlt. Es erwiesen sich als natronfrei : Waizen und Hafer (Körner und Stroh), Kartoffeln (Knollen und Stengel), Eiche und Weißbuche (Holz), Tabak, Maulbeerbaum, Päonie, Ricinus (Blätter), Bohnen, Weinranken, Parietaria, Gypsophila pubescens, Chenopodium Quinoa, Spinat und Pastinak. Diese letztere Pflanze wuchs neben anderen, meist den Familien der Atripliceen und Chenopodeen angehörenden Pflanzen, welche mehr oder weniger Natron enthielten. In der Asche nachstehender Pflanzen wurde Natron (hauptsächlich als Chlornatrium) gefunden, aber bei vorwaltendem Kali: Runkelrübe (Blätter und Wurzeln), Melde, Atriplex hastata, Chenopodium murale, Mercurialis annua, Zostera und Fucus. - Peligot

<sup>(1)</sup> Landwirthsch. Versuchsstat. VIII, 471; IX, 9, 150; bezüglich des analyt. Theils auch Zeitschr. anal. Chem. VI, 473. - (2) N. Rep. Pharm. XVI, 105. - (3) Compt. rend. LXIV, 1032. - (4) Ann. ch. phys. [4] XII, 430; Compt. rend. LXV, 729; Instit. 1867, 857; J. pharm. [4] VII, 187; Bull. soc. chim. [2] IX, 402.

Aschenbestandtheile der Pflanzen.

vermuthet, es sei die Beständigkeit des Chlornatriums und seine geringe Neigung zur Bildung von Doppelverbindungen, welche die negative Rolle desselben im Pflanzenleben bedinge.

Nach F. C. Calvert (1) lässt sich der Baumwolle so wie auch den Samen verschiedener Pflanzen die meiste, wenn nicht alle Phosphorsäure, welche als Salz darin enthalten ist, durch Behandeln mit destillirtem Wasser entziehen. Verschiedene sorgfältig von den Samen getrennte Baumwollsorten lieferten so durch Erschöpfen mit Wasser die nachstehenden, als phosphors. Magnesia in Lösung gegangenen Mengen von Phosphorsäure in 100 Th.:

Cartha-Baumwolle von Aegypten Orleans Bengal Surat gena Macao Cypern 0,055 0,049 0,055 0,027 0,035 0,050 0,050. Phosphorsäure In der Asche der mit Wasser ausgezogenen Baumwolle fanden sich nur noch Spuren von Phosphorsäure. in dem wässerigen Auszug von Waizenkörnern, Bohnen, Wallnüssen und Haselnüssen fand sich eine beträchtliche Menge von phosphors. Magnesia.

Skure- und Zuckergehalt

- A. Dupré (2) hat einige Versuche angestellt über vonFrüchten die Aenderungen, welche in reifenden Trauben in dem Verhältnis von Säure und Zucker eintreten. Es ergab sich bei beträchtlicher Zunahme des Zuckers keine wesentliche Aenderung in dem Säuregehalt, was nicht dafür spricht, dass Zucker aus der Säure gebildet wird, sondern eher dafür, dass die letztere die Zuckerbildung aus anderen Bestandtheilen des Traubensafts bedingt.
  - F. Sestini (3) bestimmte bei verschiedenen trockenen Früchten den Gehalt an Wasser, Zucker (Glucose) und Säure. Die für letztere gegebenen Zahlen sind das Vol.

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. [2] V, 303; Compt. rend. LXV, 1150; Bull. soc. chim. [2] X, 174; Zeitschr. Chem. 1867, 539; J. pr. Chem. CI, 441; Chem. Centr. 1867, 831. — (2) Chem. Soc. J. [2] V, 378. — (8) Bull. soc. chim. [2] VII, 236; Vierteljahrschr. pr. Pharm. XVII, 572.

einer (im Liter 20 Grm. Natron enthaltenden) Normallö- Sture- und Zuckergehalt sung in CC., welche von 100 Grm. der Früchte neutralisirt von Früchten. wurden. Es enthalten danach :

|                              | Wasser | Glucose | Säure |
|------------------------------|--------|---------|-------|
|                              | pC.    | pC.     | CC.   |
| Gewöhnliche trockene Feigen  | 34,38  | 42,00   | 10,5  |
| Feigen à pièce               | 40,36  | 45,50   | 5,2   |
| Marseiller Feigen            | 32,67  | 48,35   | 5,3   |
| Datteln (ohne Kern)          | 39,18  | 43,40   | 2,8   |
| Trauben von Corinth          | 34,64  | 53,97   | 36,3  |
| Trockene Trauben (Zibibbo)   | 37,83  | 54,08   | 17,3  |
| Trockene Birnen*) von Forli  | 32,86  | 23,93   | 15,4  |
| Schwarze Marseiller Pflaumen | 31,95  | 23,28   | 35,9  |
| Weiße italienische Pflaumen  | 33,09  | 31,95   | 56,2. |

\*) Die Birnen werden, damit sie sich besser conserviren, vor dem Trocknen in siedendes Wasser getaucht, daher der geringe Zuckergehalt.

H. Allemann (1) fand in dem fetten Oel des Mais, Fetter Oel welches sich bei der Verwendung der Körner zur Alkoholgewinnung während der Gährung der Maische abscheidet, Oelsäure, Stearin- und Palmitinsäure als mit Glycerin verbundene Säuren.

Eine in Italien auf den Feigenbäumen lebende Coche- Cochenillenille-Art (Coccus caricae Fabr., Columnea testudiformis T. Tozzeti) enthält nach F. Sestini(2) ein Wachs, welches sich von dem Bienenwachs nur durch das Verhältniss der Bestandtheile unterscheidet. Aether entzieht dem Insect etwa 65 pC. des Wachses, welches rothbraun ist, bei 51 bis 52° schmilzt, sich nur theilweise in Alkohol löst und 51,3 pC. Cerolein, 12,7 pC. Cerotinsäure und 35,2 pC. Myricin, neben einer sehr kleinen Menge Buttersäure und Valeriansäure enthält. Das unter siedendem Wasser aus der Cochenille ausgepresste, etwa 59 pC. betragende Wachs ist nach dem Umschmelzen grau und schmilzt bei 57°; nach der Entfernung des meisten Ceroleïns durch Alkohol

<sup>(1)</sup> Wien. acad. Ber. LVI (2. Abth.), 185; Chem. Centr. 1867, 1024. - (2) Bull. soc. chim. [2] VII, 482; Compt. rend. LXV, 246; Chem. Centr. 1867, 847.

schmilst es bei 62 bis 63° und gleicht entfärbt dem gewöhnlichen Wachs.

Obreguin.

Dauzats (1) machte eine kurze Mittheilung über eine in ihren Eigenschaften zwischen den Fetten und Harzen stehende Substanz, welehe sich in Mexico auf den Zweigen der Alcea rosea L. (passe-rose) findet. Diese durch den Stich eines Insects entstehende, von den Mexicanern Obreguin genannte Substanz löst sich kaum in Alkohol, leicht in Aether, Terpentinöl und Chloroform und hinterbleibt beim Verdampfen der Lösung als farb- und geruchlose, terpentinartige, durch Alkalien verseifbare Masse.

Akasga-Gift.

Die im westlichen Afrika unter dem Namen Akazga bekannten, mehrere Fuss langen Stengel einer wahrscheinlich zur Familie der Loganiaceen gehörenden Pflanze enthalten in der Rinde, nach Th. R. Fraser (2), eine krystallisirbare, in Wasser sehr schwer lösliche, bitter schmeckende und giftige organische Base, von ähnlicher physiologischer Wirkung wie die der Krähenaugen.

Mutterkorn. (Ergotin.) T. Manassewitz (3) theilt eine Analyse der von Wenzell (4) als Bestandtheil des Mutterkorns aufgefundenen und als Ergotin bezeichneten Base mit. Er erhielt dieselbe durch Fällung des wässerigen Auszugs des Mutterkorns mit Bleizucker, des entbleiten Filtrats mit Quecksilberchlorid und der vom Quecksilberniederschlag abfiltrirten Flüssigkeit mit Phosphormolybdänsäure. Die durch Digestion mit kohlens. Baryt und Wasser aus der Phosphormolybdänsäureverbindung abgeschiedene Base bleibt beim Verdampfen als firnisartiges, schwarzbraunes, in Alkohol und Wasser, aber nicht in Aether und Chloroform lösliches Pulver, welches mit Säuren zerfliessliche amorphe Salze bildet. Aus der Analyse dieses schwarzbraunen Pulvers berechnet Manassewitz die Formel  $G_{50}H_{52}N_2\Theta_3$ .

J. pharm. [4] V, 174. — (2) Chem. News XVI, 203; J. pr. Chem.
 CIV, 41; N. Repert. Pharm. XVII, 367. — (3) Russ. Zeitschr. Pharm.
 VI, 387; Zeitschr. Chem. 1868, 154. — (4) Jahresber. f. 1865, 634.

H. Reinsch (1) hat weitere Angaben gemacht über Carviolia. die Form, in welcher der von Ihm Carviolin genannte, in allen Brassica-Arten enthaltene Körper (2) beim Ausscheiden aus der wässerigen Lösung unter dem Mikroscop erscheint.

M. Kubly (3) hat eine Untersuchung über die Be-Rhaberber. standtheile der Rhabarberwurzel ausgeführt, welcher wir das Folgende entnehmen. Der in Alkohol lösliche Theil des wässerigen Auszugs der Wurzel enthält: 1) Rheumgerbsäure, C52H26O28, welche (neben Phäoretin) durch essigs. Blei gefällt und nach der Zersetzung des Niederschlags mit Schwefelwasserstoff mit Wasser ausgezogen wird. Sie bildet ein gelbbraunes, nicht in Aether aber in Weingeist und Wasser lösliches Pulver; die braune, sauer reagirende wässerige Lösung fällt organische Basen weiß, Eisenoxydsalze schwarzgrün, essigs. Blei und Eisenoxydulsalze weißsgrau, aber nicht Brechweinstein. Der Bleiniederschlag entspricht der Formel C<sub>52</sub>H<sub>26</sub>O<sub>28</sub> + 4PbO. Durch Kochen mit Säuren oder Alkalien zerfällt die Rheumgerbsäure in gährungsfähigen Zucker und in rothbraune amorphe Rheumsäure, C40H16O18, welche sich gegen Reagentien ähnlich wie die Rheumgerbsäure verhält. - 2) Phäoretin, C32H16O14, welches dem bei der Darstellung der Rheumgerbsäure erhaltenen Schwefelblei durch heißen Alkohol entzogen werden kann; es hat im Wesentlichen die von Schlossberger und Döpping angegebenen Eigenschaften. - Wird die von dem rheumgerbs. Blei abfiltrirte Flüssigkeit durch Schwefelwasserstoff vom Bleiüberschuss befreit, so lassen sich dem resultirenden Schwefelblei durch Wasser viel Zucker und dann durch Alkohol die nachstehenden Körper

<sup>(1)</sup> N. Jahrb. Pharm. XXVII, 197; Chem. Centr. 1867, 1056. — (2) Jahresber. f. 1866, 705. — (3) Russ. Zeitschr. Pharm. VI, 603; Arch. Pharm. [2] CXXXIV, 7; N. Rep. Pharm. XVII, 214; Vierteljahrsschrift pr. Pharm. XVII, 1; Zeitschr. Chem. 1868, 308; Bull. soc. chim. [2] X, 293.

entziehen: 3) eine indifferente, in Prismen krystallisirende Verbindung,  $C_{10}H_6O_4$ , welche sich nicht in Aether und nur schwer in heißem Alkohol oder Wasser löst und durch essigs. Blei gefällt wird. 4) Ein als *Chrysophan* bezeichneter orangerother Bitterstoff,  $C_{52}H_{18}O_{16}$ , welcher sich nicht in Aether, aber in Wasser und Weingeist löst und durch Säuren unter Bildung von Zucker und flockiger *Chrysophansäure*,  $C_{20}H_8O_6$ , zerlegt wird.

Hellanthus

Der Saft der im September geernteten Knollen von Helianthus tuberosus ist nach Dubrunfaut (1) stark linksdrehend und erleidet mit Bierhefe nur eine unvollständige alkoholische Gährung. Sich selbst überlassen gerinnt er zu einer käsigen Masse unter Abscheidung von Inulin. Der hiervon getrennte Saft lässt auf Zusatz von Alkohol eine weitere Menge von Inulin fallen. Nach der Abscheidung des Inulins ist derselbe optisch inactiv und gährt mittelst Bierhefe ohne optisch activ zu werden. - Die nämlichen Knollen geben im März oder April einen rechtsdrehenden Saft, der kein Inulin enthält und bei der Gährung eine reichliche Menge Alkohol liefert. Nach dem Verdampfen giebt er auf Zusatz von Alkohol einen gummiartigen Niederschlag, dessen wässerige Lösung optisch inactiv ist und ohne Aenderung dieser Eigenschaft gährt(2). Die von diesem gummiartigen Körper getrennte alkoholische Lösung wirkt rechtsdrehend und erleidet durch Säuren oder Hefe dieselbe Umwandlung wie der Rohrzucker, indem Invertzucker von mit der Temperatur wechselndem Drehungsvermögen ent-Beim Verdunsten liefert die alkoholische Lösung einen Syrup, aus dem erst durch Behandlung mit Baryt und Zersetzung des unlöslichen Barytsaccharats mit Kohlensäure krystallisirbarer Rohrzucker erhalten wird. Aus den im September gesammelten Knollen lässt sich nach diesem

Compt. rend. LXIV, 764; Bull. soc. chim. [2] VIII, 300; J.
 pharm. [4] V, 441; Zeitschr. Chem. 1867, 306; N. Rep. Pharm. XVI,
 699; Chem. Centr. 1868, 608. — (2) Vgl. S. 741 dieses Berichts.

Verfahren weder Zucker noch ein Saccharat gewinnen. Dubrunfaut nimmt hiernach an, dass das während der ersten Vegetationsperiode gebildete Inulin sich später in krystallisirten Rohrzucker und in eine nicht krystallisirbare optisch unwirksame Zuckerart umwandle.

C. G. Wittstein (1) theilte Analysen der Asche der <sup>8yringa</sup> valBlätter und Blüthen von Syringa vulgaris mit. A. Blätter
der Varietät mit weißen Blüthen; Aschengehalt nach dem
Trocknen bei 110°=4,389 pC., untersucht von J. v. Pochwissneff; B. Blätter der Varietät mit violetten Blüthen;
Aschengehalt bei 110°=4,922 pC.; C. weiße Blüthen
(ohne Kelch); Aschengehalt bei 110°=5,76 pC.; D. violette Blüthen (ohne Kelch); Aschengehalt bei 110°=4,286
pC.; analysirt von J. K. Fischer:

|                                | <b>A</b> | В                  | C                  | $\mathbf{D}$ |
|--------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------|
| NaCl                           | 8,100    | 0,543              | 3,247              | 0,108        |
| KC1                            | _        | ·                  |                    | 1,564        |
| KO                             | 25,048   | 23,347             | 37,109             | 89,020       |
| NaO                            | 12,381   | 12,500             | 8,963              | _            |
| CaO                            | 16,344   | 14,755             | 6,511              | 6,688        |
| MgO                            | 7,601    | 6,255              | 4,372              | 5,648        |
| $Al_2O_8$                      | 0,195    | 0,188              | 0,135              | 0,240        |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | 0,360    | 2,039              | 0, <del>44</del> 6 | 0,424        |
| MnO                            |          | 0, <del>4</del> 81 |                    | 0,119        |
| 80,                            | 0,613    | 2,719              | 8,648              | 3,281        |
| PO <sub>5</sub>                | 10,233   | 25,352             | 18,591             | 27,355       |
| SiO <sub>2</sub>               | 2,865    | 6,100              | 8,098              | 8,848        |
| CO <sub>2</sub>                | 21,050   | 5,310              | 18,567             | 11,428       |
| Summe                          | 99,790   | 99,589             | 99,682             | 99,723.      |

Hugo Schulz (2) analysirte die Wurzeln und Blätter Gebone. der Cichorienpflanze und fand A für die Wurzeln, B für die Blätter:

|   | Wassergehalt        | Org. Subst. | Asche |
|---|---------------------|-------------|-------|
| A | 77, <del>4</del> 92 | 21,804      | 0,704 |
| В | 87,822              | 11,275      | 1,403 |

<sup>(1)</sup> Vierteljahrschr. pr. Pharm. XVI, 81. — (2) Aus der Zeitschr. des Vereins für Rübenzuckerindustrie im Zollverein 1866 483, in Zeitschr. Chem. 1867, 59.

## Die Asche enthielt:

KO NaO MgO CaO PO<sub>5</sub> SO<sub>3</sub> SiO<sub>3</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> KCl NaCl A 0,263 0,095 0,027 0,039 0,090 0,046 0,025 0,013 — 0,095 B 0,297 0,076 0,025 0,286 0,084 0,116 0,049 0,028 0,022 0,395.

Atriplex hortensis. Die Gartenmelde (Atriplex hortensis) enthält nach Reinsch (1) eine reichliche Menge von oxals. Natron.

Salicylige Saure in Pappelsweigen. E. W. Davy (2) beobachtete, dass die Zweige verschiedener Pappelarten beim Liegen an der Luft den Geruch der Spiraea Ulmaria annahmen und dann auch ein Destillat lieserten, welches salicylige Säure enthielt.

Ilex paraguayensis. A. Strauch (3) fand bei einer Untersuchung des Paraguay-Thee's (*Ilex paraguayensis*) in 100 Th.:

|               |     | • |    |        | , ,             |       |      |         |
|---------------|-----|---|----|--------|-----------------|-------|------|---------|
| Caffeïn .     |     |   |    | 0,450  | Cellulose       |       |      | 22,148  |
| Aether. Oel   |     |   | ٠. | Spur   | <b>Apothema</b> |       |      | 8,640   |
| Kaffeegerbsät | ıre |   |    | 20,880 | Salze .         |       |      | 8,896   |
| Gummi .       |     |   |    | 2,830  | Sand .          |       |      | 1,342   |
| Harz*) .      |     |   |    | 5,902  | Wasser .        |       |      | 8,100   |
| Amylum        |     |   |    | 1,200  | Extractivato    | ffe 🏞 | *) . | 15,251. |
| Proteïnstoffe |     |   |    | 9,361  | ee) Nicht besti | mmt.  |      |         |

<sup>&</sup>quot;) Mit Chlorophyll und Wachs.

Die Asche enthielt (nach Abzug des Sandes):

Fe<sub>8</sub>O<sub>8</sub>Mn<sub>8</sub>O<sub>4</sub> CaO MgO KO NaO SiO<sub>8</sub> SO<sub>8</sub> PO<sub>8</sub> HCl Summe 1,057 4,580 23,516 14,822 26,839 7,572 7,853 9,492 4,314 Spur 99,993. Das Caffein schmilzt nach Strauch bei 224 bis 228°, sublimirt bei 177°, und löst sich in 58 Th. Wasser von 20°, in 9,5 Th. Wasser von 100°, in 21 Th. Alkohol, 545 Th. Aether und 9 Th. Chloroform bei 20°.

Sericographis Mobitli O. Desaga (4) hat über den von Thomas (5) aus der Sericographis Mohitli dargestellten Farbstoff ebenfalls einige Angaben gemacht.

Fluorescirende Substanz des Kubaholses.

Das Kubaholz (beste Sorte Gelbholz, von Morus tinctoria) enthält nach F. Goppelsröder (6) eine Substanz, welche dieselbe Fluorescenz zeigt, wie sie von Hlasiwetz

N. Jahrb. Pharm. XXVII, 287. — (2) Laborat. 1867, 861;
 Zeitschr. Chem. 1867, 784. — (3) Vierteljahrsschr. pr. Pharm. XVI, 167.
 N. Jahrb. Pharm. XXVII, 82. — (5) Jahresber. f. 1866, 655. —
 Pogg. Ann. CXXXI, 464; J. pr. Chem. CI, 408; Zeitschr. Chem. 1868, 154; Bull. soc. chim. [2] IX, 74.

und Pfaundler (1) am Isomorin wahrgenommen wurde. Der alkoholische Auszug des wässerigen Kubaholzextracts ist im durchscheinenden Licht dunkelgranatroth, im reflectirten dunkelgrün fluorescirend. Nach starker Verdünnung mit Alkohol bewirkt Alaun oder ein anderes Thonerdesalz eine der des Uranglases ähnliche Fluorescenz, welche durch einen Ueberschuss von Alkali oder Salzsäure verschwindet, durch genaues Neutralisiren aber wieder zum Vorschein kommt. Der mit Aether, Amyl- oder Methylalkohol bereitete Auszug des Extracts verhält sich ähnlich.

Diakonow (2) fand bei einer Prüfung der Angaben Protein-Schwarzenbach's (3) über die Platincyanverbindungen von der Eiweisskörper, dass die Niederschläge, welche durch Kaliumplatincyanür in den angesäuerten Lösungen von Syntonin, Albumin oder Caseïn hervorgebracht werden, keinen constanten, sondern mit der Dauer des Auswaschens abnehmenden Platingehalt ergeben und dass sie somit zur Ermittelung des Atomgewichts der Eiweißkörper nicht verwendbar sind. Für gewisse Fällekönnte das Kaliumplatincyanür dagegen als Reagens oder Trennungsmittel benutzt werden, sofern es in nicht sauren oder nur schwach angesäuerten Lösungen der löslichen Eiweisskörper, wie Eierund Serumalbumin, keine Niederschläge erzeugt, wohl aber in den sauren Lösungen der unlöslichen, wie Syntonin, fibrinoplastische Substanz u. s. w. In angesäuertem menschlichem Harn, wie auch in den sauren Lösungen von Tyrosin, Leucin, Kreatin, Cystin, Taurin, Glycocoll, Alanin und

Jahresber. f. 1864, 558. — (2) Med.-chem. Unters. I, 228;
 Zeitschr. Chem. 1868, 67;
 Zeitschr. anal. Chem. VII, 278;
 Chem. Centr. 1867, 856;
 Bull. soc. chim. [2] X, 58. — (3) Jahresber. f. 1865, 642.

Eiweifskörper. Cholin bewirkt das Kaliumplatincyanür ebenfalls keine Fällung.

Schwarzenbach (1) hat indessen weitere Versuche über den Platingehalt der mittelst Kaliumplatincyanür in verschiedenen Eiweißskörpern (Vitellin, Globulin, Syntonin und Fibrin) entstehenden Niederschläge mitgetheilt, bezüglich deren Resultate wir auf die Abhandlung verweisen müssen.

E. Brücke (2) fand, dass die Borsäure in ihrer Wirkung auf Eiweisskörper große Aehnlichkeit mit der Kohlensäure, aber nicht mit den übrigen in dieser Richtung untersuchten Säuren zeigt. Eine zweiprocentige Lösung von Borsäure verhindert die Gerinnung des Blutes nicht, coagulirt auch nicht die Milch und bildet aus Eiweiss kein Syntonin. Mit Borax läst sich dagegen, ähnlich wie durch kohlens. Natron, gewöhnliches Eiweiss in fällbares umwandeln.

Albumin.

R. Theile (3) analysirte Albumin, welches in nachstehender Weise dargestellt war. Das Weise von 16 Eiern wurde mit Wasser stark verdünnt, die klar überstehende Flüssigkeit möglichst rasch filtrirt und das Filtrat so lange mit absolutem Alkohol vermischt, als noch eine Fällung erfolgte. Das abfiltrirte flockige Product wurde, zur Entziehung von Fett, Farbstoff und Wasser, wiederholt mit absolutem Acther behandelt und dann bei 40 bis 50° in einem trockenen Luftstrom, schließlich durch längeres Stehen über Chlorcalcium getrocknet. 16 Eier lieferten so etwa 20 Grm. sprödes, durchscheinendes, in Wasser lösliches Albumin. Es verliert beim Erhitzen bis auf 130°

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLIV, 62; Zeitschr. Chem. 1868, 27; J. pr. Chem. CIII, 57; Zeitschr. anal. Chem. VII, 277; Chem. Centr. 1867, 852; Bull. soc. chim. [2] X, 57. — (2) Wien. Acad. Ber. LV (2. Abth.), 881; Wien. acad. Anz. 1867, 125; Zeitschr. Chem. 1867, 539; Zeitschr. anal. Chem. VI, 454; Chem. Centr. 1867, 999; Bull. soc. chim. [2] VIII, 448; Instit. 1867, 336. — (3) Jenaische Zeitschr. f. Med. III, 147; Zeitschr. Chem. 1868, 125; Chem. Centr. 1867, 296, 305; Vierteljahrsschr. pr. Pharm. XVII, 197; Bull. soc. chim. [2] X, 153.

12,76 pC. Wasser, ohne merkliche Zersetzung. Aus der Analyse, bezüglich deren Einzelnheiten wir auf die Abhandlung verweisen müssen, berechnet Theile die nachstehende Zusammensetzung: A für das über Chlorcalcium getrocknete Albumin; B für das reine, wasser- und aschenfrei gedachte Albumin; C theoretische Procente, nach der aus B berechneten Formel  $C_{74}H_{124}N_{17}SO_{28}$ .

|   | e     | H    | N     | 8    | 0     | Asche | Wasser |
|---|-------|------|-------|------|-------|-------|--------|
| A | 45,85 | 7,80 | 12,10 | 1,64 | _     | 2,30  | 12,76  |
| В | 53,98 | 7,51 | 14,24 | 1,93 | 22,34 | _     | -      |
| C | 53,82 | 7,51 | 14,42 | 1,93 | 22,34 |       |        |

Bezuglich des Wassergehalts nimmt Theile an, dass derselbe mindestens 2 Mol. betrage, von welchen 1 Mol. bei 100°, das andere aber bei 130° entweiche. Die im Mittel 2,3 pC. betragende Asche des Albumins enthält, nach Abzug von 18,77 pC. Kohle (die indessen in der oben unter A gegebenen Zahl nicht abgezogen ist!):

CaO, CaO, Fe<sub>8</sub>O<sub>3</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SCaO,
SiO<sub>2</sub> NaCl NaO, CO<sub>2</sub> SO<sub>3</sub> CO<sub>2</sub> PO<sub>5</sub> PO<sub>5</sub> PO<sub>5</sub> MgO X\*) Summe
8,22 2,17 27,94 12,21 6,84 10,10 15,04 10,94,8,48 2,68 99,62

\*In SalesNure Unitabletes.

Theile macht ferner noch Angaben über die beim längeren Stehen einer Lösung von Vitellin (dem in Aether und Alkohol löslichen Theil des Eidotters) in concentrirter Kalilauge sich bildenden Producte. Es sind dieß, außer Leucin und Tyrosin, braune, extractartige, in Alkohol theils lösliche theils unlösliche Körper, die nicht völlig rein erhalten wurden und deren mitgetheilte Zusammensetzung deshalb keinen Werth hat.

Derselbe Chemiker (1) hat ferner eine Reihe von Versuchen angestellt über die Menge von Ammoniak, welche sich bei der Destillation von thierischem oder pflanzlichem Eiweiß mit einer alkoholischen Kalilösung oder Barytwasser entwickelt. Es ergab sich hierbei, daß annähernd ein Drit-

Ibumin.

<sup>(1)</sup> Aus der Zeitschr. f. deutsche Landwirthe XVII, 802 in Chem. Centr. 1867, 387.

theil des gesammten Stickstoffs in der Form von Ammoniak austritt, und zwar entwickelt sich davon ein Theil gleich anfänglich, der andere erst bei länger dauernder Einwirkung des Alkali's.

Vitellin und Ichthin.

F. Hoppe-Seyler (1) hat zur Aufklärung der aus den S. 776 angeführten Analysen des Eidotters sich ergebenden Thatsache, dass in dem Alkoholextract ein Körper enthalten sein müsse, der mehr Phosphor als das Protagon enthält, Versuche angestellt. Der in Aether unlösliche Theil des Dotters bildet eine weißliche, breiig-flockige Masse, die nicht von Wasser, wohl aber von Kochsalzlösung zu einer klar filtrirenden Flüssigkeit aufgenommen wird. Durch Zusatz von Kochsalz bis zur Sättigung wird nichts ausgeschieden, durch einen großen Ueberschuß von Wasser und einige Tropfen verdünnter Essigsäure wird dagegen die gelöste Substanz wieder gefällt. derartige concentrirte Lösung stellt der Caviar dar, wie er eingesalzen in den Handel kommt, nur sind hier natürlich Fette, Eihüllen und Farbstoffe auch zugegen. Caviar mit etwas Kochsalzlösung zusammen und filtrirt, so erhält man eine von etwas Fett und Farbstoff zuerst getrübte, später klare gelbliche Lösung, die auf Zusatz von Wasser viel leichter noch gefällt wird, als die Dottermasse des Hühnerei's. Behandelt man nun die durch Wasser gefällten Substanzen mit Alkohol bei 30 bis 40° und filtrirt warm, so erhält man beim Verdunsten des Alkoholauszugs einen dem Protagon sehr ähnlichen, in Wasser quellenden, durch Chlornatrium aus der gequollenen Masse ausfällbaren, aber stets weichen und ölige Tropfen bildenden Körper, der in Alkohol ziemlich leicht löslich ist und beim Erkalten der warm gesättigten alkoholischen Lösung unter 0º in Gruppen feiner seideglänzender Nadeln sich ausscheidet.

<sup>(1)</sup> Med.-chem. Unters. I, 215; Zeitschr. Chem. 1868, 36; Chem. Centr. 1868, 136.

Auch durch wasserhaltigen Aether lassen sich aus der ge- Vitellin und sättigten alkoholischen Lösung krystallinische Kugeln aus-Der Caviar verhält sich in den angegebenen Reactionen wie das Dotter des Hühnerei's. Der in Alkohol unlösliche Theil des Dotters besteht aus Salzen und Eiweißstoffen, welche letztere jetzt in Kochsalzlösung unlöslich, also coagulirt sind. Sie sind identisch mit dem Vitellin und enthalten im Mittel 0,75 pC. Schwefel; Phosphor ist nur dann darin nachweisbar, wenn die Substanz nicht hinreichend mit warmem Alkohol ausgezogen ist. Beztiglich der Frage, ob der bisher als Vitellin bezeichnete Eiweißstoff als solcher neben dem in Alkohol löslichen Körper enthalten ist, oder ob beide mit einander verbunden sind und durch die Behandlung mit Alkohol erst getrennt werden, spricht sich Hoppe-Seyler für letzteres aus, denn 1) der phosphorreiche Körper (Lecithin) kann durch Lösungsmittel nicht ohne Veränderung des Vitellins entzogen werden; die Quellung des Lecithins in Wasser, die Ausfällbarkeit durch Kochsalz steht in Widerspruch mit den Eigenschaften der durch Wasser aus dem Dotter ausgefällten Substanz; 2) die durch Wasser ausgefällte Substanz wird von Wasser, welches 1 pro Mille Salzsäure enthält, gelöst, indem sich bald ein Körper ausscheidet, der die Eigenschaften des Lecithins hat; und 3) zeigen die Dotterkugeln und Dotterplättchen in den Eiern der verschiedenen Thierspecies die Reactionen der durch Wasser aus der Dottermasse ausfällbaren Substanz und geben an Alkohol Lecithin ab. - Bezüglich des Vorkommens des Lecithins hebt Hoppe-Seyler noch hervor, dass schon Virchow dasselbe neben einem Eiweißstoffe in den Dotterplättchen nachgewiesen habe, dass die von Valen ciennes und Fremy als Ichthin bezeichnete Substanz der Dotterplättchen der Knorpelfische reich an Phosphor sei und dass sich in den Blutkörperchen, im Blutsibrin und Blutserum, in den Erbsen u. s. w. vitellinartige Körper

Viteilin und finden, welche durch verdünnte Salzsäure, so wie durch Alkohol in Albuminstoffe und Lecithin gespalten werden.

Diakonow (1) theilt vorläufig einige Resultate einer näheren Untersuchung der phosphorhaltigen Körper der Hühner- und Störeier mit. Der ätherische Auszug des Dotters der Hühnereier enthält eine sehr bedeutende Menge eines phosphorhaltigen Körpers, der von Fett und gelbem Farbstoff nicht zu trennen ist. Beim Kochen des vom Aether befreiten Auszugs mit Barytwasser bildet sich, neben Stearinsäure und einer flüssigen fetten Säure, deren Bleisalz in Aether löslich ist, eine organische Base (Neurin), deren Platinsalz, CoH14NOCl, PtCl2, wahrscheinlich triklinometrisch krystallisirt. Durch Salzsäure wird der phosphorhaltige Körper ebenfalls zersetzt, indem die eben genannten fetten Säuren sich ausscheiden, während Neurin neben einer phosphorhaltigen organischen Säure gelöst bleibt. -Der in Aether unlösliche Theil des Eidotters enthält neben Vitellin verschiedene andere in Wasser lösliche Stoffe, namentlich Zucker. Behandelt man denselben, nach dem Waschen mit Wasser, bei 40 bis 45° mit absolutem Alkohol, so geht eine hygroscopische, leicht schmelzbare, schon oberhalb 55° sich braun färbende Substanz in Lösung, deren Gehalt an Phosphorsäure bei verschiedener Bereitung zwischen 6,7 und 7,9 pC. schwankt. Mit Barytwasser oder Salzsäure bilden sich dieselben Zersetzungsproducte wie aus dem Lecithin des Aetherauszugs oder wie aus Protagon. - Ganz so verhielten sich die in Aether oder Alkohol löslichen Substanzen der Störeier (Caviar).

J. L. Parke (2) befolgte zur Ermittelung der Menge der einzelnen Bestandtheile des Eidotters das nachstehende Verfahren. Das von dem Eiweis getrennte Dotter wurde

<sup>(1)</sup> Med.-chem. Unters. I, 221; Zeitschr. Chem. 1868, 154; Chem. Centr. 1868, 138. — (2) Med.-chem. Unters. I, 209; Zeitschr. Chem. 1868, 157; Chem. Centr. 1868, 134.

mit Aether erschöpft, bis die abgegossene Flüssigkeit Vicilia und farblos erschien, der Rückstand dann bei 45 bis 500 mit Alkohol behandelt und warm filtrirt. Die auf dem Filter zurückbleibenden Substanzen (Albuminstoffe und unorganische Salze) wurden zur Entfernung der löslichen Salze mit Wasser gewaschen, der nun bleibende Rückstand getrocknet, gewogen, verascht und das Gewicht der Asche bestimmt. Die Aether- und Alkoholextracte wurden nach dem Abdestilliren im leeren Raum über Schwefelsäure getrocknet, der Rückstand gewogen, und dann beide, aber getrennt, mit concentrirter alkoholischer Kalilösung durch etwa siebenstündiges Sieden verseift. Der verseifte Aetherextractrückstand wurde, nach vollständigem Verdunsten des Alkohols auf dem Wasserbade, in Wasser (auf etwa 40 Grm. Dotter mindestens ein Liter) gelöst und durch Schütteln mit Aether das Cholesterin entzogen; die wässerige Lösung giebt dann, nach dem Uebersättigen mit Salzsäure, die im luftverdünnten Raum zu trocknenden fetten Säuren an den Aether ab. In der verdampften sauren wässerigen Lösung wurde nach dem Verdampfen und Schmelzen mit Soda und Salpeter die Phosphorsäure bestimmt. Der Alkoholextractrückstand wurde, nach dem Verseifen mit alkoholischer Kalilösung und Verdunsten des Alkohols, in wenig Wasser gelöst, mit Salzsäure übersättigt, die abgeschiedenen fetten Säuren abfiltrirt und direct bestimmt und dann in der sauren Lösung die Phosphorsäure ebenfalls ermittelt. Es wurden so für 100 Th. Dotter erhalten:

|        |                                              |   | A                    | В                           | C                           |
|--------|----------------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|        |                                              |   | Frisches<br>Eidotter | Am 10. Tag der<br>Bebrütung | Am 17. Tag der<br>Bebrütung |
| Aether | extract                                      |   | 81,391               | 28,542                      | 35,417                      |
|        | Cholesterin .                                |   | 1,750                | 1,281                       | 1,461                       |
| Darin  | Fette Sauren .                               |   | 25,953               | 19,560                      | 29,513                      |
|        | Cholesterin . Fette Säuren . Protagon (ber.) |   | 17,422               | 15,509                      | 17,981                      |
|        | .T                                           |   | 4,826                | 4,089                       | 4,516                       |
| Donin  | Fette Sauren                                 |   | 2,949                | 2,332                       | 2,746                       |
| Darin  | Fette Säuren<br>Protagon                     | • | 10,081               | 8,019                       | 9,362                       |

| <b>Vitellin</b> | und |
|-----------------|-----|
| Tabthi          | •   |

|                        |   | A                    | В                           | C                           |
|------------------------|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                        |   | Frisches<br>Eidotter | Am 10. Tag der<br>Bebrütung | Am 17. Tag der<br>Bebrütung |
| Lösliche Salze         |   | 0,853                | 0,287                       | 0,480                       |
| Albuminstoffe          |   | 15,626               | 14,201                      | 18,942                      |
| Unlösliche Salze       |   | 0,612                | 0,623                       | 0,908                       |
| Summe der festen Stoff | e | 52,808               | 42,692                      | 55,213.                     |

Die aus der ermittelten Phosphorsäure berechnete Menge an Protagon beträgt bei dem Alkoholextract mehr als das Gesammtgewicht des letzteren, was darauf hindeutet, daß darin noch eine andere, an Phosphorsäure reichere Substanz zugegen sein muß. Park e überzeugte sich indessen, daß dieß nicht Glycerinphosphorsäure ist, da bei der Behandlung des getrockneten Alkoholextracts mit schwacher Kochsalzlösung die phosphorsäurehaltige Substanz sich nicht löste.

Nach Diakonow (1) ist sowohl im Eigelb als in der Zahnpulpe und in den Knochen junger Thiere Lecithin (2) und eine in Alkohol und Aether lösliche Kalkverbindung enthalten. Er erklärt daher die Thatsache, daß die Knochen des Hühnerfötus mehr phosphors. Kalk enthalten als das Ei, durch die Annahme, dass der phosphors. Kalk derselben theilweise aus diesen beiden Substanzen (von welchen das Lecithin leicht unter Bildung von Glycerinphosphorsäure und Phosphorsäure zerfällt) entsteht. Er vermuthet, dass auch die weitere Entwickelung der Knochen mit Verbrauch von Lecithin verbunden ist. -- In der Muskelsubstanz und im Myosin fand Diakonow nur sehr kleine Mengen von Lecithin, wahrscheinlich mit Protagon gemengt; in den starren Muskeln aber neben Milchsäure noch bedeutende Mengen von Glycerinphosphorsäure. Die Phosphate der Muskeln können daher in diesen selbst entstehen.

<sup>(1)</sup> Aus Centralbl. für die medicin. Wissenschaften 1867, 678 in Zeitschr. Chem. 1867, 816. — (2) Jahresber. f. 1851, 589, 598; f. 1856, 711.

Bei der Behandlung von nicht coagulirtem Hühner-Farbnoff 4ee eidotter mit Aether erhält man nach G. Städeler (1) eine Lösung, welche beim Verdunsten einen gelben, aus dem Fett und dem Farbstoff bestehenden Rückstand hinterlässt. Nach der Verseifung mit 5 procentiger Natronlauge lässt sich der verseiften Masse der Farbstoff durch Schütteln mit Aether entziehen, was beweist, dass das Eigelb keinen Gallenfarbstoff enthält, da die Verbindung des Bilirubins mit Natron in Aether unlöslich ist. Der ätherische Auszug hinterlässt nun ein tief goldgelb gefärbtes, nicht oder nur schwer verseifbares Fett, welches allmälig durch Abscheidung von Cholesterin zu einer butterartigen Masse Dieses farbstoffreichere Fett hat große Aehnerstarrt. lichkeit mit dem hämatoïdinhaltigen Fett der Eierstöcke. Es färbt sich mit wenig concentrirter Salpetersäure rein blau, löst sich in Aether und Chloroform mit goldgelber Farbe, und untersalpetersäurehaltige Salpetersäure entfärbt die vorher mit Weingeist vermischte Lösung ohne Farben-Mit Schwefelkohlenstoff erhält man eine orangefarbene Lösung und durch Ammoniak läßt sich der Lösung in Chloroform der Farbstoff nicht entziehen. Diess scheint dafür zu sprechen, dass der Farbstoff des Eigelbs Hämatoidin oder ein sehr nahe verwandter Körper ist.

F. Holm (2) hat Mittheilungen über das Hämatoïdin Hamatoïdingemacht. Man erhält diesen Farbstoff am leichtesten aus den gelben Körpern des Eierstocks der Kuh. Die mit der Scheere ausgeschnittenen, von dem umgebenden Gewebe möglichst getrennten gelben und rothen Körperchen werden mit Glaspulver zu einem feinen Brei zerrieben und mit Chloroform digerirt. Die abfiltrirte, tief goldgelbe Lösung hinterläßt beim freiwilligen Verdunsten eine dickflüssige

J. pr. Chem. C, 148; Zeitschr. Chem. 1867, 415; Chem. Centr. 1867, 712; N. Rep. Pharm. XVI, 697; Bull. soc. chim. [2] VIII, 62. —
 J. pr. Chem. C, 142; Zeitschr. Chem. 1867, 414; Bull. soc. chim. [2] VIII, 60.

Hamatordin. gelbrothe Fettmasse, aus der sich allmälig das Hämatordin in dem Murexid ähnlichen Krystallen abscheidet, während das Fett um die Krystalle die Färbung verliert. Die Trennung beider geschieht nur schwierig durch anfängliche Entziehung des flüssigen Fetts mittelst Alkohol, schließliche Behandlung mit wenig reinem Aether und rasches Abfiltriren der auch Farbstoff enthaltenden Lösung von den Krystallen. Das mit Aether gereinigte Hämatoïdin ist nicht mehr cantharidengrün, sondern der frisch bereiteten Chromsäure ähnlich. Es löst sich in Chloroform mit goldgelber, in Schwefelkohlenstoff mit flammendrother Farbe, die bei Verdünnung orange erscheint. In Aether ist es etwas weniger, in Alkohol und Wasser gar nicht löslich, eben so wenig in Ammoniak, Natronlauge, verdunnten nicht oxydirenden Mineralsäuren und verdünnter Essigsäure. Beim Erwärmen mit Eisessig bildet sich eine goldgelbe Lösung. Versetzt man die essigs. Lösung mit einem Tropfen rother oder auch verdünnter Salpetersäure, so färbt sie sich rasch vorübergehend blau. Die mit Weingeist versetzte Lösung in Chloroform oder Aether zeigt dagegen mit Salpetersäure weder eine blaue Färbung, noch die Farbenreaction des Bilirubins; die gelbe Lösung wird nur entfärbt. - Von dem Hauptfarbstoff der Galle, dem Bilirubin, unterscheidet sich das Hämatoïdin hauptsächlich durch nachstehendes Verhalten: Bilirubin löst sich in Schwefelkohlenstoff mit goldgelber, in Hämatoïdin mit flammendrother oder bei großer Verdünnung mit orangerother Farbe; Bilirubin ist in Aether unlöslich, in Alkalien leichtlöslich, Hämatoïdin in Aether leichtlöslich, in Alkalien unlöslich. Der Lösung in Chloroform lässt sich das Bilirubin (aber nicht das Hämatoïdin) durch Ammoniak oder Alkalien vollständig entziehen, welches Verhalten auch zur Trennung beider benutzt werden kann. Das Bilirubin zeigt, auch wenn es nur spurweise vorhanden ist, in weingeistiger Lösung mit salpetriger Salpetersäure ein prachtvolles Farbenspiel von Grün, Blau, Violett, Roth und Gelb, während eine Hämatoidinlösung nur einfach entfärbt wird.

Myelin.

C. Neubauer (1) hat gezeigt, dass die eigenthümlichen Myelinformen (2) sich auch bei Ausschluß von Cholesterin und Protagon erhalten lassen. Bringt man ein Tröpfchen Oelsäure auf ein Objectglas und lässt nach dem Auflegen des Deckgläschens ein Tröpfchen Ammoniak zufließen, oder setzt man der weißen schmierigen Mischung von Oelsäure und Ammoniak ein Tröpfchen Wasser zu, so zeigen sie sich unter dem Mikroscop in großer Schönheit. Caprylsäure und Caprinsäure geben dieselben ebenfalls, wenn man ein Tröpfchen derselben mit Ammoniak mischt und nach dem Abdunsten des überschüssigen Ammoniaks wenig Wasser zusetzt. Da die von Neubauer benutzte (aus Mandelöl dargestellte) Oelsäure sorgfältig gereinigt und die beiden anderen Säuren aus der Aethylverbindung abgeschieden und vollkommen rein waren, ein Cholesteringehalt derselben daher nicht angenommen werden kann, so betrachtet Neubauer die Myelinbildung als ein bloßes physikalisches Phänomen, das wahrscheinlich mit sehr verschiedenen Körpern und unter verschiedenen Bedingungen eintreten kann und weder für Cholesterin noch für Protagon characteristisch ist.

M. v. Pettenkofer und C. Voit (3) haben im Verfolg Chemie. Ihrer im vorjährigen Bericht S. 723 angeführten Unter- Stoffwechsel suchung nun auch den Einfluss geprüft, welchen Ruhe und der Muskel-Arbeit, verschiedene Kost und Hunger auf den Stoffwechsel haben. Um vergleichbare Resultate zu erhalten, stellten Sie diese Versuche (I bis XIV der folgenden Tabelle)

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. VI, 189. — (2) Jahresber. f. 1862, 507; f. 1865, 649. — (8) Aus Sitzungsber. der Bayerischen Academie der Wissenschaften, mathematisch-physikal. Classe, 1867, I, im Auszug in Chem. Centr. 1867, 289; Zeitschr. Chem. 1867, 30; N. Rep. Pharm. XVI, 257; N. Arch. ph. nat. XXIX, 244; Phil. Mag. [4] XXXIV, 80.

Stoffweebsel and Urspran

|                                        |      |              |      |        |       |       | -    |        |        |
|----------------------------------------|------|--------------|------|--------|-------|-------|------|--------|--------|
| 8                                      |      |              |      | Ven    | suche | bei   |      |        |        |
| •                                      |      | Hur          | ger  |        | l     | mittl | erer | Kost   |        |
|                                        | I    | П            | Ш    | IV     | Ÿ     | VI    | VII  | VIII   | IX     |
|                                        |      | <b>AOF</b>   |      |        |       |       |      |        |        |
|                                        | Ruhe | Nacht<br>III | Ruhe | Arbeit | Ruhe  | Rahe  | Rahe | Arbeit | Arbeit |
| Kohlensäure :                          |      |              |      | Ī      |       |       |      |        | -      |
| ausgeschieden bei Tag .                | 427  | -            | 379  |        |       |       |      | 885    | 828    |
| " " Nacht                              | 312  | 860          | 316  | 257    | 379   | 404   | 403  | 400    | 806    |
| in 24 Stunden                          | 738  |              | 695  | 1187   | 912   | 943   | 930  | 1285   | 1134   |
| Wasser:                                |      |              | l    |        |       |       | l    | i i    |        |
| ausgeschieden bei Tag .                | 444  |              | 468  | 1425   | 844   | 584   | 446  | 1095   | 1085   |
| , Nacht                                | 385  | 428          | 351  | 352    | 484   | 475   | 511  | 947    | 377    |
| in 24 Stunden                          | 829  |              | 814  | 1777   | 828   | 1009  | 957  | 2042   | 1412   |
| Harnstoff:                             | 1    |              |      |        |       |       |      |        |        |
| ausgeschieden bei Tag .                | 15,9 | -            | 14,4 | 11,9   | 21,5  | 17,8  | 19,2 | 20,1   | 18,9   |
| , Nacht                                | 10,9 | 14,7         | 11,9 | 13,1   | 15,7  | 17,6  | 18,0 | 16,2   | 18,4   |
| in 24 Stunden                          | 26,8 |              | 26,3 | 25,0   | 37,2  | 85,4  | 37,2 | 36,3   | 87,8   |
| Sauerstoff:                            |      | 1            | l    | 1      |       |       |      | Ī      | Ī      |
| aufgenommen bei Tag .                  | 450  |              | 420  | 922    | 235   | 469   | 418  | 295    | 795    |
| • " Nacht                              | 330  | 889          | 828  | 150    | 474   | 450   | 449  | 660    | 211    |
| in 24 Stunden                          | 780  |              | 748  | 1072   | 709   | 919   | 867  | 955    | 1006   |
| Verhältnisszahl des Sauer-<br>stoffs : |      |              |      |        |       |       |      |        |        |
| bei Tag                                | 69   | _            | 66   | 78     | 175   | 84    | 92   | 218    | 67     |
| Nacht                                  | 69   | 77           | 71   | 124    | 58    | 65    | 65   | 44     | 106    |
| in 24 Stunden                          | 69   |              | 68   | 80     | 94    | 74    | 78   | 98     | 82     |
|                                        | 1    | 1            |      |        | 1 !   |       |      | 1      |        |

an demselben gesunden und kräftigen, 70 Kilogrm. schweren Arbeiter an, welcher zu den früheren als Object gedient hatte. Ein besonderer Versuch (XV) wurde mit einem schwächeren und schlecht genährten Mann von 54 Kilogrm. Gewicht ausgeführt. Die 24 stündige Beobachtung wurde in zwei 12 stündige Hälften — von 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends und von 8 Uhr Abends bis 8 Uhr Morgens — getrennt. In den Hungerversuchen nahm der Mann schon 12 Stunden vor Beginn nur noch Luft und Wasser auf; im Versuch II trat er nach dem Abendessen in den Apparat; in den anderen Fällen, mit Ausnahme von XIV, wurde die ganze auf 24 Stunden treffende Nahrung in der ersten Hälfte des Versuchstages gereicht. Der Versuch V wurde am 31. Juli 1866, Versuch VIII am 3. August 1866

Stoffwechsel and Unipring der Muskelbroft

|                                      |      |      | Verst | che be                          |                        |      |
|--------------------------------------|------|------|-------|---------------------------------|------------------------|------|
|                                      |      | i i  |       | Morgens u. Abends gleicher Kost | Mitt-<br>lerer<br>Kost |      |
|                                      | X    | XI   | XII   | XIII                            | XIX                    | XΥ   |
|                                      | Ruhe | Ruhe | Ruhe  | Ruhe                            | Ruhe                   | Ruhe |
| Kohlensäure :                        |      |      |       |                                 |                        |      |
| ausgeschieden bei Tag .              | 580  | 596  | 508   | 522                             | 481                    | 896  |
| , Nacht                              | 423  | 442  | 881   |                                 | 451                    | 290  |
| in 24 Stunden                        | 1003 | 1038 | 889   |                                 | 982                    | 686  |
| Wasser:                              |      |      | İ     | 1                               |                        |      |
| ausgeschieden bei Tag .              | 696  | 644  | 566   | 681                             | 535                    | 469  |
| " Nacht                              | 414  | 568  | 859   |                                 | 536                    | 427  |
| in 24 Stunden                        | 1110 | 1207 | 925   |                                 | 1071                   | 896  |
| Harnstoff:                           | 1    |      |       |                                 | i                      | i    |
| ausgeschieden bei Tag .              | 28,2 | 31,8 | 16,5  | 18,7                            | 18,5                   | 20.0 |
| , Nacht                              | 82,6 | 88,4 | 11,2  |                                 | 20,8                   | 18,6 |
| in 24 Stunden                        | 55,8 | 69,7 | 27,7  |                                 | 38,8                   | 38,6 |
| Sauerstoff:                          |      |      |       |                                 |                        |      |
| aufgenommen bei Tag                  | 682  | 566  | 523   | 551                             | 897                    | 879  |
| , Nacht                              | 218  | 310  | 285   | _                               | 453                    | 215  |
| in 24 Stunden                        | 850  | 876  | 808   |                                 | 850                    | 594  |
| Verhältnifszahl des<br>Sauerstoffs : |      |      |       |                                 |                        |      |
| bei Tag                              | 67   | 77   | 71    | 69                              | 88                     | 76   |
| bei Nacht                            | 141  | 104  | 84    | _                               | 72                     | 101  |
| in 24 Stunden                        | 90   | 86   | 75    |                                 | 80                     | 84   |

ausgeführt, alle übrigen, mit zwei- oder mehrtägigen Intervallen, vom 11. December 1866 bis zum 30. Januar 1867. In der obigen Zusammenstellung der Resultate ist mit "Verhältnisszahl des Sauerstoffs" der von 100 Th. aufgenommenem Sauerstoff in der Kohlensäure ausgeathmete Antheil bezeichnet. Alle Gewichtsmengen sind in Grammen gegeben.

Aus dem während des Hungerns ausgeschiedenen Stickstoff (in Harn und Koth), der ausgeschiedenen Kohlensäure und dem aufgenommenen Sauerstoff ergiebt sich, dass der Hungernde nur von dem Fleisch und Fett seines eigenen Körpers lebt. Unter sonst gleichen Bedingungen ist bei demselben Menschen die Menge der ausgeschiedenen Kohlensäure geringer im hungernden Zustande als bei Genus

Stoffweckeel von Nahrung, allein die Unterschiede sind nicht so erhebder Muskal lich, wie sie früher bei Hunden gefunden wurden. ausgeschiedene Kohlensäure betrug während 24 Stunden in der Ruhe 717 Grm. bei Hunger, 928 Grm. bei mittlerer Kost; bei Arbeit 1187 Grm. während des Hungerns und 1209 Grm. bei mittlerer Kost. Der gesunde wohlgenährte Mensch besitzt demnach im eigenen Körper einen gentigenden Nahrungsvorrath, um ein 36 stündiges Fasten im Stoffwechsel kaum bemerklich werden zu lassen. Ein ähnliches Verhältnis wie für die Kohlensäure zeigt sich auch für das während 24 Stunden durch Haut und Lungen abgeschiedene Wasser und für den aufgenommenen Sauerstoff. Im Mittel betrug in 24 Stunden:

Withrand der Ruhe

Während der Arheit

| Während der Kuhe Während der Arbeit                        |
|------------------------------------------------------------|
| bei bei bei                                                |
| Hunger mittlerer Kost Hunger mittlerer Kost                |
| das ausgeschiedene                                         |
| Wasser 822 931 1777 1727 Grm.                              |
| der aufgenommene                                           |
| Sauerstoff 761 832 1072 980 ,                              |
| Dass bei Arbeit und Hunger mehr Sauerstoff verbraucht      |
| wird als bei mittlerer Kost, erklärt sich daraus, dass die |
| letztere an Kohlehydraten reich ist, während beim Hungern  |
| Fleisch und Fett oxydirt werden müssen. Die Zusammen-      |
| stellung zeigt aber zugleich die noch nicht erklärte That- |
| sache, dass der hungernde Organismus stets eine größere    |
| Menge von Sauerstoff aufnimmt als zur Verbrennung von      |
| Fett und Eiweiß nothwendig wäre Die 24 stündigen           |
| Harnstoffzahlen bestätigen, dass bei Arbeit nicht mehr Ei- |
| weiss zersetzt wird als in der Ruhe; sie zeigen sich aber  |
| den Kohlensäure- und Sauerstoffzahlen nicht proportional.  |
| Bemerkenswerth ist endlich noch, dass bei dem schlecht     |
| genährten Mann, der die gleiche Menge von Nahrung wie      |
| der kräftige mit Appetit verzehrte, dennoch sowohl die     |
| Sauerstoffaufnahme als die Kohlensäureausscheidung wäh-    |
| rend der 24 Stunden des einzigen Versuchs (XV) niedriger   |
| blieb, als bei jenem Zur Vergleichung der Ergebnisse       |
| in den beiden Tageshälften ist in der folgenden Tabelle    |

die Menge der in 24 Stunden ausgeschiedenen Kohlensäure, stoffwechnet des Wassers, Harnstoffs und die des aufgenommenen Sauer- der Munkelstoffs = je 100 gesetzt und der auf den Tag oder die Nacht fallende Antheil derselben gegeben. Die Versuchsnummern haben die oben angegebene Bedeutung.

|      | Kohlensäure-<br>Procente |         | Wasser-Procente |             | Harnstoff-<br>Procente |       | Sauerstoff-<br>Procente |       |
|------|--------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------------|-------|-------------------------|-------|
|      | Tag                      | Nacht   | Тяв             | Nacht       | Tag                    | Nacht | Тяв                     | Nacht |
|      | . <u>.</u>               | <b></b> | ig<br>Be        | pe <b>i</b> | pe <b>i</b>            | bei   | je<br>je                |       |
| I    | 58                       | 42      | 54              | 46          | 59                     | 41    | 58                      | 42    |
| Ш    | 55                       | 45      | 57              | 43          | <b>54</b>              | 46    | 57                      | 48    |
| IV   | 78                       | 22      | 82              | 18          | <del>4</del> 8         | 52    | 86                      | 14    |
| v    | 58                       | 42      | 42              | 58          | 58                     | 42    | 83                      | 67    |
| VI   | 57                       | 48      | 53              | 47          | 50                     | 50    | 51                      | 49    |
| VII  | 57                       | 43      | 47              | 53          | 51                     | 49    | 48                      | 52    |
| VIII | 69                       | 31      | 54              | 46          | 54                     | 46    | 81                      | 69    |
| IX   | 78                       | 27      | 78              | 27          | 51                     | 49    | 79                      | 21    |
| X    | 58                       | 42      | 68              | 87          | 42                     | 58    | 74                      | 26    |
| XI   | 58                       | 42      | 53              | 47          | 45                     | 55    | 65                      | 35    |
| XII  | 61                       | 39      | 61              | 39          | 61                     | 39    | 65 🔻                    | 85    |
| XIV  | 52                       | 48      | 50              | 50          | 48                     | 52    | 47 2                    | 58    |
| xv   | 57                       | 43      | 52              | 48          | 52                     | 48    | 64 3                    | 86    |

Die früher gefundene Regelmässigkeit, dass die Aufspeicherung des Sauerstoffs überwiegend bei Nacht erfolgt, wird durch diese Resultate nicht unter allen Bedingungen bestätigt. Bei eiweißreicher oder überhaupt bei reichlicher Kost kann der Körper auch am Tage einen Vorrath von · Sauerstoff zur späteren Verwendung aufnehmen; wahrscheinlich fällt dieser Vorgang in die Zeit des Uebergangs der verdauten Eiweisskörper in den Säftestrom.

C. W. Heaton (1) kommt durch Berechnungen zu dem Resultat, dass die Oxydationsprocesse, von welchen die Entwickelung der Muskelkraft abhängig ist, nicht in den Geweben außerhalb der Blutgefäße, sondern in den Capillaren selbst stattfinden.

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [4] XXXIII, 341.

Stoffwe cheel

- J. Douglas (1) zeigt, ebenfalls durch Berechnungen, and Ursprung

  der Muskel daß der Stickstoffgehalt der Nahrung (der Sträflinge im Gefängniss zu Madras), auf Muskelsubstanz berechnet, nur 143300 bis 146800 Meterkilogrm. Muskelarbeit entsprechen, also nicht einmal für die innere Arbeit der Circulation und Respiration (welche nach Frankland's Berechnung etwa 160000 Meterkilogrm. entspricht) ausreichen würde. Die Zersetzung der Muskelsubstanz kann daher nicht die Quelle der äußeren Kraftwirkungen sein.
  - E. A. Parkes (2) hat die von Fick und Wislicenus (3) bezüglich des Zusammenhangs zwischen der Stickstoffausscheidung und der Muskelarbeit erhaltenen Resultate durch Versuche von längerer Dauer controlirt, bei welchen der Betrag des unter sehr verschiedenen Bedingungen - bei stickstoffhaltiger und bei stickstofffreier Nahrung, in der Ruhe und bei der Arbeit - ausgeschiedenen Stickstoffs, und theilweise auch das ausgeschiedene Chlornatrium, die Phosphorsäure und Schwefelsäure bestimmt wurden. Wir können hier nur über die wesentlichsten Ergebnisse dieser ausgedehnten Untersuchung berichten. - In einer ersten Versuchsreihe, welche über das Verhältnis zwischen der Stickstoffsecretion bei stickstofffreier und gewöhnlicher Nahrung Aufschluß geben sollte, wurde den beiden gesunden und kräftigen Männern (S. von 75 Kilogrm. und T. von 56 Kilogrm. Körpergewicht) (I) während vier Tagen ihre gewöhnliche Nahrung und Beschäftigung gegeben; hierauf (II) zwei Tage der Ruhe mit stickstofffreier Nahrung (Kuchen von Arrow-root, Zucker und caseinfreier Butter, nebst Thee ohne Milch), dann (III) abermals vier Tage lang die gewöhnliche Nahrung und

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [4] XXXIV, 273; Sill. Am. J. [2] XLV, 110; Chem. Centr. 1868, 101. — (2) Lond. R. Soc. Proc. XV, 339; XVI. 44; im Auszug Instit. 1868, 255; Chem. Centr. 1868, 103, 113. -(8) Jahresber. f. 1866, 729.

Beschäftigung; hierauf (IV) zwei Tage mit stickstofffreier stowsfeebest Nahrung wie bei I und starker Bewegung (Marsch von 38 Kilometer am ersten, von 52,7 Kilometer am zweiten Tag), und zuletzt (V) nochmals vier Tage lang die gewöhnliche Nahrung und Arbeit. - In der ersten Periode wurde im Harn für 1 Kilogrm. Körpergewicht täglich ausgeschieden in Grm. :

|        | Harnstoff | Stickstoff     |           |  |  |
|--------|-----------|----------------|-----------|--|--|
|        |           | des Harnstoffs | im Ganzen |  |  |
| von S. | 0,517     | 0,241          | 0,265     |  |  |
| won T. | 0,512     | 0,239          | 0,265     |  |  |

aus welchen Zahlen ein inniger Zusammenhang zwischen dem Körpergewicht und der Secretion der Harnbestandtheile hervorgeht. Der Ueberschuss an Stickstoff, welchen der schwerere Mann ausschied, schien nicht durch reichlichere Nahrung, sondern durch ein Minus in der Darmausscheidung veranlasst zu sein (bei S. in 1 Tage 1,642 Grm. Stickstoff, bei T. 1,980 Grm.). In der zweiten Periode nahm das Körpergewicht etwas ab und die Stickstoffausscheidung verringerte sich schnell. Am zweiten Tage wurden im Harn für 1 Kil. Körpergewicht secernirt in Grammen:

|     | Harnstoff |        | Stickstoff   |           |  |  |
|-----|-----------|--------|--------------|-----------|--|--|
|     |           |        | im Harnstoff | im Ganzen |  |  |
| von | 8.        | 0,2084 | 0,0949       | 0,1054    |  |  |
|     | T.        | 0,2540 | 0,1180       | 0,1420.   |  |  |

Auch der Stickstoff der Excremente war um 1/3 und noch mehr verringert. In der dritten Periode stellte sich das ursprüngliche Körpergewicht wieder her und auch die Stickstoffausscheidung hob sich stetig. Während aber an den 4 Tagen der ersten Periode die Gesammtmenge des Stickstoffs im Harn von S. 71,89 Grm., in dem von T. 53,6 Grm. betrug, wurden in den 4 Tagen dieser Periode von S. nur 51,9 Grm., von T. 44,4 Grm. entleert, so dass bei S. 19,9 Grm., bei B. 9,2 Grm. Stickstoff im Körper zurückblieben. In der vierten Periode war die Ausscheidung des Harnstoffs während der ersten 36 Stunden geringer als in der Ruheperiode (II), stieg aber wieder in den letzten 12 Stun-

and Uniprung den (während der Nachtruhe) und betrug im Ganzen bei der Makel-kraft. S. 0,60 Grm. mehr, bei T. 0,825 Grm. weniger als in der Ruheperiode; der Gesammtstickstoff des Harns war dagegen (nach Parkes' Vermuthung durch vermehrte Secretion von Kreatinin) gesteigert, bei S. um 1,589 Grm., bei B. um 0,223 Grm. Das Verhältniss des Stickstoffs im Harnstoff zum Gesammtstickstoff des Harns war :

|        | in der Ruheperiode (II) | Arbeitsperiode (IV) |
|--------|-------------------------|---------------------|
| bei S. | 1:1,042                 | 1:1,126             |
| "T.    | 1:1,130                 | 1: 1,178.           |

Die Stickstoffausscheidung durch den Darm war nur unwesentlich erhöht. Das Körpergewicht von S. verringerte sich um 2 Kilogrm., das von T. um 0,75 Kilogrm. In der fünften Periode stellte sich das ursprüngliche Körpergewicht wieder her. Der Stickstoffgehalt des Harns erreichte die folgenden Werthe, welchen zum Vergleich die der Nach-Ruheperiode (III) beigesetzt sind. Alle Zahlen bezeichnen Gramme:

|                   |                                                      | 1ster Tag               | 2ter Tag<br>S.         | Ster Tag 4                | ter Tag                | Mittel                   |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| Harnstoff .       | Į<br>Ψ                                               | 20,67<br>20,80          | 25,68<br>26,86         | 26,29<br>28,32            | 29,67<br><b>80,</b> 10 | 25,55<br>26,39           |
| Gesammtstickstoff | W V                                                  | 9,703<br>10,287         | 12,304<br>18,065<br>T. | 18,704<br>1 <b>4,</b> 590 | 14,260<br>15,555       | 12,988<br>13,361         |
| Harnstoff         | $\begin{Bmatrix}\mathbf{m}\\\mathbf{v}\end{Bmatrix}$ | 1 <b>4,4</b> 0<br>23,00 | 23,00<br>24,36         | 25,20<br>24,57            | 22,99<br>21,36         | 21,897<br>28,322         |
| Gesammtstickstoff | $\begin{cases} \Pi I \\ V \end{cases}$               | 7,441<br>11,580         | 11,48<br>18,00 nic     | 12,209<br>ht bestimmt     | 13,231<br>10,895       | 11,095<br>11 <b>,658</b> |

Ob die hier bemerkliche Zunahme auf Kosten der Nahrung stattfand oder die Folge des vermehrten Muskelumsatzes war, lässt Parkes unentschieden.

In einer zweiten über 16 Tage ausgedehnten Versuchsreihe beobachtete Parkes die Beziehung der Stickstoffausscheidung zur Arbeit bei Genuss von Nahrung, deren Stickstoffgehalt bestimmt war und die gerade hinreichte, den Körper auf seinem Gewicht zu erhalten. Die Versuchsdauer umfaste I, 4 Tage gewöhnlicher Beschäftigung; II, 2 Tage Ruhe; III, 4 Tage gewöhnlicher Beschäftigung; IV, 2 Tage anstrengender Bewegung (Marsch) und V, Stoffwechsel 4 Tage gewöhnlicher Beschäftigung. Der Stickstoffgehalt der Mukallerung 19,61 Grm.; für 16 Tage demnach 313,76 Grm. Im Harn des Mannes S. wurden 303,7 Grm., in dem eines andern Mannes B. (von 70 Kilogrm. Gewicht) 307,3 Grm. und in den Darmentleerungen der Rest erhalten. Der sehr schwankende Gang der Stickstoffausscheidung während der einzelnen Perioden ist aus der folgenden Tabelle ersichtlich, in welcher die mittlere tägliche Ausscheidung für jede derselben in Grm. gegeben ist.

Harnstoff Stickstoff b 8 Verhältnis im in anderen Im Ganzen Harnstoff Verbindungen von a : b 0,705 36,754 17,152 1:0,041 17,857 37,134 17,329 1,173 1:0,067 18,502 38,346 17,895 1,237 1:0,079 19,137 89,100 18,246 1,225 1:0,067 19,471 16,836 0,777 86,125 1:0,046 17,612 37,584 17,512 0,972 1:0,055 18,485 IV{8. 38,645 18,034 1,607 1:0,089 19,646 18,912 1:0,055 19,959 40,526 1,047

2,006

1,935

1:0,105

1:0,106

21,054

20,092.

19,047

18,157

40,811

38,909

:

į

Das Körpergewicht der beiden Männer nahm in der Ruheperiode (II) und eben so in der Periode starker Bewegung (IV) etwas ab, erhob sich aber in den darauf folgenden wieder auf den ursprünglichen Betrag. Der Gang der Stickstoffausscheidung ist dem der ersten Versuchsreihe ganz ähnlich. Sie stieg in der Ruheperiode und zwar am ersten Tage mehr als am zweiten, fiel darauf bei Beschäftigung, namentlich am ersten Tag, und auch bei starker Arbeit, nahm aber in den letzten 12 Stunden derselben wieder so erheblich zu, daß die Gesammtausscheidung die in der Ruhe übertraf. Sie war endlich in der letzten Periode sogar größer als die Stickstoffzufuhr. — Die durch diese Versuche festgestellten Thatsachen: daß die Stickstoffausscheidung in der Ruhe bei regelmäßiger Stickstoffzufuhr etwas gesteigert wird, während der Arbeit aber so-

Stoffweeheel wohl bei stickstoffhaltiger als bei stickstofffreier Nahrung der Muskel- abnimmt und nach der Arbeit wieder steiot: ferner dafa abnimmt und nach der Arbeit wieder steigt; ferner daß nach der Ernährung mit stickstofffreier Kost bei Genus von stickstoffhaltiger Nahrung ein Theil des Stickstoffs im Körper zurückgehalten wird und zwar mehr nach der Arbeit als nach der Ruhe, stehen mit keiner der bis jetzt gegebenen Theorien im Einklang. Parkes stellt daher die Ansicht auf, dass der Muskel während seiner Thätigkeit Stickstoff aufnimmt und dass parallel dieser Assimilation von Stickstoff und durch dieselbe veranlaßt, die Zersetzung der das Muskelgewebe umgebenden stickstofffreien Substanzen erfolgt, welche nach Fick und Wislicenus als die Quelle der Kraftwirkungen zu betrachten sind. In der darauf folgenden Ruhe werden die Umsetzungsproducte entfernt und der Muskel verliert zugleich Stickstoff. Muskel hat daher zu seiner Thätigkeit allerdings Stickstoff und zwar für vermehrte Arbeit auch proportionale größere Mengen nothwendig, und wenn auch bei stickstofffreier Kost schwere Arbeit verrichtet werden kann, so ist diess doch nur für kurze Zeit und auf Kosten des Stickstoffgehaltes anderer Körpertheile möglich.

M. v. Pettenkofer und C. Voit (1) halten die Annahme, dass die Muskelkraft von der Verbrennung der stickstofffreien Nahrungsmittel stamme und die Harnstoffausscheidung nur die Folge einer beständigen Abnutzung der Muskeln sei (2), für unrichtig, schon deshalb, weil diese Abnutzung bei der Arbeit nicht größer wird. Sie betrachten es als wahrscheinlicher, dass die Aufspeicherung des Eiweißes im Körper und die Condensation von Sauerstoff durch dasselbe ein Reservoir für die Muskelkraft bildet, aus welchem nach Willkür (vielleicht durch Austritt von Sauerstoff und unter Bildung von Kohlensäure und Wasser aus Fett) geschöpft werden kann. Die Ansammlung von

<sup>(1)</sup> Zeitschr. f. Biologie II, 566; Chem. Centr. 1867, 779. — (2) Jahresber. f. 1866, 731.

disponibler Kraft erfolgt aber nur langsam und keineswegs und Ursprand proportional der Menge von Verbrennungsproducten, welche der Menge von Verbrennungsproducten, welche in 24 Stunden auftreten. Ehe entsprechend einer reichlicheren Nahrung auch mehr Kohlensäure ausgeschieden wird, muss zuvor eine größere Menge von Sauerstoff aufgenommen werden, wozu der Körper die Fähigkeit nur allmälig erlangt (vgl. S. 784). Schlecht genährte Personen können daher längere Zeit eine gute Kost genießen, ehe sie ihre volle normale Muskelkraft erreichen und bei Diabetikern und Leukämikern ist trotz der reichlichsten Nahrung keine Muskelanstrengung möglich. Pettenkofer und Voit beabsichtigen zur Prüfung dieser Ansicht dem Respirationsapparat die Einrichtung zu geben, dass die beim Aufenthalt in demselben entwickelte Wärme und die geleistete Arbeit bestimmt werden kann.

Seegen (1) kommt durch Versuche über die Ausscheidung des Stickstoffs der im Körper zersetzten Albuminate zu dem Ergebniß, daß es außer Nieren und Darm noch andere Abzugswege für den Stickstoff der umgesetzten Stickstoffgewebe gebe und daß unter noch ungekannten Bedingungen zwar aller umgesetzte Stickstoff durch Harn und Koth, unter anderen Einflüssen aber ein Theil desselben auf anderen Wegen, wahrscheinlich durch Haut und Lungen, ausgeschieden werde. Es liege demnach keine Berechtigung vor, die Differenz zwischen Stickstoffeinfuhr durch Nahrung und Ausfuhr durch Harn und Koth als Maaß für den An- oder Umsatz von Körperfleisch anzusehen.

C. Voit (2) hat über die Beziehungen zwischen Kreatin, Kreatinin und Harnstoff im Thierkörper Folgendes mitgetheilt. Die Menge des Kreatins im Fleisch verschiedener

<sup>(1)</sup> Wien. sead. Ber. LV (2. Abth.), 857; im Anss. Wien. sead. Ans. 1867, 74; J. pr. Chem. CI, 126; Instit. 1867, 804. — (2) Aus Sitsungsber. der bayrischen Academie, mathem.-naturw. Klasse, 1867, I, 364 in N. Rep. Pharm. XVI, 459; Chem. Centr. 1867, 504.

Stoffweebsel Säugethiere scheint annähernd dieselbe zu sein, auch ist der Muskel- sie bei fetten und mageren Thieren nicht wesentlich ver-In den todtenstarren (sauer reagirenden) Musschieden. keln, so wie in Muskeln, die bis zum Sauerwerden tetanisirt wurden, ist der Gehalt an Kreatin und, was auffallend erscheint, auch der an Kreatinin verringert. Das Herz enthält der gewöhnlichen Annahme entgegen weniger Kreatin als die willkürlich bewegten Muskeln desselben Thieres, dagegen eine nicht ganz unerhebliche Menge von Kreatinin, das vielleicht in Folge der stark sauren Reaction dieses Muskels aus dem Kreatin entstand. Harnstoff, der im Blut in kleinen Mengen und in den Muskeln nephrotomirter Thiere in ansehnlichen Quantitäten vorkommt, konnte Voit im normalen Muskel eben so wenig wie Liebig nachweisen. Im Blut findet sich nur Kreatin, kein Kreatinin; im sauren Harn sind beide enthalten. Voit fand im täglichen Harn eines Hundes im Mittel bei Hunger 0,5 Grm., bei Fütterung mit 500 Grm. Fleisch 1,5 Grm., mit 1500 Grm. Fleisch 4,9 Grm. Kreatinin. Die Menge des producirten Kreatinins ist daher wie die des Kreatins und des Harnstoffs von der Größe der Fleischzersetzung abhängig; sie wird durch anstrengende Arbeitsleistung nicht gesteigert. Im alkalischen Harn (nach der Fütterung mit Leim oder pflanzens. Salzen) findet sich nur Kreatin, kein Kreatinin. Der Pferdeharn enthält allerdings auch das letztere, allein derselbe ist wenigstens bei der Abscheidung wegen des Gehaltes an zweifach-kohlens. Salzen nicht alkalisch. - Nach Genuss von Kreatin oder Kreatinin ist die Menge des Harnstoffs im Harn nicht vermehrt und nach der Ausschneidung der Nieren oder der Unterbindung der Urethren die Menge des Kreatins in den Muskeln nicht geändert. Hieraus und aus der Thatsache, dass im Harn annähernd so viel Kreatin (oder Kreatinin) ausgeschieden wird als in dem im Körper zersetzten Fleisch enthalten ist, schließt Voit, dals das im Muskel enthaltene Kreatin bei der Zersetzung desselben nicht weiter verändert wird, sondern als solches oder als

Kreatinin in den Harn übergeht, und dass der Harnstoff stoffwechsel nicht in den Nieren (aus Kreatin), sondern in den Muskeln, der Muskeldem Blut und den Organen überhaupt entsteht und nur seiner leichten Löslichkeit wegen rasch hinweggeführt wird. - Auf die Erörterungen über das Wesen der Urämie, welche Voit hieran anknüpft, können wir nur verweisen.

E. Klein und H. Verson (1) stellten Versuche an über die Bedeutung des Kochsalzes für den menschlichen Organismus, und folgern daraus, daß der Mangel an Kochsalz im Blut und den übrigen Säften, ähnlich wie der Mangel an Sauerstoff und überhaupt an gelösten Substanzen, als ein Reiz wirke, der zu einer erhöhten Oxydation Ver-Für diesen durch Kochsalzmangel entanlassung gebe. stehenden Reiz könne aber der Organismus abgestumpft werden, und es sei anzunehmen, dass die Menschen auch ohne Zusatz des (als Genussmittel zu betrachtenden) Kochsalzes zu den Speisen leben könnten.

Zabeline und Dorogof (2) schließen aus Versuchen an Thieren, dass der in den Magen gebrachte dreibasisch-phosphors. Kalk in größerer Menge von dem Organismus aufgenommen werde, wenn die Nahrungsmittel Kochsalz enthalten, und dass dieses letztere auch die Ablagerung des phosphors. Kalks in den Knochen oder deren Neubildung beschleunige. - Bei ähnlichen Versuchen fanden Zabeline und Wasilewsky (3), dass metallisches Eisen nur in dem Fall assimilirt werde, wenn die Nahrung Kochsalz enthält, und Woronichin (4) glaubt aus einigen Versuchen schließen zu dürfen, daß Chlornatrium wie auch Chlorkalium die Aufnahme des Eisens begünstigen, dass aber unter dem Einflus des Chlorkaliums auch mehr Eisen durch den Organismus wieder abgeschieden werde.

<sup>(1)</sup> Wien. acad. Ber. LV (2. Abth.), 627; im Auss. Wien. acad. Anz. 1867, 105; J. pr. Chem. CI, 62; Instit. 1867, 826. — (2) N. Petersb. acad. Bull. XII, 161. — (8) Ebendas. XII, 164. — (4) Ebendas. XII, 811.

Nach E. Husson (1) werden kiesels. Alkalien selbst in sehr verdünnter Lösung im Magen vollkommen unter Ausscheidung von Kieselsäure zersetzt, wenn sie nur in so geringer Menge gegeben werden, daß der Mageninhalt sauer bleibt. In das Blut gehen sie erst dann über, wenn der Magensaft alkalisch bleibt, und man findet die Kieselsäure dann nur spurweise oder gar nicht im Blut, Gehirn, den Knochen, der Leber und Galle, dagegen in merklicher Menge in den Muskeln, der Milz und namentlich im Harn.

Verdauung

W. Kühne (2) überzeugte sich, dass der von der 5 bis zur 8 Stunde nach reichlicher Nahrung von Hunden abgesonderte, zähflüssige und stark alkalische Pankreassaft beträchtliche Mengen von gekochtem Eiweiss oder Blutfibrin bei 40° in 11/2 bis 3 Stunden ohne alle Fäulnis zu einer geruchlosen Flüssigkeit auflöst. Auch künstlicher Pankreassaft, d. h. die durch mehrstündige Digestion der Drüse mit Wasser erhaltene milchige Flüssigkeit bewirkt diese Umwandlung. Aus dem Fibrin bilden sich hierbei etwa 61 pC. Pepton, 3,8 pC. Tyrosin, 9 pC. Leucin und 26 pC. extractiver Materien, so dass mittelst Pankreasverdauung mit Leichtigkeit größere Mengen von Tyrosin und Leucin gewonnen werden können. Man zerreibt zu diesem Zweck das (gewogene) Pankreas eines gut genährten und 5 bis 6 Stunden vor dem Schlachten noch reichlich gefütterten Thieres mit etwas Sand und Wasser zu einem feinen Schlamm und digerirt denselben 4 bis 6 Stunden bei 456 mit 10 Th. rohem Blutfibrin und 12 bis 15 Th. Wasser. Die Flüssigkeit wird nun unter Zusatz von etwas Essigsäure zum Sieden erhitzt, durch Leinwand colirt, zum Syrup verdampft und der Rückstand mit starkem Weingeist behandelt, wo Leucin und Tyrosin in Lösung gehen, die

<sup>(1)</sup> Aus dem Bull. de l'acad. royale de Belgique [2] XXIV, Nr. 8 in Bull. soc. chim. [2] VIII, 870. — (2) Berl. acad. Ber. 1867, 120; Arch. f. pathol. Anat. XXXIX, 180; Chem. Centr. 1867, 411; Zeitschr. anal. Chem. VI, 282; Instit. 1867, 809.

nach der Entfernung des Weingeistes durch Wasser getrennt. Yerdanung. werden. - Verlängert man die Verdauungszeit, so ändern sich die Verhältnisse der Zersetzungsproducte; die immer stärker alkalisch werdende Flüssigkeit nimmt, indem sich ein thonfarbener harziger Niederschlag bildet, den Geruch nach Naphtylamin an und enthält flüchtige Fettsäuren. Zusatz von etwas Salzsäure verlangsamt, kohlens. Natron beschleunigt die Zersetzung. Auch in dem Dünndarm des lebenden Thieres läßt sich bei der Verdauung die Bildung von Pepton, Tyrosin und Leucin nachweisen, und eben so fand Kühne, dass auch bei der Einwirkung von siedender Schwefelsäure auf Fibrin die Lösung unmittelbar vor der Bildung des Tyrosins und Leucins Pepton enthält.

Veranlasst durch die vorstehende Arbeit von Kühne hat auch Diakonow (1) die Resultate von Versuchen über die Verdauung der Eiweisstoffe in künstlichem Magenund Pankreassafte mitgetheilt.

Tolmatscheff (2) folgert aus dem Verhalten des (aus Caviar durch Fällung mit Wasser erhaltenen) Ichthins gegen künstlichen Magensaft und Pepsinlösung, daß dieser im Magensafte nur wenig lösliche Albuminkörper zu den schwer verdaulichen zu rechnen sei.

D. Severi (3) zieht aus Versuchen über die Veränderungen, welche Gährungen durch künstlichen oder natürlichen Magensaft erleiden, die nachstehenden Schlüsse: Auf die alkoholische Gährung hat das Pepsin für sich wie bei Gegenwart von freier Salzsäure keinen Einfluß; natürlicher Magensaft wirkt dagegen bei größerer Menge hindernd, bei kleinerer verzögernd, und diese Wirkung äußert sich an dem Ferment, nicht an der gährungsfähigen Substanz. Die Milchsäuregährung wird weder durch Pepsin (für sich oder bei Anwesenheit von Salzsäure) noch durch

<sup>(1)</sup> Med.-chem. Unters. I, 241. — (2) Ebendas. I, 292. — (8) Ebendas. I, 257; Zeitschr. Chem. 1868, 285; Bull. soc. chim. [2] X, 818.

natürlichen Magensaft verhindert und verzögert, dagegen wird die Fäulnissgährung durch natürlichen Magensaft aufgehoben, obgleich die Thierchen, welche nach Pasteur dabei als Ferment wirken, gesund und kräftig fortleben.

Pepsin.

Reines Pepsin erhält man, nach W. Krasilnikow(1), in folgender Weise. Von der Magenfistel des Hundes bei leerem Magen mittelst mechanischen oder electrischen Reizes abgeschiedener Magensaft wird filtrirt und durch Kochen und Neutralisiren auf einen Gehalt an Eiweiß so wie durch Fibrinflocken auf das Lösungsvermögen geprüft. Enthält der Saft weder Eiweiß noch Acidalbumin und löst sich das Fibrin rasch auf, so läßt man ihn durch vegetabilisches Pergament gegen destillirtes Wasser diffundiren, wo die (im Vacuum oder in mäßiger Wärme einzutrocknende) Pepsinlösung im Dialysator zurückbleibt.

Ernährung der Seldenraupe.

F. Dronke (2) folgert aus einer Anzahl von Bestimmungen des Kali-, Natron-, Kalk-, Phosphorsäure- und Kieselsäuregehalts der Blätter des Maulbeerbaums, der Seidenwürmer, Puppenhüllen und Cocons, daß der Kalkgehalt der Blätter für die Entwickelung der Raupe von großer Bedeutung sei, und daß folglich dem kalihaltigen Dünger des Maulbeerbaums auch Kalksalze zugefügt werden sollten.

E. Reichenbach (3) hat, auf Veranlassung von Liebig und ausgehend von dessen Ansicht, daß der Grund der in Europa aber nicht in China oder Japan so häufig auftretenden Seidenraupenkrankheit in der mangelhaften Ernährung in Folge des unrichtig oder ungenügend zusammengesetzten Futters zu suchen sei, Maulbeerblätter aus verschiedenen Ländern auf ihre Zusammensetzung

<sup>(1)</sup> Med.-chem. Unters. I, 241; Zeitschr. Chem. 1868, 286; Bull. soc. chim. [2] X, 318. — (2) Compt. rend. LXII, 785. — (3) Ann. Ch. Pharm. CXLIII, 83; Zeitschr. Chem. 1867, 634; Ann. ch. phys. [4] XII, 494; Bull. soc. chim. [2] IX, 150; J. pharm. [4] VII, 442.

untersucht. Die nachstehende Tabelle enthält die Resultate der Analyse für 1000 Th. der trockenen Blätter:

Mrakhrung der Seldenraupe

| Maulbeerblätter<br>von : | Stickstoff | Proteinsubst. | Asche<br>(kohlenskurefrei) | кo    | CaO   | MgO   | PO <sub>8</sub> | SiO <sub>2</sub> | NaCl  |
|--------------------------|------------|---------------|----------------------------|-------|-------|-------|-----------------|------------------|-------|
| Japan I                  | 32,3       | 201           | 125,9                      | 30,02 | 37,93 | 7,35  | 7,99            | 41,11            | 3,41  |
| , II                     | 33,6       | 210           | 135,8                      | 32,74 | 40,11 | 7,61  | 7,31            | 45,13            | 4,06  |
| China                    | 31,3       | 195           | 135,8                      | 32,01 | 37,42 | 10,25 | 6,57            | 47,23            | 6,57  |
| Piemont I                | 23,4       | 146           | 141,7                      | 34,14 | 51,04 | 5,61  | 5,65            | 47,58            | 2,25  |
| , II .                   | 23,4       | 146           | 144,5                      | 23,84 | 51,90 | 5,14  | 5,07            | 54,36            | 2,96  |
| , III .                  | 24,9       | 155           | 146,7                      | 24,04 | 52,84 | 4,45  | 6,30            | 51,74            | 2,39  |
| Alais (Frankr.)          | 23,8       | 148           | 119,6                      | 33,17 | 48,37 | 5,25  | 6,25            | 24,24            | 2,96  |
| Brescia                  | 33,6       | 210           | 113,4                      | 26,90 | 34,98 | 6,88  | 8,77            | 29,32            | 2,55. |

Reichenbach folgert, wie auch Liebig (1), aus den vorstehenden Zahlen, dass die Zusammensetzung des französischen und des italienischen Maulbeerblatts eine andere ist, als die des chinesischen oder japanesischen. Die Qualität der ersteren genügt nur unvollkommen für die Ernährung der aus China und Japan eingesührten Seidenraupe, die an krästiges Futter gewöhnt, im französischen und italienischen Blatt diejenigen Stoffe nicht in genügender Menge vorsindet, um eine gleich krästige, der Krankheit nicht verfallende Nachkommenschaft zu erzeugen. Der Nahrungswerth der italienischen und französischen Maulbeerblätter lasse sich durch geeigneten (phosphorsäurehaltigen) Dünger erhöhen.

L. Lenz (2) kommt durch die Analyse gesunder, fleckenkranker und gelbsüchtiger Seidenraupen zu dem Ergebnifs, dass die Menge der Trockensubstanz und zwar die organischen Bestandtheile und der Stickstoffgehalt bei den gesunden Seidenraupen mehr beträgt als bei den

<sup>(1)</sup> N. Rep. Pharm. XVI, 290; Arch. Pharm. [2] CXXXI, 14; Dingl. pol. J. CLXXXIV, 68. — (2) Aus der allgem. land- und forstwirthsch. Zeitung der k. k. Landwirthschafts-Gesellsch. in Wien in Arch. Pharm. [2] CXXXI, 36.

kranken. Im Aschengehalt zeigten sich nur unbedeutende Differenzen.

Blut.

F. Aronheim (1) hat die Resultate einer Reihe von Versuchen über den Einfluss der Salze auf die Strömungsgeschwindigkeit des Blutes mitgetheilt.

Hamoglobia.

F. Hoppe-Seyler hat die Resultate Seiner Untersuchungen (2) über Blut in einer ausführlichen Abhandlung (3) zusammen zu stellen begonnen, welcher wir zur Ergänzung der früheren Berichte noch das Folgende entnehmen. - Die Trennung der Blutkörperchen vom Plasma läst sich am Besten durch Mischen des frischen, 10 Minuten lang geschlagenen und durch ein leinenes Tuch filtrirten Blutes mit dem 10 fachen Volum einer Mischung von 1 Vol. gesättigter Kochsalzlösung und 9 Vol. destillirten Wassers, und wiederholtes Auswaschen des abgeschiedenen Magma's mit derselben Flüssigkeit erreichen. — Um die Bestandtheile der Blutkörperchen (welche bei allen Wirbelthieren vorwiegend Hämoglobin, in kleinerer Menge Eiweißstoffe, die bei der Lösung in Fibrin übergehen, Cholesterin, eine phosphorsäurereiche in Wasser quellende Substanz, Chlorkalium und phosphors. Natron enthalten) zu isoliren, schüttelt man am Besten das ausgewaschene Magma mit wenig Wasser und dem 4- bis 10 fachen Volum Aether, zieht den Aether nach mehrstündigem Stehen ab. entfernt alles Cholesterin durch wiederholtes Schütteln mit Aether und filtrirt die rothe wässerige Flüssigkeit. Auf dem Filtrum bleiben die geronnenen Albuminstoffe und bei Hunde-, Meerschweinchen- und Rattenblut auch Hämoglobinkrystalle zurück; in die ätherische Lösung geht nebst allem Cholesterin ein Theil der phosphorsäurehaltigen Substanz, in die wässerige der Rest der letzteren, das Hämoglobin,

<sup>(1)</sup> Medic.-chem. Unters. I, 265. — (2) Jahresber. f. 1857, 555; f. 1864, 653; f. 1865, 664, 745; f. 1866, 738 ff. — (3) Medic.-chem. Unters. I, 169; im Aussug Zeitschr. Chem. 1868, 243.

die Alkalisalze und (noch unbekannte) stickstoffhaltige Ex- Hamoglobie. tractivstoffe über. - Krystallisirtes Hämoglobin (Oxyhämoglobin). Bei Anwendung von Hunde-, Meerschweinchen-, Ratten- und Eichhörnchenblut verwandelt sich die so erhaltene wässerige Lösung in niedriger Temperatur sogleich zum größten Theil in einen Brei von Hämoglobinkrystallen. Aus Vögelblut erhält man dieselben, indem man die in der angegebenen Weise dargestellte tiefrothe klare Lösung auf 00 abkühlt, unter Umrühren mit 1/4 Vol. 80 procent. Alkohol, der gleichfalls auf 0° abgekühlt wurde, mischt und nun bei einer Temperatur von -5 bis -10° einige Tage der Ruhe überläßt. Zur Reinigung werden die auf einem Filter gesammelten Krystalle mit einer abgekühlten Mischung von 1 Vol. Alkohol und 4 Vol. Wasser rasch gewaschen, im Filter gepresst, je nach ihrer Löslichkeit in dem 5- bis 30 fachen Volum Wasser zerrührt, im Wasserbad auf 30 bis 40° erwärmt und schnell filtrirt. Man kühlt die Lösung dann auf 0° ab, schüttelt sie mit Luft, mischt sie mit 1/4 Vol. Alkohol und überläßt sie der Krystallisation. Nach mehrmaliger Wiederholung dieser Behandlung (die auch auf die aus Hunde- und anderem Blut bei Zusatz von Aether ausgeschiedenen Krystalle anwendbar ist) erhält man das Hämoglobin rein, als teigige Masse von zinnoberrother Farbe, die unter 0º getrocknet ein hellziegelrothes Pulver giebt. Aus manchem Blut, insbesondere dem des Menschen, des Rindes, Schafes und Schweins läßt es sich nach diesem Verfahren nicht in größerem Masstabe erhalten (es bildet sich höchstens ein amorpher Niederschlag) und die Darstellung gelingt überhaupt nur bei starker Winterkälte gut. Ueber 00 färben sich die Lösungen bald durch Zersetzung dunkel und die Krystallisation erfolgt dann nur schwierig. Versetzt man die unter 0° abgekühlte Lösung allmälig mit sehr stark abgekühltem Alkohol, so scheidet sich amorphes Hämoglobin ab, das zwar in Wasser löslich ist, aber durch Alkohol wieder amorph gefällt wird. Alle anderen Darstellungs-

Hamoglobia. weisen fand Hoppe-Seyler weniger zweckmäßig. -Das amorphe Hämoglobin wird im nicht ganz reinen Zustande aus den oben genannten Blutarten in folgender Weise erhalten. Man schüttelt das defibrinirte Blut oder besser die isolirten Blutkörperchen mit Wasser und Aether, fällt nach der Abscheidung des Aethers die wässerige Lösung mit Bleiessig, filtrirt rasch ab und scheidet aus dem Filtrat das Blei durch kohlens. Kali. In die eiskalt gehaltene Lösung trägt man nun pulveriges kohlens. Kali bis zur vollständigen Fällung des Farbstoffs ein, wascht denselben bei 00 mit einer fast gesättigten Lösung von kohlens. Kali aus und presst ihn zwischen Papier. Durch Diffusion in Wasser kann der größte 'Theil des kohlens. Kali's entfernt werden, wobei aber leicht theilweise Zersetzung ein-In derselben Weise läst sich das amorphe Hämoglobin auch aus der Lösung der Hämoglobinkrystalle fällen. Versetzt man die Lösung (statt mit kohlens. Kali) mit dem mehrfachen Volum Alkohol, so wird ein Theil des Hämoglobins in Wasser unlöslich und durch dasselbe später zersetzt. — Für wiederholt umkrystallisirtes, bei 110 bis 120° getrocknetes Hämoglobin aus Hundeblut I und Gänseblut II fand Hoppe-Seyler jetzt die folgende Zusammensetzung:

> PO<sub>s</sub> Summe I 53,85 7,82 16,17 0,89 0,48 21,84 100,00 II 54,26 7,10 16,21 0,54 0,48 20,69 0,77

Die im Vacuum bei 0° getrockneten Krystalle erfahren bei 110 bis 1200 noch einen hauptsächlich von Wasser, zum Theil aber von locker gebundenem Sauerstoff herrührenden Gewichtsverlust, der für die Krystalle des Hundeblutes 3,4 pC., für die des Gänseblutes 7,2 pC. betrug.

Hämoglobin verbindet sich mit Kohlenoxyd, Stickoxyd und Blausäure. Zur Darstellung des krystallisirten Kohlenoxydhämoglobins leitet man durch die wässerige Lösung der Blutkrystalle, der Blutkörperchen oder auch des defibrinirten Blutes unter öfterem Umschütteln einen Strom Kohlen-

oxydgas, kühlt die Flüssigkeit auf 00 ab, mischt sie mit 1/4 Hämoglobin. Vol. Alkohol und überlässt sie bei oder unter 0° der Ruhe. Man erhält so gewöhnlich große etwas bläulichroth gefärbte Krystalle, die weniger löslich und weniger leicht zersetzbar sind als die des sauerstoffhaltigen Hämoglobins, mit welchen sie in der äußeren Form übereinstimmen. Die ebenfalls bläulichrothe Lösung giebt im Vacuum in der Wärme ihren Kohlenoxydgehalt allmälig ab (100 Grm. der trockenen Verbindung lieferten 10,2 CC. Kohlenoxyd). Leitet man in die Lösung des Kohlenoxydhämoglobins bei möglichstem Luftabschlus Stickoxyd ein, so wird dasselbe unter Bildung krystallisirbarer Stickoxydhämoglobinverbindungen zersetzt. Auch der Sauerstoff des Oxyhämoglobins wird durch Stickoxyd, wie Hoppe-Seyler jetzt berichtigt, abgeschieden (1). Uebrigens ist die Menge des vom arteriellen Blut absorbirbaren Gases gering. Blut aus der Crural-arterie des Hundes nahm nach Zusatz von Barytwasser 25,4 bis 27,6 Vol-pC., defibrinirtes Hundeblut 23 Vol.-pC., defibrinirtes Rindsblut 31,8 Vol.-pC. (auf 0° und 1 Meter Druck berechnet) auf. Mit Stickoxyd gesättigtes Blut zeigt zwar dieselben beiden Absorptionsstreifen wie das sauerstoffhaltige; das ganze Spectrum ist aber gleichzeitig verdunkelt und der Gang der Aufhellung bei Verdünnung der Lösung von dem des Oxyhämoglobins verschieden. — Cyanwasserstoffhämoglobin. Aus einer mit Blausäure versetzten concentrirten Lösung von Meerschweinchenoder Hundeblut scheiden sich nach Zusatz von 1/4 Vol. Alkohol durch Abkühlung auf 0º Krystalle ab, welche von denen des Oxyhämoglobins nicht zu unterscheiden sind, aber auch nach wiederholtem Umkrystallisiren und nach dem Trocknen im Vacuum noch Blausäure enthalten, die durch Destillation mit Wasser und einigen Tropfen verdünnter Schwefelsäure abgeschieden werden kann. Diese

<sup>(1)</sup> Vgl. Jahresber. f. 1865, 663.

Hamoglobia. Verbindung ist beständiger als das reine Oxyhämoglobia und ihre Lösung verdunkelt sich über 0° nur unerheblich. Gleichwohl wird das Absorptionsspectrum des Blutes durch Zusatz von Blausäure nicht geändert. Schließt man eine Lösung von Blut oder von Oxyhämoglobin mit einigen Tropfen Blausäure und nur sehr wenig Luft in eine Glasröhre ein, so zeigt sie nach Monaten noch die beiden Absorptionsbänder des Oxyhämoglobins, während ohne Blausäurezusatz schon nach wenigen Tagen nur noch die Streifen des reducirten Hämoglobins sichthar sind. Cyanquecksilber wirkt ähnlich wie Blausäure conservirend auf Hämoglobin, während alle anderen Quecksilbersalze, eben so wie alle Säuren dasselbe zerstören. Die Blutkörperchen selbst scheinen übrigens nach Hoppe-Seyler keine Blausäure aufzunehmen.

Nach F. Nawrocki (1) wirkt Schwefelammonium auf Hämoglobin zwar zuerst reducirend, dann aber rasch zersetzend. Eine mit <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Vol. Schwefelammonium (dem gewöhnlichen Reagens) versetzte Hämoglobinlösung zeigt einen dunkeln Streifen im Roth an der Linie C, der breite Reductionsstreifen (zwischen D und E) wird schmäler und scharf begrenzt und später tritt ein zweiter breiterer Streifen auf, der die Linie E deckt und nach b überragt. Nach dem Erscheinen dieser Streifen, welche in etwa 24 Stunden wieder verschwinden, lassen sich die des Oxyhämoglobins durch Schütteln mit Luft nicht mehr hervorrufen.

Nach W. Preyer (2) bringt auch Mehrfach-Schwefelkalium in Oxyhämoglobinlösungen die beiden Streifen des Spectrums zum Verschwinden, worauf zuerst der Streifen des reducirten Hämoglobins erscheint, später aber, besonders nach gelindem Erwärmen ein schwarzer scharf

<sup>(1)</sup> Aus Centralbl. für die medicin. Wissenschaften 1867, 177 in Chem. Centr. 1867, 689; Zeitschr. anal. Chem. VI, 285. — (2) Aus Centralbl. für die medicin. Wissenschaften 1867, 259, 274 in Chem. Centr. 1867, 692 ff.; Zeitschr. anal. Chem. VI, 288, 289.

begrenzter Streifen von D<sup>7</sup>/<sub>20</sub> bis <sup>12</sup>/<sub>20</sub> zu E, und ein Remoglobin. schwächerer von D17/20 bis E5/8 zu b. Die Streifen verschwinden in der Siedehitze indem das Spectrum schattig wird, kehren aber bei rascher Abkühlung wieder. Kohlenoxydhämoglobinlösungen werden durch Schwefelkalium nur in der Siedehitze verändert und geben dann nach dem Erkalten ebenfalls die genannten beiden Streifen. - Verdünnte oder concentrirte Lösungen von Cyankalium bleiben in der Kälte ohne Einwirkung auf das optische Verhalten des Hämoglobins. Erwärmt man die Mischung auf die Körpertemperatur, so verschwinden die beiden characteristischen Absorptionsstreifen und es erscheint ein breites Band, das dem Violett etwas näher liegt als das des reducirten Hämoglobins. In dieser Lösung, die einen gelblichen Farbenton hat, sehr haltbar ist und beim Erhitzen nicht coagulirt, lassen sich durch Einleiten von Sauerstoff die Streifen des Oxyhämoglobins nicht mehr hervorrufen. (Vgl. über den Grund dieses Verhaltens S. 804.) Auf Zusatz von Schwefelammonium verschwindet das breite Band und ein neues Spectrum mit zwei Streifen, von D<sup>5</sup>/<sub>20</sub> bis <sup>10</sup>/<sub>20</sub> zu E und D<sup>15</sup>/<sub>20</sub> zu E bis E<sup>2</sup>/<sub>4</sub> zu b erscheint, welches dem des Kohlenoxydhämoglobins sehr ähnlich ist (die Streifen des letzteren liegen D<sup>5</sup>/<sub>40</sub> bis <sup>17</sup>/<sub>40</sub> zu E und D<sup>27</sup>/<sub>40</sub> zu E bis E<sup>7</sup>/<sub>8</sub> zu b). Lässt man nun Sauerstoff einwirken. so erscheint das breite Band auf's Neue und nach abermaligem Zusatz von Schwefelammonium wieder die beiden anderen Streifen; die Lösung gerinnt alsdann auch durch Erwärmen. Mit Blausäure und Schwefelammonium treten dieselben Erscheinungen: Verschwinden der Oxyhämoglobinstreifen, Erscheinen des breiten Bandes (Spectrum erster Ordnung) und hierauf der beiden Streifen (Spectrum zweiter Ordnung) ebenfalls nur nach dem Erhitzen und unter Abscheidung von Schwefel ein. Durch Einleiten von Sauerstoff werden dieselben bis zum vorübergehenden Auftreten der Oxyhämoglobinstreifen umgekehrt. Preyer schliesst hieraus, dass die Verbindungen der Blausäure und des

Hamoglobin. Cyankaliums mit Hämoglobin auch Sauerstoff enthalten. der zwar an Schwefelammonium abgegeben wird, aber fester gebunden ist als derjenige im Oxyhämoglobin, und dass bei Gegenwart von Blausäure oder Cyankalium das Hämoglobin nicht in Oxyhämoglobin übergehen kann. -In der wässerigen Lösung des Kohlenoxydhämoglobins verschwinden auf Zusatz von Cyankalium die characteristischen Absorptionsstreifen erst beim Erwärmen über 40°, wo das erwähnte breite Band auftritt, das auf Zusatz von Schwefelammonium in der angegebenen Weise weiter verändert wird; durch Schütteln mit Luft lässt sich das breite Band und zuletzt das Kohlenoxydhämoglobinspectrum wieder hervorrusen. Blausäure und Schwefelammonium geben in der Wärme dieselbe Reaction, in der filtrirten mit Luft geschüttelten Lösung treten aber zuletzt die Streifen des Oxyhämoglobins wieder auf. - Nach Hoppe-Seyler (1) erfolgt die Einwirkung des Schwefelkaliums und Schwefelammoniums auf Oxyhämoglobin nur bei Gegenwart von freiem Alkali und beruht auf der Bildung und Reduction des Hämatins. Eben so gehört nach Nawrocki (2) das nach dem Erwärmen von mit Cyankalium versetzter Hämoglobinlösung auftretende breite Absorptionsband nicht dem Hämoglobin, sondern dem Hämatin an. Man erhält dasselbe sogleich und in der Kälte, wenn vor dem Zusatz von Cyankalium die Hämoglobinlösung durch Aetzkali zersetzt wurde.

Himstin.

Mischt man nach Nawrocki (3) verdunntes Blut mit etwas Essigsäure und dem gleichen Volum Aether, so nimmt dieser fast die ganze Menge des Hämatins auf und zeigt das Absorptionsspectrum desselben (einen Streifen der mit C zusammenfällt, einen zweiten vor E und einen dritten schwächeren zwischen b und F) viel deutlicher als

<sup>(1)</sup> Med.-chem. Unters. I, 299. — (2) Aus Centralbl. für die medicin. Wissenschaften 1867, 545 in Chem. Centr. 1867, 695. — (8) In der S. 802 angef. Abhandlung.

die mit Essigsäure versetzte Blutlösung selbst. - Alkalische Hämatinlösungen (Häminkrystalle oder Wittich'sches Hämatin (1) in Ammoniak gelöst) geben ein Spectrum mit einem zwischen C und D liegenden Streifen; nach der Behandlung mit Eisenoxydul- oder Zinnchlorürlösung (2) aber zwei andere, die beim Schütteln mit Luft nicht verschwinden und auch in der rothen ätherischen Lösung (durch Mischen der ammoniakalischen Flüssigkeit mit Eisessig und Aether erhalten) noch einige Zeit sichtbar sind, in dieser aber später wieder in die drei Streifen der normalen Hämatinlösung übergehen. Versetzt man dagegen die alkalische Hämatinlösung mit Schwefelammonium, so zeigt die Lösung dieselben Streifen wie das Hämoglobin bei gleicher Behandlung, und Aether nimmt aus derselben bei Zusatz von Essigsäure nichts mehr auf. Auch sehr verdünnte Lösungen von gefaultem Blut geben diese Reaction mit Schwefelammonium noch deutlich.

Himin.

Zur Darstellung der Häminkrystalle fand Hoppe-Seyler (3) die folgende Modification des Verfahrens von Gwosdew (4) zweckmäßig. Man coagulirt Blut durch Eintragen in Alkohol oder kochendes Wasser, übergießt das abfiltrirte noch feuchte Coagulum mit Alkohol, dem einige Tropfen concentrirter Schwefelsäure zugesetzt wurden, digerirt in der Wärme und filtrirt. Die braune Lösung wird mit einer gesättigten Lösung von essigs. Natron versetzt, sodann nahezu mit kohlens. Natron gesättigt und zur Abscheidung des Hämatins, wenn diese nicht erfolgt sein sollte, entweder Wasser zugesetzt oder Alkohol abdestillirt. Der abfiltrirte, ausgewaschene und an der Luft getrocknete Niederschlag ist zur Behandlung mit Chlornatrium und Essigsäure geeignet. Derselbe löst sich langsam in verdünntem Ammoniak, sowie in (mit kohlens. Kali

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1854, 692. — (2) Jahresber. f. 1864, 652. — (3) Med.-chem. Unters. I, 298; Chem. Centr. 1867, 697; Zeitschr. Chem. 1868, 288; Bull. soc. chim. [2] X, 811. — (4) Jahresber. f. 1866, 746.

entwässertem) Alkohol und die Lösung zeigt die Spectralreactionen des Hämatins sehr gut. — Durch längeres Behandeln des Hämatins (oder des Hämins) mit Alkalien oder Ammoniak in der Wärme geht dasselbe in einen Körper über, dessen saure alkoholische, so wie auch die alkalische Lösung schmutzig olivengrün, in dickeren Schichten dunkelroth ist und nach der Behandlung mit Reductionsmitteln das Spectrum des reducirten Hämatins nicht giebt. Auch lässt sich aus derselben kein Hämin mehr erhalten.

Einwirkung verschiedener Substan-Organismus.

Diakonow (1) überzeugte sich, mittelst Nitroprussidper Substan- natrium, dass in der wässerigen, vom Eiweiss befreiten Lösung der Salze des Blutserums und in diesem selbst durch Schwefelwasserstoff etwas Schwefelwasserstoff-Schwefelmetall gebildet wird, analog wie in einer Lösung von kohlens. oder phosphors. Alkali. Leitet man Luft durch die mit Schwefelwasserstoff behandelte Lösung, so gehen die Schwefelverbindungen nach und nach in unterschwefligs. und schwefels. Salz über und es ist anzunehmen, dass der Sauerstoff des Oxyhämoglobins dieselbe Wirkung ausübt.

Koschlakoff und H. Popoff (2) kommen durch Versuche über die Einwirkung des Phosphorwasserstoffs auf das Blut und seine Pigmente zu dem Resultat, dass sowohl Hämoglobin wie auch Hämatin, jedoch ohne vorherige Reduction, durch das reine Phosphorwasserstoffgas zersetzt werden, und dass somit die giftige Wirkung nicht auf einer Reduction des Bluthämoglobins beruhen könne.

F. Hoppe-Seyler (3) theilt das Ergebniss einiger von Zaleski angestellten Versuche mit, über den Einfluß, welchen kleine häufig wiederholte Dosen von Blausäure auf die Körpertemperatur ausüben. Die Blausäure bewirkt bekanntlich bei ihrer Einführung in den thierischen Organismus eine hellrothe Farbe des Venenbluts durch den

<sup>(1)</sup> Med.-chem. Unters. I, 251. — (2) Aus dem Centralbl. für die medicin. Wissenschaften 1867, 403 in Zeitschr. anal. Chem. VI, 495. -(3) Med.-chem. Unters. I, 258; Bull. soc. chim. [2] IX, 149.

807

arteriellen Sauerstoff, den der Blutfarbstoff beim Durchgang Enwirkung verschliede. des Bluts durch die Capillaren nicht verloren hat. Es war ner Rubetansen auf den hiernach zu erwarten, dass die normalen Oxydationsprocesse im Organismus und damit die Wärmeproduction wesentlich verringert werde und dass die Blausäurevergiftung eine nicht unbedeutende Erniedrigung der Körpertemperatur als Begleiterscheinung zeigen müsse. In der That fiel bei einem Kaninchen die (nach dem Anbinden constante) Körpertemperatur von 38°,1 bei allmäliger und wiederholter Vergiftung (und darauf folgender Erholung) mit verdünnter Blausäure im Verlause von je 43 bis 56 Minuten auf 35°,6 bis 35°,1.

Nach C. F. Schönbein (1) wird sowohl die katalytische Wirksamkeit des defibrinirten mit Wasser verdünnten Blutes und der vegetabilischen Substanzen auf Wasserstoffsuperoxyd, als die gährungserregende Wirkung der Hefe schon durch kleine Mengen von Blausäure geschwächt oder vorübergehend aufgehoben; beide kehren aber an der Luft mit dem Verdunsten der Blausäure wieder. seitig ist auch die physiologische Thätigkeit dieser organischen Gebilde paralysirt; Samen, die kurze Zeit in verdunnter Blausäure eingeweicht waren, haben ihre Keimfähigkeit wenigstens für einige Zeit verloren. Schönbein hält es auf Grund dieser Beobachtungen für wahrscheinlich, dass die Blausäure im thierischen Körper die Blutkörperchen lähmt und den Tod durch Erstickung bewirkt. - Blausäurehaltiges Blut nimmt auf Zusatz von Wasserstoffhyperoxyd eine dunkelbraune Färbung an, welche z. B. in einer Mischung von 50 Grm. Blut und 450 Grm. Wasser schon mit 5 Milligr. Blausäure eintritt und selbst bei 7facher Verdtinnung (wenn die Mischung demnach nur 1/800000 Blausäure enthält) noch deutlich sichtbar ist. Solches gebräunte Blut giebt ein Absorptionspectrum, in welchem nur noch

<sup>(1)</sup> N. Repert. Pharm. XVI, 605.

Organismus.

Mawirhung das Roth erscheint, die characteristischen Streifen des Blutner Substan spectrums aber fehlen, während Blausäure und Wassersen auf den Spectrums stoffsuperoxyd für sich das Blutspectrum nicht verändern. Schönbein empfiehlt hiernach Blutlösung und Wasserstoffhyperoxyd als das empfindlichste Reagens für Blausäure. Auffallend und für diese Prüfung insbesondere zu beachten ist, dass die angegebenen Erscheinungen bei dem Blut sämmtlich nicht eintreten, wenn das Wasserstoffhyperoxyd zuerst und die Blausäure später zugesetzt wird.

> Tolmatscheff (1) hat Versuche über die Wirkung von Quecksilberpräparaten (Quecksilberacetamid und Cyanquecksilber) auf den thierischen Organismus bei subcutaner Injection wie bei innerer Anwendung beschrieben.

> Diakonow (2) überzeugte sich durch Injectionsversuche mit indigschwefels. Natron, dass das Verhalten dieses Salzes nicht geeignet ist, den Ort zu bestimmen, an welchem im thierischen Körper die normalen Oxydationsprocesse erfolgen, sofern die Indigschwefelsäure im Organismus nur äußerst langsam zersetzt und mit großer Leichtigkeit durch Harn und Galle ausgeschieden wird.

> A. Strauch (3) fand bei Versuchen über die Wirkung des Caffeins, dass bei Katzen, Kaninchen und Meerschweinchen nach einer Gabe von 0,375 bis 0,5 Grm. der Tod innerhalb 1/2 bis 2 Stunden eintrat. — In dem Blut des vergifteten Thieres lässt sich das Caffein durch Behandlung des Verdampfungsrückstandes mit Chloroform und des darin löslichen Theils mit Chlorwasser nach der Angabe von Schwarzenbach (4) erkennen.

Gehirn.

Nach einer vorläufigen Angabe von Baeyer und Liebreich (5) ist das Protagon ein Glucosid, welches bei der Spaltung neben reichlichen Mengen von Trauben-

<sup>(1)</sup> Med.-chem. Unters. I, 279, 285. — (2) Ebendaselbst 245. — (3) Vierteljahrsschr. pr. Pharm. XVI, 174; Zeitschr. anal. Chem. VI, 503. — (4) Jahresber. f. 1861, 871. — (5) Aus dem Arch. f. pathol. Anat. XXXIX, 183 in Chem. Centr. 1867, 409.

Gehirn.

sucker, Glycerin und Phosphorsäure, eine in mikroscopischen Nadeln krystallisirende, mit Wasser aufquellende Neurinverbindung liefert.

Einer Abhandlung von H. Köhler (1) über die Bestandtheile des Gehirns entnehmen wir die nachstehenden Angaben, welche von denen Liebreich's (2) wesentlich abweichen. Durch Behandlung mit absolutem Alkohol bei 35 bis 40° lassen sich dem frischen Gehirn Ameisensäure. eine flüchtige fette Säure mit mehr als 6 At. Kohlenstoff, Milchsäure, Inosit, Hypoxanthin, Albumin und Cholesterin (dem menschlichen Gehirn auch Kreatin) entziehen; von den Zersetzungsproducten des Protagons (Glycerinphosphorsäure, Stearinsäure und Neurin) findet sich kein einziges in der Lösung. Erschöpft man nun das mit Alkohol behandelte Gehirn in der Kälte mit Aether und vermischt den Auszug, nach dem Abdestilliren des meisten Aethers. mit absolutem Alkohol, so wird ein als Myeloidin bezeichneter neutraler phosphorhaltiger Körper gefällt, dessen wässerige Lösung mit Bleizucker einen Niederschlag von der Formel C40H70Pb2NPO10 giebt. Die von dem Myeloïdin abfiltrirte Lösung soll, neben Cholesterin, eine zweite phosphorhaltige Verbindung, die Myeloïdinsäure enthalten, deren Bleiverbindung der Formel 674H185Pb10NPO25 entspreche. - Zersetzt man das in Alkohol vertheilte Myeloïdinblei mit Schwefelwasserstoff und verdampft das Filtrat bei 100°, so bleibt eine röthliche zähflüssige Substanz, die Neurolsäure, G50H90PO17, welche sich in Wasser, Alkohol und Aether löst und beim Erwärmen mit Wasser in eine graue flockige, mit Jodwasser oder Schwefelsäure violett werdende Substanz übergeht. Die Neurolsäure wird durch Kochen mit Kalilauge oder Barytwasser zersetzt und durch

<sup>(1)</sup> Aus der Inauguraldissertation: De Myelini quod vocant constitutione chemica disquisitio; Halae 1867; Arch. f. pathol. Anat. XLV, 265; Chem. Centr. 1867, 406, 1022; Bull. soc. chim. [2] IX, 394. — (2) Jahresber. f. 1865, 647.

Johlen.

Quecksilberchlorid und Gerbsäure gefällt; unter dem Mikroscop erscheint sie als ölartige Tropfen, die in Berührung mit Wasser unter Bildung der Myelinformen aufquellen. - Der in kaltem Aether unlösliche Theil des Gehirns soll, nach Köhler, neben anderen Körpern eine stickstoff- und phosphorfreie Verbindung, das Myelomargarin, G17 Has OL Es wird durch Auskochen des mit Aether erenthalten. schöpften Gehirns mit Alkohol, Lösen des aus dem erkaltenden Filtrat sich abscheidenden Pulvers zuerst in schwefelsäurehaltigem, dann in reinem Alkohol, Vermischen mit Ammoniak und Zersetzen der weißen pulverigen Ammoniakverbindung mit Salzsäure dargestellt. Es ist ein weißes, sich fettig anfühlendes Pulver, löslich in Wasser, Alkohol und Aether und nur durch Bleiessig, basisch-essigs. Kupfer und Platinchlorid (?) fällbar.

S. W. Moore (1) hat einige dürftige Beobachtungen über eine krystallinische Substanz mitgetheilt, welche sich aus anatomischen Gehirnpräparaten abgesetzt hatte. Die wachsartige, bei 103° schmelzende, aus Alkohol in Körnern krystallisirende Substanz ergab bei der nicht weiter controlirten Analyse einen Gehalt von 43,79 pC. Kohlenstoff, 8,09 pC. Wasserstoff und 48,12 pC. Sauerstoff.

Mileb.

Tolmatscheff (2) ermittelte die Zusammensetzung von Kuh-, Hunde- und Frauenmilch nach dem von Hoppe-Seyler (3) angegebenen Verfahren. Da die Frauenmilch durch Essigsäure nicht gerann, so wurde Caseïn und Albumin gemeinschaftlich durch Alkohol gefällt, oder es wurde die Milch mit krystallisirter schwefels. Magnesia gesättigt und dem abfiltrirten, mit einer concentrirten Lösung desselben Salzes gewaschenen Niederschlag das Fett durch Aether entzogen. Es wurde gefunden in 1000 Th. A für Kuhmilch; B für Hundemilch; C für Frauenmilch:

<sup>(1)</sup> Chem. News XVI, 132. — (2) Med.-chem. Unters. I, 272; Zeitschr. Chem. 1868, 254; Chem. Centr. 1868, 143; Bull. soc. chim. [2] X, 306. — (3) Handb. der physiol. und path.-chem. Anal. (2. Aufl.), 356.

|                       | Caseïn | Albumin     | Fett           | Zucker | Milch. |
|-----------------------|--------|-------------|----------------|--------|--------|
| (1                    | 84,780 | 4,240-4,075 | <b>32,</b> 305 | 52,56  |        |
| . 12                  | 86,640 | 4,260-4,225 | 28,500         | 51,12  |        |
| <b>A</b> { 3          | _      | 5,040-5,075 |                | 50,40  |        |
| (Mittel               | 85,710 | 4,485       | 80,402         | 51,36  |        |
| ſ1                    | 55,20  | 29,92       | 107,70         | 80,52  |        |
| B {2                  | 89,42  | 89,67       | 128,44         | 83,76  |        |
| Mittel                | 47,31  | 84,795      | 118,07         | 82,14  |        |
| _                     |        |             |                |        |        |
| $\ell^1$              |        | 1,88        | 24,71          | 43,3   |        |
| 2                     | 2      | 0,50        | 81,77          | 57,6   |        |
| $C \langle 3 \rangle$ | 2      | 0,77        | 29,39          | 59,0   |        |
| <sup>6</sup> )4       | 1      | 1,04        | 17,13          | 62,6   |        |
| 5                     | 12,79  | 8,87        | 16,21          | 85,6   |        |
| Mittel                | 2      | 2,51        | 23,83          | 51,6   |        |

Der Gehalt an Cholesterin in der Frauenmilch betrug im Mittel 0,0318 pC.; der (aus dem Phosphor berechnete) Gehalt an Protagon im Aetherauszug im Mittel 0,107 pC.

— Im Anschluß an vorstehende Analysen theilt Hoppe-Seyler noch folgende, von Nast D für Ziegen- und E für Kuhmilch gefundene Zahlen mit:

|                                                | Caseïn | Albumin | Fett  | Zucker |
|------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|
| n 11                                           | 28,75  | 1,00    | 58,75 | 42,50  |
| $\mathbf{D} \mid_{2}^{1}$                      | 81,50  | 1,50    | 58,50 | 42,80  |
| (1                                             | 11,75  | 3,25    | 52,50 | 42,50  |
| $\mathbf{E} \begin{cases} 1\\2\\8 \end{cases}$ | 15,00  | 3,00    | 49,50 | 43,00  |
| ₽` <b>)</b> 8                                  | 17,00  | 2,90    | 48,00 | 42,95  |
| <b>\4</b>                                      | _      | 3,50    | _     | 45,00. |

J. Dogiel (1) hat in der frischen Ochsengalle die Anwesenheit von Essigsäure und Propionsäure nachgewiesen. Man erhält dieselben, wenn man die von Schleim befreite Galle durch Kochen mit Barytwasser zersetzt und nach Ausfällung der Cholsäure und des Baryts durch Schwefelsäure das saure Filtrat der Destillation unterwirft. Die Galle enthält diese Säuren theils als Salze, theils als Glyceride, sofern sie sowohl aus dem in Aether löslichen wie auch aus dem darin unlöslichen Theil der Galle gewonnen werden können.

Galle.

J. pr. Chem. CI, 298; Zeitschr. f. Biologie 1867, 113; Zeitschr. Chem. 1867, 509; Chem. Centr. 1868, 431; Zeitschr. anal. Chem. VII, 396; N. Rep. Pharm. XVI, 559; Bull. soc. chim. [2] VIII, 440.

Galle,

R. Otto (1) hat einen Beitrag zur Kenntniss der Fischgalle geliefert. Die bis jetzt untersuchten Fischgallen, der Steinbutte (Pleuronectes maximus), des Kabeljau (Gadus Morrhua), des Hechts (Esox Lucius), des Barsch (Perca fluviatilis), des Wels (Silurus) und des Stör (Accipenser), gleichen sich alle darin, daß sie keine eigenthümliche Gallensäure, sondern vorwiegend taurochols. Salze und keine oder nur geringe Mengen von glycochols. Salzen enthalten, deren Base bei den Seefischen vorzugsweise Kali, bei den Süßwasserfischen Kali und Natron ist. - Die frische Galle des im Greifswalder Bodden vorkommenden Hornfisches (Bellone vulgaris) ist nach Otto eine dickliche, nicht fadenziehende, schwach alkalische Flüssigkeit von eigenthümlichem Fischgeruch und gelbbrauner Farbe. Sie giebt mit salpetriger Säure die Reaction auf Gallenfarbstoffe. Nach der Entfernung des Schleims durch absoluten Alkohol und der Entfärbung durch Thierkohle bewirkt Aether einen pflasterartigen, beim Stehen in ein Haufwerk wawellitartiger Krystalle übergehenden Niederschlag, welcher 6,2 pC. Schwefel, 3,3 pC. Stickstoff, 3,7 pC. Natrium und 2,0 pC. Kalium und danach also vorzugsweise Taurocholsäure enthält. In Uebereinstimmung hiermit wurden als Zersetzungsproducte des Bleiniederschlags durch Kochen mit Barytwasser neben wenig Ammoniak und Glycocoll hauptsächlich Taurin und Cholsäure,  $G_{24}H_{40}\Theta_5 + H_2\Theta$ , erhalten.

Bestandtheile der Nebennieren.

F. Holm (2) untersuchte die Nebennieren des Rindes nach dem von Städeler (3) angegebenen Verfahren. Die vom Fett befreiten frischen Nebennieren wurden mit Glaspulver zerrieben, mit 2 Vol. starkem Weingeist digerirt und das vom Weingeist befreite Filtrat successiv mit Bleizucker, Bleiessig und (in der Siedehitze) mit essigs. Kupfer

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLV, 852; Zeitschr. Chem. 1867, 690; J. pr. Chem. CIV, 503; Chem. Centr. 1868, 910; Bull. soc. chim. [2] X, 60. — (2) J. pr. Chem. C, 150; Zeitschr. Chem. 1867, 418; Chem. Centr. 1867, 670. — (3) Jahresber. f. 1860, 579.

gefällt. Der Niederschlag durch Bleiessig enthielt viel Inosit, aber keine Harnsäure; der Kupferniederschlag war frei von Xanthin, enthielt aber viel Hypoxanthin; die vom Kupferniederschlag abfiltrirte und durch Schwefelwasserstoff von den Metallen befreite Flüssigkeit enthielt Taurin, wahrscheinlich auch etwas Leucin und einen violetten, leicht in angesäuertem Wasser aber nicht in Weingeist, Aether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff oder Benzol löslichen Farbstoff. Aus der gelben sauren Lösung wird derselbe durch Ammoniak vollständig als violette Flocken abgeschieden.

Harn

A. Buliginsky (1) hat die Bedingungen zu ermitteln versucht, unter welchen das von Städeler (2) nachgewiesene Phenol als Bestandtheil des Harns auftritt. Es ist darin weder in freiem Zustande noch an ein Alkali gebunden vorhanden, denn bei der Destillation des Harns für sich findet sich nichts davon in dem Destillat und aus einer Lösung von Phenol in einer alkalischen Flüssigkeit entweicht beim Verdampfen oder Destilliren der ganze Phenolgehalt mit den Wasserdämpfen. Das Phenol bildet sich dagegen, wie diess auch aus Städeler's Angaben zu ersehen ist, aus einem bis jetzt unbekannten Bestandtheil des Harns durch die Einwirkung verdünnter Mineralsäuren und zwar sehr leicht, selbst ohne Mitwirkung von Wärme. Schüttelt man frischen, mit verdünnter Schwefelsäure stark angesäuerten Kuhharn mit Aether, so hinterläßt der letztere neben einer krystallinischen Substanz (Hippursäure) rothbraune ölige Tropfen, deren wässerige Lösung mit Eisenchlorid sich blau färbt. Uebersättigt man den vorher mit Schwefelsäure sauer gemachten (und in diesem Zustand an den Aether Phenol abgebenden) Harn mit kohlens. Natron, so lässt sich jetzt in dem Aetherauszug kein Phenol nachweisen. Eben so wenig findet sich dasselbe im De-

<sup>(1)</sup> Med.-chem. Unters. I, 284; Zeitschr. Chem. 1868, 286; Bull. soc. chim. [2] X, 812.

Harn

stillat, wenn man abgedampften Kuhharn mit verdunnter oder concentrirter Essigsäure erhitzt. Durch Essigsaure lässt sich indessen aus dem verdampsten Harn keine Hippursäure abscheiden, während doch die hippurs. Salze sehr leicht durch Essigsäure zersetzt werden. Fällt man den Harn nacheinander mit neutralem und basisch-essigs. Blei und Ammoniak, so findet sich der phenolbildende Körper stets im Filtrat, während die Bleiniederschläge bei der Destillation mit Schwefelsäure ein aromatisch riechendes, phenolfreies Destillat liefern. Beim Ausziehen des abgedampften Harns mit absolutem Alkohol geht die phenolbildende Substanz gänzlich in Lösung, während durch Aether nichts davon entzogen wird. Buliginsky nimmt an, dass der phenolliefernde Körper des Harns erst in den Nieren entstehe, sofern geschlagenes Blut, wenn es in gleicher Weise wie der Harn auf Phenol untersucht wird, keine Spur davon giebt; eben so scheint die Nahrung von Einflus zu sein, da aus Hundeharn niemals und aus Kaninchenharn nur bei gleichzeitig vorhandener Hippursäure Phenol erhalten wird. — Destillirt man abgedampsten Kuhharn mit Salzsäure, so finden sich in dem Destillat nicht unbeträchtliche Mengen von Essigsäure und Ameisensäure, letztere in kleiner Menge auch in dem Destillat eines jeden Harns.

Nach Versuchen von O. Schultzen und B. Naunyn (1) über das Verhalten der Kohlenwasserstoffe der Benzolreihe im thierischen Organismus enthält der Harn von Menschen und Thieren nach dem Genuss von 100 bis 120 Tropfen Benzol nachweisbare Mengen von Phenol; bei einer Gabe von 2 bis 3 Grm. Toluol fand sich eine ansehnliche Quantität Hippursäure und nach dem Genuss von Xylol Tolursäure, welche letztere indessen in ihren Eigenschaften nicht mit der Säure übereinstimmt, die nach

<sup>(1)</sup> Aus dem Arch. f. Anat. 1867, Heft 8 in Chem. Centr. 1867, 705; Zeitschr. Chem. 1868, 29.

Kraut's Beobachtung (1) in Folge des Genusses von Toluylsäure entsteht. Sie war, wie auch das Barytsalz, unkrystallisirbar; das Zinksalz, G<sub>10</sub>H<sub>10</sub>ZnNΘ<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>Θ, krystallisirt in weißen silberglänzenden Blättchen, das Kupfersalz, G<sub>10</sub>H<sub>10</sub>CuNΘ<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>Θ, in blaugrünen Drusen mikroscopischer stern- oder garbenförmig gruppirter Nadeln; das Silbersalz ist ein käsiger, aus heißer Lösung in undeutlich krystallinischen Körnern sich absetzender Niederschlag.

Der Harn von mit Phosphor vergifteten Menschen und Thieren enthält, nach O. Schultzen (2), constant große Mengen von Fleischmilchsäure, wenn die Vergiftung einen gewissen Grad erreicht hat, d. h. wenn deutliche Gelbfärbung der Haut, Gallenfarbstoffreaction und Eiweißgehalt des Harns constatirt werden kann. Zur Abscheidung der Säure wird der im Wasserbade zum Syrup verdunstete Harn mit starkem Weingeist behandelt, die nach 24 Stunden abgegossene, dunkelbraun gefärbte, weingeistige Lösung verdunstet und nach Zusatz von verdünnter Schwefelsäure mit Aether geschüttelt. Die nach dem Verjagen des Aethers bleibende unreine Säure wird in wässeriger Lösung mit einigen Tropfen Bleiessig versetzt und das mit Schwefelwasserstoff vom Bleiüberschuss befreite Filtrat verdunstet, wo die Fleischmilchsäure als schwach gelblicher Syrup zurückbleibt.

Nach H. Huppert (3) bleibt eine Mischung von frischem, selbst sehr sauer reagirendem Harn mit einer Lösung von unterschwesligs. Natron entweder ganz klar, oder es entsteht erst nach 24 Stunden eine ganz schwache Trübung von ausgeschiedenem Schwesel. Er betrachtet

Ната

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1856, 472. — (2) Zeitschr. Chem. 1867, 138; Chem. Centr. 1867, 687; Zeitschr. anal. Chem. VI, 500; Bull. soc. chim. [2] VIII, 134. — (3) Arch. der Heilk. VIII, 354; Zeitschr. anal. Chem. VI, 295; Chem. Centr. 1867, 640.

Hara.

- diess als einen Beweis, dass der sauer reagirende Harn keine freie Säure, sondern nur saure Salze enthalte.
- G. Lang (1) beobachtete in dem schon nach wenigen Stunden alkalisch gewordenen Harn eines Herzkranken das Auftreten eines purpurrothen Sediments so wie einer gleichen Farbe des Harns, und schließt aus einigen Versuchen, daß der Harn ursprünglich Alloxan, nach dem Alkalischwerden aber purpurs. Salze enthielt.
- G. Graebe und O. Schultzen (2) haben im Anschlus an die früheren ähnlichen Versuche anderer Chemiker über das Verhalten der aromatischen Säuren beim Durchgang durch den thierischen Organismus nachgewiesen, das Chlorbenzoësäure im Harn als Chlorhippursäure, G9H8ClNO3, Anissäure als Anisursäure, G10H11NO4, Zimmtsäure und Mandelsäure als Hippursäure austreten. Nach dem Genus von Phtalsäure enthielt der Harn keine Hippursäure, sondern wenig einer stickstoff haltigen, sehr leicht in Wasser, schwierig in Aether löslichen Substanz; Tyrosin ließ sich weder unverändert noch als bestimmtes Zersetzungsproduct ausfinden.
- H. Huppert (3) hat einige Beobachtungen über das Vorkommen von Zucker im Harn Cholerakranker mitgetheilt.
- J. B. Grangé (4) ermittelte in drei Fällen das spec. Gew. und den Harnstoffgehalt des Harns von an Bleichsucht leidenden Personen und fand:

| I Spec. Gew.         | 1,030 | 1,025 | 1,014     |
|----------------------|-------|-------|-----------|
| Harnstoff (im Liter) | 25,5  | 17    | 18,5 Grm. |
| II Spec. Gew.        | 1,034 | 1,020 | 1,020     |
| Harnstoff            | 86,9  | 21,8  | 22 Grm.   |
| III Spec. Gew.       | 1,045 | 1,028 | 1,026     |
|                      | 44,7  | 29,9  | 82,7 Grm. |

<sup>(1)</sup> Aus dem Centralbl. f. medicin. Wissensch. 1867, 88 in Zeitschr. anal. Chem. VI, 294. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLII, 345; Zeitschr. Chem. 1867, 417; Bull. soc. chim. [2] IX, 243; Ann. ch. phys. [4] XI, 506. — (3) Arch. der Heilkunde VIII, 331. — (4) Bull. soc. chim. [2] VIII, 402.

E. Schulze und A. Reinecke (1) ermittelten die Emanumen Elementarzusammensetzung verschiedener thierischer Fette, thier. Fette. so wie das Verhältniss von Fett, Membran und Wasser in dem Fettgewebe. Für das durch Ausschmelzen des verschiedenen Körperstellen entnommenen Fettgewebes erhaltene und durch Filtriren von der Membran getrennte Fett wurde im Mittel mehrerer Analysen gefunden in 100 Th.:

| ,, u | do im mill   | и. щен | 10101 | 111101 | BUIL BUIL | much in 100 zn.  |
|------|--------------|--------|-------|--------|-----------|------------------|
|      |              | C      | Ħ     | 0      | Schmelzp. | Erstarrungsp.    |
| 1.   | Hammelfett   | 76,61  | 12,03 | 11,86  | 41-520,5  | 24-480           |
| 2.   | Ochsenfett   | 76,50  | 11,91 | 11,59  | 41-50°    | gew. Temp. — 86° |
| 8.   | Schweinefett | 76,54  | 11,94 | 11,52  | 42,5-480  | gew. Temp 28°    |
| 4.   | Hundefett    | 76,66  | 12,01 | 11,33  | 400       | 26°              |
| 5.   | Katzenfett   | 76,56  | 11,90 | 11,44  | 380       | gew. Temp.       |
| 6.   | Pferdefett   | 77,07  | 11,69 | 11,24  | _         |                  |
| 7.   | Menschenfett | 76,44  | 11,94 | 11,62  | 410       | gew. Temp.       |
| 8.   | Butterfett   | 75,63  | 11,87 | 12,50  | 37°       |                  |

Die procentische Zusammensetzung der meisten dieser, wie die Verschiedenheit des Schmelzpunktes zeigt wechselnde Mengen flüssiger und fester Glyceride enthaltenden Fette entspricht der empirischen Formel C53H99O6. - Der Wassergehalt des Fettgewebes steht in einer bestimmten Abhängigkeit von dem Gehalt desselben an Membran; er steigt und fällt mit letzterem. Beim Fettgewebe vom Hammel ergab sich das Verhältnis von Wasser zu Membran = 5.8:1; bei dem vom Ochsen = 6,0:1; bei dem vom Schwein = 4,7:1. Die aus mindestens zwei chemisch verschiedenen Substanzen, wie es scheint aus leimgebendem Gewebe und sog. elastischem Gewebe, bestehende Membran des Fettgewebes enthält nach der Behandlung mit reinem und salzsäurehaltigem Wasser, Alkohol und Aether in 100 Th.:

| Membran vom | C     | H    | N     | 0     | Asche | Summe   |
|-------------|-------|------|-------|-------|-------|---------|
| Hammel      | 50,44 | 7,19 | 15,89 | 26,09 | 0,89  | 100,00  |
| Ochsen      | 50,84 | 7,57 | 15,85 | 25,19 | 0,55  | 100,00  |
| Schwein     | 51,27 | 7,25 | 15,87 | 24,88 | 0,73  | 100,00. |

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. CXLII, 191; Zeitschr. Chem. 1867, 316; J. pr. Chem. CII, 239; Bull. soc. chim. [2] IX, 397.

Menschliche Haut. Werner Schmid (1) fand bei der Analyse der bei 100° getrockneten menschlichen Haut in 100 Th.:

Hornbaut des Auges. P. Bruns (2) hat einige unvollständige Versuche über die chemische Natur der Substanz der Hornhaut des Auges beschrieben. Die durch Erhitzen mit Wasser in einem verschlossenen Rohr auf 100° erhaltene durchsichtige Lösung der Hornhaut gelatinirt beim Erkalten; war dieselbe auf 110 bis 130° erhitzt, so hat sie die Fähigkeit der Gallertbildung verloren. Gegen Essigsäure und Salzsäure verhält sich die Lösung wie Chondrin; mit Alaun giebt sie dagegen einen im Ueberschuß unlöslichen Niederschlag und eben so ließ sich durch Erhitzen mit concentrirter Salzsäure keine Zuckerbildung nachweisen.

Nach Versuchen von D. de Luca (3) läst sich die Trübung der Hornhaut des Auges in kürzerer oder längerer Zeit durch eine wässerige Lösung oder noch besser durch in das Auge gestreutes sehr feines Pulver von Glaubersalz beseitigen.

Wolle.

E. Heiden (4) fand bei einer Bestimmung der Bestandtheile der Schafwolle: A. für die Wolle im Ganzen;
B. für die Asche (mit Ausschluss der gefundenen 11,3 pC. Schwefelsäure) in 100 Th.:

Wasser Fett Asche Sand Reine Wolle A 10,448 27,018 1,028 1,914 59,597. Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub> CaO MgO KO NaO CO. CI PO. SiO. В 17,61 23,91 5,81 18,54 2,64 3,03 0,79 3,06

Knochen

R. Hoffmann (5) fand bei einer vergleichenden Analyse der Schienbeinknochen von an Knochenbrüchigkeit zu Grunde gegangenen, so wie der von gesunden Rindern die nachstehenden Zahlen:

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Chem. 1868, 126. — (2) Med.-chem. Unters. I, 260. — (3) Compt. rend. LXIV, 1093; Chem. Centr. 1867, 188. — (4) Landwirthschaftl. Versuchsstat. VIII, 450. — (5) J. pr. Chem. CI, 129; Chem. Centr. 1868, 448.

Knochen.

|                                    |                         | nke<br>Knochen   | Gesunde Knochen  |                  |                  |                  |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ;                                  | Rind                    | Rind Rind        |                  | Rind             | Rind             | Ochs             |
|                                    | I                       | п                | ш                | IV               | v                | VI               |
| Organische Stoffe<br>Mineralstoffe | 31,941<br>68,059        | 80,944<br>69,056 | 30,720<br>69,280 | 34,116<br>65,884 | 36,112<br>63,888 | 35,921<br>64,079 |
| Phosphors. Kalk<br>Magnesia        | 56,965<br><b>1,40</b> 0 | 58,450<br>1,423  | 58,252<br>Spur   | 54,992<br>0,401  | 55,462<br>Spur   | 55,886<br>1,011  |
| Kohlens. Kalk<br>" Magnesia        | 9,694                   | 7,975<br>0,924   | 10,100<br>0,865  | 9,909            | 8,427            | 5,088<br>1,273   |
| Organ. stickstoffh. Substanz*)     | 29,958                  | 28,973           | 30,219           | 83,615           | 36,112           | 85,797           |
| Fett<br>Alkalisalze u. Verl.       | 1,983                   | 1,971<br>0,284   | 0,501<br>0,063   | 0,501            | <u> </u>         | 0,124<br>0,876   |
| *) Mit Stickstoff                  | 100,000<br>2,982        | 2,871            | 100,000          | 4,091            | 5,400            | 4,073            |

Es ergiebt sich hieraus für die spröden Knochen ein etwas größerer Gehalt an Mineralstoffen und ein beträchtlich geringerer Gehalt an Stickstoff, — oder, wie es wahrscheinlich ist, an leimgebender Substanz — als in den gesunden Knochen.

H. Huppert (1) fand bei der Analyse eines osteomalacischen Knochens (sehr biegsame Lendenwirbel von dem Becken einer Frau) in 100 Th.:

PO<sub>5</sub>, 3 CaO PO<sub>5</sub>, 3 MgO PO<sub>5</sub>, Fe<sub>5</sub>O<sub>6</sub> CaO, CO<sub>5</sub> Org. Subst. Summe 18,74 2,48 2,17 2,32 74,29 100,00

Nach O. Weber (2) enthält das erweichte sauer reagirende Gewebe osteomalacischer Knochen freie Milchsäure und milchs. Kalk. Die Analyse ergab für 100 Th. des feuchten Gewebes:

Milchs. Kalk Milchsäure Wasser\*) Fett Knochensubstanz 0,207 1,312 49,997 23,400 25,083

## Die Knochensubstanz enthielt:

| Organ.   | Kohlens. | Phosphors. | Phosphors. |         |
|----------|----------|------------|------------|---------|
| Substanz | Kalk     | Kalk       | Magnesia   | Summe   |
| 18,153   | 1,976    | 8,977      | 0,987      | 25,083. |

Arch. der Heilkunde VIII, 346; Chem. Centr. 1867, 719.
 Arch. f. patholog. Anat. XXXVIII, 1; Bull. soc. chim. [2] VII, 271 und IX, 156.

Concretionen.

Ritthausen (1) untersuchte den Blasenstein eines Ochsen und fand darin 20,8 bis 21,2 pC. Kieselsäure, 35,3 pC. kohlens. Kalk und 1,8 pC. -Magnesia. Der Stein war cylindrisch, mit zahlreichen, die beiden Enden kreuzförmig umgebenden Höckern, grauweiß, sehr hart und auf den Bruchflächen Schichtenbildung zeigend.

T. L. Phipson (2) fand in einer der Leber eines Schweins entnommenen Gallenconcretion in 100 Th.:

| Wasser           | Chole-<br>sterin*) | Schleim      | Hyochols.<br>Natron | Chole-<br>pyrrhin | X **)         |
|------------------|--------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 8,00             | 1,35               | 11,50        | 2,75                | 61,36             | 13,65         |
| •) и             | it otwas Fett.     | - **) Phosph | ors. und kohle      | ms. Kalk, Natron, | Chlornatrium, |
| Caprylellure und | Verlust.           |              |                     |                   |               |
| Die ziemlie      | h große            | Concreti     | on war w            | achsartig,        | ohne kry-     |
| stallinische     | Structur           | ; das ge     | lbe Pulve           | er gab an l       | neiße Na-     |
| tronlauge        | das Chol           | epyrrhin     | (Biliphaë           | in) ab; mi        | it concen-    |
| trirter Sch      | wefelsäur          | e färbte (   | es sich A           | nfangs car        | moisinroth    |
| und löste s      | ich dann           | mit smar     | agdgrüne            | r Farbe.          | Aus dieser    |

Pemphygusblasen-Piüssigkeit.

verdin ausfällen.

Tolmatscheff (3) fand in der schwach alkalisch reagirenden Pemphygusblasen-Flüssigkeit eines siebenjährigen Kindes für 1000 Th.:

Lösung ließ sich durch Vermischen mit viel Wasser Bili-

|         | Alkohol-        | Wasser-         | Anorga | Anorgan. Salze |       |  |
|---------|-----------------|-----------------|--------|----------------|-------|--|
| Albumin | extractivstoffe | extractivatoffe | lösl.  | unlösl.        | Summe |  |
| 44,7    | 9,3             | 13,5            | 1,9    | 0,8            | 70,2. |  |

Harnstoff konnte nicht nachgewiesen werden. Die Asche enthielt, außer viel Chlornatrium, Schwefelsäure, Phosphorsäure und Kalk.

Speichel von Dolium gales.

Nach S. de Luca und P. Panceri (4) findet sich in den Speicheldrüsen verschiedener Mollusken freie Schwefelsäure. Die Speichelflüssigkeit von *Dolium galea* enthält in 100 Th.:

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. CII, 374. — (2) Chem. Soc. J. [2] V, 455; Chem. News XVI, 7; Zeitschr. Chem. 1867, 781; Chem. Centr. 1868, 266. — (8) Medic. - chem. Unters. I, 291. — (4) Compt. rend. LXV, 712; Bull. soc. chim. [2] IX, 400; Instit. 1867, 345; J. pharm. [4] VII, 107.

 Schwefelsäure
 Chlor
 X\*)
 Wasser
 Summe

 4,05
 0,02
 6,43
 89,50
 100,00

\*) Kali, Batron, Kalk, Magnesia, Phosphorskure, Eisen und stickstoffhaltige Materie. Die freie Schwefelsaure findet sich auch in dem Magen, welcher das Drüsensecret aufnimmt. Bringt man die ziemlich großen Speicheldrüsen von Dolium galea, nachdem sie von dem Thiere abgelöst sind, an die Luft, so bilden sich unter der äußeren weißen und durchscheinenden Hülle Blasen von reiner Kohlensäure. Das nämliche Gas entwickelt sich noch leichter, wenn man die Drüsen erwärmt oder mit einer verdünnten Säure übergießt. Oeffnet man dieselben durch Einschnitte, so entwickelt sich das Gas unter Schäumen, wie aus Bier oder Champagner unter gewöhnlichem Druck. Eine einzige, 85 Grm. wiegende Drüse gab 206 CC. Kohlensäure. Die Speichelflüssigkeit von Dolium galea ist nicht wie andere thierische Secrete fäulnissfähig; sie verändert sich nicht an der Luft und nimmt auch nach 3 Monaten keinen unangenehmen Geruch an; thierische Substanzen erhalten sich selbst darin unzersetzt.

M. Ziegler (1) giebt an, dass der Farbstoff, welchen Parbetoff der sog. Seehase (Aplysia depilans L., eine an der Küste des Mittelmeeres und an den Küsten von Portugal vorkommende Gastropoden-Art) aus einem blasenartigen Organ absondert, eine concentrirte Lösung von Anilinroth und Anilinviolett sei. Im gelösten Zustand zersetzt sich der widrig riechende Farbstoff sehr leicht; fällt man denselben durch Schwefelsäure und dann aus weingeistiger Lösung nochmals durch Kochsalz, so erhält man eine Substanz, die alle Reactionen des Anilinvioletts zeigt. Der bei der Fällung mit Kochsalz in Lösung bleibende, durch Gerbsäure abscheidbare rothe Farbstoff wird, wie das Fuchsin, durch Ammoniak entfärbt und durch Essigsäure wieder roth.

Aus dem Bull. de la soc. industr. de Mulhouse XXXVII, 298
 J. pr. Chem. CIII, 63; Dingl. pol. J. CLXXXVII, 87.

Schalen von Brachlopoden.

Hilger (1) hat über die chemische Zusammensetzung der Schalen und einiger Weichtheile lebender Brachiopoden Mittheilung gemacht. Es ergab A die Schale von Lingula ovalis (2), nach Abzug der 26,4 bis 48,9 pC. betragenden organischen Substanz; B die Schale von Rynchonella, in 100 Th.:

|                                          | 8 CaO, PO <sub>5</sub>  | CaO, CO <sub>2</sub> | MgO, CO <sub>2</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ,<br>PO <sub>5</sub> | SiO,           | Summe            |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|
| $A \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \end{vmatrix}$ | <b>84,942</b><br>85,242 | 10,756<br>10,856     | 2,937<br>3,126       | 0,77 <b>2</b><br>0,736                              | 0,179<br>0,169 | 99,586<br>99,156 |
| В                                        | 86,651                  | 11,234               | 0,864                | 0,021                                               | 0,315          | 99,085.          |

Die in der Schale von *Lingula ovalis* enthaltene organische Substanz zeigte das Verhalten des Chondrins.

Asche der Cochenille. E. Dieterich (3) fand in der 3,2 pC. betragenden Asche der Cochenille (silbergraue Honduras - Sorte) in 100 Th.:

NaCl NaO KO CaO MgO Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>5</sub> PO<sub>5</sub> SiO<sub>2</sub> Summe 0,506 13,404 18,630 2,404 6,437 1,390 1,152 47,951 7,923 99,833

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. CII, 418. — (2) Vgl. die Analyse von Logan und Hunt, Jahresber. f. 1854, 711. — (3) Vierteljahrsschr. pr. Pharm. XVI, 56; Chem. Centr. 1867, 287.

## Analytische Chemie.

E. Zettnow (1) hat einen Gang der qualitativen Analyse zur Nachweisung der Metalloxyde, ohne Anwendinger dung von Schwefelwasserstoff und Schwefelammonium, beschrieben, welcher nur auf die häufiger vorkommenden Basen berechnet ist und in der successiven Anwendung von Salzsäure, Schwefelsäure, Zink (zur Fällung der Metalle der Blei- und Arsengruppe), kohlens. Baryt, kohlens. Ammoniak und phosphors. Natron besteht. Kobalt und Nickel werden im Filtrat der phosphors. Ammoniakmagnesia, Zink in einer besonderen Probe der ursprünglichen Substanz aufgesucht. Da die einzelnen verwertheten Methoden sämmtlich bekannt sind, so beschränken wir uns auf diese Andeutung.

J. Thomson (2) empfiehlt zur qualitativen Scheidung der aus salzs. Lösung durch Schwefelwasserstoff nicht fällbaren Metalle (Eisen, Aluminium, Chrom, Zink, Nickel, Kobalt, Mangan, Baryum, Strontium, Calcium und Mag-

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. CXXX, 324; im Auszug Zeitschr. Chem. 1867, 442; Zeitschr. anal. Chem. VI, 488; Bull. soc. chim. [2] VIII, 336; ausführlicher in Seiner Schrift: Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse ohne Anwendung von Schwefelwasserstoff und Schwefelammonium. Berlin 1867. — (2) Zeitschr. anal. Chem. VI, 183.

Qualitative nesium) das nachstehende Verfahren. Die überschüssige Salzsäure enthaltende, mit Salpetersäure oder chlors. Kali erhitzte Lösung wird zuerst mit verdünnter Schwefelsäure versetzt, wo sich schwefels. Baryt und -Strontian ausscheiden. Das Filtrat giebt auf Zusatz von viel essigs. Natron und (freie Essigsäure enthaltendem) phosphors. Natron in der Kälte einen Niederschlag, der nur phosphors. Eisenoxyd und Thonerde enthält; Schwefelwasserstoff schlägt aus dem Filtrat das Zink und nach dem annähernden Neutralisiren mit kohlens. Natron auch Kobalt und Nickel nieder. Nach dem Filtriren wird die Lösung mit unterchlorigs. Natron gekocht, wodurch (neben Kalk und Magnesia) Manganhyperoxyd gefällt wird, während Chromsäure gelöst bleibt. Dem niedergefallenen Manganhyperoxyd entzieht man Kalk und Magnesia durch verdünnte Essigsäure.

- W. A. Ross (1) hat gefunden, dass Boraxglas, welches Metalloxyde gelöst enthält, in der Form dünner Membranen je nach der Natur der Oxyde ein verschiedenes Farbenspiel zeigt und der Luft ausgesetzt sich mit mikroscopischen Krystallisationen bedeckt, welche für die darin enthaltenen Oxyde characteristisch sein sollen. Er empfichlt dieses Verhalten bei Löthrohrversuchen zu verwerthen. Die dünnen Boraxbläschen werden dargestellt, indem man auf die mit der zu prüfenden Substanz gesättigte, noch glühende Perle mittelst des Löthrohrs einen kräftigen Luftstrom richtet, senkrecht zur Ebene des Platinrings, an welchem sie haftet.
- J. Landauer (2) empfiehlt zur Nachweisung des Mangans und mehrerer anderer Metalle eine kleine Menge der zu untersuchenden festen Substanz mit chlors. Kali in dünnen Glasröhrchen mittelst des Löthrohrs bis zum Auf-

<sup>(1)</sup> Chem. News XVI, 307; XVII, 63. — (2) Chem. News XVI, 105.

hören der Sauerstoffentwickelung zu erhitzen (1). Die Farbe des rückständigen Salzes ist dann bei :

Eisen Blei Kupfer Kobalt Nickel Mangan fleischgelblich- schwarz o. blan o. purpurschware. braun grauschwarz schwarz farben roth

- W. Gibbs (2) hat Versuche angestellt über die volu- Volumetr. metrische Bestimmung von Säuren in Salzen, deren Metall durch Schwefelwasserstoff ausfällbar ist. Er fand, dass dieses Verfahren mit Salzen, deren Säure auf den Schwefelwasserstoff in der Siedehitze nicht einwirkt, recht gut Mit salpeters. Salzen wird aus diesem anwendbar ist. Grunde die Bestimmung auch bei großer Verdünnung ungenau. Der hierdurch sowie durch etwaige Verstüchtigung der zu bestimmenden Säure verursachte Fehler läßt sich indessen vermeiden, wenn man der Lösung des heiß mit Schwefelwasserstoff auszufällenden Salzes ein neutrales Salz einer nicht flüchtigen organischen Säure (am besten Seignettesalz) zufügt. Die Anwesenheit von Salzen der Alkalien oder alkalischen Erden ist ohne Einflus: Eisenoxyd- und Thonerdesalze verhindern dagegen die scharfe Erkennung des Sättigungspunktes. - Zur Herstellung von Normalsäuren, z. B. von Normalschwefelsäure aus Kupfervitriol, ist das Ausfällungsverfahren sehr geeignet.
- H. C. Sorby (3) hat weitere Mittheilung über die spectralspectralanalytische Untersuchung von Farbstoffen mittelst Unters. von des Mikroscops gemacht (vgl. auch S. 105). dient in dem von Ihm benutzten Apparat (ein Mikroscop, in welchem das Ocular durch ein Spectroscop ohne Ablenkung ersetzt ist) ein aus 12 Streifen bestehendes Interferenzspectrum, wie es eine mit der krystallographischen Hauptaxe parallel geschnittene, 0,043 engl. Zoll dicke Quarz-

<sup>(1)</sup> Vgl. die Angaben von R. Böttger (Jahresber. f. 1857, 136). - (2) Sill. Am. J. [2] XLIV, 207; Zeitschr. Chem. 1867, 718; Zeitschr. anal. Chem. VII, 94; J. pr. Chem. CIII, 392; Bull. soc. chim. [2] IX, 200. — (3) Lond. R. Soc. Proc. XV, 433; Phil. Mag. [4] XXXIV, 144; Chem. News XV, 200.

platte, die zwischen zwei Nicol'schen Prismen befestigt ist, liefert. Er beschreibt, wie die Untersuchung der wässerigen oder alkoholischen Lösung, im neutralen Zustande oder nach Zusatz von Säuren, Alkalien und einer Reihe von anderen Reagentien Anhaltspunkte zur Unterscheidung verschiedener Farbstoffe mit ähnlichen Spectren und zur Erkennung von Gemengen giebt und erläutert diese allgemeinen Angaben durch einzelne Beispiele.

Analyse von Trinkwasser.

H. Fleck (1) hat die Clark'sche Methode (2) der Härtebestimmung des Wassers in der Weise modificirt, dass die temporäre und die bleibende Härte durch einen Versuch gefunden werden. Das Eigenthümliche Seines Verfahrens besteht darin, den kohlens. Kalk zuerst in salpeters. zu verwandeln und zur Erkennung der Beendigung der Fällung durch Seifenlösung (statt des Schäumens der Lösung) geröthete Lackmustinctur, welche dnrch reine Seifenlösung erst nach der Fällung des Kalks gebläut wird, als Indicator zu benutzen. Die erforderlichen Probeflüssigkeiten sind 1) eine mit 80 procentigem Alkohol bereitete Seifenlösung, von welcher 20 CC. durch 100 CC. Gypswasser (0,1 Grm. Kalk enthaltend) genau zersetzt werden (3). Jeder CC. der Seifenlösung entspricht demnach 5 Milligrm. Kalk (CaO), welche Menge in 100 CC. Wasser Fleck als 1 Härtegrad bezeichnet (4). Die anzuwendende Marseiller

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. CLXXXV, 226; Zeitschr. anal. Chem. VII, 351; Chem. Centr. 1868, 175. — (2) Jahresber. f. 1850, 608; f. 1852, 741; f. 1861, 817. — (3) Nähere Angaben über dieses Gypswasser, welches 0,307 Grm. Gyps in 100 CC. enthalten müßte, sind nicht gemacht. Nach der bekannten Löslichkeit des krystallisirten schwefels. Kalks enthalten 100 Th. der kalt gesättigten wässerigen Lösung 0,251 bis 0,257 Th., im Maximum 0,0837 Th. Kalk entsprechend. Der wasserfreie schwefels. Kalk, welcher in der vorliegenden Mittheilung als Gyps bezeichnet ist, erfordert bei gewöhnlicher Temperatur 492 Th. Wasser; die Lösung enthält daher in 100 Th. 0,2028 Th. CaO, SO<sub>2</sub>, entsprechend 0,0835 Th. Kalk. — (4) Zu beachten ist, das bisher mit 1 Härtegrad nach Clark und Wilson (Jahresber. f. 1861, 817) 1 Th. Kalk in 125000 Th. Wasser, nach Fehling (Handwörterbuch der Chemie IX, 540) 1 Th. Kalk in 100000 Th. Wasser bezeichnet wurde.

Oelseife darf weder kohlens. noch Aetznatron enthalten. Analyse von 2) Eine verdünnte Salpetersäure, von welcher 1 CC. 10 CC. der Seifenlösung äquivalent ist. - Zur Prüfung eines Wassers versetzt man 100 CC. desselben mit 10 Tropfen Lackmustinctur, kocht zur Verjagung der freien Kohlensäure und tropft nun Salpetersäure bis zur hellrothen Färbung und hierauf Seifenlösung bis zur deutlichen blauen Färbung Ein zweiter Versuch giebt ein genaueres Resultat. Waren zur Lösung des kohlens. Kalks und bis zur Röthung <sup>2</sup>/<sub>10</sub> CC. Salpetersäure und hierauf bis zur Blaufärbung 8 CC. Seifenlösung erforderlich, so beträgt, da nach Fleck für den kleinen Ueberschuss an Salpetersäure 1/2 Härtegrad in Abrechnung zu bringen ist, die temporäre Härte 11/2, die bleibende 6 Grade.

Nach J. A. Wanklyn, E. T. Chapman und M. Smith (1) wird die in Wässern vorkommende stickstoffhaltige organische Materie durch Erhitzen des Wassers langsam, rascher bei Gegenwart von Alkalien unter Entwickelung von Ammoniak zersetzt. Nach dem Verdampfen eines solchen Wassers bleibt daher um so weniger von der stickstoffhaltigen Materie im Rückstand, je verdünnter die Lösung war und je langsamer sie verdampft wurde. Eben so unrichtig wird aus dem angeführten Grunde auch die Bestimmung des fertig gebildeten Ammoniaks, wenn man dasselbe durch Destillation unter Zusatz von Alkalien isolirt. Die genannten Chemiker beschreiben nun zur Bestimmung des freien Ammoniaks, des Harnstoffs und der eiweißartigen Substanzen im Wasser folgendes Verfahren, welches sich auf die von Ihnen beobachtete Thatsache stützt, dass 1) aller Stickstoff des Harnstoffs (bei Gegenwart von Eiweißstoffen) durch Kochen mit einer Lösung von koblens. Natron als Ammoniak entwickelt und 2) aus den eiweißartigen Substanzen durch Kochen mit Kalilauge 1/2 und hierauf durch Kochen mit übermangans. Kali der Rest des Stickstoffs als Ammo-

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. [2] V, 445; Laborat. I, 241, 280, 282; Chem. News XVI, 7; J. pr. Chem. CII, 333. Vgl. ferner Bemerkungen von Wanklyn, Laborat. I, 98, 266; und von Smith, ebendaselbst, 114.

Analyse von niak abgeschieden wird. Man bestimmt demnach zuerst, wo diess thunlich ist, das Ammoniak in dem nicht destil-Wasser mittelst des Nessler'schen Reagens lirten (vgl. S. 841); hierauf unterwirft man I ein Liter des Wassers mit etwa 2 Grm. kohlens. Natron einer raschen Destillation, indem man das Destillat in Fractionen von 100 CC. aufsammelt, so lange dasselbe ammoniakhaltig ist (freies Ammoniak geht in die ersten 300 CC. über; bei Gegenwart von Harnstoff verschwindet die Reaction erst mit 500 CC.). Man setzt nun II dem Rückstand 20 CC. Kalilauge (100 Grm. Kalihydrat und 100 Grm. Wasser) zu, destillirt abermals 300 CC. und bringt III so viel krystallisirtes übermangans. Kali zu dem Rückstand, dass derselbe tief violett gefärbt wird, worauf man, nach Zusatz von Wasser wenn nöthig, wieder 300 CC. destillirt. Destillate von I enthalten das fertig gebildete und das von der Zersetzung des Harnstoffs stammende Ammoniak; sie werden zur Bestimmung desselben vereinigt. In dem Destillat von II ist etwas weniger als 1/3 (bei Destillation bis zur Trockne 1/3) und in dem von III der Rest des Stickstoffs der Albuminsubstanzen in der Form von Ammoniak enthalten (1). Wanklyn, Chapman und Smithhaben nach diesem Verfahren eine Reihe von Wassern geprüft. In dem Wasser vom Bala Lake, so wie in bei Hampton Court geschöpftem Themsewasser bestimmten Sie 0,25 Milligrm. "Albuminoïd-Ammoniak" im Liter, welcher Gehalt sich durch gutes Filtriren auf 1/4 verringerte. - D. Campbell (2) findet die hier beschriebene Methode unbrauchbar.

Seinen Versuchen wird Harnstoff durch Erhitzen mit kohlens. Natron nur dann vollständig zersetzt, wenn die Lösung

<sup>(1)</sup> Nach weiteren Untersuchungen von Wanklyn (Chem. Soc. J. [2] V, 591) ist es zweckmäßiger, nach der Destillation mit kohlens. Natron sogleich Kalilauge wsd übermangans. Kali zuzusetzen. Das so entwickelte "Albuminoïd-Ammoniak" soll dann nur ungefähr 3/3 des Stickstoffs der Eiweißstoffe entsprechen. Nur bei vorläufigem Destilliren mit Kalilauge bis zur Trockne erhalte man allen Stickstoff als Ammoniak.

— (2) Laborat. I, 485; Chem. News XVI, 139; J. pr. Chem. CII, 885.

weniger als 1 Siebenmilliontel enthält. Bei 1 Siebenmillion- Analyse von Trink wasser. tel ist Zusatz von Aetzkali, bei 1 Fünfmilliontel Zusatz von übermangans. Kali nothwendig. Eiweiss wird in sehr verdünnter Lösung durch kohlens. Natron ebenfalls vollständig, in weniger verdünnter wenigstens noch zu 1/3 zersetzt. - Nach Wanklyn (1) beruhen aber Campbells' Angaben auf Irrthum. Bei der Destillation verdünnter Eiweisslösungen (3,5 bis 250 Milligrm. im Liter) mit kohlens. Natron werden höchstens 2 pC. des Stickstoffs als Ammoniak entwickelt und nur der reine Harnstoff wird durch kohlens. Natron in verdünnter Lösung nicht zersetzt.

Nach F. Bellamy (2) giebt die Ermittelung der organischen Substanz im Wasser mit einer normalen Lösung von übermangans. Kali wegen der ungleichen Oxydirbarkeit derselben sehr ungenaue und nicht mit einander vergleichbare Resultate, die auch dann keinen Rückschluß auf die Menge der organischen Substanz erlauben, wenn man gleich Anfangs eine überschüssige Menge von übermangans. Kali zusetzt und nach 10tägigem Stehen den Ueberschuss mit arsenigs. Natron zurücktitrirt. pfiehlt nun die Anwendung der basisch-schwefels. Thonerde zu diesem Zweck. Eine Lösung von 8 Grm. Alaun in 100 Grm. Wasser wird nach und nach mit 12 CC. einer 10 procentigen Lösung von Kalihydrat versetzt, so dass der entstehende Niederschlag sich langsam wieder löst. Von dieser Lösung setzt man 5 CC. zu einem Liter des zu untersuchenden Wassers, schüttelt gut und bringt den Niederschlag, nach 12- bis 14 stündigem Stehen, in eine etwa 15 Millim. weite Röhre, wo sich aus der Höhe desselben die Menge der unorganischen und organischen, und aus der Farbe die der organischen Bestandtheile beurtheilen Auch kann in dem Niederschlag die Menge des Kohlenstoffs und Stickstoffs durch Elementaranalyse be-

<sup>(1)</sup> Laborat. I, 442; J. pr. Chem. CIII, 58. — (2) Compt. rend. LXV, 799; Bull. soc. chim. [2] IX, 311; J. pharm. [4] V, 25; VII, 93; Zeitschr. Chem. 1867, 159; 1868, 414; J. pr. Chem. CV, 127; Dingl. pol. J. CLXXXVII, 320; Vierteljahrsschr. pr. Pharm. XVII, 396.

Analyse von stimmt werden. Bei der Behandlung des Niederschlags mit einigen Tropfen Salzsäure oder Essigsäure löst sich die Thonerde, indem die humusartige Substanz meistens ungelöst bleibt.

M. Fuchs (1) hat durch vergleichende Bestimmungen mittelst übermangans. Kali den Einflus zu ermitteln versucht, welchen verschiedene im Boden enthaltene Pflanzenreste auf den Gehalt des Wassers an organischen Substanzen ausüben. Er fand, dass stehendes Wasser bei 24tägiger Berührung mit Vegetabilien das Maximum des Gehalts an organischen Materien erreicht und dass dann wieder eine Verminderung derselben eintreten kann.

Ein von W. Kubel (2) befolgtes Verfahren zur Bestimmung der organischen Substanzen im Wasser unterscheidet sich nicht wesentlich von dem von Frankland (3) angegebenen.

J. Fuchs (4) ermittelt die Gesammtmenge von salpetriger und Salpetersäure im Wasser in nachstehender Weise. 2 Liter Wasser werden unter Zusatz von reinem übermangans. Kali bis zur bleibenden röthlichen Färbung auf etwa 100 CC. eingedampft in einen langhalsigen Kolben filtrirt und nach weiterem Einkochen mit verdünnter Schwefelsäure bis zum Auftreten von Schwefelsäuredämpfen destillirt, indem man das Stoßen durch Zusatz von etwas gefälltem (aber nicht getrocknetem oder geglühtem) schwefels. Baryt verhindert. Das in der suspendirten, kohlens. Baryt enthaltenden Vorlage aufgefangene Destillat wird nach dem Abfiltriren mit Schwefelsäure gefällt und aus dem schwefels. Baryt (nach Abzug der dem vorher ermittelten Chlorgehalt des Wassers entsprechenden Menge) die Salpetersäure berechnet. — Bolley (5) fand bei einer

<sup>(1)</sup> N. Rep. Pharm. XVI, 513. — (2) Anleitung zur Untersuchung von Wasser. Braunschweig 1866; Zeitschr. anal. Chem. VI, 252. — (8) Jahresber. f. 1866, 761. — (4) Zeitschr. anal. Chem. VI, 175. — (5) J. pr. Chem. CIII, 489.

Prüfung dieses Verfahrens, dass dasselbe zwar ziemlich genau sei, dass aber die Umwandlung der Salpetersäure in Ammoniak durch Kochen mit reinem Natron und Zink und Titriren des übergegangenen Ammoniaks als einfacher den Vorzug verdiene.

E. Reichardt (1) empfiehlt zur Darstellung und Analyse von Analyse der Aschen das folgende Verfahren. Die Substanz wird im locker bedeckten Tiegel bei Dunkelrothglühhitze verkohlt, die Kohle zerrieben, wiederholt mit Wasser ausgekocht und das Filtrat sogleich mit überschüssigem salpeters. Silberoxyd versetzt. Die rückständige Kohle wird dann mit salpetersäurehaltigem Wasser in der Wärme ausgezogen und der Auszug nebst den Waschwassern mit der ersten Flüssigkeit vereinigt. Man äschert die Kohle nun ein und extrahirt die Asche zuerst mit Wasser und hierauf mit heißer starker Salpetersäure. Auch diese Lösungen werden mit der zuerst erhaltenen vermischt, die Mischung wenn nöthig angesäuert, der aus Chlorsilber und Schwefelsilber (von bei dem Verkohlen gebildetem Schwefelmetall herrührend) bestehende Niederschlag auf einem bei 1000 getrockneten gewogenen Filtrum gesammelt und noch feucht mit Ammoniak übergossen, um das Chlorsilber zu lösen und aus dem Filtrat durch Salpetersäure wieder abzuscheiden. Das bei 100° getrocknete Schwefelsilber wird auf Schwefelsäure berechnet. Der bei der Behandlung der Asche mit Salpetersäure gebliebene Rückstand wird mit concentrirter Salzsäure erwärmt, verdünnt (ein hierbei bleibender unlöslicher Antheil ist auf Kieselsäure zu prüfen), filtrirt und das Filtrat mit dem von dem Silberniederschlag herrührenden vereinigt. Man fällt etwa noch gelöstes Silber durch Salzsäure, verdampft zur Abscheidung der Kieselsäure und bestimmt nun in einem Theil der Lösung die

<sup>(1)</sup> Jenaische Zeitschr. f. Med. u. Naturw. III, 137; Arch. Pharm. [2] CXXXII, 88; Zeitschr. anal. Chem. VII, 890; Chem. Centr. 1867, 278; Vierteljahrsschr. pr. Pharm. XVI, 535.

Schwefelsäure und Alkalien, in einem andern die übrigen Substanzen nach bekannten Methoden.

Um in den Pflanzenaschen einen Gehalt an Natron nachzuweisen, versetzt Peligot (1) den in Wasser löslichen Theil der Asche mit Barytwasser, filtrirt und verdampft das durch Kohlensäure vom Barytüberschuss be-Dasselbe wird nun mit Salpetersäure übersättigt und zur Krystallisation verdampft, wo das salpeters. Kali anschießt. Die Mutterlauge wird mit Schwefelsäure verdampft, der stark geglühte Rückstand in Wasser aufgenommen und die Lösung, nach dem Auskrystallisiren des meisten schwefels. Kali's, der freiwilligen Verdunstung überlassen, wo bei Abwesenheit von Natron nur die durchsichtigen Prismen des schwefels. Kali's anschießen, während im andern Fall die mehlartig verwitternden Krystalle von schwefels. Natron erhalten werden. Diese letzteren sind noch deutlich erkennbar, wenn das Salzgemenge auch nur 2 pC. schwefels. Natron enthielt.

Auf-

Rob. Hoffmann (2) empfiehlt zur Aufschließung von Silicaten, in Fällen, in denen auf Alkalien Rücksicht genommen werden soll, statt der wässerigen Flussäure die Anwendung des Fluorammoniums unter Zusatz von Schwefelsäure. Das fein gepulverte Silicat wird mit 3 bis 4 Th. reinem Fluorammonium gemischt, in einer Platinschale mit Schwefelsäure durchfeuchtet und Anfangs im Wasserbade, später, nach mehrmaligem Zusatz von Schwefelsäure, über der freien Flamme bis zur Verjagung aller Säure erhitzt. Der Rückstand wird in Salzsäure gelöst, die Lösung mit Ammoniak und kohlens. Ammoniak ausgefällt und, bei Anwesenheit von Magnesia nach Entfernung der Schwefelsäure mittelst Chlorbaryum, unter Zusatz von Oxalsäure zur Trockne verdampft und geglüht. Bei der Behandlung mit Wasser gehen die Alkalien in Lösung.

<sup>(1)</sup> In der S. 763 augeführten Abhandlung. — (2) Zeitschr. anal. Chem. VI, 366.

C. Marignac (1) empfiehlt zur Analyse des Aeschy-Analyse von Mineralies, nits und ähnlicher Mineralien, welche neben Niobsäure und welebe Tan-Tantalsäure auch Titansäure enthalten, das Aufschließen und Titans mit 2 Th. saurem Fluorkalium, wodurch dieselben bei dem Schmelzen leicht und vollständig zersetzt werden. Das erkaltete Schmelzproduct giebt in der Siedehitze an Wasser, das mit Flussäure angesäuert ist, die metallischen Säuren als alkalische Doppelfluoride nebst Spuren der anderen Bestandtheile ab, während die ganze Menge der erdigen Fluortire Die mit den Waschwassern (2) vereinigte zurückbleibt. Lösung wird zur Trockne verdampft, der Rückstand wieder in kochendem Wasser aufgenommen und der hierbei ungelöst zurückbleibende geringe Antheil mit dem vorhergehenden vereinigt, die filtrirte Lösung aber durch Schwefelwasserstoff von einem etwaigen Metall(Zinn-)gehalt befreit und hierauf mit Schwefelsäure zur Trockne verdampft. Dem Rückstand entzieht man durch Kochen mit wässeriger schwefliger Säure einen kleinen Eisengehalt, fällt aus der mit Ammoniak neutralisirten Lösung durch unterschwefligs. Natron zuerst die geringe gleichzeitig gelöste Menge von Metallsäuren, und zuletzt, nach der Oxydation mit Chlorgas, das Eisen. Die unlöslichen erdigen Fluorverbindungen werden mit concentrirter Schwefelsäure verdampft, der Rückstand in Wasser wieder gelöst und die Erden nach bekannten Methoden geschieden. — Das Aufschließen mit saurem schwefels. Kali, zweckmäßig für Mineralien, welche nur Tantalsäure und Niobsäure enthalten, hat bei gleichzeitiger Anwesenheit von Titansäure den Nachtheil, dass bei der Behandlung mit Wasser ein Theil der metallischen Säuren in Lösung geht (vgl. S. 211) und von den Basen nur schwierig geschieden werden kann.

<sup>(1)</sup> In der S. 210 angeführten Abhandlung. — (2) Bei dem Auswaschen geht ein schwerlösliches Kalium-Eisendoppelfluorür allmälig in Lösung; sehr langes Auswaschen ist deshalb überflüssig.

Gias- und

W. Gibbs (1) wendet zum Abfiltriren von Niederschlägen, welche bei einer bestimmten Temperatur getrocknet werden sollen, Filter von Glas oder Sand an, wie man sie erhält, wenn man den Trichter unten mit gröberen Glasstücken verstopft und darüber Lagen von pulverisirtem Glas oder Sand bringt, in der Art, dass die oberste Lage aus dem feinsten Pulver besteht.

Erkennung und
Bestimmung unorgauischer Substansen.
Wirksamer
Bauerstoff.

C. D. Braun (2) hat das von Ihm gegebene Verfahren zur Bestimmung der Salpetersäure (3) ausführlicher beschrieben und gezeigt, dass dasselbe auch zur Bestimmung der salpetrigen, unterchlorigen, chlorigen, Chlor- und Chromsäure, so wie allgemein zur Bestimmung des wirksamen Sauerstoffs in Säuren und Metalloxyden, selbst in Gemengen solcher Substanzen anwendbar ist, woster Er Formeln aufstellt und Belege mittheilt.

Wasser.

Zur Bestimmung des Wassers in krystallisirten Kieselfluorverbindungen befeuchtet F. Stolba (4) eine gewogene
Menge von gebrannter Magnesia mit Wasser, fügt dann
der breiartigen Masse die Kieselfluorverbindung zu, so daß
sie sich löst, und glüht nach dem Eintrocknen. Die Gewichtszunahme des Tiegelinhalts entspricht der wasserfreien
Kieselfluorverbindung, deren Wassergehalt sich nun aus
der Differenz des ursprünglichen Gewichts ergiebt.

Kohlenskure.

C. Scheibler (5) hat (nebst dem dazu gehörigen Apparat) ein Verfahren zur raschen und genauen volume-

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [2] XLIV, 215; Chem. News XVII, 210; Zeitschr. Chem. 1867, 720; Zeitschr. anal. Chem. VII, 84. — (2) Zeitschr. anal. Chem. VI, 42; im Auszug Zeitschr. Chem. 1867, 493. — (3) Jahresber. f. 1860, 632; f. 1865, 718. — (4) J. pr. Chem. CI, 157; Zeitschr. Chem. 1867, 605; Zeitschr. anal. Chem. VII, 93; Chem. Centr. 1868, 158. — (5) Aus der Zeitschr. des Vereins f. d. Rübenzucker-Industrie XVI, 644 in Dingl. pol. J. CLXXXIII, 306; Zeitschr. anal. Chem. VI, 261 (mit Zeichnung des Apparats); Zeitschr. Chem. 1867, 59.

trischen Bestimmung der Kohlensäure (insbesondere in den Saturationsgasen der Rübensäfte) beschrieben. Es beruht darauf, dass ein gemessenes Gasvolum mit Kalilauge behandelt wird, wo sich aus der Differenz des Volums das der Kohlensäure ergiebt.

R. Fresenius (1) überzeugte sich von der Unrich- Phosphor-alure. tigkeit einer Angabe von W. Herapath (2), wonsch bei der Einwirkung von Zink und verdünnter Schwefelsäure auf Phosphorsäure etwas Phosphorwasserstoff entstehen soll. Er fand, dass Phosphorsäure durch Wasserstoff im Entstehungszustand nicht reducirt wird und dass selbst dann keine Spur Phosphorwasserstoff sich bildet, wenn eine große Menge eines phosphors. Salzes in den Wasserstoffentwickelungsapparat gebracht wird.

Fresenius (3) hat ferner das von Ihm zur Bestimmung der Phosphorsäure im Phosphorit befolgte Verfahren genau beschrieben. Die Lösung von etwa 0,5 Grm. des Minerals in etwa 8 CC. concentrirter Salzsäure wird zur Trockne verdampft, der Rückstand nach dem Befeuchten mit 2 CC. Salzsäure in 10 CC. Salpetersäure (spec. Gew. 1,2) gelöst, nach dem Verdünnen mit Wasser filtrirt, nach nochmaligem Verdampfen wieder in 5 CC. Salpetersäure aufgenommen und die Flüssigkeit nun mit 150 bis 200 CC. einer (etwa 5 pC. Molybdänsäure enthaltenden) salpeters. Lösung von molybdäns. Ammoniak 12 Stunden bei 40° digerirt. Wenn eine Probe der überstehenden Flüssigkeit mit der Molybdänsäurelösung sich nicht mehr trübt, so wird der Niederschlag abfiltrirt, mit einer Mischung von 100 Th. der Molybdänsäurelösung, 20 Th. Salpetersäure und 80 Th. Wasser ausgewaschen, in möglichst wenig wässerigem Ammoniak gelöst, die annähernd mit Salzsäure neutralisirte Lösung mit einer Mischung von schwefels.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. VI, 203. — (2) Pharm. J. Trans. VII, 57. - (3) Zeitschr. anal. Chem. VI, 403.

Magnesia, Salmiak und Ammoniak gefällt und die abgeschiedene, mit ammoniakhaltigem Wasser gewaschene phosphors. Ammoniakmagnesia, unter Hinzurechnung des gelöst gebliebenen Antheils (etwa 0,002 Grm. für 110 CC. Filtrat) wie gewöhnlich bestimmt.

Boralture.

Wöhler.(1) hat bei der Analyse des Boraluminiums (S. 137) die Beobachtung gemacht, dass aus einer salzs. Lösung von Thonerde und Borsäure durch kohlens. Ammoniak auch ein Theil der Borsäure gefällt wird und von der Thonerde nur durch Erhitzen mit Flussäure getrennt werden kann.

Unterschweflige Nach C. Lea (2) läst sich das im Jahresber. f. 1864, 291 angeführte Verhalten des Ruthensesquichlorids gegen unterschwefligs. Natron auch als empfindliches Reagens auf unterschwefligs. Salze anwenden. Eine verdünnte, mit einigen Tropfen Salzsäure zum Sieden erhitzte und dann mit Ammoniak übersättigte Lösung von Ruthensesquichlorid färbt sich, mit unterschwefligs. Salzen erhitzt, rosenroth bis carminroth, bei concentrirten Lösungen fast schwarz. Eine Lösung von unterschwefligs. Natron färbt sich bei ½25000 rosenroth, bei ½25000 fleischroth und bei ½25000 noch lachsroth.

Schweflige Skure. Bringt man, nach E. Smith (3), einen Streifen Fließpapier, welches mit einer gemischten Lösung von schwefels. Eisenoxyd und Ferridcyankalium getränkt ist, in den Dampf von brennendem Schwefel, so färbt es sich sofort schön blau. Mit einer Lösung von schwefliger Säure sowie mit einem schwefligs. und unterschwefligs. Salz entsteht dieselbe Reaction, mit einem schwefels. Salz (mit Ausnahme von Eisenvitriol) aber nur eine grünliche Färbung. In derselben Weise lassen sich salpetrigs. und sal-

In der S. 137 angeführten Abhandlung. — (2) Sill. Am. J. [2]
 XLIV, 222; Chem. News XVI, 215; Zeitschr. Chem. 1867, 730; J. pr.
 Chem. CIII, 444; Zeitschr. anal. Chem. VII, 245; Bull. soc. chim. [2]
 IX, 312. — (3) Chem. News XVI, 223; Zeitschr. Chem. 1868, 220.

peters. Salze unterscheiden. Setzt man zu der gemischten Lösung von schwefels. Eisenoxyd und Ferridcyankalium einige Tropfen Salpetersäure und dann ein salpetrigs. Salz, so bildet sich ein grünlich-blauer Niederschlag, während mit einem salpeters. Salz nur eine grünliche Färbung entsteht. Auch Kohlenoxyd, Phosphor und phosphorige Säure bewirken unter Bildung des blauen Niederschlags die Reduction des Eisenoxydsalzes.

Gräger (1) empfiehlt zur volumetrischen Bestimmung von gebundener Schwefelsäure, das schwefels. Salz mittelst Chlorbaryum in Chlormetall, dieses sodann durch Digestion mit einem Ueberschuss von kohlens. Silber in kohlens. Salz überzuführen und das so gebildete, dem ursprünglich vorhandenen schwefels. Salz entsprechende kohlens. Salz mit Normalsalpetersäure zu bestimmen.

J. Kolb (2) empfiehlt zur Analyse des Chlorkalks, das Unterchlorige bleichende Chlor chlorometrisch nach Gay-Lussac, und den gesammten, in der Form von Chlormetall und unterchlorigs. Salz vorhandenen Chlorgehalt in einer anderen Probe nach vorläufigem Erwärmen mit Ammoniak (wodurch das unterchlorigs. Salz nach der Gleichung 3 (CaO, ClO)  $+ 2 \text{ NH}_3 = 3 \text{ CaCl} + 6 \text{ HO} + 2 \text{ N}$  in Chlormetall übergeht (3)] durch Fällen mit salpeters. Silber zu bestimmen. Bei vollkommen normalem Chlorkalk (CaO, ClO + CaCl) geben beide Methoden dasselbe Resultat, bei theilweiser Zersetzung in chlors. Kalk und Chlorcalcium giebt die zweite Methode einen Ueberschuss an Chlor. Zur Ermittelung des Gehaltes an chlors. Kalk erwärmt man eine dritte Probe mit Ammoniak, säuert hierauf mit verdünnter Schwefelsäure stark an, setzt metallisches Zink zu und überläßt die Mischung zur Umwandlung der Chlorsäure in Chlorwasserstoff einige Stunden der Einwirkung des Wasserstoffs.

<sup>(1)</sup> Jahrb. Pharm. XXVII, 65; Zeitschr. anal. Chem. VI, 448. -(2) In der S. 192 angeführten Abhandlung. — (3) Ob ohne alle Bildung von chlors. Salz? Vgl. Jahresber. f. 1861, 142.

Ergiebt die Fällung mit salpeters. Silber nach dieser Behandlung einen größeren Chlorgehalt, als der nach der zweiten Methode gefundene, so ist der Ueberschuß als chlors. Salz zu berechnen.

Chlorellure.

C. Stelling (1) benutzt das Zerfallen der Chlorsäure beim Kochen mit Eisenoxydul in alkalischer Lösung nach der Gleichung KO, ClO<sub>6</sub> + 12 FeO = KCl + 6 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zur Bestimmung derselben. Man erhitzt das chlors. Salz mit Eisenvitriol und chlorfreier Kalilauge zum Sieden und bestimmt in der von dem Eisenoxydhydrat abfiltrirten und mit Salpetersäure angesäuerten Flüssigkeit das Chlor. Auch zur Bestimmung des gesammten Chlorgehalts in unterchlorigs. Salzen ist dieses Verfahren anwendbar.

Brom, Jod

Zur Erkennung von Jod und Brom versetzt Phipson (2) die stark verdünnte und mit Salzsäure angesäuerte Lösung in einer 2 Fuss langen Röhre mit etwas Schwefelkohlenstoff und dann unter Umschütteln mit kleinen Mengen einer concentrirten Lösung von Chlorkalk. Der Schwefelkohlenstoff färbt sich zuerst bei Anwesenheit von Jod purpurviolett und entfärbt sich dann bei weiterem Chlorzusatz, unter Bildung von Chlorjod; ist auch Brom zugegen, so nimmt der Schwefelkohlenstoff unmittelbar nach der Entfärbung eine orangegelbe Farbe an.

Nach H. Pellet (3) tritt die Entfärbung der blauen Jodstärke beim Erhitzen und die Wiederkehr der Färbung bei der Abkühlung nur in solchen Flüssigkeiten (Lösung von Stärke, Chlornatrium) ein, in welchen die Jodstärke in der Wärme löslich, in der Kälte aber wenig oder nicht löslich ist. Die Entfärbung ist daher nach Ihm nur ein die Auflösung begleitendes Phänomen.

Zeitschr. anal. Chem. VI, 32; Zeitschr. Chem. 1867, 540; Bull. soc. chim. [2] IX, 53. — (2) Compt. rend. LXV, 176; Zeitschr. anal. Chem. VII, 97; Chem. Centr. 1868, 879. — (3) Bull. soc. chim. [2] VII, 147; Zeitschr. Chem. 1867, 852; Chem. Centr. 1867, 1008.

Salpeter -

C. D. Braun (1) gründet auf eine Beobachtung von A. W. Hofmann (2) das nachstehende Verfahren zum Nachweis der Salpetersäure und salpetrigen Säure. Man vermischt auf einem Uhrglase 1 CC. reine concentrirte Schwefelsäure tropfenweise mit ½ CC. einer Lösung von schwefels. Anilin und bringt mittelst eines Glasstabes ein wenig der auf Salpetersäure zu prüfenden Flüssigkeit an den Rand der Probemischung. Beim langsamen Vermischen erscheinen nun, wenn Spuren von Salpetersäure vorhanden sind, intensiv incarnatrothe Striche und Bogen, bis sich allmälig die ganze Flüssigkeit rosenroth färbt, bei etwas mehr Salpetersäure wird dieselbe carminroth bis braunroth oder braungelb. Es gelingt so, in der englischen Schwefelsäure sowie in dem Brunnen- und Regenwasser einen Gehalt an Salpetersäure nachzuweisen.

E. Schulze (3) fand bei einer vergleichenden Prüfung der zur Bestimmung der Salpetersäure in Pflanzenstoffen empfohlenen Methoden, dass die von Fr. Schulze (4) angegebene bei Anwendung von reinem Salpeter zwar befriedigende Resultate giebt, aber bei Pflanzensäften und-extracten nicht anwendbar ist. Das Verfahren von Schlösing (5) ist dagegen für genannten Zweck als bequem und zuverlässig zu empfehlen. E. Schulze überzeugte sich ferner, dass beim Glühen einer Pflanzensubstanz mit Natronkalk der in nicht allzugroßer Menge vorhandene Salpetersäuregehalt ganz in Ammoniak übergeführt wird und dass somit für solche Fälle auch das Will-Varrentrapp'sche Verfahren der Stickstoffbestimmung sich anwenden lässt.

Fr. Schulze (6) empfiehlt nun, in Folge der vor-

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. VI, 71; Zeitschr. Chem. 1867, 541; Chem. Centr. 1867, 395; Bull. soc. chim. [2] IX, 52. — (2) Ann. Ch. Pharm. XLVII, 60. — (3) Zeitschr. anal. Chem. VI, 379; Chem. Centr. 1868, 312, 479. — (4) Jahresber. f. 1861, 835. — (5) Jahresber. f. 1853, 654; f. 1854, 724. — (6) Zeitschr. Chem. 1868, 296; Zeitschr. anal. Chem. VII, 390.

Salpetersture. stehenden Beobachtung von E. Schulze, zur Beseitigung der den Fehler bedingenden organischen Materien den Abdampfungsrückstand des Wassers oder die Pflanzensubstanz, in welchem die Salpetersäure bestimmt werden soll, zuerst mit verdünnter Kalilauge (zur Entfernung des Ammoniaks) und dann in alkalischer Lösung mit einem Ueberschuss von übermangans. Kali zu erhitzen. Nach der Entfernung der überschüssigen Uebermangansäure durch ein ameisens. Salz sei nun die Salpetersäure in dem genau mit Schwefelsäure neutralisirten und eingeengten Filtrat auf gasvolumetrischem Wege mittelst Aluminium zu bestimmen.

Nach R. Schenk und E. Th. Chapman (1) ist das von Pugh (2) angegebene Verfahren zur Bestimmung der Salpetersäure durch Umwandlung derselben in Ammoniak mittelst Zinnchlorür und Ermittelung des Ueberschusses des letzteren auf volumetrischem Wege aus dem Grunde für Brunnenwasser nicht anwendbar, weil durch organische Materien jeder Art (und durch stickstoffhaltige unter Ammoniakbildung) das Zinnchlorür ebenfalls in Zinnchlorid übergeführt wird. Durch Abdestilliren des gebildeten Ammoniaks ist nur in dem Fall ein sicheres Resultat zu erlangen, wenn keine andere stickstoffhaltige Substanz als Salpetersäure zugegen ist.

C. Nöllner (3) benutzt die Löslichkeit des salpeters. Ammoniaks in Alkohol zur Bestimmung der Salpetersäure im Salpeter und in den Salpeterlaugen. Man erwärmt etwa 1 Grm. des Salzes mit schwefels. Ammoniak und wenig Wasser, fügt dann absoluten Alkohol zu und vermischt die von den schwefelsauren Salzen abfiltrirte Flüs-

<sup>(1)</sup> Laborat. I, 152; Zeitschr. anal. Chem. VI, 372; J. pr. Chem. CII, 380; Chem. Centr. 1868, 310.— (2) Jahresber. f. 1859, 672.— (3) Zeitschr. anal. Chem. VI, 375; Zeitschr. Chem. 1867, 694; Chem. Centr. 1868, 313; N. Jahrb. Pharm. XXIX, 286; Bull. soc. chim. [2] IX, 201.

sigkeit mit einer alkoholischen Lösung von reinem Aetzkali, wodurch salpeters. Kali gefällt wird, welches nach dem Waschen mit Weingeist gewogen wird. - Auf eine dieses Verfahren auch für technische Zwecke als unbrauchbar erklärende Kritik von A. Span (1) hat Nöllner (2) mit weiteren Erläuterungen geantwortet.

Salpetrige

W. Kubel (3) hat das ursprünglich von Péan de Saint-Gilles (4), dann von Feldhaus (5) angewendete Verfahren zur volumetrischen Bestimmung der salpetrigen Säure in der Art abgeändert, dass Er die neutrale oder alkalische Lösung des salpetrigs. Salzes mit einem Ueberschuss der Chamäleonlösung und dann die mit verdünnter Schwefelsäure angesäuerte noch rothe Lösung mit einem bekannten Volum einer entsprechend verdünnten Eisenvitriollösung versetzt. Der Ueberschuss des Eisenoxydulsalzes wird dann zurück-Es wird dadurch einem Verlust an salpetriger Säure vorgebeugt und der Punkt der beendeten Oxydation ist scharf zu erkennen.

E. T. Chapman (6) verwerthet das von Nessler (7) Amnuolak. zum Nachweis des Ammoniaks angegebene Verfahren zur quantitativen Bestimmung. Man bereitet sich eine Normalflüssigkeit durch Vermischen einer heiß gesättigten Lösung von 50 Grm. Jodkalium mit Sublimatlösung, bis der rothe Niederschlag bleibend ist, Filtriren, Zusetzen von 150 Grm. Kali in concentrirter Lösung, Verdünnen auf . 1 Liter, nochmaliges Zuftigen von wenig (etwa 5 CC.) Quecksilberlösung und Aufbewahren der geklärten Flüssigkeit bei Luftabschluss. Zur quantitativen Bestimmung des

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. CLXXXVII, 264; Zeitschr. anal. Chem. VII, 354; Bull. soc. chim. [2] X, 27. — (2) Dingl. pol. J. CLXXXVIII, 54; Zeitschr. anal. Chem. VII, 355. — (3) J. pr. Chem. CII, 229; Zeitschr. Chem. 1868, 314; Chem. Centr. 1868, 311; Bull. soc. chim. [2] IX, 203. — (4) Jahresber. f. 1858, 583 f. — (5) Jahresber. f. 1860, 632; f. 1862, 579. — (6) Laborat. I, 267; Zeitschr. Chem. 1867, 670; Zeitschr. anal. Chem. VII, 478; Bull. soc. chim. [2] IX, 811. — (7) Jahresber. f. 1856, 608.

Ammoniaks versetzt man 100 bis 150 CC. der zu untersuchenden Flüssigkeit mit einem bestimmten Mass der Probelösung und vergleicht die entstehende Färbung mit derjenigen, welche sich bei gleichem Verfahren und Verdünnung in einem anderen Cylinder mit einer normalen Lösung von schwefels. Ammoniak (im Liter 0,3882 des Salzes enthaltend) erzeugt, bis bei Anwendung verschiedener Mengen der normalen Lösung die Färbung und damit auch die Menge des Ammoniaks gleich ist. Am genauesten fallen die Resultate mit Lösungen aus, welche in 100 CC. nicht mehr als 1/10 Milligrm. Ammoniak enthalten. — Bolley (1) fand bei einer Prüfung dieses Verfahrens, dass damit zwar noch Unterschiede von 1/5 Milligrm. Ammoniak erkannt werden können, dass aber dasselbe bei der Untersuchung von Trinkwassern deshalb nicht anwendbar ist, weil die durch niederfallenden Kalk entstehende Trübung die Vergleichung unmöglich macht.

Kali.

H. Kämmerer (2) empfiehlt zur genauen Bestimmung der Alkalien in ihren Verbindungen mit organischen Säuren, nach dem Verkohlen des Salzes bei möglichst niedriger Temperatur einige Krystalle von reinem schwefels. Ammoniak und etwas Wasser in den Tiegel zu bringen und nach dem Verdampfen des letzteren den bedeckten Tiegel nochmals zum Glühen zu erhitzen. Im Falle hierbei nicht alle Kohle verbrennt, wird das rückständige schwefels. Salz noch mit etwas salpeters. Ammoniak geglüht.

Kohlens. Kall.

A. Vogel (3) hat darauf aufmerksam gemacht, daß bei der Prüfung des Weinsteins durch Glühen und Titriren des gebildeten kohlens. Kali's sehr große Verluste stattfinden können, wenn starke Glühhitze angewendet wird.

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. CIII, 494; Zeitschr. anal. Chem. VII, 478; Bull. soc. chim. [2] X, 27. — (2) J. pr. Chem. CIII, 188; Zeitschr. anal. Chem. VII, 221; Bull. soc. chim. [2] X, 245. — (3) N. Rep. Pharm. XVI, 554; Zeitschr. anal. Chem. VII, 149.

Aehnliche Beobachtungen hat auch Landolt (1) bei der Bestimmung der wesentlich aus kohlens. Kali bestehenden Asche von Rohzucker gemacht. Schon über der gewöhnlichen Flamme eines Bunsen'schen Brenners verflüchtigt sich kohlens. Kali, und zwar um so reichlicher, je größer die Menge des Salzes ist. Bei ungefähr gleichen Quantitäten ist die Verslüchtigung der Dauer des Glühens ziemlich genau proportional. Landolt hat aus Seinen Bestimmungen für Aschenmengen bis zu 80 Milligrm. eine Tabelle berechnet, welche die nöthige Correction angiebt. Beträgt z. B. der Salzrückstand 80 Milligrm., so sind 5 Milligrm. zuzurechnen, wenn das Glühen 1/2 Stunde währte, 10 Milligrm. für 1 stündiges, 16 Milligrm. für 11/2 stundiges und 20 Milligrm. für 2 stundiges Glühen. Selbstverständlich gelten diese Zahlen nur für eine bestimmte Größe der Flamme und des Tiegels.

Nach Th. Becker (2) wird der Kaligehalt der Abraumsalze von Stassfurt zur Controle des Fabrikbetriebes in nachstehender Weise ermittelt. 3,76 Grm. (1/2 Aeq.) des zu prüfenden (stets Chlornatrium enthaltenden) Chlorkaliums werden in der Wärme in 50 bis 60 CC. gesättigter Weinsteinlösung gelöst und auf je 10 pC. des vermutheten Gehalts an Chlorkalium 1 Grm. zweifach-weins. Natron. welches in 50 bis 60 CC. Weinsteinlösung gelöst ist, zugefügt. Nach dem Abkühlen und Umschütteln wird die überstehende Flüssigkeit mittelst einer Pumpenvorrichtung abgesogen und der Weinstein durch Normalalkali volumetrisch bestimmt.

Zur Bestimmung eines Gehalts von Aetznatron in der Natroncalcinirten Soda ermittelt K. Frisch (3) den Kohlensäure-

(1) In Seiner Schrift: Bericht fiber die Analysen, welche auf Veranlassung des Königl. Preuß. Ministeriums . . . . mit Rüben-Rohsucker ausgeführt worden sind, Berlin 1867, S. 29; im Auszug Zeitschr. anal. Chem. VII, 20. - (2) Dingl. pol. J. CLXXXIII, 40 (mit Zeichnung); Zeitschr. anal. Chem. VI, 257. — (3) J. pr. Chem. C, 254; Zeitschr. anal. Chem. VI, 458; Chem. Centr. 1867, 816.

gehalt derselben vor und nach dem Glühen, wo sich dann auch aus der Differenz der Wägungen der Soda und der beiden Kohlensäurebestimmungen der Wassergehalt ergebe.

Kalk.

H. Schwarz (1) trennt Kalk und Magnesia durch Behandeln der gewogenen schwefels. Salze mit einer kalt gesättigten Lösung von reinem Gyps und Wägen des mit derselben Lösung ausgewaschenen ungelöst bleibenden schwefels. Kalks.

Thonerde.

Cer.

Nach E. Fleischer (2) ist die phosphors. Thonerde, ähnlich dem Thonerdehydrat, in Ammoniak etwas löslich, sofern nach dem Vermischen einer Lösung von Phosphorsalz mit einem kleinen Ueberschuss von Alaun durch nachheriges Uebersättigen mit Ammoniak nicht alle Phosphorsäure als Thonerdesalz gefällt wird. In neutraler oder schwach essigs. Lösung lässt sich dagegen, bei Vermeidung eines größeren Thonerdettberschusses, die Phosphorsäure so vollständig ausfällen, dass dieselbe in dem Filtrat mittelst molybdäns. Ammoniak nicht mehr nachweisbar ist. Auch in essigs. Thonerde und anderen Thonerdesalzen ist die phosphors. Thonerde nicht ganz unlöslich, denn beim Eintropfen einer verdünnten Lösung von Phosphorsalz in überschüssig bleibende essigs. Thonerde entsteht keine Trübung; umgekehrt erscheint aber sogleich ein starker Niederschlag, wenn die essigs. Thonerde dem Phosphorsalz zugefügt wird. - Als Indicator für die Endreaction der früher (3) beschriebenen volumetrischen Bestimmung der Thonerde und Phosphorsäure empfiehlt Fleischer jetzt eine weingeistige Lösung von Brasilin (Rothholzextract), welche sich beim Erwärmen mit einer selbst sehr verdünnten Lösung von essigs. Thonerde deutlich blauviolett färbt.

Verdampft man, nach M. Pattison und J. Clark (4),

Dingl. pol. J. CLXXXVI, 24. — (2) Zeitschr. anal. Chem. VI,
 — (3) Jahresber. f. 1865, 707. — (4) Chem. News XVI, 259;
 Zeitschr. Chem. 1868, 191; Zeitschr. anal. Chem. VII, 249; N. Arch. ph. nat. XXXI, 335; Bull. soc. chim. [2] X, 29.

eine Lösung von Cer-, Didym- und Lanthanoxyd in wässeriger Chromsäure zur Trockne und erhitzt den Rückstand auf 110°, so lösen sich beim nachherigen Behandeln mit Wasser nur Didym- und Lanthanoxyd, während Ceroxyd als gelblichweißes, erst beim Schmelzen mit zweißachschwefels. Kali löslich werdendes Pulver rein zurückbleibt.

Mangan

Zur Nachweisung des Mangans in festen Körpern erhitzt man dieselben, nach C. D. Braun (1), in einer Perle von pyrophosphors. Natron an dem Oehr eines Platindrahts ein bis zwei Minuten in der Oxydationsflamme und befeuchtet dann die erkaltete Perle mit Salpetersäure, wo bei Gegenwart von Mangan entweder sogleich oder nach nochmaligem Erhitzen in dem äußeren Flammensaum die dem phosphors. Manganoxyd (2) angehörende rothviolette Färbung entsteht. - Auch zur Erkennung des Mangans in Lösungen lässt sich die Bildung des pyrophosphors. Manganoxyds benutzen. Man vermischt eine mäßig concentrirte Lösung von pyrophosphors. Natron mit der auf Mangan zu prüfenden Flüssigkeit, bis der gebildete Niederschlag sich nicht mehr löst, erhitzt dann unter Zusatz von etwas Bleisuperoxyd zum Sieden und filtrirt. Das braun gefärbte Filtrat wird, bei Anwesenheit von Mangan, auf Zusatz von etwas Salzsäure in gelinder Wärme violettroth bis violettbraun. - Zur Nachweisung des Mangans in Pflanzentheilen trägt man dieselben allmälig in ein schmelzendes Gemisch von 5 Th. Salpeter und 1 Th. pyrophosphors. Natron ein. Die blaugrüne Masse nimmt, wiederholt mit Salpetersäure verdampft und schließlich nochmals zum Schmelzen erhitzt, eine Lilafarbe an.

Das Mangan lässt sich, nach W. Gibbs (3), analog

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. VI, 73; Zeitschr. Chem. 1867, 541; Chem. Centr. 1867, 396. — (2) Vgl. Jahresber. f. 1859, 656. — (3) Sill. Am. J. [2] XLIV, 216; Chem. News XVII, 195; Zeitschr. Chem. 1867, 721; J. pr. Chem. CIII, 395; Zeitschr. anal. Chem. VII, 101; Bull. soc. chim. [2] IX, 201.

wie die Magnesia, als phosphors. Manganoxydul-Ammoniak bestimmen. Dieses Salz ist luftbeständig und so gut wie unlöslich in heißem Wasser, in Ammoniak und Ammoniaksalzen. Man versetzt die zu fällende Manganoxydullösung mit einem reichlichen Ueberschuß von phosphors. Natron, löst den weißen gallertartigen Niederschlag in überschüssiger Salzsäure, erhitzt zum Sieden und fügt Ammoniak im Ueberschuß zu. Das sich nun in perlglänzenden, blaßrosenrothen Schuppen ausscheidende Salz wird nach viertelstündigem Sieden abfiltrirt, mit heißem Wasser ausgewaschen und geglüht. Färbt sich das Salz beim Auswaschen dunkler roth, so muß es von Neuem in Salzsäure gelöst und unter Zusatz von phosphors. Natron in der Siedehitze mit Ammoniak gefällt werden.

Arsen.

R. Fresenius (1) fand, daß ein als chemisch rein bezogenes kohlens. Natron eine geringe Menge Arsen enthielt, so daß es beim Glühen mit Cyankalium im Kohlensäurestrom deutliche Spuren eines Arsenspiegels gab. Es ist deshalb zweckmäßig, das zur Reduction des Schwefelarsens dienende Gemenge von 3 Th. kohlens. Natron und 1 Th. Cyankalium im verschlossenen Porcellantiegel zu schmelzen und stark zu erhitzen.

Fresenius (2) hat ferner durch Versuche festgestellt, daß bei der Behandlung des mit organischen Substanzen gemengten Schwefelarsens nach dem von Ihm und v. Babo beschriebenen Verfahren (Erhitzen mit concentrirter Salpetersäure, Verdampfen und Erhitzen des Rückstandes mit Schwefelsäurehydrat zur Zerstörung der organischen Materie) keine Verflüchtigung von arseniger Säure stattfindet, auch wenn die Temperatur bis zur reiehlichen Entwickelung von Schwefelsäuredämpfen gesteigert wurde.

Derselbe (3) besprach die Wichtigkeit quantitativer Bestimmungen der Gifte bei gerichtlichen Untersuchungen.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. VI, 201. — (2) Ebendaselbst, 206. — (3) Ebendaselbst, 195.

E. Brescius (1) macht auf die schon von Wackenroder beobachtete Thatsache aufmerksam, dass mittelst Zink und Salzsäure entwickeltes Wasserstoffgas, auch wenn dasselbe durch ein Rohr mit Baumwolle geleitet wird, bei der Marsh'schen Probe auf Porcellan schwarze Flecken von Zink giebt, welche durch fortgerissenes Chlorzink bedingt sind. Mittelst Zink und Schwefelsäure entwickeltes Wasserstoffgas giebt diese Flecke nicht.

H. Schweikert (2) hat die Beobachtung gemacht, dass Zinkoxyd von Phosphorsäure durch Schmelzen mit kohlens. Natron und Behandeln der Schmelze mit Wasser nicht vollständig geschieden werden kann, sofern ein Theil der Phosphorsäure bei dem Zinkoxyd zurückbleibt und ein kleiner Theil des letzteren (als Zinkoxyd-Natron) in die Lösung übergeht. Nach Demselben ist ferner kohlens. Zinkoxyd in kohlens. Natron nicht ganz unlöslich und wird aus dieser Lösung auch durch längeres Kochen nicht gefällt. Bei der analytischen Fällung des Zinkoxyds ist daher ein erheblicher Ueberschuss an kohlens. Natron zu vermeiden oder vor dem Erhitzen zu neutralisiren.

Zur quantitativen Bestimmung des Blei's in löslichen oder unlöslichen Verbindungen erwärmt F. Stolba (3) die betreffende Verbindung in einem Platinschälchen mit salzsäurehaltigem Wasser und reinem Zink, bis zur vollkommenen Reduction des Blei's, die sich daran erkennen läst, dass das vom Bleiüberzug befreite Zink in der Flüssigkeit seine blanke Beschaffenheit behält. Der ausgeschiedene Bleischwamm wird mit Brunnenwasser, dem ein Tropfen Schwefelsäure zugesetzt ist, in der Platinschale ausgewaschen und nach dem Trocknen bei 150 bis 200° gewogen. Das hierbei entstandene Bleioxyd wird durch kalte Behandlung

2.41.

Dingl. pol. J. CLXXXVI, 226; Zeitschr. anal. Chem. VII, 247.—
 In der S. 259 angef. Notiz; ferner Zeitschr. anal. Chem. VII, 246.—
 J. pr. Chem. CI, 150; Zeitschr. Chem. 1867, 605; Zeitschr. anal. Chem. VII, 102; Bull. soc. chim. [2] VIII, 268; Chem. News XVII, 2.

mit Wasser, dem 2 bis 4 CC. Normalsalpetersäure zugefügt sind, in Lösung gebracht und die Menge des gelösten Blei's durch Zurücktitriren der unverbundenen Salpetersäure ermittelt.

Thallium.

Der Nachweis des Thalliums in gerichtlichen Fällen gelingt nach W. Marmé (1) am sichersten, wenn der entfärbte saure Auszug der Electrolyse unterworfen wird. Das auf diese Weise an einem Platindraht fixirte und vorsichtig mit destillirtem Wasser von anhängender Flüssigkeit gereinigte Metall bringt man dann direct in die Flamme des Spectralapparats.

Risen.

Von der Beobachtung ausgehend, dass eine freie Salzsäure enthaltende Eisenoxydlösung mit allmälig zugefügtem unterschwefligs. Natron nach der Gleichung 2(NaO, S2O2)  $+ \text{ Fe}_2\text{Cl}_3 + \text{HCl} = 2 \text{ NaCl} + 2 \text{FeCl} + S_4O_5, \text{HO (also)}$ ohne Entwickelung von schwefliger Säure und ohne Fällung von Schwefel) sich umsetzt, empfiehlt A. C. Oudemans jun. (2) das nachstehende Verfahren zur volumetrischen Bestimmung des Eisens. Man vermischt die das Eisen als Oxyd und außerdem freie Salzsäure enthaltende, zweckmäßig auf 40° erwärmte Flüssigkeit mit einigen Tropfen einer Lösung von Kupfervitriol, dann mit Schwefelcyankalium bis zur dunkelrothen Färbung, und lässt nun, zuletzt tropfenweise, die normale Lösung von unterschwefligs. Natron zufließen, bis die Flüssigkeit wasserhell erscheint. Das die Rolle einer Contactsubstanz spielende Kupferoxydsalz vermittelt die rasche Reduction des Eisenoxyds.

J. P. Cooke jr. (3) beschreibt ein Verfahren zur Bestimmung des Eisenoxyduls in unlöslichen Silicaten, welches sich von dem von Werther (4) angegebenen nicht wesentlich unterscheidet.

<sup>(1)</sup> Aus Schmidt's Jahrb. d. ges. Med. CXXXV, 286 in Zeitschr. anal. Chem. VI, 503. — (2) Zeitschr. anal. Chem. VI, 129; Dingl. pol. J. CLXXXVII, 400. — (3) Sill. Am. J. [2] XLIV, 347; Zeitschr. Chem. 1868, 222; J. pr. Chem. CII, 454; Zeitschr. anal. Chem. VII, 99; Bull. soc. chim. [2] X, 245. — (4) Jahresber. f. 1864, 714.

E.•G. Tosh (1) hat Seine bei der Analyse von Roheisen nach verschiedenen Methoden gemachten Erfahrungen mitgetheilt.

Chrom.

Zur Trennung von Eisen, Thonerde und Chrom für qualitative Zwecke löst F. S. Barff (2) die ausgewaschenen und wieder getrockneten Oxyde in starker heißer Salpetersäure unter Zusatz von etwas chlors. Kali bis zur Umwandlung des Chromoxyds in Chromsäure. Nach der Ausfällung des Eisens (und Mangans) durch Kali und der Thonerde durch Salmiak läßt sich die Chromsäure durch ein Barytsalz erkennen.

Nickel und Kobalt können nach W. Gibbs (3) aus Kobalt. Säure und einen großen Ueberschuß von starkem Alkohol vollständig ausgefällt werden. Dasselbe gilt für Kupfer-, Cadmium-, Zink-, Mangan- und Magnesiasalze, so wie für salpeters. Quecksilberoxyd und -oxydul. Dieses Verhalten ist indessen ohne praktische Bedeutung, da die Fällung durch Ammoniak- und Alkalisalze überhaupt verhindert wird und das gefällte oxals. Salz wegen seiner feinen Vertheilung kaum ohne Verlust geglüht werden kann. — Kobalt läßet sich leicht und vollständig ausfällen, wenn man die mit kohlens. Natron neutralisirte und mit essigs. Natron vermischte Lösung mit einem Ueberschuß von unterchlorigs. Natron zum Sieden erhitzt.

Zur Nachweisung kleiner Mengen von Kobalt neben viel Nickel übersättigt Cl. Winkler (4) die verdünnte, von allen anderen Oxyden befreite Lösung mit Ammoniak und versetzt die klare blaue Flüssigkeit mit 1 oder 2 Tropfen einer verdünnten Lösung von übermangans. Kali. Bei

<sup>(1)</sup> Chem. News XVI, 67, 94, 168. — (2) Laborator. I, 39; Zeitschr. Chem. 1867, 412; Zeitschr. anal. Chem. VI, 445; Bull. soc. chim. [2] VIII, 339. — (3) Sill. Am. J. [2] XLIV, 213; Zeitschr. Chem. 1867, 719; J. pr. Chem. CIII, 894; Zeitschr. anal. Chem. VII, 259; Bull. soc. chim. [2] IX, 200. — (4) Zeitschr. anal. Chem. VI, 20.

Abwesenheit von Kobalt erhält die Lösung einen Stich ins Violette; bei spurweiser Anwesenheit desselben bleibt sie blau (da die Uebermangansäure durch das Kobaltoxydul reducirt wird) und nimmt auf weiteren Zusatz des Reagens eine violette Nuance an. Winkler konnte nach diesem Verfahren (das die absolute Abwesenheit aller anderen reducirenden Substanzen, auch des Eisens voraussetzt) noch 1 Th. Kobalt neben 5000 Th. Nickel nachweisen. - Derselbe empfiehlt ferner, das bei quantitativen Bestimmungen durch Reduction mittelst Wasserstoff erhaltene metallische Kobalt und Nickel, welche niemals rein sind, wenn sie von einem mit kieselsäurehaltigem Alkali gefällten Oxyd stammen, zur Controle in der S. 289 angegebenen Weise mit Goldchlorid zu behandeln, das gefällte äquivalente Gold zuerst mit Salpetersäure und hierauf mit Kalilauge zu erwärmen und nach dem Auswaschen und Glühen dessen Gewicht zu bestimmen.

Vermischt man, nach W. Skey (1), die Lösung eines Kobaltsalzes in Weinsäure oder Citronsäure mit überschüssigem Ammoniak und dann mit Ferridcyankalium, so entsteht eine auch bei sehr großer Verdünnung noch wahrnehmbare rothe Färbung.

Kupfer.

Le coq de Boisbaudran (2) empfiehlt, das Kupfer Behufs seiner quantitativen Bestimmung und Trennung von Kobalt, Nickel, Zink, Magnesia u. s. w. durch den electrischen Strom auszufällen (3). Die schwach angesäuerte (völlig chlorfreie) Lösung der schwefels. Salze wird in einem Platintiegel mit dem in ein Platinblech endigenden positiven Pol, der Tiegel selbst mit dem negativen Pol von 2 Bunsen'schen Elementen in Verbindung gesetzt, wo sich das Kupfer nach einigen Stunden als leicht auszuwaschende Schicht abscheidet. Zur Trennung des Kupfers

<sup>(1)</sup> Chem. News XV, 111; Zeitschr. anal. Chem. VI, 227; Zeitschr. Chem. 1867, 350. — (2) Bull. soc. chim. [2] VII, 468; Zeitschr. Chem. 1867, 622; Zeitschr. anal. Chem. VII, 258; Chem. Centr. 1867, 782. — (3) Vgl. Jahresber. f. 1865, 685.

vom Eisen ist dieses Verfahren weniger geeignet, weil kupter. Eisenoxydsalze bei Gegenwart von Schwefelsäure das Kupfer stark angreifen. - C. Ullgren (1) bedient sich zur galvanischen Ausfällung des Kupfers einer etwa 4 Zoll langen und 1/2 Zoll weiten Glasröhre, die an einem Ende mit Blase dicht verbunden und am anderen mit einem Kork lose verschlossen ist, durch welchen ein Zinkstreifen aufund abgeschoben werden kann. Das zu 5/6 mit Kochsalzlösung gefüllte Rohr taucht mit dem mit Blase verschlossenen Ende ein wenig in die mit Schwefelsäure angesäuerte Kupferlösung und der in die Kochsalzlösung etwas eintauchende Zinkstreif steht mit einem Platinblech in Verbindung, auf welches die Platinschale mit der Kupferlösung gestellt wird. Bei 0,1 bis 0,15 Grm. Kupfer ist die Zersetzung in 4 bis 5 Stunden beendet.

W. Gibbs (2) grundet auf die von A. Wurtz beobachtete Zersetzung des durch unterphosphorige Säure gefällten Kupferwasserstoffs in Wasserstoff und metallisches Kupfer eine quantitative Bestimmung dieses Metalls. nicht zu verdünnte etwas freie Schwefelsäure und das Kupfer nur als schwefels. Salz enthaltende Lösung wird mit einem unterphosphorigs. Salz (am Besten unterphosphorigs. Magnesia) im Ueberschuss versetzt, allmälig bis zur völligen Abscheidung des Kupfers auf 80 bis 90° erwärmt und letzteres nach dem Auswaschen und Trocknen im Wasserstoffstrom geglüht. Bei Anwesenheit von Salpetersäure ist die Fällung unvollständig; Salzsäure und Chlormetalle verhindern die Fällung durch Bildung von Kupferchlorür; Mangan, Nickel und Zink sind ohne störenden Einfluss; Antimon und Arsen müssen vorher entfernt werden. - Kupfererze werden zur Prüfung nach

<sup>(1)</sup> Aus Ofvers. af akad. förhandl. 1866 (Nr. 9), 217, in J. pr. Chem. CII, 477; Zeitschr. anal. Chem. VII, 255 und ausführlicher VII, 442. — (2) Sill. Am. J. [2] XLIV, 210; Zeitschr. Chem. 1867, 718; J. pr. Chem. CIII, 898; Zeitschr. anal. Chem. VII, 256; Chem. News XVII, 160; Bull. soc. chim. [2] IX, 200.

diesem Verfahren im feingepulverten Zustande geröstet, mit 4 Th. eines Gemenges von gleichen Mol. zweifachschwefels. Kali und Salpeter schwach geglüht und dann mit so viel concentrirter Schwefelsäure erwärmt, daß alles Kali in saures Salz umgewandelt wird. — Auch durch kohlens. Kali oder -Natron läßt sich nach Gibbs das Kupfer in verdünnter (im Liter nicht mehr als 1 Grm. Metall enthaltender) Lösung bei halbstündigem Sieden und unter Vermeidung eines großen Ueberschusses des kohlens. Alkali's vollständig ausfällen; das gleiche gilt für das Nickel, aber nicht für das Kobalt.

- C. Aubel (1) empfiehlt zur Bestimmung des Kupferoxyduls im Rothkupfererz, Gaarkupfer u. s. w. die Probe als feines Pulver mit verdünnter Schwefelsäure und schwefels. Silber in Berührung zu bringen. Es scheidet sich, entsprechend den Gleichungen: Cu<sub>2</sub>O + SO<sub>3</sub>, HO = Cu + CuO, SO<sub>3</sub> + HO und Cu + AgO, SO<sub>3</sub> = Ag + CuO, SO<sub>3</sub>, auf je 1 Aeq. Kupferoxydul 1 Aeq. Silber aus, welches letztere nach dem Auswaschen zu wägen ist.
- G. Bischof j. (2) hat eine Vorrichtung zur colorimetrischen Bestimmung des Kupfers angegeben.
- de Lafollye (3) beschreibt, ähnlich wie früher Flajolot (4), das volumetrische Verfahren zur Bestimmung des Kupfers mittelst Cyankalium in ammoniakalischer Lösung als neu.

Molybdan.

C. D. Braun (5) hat weitere Mittheilung über die Nachweisung des Molybdäns gemacht. Die dunkelrothe

<sup>(1)</sup> Aus dem Berggeist 1867, Nr. 64 in Dingl. pol. J. CLXXXV, 377; Zeitschr. anal. Chem. VI, 456. — (2) Dingl. pol. J. CLXXXIV, 433; Zeitschr. anal. Chem. VI, 459. — (3) Compt. rend. LXIV, 83; Zeitschr. anal. Chem. VI, 227; Chem. News XV, 217. — (4) Jahresber. f. 1862, 606; vgl. auch Jahresber. f. 1866, 810. Nach einer Angabe in Chem. News XV, 217 ist ganz dieselbe Methode zur Bestimmung des Kupfers schon im Jahre 1851 von Henry Parkes (im Mining Journal) beschrieben worden. — (5) Zeitschr. anal. Chem. VI, 86; Chem. Centr. 1867, 401.

Färbung, welche eine ammoniakalische Lösung von Mo-Molybdan. lybdänsäure durch kurzes Kochen mit nicht sehr überschüssigem gelbem Schwefelammonium annimmt und die in verdünnteren Lösungen rothgelb erscheint und nach längerer Zeit unter Abscheidung lachsfarbiger Flocken in Ziegelroth übergeht, ist bei einem Gehalt von 0,8 Milligrm. Molybdänsäure im Liter Lösung noch schwach wahrnehmbar. Die concentrirtere (2,5 bis 4 Grm. Molybdänsäure im Liter enthaltende) Lösung des Ammoniumsulfomolybdats (1) absorbirt in einer 1 Centim, dicken Schicht den brechbareren Theil des Spectrums bis zum Gelb vollständig; verdünntere Lösungen (0,040 bis 0,045 Grm. Molybdänsäure in 1000 CC. enthaltend) absorbiren Blau und Grün etwas über die Linien b und F oder von 85 bis 110 der Scala (wenn die Frauenhofer'sche Linie F mit 90 der Scala zusammenfällt; eine zweite Linie ist nicht angegeben); bei größerer Verdtinnung ist das Absorptionsband verwaschen. - Setzt man der rothgelben Lösung Schwefelcyankalium und Aether (welche keine Veränderung bewirken) und hierauf eine stark salzsaure Lösung von Zinnchlorür zu und schüttelt, so nimmt der Aether Schwefelcyanmolybdän auf und färbt sich zuerst orangeroth, der Luft ausgesetzt aber carminroth. Die braune, durch Zusatz von salzs. Zinnchlorurlösung zu molybdäns. Ammoniak entstehende Flüssigkeit zeigt gegen Schwefelcyankalium und Aether dasselbe Verhalten (2), welches auf der Bildung von Molybdänsesquichlorür und -sulfocyantir und Oxydation des letzteren zu carminrothem Sulfocyanid beruht, entsprechend den Gleichungen Mo2Cl3  $+3KCyS = 3KCl + Mo_2Cy_5S_3; -4Mo_2Cy_5S_3 + 4HCl$  $+\Theta_2 = 6 \text{MoCy}_2 S_4 + 2 \text{MoCl}_2 + 2 H_2 \Theta$ . Braun hat mittelst dieser Reactionen einen spurweisen Molybdängehalt im vanadinhaltigen Bohnerz von Haverloh aufgefunden. Bei Anwendung von 10 Grm. desselben gab die Mutter-

<sup>(1)</sup> Wahrscheinlich des von Bodenstab (Jahresber. f. 1859, 163) beschriebenen Salzes (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S, (MoO<sub>2</sub>)S. — (2) Jahresber. f. 1863, 679.

lauge des vanadins. Ammoniaks bei der angegebenen Behandlung eine dunkelrothe Färbung des Aethers und das aus 30 Grm. erhaltene Sulfomolybdat noch ein schwaches Absorptionsband.

Platin.

Zur analytischen Scheidung des Platins von anderen Platinmetallen wendet W. v. Schneider (1) das folgende, auf dem S. 314 ff. erwähnten Verhalten derselben beruhende Verfahren an. Das unreine Platin wird in Königswasser gelöst und der noch palladium- und rhodiumhaltige Rückstand von Iridium abfiltrirt. Die Lösung kocht man mit Natronlauge und Alkohol in der angegebenen Weise, löst den Niederschlag wieder in Salzsäure, fällt das Platin mittelst Chlorkalium, wascht den Niederschlag mit einer gesättigten Lösung von Chlorkalium aus und reducirt ihn nach dem Trocknen noch unter der Glühhitze mit Wasserstoff, worauf das ausgewaschene und getrocknete Platin gewogen wird. Die Flüssigkeit, woraus das Platin gefällt worden ist, wird mit Salzsäure angesäuert und mit chemisch reinem Zink versetzt, wodurch alle noch gelösten Platinmetalle als schweres Metallpulver gefällt werden, das man mit dem bei der Auflösung gebliebenen Rückstand vereinigt; der Eisengehalt wird in der mit Zink behandelten Lösung volumetrisch bestimmt. Dem Rückstand wird durch Behandlung mit Salpetersäure Kupfer und Palladium entzogen, welche man am genauesten durch Schütteln der Lösung mit etwas Quecksilber in einem verschliessbaren Glasgefäße trennt, wodurch nur das Palladium gefällt wird; hierauf behandelt man denselben nochmals mit Königswasser und weiter in der angegebenen Weise, um den Rest des Platins zu erhalten. Die auf S. 316 unter I und II gegebenen Analysen sind nach diesem Verfahren ausgeführt.

In der S. 314 angeführten Abhandlung; ferner Zeitschr. anal. Chem. VII, 262.

A. Mitscherlich (1) hat die organische. Elementar- Briten. analyse durch zwei Methoden bereichert, welche neben der Bestim Bestimmung des Kohlenstoffs und Wasserstoffs auch die acher Subdirecte Bestimmung des Sauerstoffs, Chlors, Broms, Jods, Organische Schwefels und Stickstoffs möglich machen und zugleich die bis jetzt tiblichen Verfahrungsweisen, von welchen sie auch im Princip wesentlich abweichen, an Genauigkeit der Resultate übertreffen. Wir müssen darauf verzichten, die Apparate, welche Mitscherlich zur Ausführung der Analysen anwendet und den Gang der Operationen in den Einzelnheiten zu beschreiben, da zu deren Verständnis Abbildungen, wie sie Mitscherlich in Seiner ausführlichen Abhandlung gegeben hat, unerläßlich sind. Wir beschränken uns daher auf Folgendes.

I. Methode zur directen Bestimmung des Wasserstoffs und Sauerstoffs. Sie beruht darauf, dass organische Substanzen durch Chlor bei Gegenwart von genügend Kohlenstoff in der Rothglühhitze unter Bildung von Chlorwasserstoff, welcher allen Wasserstoff, und von Kohlensäure und Kohlenoxyd, welche allen Sauerstoff enthalten, zersetzt Zur Ausführung der Verbrennung wird ein mit Hahn versehener Apparat zur continuirlichen Chlorentwickelung durch eine Chlorcalciumröhre mit dem Verbrennungsrohr, einer Porcellanröhre von 600 MM. Länge und 9 MM. innerem Durchmesser, verbunden, welche für die Analyse gasförmiger Substanzen vollständig, für die von festen und flüssigen Substanzen zum größten Theil mit vorher stark geglühter Holzkohle gefüllt wird. Die zu analysirende Substanz wird in Glasröhren von eigenthümlicher, und je nachdem die Substanz nur bei hohen Temperaturen, oder unterhalb 150° flüchtig oder zersetzbar oder gasförmig ist, verschiedener Einrichtung an die Chlorcalciumröhre angelegt und in die Verbrennungsröhre einge-

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. CXXX, 536; Zeitschr. anal. Chem. VI, 136; im Aussug Zeitschr. Chem. III, 496; Vierteljahrsschr. pr. Pharm. XVII, 551.

Organische

schoben. An die letztere schließen sich die folgenden Apparate an: 1) eine Glaskugel zur Verdichtung condensirbarer Stoffe; 2) ein etwas modificirter Mitscherlich'scher Kaliapparat, der mit einer heiß gesättigten Lösung von salpeters. Blei gefüllt und zur Absorption der Salzsäure bestimmt ist (Chlor wird von dieser Lösung nur spurweise aufgenommen); 3) zur Absorption des Chlors und einiger Zersetzungsproducte eine Woulf'sche Flasche und ein Kugelapparat, welche beide mit einer concentrirten Lösung von Zinnchlorür in 2 Th. Wasser uud 1 Th. Alkohol, oder auch mit Eisenstücken und einer aus 1 Th. Salzsäure, 1 Th. Alkohol und 2 Th. einer concentrirten Eisenvitriollösung bestehenden Mischung gefüllt sind. An diese schliessen sich 4) zur Absorption der Kohlensäure ein gewöhnlicher Mitscherlich'scher Kugelapparat mit Kalilösung und 5) zur Absorption des Kohlenoxyds drei mit einer Lösung von Kupferchlorür in Salzsäure gefüllte Kugelapparate. Der letzte derselben ist durch eine Caoutchoucröhre mit Glashahn mit einer mit Wasser gefüllten Pipette verbunden, um den Druck im Apparat beliebig reguliren zu können. Alle Röhren sind, wo diess erforderlich ist, nicht mit Korkstopfen, sondern mit Caoutchoucpfropfen oder Segmenten von Caoutchoucringen eingesetzt; an der Verbrennungsröhre werden diese durch einen Ueberzug von Gypsbrei befestigt. - Vor Beginn der Verbrennung wird die Röhre mit der Substanz eingeschaltet, die Verbrennungsröhre nur mit dem Kugelrohr und einem beliebigen Apparat zur Absorption von Chlor verbunden und nun unter Erhitzen des mit Kohle gefüllten Theils der Verbrennungsröhre so lange Chlor durchgeleitet, bis sich dieses nahezu rein erweist (1). Ein etwaiger Anflug von Wasser in der Kugelvorlage wird nun beseitigt, die gewogenen

<sup>(1)</sup> Bei Anwendung von gewöhnlichem Braunstein wird immer sugleich eine Spur eines fremden Gases, wahrscheinlich Stickstoff, entwickelt, das aber auf die Bestimmungen ohne Einfluß ist.

Absorptionsapparate mit einander verbunden, mit Stickstoff Organieche gefüllt und an die Kugelvorlage angelegt. Nach Beendigung der Verbrennung, bei welcher je nach der Natur der Substanz noch besondere Vorrichtungen und Vorsichtsmassregeln nothwendig sind, werden die Absorptionsapparate abgenommen, zuerst mit Stickstoff gestillt und dann, nach Eintritt von Luft, gewogen. Bei sehr kohlenstoffreichen Stickstoffverbindungen (Chinin, Cinchonin) ersetzt Mitscherlich die Kalilauge, in welcher sich noch ein fremder Körper verdichtet, durch eine mit kalt gefälltem Thonerdehydrat gemischte Lösung von essigs. Blei. -Diese Methode ist in gleicher Weise auch auf alle diejenigen unorganischen Körper anwendbar, welche mit Kohle gemischt in der Glühhitze leicht und vollständig durch Chlor zersetzt werden, ohne dabei flüchtige Chlorverbindungen (wie die Schwefel- oder Selenmetalle) zu liefern.

II. Methode zur Bestimmung von Kohlenstoff, Chlor, Brom, Jod, Schwefel und Stickstoff. Das Princip derselben besteht darin, die zu untersuchende Substanz im Wasserstoffstrom zu verflüchtigen, den Gasstrom in reinem Sauerstoff zu verbrennen und die Verbrennungsproducte in gewogenen Apparaten zu sammeln, den Stickstoff aber dem Volum nach zu bestimmen. Die für die Verbrennung anzuwendende Röhre ist mit mehreren Biegungen und seitlich mit einem angelötheten Rohr zur Zuleitung von Sauerstoff versehen. Die Röhre, welche die zu analysirende Substanz enthält, wird mit einem Wasserstoffapparat in Verbindung gesetzt, mit Wasserstoff gefüllt, das Gas entzündet und die Röhre nun in die Verbrennungsröhre eingeschoben. Sauerstoff zugeleitet und die Substanz zuerst gelinde, zuletzt aber sehr stark erhitzt. Bleibt hierbei ein Rückstand von Kohle, so wird derselbe für sich gewogen. Von den je nach der Natur der Substanz entstehenden Producten wird das Wasser durch eine in einer Biegung der Verbrennungsröhre enthaltene Schicht concentrirter Schwefelsäure zurückgehalten, so daß nur trockene Dämpfe und

Organische Analyse. Gase entweichen, die Kohlensäure durch Kalilauge, die schweflige Säure (1) durch eine Lösung von zweifach-chroms. Kali, Chlorwasserstoff, Brom und Jod durch eine Schicht gefällten Quecksilberoxyds und eine Lösung von salpeters. Bleioxyd absorbirt. Die Schwefelsäure wird schliefslich zur Austreibung der von derselben aufgenommenen flüchtigen Körper erhitzt, indem man zugleich den Wasserstoffstrom unterbricht und einen anhaltenden Strom von Sauerstoff durchleitet. Zur gleichzeitigen Bestimmung des Stickstoffs wird der ganze Apparat mit reinem Sauerstoff gefüllt und bei Beginn der Verbrennung eine Phosphor enthaltende, bis dahin verschlossene Röhre angelegt, welche ihrerseits mit einer graduirten, mit Wasser gefüllten Glocke verbunden ist. In schwefelhaltigen Verbindungen läßt sich der Wasserstoff nicht nach dem unter I. gegebenen Verfahren bestimmen. Man verflüchtigt solche Substanzen in einem Strom von trockenem Kohlenoxyd, verbrennt die Dämpfe in trockenem Sauerstoff und sammelt das gebildete Wasser in einem mit Chlorcalcium oder concentrirter Schwefelsäure gefüllten Apparat. - Mitscherlich theilt eine Reihe von Analysen mit, welche nach diesen beiden Methoden ausgeführt wurden und welche zeigen, dass selbst bei Anwendung geringer Mengen von Substanz der Fehler in der Bestimmung des Sauerstoffs weniger als 0,25 pC., in der des Wasserstoffs unter 0,09 pC. und in der des Kohlenstoffs nur etwa 0,06 pC. beträgt.

R. Otto und O. v. Gruber (2) glühen die organische Substanz zur Bestimmung des Schwefelgehalts mit chroms.

<sup>(1)</sup> Um die kleine Menge von Schwefelsäure, welche bei der Verbrennung von Schwefel neben der schwefligen Säure entsteht, zu binden, ist in dem Verbrennungsrohr in einer Biegung eine Mischung von Chlorcalcium und schwefligs. Kalk eingeschaltet, welche keine schweflige Säure zurückhält, aber die der Schwefelsäure entsprechende Menge von schwefliger Säure ausgiebt. — (2) Ann. Ch. Pharm. CXLV, 25; Zeitschr. Chem. 1867, 604; J. pr. Chem. CIV, 58; Chem. Centr. 1868, 679; Zeitschr. anal. Chem. VII, 117; Bull. soc. chim. [2] IX, 53.

Kupfer in einem weiten Verbrennungsrohr. Das aus Organisch schwefelsäurefreiem zweifach-chroms. Kali durch Fällung mit salpeters. Kupfer erhaltene und durch Decantiren und zweimaliges Auswaschen mit Wasser von dem meisten salpeters. Salz befreite chroms. Kupfer wird bei 100° getrocknet, mit der Substanz gemischt und bei der langsam auszuführenden Verbrennung das vordere Ende der Röhre nur so stark erhitzt, dass sich kein Wasser ansammeln kann, da bei starkem Glühen das schwefelsaure Kupfer Säure abgiebt. Der Röhreninhalt wird nach der Verbrennung mit Salzsäure übergossen und ohne das Ungelöstbleibende vorher abzufiltriren, zur Reduction der Chromsäure längere Zeit mit Alkohol erwärmt. Das rein grüne Filtrat wird dann heiß mit Chlorbaryum gefällt.

Um bei der organischen Analyse gleichzeitig mit dem Kohlenstoff und Wasserstoff auch den Stickstoff zu bestimmen, modificirt Schlösing (1) das übliche Verfahren, indem Er zur Verdrängung der Gase statt der Kohlensäure Sauerstoff anwendet und den gesammelten Sauerstoff und Stickstoff in einem besonderen Apparate trennt. letztere besteht aus zwei etwa 250 CC. fassenden Flaschen A und B, welche seitlich am Boden tubulirt und an diesen Tubulaturen mittelst eines etwa 0,5 Met. langen Kautschukschlauches verbunden sind. Die Flasche A, deren Oeffnung mit einem Glashahn geschlossen ist, wird vollständig mit siebartig durchlöcherten, in Röhrenform zusammengebogenen Kupferblechen gefüllt; in die Oeffnung der Flasche B wird eine etwas Wasser enthaltende Kugelröhre eingesetzt. Beide Flaschen werden zu 3/3 mit einer concentrirten Lösung von Chlorammonium, der 1/4 ihres Volums Ammoniak zugesetzt ist, gefüllt. Um mittelst dieses Apparates aus einem Gemenge von Sauerstoff und Stickstoff den letzteren zu isoliren, giebt man der Flasche B eine erhöhte Stellung,

Compt. rend. LXV, 957; Zeitschr. Chem. 1868, 87; Zeitschr. anal. Chem. VII, 269.

Organische Analyse.

so dass sich die Flasche A, deren Hahn geöffnet ist, füllt, schließt nun den Hahn, verbindet denselben mittelst einer mit Wasser gefüllten Caoutchoucröhre mit einem gleichfalls mit Wasser gefüllten Capillarrohr, das in Form der Dovère'schen Pipette gebogen ist und dessen längerer Schenkel in die Glocke eingeführt wird, welche das Gasgemenge über Wasser enthält. Man erhöht nun die Flasche A und öffnet den Hahn, wodurch der Inhalt nach B fliesst und das Gas nach A gesogen wird; im Augenblick, wo das Wasser am Hahn erscheint, wird dieser geschlossen. Der Sauerstoff wird vom Kupfer rasch absorbirt, wonach man den Stickstoff zur Messung wieder in die Glocke strömen lässt. - Die Verbrennung organischer Substanzen geschieht in folgender Weise. Ein Retörtchen mit etwa 35 Grm. vorher geschmolzenem chlors. Kali wird mittelst eines Korkes mit dem hinteren Ende der Verbrennungsröhre verbunden und zunächst diesem Ende in die Röhre ein Schiffchen mit einer gewogenen Menge von reinem scharf getrockneten kohlens. Bleioxyd (etwa 0,5 Grm.) eingeschoben. Die Füllung mit der Substanz, Kupferoxyd und einer Schichte metallischen Kupfers geschieht wie gewöhn-Das vordere Ende des Verbrennungsrohres wird ausgezogen(1) und mittelst eines Caoutchoucrohrs mit dem Apparat für die Verdichtung des Wassers verbunden. Zwischen dem Kalirohr und der Flasche A wird eine kleine U-röhre mitschwefelsäuregetränktem Bimsstein eingeschaltet, um das Zurücktreten von Ammoniakdämpfen zu verhindern. Vor dem Beginn lässt man zur Entfernung der Luft langsam etwa 1/2 Liter Sauerstoff durch den Apparat strömen, verbindet denselben dann mit den beiden Flaschen, von welchen A bereits ein gemessenes Volum Stickstoff (etwa 50 CC.) enthält, um das Zurücksteigen der Lösung in den

<sup>(1)</sup> Um das Ansammeln von Wasser an dieser Stelle zu hindern, soll dieselbe mit einer Hülle von Messingblech umgeben und diese zuletzt durch Einleiten von Wasserdampf erhitzt werden.

Kaliapparat zu hindern, öffnet den Hahn von A, nachdem B etwas erhöht gestellt wurde und erhitzt nun zunächst das metallische Kupfer und das kohlens. Blei, indem man den Sauerstoffstrom auf ein Minimum reducirt (die Kohlensäureentwickelung hat den Zweck, die Absorption des Sauerstoffs durch das Kupfer zu verringern). Man leitet die Verbrennung wie gewöhnlich, unterbricht nach der Beendigung derselben das Erhitzen des Kupfers und verdrängt nun den gasigen Röhreninhalt durch einen anhaltenden Sauerstoffstrom. Die dem kohlens. Blei entsprechende Kohlensäure wird von der gefundenen Menge subtrahirt. - Die von Schlösing nach diesem Verfahren erhaltenen Resultate sind von mäßiger Genauigkeit.

Ch. Mène (1) bedient sich zur Bestimmung des Stickstoffs in solchen Substanzen, von welchen, wie von Dungstoffen, wenigstens 25 bis 30 Grm. angewendet werden können, irdener, mit Stücken von Kalihydrat gefüllter und mit einer Sicherheitsröhre versehener Retorten. Die Substanz wird mit starker Natronlauge befeuchtet, in kleinen Kugeln in die Retorte eingetragen und die letztere dann (und zwar der obere Theil zuerst) zum schwachen Glühen erhitzt. Das in Salzsäure aufgefangene Ammoniak muss als Platinsalmiak gewogen werden, da die empyreumatischen Producte die volumetrische Bestimmung verhindern.

Zur Erkennung von Cyan neben Chlor fällt F. S. Gyanver-bladengen. Barff (2) die Lösung mit salpeters. Silber aus und digerirt den Niederschlag mit Kalilauge. Die abfiltrirte und verdünnte Lösung giebt dann beim Uebersättigen mit Salpetersäure einen Niederschlag, wenn ein Cyanmetall vorhanden war.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 42; Zeitschr. Chem. 1867, 158; J. pr. Chem. CI, 442; Zeitschr. anal. Chem. VI, 461; Dingl. pol. J. CLXXXV, 898. — (2) Laborat. I, 345; Zeitschr. Chem. 1867, 784; Bull. soc. chim. [2] IX, 812.

W. F. Gintl (1) empfiehlt, zur volumetrischen Bestimmung des Ferrocyankaliums mittelst übermangans. Kali nach dem Verfahren von de Haen (2), die Lösung statt mit Salzsäure mit Schwefelsäure anzusäuern, weil in diesem Fall durch Ausbleiben der milchigen Trübung die Endreaction sicherer erkannt werden kann. Noch schärfer lässt sich die Vollendung der Reaction erkennen, wenn man der mit Schwefelsäure angesäuerten Lösung eine Spur eines löslichen Eisenoxydsalzes zufügt. Die dadurch bedingte blaue oder blaugrtine Farbe geht erst mit dem Verschwinden der letzten Spur der Ferrocyanverbindung in eine gelbe oder röthliche über. Ferridcyanverbindungen lassen sich auf diesem Wege volumetrisch bestimmen, wenn man dieselben vorher in neutraler oder alkalischer Lösung mittelst Natriumamalgam in Ferrocyanverbindungen tiberführt. - Das Ferrocyankalium eignet sich nach Gintl sehr gut zur Herstellung von normalen Lösungen des übermangans. Kali's.

Resigniture.

G. Merz (3) sucht bei der volumetrischen Bestimmung der Essigsäure dem Uebelstand, das bei der Neutralisation das essigs. Natron der Lackmustinctur eine violette Farbe ertheilt, eine Blausärbung also erst durch einen größeren Zusatz des Alkali's zu erreichen ist, durch Anwendung von Curcumatinctur als Indicator abzuhelfen. Eine Lösung von neutralem essigs. Natron färbt Curcumatinctur hellgelb; bei Zusatz eines Tropfens Natronlauge wird die Flüssigkeit braun und durch Essigsäure wieder gelb, auch wenn sehr viel essigs. Natron zugegen ist.

<sup>(1)</sup> Wien. acad. Ber. LV (2. Abth.), 841; Zeitschr. Chem. 1867, 572; Zeitschr. anal. Chem. VI, 446; J. pr. Chem. CI, 361; Chem. Centr. 1867, 1013; Bull. soc. chim. [2] IX, 202; J. pharm. [4] VIII, 120. — (2) Jahresber. f. 1854, 741. — (8) J. pr. Chem. CI, 301; Zeitschr. Chem. 1868, 94; Zeitschr. anal. Chem. VII, 275; Chem. Centr. 1868, 463; Bull. soc. chim. [2] VIII, 264.

C. O. Čech (1) kommt bei der kritischen Prüfung Gerbedure. der zur technischen Bestimmung der Gerbsäure vorgeschlagenen Methoden (2) zu dem Resultat, dass die Methode von Hammer (3) die genausten Resultate liefert, die von Löwenthal (4) am schnellsten ausführbar ist, aber den Gehalt zu hoch ergiebt, weil auch die Gallussäure oxydirt wird, und dass ferner die Methode von Fleck (5), in der von E. Wolff gegebenen Modification und die von Risler Beunat (6) ebenfalls constante aber etwas zu niedrige Resultate liefern. Die übrigen fand Čech nicht empfehlenswerth (die von Wagner wurde nicht geprüft). — Auch J. Watts (7) gab eine solche kritische Zusammenstellung.

Ph. Büchner (8) hat bei der Bestimmung des Gerbsäuregehaltes in einer größeren Zahl von Eichenrinden die Methoden von Löwenthal, Löwe (9) und Wagner (10) einer vergleichenden Prüfung unterworfen. Er stellte fest, daß die in der Eichenrinde neben Gerbsäure vorkommende

(1) Aus dessen Habilitationsschrift: Studien über quantitative Bestimmungsmethoden der Gerbsäure, Heidelberg 1867 im Auszug in Zeitschr. anal. Chem. VII, 130. — (2) Vgl. Jahresber. f. 1864, 734; f. 1866, 821. — (3) Jahresber. f. 1860, 679. — (4) Jahresber. f. 1860, 680. — (5) Gerberzeitung 1860, Nr. 2 und 4; Zeitschr. anal. Chem. I, 103; VI, 234. Fleck fällt den gerbeäurehaltigen Auszug durch überschüseiges essigs. Kupferoxyd, und bestimmt den Ueberschuss des Kupfers volumetrisch mit Cyankalium. Zur Trennung des galluss. Kupferoxyds, welches ebenfalls unlöslich ist, empfiehlt Derselbe den Niederschlag mit anderthalb kohlens. Natron aussukochen, wodurch das galluss. Sals in Lösung gehe. Wolff (Zeitschr. anal. Chem. I, 103; V, 234) fällt den siedenden Auszug mit neutralem essigs. Kupferoxyd, wascht den Niederschlag heiß aus und bestimmt den Kupfergehalt durch Glühen und Oxydiren. Nach Seinen Bestimmungen verhält sich die Menge des Kupferoxyds im Niederschlag zur Gerbsäure wie 1: 1,304. Durch kohlens. Ammoniak wird nach Wolff auch das gerbs. Kupferoxyd zersetzt. - (6) Jahresber. f. 1863, 714. - (7) Pharm. J. Trans. [2] VIII, 515. - (8) Dingl. pol. J. CLXXXIV, 250, 330; im Auszug Zeitschr. anal. Chem. VII, 189. — (9) Jahresber. f. 1865, 743. — (10) Jahresber. f.

1866, 819.

Gerbekure.

Pectinsäure, auf welche Löwe (1) zuerst aufmerksam machte, und welche in der von Demselben angegebenen Weise, frei von Gerbsäure aber nur durch Fällen des Auszugs mit Alkohol, Pressen des mit Alkohol gewaschenen Niederschlages, Wiederauflösen in Wasser und wiederholte gleiche Behandlung abgeschieden werden kann, ihrer wässerigen Lösung durch viele Metallsalze (Zinnchlorur, essigs. Kupferoxyd, -Bleioxyd und -Eisenoxyd), durch eine Mischung von Leim- und Alaunlösung, durch thierische Haut (wiewohl sie sich mit derselben nicht verbindet) gefällt und auch durch übermangans. Kali oxydirt wird (sie erfordert 0,172 Th. der Menge von übermangans. Kali, welche für ein gleiches Gewicht Galläpfelgerbsäure nothwendig ist). Ihre wässerige Lösung giebt dagegen mit Brechweinstein, mit Leimlösung und mit Alaunlösung für sich, mit einer Mischung von Leim- und Salmiaklösung, sowie mit Cinchoninsalzen keinen Niederschlag. Es folgt hieraus, dass alle Methoden, nach welchen Gerbsäure in pektinsäurehaltigen Lösungen mittelst der oben genannten Substanzen bestimmt wird, zu hohe Resultate geben müssen. Ein weiterer Fehler, welcher den meisten der bisher angewendeten Methoden gemein ist, liegt in der Annahme, dass die Galläpfelgerbsäure (welche durch Gährung und durch verdünnte Säuren spaltbar ist und nicht gerbt) mit der Gerbsäure der Eichenrinde und der physiologischen Gerbsäure (2) überhaupt (welche gerbt aber unter den genannten Bedingungen nicht spaltbar ist) identisch sei. Die Methode von Wagner, welche auf dem richtigen Princip beruht, zur Bestimmung der Eichengerbsäure von Eichengerbsäure auszugehen, liefert nach Büchner Resultate, die dem wahren Gehalt am nächsten kommen. Er empfiehlt, mehrere Portionen des Rindenauszugs von je 50 CC. in Kölbchen mit 2, 3, 4 und mehr CC. der

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1865, 743. — (2) Zeitschr. anal. Chem. V, 1.

titrirten, mit essigs. Rosanilin versetzten Cinchoninlösung durch sanftes Rotiren zu mischen (nach Schütteln setzt sich der Niederschlag nicht mehr ab) und in Probirröhren zu gießen, wo nach wenigen Minuten die Abscheidung des Niederschlags erfolgt und die Färbung der klaren Flüssigkeit erkennbar ist. Durch Wiederholung des Versuchs mit intermediärem Zusatz kann dann ein genaueres Resultat erhalten werden. Mengen von 0,1 CC. der Cinchoninlösung haben aber keinen merklichen Einfluß, was die Schärfe der Bestimmung beeinträchtigt (1). — Von den zahlreichen vergleichenden Bestimmungen, welche Büchner mittheilt, führen wir zur Beurtheilung der Zuverlässigkeit der Methoden nur einige an. Es betrug der proc. Gerbsäuregehalt verschiedener trockener Rinden, bestimmt nach der Methode von

| Rinde vom         | Löwenthal | Löwe  | Wagner |
|-------------------|-----------|-------|--------|
| 1. {Stamm         | 10,15     | 5,89  | 4,90   |
| Zweigen           | 12,37     | 8,68  | 6,13   |
| 2. Stamm          | 13,04     | 8,08  | 7,12   |
| 8. "              | 11,79     | 7,86  | 4,79   |
| 4. ,              | 12,18     | 9,19  | 5,78   |
| 5. ,              | 14,55     | 12,52 | 4,88   |
| 6. {Stamm         | 11,84     | 8,27  | 5,56   |
| . Zweigen         | 12,78     | 9,54  | 5,54   |
| 7. Stamm          | 11,03     | 6,27  | 7,58   |
| 8. "              | 10,00     | 5,29  | 5,89   |
| 9. {Unterer Stamm | 9,82      | 6,88  | 8,58   |
| Oberer Stamm      | 14,79     | 11,18 | 4,74.  |

Bezüglich der Schwankungen im Gerbsäuregehalt der Eichenrinde nach der Art der Bäume, ihrem Alter, der Lage und der Bodenbeschaffenheit verweisen wir auf die Abhandlung. Im Allgemeinen enthält die Rinde des oberen

<sup>(1)</sup> Rosanilinsalse sind nach Büchner wegen der größeren Leichtigkeit des gerbs. Rosanilins (von welchem 100 Th. Wasser bei 14° 0,0276 Th. aufnehmen) zur Fällung der Gerbsäure nicht geeignet. Bei dem Wagner'schen Verfahren wird das gerbs. Rosanilin bei der Fällung des Cinchoninsalzes mit niedergerissen.

Stammes mehr als die des unteren Theils und die der Zweige am meisten.

Organische Basen. Maury (1) hat Tafeln zur Erkennung der wichtigsten organischen Basen mitgetheilt.

Nach W. Marmé (2) werden die meisten Pflanzenbasen selbst bei starker Verdünnung aus der mit Schwefelsäure angesäuerten Lösung durch Jodcadmiumkalium Die weißen, anfangs flockigen Niederschläge werden zum Theil bald krystallinisch und lösen sich leicht in Alkohol und in einem Ueberschuss des Fällungsmittels, wenig in Wasser, nicht in Aether. Sie zersetzen sich zum Theil beim längeren Stehen, ähnlich wie die entsprechenden Jodquecksilber- und Jodwismuthverbindungen, und geben, nach dem Uebersättigen mit einem Alkali, die Base an ein geeignetes Lösungsmittel (z. B. Benzol) ab. - Morphin wird aus concentrirterer Lösung gallertartig, aus verdünnter in federigen Krystallen, Chinin sowie Strychnin bei 10000 facher Verdünnung flockig und vollständig gefällt. - Das durch Eintragen von Jodcadmium in eine concentrirte siedende Lösung von Jodkalium bis zur Sättigung und Zusatz des gleichen Vol. kalt gesättigter Jodkaliumlösung bereitete Reagens ist nur in verdünnter Lösung nicht haltbar.

Die gelben Niederschläge, welche in Phosphormolybdänsäure durch organische Basen entstehen, verhalten sich nach einer Mittheilung von M. Seligsohn (3) gegen essigs. Alkalien analog wie die früher (4) beschriebene Ammoniakverbindung,  $2(3NH_4O, PO_5) + 15(HO, 4MoO_3)$ ,

<sup>(1)</sup> Aus l'Union pharmaceut. 1866, Nr. 8 in N. Jahrb. Pharm. XXVI, 222; Zeitschr. anal. Chem. VI, 234. — Eine Uebersicht des Verhaltens einiger flüchtigen Basen gegen Reagentien findet sich in Zeitschr. anal. Chem. VI, 125. — (2) N. Rep. Pharm. XVI, 806; Zeitschr. anal. Chem. VI, 123; Zeitschr. Chem. 1867, 572; Bull. soc. chim. [2] IX, 203. — (3) Zeitschr. Chem. 1867, 394; Bull. soc. chim. [2] VIII, 320. —

<sup>(4)</sup> Jahresber. f. 1856, 375.

d. h. sie setzen sich beim Erwärmen mit essigs. Kali oder Organischen Base essigs. Natron unter Ausscheidung der organischen Base und Freiwerden von Essigsäure um. Ausgewaschenes phosphormolybdäns. Caffeïn löst sich in der Wärme leicht in überschüssigem essigs. Natron und aus der verdampften Lösung setzt sich beim Erkalten reines Caffeïn ab; phosphormolybdäns. Strychnin und phosphormolybdäns. Chinin geben bei gleicher Behandlung Niederschläge von Strychnin und Chinin.

G. Dragendorff (1) bespricht in einer weiteren Mittheilung über Abscheidung und Nachweisung von Alkaloïden (2) bei gerichtlichen Untersuchungen das Verhalten derselben in der mit Schwefelsäure angesäuerten Lösung und in der aus dieser durch Uebersättigen mit Ammoniak erhaltenen Flüssigkeit gegen Petroleumäther (den zwischen 35° und 80° siedenden Antheil des Erdöls), Amylalkohol, Chloroform, Benzol und Aether. Petroleumäther gehen beim Schütteln mit demselben über 1) aus der sauren gelinde erwärmten Lösung: Piperin (und das nicht basische Cubebin); 2) nicht aus der sauren, sondern nur aus der alkalischen Flüssigkeit: Narcotin, Thebain, Veratrin, Papaverin, Brucin, Strychnin, Emetin, Nicotin, Coniin, Chinin, Chinidin, Cinchonin (die Chinabasen scheiden sich rasch wieder aus) und im Augenblick des Freiwerdens auch Codein; 3) weder aus der sauren Lösung noch aus der alkalischen Flüssigkeit: Caffein, Physostigmin, Theobromin, Aconitin, Delphinin, Colchicin, Atropin, Hyoscyamin, Solanin, Narcein, Curarin, Berberin (Digitalin und Colocynthin). Amylalkohol und Chloroform entziehen auch der sauren Lösung mehr oder weniger leicht Narcotin, Piperin, Delphinin, Colchicin, Veratrin, Theobromin, Thebain, Papaverin und spurweise Brucin,

Russ. Zeitschr. Pharm. VI, 663; Zeitschr. anal. Chem. VII, 521;
 Vierteljahrsschr. pr. Pharm. XVII, 169. — (2) Vgl. Jahresber. f. 1866,
 821

Aconitin und Berberin. — Auf Dragendorff's weitere Angaben über die Trennung und Erkennung der einzelnen Alkaloïde können wir nur verweisen. — Auch Schachtrupp (1) hat die Nachweisung der giftigen Alkaloïde besprochen und die Vorzüge des Amylalkohols zur Extraction derselben nach dem von Erdmann und v. Uslar (2) beschriebenen Verfahren gegenüber dem von Dragendorff empfohlenen Benzol erörtert.

W. A. Guy (3) empfiehlt zur Sublimation der organischen Basen nach dem Verfahren von Helwig (4), statt des Platinblechs die Anwendung eines dünnen Porcellanscherbens, auf welchem ein mit einem Glasplättchen bedeckter Glasring liegt. Bezüglich des von Guy ausführlich beschriebenen Verhaltens des Morphins bei der Sublimation und der Sublimate gegen Reagentien verweisen wir auf die Abhandlung. — Derselbe (5) hat auch Mittheilung gemacht über die Temperaturen, bei welchen verschiedene organische wie unorganische giftige Substanzen schmelzen und sublimiren.

Morphin.

Zur Bestimmung des Morphingehalts im Opium wendet G. Fleury (6) das folgende Verfahren an. 2 Grm. zerschnittenen Opiums werden mit 8 CC. einer Lösung von oxals. Ammoniak (zur Zersetzung des mecons. Kalks) macerirt, nach einigen Stunden zerrieben, auf ein Filtrum gebracht und mit 5 CC. Wasser nachgewaschen. Dem Filtrat setzt man ein gleiches Volum 80 procentigen Weingeist, sodann Ammoniak bis zur alkalischen Reaction zu, überläßt die Mischung unter öfterem Umschütteln in einem verschlossenen Kolben 24 Stunden sich selbst, bringt nun das Ganze auf ein Filter und wascht den Kolben mit einigen CC. 40 procentigen Weingeists nach. Das getrock-

Arch. Pharm. [2] CXXXII, 1. — (2) Jahresber. f. 1861, 866. —
 Pharm. J. Trans. [2] VIII, 719; IX, 10, 58, 106, 195; Chem. News
 XV, 305; Bull. soc. chim. [2] VIII, 131. — (4) Jahresber. f. 1864, 726.
 — (5) Pharm. J. Trans. [2] VIII, 370. — (6) J. pharm. [4] VI, 99.

nete Filter nebst Inhalt bringt man in den nicht gereinigten Kolben zurück, übergießt es nach Zusatz einiger Tropfen einer alkoholischen Tinctur von St. Marthaholz mit einem genau gemessenen, etwas überschüssigen Volum einer titrirten Oxalsäurelösung (4,42 krystallis. Säure im Liter), wozu 10 bis 15 CC. ausreichen (die saure Flüssigkeit färbt sich gelb), verdünnt mit 100 CC. Wasser und bestimmt nun mit einer verdünnten titrirten Natronlauge Zweckmässig theilt man hierzu die den Säureüberschuss. Lösung in zwei Hälften. Jeder CC. der Oxalsäurelösung entspricht 0,02 Grm. Morphin. Fleury giebt an, dass bei Bestimmungen nach diesem Verfahren unter Anwendung bekannter Mengen von Morphin (etwa 0,1 Grm.) der Verlust nicht über 1 Milligrm. betrug. — A. Guilliermond (1) hat das von Ihm beschriebene Verfahren (2) in folgender Weise modificirt. Man zerreibt 15 Grm. Opium mit 120 CC. 70 procentigem Weingeist bis zur vollständigen Vertheilung, bringt die Mischung in ein Glasgefäß und schüttelt sie wiederholt, nachdem das Gewicht wenn nöthig auf 125 Grm. ergänzt wurde, filtrirt nach einiger Zeit und bringt 80 CC. des Filtrats (10 Grm. Opium entsprechend) in ein weithalsiges Stöpselglas. Man lässt alsdann mittelst einer ausgezogenen Pipette 2 Grm. Ammoniakslüssigkeit auf den Boden des Gefässes fließen und verstopft das Glas ohne die beiden Schichten zu vermischen. Nach 36 Stunden ist das Morphin in dicken röthlichen Krystallen, das Narcotin in feinen weißen Nadeln abgeschieden; sie werden durch Abschlämmen getrennt und das Morphin mit kochendem Wasser gewaschen. Stärkerer oder schwächerer Weingeist ist zu der Probe weniger geeignet. Da aber auch in dem 70procentigen Weingeist eine erhebliche Menge Morphin (nach Guilliermond etwa 1/6 des ganzen Gehaltes) gelöst bleibt, so liefert das Verfahren überhaupt keine absolute, sondern

<sup>(1)</sup> J. pharm. [4] VI, 102. — (2) Jahresber. f. 1849, 607.

Morphin.

unter gleichen Bedingungen nur vergleichbare Resultate. - L. Schachtrupp (1) beschreibt eine Methode, welche sich auf die Löslichkeit des Narcotins und die Unlöslichkeit des Morphins in Benzol und die Leichtlöslichkeit des Morphins in Amylalkohol gründet. Man übergiesst eine gewogene Menge Opium mit einer Lösung von kohlens. Natron, verdampft nach der schnell erfolgenden vollständigen Vertheilung des Opiums die noch alkalische Mischung im Wasserbade, behandelt den staubig trockenen Rückstand einige Male mit heißem Benzol, bringt das Filtrum, durch welches der Auszug filtrirt wurde, wieder zum Rückstand, verjagt in der Wärme den Rest des Benzols und extrahirt nun mit siedendem Amylalkohol. Aus den vereinigten Auszügen krystallisirt beim Erkalten der größte Theil des Morphins. Man gießt den Amylalkohol ab, destillirt denselben zum größten Theil, schüttelt den braun

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [2] CXXXII, 1; Zeitschr. anal. Chemie VII, 284, 509. Auch für die Darstellung des Morphins empfiehlt Schachtrupp die Behandlung des Opiums mit kohlens. Natron und die vorläufige Erschöpfung der getrockneten Masse mit heißem Benzol. getrockneten Rückstand übergießt Er mit Wasser, setzt concentrirte Essigsäure zu, erwärmt einige Zeit, colirt und behandelt das Ungelöste noch mehrere Male in derselben Weise. Die vereinigten Auszüge werden bis auf das doppelte Gewicht des angewandten Opiums verdampft, mit schwach überschüssigem Ammoniak versetzt und das nach längerer Ruhe abgeschiedene Morphin nochmals in Essigsäure gelöst und durch Ammoniak gefällt. Zur schliesslichen Reinigung wird dasselbe in siedendem Amylalkohol aufgelöst, aus welchem es ohne Anwendung von Thierkohle beim Erkalten farblos krystallisirt. - Farbstoffe und extractive organische Substanzen werden überhaupt von Amylalkohol in viel geringerem Grade als von Weingeist aufgenommen. Der rohe (durch öfteres Ausziehen der zerkleinerten Krähenaugen mit schwefelsäurehaltigem Wasser in der Wärme, Fällen des durch Verdampfen concentrirten Auszugs mit Ammoniak und Abwaschen erhaltene und getrocknete) Niederschlag von Strychnin und Brucin liefert ebenfalls, mit heißem Amylalkohol extrahirt, sogleich rein weiße Krystalle. Ebenso erwies sich auch für die Darstellung des Theeins die Anwendung von Amylalkohol vortheilhaft, nicht aber für die des Atropins.

gefärbten Rückstand noch heiß mit salzsäurehaltigem Wasser, löst in demselben auch die bereits erhaltenen Krystalle, verdampft die Lösung bis zum doppelten Gewicht des angewendeten Opiums, filtrirt und fällt mit Ammoniak. Das abgeschiedene, noch etwas gefärbte, sonst aber reine Morphin wird nach 24 Stunden gesammelt, abgewaschen, getrocknet und gewogen. Zwei Proben Smyrnaer Opiums (a, b) ergaben Schachtrupp I nach diesem Verfahren, II nach dem von Merck:

|            | I.           | II. *)   |         |
|------------|--------------|----------|---------|
| <b>a</b> ) | 8,30         | 8,29 pC. | Morphin |
| <b>b</b> ) | 7,96         | 8,01     | ,       |
| etwee ner  | ootinheitig. |          |         |

Zur Erkennung von Anilin neben Toluidin vermischt A. Rosenstiehl (1) die ätherische Lösung der zu prüfenden Base mit dem gleichen Vol. Wasser und setzt dann tropfenweise Chlorkalklösung zu. Es entsteht eine braune, vom Toluidin herrührende Trübung, die beim Umschütteln vom Aether aufgenommen wird, während das Anilinblau in der wässerigen Lösung leicht zu erkennen ist.

J. Wolff (2) empfiehlt, die relativen Mengen von Anilin und Toluidin, welche in dem Anilin des Handels enthalten sind, aus dem Siedepunkt der bei der fractionirten Destillation übergehenden und gewogenen Portionen zu berechnen. Vgl. den Bericht über techn. Chemie bei Anilinfarben.

R. Warington j. (3) macht darauf aufmerksam, dass Holanner. zur Erzielung gleichförmiger Resultate bei der Bestimmung der Holzfaser (dem in verdünnter Schwefelsäure und Alkalien unlöslichen Theil) in einer Pflanzensubstanz die Säure wie das Alkali stets von derselben Concentration anzuwenden seien. Der Gehalt an Holzfaser wird fast stets zu hoch gefunden, wenn der Pflanzensubstanz das Fett nicht vorher durch Aether entzogen wird.

(1) Zeitschr. anal. Chem. VI, 857; Zeitschr. Chem. 1868, 813; Bull. soc. chim. [2] IX, 410. — (2) Zeitschr. anal. Chem. VI, 353; Zeitschr. Chem. 1868, 812. - (3) Chem. News XV, 41.

Zucker.

C. Scheibler (1) hat die, theils durch unsichere Angaben über das Rotationsvermögen des Zuckers, theils durch mangelhafte Einrichtung der Polarisationsapparate so wie auch durch die Schwierigkeit der Erkennung der Uebergangsfarbe bedingten Fehlerquellen bei der optischen Zuckerbestimmung und deren Beseitigung besprochen.

H. Landolt hat eine größere Zahl von Rohzuckern und Zuckersyrupen analysirt und die bei dieser Untersuchung gesammelten Erfahrungen und erhaltenen Resultate in einer besonderen Schrift (2) veröffentlicht. Er fand, daß die bei der optischen Zuckerbestimmung erreichbare Genauigkeit, verschiedene Instrumente (bei Landolt's Versuchen wurde ein Soleil'sches und ein Ventzke'sches Saccharimeter und ein Polaristrobometer von Wild benutzi) und verschiedene Beobachter inbegriffen, durchschnittlich auf 0,7 pC. angenommen werden kann, und wenn bei technischen Untersuchungen auch der verschiedene Wassergehalt der Proben aus demselben Gefäß berticksichtigt wird, auf 1 pC. Für feste Zucker und concentrirte Lösungen derselben ist die optische Prttfung genauer als die Titrirung mit weins. Kupferoxydkali; für verdünnte Lösungen, so wie für Syrupe, bei welchen die fremden optischactiven Substanzen auf das Rotationsvermögen von bedeutendem Einfluss sind, ist die Titrirung vorzuziehen (3).

<sup>(1)</sup> Aus der Zeitschr. des Vereins für Rübenzuckerindustrie 1867, 210 in Zeitschr. Chem. 1867, 617; Zeitschr. anal. Chem. VI, 466; Bull. soc. chim. [2] IX, 204. — (2) Bericht über die chemischen Analysen, welche auf Veranlassung des königl. preußischen Ministeriums für Handel — — mit Rübenrohzucker ausgeführt worden sind. Berlin 1867; im Auszug Zeitschr. anal. Chem. VII, 1; J. pr. Chem. CIII, 1; Chem. Centr. 1868, 793; Dingl. pol. J. CLXXXVII, 251. — (3) Die directe Bestimmung des Wassergehalts der Rohzucker durch Austrocknen im Luftbad bei 55 bis 60° liefert nach Landolt genauere Resultate als die indirecte, nach den hierfür gegebenen Tafeln durch Ermittelung des specifischen Gewichts der für die optische Prüfung bereiteten Normallösung mittelst Aräometerspindeln. Die letztere ergab durchschnittlich um 0,4 pC. (des Zuckergewichts) zu niedrige Resultate. Bei Syrupen gelingt das Austrocknen nur schwierig, am besten, indem sie mit viel Quarssand oder

J. Boussingault (1) hat gelegentlich Seiner Untersuchungen über die Gährung zuckeriger Früchte (vgl. den Bericht über techn. Chemie) gefunden, dass die Bestimmung des Zuckers aus der Menge von Kohlensäure, welche bei der Gährung und Nachgährung der Lösung entwickelt wird, sehr fehlerhafte Resultate liefert, wenn man der Berechnung die Gay-Lussac'sche Gleichung zu Grunde legt. Aepfelmost mit 1 Grm. Glucose (C6H12O6) ergab nach Beendigung der langsamen Gährung (2) in zwei Versuchen 297,8 und 294,2 CC. Kohlensäure bei 0° und 760 MM. Druck, während die berechnete Menge 248,6 CC. beträgt. Gleichwohl enthielt die Flüssigkeit noch gährungsfähigen Zucker.

Recknagel (3) hat die wirklichen spec. Gewichte, weingelet. welche Weingeist von 30 bis 100 Vol.-pC. bei den Temperaturen zwischen - 39 und + 47° C. zukommen, bestimmt und für die einzelnen (Reaumur'schen) Grade berechnet. Wir können auf die Abhandlung, in welcher auch über einige Versuche zur Vergleichung des Quecksilber- und Weingeistthermometers mit dem Luftthermo-

zerstoßenem Glas gemengt, im luftverdünnten Raume neben Chlorcalcium, zuletzt neben wasserfreier Phosphorsäure auf 100° erhitzt werden. Die Bestimmung aus dem specifischen Gewicht ergab bei Syrupen den Wassergehalt durchschnittlich um 4 pC. zu niedrig. — Durch einen besonderen Versuch -- Fällen des Rohzuckers oder des daraus bereiteten Syrups mit Bleiessig, Zersetzung des ausgewaschenen Niederschlags mit Schwefelwasserstoff, Sättigen der sauren Flüssigkeit mit Kali, Filtriren durch Kohle, Verdampfen zur Trockne und Einäschern gewogener Mengen dieses aus oxals., citrons. und weins. Kali bestehenden Salzgemenges - stellte Landolt noch fest, dass die organischen Salze des Rohzuckers und der Melasse durchschnittlich die Hälfte ihres Gewichts an kohlens. Kali (das den wesentlichsten Bestandtheil der Asche des Rohzuckers bildet) zurücklassen. Für je 1 Theil Asche sind demnach 2 Th. Salze zu berechnen. Vgl. S. 843. — (1) Ann. ch. phys. [4] VIII, 224. — (2) Die Gährung fand ohne Zusatz von Hefe in einer Glocke über Quecksilber statt und dauerte vom 2. November bis zum 16. Mai. — (3) Sitzungsber. der bayerischen Academie der Wissenschaften, mathem.-physikalische Klasse 1866, II, 327; kurze Inhaltsanzeige in Zeitschr. anal. Chem. VI, 269.

meter bei Temperaturen unter 0° berichtet ist, nur hinweisen.

Zucker und Alkohol in

J. J. Pohl (1) empfiehlt zur raschen (annähernden) Liqueuren. Bestimmung des Rohrzucker- und Alkoholgehalts in Liqueuren, das spec. Gew. (Da) desselben bei 150 oder einer naheliegenden Temperatur, den Zuckergehalt mittelst des Polarisationsapparates zu ermitteln und in die entsprechende Dichte D, für die Temperatur 150 umzusetzen (2). Aus der Gleichung D<sub>a</sub> = 1 + D<sub>e</sub>-D<sub>z</sub> ergiebt sich die Dichte Da, welche dem Alkoholgehalt des Liqueurs bei 15° entspricht und aus welcher sich nach bekannten Tafeln (3) die Gewichtsprocente ableiten lassen. Wurde das spec. Gew. des Liqueurs nicht bei 15° bestimmt, so erhält man die Dichte Da aus der beobachteten De'nach der Gleichung  $D_e = D_{e'} + 0,00016 t_u$ , in welcher  $t_u$  den Unterschied zwischen 150 und der Beobachtungstemperatur bezeichnet und positiv oder negativ zu nehmen ist, je nachdem die letztere höher oder niedriger als 150 war. Für Liqueure, welche Traubenzucker oder Glycerin enthalten, ist diese Methode nicht brauchbar.

> A. Vogel (4) schlägt zu demselben Zweck vor, das spec. Gew. des unveränderten und des (durch Verdampfen auf die Hälfte) von Weingeist befreiten und durch Zusatz von Wasser wieder auf das ursprüngliche Gewicht gebrachten Liqueurs, beide bei 15° zu bestimmen. Bezeichnet A das spec. Gew. und Z den procentischen Zuckergehalt des Liqueurs, ferner B das spec. Gew. des gekochten Liqueurs, so ergiebt sich der Gehalt an Zucker, wenn dieser Rohrzucker (spec. Gew. 1,606) ist, aus der Gleichung Z = 265 (B-1) B. Der in 100 Th. des Liqueurs enthaltene Wein-

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. CLXXXIII, 153; Zeitschr. anal. Chem. VI, 270. — (2) Tafeln hierfür finden sich Wien. acad. Ber. XI (2. Abth.), 632 ff. - (3) Vgl. Jahresber. f. 1860, 394; f. 1861, 577. - (4) N. Repert. Pharm. XVI, 193; Zeitschr. anal. Chem. VI, 273.

geist W ist = 100 - Z; das spec. Gew. desselben folgt aus der Gleichung  $\frac{1.606 \text{ A} \times \text{W}}{160. - \text{A} \times \text{Z}}$ . Aus diesem spec. Gew. ist die im Weingeist und folglich im Liqueur enthaltene Gewichtsmenge von Alkohol nach bekannten Tafeln abzuleiten. Für Liqueure, die mit Traubenzucker (spec. Gew. 1,39) bereitet sind, ergeben sich die Gleichungen für den procentischen Zuckergehalt  $Z = \frac{356,41 (B-1)}{B}$ , und für das spec. Gew. des Weingeistes  $\frac{1,39 \text{ A} \times \text{W}}{139 \text{ A} \times \text{Z}}$ . Vogel erhielt nach dieser Berechnungsweise eine annähernde Uebereinstimmung mit den Resultaten der directen Bestimmung.

J. A. Wanklyn (1) empfiehlt zur Erkennung der Titrirang zu Reinheit eines zusammengesetzten Aethers, eine gewogene Menge des letzteren mit einem Ueberschuss einer etwa 6 procentigen alkoholischen Kalilösung von bekanntem Gehalt in einer verschlossenen Flasche zu digeriren und nach vollendeter Zersetzung den Ueberschuss des Kali's mittelst Normalschwefelsäure (von etwa 4 pC. Gehalt) zu ermitteln. Das Verfahren unterscheidet sich von dem von Berthelot (2) angegebenen nur durch die Anwendung von Kali statt des Baryts.

Diese Berthelot'sche Methode zur Bestimmung der zusammengesetzten Aether in Weinen ist A. Dupré (3) in den meisten Fällen nicht anwendbar, da die Weine gewöhnlich Substanzen enthalten, welche wie der Zucker beim Erhitzen mit Alkali dieses Dupré beschreibt nun ein anderes ebenfalls sättigen. Verfahren, welches im Wesentlichen darin besteht, die flüchtigen Aether (der Essigsäure u. a.) und die nichtflüchtigen (der Weinsäure u. a.) gesondert durch Erhitzen mit

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. [2] V, 170; Zeitschr. Chem. 1867, 252; J. pr. Chem. CI, 441; Chem. Centr. 1867, 583; Zeitschr. anal. Chem. VI, 241; Ann. ch. phys. [4] XI, 500; Bull. soc. chim. [2] IX, 203. — (2) Jahresber. f. 1868, 464, 771. — (3) Chem. Soc. J. [2] V, 493.

Alkali zu zerlegen und die Menge der flüchtigen aus dem gesättigten Alkali, die der nichtstüchtigen aber aus dem abgeschiedenen Alkohol zu ermitteln. Zur Bestimmung der flüchtigen Aether destillirt man von 250 CC. Wein etwa 200 CC. ab und titrirt in der einen Hälfte des Destillates die freie Säure mit normaler Natronlauge. Die zweite Hälfte erhitzt man mit einem gemessenen Volum Zehntelnormaler Natronlauge in einem langhalsigen, mit gutschliesendem festgebundenem Caoutchoucpfropf verschlossenen Kolben einige Stunden im Wasserbade und ermittelt dann den Ueberschuss der Natronlauge. Zur Bestimmung der nichtflüchtigen Aether werden 250 CC. Wein im Wasserbad auf 40 CC. verdampft, der Rückstand mit einem starken Ueberschufs von caustischem Kali oder Natron destillirt und das Destillat unter Zusatz von etwas Schwefelsäure rectificirt. Den Alkoholgehalt desselben bestimmt man nach einem alkoholometrischen Verfahren, oder besser durch Oxydation in der von Chapman und Thorp beschriebenen Weise (1). - Durch besondere Versuche hat Dupré festgestellt, dass der Gehalt des Weins an freier Säure und zusammengesetzten Aethern durch Destillation nicht merklich geändert wird. Er theilt eine Reihe von Bestimmungen nach diesem Verfahren mit.

Wein,

G. Romei und F. Sestini (2) behandeln zur Erkennung eines Alaungehalts im Wein den Glührückstand des letzteren mit Salzsäure. Die mit überschüssigem Kalierhitzte und filtrirte Lösung giebt bei Anwesenheit von Alaun auf Zusatz von Salmiak einen Niederschlag von Thonerde. — Um zu ermitteln, ob ein Wein mit Campecheoder Brasilienholzaufguß gefärbt ist, unterwerfen dieselben ½ Liter des Weins der Dialyse. Bei natürlichem Wein ist die äußere Flüssigkeit nach einigen Stunden rosenroth und färbt sich mit Bleiessig dunkelbläulichgrau, mit Schwe-

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1866, 278. — (2) Zeitschr. anal. Chem. VI, 178.

felsäure violettroth; bei mit Campecheholz gefärbtem Wein ist die äußere Flüssigkeit gelb und färbt sich mit Bleiessig dunkelblau; bei mit Brasilienholz gefärbtem ist die äußere Flüssigkeit ebenfalls gelb und färbt sich mit Bleiessig weinroth; mit Schwefelsäure entsteht in beiden Fällen eine schwach rosenrothe Färbung.

C. O. Grass (1) ermittelt den von dem Gehalt an Lenchtgas. schweren Kohlenwasserstoffen abhängigen Leuchtwerth eines Gases durch Verbrennen desselben mit Sauerstoff und Bestimmen der dabei entstandenen Menge von Kohlensäure und Wasser. Der dazu benutzte, von O. L. Erdmann angegebene Apparat erlaubt die Anwendung beliebig großer Gasmengen.

Zur Bestimmung von in Weingeist gelösten ätherischen Aetherischen Octo Oelen versetzt H. Hager (2) die betreffende Flüssigkeit mit 6 Vol. einer 16 procentigen Glaubersalzlösung und fügt dann dem abgeschiedenen Oel eine gewogene, etwa das Vierfache vom Gewicht des Oels betragende Menge Paraffin zu. Das Mehrgewicht des in gelinder Wärme geschmolzenen und beim Erkalten wieder erstarrenden Paraffins ist das von letzterem aufgenommene ätherische Oel.

A. Casselmann (3) hat das Verhalten einer größe- Fette Oele. ren Zahl fetter Oele gegen verschiedene Agentien (Schwefelsäure und Salpetersäure von verschiedener Concentration, Phosphorsäure, Zinnchlorid, Zinkchlorid und salpeters. Quecksilberoxyd) beschrieben.

Rob. Hoffmann (4) hat das von Ihm zur quantitativen Bestimmung der fetten Oele angewendete, in der Ex-

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. CII, 257; Zeitschr. anal. Chem. VII, 371, in beiden mit Zeichnung des Apparats; Zeitschr. Chem. 1868, 315; Chem. Centr. 1868, 541; Bull. soc. chim. [2] X, 243. — (2) Aus der pharm. Centralh. VII, 186 in Zeitschr. anal. Chem. VI, 485; Vierteljahrsschr. pr. Pharm. XVI, 284. — (8) Russ. Zeitschr. Pharm. VI, 299; Arch. Pharm. CXXXI, 176; N. Rep. Pharm. XVI, 471; Zeitschr. anal. Chem. VI, 479; Vierteljahrsschr. pr. Pharm. XVI, 545; N. Jahrb. Pharm. XXVIII, 69. — (4) Zeitschr. anal. Chem. VI, 868 (mit Zeichnung des Apparats).

traction der ölhaltigen Substanz mittelst Aether, Schwefelkohlenstoff oder Benzol in erhöhter oder bei gewöhnlicher Temperatur bestehende Verfahren beschrieben. Er giebt dem Benzol als Extractionsmittel den Vorzug, da dasselbe leichter fettfrei zu erhalten ist und durch Verdunsten eines Tropfens desselben auf einem Uhrglas noch ein Gehalt von 0,05 pC. Oel erkannt werden kann.

Nitroglycerin.

Nach Werber (1) giebt Nitroglycerin, wenn eine sehr kleine Menge desselben (1/6 Gran) mit einem Tropfen Anilin und eben so viel concentrirter Schwefelsäure versetzt wird, eine purpurrothe, auf Wasserzusatz grün werdende Färbung, in etwas größerer Menge schwarzrothe Färbung und schwache Verpuffung. Werber empfiehlt dieses Verhalten, mittelst dessen sich noch 1/1000 Grm. Nitroglycerin nachweisen läßt, bei Vergiftungsfällen zu verwerthen und hierzu den mit Aether oder Chloroform bereiteten und vorsichtig verdunsteten Auszug der organischen Substanz anzuwenden. Da die Reaction aber auch mit salpeters. und salpetrigs. Salzen, so wie mit manchen (nicht allen) anderen Nitrokörpern eintritt, so ist die Isolirung des Nitroglycerins und die Identificirung seiner Eigenschaften gleichwohl nothwendig. Innerhalb einiger Tage zersetzt sich dasselbe in der Leiche nicht. In der Leber, dem Blut und dem Harn damit vergifteter Thiere konnte es Werber nicht nachweisen.

Proteïnstoffe.

Als empfindliche (indessen schon bekannte) Reaction auf Proteïnstoffe empfiehlt Ritthausen (2), die Lösung derselben in Essigsäure oder verdünnter Schwefelsäure nach dem Uebersättigen mit Kali oder Natron mit 1 bis 2 Tropfen einer gesättigten Kupfervitriollösung zu versetzen, wo schon bei gewöhnlicher Temperatur eine violette Färbung eintritt, wenn die Proteïnstoffe rein sind; bei An-

<sup>(1)</sup> Aus Schmidt's Jahrbücher der gesammten Medicin 1867 in Zeitschr. anal. Chem. VII, 158. — (2) J. pr. Chem. CII, 376; Zeitschr. anal. Chem. VII, 266; Chem. Centr. 1868, 640.

wesenheit von Zucker u. s. w. ist die Farbe der Lösung mehr oder weniger blau.

Ei welfs.

Alfr. Vogel (1) bestimmt den Eiweißgehalt von Flüssigkeiten, insbesondere von Harn, nach einer Methode, welche darauf beruht, dass sehr verdünnte, mit Essigsäure angesäuerte Eiweißlösungen sich beim Erhitzen nur trüben, ohne einen flockigen Niederschlag abzuscheiden, und daß die Intensität dieser dem Eiweißgehalt proportionalen Trübung durch optische Untersuchung, nach dem von Vogel für die Prüfung der Milch angewendeten Verfahren (2) ermittelt werden kann. Man säuert eiweißhaltigen Harn (ohne im Falle vorhandener Trübung zu filtriren) mit Essigsäure sehr schwach an, verdünnt mit Wasser (4 bis 6 CC. auf 100 CC.), erhitzt zum Sieden, kühlt dann rasch ab und prüft nun, ob durch eine 51/2 Centim. tiefe Schicht der Mischung der Lichtkegel einer Stearinkerze noch sichtbar Man wiederholt den Versuch mit schwächeren oder stärkeren Verdünnungen, bis der Umriss der Flamme eben verschwindet. Da nach Bestimmungen von Dragen dorff 2,3553 Centigrm. Eiweis in 100 CC. zur normalen Trübung bei der angegebenen Tiefe der Schicht erforderlich sind, so erhält man den Procentgehalt des Harns an Eiweiss, indem man die Zahl der auf 100 CC. verdünnten CC. Harn in diese Mittelzahl dividirt. Gaben z. B. 4 CC. Harn und 96 CC. Wasser die Endreaction, so enthält der Harn  $\frac{2,3552}{4}$  = 0,5888 pC. Eiweiß.

C. Neubauer (3) gründet auf das Verhalten der Sil-Sarkin und Xanthins ein Verberverbindungen des Sarkins (4) und Xanthins ein Ver-

<sup>(1)</sup> Aus Archiv für klin. Medicin III, 143 in Zeitschr. anal. Chem. VII, 152; Chem. Centr. 1868, 90; vorläufige Anzeige, durch Aug. Vogel, in Sitzungsber. der bayerischen Academie der Wissensch., mathem.-physikal. Klasse, 1867, I; N. Repert. Pharm. XVI, 457; Zeitschr. anal. Chem. VI, 242. — (2) Jahresber. f. 1863, 714. — (3) Zeitschr. anal. Chem. VI, 38; Zeitschr. Chem. 1867, 490; Bull. soc. chim. [2] VIII, 421. — (4) Jahresber. f. 1857, 556.

fahren zur quantitativen Bestimmung beider Körper im Das durch ammoniakalische Silberlösung Muskelfleisch. gefällte, in Ammoniak unlösliche Sarkinsilberoxyd, GoH4N4O + Ag. O, löst sich ohne Zersetzung in siedender Salpetersäure von dem spec. Gew. 1,1 und scheidet sich beim Erkalten wieder vollständig in weißen, in Wasser unlöslichen Nadeln von der Formel  $G_5H_4N_4\Theta + NAg\Theta_5$  wieder ab. Das ebenfalls in Ammoniak unlösliche Xanthinsilberoxyd, G<sub>5</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>O<sub>2</sub> + Ag<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, scheidet sich dagegen aus der Lösung in Salpetersäure nur sehr langsam als krystallinisches Doppelsalz ab und dieses letztere wird durch Wasser zersetzt. Zur quantitativen Bestimmung fällt man den wässerigen (durch Erhitzen vom Albumin befreiten) Auszug von 250 bis 500 Grm. fein zerhacktem Fleisch unter möglichster Vermeidung eines Ueberschusses mit Bleiessig, verdampft das (mit Schwefelwasserstoff entbleite Filtrat) auf 5 bis 10 CC., bestimmt darin das Kreatin nach dem früher angegebenen Verfahren (1), und vermischt dann die nach dem Verjagen des Alkohols auf 100 bis 150 CC, verdünnte und mit Ammoniak stark alkalisch gemachte Mutterlauge mit einer ammoniakalischen Lösung von salpeters. Silber. Der entstandene Niederschlag wird mit ammoniakhaltigem Wasser gewaschen, in heißer Salpetersäure von dem spec. Gew. 1,1 gelöst und das beim Erkalten sich abscheidende Sarkindoppelsalz nach sechsstündigem Stehen abfiltrirt, mit Wasser bis zum Aufhören der sauren Reaction gewaschen und nach dem Trocknen bei 100° gewogen. Aus dem sauren Filtrat lässt sich durch Uebersättigen mit Ammoniak das Xanthin als Silberverbindung ausfällen. Neubauer fand so an Sarkin im Rindfleisch 0,016 bis 0,027 pC., in stark mit Trichinen durchsetztem Kaninchenfleisch 0,026 pC., in Ochsenmilz 0,015 pC. und im Fleischextract 0,59 pC.

Gallenskuren. Huppert (2) macht darauf aufmerksam, dass die

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1868, 645. — (2) Arch. d. Heilk. VIII, 354; Chem. Centr. 1867, 752; Zeitschr. anal. Chem. VI, 294.

Pettenkofer-Neukomm'sche Reaction auf Gallensäure (1) durch die Anwesenheit oxydirender Substanzen (salpeters. und chlors. Salze) verhindert werde.

Blut.

Da sich aus zersetztem Blut nicht immer Häminkrystalle darstellen lassen, so empfiehlt Nawrocki (2) zur Nachweisung von Blut das folgende Verfahren. überzeugt sich zuerst, ob die Flüssigkeit oder die durch Behandlung trockener Massen mit ammoniakalischem Wasser erhaltene Lösung das Spectrum des Oxyhämoglobins zeigt (was gewöhnlich nicht der Fall ist), schüttelt dieselbe dann mit Eisessig und mindestens dem gleichen Volum Aether, befördert wenn nöthig die Abscheidung des Aethers durch weiteren Zusatz von Eisessig und prüft die ätherische Lösung, deren Spectrum bei Gegenwart von Hämatin drei Absorptionsstreifen zeigt (vgl. S. 804). Man neutralisirt sie nun mit Ammoniak, trennt den entfärbten Aether und nimmt das gefällte Hämatin in Ammoniak wieder auf, welche Lösung nun bei nicht zu geringem Gehalt den Streifen des alkalischen Hämatins, nach Zusatz von Schwefelammonium aber auch bei sehr kleinen Mengen von Hämatin die Streifen des Schwefelammonium-Hämatins (S. 802) giebt. Zur Erkennung von kohlenoxydhaltigem Blut (3) findet Nawrocki die Prüfung mit einer Lösung von weins. Zinnoxydul (einer mit Weinsäure versetzten und mit Ammoniak neutralisirten Lösung von Zinnchlorür), welche das Spectrum dieses Blutes nicht ändert, zweckmässiger als die mit Schwefelammonium, sofern das letztere durch seine Einwirkung auf normales Blut Irrthümer veranlassen kann (4).

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1860, 584. — (2) Aus Centralbl. f. medic. Wissenschaften 1857, 195 in Zeitschr. anal. Chem. VI, 287. — (3) Jahresber. f. 1865, 745. — (4) Vgl. auch Bemerkungen von Hoppe-Seyler, mediz.-chem. Untersuchungen I, 299.

Milch.

- R. Pribram (1) hat die von Wittstein (2) beobachtete Thatsache, dass Milch durch überschüssiges Chlornatrium coagulirt wird und ein klar filtrirendes Serum liefert, zu folgendem Verfahren für die Bestimmung einiger Milchbestandtheile verwerthet (3). Man versetzt 1000 Grm. Milch mit 360 Grm. gepulvertem Chlornatrium, erhitzt die Mischung zum gelinden Kochen, das man einige Zeit unterhält und bringt das Gewicht nach dem Erkalten durch Zusatz von Wasser auf 1400 Grm. Von der gut gemischten Flüssigkeit verwendet man einen filtrirten, dem Gewicht nach genau zu bestimmenden kleinen Theil zur volumetrischen Bestimmung des Milchzuckers, trocknet dann den ganzen Rest im Wasserbade ein und extrahirt den Rückstand mit Aether. Das Unlösliche wird mit Wasser ausgekocht, mit heißem Wasser ausgewaschen und der Käsestoff (nebst Albumin) bei 120° getrocknet.
- J. Feser (4) hat, wie früher Hoppe-Seyler (5) das Vogel'sche Verfahren (6) der Milchprüfung modificirt und die Bedingungen erörtert, welche bei demselben von Einflus sind. A. Vogel (7) überzeugte sich davon, dass aufgekochte Milch bei der Prüfung nach Seiner Methode dieselben Resultate liefert, wie ungekochte, wenn das verdampste Wasser wieder ersetzt wurde. F. Goppelsröder (8) gab eine Zusammenstellung der zur Prüfung der Milch angewandten Methoden und theilte eigene Analysen von Milch mit. Er hält für polizeiliche Zwecke die

Vierteljahrsschr. pr. Pharm. XVI, 183; Zeitschr. anal. Chem. VI,
 Zeitschr. Chem. 1867, 415; Dingl. pol. J. CLXXXIV, 528. —
 Vierteljahrsschr. pr. Pharm. IX, 31, 177. — (3) Vgl. Jahresber.
 1864, 737. — (4) Aus Seiner Schrift: der Werth der bestehenden – Milchproben für die Milchpolizei München 1866 in Zeitschr. anal. Chem.
 VI, 246. — (5) Jahresber. f. 1864, 715. — (6) Ebendaselbst. — (7) Aus Sitzungsber. der bayerischen Academie der Wissenschaften, mathem.-physik. Klasse, 1867, I in N. Repert. Pharm. XVI, 449; Zeitschr. anal. Chem. VII, 512. — (8) Aus Verhandlungen der Baslerischen naturforschenden Gesellschaft in Zeitschr. anal. Chem. VI, 244.

Bestimmung der Dichte und des Rahmgehaltes der Milch für genügend, Feser aber die Bestimmung aller Bestandtheile für nothwendig. — J. Erdmann (1) fand bei einer größeren Zahl von Bestimmungen, daß normale Kuhmilch nicht unter 11,1 pC. fester Bestandtheile enthält (48 Proben von 52 ergaben 11,25 bis 13,80, im Mittel 12 pC.). Er empfiehlt, die Vogel'sche Probe nur zur Vorprüfung anzuwenden und jede Milch als der Verdünnung verdächtig zu betrachten, von welcher 5,5 CC. mit 100 CC. Wasser eine Mischung geben, die in 5 MM. dicker Schicht im Galactoscop die 12 Zoll entfernte Flamme noch erkennen läßt. Die Bestimmung des Gehalts an festen Bestandtheilen hat dann zu entscheiden.

C. Sorré (2) hat eine analytische Tabelle zur Erkennung von Harnsedimenten ohne Anwendung des Mikroscops entworfen.

Hara

J. Löwenthal (3) hat einige Versuche angestellt zur volumetrischen Besimmung des Harnstoffs und der Harnsäure im Harn mittelst Chlorkalk oder Chamäleon und Indigcarmin oder Eisenvitriol als Indicatoren. Die Resultate zeigen nur, dass unter gleichen Bedingungen eine annähernd gleiche Menge des Oxydationsmittels für dasselbe Volum Harn oder Harnstofflösung verbraucht wird.

Zur Erkennung des Bilirubins in icterischem Harn ist es nach Schwanda (4) zweckmäßig, den im Wasserbade verdampsten und wieder in Wasser gelösten Harn zu filtriren, mit kaltem Wasser zu waschen und das getrocknete Filter mit Chloroform auszuziehen, wo sich das mittelst Salpetersäure leicht erkennbare Bilirubin löst, während das etwa vorhandene Bilifuscin dem Rückstand mit heißem

Arch. Pharm. [2] CXXXII, 220; Zeitschr. anal. Chem. VII, 884.
 (2) J. pharm. [4] VI, 826.
 (3) Zeitschr. anal. Chem. VI, 172.
 (4) Aus den Jahrb. der ges. Med. 1866, 103 in Zeitschr. anal. Chem. VI, 501.

Alkohol entzogen werden kann. — H. Huppert (1) empfiehlt, den Harn mit Kalkmilch auszufällen und den das Gallenpigment enthaltenden noch feuchten Niederschlag mit Alkohol und verdünnter Schwefelsäure zu erwärmen, wo sich der Farbstoff mit schön grüner Farbe löst.

- Apperate. Crookes (2) giebt das Verfahren an, welches Er zur Adjustirung chemischer Gewichte befolgt.
  - M. Mac-Donald (3) beschreibt eine Vorrichtung zum Sammeln und Auswaschen von Niederschlägen in Probirröhren;
  - G. Rumpf (4) einen vereinfachten Apparat zur gasvolumetrischen Analyse;
  - J. P. Cooke (5) eine neue Form des Eudiometers, die sich insbesondere für Gasanalysen so wie für Dampfdichtebestimmungen eigne;
  - N. H. Schilling (6) einen Apparat zur Bestimmung des Schwefelwasserstoffs im Leuchtgas;
  - G. C. Wittstein (7) eine abgeänderte Form der Bürette;

Brugnatelli (8) zweckmäsige Apparate zur Entwickelung von Wasserstoff, Kohlensäure, Schwefelwasserstoff, Chlor und schwefliger Säure; H. Sänger (9) einen solchen zur Entwickelung von Chlor.

<sup>(1)</sup> Arch. der Heilk. VIII, 351, 476; Chem. Centr. 1867, 686; Zeitschr. anal. Chem. VI, 291, 498. — (2) Chem. News XV, 191; Zeitschr. anal. Chem. VI, 431. — (3) Sill. Am. J. [2] XLIV, 188 (mit Zeichnung). — (4) Zeitschr. anal. Chem. VI, 398; Zeitschr. Chem. 1868, 445. — (5) Sill. Am. J. [2] XLIV, 189; Zeitschr. anal. Chem. VII, 86 (mit Abbildung). — (6) Aus dem Journ. f. Gasbeleuchtung in Chem. News XV, 112 (mit Abbildung). — (7) Vierteljahrsschr. pr. Chem. XVI, 567; Arch. Pharm. [2] CXXXIV, 45; Zeitschr. anal. Chem. VII, 84. — (8) Zeitschr. anal. Chem. VI, 389 (mit Abbildung). — (9) Arch. Pharm. [2] CXXIX, 45 (mit Abbildung).

B. W. Gibsone (1) hat eine Vorrichtung construirt, Apparate. welche, an die Leitungsröhre eines größeren Schwefelwasserstoffapparats angebracht, die Möglichkeit vermitteln soll, das Gas vorübergehend ohne Belästigung zu benutzen.

H. Mac-Leod (2) beschreibt eine neue Form des Aspirators;

H. Schulz (3) einen Trockenapparat für Pflanzentheile bei agriculturchemischen Analysen.

C. Scheibler (4) construirte einen electrischen Wärmeregulator zur Erzielung constanter Temperaturen bei chemischen und technischen Versuchen.

A. Coffey (5) beschreibt einen Apparat zur fractionirten Destillation von Mineralölen;

Rieckher (6) einen Dampferzeuger für pharmaceutische Laboratorien;

H. Deane (7) einen neuen Gasofen.

A. Perrot (8) hat von dem schon im Jahresber. f. 1866, 831 erwähnten Gasofen zur Erzeugung sehr hoher Temperaturen eine genaue Beschreibung mitgetheilt.

D. Forbes (9) beschreibt die Anfertigung von Kalktiegeln für hohe Temperaturen.

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. [2] V, 415; Chem. News XV, 240; Zeitschr. anal. Chem. VII, 92; Dingl. pol. J. CLXXXVI, 127. — (2) Chem. Soc. J. [2] V, 164 (mit Abbildung). - (3) Landwirthschaftl. Versuchsstationen IX, 213; Zeitschr. anal. Chem. VI, 472 (mit Abbildung). — (4) Zeitschr. Chem. 1867, 701; Zeitschr. anal. Chem. VI, 88 (mit Abbildung). -(5) Aus dem Engineer, 1866, 394 in Dingl. pol. J. CLXXXV, 276 (mit Abbildung). — (6) N. Jahrb. Pharm. XXVII, 257 (mit Abbildung). - (7) Pharm. J. Trans. [2] VIII, 726 (mit Abbildung). - (8) Bull. soc. chim. [2] VII, 332; Zeitschr. anal. Chem. VI, 434 (mit Abbildung). - (9) Chem. News XV, 2; Zeitschr. Chem. 1867, 91; Dingl. pol. J. CLXXXIII, 383.

## Technische Chemie.

Alige -meines.

C. Schinz (1) hat Seine pyrotechnischen Mittheilungen (2) fortgesetzt.

T. Sterry Hunt (3) berichtet über ein von J. tailles! Whelpley und J. Storer angewandtes Verfahren zum Rösten schwefelhaltiger Erze, welches eine Erweiterung des von Whelpley (4) früher beschriebenen zu sein Die Röstung erfolgt in einem hohen oben gescheint. schlossenen Ofenschacht, in welchen am oberen Ende mehrere Feuerungen münden und durch einen Ventilator das Erz in Pulverform mit Kohle in einem heißen Luftstrom eingeblasen wird. Das Röstproduct fällt in einen mit Wasser oder für Kupfererze mit Chlornatrium- und Chlorcalciumlösung gefüllten Behälter, während der Luftstrom durch eine Reihe von Kammern zieht, welche über dem Wasserbehälter erbaut sind.

> Zur Darstellung pulveriger Metalle oder Metalllegirungen erhitzt J. Fuchs (5) die Amalgame oder Mischungen

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. CLXXXIV, 54, 239; CLXXXVI, 388. — (2) Jahresber. f. 1858, 653; f. 1862, 688; f. 1866, 865. — (3) Chem. News XV, 329; J. pr. Chem. CII, 362; Dingl. pol. J. CLXXV, 285; Chem. Centr. 1868, 1018; Bull. soc. chim. [2] IX, 414. — (4) Jahresber. f. 1864, 745. — (5) Chem. Centr. 1867, 76; Bull. soc. chim. [2] VIII, 135.

derselben in einer in ein Luftbad eingelegten Porcellanröhre unter Ueberleiten von Wasserstoff, mit der Vorsicht, die Temperatur dem Schmelzpunkt des Metalls oder der Legirung nicht zu nähern. Die nach dem Abdestilliren des Quecksilbers zurückbleibende, im Wasserstoffstrom erkaltete schwammige Masse ist leicht zerreiblich.

- C. Soulié (1) beschreibt ein von Fuller herrtihrendes, Gold, Subsergegenwärtig in den Vereinigten Staaten angewandtes Verfahren zur Extraction gold- und silberhaltiger Erze, welches darin besteht, den fein gepulverten (kiesigen und quarzigen) Schliech mittelst Luftdruck durch geschmolzenes Blei zu pressen, in welchem sich sowohl das Gold und Silber als auch die Metalloxyde und Kiese auflösen sollen, während das erschöpfte Erz an die Oberfläche tritt und durch eine besondere Vorrichtung entfernt wird. Das genügend angereicherte Blei wird cupellirt.
- W. G. Blagden (2) wendet zur Entsilberung des Blei's einen Zusatz von Zink (3) und den electrischen Strom an. Das vorher raffinirte Metall wird in einem Kessel von der bei dem Pattinson'schen Verfahren (4) üblichen Einrichtung gegen 540° erhitzt, die Schlacke abgezogen, etwa ½ pC. Zink zugesetzt und nach der vollständigen Auflösung desselben ein galvanischer Strom mittelst Kupferdrähten in das flüssige Bad während 10 bis 30 Minuten, oder überhaupt so lange eingeleitet, bis alles Zink an die Oberfläche gestiegen ist. Sobald sich das Bad auf etwa 450° abgekühlt hat, wird die gebildete Kruste von Zink und Zinksilberlegirung entfernt. Zu genügender Entsilberung (bis auf ½ 60° pC.) ist mehrmalige Wiederholung derselben Operation erforderlich.

<sup>(1)</sup> Aus Annales du génie civil, Juli 1867, 448 in Bull. soc. chim. [2] VIII, 186; Dingl. pol. J. CLXXXVI, 32. — (2) Aus Mechanic's Magazine 1867, September, 220 in Dingl. pol. J. CLXXXVI, 474. — (3) Vgl. Parkes' Verfahren Jahresber. f. 1852, 764; f. 1853, 726. —

<sup>(4)</sup> Handwörterbuch der Chemie, 2. Auflage, II, 2. Abth., 86.

Kupfer.

- P. Spence (1) röstet kiesige Kupfererze und den Kupferstein in langen Oefen, deren Sohle von Unten erhitzt wird, und leitet die entwickelte schweflige Säure direct in Schwefelsäurekammern. Nach Seinen Bestimmungen lassen sich so 85 pC. des Schwefelgehaltes der Erze nutzbar machen (2).
- H. Wagner (3) empfiehlt, geringhaltige kalkige oder dolomitische Kupfererze im Kalkschachtofen zu brennen, noch warm in vieles Wasser einzutragen und den Kalk und die Magnesia nach dem Zerfallen abzuschlämmen. Zur Abscheidung des Kupfers aus salzs. Lösung findet Derselbe die Fällung durch Schwefelwasserstoff vortheilhaft. C. Aubel (4) beschrieb die Gewinnung des Kupfers aus (Schwefel-) kupferhaltigen, wesentlich aus Eisenoxydul und Kieselsäure bestehenden Schlacken durch Rösten und Extrahiren mit verdünnter Schwefelsäure.
- A. Patera (5) bewerkstelligt die galvanische Fällung des Kupfers aus geringhaltigen Cementwässern, indem Er dieselben langsam durch einen Apparat fließen läßt, welcher als Anode Eisenplatten in einer mit Salzsäure oder Salzwasser gefüllten Thonzelle und als Kathode granulirtes Kupfer oder Coaks, mit dem Eisen durch einen Kupferdraht verbunden enthält.

Robeisen, Stabeisen, Stabl.

- D. Forbes (6) untersuchte einige norwegische Magneteisenerze; Ch. Mène (7) die Eisenerze der Kohlenbecken
- (1) Chem. News XVI, 159; Chem. Centr. 1868, 1017. (2) Dartiber, dass bei der Oxydation kiesiger, mit manganhaltigem Eisenspath gemischter Kupfererze an feuchter Luft neben schwesels. Kupferoxyd und -Eisenoxydul auch schwesels. Manganoxydul gebildet wird, hat J. Spiller Mittheilung gemacht, Chem. Soc. J. [2] V, 306. (3) Aus Gewerbeblatt für das Großherzogthum Hessen 1867, Nr. 4 in Dingl. pol. J. CLXXXIII, 388. (4) Aus Berggeist Nr. 27 in Dingl. pol. J. CLXXXIV, 137. (5) Aus Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt 1867, Nr. 5 in Dingl. pol. J. CLXXXIV, 184. (6) Chem. News XVI, 259. (7) Compt. rend. LXIV, 281.

von Central-Frankreich. Mouline (1) hat einige Versuche über den günstigen Einflus eines starken Kalkzuschlags beim Hochofenprocess (bis die Schlacke die Zusammensetzung SiO<sub>3</sub> 39,6 pC.; Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 14,9 pC.; CaO 45,5 pC. hatte) mitgetheilt; G. H. Tosh (2) machte dagegen darauf aufmerksam, dass durch sehr basische Schlacke die Wandungen des Hochofens schon in wenigen Monaten zerstört werden können. Allgemeinere Betrachtungen über den Hochofen process hat W. Crossley (3) dargelegt.

C. Aubel (4) besprach die Vortheile der Anwendung des gebrannten Kalks statt des Kalksteins beim Hochofenbetrieb.

Tosh (5) hat die folgenden, aus Rotheisensteinen von Cumberland erblasenen Roheisen analysirt.

I Graues Roheisen von Cleator; II desgl. von Harrington; III desgl. von Workington. Diese geben nach dem Bessemer'schen Verfahren vorzüglichen Stahl (unter II b ist der Gehalt des aus II dargestellten Stahls an Schwefel, Silicium und Phosphor beigesetzt). IV und V sind Roheisen, die sich zur Raffinirung mittelst des Bessemer'schen Verfahrens unbrauchbar erwiesen.

|                        | I      | II      | ПЪ    | Ш      | IV     | V      |
|------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|
| Fe                     | 93,552 | 93,100  |       | 92,850 | 92,798 | 92,802 |
| Graphit                | 3,082  | 2,952   |       | 2,997  | 1,902  | 1,879  |
| Gebundener Kohlenstoff | 1,265  | 1,235   |       | 1,134  | 2,186  | 1,892  |
| Si                     | 1,389  | 2,286   | 0,172 | 2,706  | 2,714  | 2,753  |
| 8                      | 0,068  | 0,075   | 0,034 | 0,068  | 0,065  | 0,164  |
| P                      | 0,027  | 0,055   | 0,046 | 0,028  | 0,030  | 0,055  |
| Mn                     | 0,216  | 0,288   |       | 0,140  | 0,140  | 0,288  |
| Ti                     | 0,006  | 0,006   |       | 0,007  | 0,007  | 0,055  |
| N                      | 0,056  | 0,041   |       | 0,051  | 0,051  | 0,049  |
| As                     | Spur   | Spur    |       | Spur   | Spur   | Spur   |
| Summe                  | 99,661 | 100,038 |       | 99,981 | 99,893 | 99,887 |

Tosh bespricht noch den Einfluss der einzelnen Be-

Bohelsen, Stabelsen Stahl.

<sup>(1)</sup> Ann. min. [6] XI, 333. — (2) Chem. News XVI, 214. — (3) Chem. News XV, 97, 113, 123, 189. — (4) Aus Berggeist 1867, Nr. 37 in Dingl. pol. J. CLXXXIV, 427. — (5) Chem. News XVI, 201, 218.

Roheisen, Stabeisen, Stahl. standtheile auf die Eigenschaften des Eisens. Weißes Roheisen läßt sich nach Bessemer's Verfahren nicht raffiniren, da keine Verbrennung eintritt.

Wedding (1) fand, daß einem aus Brauneisenstein unter Zuschlag von Muschelkalk erblasenen, 0,497 pC. Phosphor enthaltenden Roheisen der Phosphorgehalt durch Behandlung im Gasfeinofen nicht entzogen werden konnte; nach 4 stündigem Einschmelzen und 3 stündigem Feinen war der Betrag desselben (in Folge des Abgangs von Eisen) auf 0,570 pC. gestiegen. Durch den Puddelprocess wurde dagegen ein Eisen mit nur 0,1 pC. Phosphor erhalten (2).

Um den Eisengehalt der Frischschlacken zu gewinnen schmilzt Crawshay (3) dieselben in einem Schmelzofen mit dem gleichen Gewicht Roheisen, 0,2 Th. Thon, 0,25 Th. Kalk und 0,5 Th. Coaks ein.

Nach W. Baker (4) lässt sich der Schwefel- und Phosphorgehalt des Roheisens durch Zusatz von Zink bei dem Bessemer'schen Verfahren nicht abscheiden. Roheisen mit 0,036 pC. Schwefel und 0,17 pC. Phosphor enthielt nach der Behandlung im Bessemer'schen Apparat unter Zusatz von 0,8 pC. Zink noch 0,026 pC. Schwefel und 0,15 pC. Phosphor. Aehnliche Resultate wurden auch bei dem Einschmelzen im Flammenofen erhalten. Uebrigens übte das Zink keine nachtheilige Wirkung auf das Bessemermetall, wenn das angewandte Eisen die erforderliche Beschaffenheit hatte.

Ueber die chemischen Vorgänge bei dem Raffiniren des Eisens nach dem Bessemer'schen Verfahren geben

<sup>(1)</sup> Chem. Centr. 1867, 844. — (2) Es ergab sich aus diesen Versuchen, daß für Roheisen, welches seines hohen Phosphorgehalts wegen nach dem Bessemer'schen Verfahren behandelt keinen brauchbaren Stahl liefert, die vorläufige Umwandlung in Stabeisen und nochmalige Kohlung aus ökonomischen Rücksichten nicht ausführbar ist. — (3) Bull. soc. chim. [2] IX, 249. — (4) Aus Engineer, Februar 1867, 128 in Dingl. pol. J. CLXXXIV, 130.

die folgenden, im österreichischen General-Münzprobiramt Robeis ausgeführten und von Kupelwieser (1) veröffentlichten Analysen der Producte der verschiedenen Phasen einer Operation auf dem Eisenwerk zu Neuberg Aufschluss. Das mit Holzkohlen erblasene graue Roheisen wurde direct dem Hochofen entnommen und im Gewicht von 65 Centn. 80 Pfd. in die mit 49 Windöffnungen von 4 Linien Durchmesser versehene Retorte gebracht, entkohlt, nach dem Umkippen der Retorte mit 3 Centn. Roheisen versetzt und das Metall nach Beendigung der Gasentwickelung ausgegossen. Das Gewicht desselben betrug 54 Centn. 60 Pfd. (die Schlacken wurden nicht gewogen). Untersucht wurden a) das Roheisen und die Hochofenschlacke; b) das Product der ersten Periode (von 28 Min. Dauer, bei einer Windpressung von 20 Pfd. auf den Quadratzoll); c) das Product der zweiten Periode (von 7 Min. Dauer bei 18 bis 19 Pfd. Windstärke); d) das Product der dritten Periode (von 3 Min. Dauer bei 19 Pfd. Windstärke); e) das Endproduct. Die zugehörigen Schlacken sind im Folgenden mit denselben Buchstaben bezeichnet.

|  |  |   | Luc |
|--|--|---|-----|
|  |  |   |     |
|  |  | • |     |

|                           | 8.      | b       | c       | đ       | •       |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Graphit                   | 3,180   |         | _       | _       | _       |
| Chemisch geb. Kohlenstoff | 0,750   | 2,465   | 0,909   | 0,087   | 0,234   |
| Si                        | 1,960   | 0,443   | 0,112   | 0,028   | 0,083   |
| P                         | 0,040   | 0,040   | 0,045   | 0,045   | 0,044   |
| 8                         | 0,018   | Spur    | Spur    | Spur    | Spur    |
| Mn                        | 3,460   | 1,645   | 0,429   | 0,118   | 0,139   |
| Cu                        | 0,085   | 0,091   | 0,095   | 0,120   | 0,105   |
| Fe *)                     | 90,507  | 95,316  | 98,370  | 99,607  | 99,445  |
| Summe                     | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

<sup>\*)</sup> Aus der Differens berechnet.

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. CLXXXV, 30.

Roheisen, Stabelsen, Stabl.

|                        | Schle | icken. |        |        |       |
|------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|
|                        | a     | b      | C      | đ      | •     |
| SiO <sub>2</sub>       | 40,95 | 46,78  | 51,75  | 46,75  | 47,25 |
| $\mathbf{Al_{s}O_{s}}$ | 8,70  | 4,65   | 2,98   | 2,80   | 3,45  |
| FeO                    | 0,60  | 6,78   | 5,50   | 16,86  | 15,43 |
| MnO                    | 2,18  | 87,00  | 87,90  | 32,23  | 31,89 |
| CaO                    | 30,36 | 2,98   | 1,76   | 1,19   | 1,23  |
| MgO                    | 16,82 | 1,53   | 0,45   | 0,52   | 0,61  |
| KO                     | 0,18  |        | Spur   | Spur   | Spur  |
| NaO                    | 0,14  | _      | -      |        | -     |
| B                      | 0,84  | 0,04   |        |        | _     |
| P                      | 0,01  | 0,03   | 0,02   | 0,01   | 0,01  |
| Summe                  | 99,77 | 99,79  | 100,36 | 100,36 | 99,87 |

Hieraus ergeben sich f) für die Zusammensetzung des Roheisens im Ganzen; g) für die des erhaltenen Bessemermetalls; h) für die ausgeschiedenen Stoffe; i) für den zur Oxydation erforderlichen Sauerstoff; k) für die gebildeten Oxydationsproducte die folgenden Werthe in Pfunden:

| -     |         |         | O       |        |                                |        |
|-------|---------|---------|---------|--------|--------------------------------|--------|
|       | f       | g       | h       | i      | 1                              | k      |
| C     | 258,59  | 12,79   | 245,80  | 327,73 | co                             | 573,53 |
| Si    | 128,97  | 1,80    | 127,17  | 139,07 | $SiO_2$                        | 266,24 |
| P     | 2,63    | 2,40    | 0,28    | 0,29   | $PO_5$                         | 0,52   |
| 8     | 1,13    | _       | 1,13    | 1,69   | 80.                            | 2,82   |
| Mn    | 227,67  | 7,59    | 220,08  | 63,56  | MnO                            | 283,64 |
| Cu    | 5,59    | 5,59    | _       | _      | _                              | _      |
| Fe    | 5955,42 | 5429,88 | 525,59  | 200,22 | Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub> | 725,81 |
| Summe | 6580,00 | 5460,00 | 1120,00 | 782,56 |                                |        |

- P. Tunner (1) berichtete nach dem Ergebnis der allgemeinen Industrieausstellung von 1867 über die Fortschritte der Stahlproduction in verschiedenen Ländern; L. Gruner (2) gab eine Darlegung des gegenwärtigen Standpunktes der Stahlfabrikation.
- D. Forbes (3) fand für einen aus schwedischem Stabeisen dargestellten ganz phosphorfreien Cementstahl die folgende Zusammensetzung:

<sup>(1)</sup> Aus österreich. Zeitschr. für Berg- und Hüttenwesen 1867, Nr. 24 in Dingl. pol. J. CLXXXV, 125. — (2) Ann. min. [6] XII, 207. — (3) Chem. News XVI, 105; Dingl. pol. J. CLXXXVI, 461.

 Graphit
 Gebundener Kohlenstoff
 Si
 S
 Mn
 Fe
 Summe

 0,102
 0,627
 0,030
 0,005
 0,120
 99,116
 100,00

Robeisen, Btabeisen Stabl

L. Rinmann (1) hat den Gehalt einiger Stahl- und Eisensorten an Kohlenstoff [nach dem Verfahren von Eggertz (2)] und an Stickstoff [nach der Methode von Boussingault (3)] mit folgendem Resultate (in Proc.) bestimmt:

I weißes, und II graues Roheisen von Langbanshytta; III weißes, und IV graues Roheisen von Bestansjö; V, VI ungehärteter Cementstahl; VII gehärteter Cementstahl; die folgenden Nummern beziehen sich auf Bessemerstahl; VIII ungehärtet Nr. 2; IX ungehärtet Nr. 3,5; X gehärtet Nr. 3,5; XI ungehärtet Nr. 4,5; XII ohne Spiegeleisen, rothbrüchig; XIII mit Spiegeleisen, nicht rothbrüchig.

Vollkommen gehärteter Stahl löst sich in Salz- oder Schwefelsäure ohne Rückstand auf; nicht gehärteter bei raschem und starkem Erhitzen der Säure ebenfalls; bei langsamem Erhitzen scheidet sich dagegen kohlige Sub-Rinmann unterscheidet den in derselben entstanz ab. haltenen Kohlenstoff als Cementkohle, den in Wasserstoffverbindungen entweichenden als Härtungskohle. In ungehärtetem Roheisen ist der Kohlenstoff in den drei verschiedenen Formen, unter welchen er sich bei der Lösung in Säuren abscheiden kann: als Graphit, Cementkohle und Härtungskohle enthalten, im nicht gehärteten Stahl nur in den beiden letzteren, und in dem gehärteten nur als Härtungs-Die Gesammtmenge des Kohlenstoffs kann nach dem Verfahren von Eggertz bestimmt werden; der Graphit durch rasche Lösung unter starkem Erhitzen der Säure, und Graphit und Cementkohle gemeinschaftlich durch lang-

<sup>(1)</sup> Aus Ofvers. af Akad. Förh. XXII, 443 in J. pr. Chem. C, 33; Dingl. pol. J. ELXXXV, 134; Zeitschr. anal. Chem. VII, 498; Bull. soc. chim. [2] VIII, 44. — (2) Jahresber. f. 1863, 690. — (3) Jahresber. f. 1861, 301, 302.

Ro**heisen,** Stabeisen, Stahi. same Lösung; die Härtungskohle ergiebt sich aus der Differenz (1). Eine genaue Bestimmung erscheint aber, da die Menge der Cementkohle mit der Dauer der Lösung variirt, schwierig. Wir verweisen desshalb auch bezüglich Rinmann's weiterer Bemerkungen über diese Bestimmungen und die anzubringenden Correctionen auf Seine Mittheilung.

K. Styffe (2) hat Untersuchungen über die Elasticität, Dehnbarkeit und absolute Festigkeit von Stabeisen und Stahl verschiedenen Ursprungs bei verschiedenen Temperaturen veröffentlicht, welche von einem von der schwedischen Regierung ernannten Comité ausgeführt wurden.

P. Tunner (3) betrachtet das Roheisen als eine Verbindung von reinem Eisen mit Spiegeleisen (Fe<sub>4</sub>C), in welchem letzteren ein Theil des Eisens durch andere Metalle und ein Theil des Kohlenstoffs durch Schwefel, Phosphor und Silicium ersetzt ist, entsprechend der allgemeinen Formel:

$$\begin{array}{c} Fe_4 \\ Mn_4 \\ Cn_4 \\ Cn_4 \\ Al_4 \\ Ca_4 \\ Mg_4 \end{array} \right\} \begin{array}{c} C \\ Si + mC + nSi + qFe \\ S \\ P \end{array}$$

worin mC und nSi veränderliche Mengen von abgeschiedenem Kohlenstoff und Silicium, qFe eine variable Quantität von reinem Eisen bezeichnet. Bei schnellerer oder langsamerer Abkühlung können sich noch andere Verbindungen der angeführten Elemente (Mn mit S, P und Si; Cu mit S) bilden und ausscheiden. Auch den gehärteten Stahl betrachtet Tunner als ein inniges Gemenge von

<sup>(1)</sup> Aus dem Stahl Nr. VI erhielt Rinmann 0,52 pC. Härtungskohle und 0,9 pC. Cementkohle, mit dem Graphit demnach 1,72 pC. —
(2) Aus Jern contorets Annaler f. 1866 durch österreich. Zeitschrift für
Berg- und Hüttenwesen 1867, Nr. 10 in Dingl. pol. J. CLXXXV, 205,
282. — (3) Aus österreich. Zeitschr. für Berg- und Hüttenwesen 1867,
Nr. 7 in Dingl. pol. J. CLXXXIII, 471.

Spiegeleisen mit reinem Eisen. Im langsam erkalteten Stahl ist das Spiegeleisen durch Ausscheidung von Kohlenstoff in graues übergegangen; dasselbe enthält daher nur noch Reste des Carburetes Fe<sub>4</sub>C, gemengt mit Kohle und Eisen.

Zur Darstellung von reinem Eisen schmilzt Troost (1) Reines Eisen. Roheisen in einem Tiegel von Aetzkalk mittelst einer Knallgasflamme und verstärkt zuletzt den Sauerstoffstrom zur Oxydation der fremden Bestandtheile. Die gebildete Schlacke wird von dem Tiegel aufgesogen und lässt das Eisen geschmolzen und rein zurück.

Le Guen (2) hat gezeigt, dass Wolframstahl nach wolframdem Bessemer'schen Verfahren in großem Masstabe erzeugt werden kann, indem man dem in der Birne entkohlten Metall statt des Spiegeleisens Wolframeisen (3) Bei Anwendung von 3200 Kilogrm. grauen Roheisens und 400 Kilogrm. Wolframeisen (mit schottischem grauem Roheisen dargestellt und 6,42 pC. Wolfram enthaltend) betrug der Wolframgehalt des Productes, das die Eigenschaften eines guten Stahls besaß, 0,35 pC.; etwa die Hälfte des Wolframs war in die Schlacke gegangen. Ein mit der gleichen Menge von Roheisen und 250 Kil. Wolframeisen (entsprechend der Menge von Spiegeleisen, die dem entkohlten Metall zur Erzeugung von weichem Stahl zugesetzt wird) ausgeführter Versuch ergab ein fadiges, unbrauchbares Metall, das erst durch Umschmelzen mit Roheisen in guten Stahl überging (dieser Stahl wurde nicht untersucht).

R. Wagner (4) empfiehlt, Natrium zur Aufbewahrung Natrium. durch Eintauchen in reines vollkommen entwässertes und nicht über 55° erwärmtes Paraffin mit einer festen Hülle

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] IX, 250. — (2) Compt. rend. LXIV, 619; J. pr. Chem. CI, 314; Chem. Centr. 1868, 752; Dingl. pol. J. CLXXXIV, 480. — (8) Jahresber. f. 1866, 886. — (4) Dingl. pol. J. CLXXXIII, 418; Vierteljahrsschr. pr. Pharm. XVII, 580; Bull. soc. chim. [2] VII, 524.

zu umgeben. — Auch in Paraffinöl soll nach einer vorliegenden Angabe (1) Natrium seinen Glanz besser als in Steinöl bewahren.

Thalliumund Magnesiumlegirungen. Legirungen von Thallium und Magnesium können nach S. Mellor (2) durch Zusammenschmelzen in beliebigen Verhältnissen dargestellt werden und lassen sich wie Magnesium zu Draht und Bändern verarbeiten. Die Legirung mit 5 pC. Thallium ist geschmeidiger als Magnesium und haltbar, die thalliumreicheren oxydiren sich dagegen leichter. Alle diese Legirungen verbrennen langsamer und weniger lebhaft als reines Magnesium; die Flamme ist kleiner und wider Erwarten selbst bei der Legirung mit 50 pC. Thallium fast rein weiß.

Aluminiumbronse. Zur Darstellung von Aluminiumbronze empfiehlt Evrard (3), aluminiumhaltiges Gusseisen (über dessen Darstellung für diesen Zweck Nichts angegeben ist) mit Kupfer einzuschmelzen und nach kräftiger mechanischer Bearbeitung dem langsamen Erkalten zu überlassen; die dichtere Aluminiumbronze sammelt sich am Boden des Tiegels an. Siliciumbronze soll sich in derselben Weise erhalten lassen. — Hulot (4) machte Mittheilung über einige Anwendungen, zu welchen sich die Aluminiumbronze (mit 10 pC. Aluminium) wegen ihrer Härte eignet.

Antike Bronze.

- F. Stolba (5) hat die folgenden alterthümlichen Bronzegegenstände des böhmischen Museums analysirt.
- I Paalstab mit 2 Oehren von Sobenic; II Paalstab mit Handhabe von Sobenic; III Ring von Jinec; IV Schwert von Roztok; V Ring von Svobodné dvory; VI Schwert von Zvolenoves; VII Ring von Tesenov;

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. CLXXXIII, 252. Ueber die fabrikmäßige Darstellung von Natrium und Magnesium findet sich eine (nur Bekanntes enthaltende) Mittheilung aus Scientific American, August 1860, 100 in Dingl. pol. J. CLXXXVI, 307. — (2) Chem. News XV, 245; J. pr. Chem. CIII, 508; Zeitschr. Chem. 1867, 475; Bull. soc. chim. [2] VIII, 259. — (3) Aus Annales du génie civil, Mars 1867, 189 in Bull. soc. chim. [2] VIII, 136. — (4) Compt. rend. LXIV, 1097; Instit. 1867, 179; Bull. soc. chim. [2] VIII, 300. — (5) J. pr. Chem. CI, 189.

VIII Ring von Tuban; IX Ring aus einem Grabe unter Okor; X Bronze eines zerbrochenen Gefässes von unbekanntem Fundort.

|      | Cu    | $\mathbf{Sn}$ | Pb    | Fe   | Ag   | 8    | Summe  |
|------|-------|---------------|-------|------|------|------|--------|
| 1    | 94,50 | 4,69          | _     | 0,14 | 0,65 | Spur | 99,98  |
| II   | 94,62 | 4,3           | _     | 0,4  | 0,65 | Spur | 99,97  |
| Ш    | 90,04 | 8,57          | 0,45  | 0,37 |      | Spur | 99,43  |
| IV   | 88,06 | 11,21         | _     | 0,3  | _    | 0,64 | 100,21 |
| V    | 91,80 | 7,73          |       | _    | _    | _    | 99,53  |
| VI   | 88,74 | 8,37          | 1,48  | 1,07 |      | 0,34 | 100,00 |
| VII  | 86,02 | 11,51         | 2,36  | 0,21 | -    | Spur | 100,10 |
| VIII | 72,49 | 10,55         | 36,61 | 0,35 | _    | Spur | 100,00 |
| IX   | 83,64 | 10,66         | 5,47  | 0,23 |      | Spur | 100,00 |
| X    | 90,05 | 9,56          | _     | 0,39 | _    | 8pur | 100,00 |

Ein in einem heidnischen Grabhügel bei Teplitz gefundener, 4 MM. dicker ovaler Ring von 70 und 63 MM. Durchmesser und 20,7 Grm. Gewicht bestand aus theilweise gut erhaltenem Schmiedeeisen und war mit einer dünnen Schichte von Eisenoxyduloxyd überzogen.

Eine altamerikanische, auf dem Territorium von Medellin (Neu-Granada) gefundene, aus der Zeit vor der Eroberung stammende Legirung (in der Form einer Schüssel mit Reliefverzierungen), theilweise mit Kupferoxydul und kohlens. Kupfer incrustirt, vom spec. Gew. 10,41 und auf dem frischen Bruch von blassrother Farbe, fand A. Damour (1) bestehend aus:

| Cu    | Ag    | Au    | Summe  |  |
|-------|-------|-------|--------|--|
| 52,35 | 11,94 | 35,49 | 99,78. |  |

Eine zur electrolytischen Verplatinirung von Kupfer, Metalläber-Messing und Neusilber geeignete Flüssigkeit erhält man nach R. Böttger (2), indem man eine Lösung von Platinchlorid bis zur Beendigung des Aufbrausens mit kohlens. Natron versetzt, in derselben eine kleine Menge Stärkezucker auflöst und zuletzt so viel Chlornatrium zufügt, daß

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 100; Instit. 1867, 26; Bull. soc. chim. [2] VII, 402; J. pr. Chem. CI, 255. — (2) Jahresber. des physikal. Vereins su Frankfurt a. M., f. 1866-67, 65; J. pr. Chem. CIII, 311; Zeitschr. Chem. 1868, 524; Dingl. pol. J. CLXXXVIII, 252.

Motallüber-

das aus der Flüssigkeit electrolytisch abgeschiedene Metall nicht mehr schwärzlich, sondern weiß erscheint. Kleinere Gegenstände lassen sich auch ohne Anwendung des electrischen Stroms mit einer dünnen Platinschichte überziehen, indem man sie in Contact mit Zink einige Augenblicke in diese auf 60° erwärmte Verplatinirungsflüssigkeit eintaucht.

Zur Versilberung und Vergoldung von Metallen durch Amalgamation empfiehlt H. Dufresne (1), dieselben zuerst in einer basischen Quecksilberlösung (salpeters. Quecksilberoxyd mit phosphors. und salpeters. Natron, und Cyankalium) galvanisch mit einer Quecksilberschichte, hierauf in einem Gold- oder Silberbade mit diesen Metallen und zuletzt nochmals mit Quecksilber zu überziehen und den abgewaschenen Gegenstand in einem abgeschlossenen Ofen zu glühen. Für die Gesundheit ider Arbeiter soll dieses Verfahren ohne allen Nachtheil sein. — P. Christofle und H. Bouilhet (2) haben die Priorität dieses Verfahrens (unter Anwendung einer sauren Quecksilberlösung) für C. Christofle reclamirt, die Gefahrlosigkeit desselben aber bestritten. Dufresne (3) hat eine Erwiederung gegeben.

L. Cailletet (4) macht darauf aufmerksam, dass die Amalgamirung der Metalle (auch der Zinkcylinder galvanischer Elemente) sehr leicht durch Eintauchen in (0,5 pC. Natrium enthaltendes) Natriumamalgam erreicht wird, das mit etwas Wasser bedeckt ist. Gold und Silber können alsdann in der Form von Amalgam aufgetragen werden.

Um die durch gewöhnliche Electroplattirung versilberten Gegenstände mit einem dem gegossenen Silber ähnlichen

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 698; Instit. 1867, 107; Zeitschr. Chem. 1867, 349; J. pr. Chem. CII, 123; Chem. Centr. 1868, 447; Dingl. pol. J. CLXXXIV, 436. — (2) Compt. rend. LXIV, 758; Dingl. pol. J. CLXXXIV, 439. — (3) Compt. rend. LXIV, 784; Dingl. pol. J. CLXXXIV, 441. — (4) Compt. rend. LXIV, 857; Bull. soc. chim. [2] VIII, 299; Dingl. pol. J. CLXXXV, 37.

harten und glänzenden Ueberzug zu versehen, werden dieselben in englischen Fabriken gegenwärtig (1) noch in ein aus 10 Pfd. Wasser, 1 Pfd. Cyankalium, 2 Unzen Cyansilber und 1½ Gran Schwefelkohlenstoff bestehendes ("Glanzsilber-") Bad gebracht und in den Strom eines einzigen Elementes mit großen Platten eingeschaltet. Der Ueberzug hat schon nach 15 Minuten die erforderliche Stärke. Bei Anwendung von mehr Schwefelkohlenstoff fällt derselbe grauweiß und matt aus. Eine ähnliche Wirkung wie Schwefelkohlenstoff haben auch eine Lösung von Jod und Guttapercha in Chloroform, einige Kohlenwasserstoffe und "Schwefel mit Collodium."

L. Knaffl (2) wendet zum Schwarzfärben von Zink eine Lösung von 4 Th. schwefels. Nickeloxydulammonik und 1 Th. Schwefelsäure in 40 Th. Wasser an, in welche die blanken Gegenstände einige Augenblicke eingetaucht werden; zum Schwarzfärben von Messing eine auf 50° erwärmte Lösung von ½ Th. Arsensäure, 1 Th. Salzsäure und ¼ Th. Schwefelsäure in 20 Th. Wasser.

H. Bouilhet (3) berichtete über die Fortschritte in der galvanoplastischen Darstellung von Büsten und Statuen, über Erzeugung von Gold- und Silberincrustationen und mehrfarbige Vergoldung.

ì

¥

Galvanoplastik.

Bothe (4) hat tiber das von Tessié du Mothay Notal. beschriebene Verfahren zur Darstellung von Sauerstoff Alkalien (vgl. S. 125) berichtet. 40 Kilogrm. einer Mischung von 4 Th. Sauerstoff.

<sup>(1)</sup> Nach einer Angabe in Mechanic's Magazine, Novemb. 1866, 269 und hieraus in Dingl. pol. J. CLXXXIII, 286. — (2) Aus polytechn. Centralbl. 1867, 982 in Chem. Centr. 1868, 96. — (8) Aus Bull. de la société d'encouragement, Juni 1867, 877 in Dingl. pol. J. CLXXXV, 443. — (4) Bull. soc. chim. [2] VIII, 451; Phil. Mag. [4] XXXV, 456.

Braunstein und 6 Th. kohlens. Natron, die nach dem Glühen im Luftstrom 74,6 pC. mangans. Natron enthielt, gaben mit überhitztem Wasserdampf 1672 Liter Sauerstoff (bei 0° und 760 MM. Druck), etwa 83 pC. der theoretischen Menge entsprechend.

Wasserstoff.

Giffard (1) beschrieb die Darstellung von unreinem Wasserstoff (Wassergas) durch Zersetzung von Wasserdampt mittelst glühender Coaks. Heurtebise (2) hat dieses längst bekannte Verfahren (3) in der Weise modificirt, daßs Kohlenoxyd durch Einwirkung von Kohlensäure auf Holzkohle in einer Retorte entwickelt und in einer zweiten zum Glühen erhitzten Retorte mit Wasserdampf zusammengeleitet wird. Genauer ist die Darstellungsweise nicht beschrieben.

Graphit. Ch. Mène (4) analysirte englische Graphittiegel von ausgezeichneter Qualität und fand für drei Proben:

|   | SiO <sub>2</sub> | $Al_2O_8$ | $Fe_2O_3$ | Graphit | но   | CaO  | X*)  |
|---|------------------|-----------|-----------|---------|------|------|------|
| I | 51 <b>,4</b> 0   | 22,00     | 3,50      | 20,00   | 1,80 | 0,20 | 1,10 |
| Ш | 45,10            | 1,6,65    | 0,95      | 34,50   | 2,50 | 0,00 | 0,80 |
| Ш | 50,00            | 20,00     | 1,30      | 25,50   | 3,00 | 0,50 | 0,50 |
|   | *) Veriust.      |           |           |         |      |      |      |

Brom, Jod. Paraf und Wanklyn (5) wurde ein Verfahren zur Gewinnung von Brom und Jod patentirt, nach welchem die Tange mit einer Mischung von 3 Th. Aetznatron und 1 Th. Aetzkali auf von Unten erhitzten Bleiplatten eingeäschert werden. Das Product enthält neben Chlor-, Bromund Jodmetall auch oxals. und essigs. Salze. Die vorge-

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] VIII, 450. — (2) Aus les Mondes, September 1867, 147 in Dingl. pol. J. CLXXXVI, 393. — (3) Vgl. Jahresber. f. 1858, 663; f. 1859, 745; f. 1860, 712 und besonders Jahresber. f. 1861, 893. — (4) Compt. rend. LXIV, 1093; Dingl. pol. J. CLXXXV, 373. — Die Anfertigung von poröser absorbirender Kohle, durch Mischen von Holzkohle, Knochenkohle und Sägemehl mit Theer und Asphalt, Pressen in Formen und schwaches Glühen unter einer Decke von Sand und Kohlenstaub wurde beschrieben Bull. soc. chim. [2] VIII, 453; Dingl. pol. J. CLXXXV, 20. — (5) Bull. soc. chim. [2] VII, 89.

schriebene weitere Behandlung desselben ist nach der vorliegenden Mittheilung durchaus unverständlich (1).

Zur Gewinnung des Schwefels aus den Sodartickstän- Behweßel. den leitet L. Mond (2) in dieselben, ohne sie aus den Auslaugekästen zu entfernen, während 12 bis 24 Stunden mittelst eines Ventilators einen Luftstrom ein, bis sie unter beträchtlicher Erhitzung eine gelbgrüne Farbe angenommen haben, unterwirft sie dann einer methodischen Auslaugung und wiederholt dieselbe Behandlung noch einige Male. Die Oxydation soll so geleitet sein, dass die Lauge auf 1 Aeq. unterschwefligs. Salz 2 Aeq. Sulfuret enthält (bei unvorsichtiger Oxydation wird das unterschwefligs. Salz un\_ ter Bildung von schwefligs. Kalk und Schwefelwasserstoff-Schwefelcalcium weiter zersetzt). Man fügt nun allmälig die zur Sättigung des (als Schwefelmetall und unterschwefligs. Salz vorhandenen) Kalks erforderliche, in der unten angegebenen Weise bestimmte Menge von Salzsäure zu, mit der Vorsicht, die Flüssigkeit schwach alkalisch zu lassen, und erhitzt durch einen Dampfstrom auf etwa 60° Der abgeschiedene fast reine Schwefel wird gewaschen und eingeschmolzen. Die Ausbeute beträgt ungefähr 3/5 der in den Rückständen enthaltenen Menge; der Rest bleibt als schwefligs. und schwefels. Kalk zurück. - Zur Prüfung der Laugen titrirt Mond 1) das unterschwefligs. Salz mit Jodlösung, nach der vorläufigen Zersetzung der Schwefelmetalle und der Schwefelwasserstoff-Schwefelmetalle durch überschüssiges Chlorzink; 2) eine zweite Probe mit Jodlösung und Stärke bis zur blauen Färbung und hierauf nach der Entfärbung durch unterschwefligs. Natron mit

<sup>(1)</sup> Das essigs. Salz soll "nach bekannten Methoden" abgeschieden, der Rückstand in Kalksalze verwandelt und dieses "Gemenge von oxals. Kalk, Brom- und Jodcalcium" durch eine hinreichende Quantität von Schwefelsäure zersetzt werden. Die Oxalsäure erhalte man durch Abdampfen krystallisirt, Brom- und Jodwasserstoff bleiben in der Mutterlauge. — (2) Chem. News XV, 183; XVI, 27, 41; Dingl. pol. J. CLXXXIV, 457; CLXXXV, 382.

Aetznatron bis zur Neutralisation. Nach den Gleichungen I CaSx+J=CaJ+Sx; II CaS, HS+2J=CaJ+S<sub>2</sub>+HJ; III HJ+NaO=NaJ+HO ergiebt die zweite Titrirung mit Jod die Gesammtmenge an unterschwefligs. Salz, Schwefelmetall und Schwefelwasserstoff - Schwefelmetall; die Titrirung mit Natron den Schwefelwasserstoffgehalt.

Schweflige Säure. P. Spence (1) besprach die unmittelbare Verwerthung der bei der Röstung kiesiger Kupfererze (vgl. S. 888) erhaltenen schwefligen Säure zur Schwefelsäurefabrikation (2).

Schwefel-

Tardani und de Susini (3) wurde ein Verfahren zur Fabrikation der Schwefelsäure patentirt, welches im Princip mit dem englischen übereinstimmt, von diesem aber durch die Verbrennungsweise des Schwefels, durch den Wegfall der großen Bleikammern und folglich durch ökonomischere Einrichtungen abweicht. Der Schwefel (oder Kies) wird in comprimirter Luft verbrannt, der Gasstrom mit Wasser gewaschen, hierauf erhitzt und nun zuerst in den Dénitrificateur, eine mit Blei ausgeschlagene Kammer von 1,20 Cub.-Met. Capacität, in welche die gebildete Schwefelsäure aus dem Reactionsraum einfliesst, geleitet, um der Schwefelsäure, ehe diese zu den Concentrationsgefälsen gelangt, die letzten Reste von Stickoxyden zu entziehen. Das hier austretende Gas gelangt mit einem Strom von comprimirter Luft in den Reactionsraum, eine mit Vorrichtungen zur innigen Mischung der Gase versehene Bleikammer von 3,5 Cub.-Met. Capacität, in welche bei Beginn der Operation eine Schichte schwacher Schwefelsäure (von 58º Baumé) und darüber eine Schichte von Salpetersäure (25º Baumé) gegossen wird. Die Gase strömen durch die Salpetersäure. Den Schluss des Apparates

Chem. News XVI, 159; Dingl. pol. J. CLXXXVI, 409.
 Vgl. auch Jahresber. f. 1859, 714. — (3) Bull. soc. chim. [2] VIII, 295; Chem. Centr. 1868, 1019.

macht ein System von mit Coaks gefüllten Waschgefäsen von 1 Cub.-Met. Capacität, in welchen die aus dem Reactionsraum austretenden Gase einem Strom von Wasser oder schwacher Salpetersäure begegnen, um ihren Gehalt an Oxyden des Stickstoffs in Salpetersäure zu verwandeln. Der ganze Apparat soll nur den 40ten Theil des Raumes gewöhnlicher Kammerapparate einnehmen und selbst bei Anwendung arsenhaltiger Kiese reine Schwefelsäure liefern (1). — Ch. A. R. Wright (2) hat die Quellen der Verluste bei der Fabrikation der Schwefelsäure besprochen.

R. Wagner (3) machte, wie früher Kuhlmann (4), auf die leichte Zersetzbarkeit des salpeters. Natrons durch Erhitzen mit Thonerdehydrat oder (aus Wasserglas abgeschiedener) Kieselsäure zum Zweck der technischen Darstellung der Salpetersäure aufmerksam.

Salpeterskure.

Coste und Taupin de Rosnay (5) schlagen zur Ammoniaks. Gewinnung des Ammoniaks aus sehr verdünnten Flüssigkeiten vor, dieselben mit phosphors. Magnesia zu versetzen und den getrockneten Niederschlag mit Kalk gemengt in eisernen Retorten zu glühen. — G. Lunge (6) beschrieb die industrielle Destillation der Knochen, die Darstellung von schwefels. Ammoniak und von Superphosphat.

Käufliches krystallisirtes Natronhydrat I, und geschmol- Actuatron. zenes II fand Apjohn (7) in 100 Th. bestehend aus

(1) Vgl. tiber angeblich ebenfalls vortheilhafte Fabrikationsweisen der Schwefelsäure ohne Anwendung von Bleikammern Jahresber. f. 1847-48, 1041; f. 1849, 640; f. 1861, 897; f. 1866, 845. — (2) Chem. News XVI, 93, 107. — (3) Wagner's technischer Jahresbericht XI, 249; Dingl. pol. J. CLXXXIII, 76; Bull. soc. chim. [2] VII, 361. — (4) Jahresber. f. 1862, 660. — (5) Aus Ann. du génie civil 1867, December, 807 in Bull. soc. chim. [2] IX, 254. — (6) Dingl. pol. J. CLXXXIV, 508. — (7) Nach einer Mittheilung von C. R. C. Tichborne, Laboratory I, 97. — Die fabrikmäßige Darstellung von reinem Aetznatron aus Natrium wurde beschrieben in Chem. News XV, 306.

NaO, HO HO\*) NaO, CO<sub>2</sub> NaCl NaO, SO<sub>3</sub> KO SiO<sub>2</sub> Fo<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
I 66,31 30,85 0,57 1,88 0,39 — — —
II 82,18 0,74 2,75 6,96 7,23 Spur 0,11 0,03.
\*) Trystall wasser.

Bods.

J. Kolb war bei Seinen Untersuchungen (1) über Sodabildung zu dem Resultat gekommen, dass für dieselbe die Gegenwart von freier aus den Heerdgasen oder von der Reduction des schwefels. Natrons stammender Kohlensäure erforderlich ist; die regelmässige Erzeugung von Soda in geschlossenen Tiegeln war Ihm nicht gelungen. A. Scheurer-Kestner (2), mit Dessen Beobachtungen (3) diese Angaben nicht übereinstimmen, hat nun durch eine Reihe von Versuchen gezeigt, dass die Umsetzung zwischen Schwefelnatrium und kohlens. Kalk allerdings direct erfolgt. Um dem Einwand zu begegnen, dass bei der Darstellung von Soda in Thontiegeln die die poröse Wand durchdringenden Feuerungsgase von Einfluss sind, benutzte Er als Wärmequelle die fertige glühend geschmolzene Rohsoda, in welche die mit den Mischungen beschickten und verschlossenen Porcellantiegel (von 50 CC. Inhalt) eingesetzt Es ergaben sich folgende Thatsachen. 1) Eine Mischung von 100 Th. schwefels. Natron, 16 Th. Kohle und 70 Th. kohlens. Kalk liefert eine poröse, der Rohsoda ähnliche Schmelze, deren löslicher Theil bis 92 pC. kohlens. Natron enthalten kann. 2) Kohlens. Kalk oder eine Mischung von kohlens. Kalk und Kohle wird bei derselben Temperatur nicht verändert. 3) Durch Zusammenschmelzen von Schwefelnatrium mit kohlens. Kalk wird ebenfalls Soda erhalten. 4) Setzt man der gewöhnlichen, aus Kreide, Sulfat und Kohle gemischten Beschickung Aetzkalk zu, so ist die Schmelze nichts destoweniger frei von Aetzkalk,

Jahresber. f. 1866, 849. — (2) Ann. chim. phys. [4] XI, 220;
 Compt. rend. LXIV, 615; Bull. soc. chim. [2] VII, 217; Dingl. pol. J.
 CLXXXV, 214; Zeitschr. Chem. 1867, 850. — (3) Jahresber. f. 1864,
 765.

da dieser durch die entwickelte Kohlensäure wieder in kohlens. Salz verwandelt wird. Die Kreide kann daher auch im Tiegel durch Aetzkalk ersetzt werden, wenn genügend Kohlensäure vorhanden ist. Eine Mischung von 28 Th. Kalk, 71 Th. schwefels. Natron und 18 Th. Holzkohle gab im Porcellantiegel eine Schmelze, deren löslicher Theil bis 94 pC. kohlens. Natron enthielt. Hieraus folgt, dass sich das Schwefelnatrium im Augenblick seiner Bildung sowohl bei Anwendung von kohlens. Kalk als von Aetzkalk immer mit kohlens. Kalk umsetzt. - Der in dem Flammenofen stattfindende Vorgang ist demnach folgender. Die Beschickung, welche auf der Ofensohle eine mehrere Centimeter hohe Schichte bildet, wird zuerst an ihrer Oberfläche reducirt und der kohlens. Kalk in Folge der höheren Temperatur theilweise in Aetzkalk verwandelt, der aber bei dem Umkrüken durch die von der Reduction der tieferen Schichten stammende Kohlensäure wieder in kohlens. Kalk übergeht. Wenn die Reduction und die Umsetzung des Schwefelnatriums mit dem kohlens. Kalk stattgefunden hat und die Kohlensäureentwickelung folglich nahezu beendigt ist, so steigt die Temperatur der Schmelze und nun erst erfolgt die Zersetzung des überschüssigen Kalksteins durch Kohle, unter Bildung von Kohlenoxyd, wodurch die sich verdickende Masse porös wird. ganze Process verläuft demnach in drei Phasen, entsprechend den Gleichungen: I NaSO<sub>4</sub> + 2 C = NaS + C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>; II NaS+  $CaCO_s = NaCO_s + CaS$ ; III  $CaCO_s + 2C =$ CaO + 2 CO. Den Nutzen der Anwendung von überschüssigem Kalkstein sieht Scheurer-Kestner jetzt darin, die Reaction durch vervielfältigten Con-. dass derselbe tact erleichtert und durch die Bildung von Aetzkalk und folglich (beim Auslaugen) von Aetznatron die Einwirkung des gelösten kohlens. Natrons auf das Schwefelcalcium hindert (1). Der Ueberschuss von Kohle ist sowohl zur

g.d.

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1866, 852.

Bildung von Aetzkalk und Kohlenoxyd als deshalb erforderlich, weil die Heerdgase stets mindestens noch 10 pC. Sauerstoff enthalten.

J. Hargreaves (1) machte Mittheilung über die Quellen der Verluste bei der Sodafabrikation (Verdampfung, unvollständige Umsetzung, Oxydation u. a.) und deren Beseitigung. Bei zu hoher Temperatur soll nach Ihm eine allotropische Modification des Schwefelmetalls entstehen, welche sich mit dem kohlens. Kalk nicht um-Auch Ch. A. R. Wright (2) erörterte denselben Gegenstand. Der Verlust an Schwefelsäure ist nach Demselben um so erheblicher, je vollständiger das Kochsalz zersetzt wird und kann 1 bis 12 pC. der angewandten Menge betragen. Nach Wright's Bestimmungen (3) der Producte einiger im größten Maßstabe ausgeführten Operationen wurden von 100 Th. theoretisch zu erwartenden kohlens. Natrons nur 89,93 pC. als lösliches Salz in der Schmelze erhalten, welche Menge sich bei dem Auslaugen durch weitere Verluste auf 79,8 pC. reducirte. Bemerkenswerth ist, dass ein nicht unerheblicher Antheil (5,94 pC. der theoretischen Ausbeute bei Wright's Versuchen) dem Rückstand weder durch Auslaugen in der Kälte, noch durch längeres Kochen mit Wasser entzogen werden kann, wie Wright vermuthet in Folge der Bildung von unlöslichem kohlens. Natronkalk beim Auslaugen. Folge der nicht ganz vollständigen Auslaugung in dem Rückstand bleibende Antheil von löslichem kohlens. Natron betrug 3,61 pC. Bei dem Verdampfen der oxydirten Lauge beobachtete Wright die Bildung eines krystallinischen Niederschlags, der neben kohlens. Natron, schwefels. Natron und Chlornatrium ein im Wasser ganz unlösliches Natron-Thonerde-Silicat enthielt.

<sup>(1)</sup> Chem. News XV, 219, 232. — (2) Chem. News XVI, 17. — (3) Chem. Soc. J. [2] V, 407.

Brisse (1) hat zur Fabrikation von Soda die Zersetzung des kiesels. Natrons mittelst kohlens. Kalk vorgeschlagen. Das kiesels. Salz wird durch Einschmelzen von Kochsalz mit pulveriger Kieselsäure unter Zuleiten von Wasserdampf und beständiger mechanischer Bearbeitung erhalten und zuletzt mit kohlens. Kalk heftig geglüht. Der kiesels. Kalk bleibt beim Auslaugen zurück. - Ch. Kessler (2) verwandelt zu demselben Zweck das Kochsalz in chroms. Salz, um dieses durch Kohle zu zerlegen. Das Kochsalz wird mit Chromoxyd, oder mit Chromoxyd und Manganoxyd, mit Chromeisen oder chroms. Blei innig gemischt, zum Rothglühen erhitzt und nun bis zum Aufhören der Salzsäureentwickelung mit Wasserdampf behandelt. Das Product wird aus dem Ofen gezogen, mit Kohle gemischt und abermals zum Dunkelrothglühen erhitzt. Das bei dem Auslaugen zurückbleibende Chromoxyd kehrt in die Fabrikation zurück. Das Verfahren wurde in Frankreich patentirt.

v. Kripp (3) berichtete über die Abscheidung der or- Kochmain. ganischen Substanz aus dem rohen Seesalz durch Versetzen der siedenden Lösung mit Alaun, und über das Raffiniren dieses Salzes durch Waschen mit einer heiß gesättigten Lösung von Chlornatrium (das Rohsalz enthielt NaCl 92,7 pC.; MgCl 0,4 pC.; CaO, SO, 0,5 pC.; das gewaschene NaCl 94 pC.; MgCl 0,14 pC.; CaO, SO<sub>8</sub> 0,37 pC.). — Die Unzulässigkeit der Anwendung verzinkter oder im Innern mit Zinkblech beschlagener Eisenpfannen zum Verdampfen von Kochsalzlaugen hat A. Siersch (4) durch die S. 257 angeführten Versuche dargethan. Der Abdampfrückstand einer Kochsalzlösung, die bei gewöhnlicher Temperatur mit granulirtem Zink in Bertihrung geblieben war, enthielt 2 pC. Chlorzinknatrium und 0,80 pC. Zinkoxyd, nach län-

<sup>(1)</sup> Aus Annales du génie civil, Mars 1867, 192 in Bull. soc. chim. [2] VIII, 134. — (2) Bull. soc. chim. [2] VIII, 299. — (3) Aus österreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen 1867, 142 in Chem. Centr. 1867, 493. — (4) In der S. 257 angeführten Abhandlung.

gerem Kochen der Lauge mit Zink 3,36 pC. Chlorzinknatrium und 4,05 pC. Zinkoxyd; der abgedampfte Rückstand einer Lauge, die in einer verzinkten Eisenpfanne auf 100° erhitzt worden war, 0,29 pC. Chlorzinknatrium und 0,21 pC. Zinkoxyd. Zinkhaltiges Kochsalz läßst sich durch Umkrystallisiren nicht zinkfrei erhalten.

Actsbaryt.

Rivière (1) hat ein Verfahren zur fabrikmäßigen Darstellung von Aetzbaryt beschrieben, welches darin besteht, den schwefels. Baryt mit 1/8 seines Gewichtes gepulverter Steinkohle zu glühen, die wässerige Lösung des Schwefelbaryums durch die bei der Reduction entwickelte Kohlensäure zu zersetzen und schließlich den gefällten kohlens. Baryt durch Glühen mit 1/10 gepulverter Steinkohle zu zerlegen. A. Scheurer-Kestner (2) hat bei Versuchen nach diesen Angaben constatirt, dass 1) die Reduction des schwefels. Baryts zwar leichter mit Steinkohle als mit Holzkohle erfolgt, von der ersteren aber ebenfalls eine größere Menge erfordert; 2) zur vollständigen Fällung der Lösung des Schwefelbaryums ein sehr großer Ueberschuß von Kohlensäure nothwendig ist und dass gleichwohl eine Schwefelverbindung mit abgeschieden wird (das gefällte kohlens. Salz ergab durch Oxydation 4,38 pC. schwefels. Baryt), und 3) dass der gefällte kohlens. Baryt, selbst wenn er mit 1/5 Steinkohle geglüht wird, doch nur zu etwa 3/4 in Baryt übergeht. Witherit und das vorher geglühte künstlich dargestellte Carbonat werden nur zu einem viel geringeren Betrag zerlegt. - Tessié du Mothay (3) glüht eine Mischung von kohlens. Baryt, Pech und Holzkohle im Flammenofen und leitet zuletzt einen Strom von Sauerstoff auf die Ofensohle, wodurch die Kohle verbrennt, die erzeugte Kohlensäure aber in Folge der hohen Temperatur

<sup>(1)</sup> Nach einem Bericht von A. Scheurer-Kestner aus Bull. de la société industrielle de Mulhouse XXXVI, 448 in Dingl. pol. J. CLXXXIII, 291. — (2) Ebendaselbst. — (3) Bull. soc. chim. [2] VIII, 454; Chem. Centr. 1868, 20.

nicht vom Baryt gebunden wird. (Luft ist zu demselben Zweck nicht anwendbar.) Der erhaltene Baryt soll bis auf einen geringen (einige Procente betragenden) Alkaligehalt rein sein.

A. Scheurer-Kestner (1) kam bei einigen Ver- Chlorkalk. suchen über die Bildung des Chlorkalks zu dem Resultat, dass eine mässige Steigerung der Temperatur (bis etwa 55°) in Folge der Erwärmung bei der Absorption des Chlors nicht nachtheilig ist, überschüssiges Chlor aber den chlorometrischen Titer verringert und zwar wie es scheint durch Bildung von chlorigs. Salz (vgl. S. 193). Bei dem Sättigen einer dickeren Lage von Kalkhydrat mit Chlor ist die oberste Schichte des Productes immer ärmer an bleichender Verbindung als die darunter liegende. — C. R. A. Wright (2) besprach die Verluste bei der Fabrikation des Chlorkalks; A. Bobierre (3) das (bekannte) Verhalten desselben im Lichte (vgl. auch S. 158). - G. Lunge (4) und Wright (5) haben Ihre Erfahrungen über die analytischen Arbeiten in der Soda-, Schwefelsäure- und Bleichkalkfabrikation veröffentlicht.

Für die Verwendung des Chlorcalciums zu verschie-Chlorcalcium. denen Zwecken haben. J. Nicklès (6) und J. Hargreaves (7) Vorschläge gemacht.

Nach Versuchen von Piccard (8) wird Tricalcium- Phosphore. Kalk. phosphat (und zwar sowohl die Knochenasche als das frisch gefällte Salz) durch Schwefelsäure in ganz analoger Weise wie durch Salzsäure, und nicht wie A. Crum (9) gefunden hatte, in größerer Menge zersetzt. Dass sich in manchen

(1) Compt. rend. LXV, 894; Bull. soc. chim. [2] IX, 159; Dingl. pol. J. CLXXXVII, 161; Chem. Centr. 1868, 741. — (2) Chem. News XVI, 126. — (3) Compt. rend. LXV, 803; Bull. soc. chim. [2] IX, 172; Dingl. pol. J. CLXXXVII, 158; Chem. Centr. 1868, 740. — (4) Dingl. pol. J. CLXXXVI, 205. — (5) Chem. News XVI, 151, 170, 178. — (6) Aus Moniteur industriel 1867, Marz, in Dingl. pol. J. CLXXXVI, 311. — (7) Chem. News XVI, 131. — (8) Aus Schweiser. pol. Zeitschr. XI, 156 in Zeitschr. Chem. 1867, 187. — (9) Jahresber. f. 1847-48, 341.

Phosphors. Kalk. Sorten von Superphosphat (welche Piccard für die besseren hält) weniger lösliche Phosphorsäure findet, als ihrem Schwefelsäuregehalt entspricht, beruht nach Demselben auf der Einwirkung des sauren Phosphates auf das noch unaufgeschlossene. Freie Schwefelsäure ist in dem Superphosphat gewöhnlich nicht enthalten. - Auch H. Unger (1) fand, dass in Superphosphaten, in welchen nicht alles Tricalciumphosphat zersetzt wurde, der Gehalt an löslicher Phosphorsäure nach einiger Zeit abnimmt. Er schliefst aus einigen Versuchen, dass die lösliche Phosphorsäure in diesem Präparat nicht als saures Kalksalz, sondern als freie Säure existirt, welche bei der Behandlung mit Wasser das basische Salz in Lösung überführt. Er empfiehlt zur Bestimmung der löslichen Phosphorsäure, das Superphosphat successiv mit kaltem und siedendem Wasser und mit verdünnter Essigsäure (welche das unzersetzte Phosphat nicht löst) auszuziehen.

Norrington(2) empfiehlt die Behandlung mit Salzsäure, um Gemengen von phosphors. mit viel kohlens. Kalk den letzteren zu entziehen (gelöster phosphors. Kalk wird durch Neutralisiren wieder abgeschieden), oder um mit Thon, Eisenoxyd und anderen Substanzen gemischten phosphors. Kalk zu lösen und aus der Lösung durch Kalkmilch wieder zu fällen.

Schwefels. Magnecia. Mirus (3) und J. H. Swindells (4) beschrieben die Darstellung der schwefels. Magnesia.

Behwefels. Thonorde. Die wässerige Lösung der neutralen schwefels. Thonerde (und des Alauns) wird nach C. Giseke (5) durch eine mit destillirtem Wasser bereitete Blauholzabkochung

<sup>(1)</sup> Aus Zeitschr. des Vereins für Rübenzuckerindustrie 1867, 154 in Zeitschr. Chem. 1867, 669. — (2) Aus Mechanic's Magazine, August 1867, 127 in Dingl. pol. J. CLXXXVI, 237. — (3) N. Jahrb. pr. Pharm. XXVII, 92. — (4) Chem. News XV, 178; Dingl. pol. J. CLXXXV, 219; Chem. Centr. 1868, 143. — (5) Dingl. pol. J. CLXXXIII, 43; Zeitschr. snal. Chem. VI, 255; Bull. soc. chim. [2] VII, 361.

i

(1 Th. Decoct von 1 Th. Holz) tief violettroth, eine freie Säure enthaltende nur bräunlichgelb bis roth gefärbt. 0,1 pC. freie Schwefelsäure läßt sich mittelst dieses Reagens in der schwefels. Thonerde noch erkennen und durch Titriren mit Natronlauge bis zum Eintritt der violetten Färbung auch bestimmen. Absoluter Alkohol entzieht zwar der schwefels. Thonerde die freie Säure, löst aber zugleich eine kleine Menge des neutralen Salzes.

W. Weldon(1) fällt die bei der Entwickelung von Chlor Manganverbindungen. erhaltenen Manganlösungen zur Regenerirung von Braunstein im Entwickelungsgefäss mit Kalkhydrat und leitet einen Luftstrom ein, um das Oxydul höher zu oxydiren. Die Chlorcalciumlösung wird nach der Klärung abgezogen. Das gebildete Oxyd soll durchschnittlich 55 pC. Superoxyd entsprechen. Esquiron und Gouin (2) schlagen zu demselben Zweck vor, die neutralisirte Manganlösung wieder mit Chlorkalk zu fällen. - Für technische Zwecke stellt Tessié du Mothay (3) übermangans. Natron dar, indem Er die Lösung von 3 Aeq. mangans. Natron (S. 899) mit 2 Aeq. schwefels. Magnesia versetzt. Der nach der Gleichung  $3(NaO, MnO_a) + 2(MgO, SO_a) + 2HO = 2(MgO,$  $HO) + MnO_2 + 2(NaO, SO_3) + NaO, Mn_2O_7$  ohne Entwickelung von Sauerstoff gebildete Niederschlag wird abfiltrirt und die Flüssigkeit zum Bleichen u. a. verwendet.

Die technische Darstellung von Zinnpräparaten beschrieb M. Rössler (4).

<sup>(1)</sup> Laboratory I, 445; Chem. News XVI, 125; aus Mechanic's Magazine, Septemb. 1867, 179 in Dingl. pol. J. CLXXXVI, 129; J. pr. Chem. CII, 478; Bull. soc. chim. [2] VIII, 449 und IX, 166 mit Bemerkungen von E. Kopp, welcher die Oxydation schwierig ausführbar und das Verfahren überhaupt nicht vortheilhaft findet. — (2) Aus Annales du génie civil, 1867, 270 in Bull. soc. chim. [2] VIII, 187. — (8) Aus Bulletin de la société d'Encouragement, Juli 1867, 472 in Bull. soc. chim. [2] VIII, 455; Dingl. pol. J. CLXXXVI, 281. — (4) Dingl. pol. J. CLXXXVI, 88; Bull. soc. chim. [2] IX, 244.

- H. Wagner (1) beschrieb die Anfertigung von Phosund Veriphor- und Antiphosphorzündhölzchen. Die letzteren sind
  mit phosphorfreier Zündmasse versehen und werden an
  einer mit amorphem Phosphor überzogenen Fläche gerieben (2).
  - F. v. Uchatius (3) hat Seine (artilleristische) Pulverprobe (4) modificirt. Pool (5) gab Vorschriften zur Bereitung langsam verbrennender explosiver Gemenge aus Leim, salpeters. Salzen und Schwefel (6). A. Nobel (7) machte weitere Mittheilung über Bereitung und Anwendung des Nitroglycerins. Zur Darstellung der Säuremischung löst derselbe 1 Th. salpeters. Kali oder Natron in 3½ Th. Schwefelsäure von 1,83 spec. Gew. und kühlt die Mischung auf 0° ab, um das saure schwefels. Salz auskrystallisiren zu lassen. C. A. Richter (8) hat über Sprengversuche mit Nitroglycerin günstig berichtet.
  - F. A. Abel (9) hat weitere Untersuchungen über Schiefsbaumwolle (10) veröffentlicht, die das Verhalten der-
  - (1) Aus Gewerbeblatt für das Großherzogthum Hessen 1867, Nr. 30-82 in Dingl. pol. J. CLXXXVI, 62. — (2) Für die Zündmasse werden 11 Th. chlors. Kali, 1,5 Th. Schwefelkies, 1 Th. Braunstein, 2 Th. zweif.-chroms. Kali und 1,5 Th. Glaspulver mit zähem Gummischleim zum Teig verarbeitet. Zum Ueberzug der Reibfläche dient eine Mischung von 9 Th. amorphem Phosphor, 7 Th. Schwefelkies, 3 Th. Glaspulver und 1 Th. in Wasser gelöstem Leim. — (3) Wiener acad. Ber. LXVI (2. Abth.), 380. — (4) Jahresber. f. 1865, 283. — (5) Compt. rend. LXVI, 347; J. pr. Chem. CIV, 319. — (6) 2 Th. gewaschener Leim werden mit wenig Salpetersäure gelöst, erwärmt, die Flüssigkeit mit Wasser verdünnt, mit kohlens. Baryt gesättigt, unter Zusatz von 1 Th. Schwefel verdampft, wieder gelöst und mit 6 Th. Salpeter zur Trockne gebracht. Oder dem in warmem Wasser gelösten Leim setzt man den Schwefel und einen Theil des Salpeters zu, erhitzt bis zur Lösung des Salpeters und verdampft mit dem Rest desselben zur Trockne. -(7) Aus bayerisches Kunst- und Gewerbeblatt 1866, 684 in Dingl. pol. J. CLXXXIII, 221. - (8) Aus Berg- und Hüttenmännische Zeitung 1867 in Chem. News XVI, 248. — (9) Aus Philos. Transact. 1867, I in Chem. Soc. J. [2] V, 505; im Auszug Lond. R. Soc. Proceed. XVI, 417; Phil. Mag. [4] XXXIII, 544; Sill. Am. J. [2] XLIV, 288; Chem. News XV, 208; Bull. soc. chim. [2] VII, 527. — (10) Die Jahresber.

selben gegen Luft, Licht und Wärme zum Gegenstand Schlesspulver haben und deren Resultate sich in Folgendem zusammen- Verwandtes. fassen lassen. Schießbaumwolle, welche aus gut gereinigter Baumwolle genau nach dem von v. Leuk vorgeschriebenen Verfahren (1) dargestellt wurde, lässt sich im trockenen Zustand ohne weitere Veränderung als die Entwickelung eines schwachen eigenthümlichen Geruchs und eine allmälige geringe Säurebildung, die sich indessen erst bei längerer Berührung mit Lackmuspapier zu erkennen giebt, aufbewahren. Sie wird durch das diffuse Tageslicht sowohl an der freien Luft als in geschlossenen Gefäsen nach dem Ergebnis 31/2 jähriger Beobachtung nicht alterirt, verändert sich aber im directen Sonnenlicht bei lange fortgesetzter Einwirkung allmälig, sehr wenig im gewöhnlichen Zustande von Trockenheit, etwas mehr, aber immer unerheblich, im feuchten oder nassen Zustande; hierbei nimmt sie saure Reaction an. So veränderte Schießbaumwolle lässt sich indessen, wenn sie alsbald in fest zu verschließende Gefässe gebracht wird, lange Zeit ohne weitere Zersetzung aufbewahren. - Die normale Entzündungstemperatur der Schießbaumwolle fand Abel bei 1500 liegend; unter besonderen Bedingungen kann schon bei 1360 oder bei langsamem Erhitzen sehr lockerer Massen erst gegen 2050 Entzündung eintreten. Wird die Temperatur nur sehr allmähg gesteigert, so zersetzt sich die Schießbaumwolle ohne Entzundung und geht in eine braune nicht explosive Substanz über. Vollkommen reine Trinitrocellulose sowohl als die niedrigeren Nitrirungsstufen (Collodiumbaumwolle) widerstehen Temperaturen von nahe 1000

f. 1866, 860 angeführte Untersuchung findet sich in ausführlicherer Abhandlung in den Philos. Transact. 1866 und hieraus in Chem. Soc.-J. [2] V, \$10. Abel giebt hier noch an, dass bei Verringerung des Verhältnisses der Säuremischung (18 Th.) zu Baumwolle (1 Th.) der Gehalt an niederen, in Aetheralkohol löslichen Nitroverbindungen steigt, und daß in manchen Sorten Schießbaumwolle von Hirtenberg und Stow-market dieselben bis 14 pC. betrugen. — (1) Jahresber. f. 1864, 796 ff.

Schiehpniver sehr gut. Die Säurebildung, welche beim Erhitzen der gewöhnlichen Schiessbaumwolle stattfindet und den Fortgang der Zersetzung beschleunigen kann, rührt von den Nitroproducten der fremden, in der Baumwolle enthaltenen Substanzen her, welche durch den Reinigungsprocess nicht vollständig entfernt werden. Wird diese Säure sogleich neutralisirt, so ist die weitere Zersetzung gehemmt. Gewöhnliche Schiessbaumwolle, die mit 1 pC. kohlens. Natron, am besten in Lösung, imprägnirt ist, widersteht noch Temperaturen, bei welchen selbst die reine Trinitrocellulose verändert wird, und ihre Eigenschaften sind durch diesen Zusatz, bis auf eine etwas verlangsamte Explosion und schwache Rauchbildung bei der Verbrennung, nicht modi-Wasser conservirt die Schiefsbaumwolle vollkommen, selbst bei andauerndem Erhitzen auf 100°, nicht aber bei anhaltender Einwirkung von intensivem Sonnenlicht. Auch die nur feuchte Schiessbaumwolle, wie sie durch möglichst starkes Auspressen nach dem Auswaschen erhalten wird, zeigt nach mehrjähriger Aufbewahrung in fest verschlossenen Gefäßen nicht die geringste Spur von freier Säure. Dieser Zustand empfiehlt sich daher als der geeignetste zur Lagerung und zum Transport größerer Massen. Löst man in dem letzten Waschwasser die erforderliche Menge von kohlens. Natron auf, so ist die ausgepresste Schießbaumwolle mit Alkali imprägnirt und daher auch nach dem Austrocknen in allen Klimaten haltbar. - Die abweichenden, von Pelouze und Maurey (1) sowie von früheren Beobachtern erhaltenen Resultate haben nach Abel ihren Grund in der verschiedenen Bereitung und ungenügenden Reinigung des Productes. - Nach W. L. Scott (2) explodirt Schiessbaumwolle in Berührung mit den Alkalimetallen (nicht aber mit den Amalgamen derselben) sogleich, auch bei Vermeidung aller Reibung.

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1864, 800. — (2) Rep. 35 Br. Assoc., Notices and Abstracts, 35; J. pr. Chem. CI, 447; Bull. soc. chim. [2] IX, 383.

Metalle zeigen diese Wirkung nicht; nur gepulvertes Arsen veranlasst Explosion beim Schlag.

Zur Darstellung des explosiven chroms. Diazobenzols (1) wurde Caro und Griefs (2) ein Verfahren patentirt, welches darin besteht, 1 Aeg. salzs. Anilin mit 2 Aeg. Salzsäure zu mischen, der kalten Mischung allmälig 1 Aeq. salpetrigs. Kalk in concentr. Lösung in kleinen Antheilen zuzusetzen und sobald die Entwickelung von Stickstoff die Beendigung der Reaction anzeigt, die chroms. oder chlorochroms. Verbindung durch Zusatz von 1 Aeg. zweifach-chroms. Kali mit 1 Aeg. Salzsäure, ebenfalls in concentr. Lösung zu fällen.

Nach H. Schwarz (3) besitzt die aus dem natürlichen coment, Magnesit durch Brennen bei möglichst niedriger Tempe-Vermohledene ratur bereitete Magnesia ebenso, wie diess Deville (4) für die aus anderen Verbindungen dargestellte gefunden hat, hydraulische Eigenschaften. Der mit wenig Wasser daraus bereitete Teig erstarrt in etwa 12 Stunden, widersteht alsdann der Einwirkung des Wassers und nimmt nach längerem Liegen in demselben die Härte des besten Portlandcementes an. - Auch eine Mischung von Magnesia mit einer concentrirten Lösung von Chlormagnesium (vom spec. Gew. 1,16 bis 1,26) erhärtet nach Sorel (5) in kurzer Zeit, unter Bildung von gewässertem basischem Chlormagnesium zu einer festen, durch Wasser unangreifbaren Masse. Die teigige Mischung ist sehr plastisch und

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1862, 839; f. 1864, 434; f. 1866, 451, 467. — (2) Bull. soc. chim. [2] VII, 270. — (3) Dingl. pol. J. CLXXXVI, 25; Bull. soc. chim. [2] IX, 78. — (4) Jahresber. f. 1865, 174. — (5) Compt. rend. LXV, 102; Instit. 1687, 227; Dingl. pol. J. CLXXXV, 292; Zeitschr. Chem. 1867, 607.

Versebledene bindet mehr als ihr zwanzigfaches Gewicht an Sand oder anderen inerten Pulvern. Das Chlormagnesium soll sich bei der Bereitung dieser als Cement oder Mörtel verwendbaren Mischung durch andere Chlorverbindungen, insbesondere auch durch Chlorcalcium ersetzen lassen (1).

> W. Michaelis (2) hat die Darstellung des Portlandcementes auf Grund eigener Erfahrungen beschrieben, Analysen solcher Cemente von verschiedenem Ursprung mitgetheilt, die über die Natur der in denselben enthaltenen Verbindungen und zur Erklärung des Vorgangs beim Erhärten aufgestellten Theorieen (3) discutirt und Seine eigenen Ansichten dargelegt. - Er fand für englischen Cement (I), und für deutsche von Stettin, Wildau und Vorpommern (II bis VI) die folgende Zusammensetzung in 100 Th.:

|                                | I     |   | п     | Ш     | IV    | v     | VI    |
|--------------------------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| CaO                            | 59,06 |   | 62,81 | 61,91 | 60,33 | 61,64 | 61,74 |
| SiO <sub>2</sub>               | 24,07 |   | 23,22 | 24,19 | 25,98 | 23,00 | 25,63 |
| Al <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | 6,92  |   | 5,27  | 7,66  | 7,04  | 6,17  | 6,17  |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | 8,41  |   | 2,00  | 2,54  | 2,46  | 2,18  | 0,45  |
| MgO                            | 0,82  |   | 1,14  | 1,15  | 0,23  | -     | 2,24  |
| KO                             | 0,78  | ì | 1 07  | 0,77  | 0,94  | -     | 0,60  |
| NaO                            | 0,87  | } | 1,27  | 0,46  | 0,30  |       | 0,40  |
| CaO, SO <sub>2</sub>           | 2,85  |   | 1,30  | -     | 1,52  | 1,58  | 1,64  |
| Thon, Sand                     | 1,47  |   | 2,54  | 1,32  | 1,04  | 1,28  | 1,13  |

Aus diesen und den älteren Analysen ergiebt sich der folgende mittlere Gehalt A an wesentlichen Bestandtheilen

<sup>(1)</sup> Das basische Chlorzink, auf dessen hydraulische Eigenschaften und Verwendbarkeit Sorel (Jahresber. f. 1855, 869; f. 1858, 650) suerst aufmerksam gemacht hat, ist nach B. Tollens (Zeitschr. Chem. 1867, 594) ein zweckmäßiger Kitt zur Herstellung gasdichter Verschlüsse. Man bereitet es für diese Anwendung, indem man käufliches Zinkweiß mit dem gleichen Gewicht feinen Sandes mischt und mit Chlorainklösung vom spec. Gew. 1,26 zum Brei anreibt. Die zu verkittenden (eine Glasröhre umschließenden) Körke werden in den Hals der Apparate eingedrückt, mit Chlorzinklösung befeuchtet und der swischen dem Hals und der Glasröhre bleibende Hohlraum mit dem noch weichen Kitt ausgefüllt. Die Masse erhärtet schnell, ist vollkommen dicht und von langer Dauer. — (2) J. pr. Chem. C, 257. — (8) Vgl. Jahresber. f. 1849, 647; f. 1855, 866; f. 1856, 796; f. 1858, 652.

(wenn Magnesia und Kali ihrer geringen Menge wegen Verschieden nicht in Rechnung gezogen werden) und das entsprechende Aequivalentverhältnis B, in welchem die Kieselsäure und Sesquioxyde dem Kalk gegenübergestellt sind :

> CaO SiO. Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Fo<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 59.52 23,96 7,80 3,31 pC. В 100 SiO<sub>2</sub>(R<sub>2</sub>O<sub>2</sub>), 216 CaO.

Enthält die Cementmischung auf 100 Aeq. Kieselsäure und Sesquioxyde weniger als 200 Aeq. Kalk, so zerfällt das gebrannte Product; enthält sie mehr als 240 Aeq., so schwillt der Cement im Wasser an. Die Grenzwerthe

100 SiO<sub>2</sub>(R<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), 200 CaO 100 SiO<sub>2</sub>(R<sub>2</sub>O<sub>2</sub>), 240 CaO dürfen daher nicht überschritten werden. Rathsam ist es, nicht unter 220 Aeg. Kalk anzuwenden und am vortheilhaftesten, sich 240 Aeg. zu nähern, wozu aber, wie überhaupt, sehr sorgfältige Mischung des Gemenges erforderlich ist. - Die Intensität der Temperatur beim Brennen (Weißsglühhitze) ist nicht in sehr enge Grenzen eingeschlossen und kann um so größer sein, je kalkreicher die Mischung ist. Der aus einer richtigen Mischung gut gebrannte graugrüne Portlandcement bildet Stücke die an der Luft "stehen" (nicht zerfallen); zu stark gebrannter, so wie der gut gebrannte bei Mangel an starken Basen zerfallen beim Erkalten mehr oder weniger, der todtgebrannte zu einem blaugrünen, der gutgebrannte zu einem hellbraunen Pulver: die Art der Abkühlung ist hierauf ohne Einfluss. Wo sich diese Neigung zum Zerfallen zeigt, ist die Menge des Kalkes zu vermehren. Zusatz von Alkalien oder bedeutender Alkaligehalt macht den Cement leichter angreitbar durch die Atmosphärilien, disponirt ihn zum Treiben und Reißen bei der Einwirkung von Wasser, veranlasst lästige Auswitterungen (1) des Cementes an der Luft und ist daher um so

<sup>(1)</sup> Eine aus verfilzten gekrümmten Nadeln bestehende Auswitterung an mit Cement verputster Wand erwies sich bei Olszewsky's Untersuchung (J. pr. Chem. CII, 375) als gewöhnliches kohlens. Natron, NaO,  $CO_2 + 10 HO.$ 

Verschledend mehr zu vermeiden, als solche Mischungen auch leichter todtgebrannt werden (niedrigere Temperatur beim Brennen erfordern). - Die gewöhnliche Annahme, dass einmal erhärteter Portlandcement durch Glühen keine erhärtende Verbindung mehr liefere, ist nach Michaelis irrig. Durch vorsichtiges Brennen wird der erhärtete Cement, wenn bei dem Erhärten kein Substanzverlust stattgefunden hat (1), wieder in die ursprüngliche Substanz zurückverwandelt, die mit Wasser eine Masse von durchaus gleicher Festigkeit bildet. Michaelis schliesst hieraus, dass das Erhärten des Cementes nur auf der Verschiedenheit der Verwandtschaften in der Glühhitze und bei Gegenwart von Wasser beruht. Indem er ferner annimmt, dass der gebrannte Cement keinen freien Kalk enthält (weil nur die unvollständig gebrannte Mischung sich mit Wasser erwärmt), betrachtet Er die wesentlichen Bestandtheile desselben als ausschließlich in der Form von Kalksilicat und Thonerdekalk (Eisenoxydkalk) vorhanden, und zwar entweder in der Verbindung CaO, SiO, neben sehr basischem Aluminat 5 CaO, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bis 10 CaO, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, oder wahrscheinlicher als 3 CaO, SiO2 und 3 CaO, Al2O3. Im ersten Falle wird bei der Einwirkung von Wasser das basische Aluminat unter Abgabe von Kalk zerlegt, welcher zum Theil an das Silicat tritt, zum Theil aber frei wird; im zweiten Fall wird dagegen aus dem Kalksilicat ein Theil der Base abgeschieden. Der erhärtete Cement enthält als wesentliche Bestandtheile basisches Kalksilicat, 5 CaO, 3 SiO<sub>2</sub> + 5 HO; Thonerdekalk, 3 CaO, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) + 3 HO, welche beide

<sup>(1)</sup> Diess geschieht in bedeutendem Grade, wenn kleine Mengen der Einwirkung von vielem kohlensäurefreiem Wasser ausgesetzt werden; es gehen dann nicht nur Alkalien, sondern auch Kalk, Eisenoxyd und Kieselsäure in Lösung. 40 Kilogr. ausgekochten Wassers lösten von 2,085 Grm. Cement innerhalb 17 Tagen 1,752 Grm. und hinterließen einem bräunlichen aus Kieselsäure-, Thonerde- und Eisenoxydhydrat bestehenden Rückstand.

stark erhärten, und freies Kalkhydrat. Für die Zusammensetzung des erhärteten Cementes, der dem oben angegebenen Normalcement entspricht, giebt Michaelis den Ausdruck 246 (3 CaO, R<sub>2</sub>O<sub>8</sub> + 3 HO) + 661 (5 CaO, 3 SiO<sub>2</sub> + 5 HO) + 93 (CaO, HO), welcher zeigt, dass bei Ausschlus von Kohlensäure das gebundene Wasser im genauen Zusammenhang mit der Menge des Kalks steht.

Zur Conservirung leicht verwitterbarer Steine empfiehlt Conservirung F. S. Barff(1) wiederholten Anstrich des Mauerwerks mit einer Mischung der Lösungen von kiesels. Kali und Thonerdekali (beide vom spec. Gew. 1,12). Zur Abhaltung von Feuchtigkeit, die von außen eindringt, soll auf diesen Anstrich noch eine breiige Mischung von kohlens. Kalk mit der Thonerde-Silicatlösung (2) aufgetragen und mit dieser Lösung wieder überzogen werden. Wasserglas schützt nach Barff nicht gegen Feuchtigkeit, da es leicht ausgewaschen wird (3). Bezüglich einiger anderer Vorschläge ist auf Seine Abhandlung zu verweisen.

C. Bischof (4) beschrieb die feuerfesten Thone von Thonwaren.

(1) Laboratory I, 331, 439. — (2) Die Mischung darf nur für einige Stunden bereitet werden, da sie sich in kurzer Zeit durch Ausscheidung von unlöslichem Thonerdesilicat (welches sich erst auf dem Mauerwerk and in dessen Poren bilden soll) verdickt und dann unbrauchbar ist. ---Dieselbe Mischung wendet Barff (Laboratory I, 20, 92) auch zur Stereochromie an, um diese für Decorationsmalerei nutzbar und durch gewöhnliche Arbeiter ausführbar zu machen und ihr vollkommene Dauer zu sichern. Die Farben werden mit der angegebenen concentrirten Mischung der frisch bereiteten Lösungen von (mit Kieselsäure möglichst gesättigtem) kiesels. Kali und Thonerdekali wiederholt imprägnirt, getrocknet, suletzt zerrieben und nach dem Auslaugen des löslichen Alkali's unter Wasser aufbewahrt. Die mit gewöhnlichem Kalk-Sand-Mörtel unter Zumischung von gröblichem Marmorpulver angefertigte Wandfläche wird einigemale mit einer ebensolchen aber verdünnteren Lösung überstrichen, die Farben mittelst der verdünnteren Lösung aufgetragen, so lange die Wand noch feucht ist und suletzt noch ein Ueberzug der Thonerdesilicatlösung gegeben. — (3) Vgl. hiermit insbesondere Kuhlmann's Angaben, Jahresber. f. 1855, 866 ff.; f. 1859, 723. — (4) Dingl. pol. J. CLXXXIII, 29; CLXXXV, 89.

Ebernhahn (bei Vallendar am Rhein) I, von Mühlheim am Rhein II, und von Grünstadt in der bairischen Pfalz III. Die Analyse derselben nach dem Trocknen bei 100° ergab:

8iO,

Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Gebunden als Sand Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> CaO KO MgO Glühverlust\*) Summe I 37,95 32,18 14,79 0,95 0,04 3,00 0,11 12,02 99,04 II 35,36 35,35\*\*) 12,41 2,69†) 0,16 1,24 0,07 11,72 99,00 III 35,05 39,32\*\*) 8,01 2,30 0,16 3,18 1,11 10,51 99,64

\*) Wasser und organische Substaus. - \*\*) mit Spuren von Titaneäere. - †) theilweise als Oxydul vorhanden. - Der Wassergehalt im lufttrockenen Zustande beträgt bei I 8,75 pC.; bei II 18 pC.; bei III 5,8 pC. - II enthält Spuren, III 0,084 pC. Schwefel (als Schwefelkies).

Clémandot (1) wendet zur Glasur von Thonwaaren eine Lösung von Wasserglas an, mit welcher die nicht oder schwach gebrannten Gegenstände überstrichen und dann gebrannt werden.

Glas.

Da Natronkalkglas so leicht angreifbar ist, dass die reinsten Säuren nicht in demselben verdampft werden können, ohne einen Salzrückstand zu geben, und andererseits das an Kieselsäure reiche Kaliglas, welches der Einwirkung der Säuren vollkommen widersteht, sich seiner Schwerschmelzbarkeit wegen nicht zu Gefäsen von größeren Dimensionen verarbeiten läst, so war Stas (2) zum Zweck Seiner Untersuchungen über Aequivalentgewichte (S. 15) bemüht, eine leichter zu bearbeitende Glasmasse von gleicher Widerstandsfähigkeit herzustellen. Er fand 1) dass Natronkalkglas mit genügendem Ueberschus von Kieselsäure fast ebensowenig angreifbar ist als das böhmische Kaliglas und 2) dass man ein viel leichter schmelzbares Glas erhält, wenn man in dem Kalikalkglas nur die Hälfte

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] VIII, 185. — (2) In der S. 15 angeführten Schrift; ferner Bull. soc. chim. [2] IX, 417; N. Repert. Pharm. XVII, 747; Chem. News XVII, 1. — Stas führt noch an, daß (gegen Seinen Willen) der Glasschmelzer, angeblich um das Zusammenschmelzen zu erleichtern, arsenige Säure in der enormen Menge von ½ der gansen Masse zusetzte, gleichwohl aber das fertige Glas keine Spur Arsen enthielt.

des Kali's durch Natron ersetzt. Normales Kalikalkglas I und Kali-Natronkalkglas II (mit gleichen Aequivalenten Kalk und Alkali) haben in 100 Th. annähernd die folgende Zusammensetung:

 SiO<sub>2</sub>
 KO
 NaO
 CaO

 I
 75,0
 15,0
 —
 10,0

 II
 77,0
 7,7
 5,0
 15,8.

Ein für die Zusammensetzung II berechneter Satz ergab, bei Anwendung von reinem Sand, reinem kohlens. Kali, doppelt-kohlens. Natron und fein gepulvertem weißem Marmor, ein sehr harte nur wenig elastische Glasmasse mit gelblichem Schein, ebensowenig hygroscopisch als das beste böhmische Glas und zur Anfertigung großer Kolben und ähnlicher Gefäße geeignet. Alles bei den erwähnten Untersuchungen von Stas angewandte Glasgeräthe war mit dieser Masse bereitet. Die Analyse von Fragmenten zweler gebrauchter Kolben, von verschiedenen Schmelzungen herrührend, ergab in 100 Th.:

|    | SiO <sub>2</sub> | KO  | NaO *) | CaO   |
|----|------------------|-----|--------|-------|
| 8. | 76,4             | 7,1 | 5,9    | 10,6  |
| b  | 77.8             | 6.2 | 6,5    | 10.0. |

\*) Aus der Differenz berechnet, einschließlich einer kleinen Menge Thonerde aus dem Glashafen.

Nach neueren Beobachtungen von A. Lamy, welche Schrötter (1) mittheilt, beruht die gelbe Färbung des mit kohlens. Thalliumoxydul dargestellten Glases (2) auf einem geringen Gehalt an Trioxyd. Mit schwefels. Thalliumoxydul erhält man das Glas farblos.

Pelouze (3) hat durch Versuche in großem Maßstabe den Einfluß festzustellen gesucht, welchen Thonerde, Magnesia oder sehr überschüssige Kieselsäure auf die

<sup>(1)</sup> Wien. acad. Anzeiger, 1867, 137; J. pr. Chem. CI, 319; Instit. 1867, 384. — (2) Jahresber. f. 1866, 865 und theilweise auch aus Bull. de la société d'encouragement, Juli 1867, 454, in Dingl. pol. J. CLXXXVI, 228. — (3) Ann. chim. phys. [4] X, 184; Compt. rend. LXIV, 53; Bull. soc. chim. [2] VII, 458; Dingl. pol. J. CLXXXIV, 311; J. pr. Chem. CI, 449; Chem. Centr. 1868, 37.

Eigenschaften des Glases haben. — In dem gewöhnlichen, zu Saint-Gobain für Spiegelglas angewandten Sats (I, II) konnte die Kieselsäure über 1/3 vermehrt werden (III, IV, V), ohne die Durchsichtigkeit des Glases zu beeinträchtigen, wiewohl die Schmelzung schwierig und die Läuterung erst nach langem Erhitzen erfolgte.

|                    | I             | п             | ш         | ΙV      | V       |
|--------------------|---------------|---------------|-----------|---------|---------|
|                    | 1             | L. Glassitz   | <b>8.</b> |         |         |
| Weißer Sand        | 290 Th.       | 270 Th.       | 400 Th.   | 350 Th. | 400 Th. |
| Kohlens. Natron    | 100 ,         |               | 100 "     | -       |         |
| Schwefels. Natron* | ) —           | 100 ,         |           | 100 .   | 100 🏚   |
| Kohlens. Kalk      | 50 "          | 100 ,         | 50 "      | 100 "   | 100 "   |
| *) Unter Eusets v  | on 6 bis 8 Ti | h. Holskoble. |           |         |         |

Daraus erhaltenes Glas, in 100 Th. bestehend aus:

|   |                  |       | В.    |       |               |        |
|---|------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|
|   | 8iO <sub>2</sub> | 77,04 | 73,05 | 82,24 | 77,80         | 80,27  |
| • | NaO              | 15,51 | 11,79 | 12,01 | 9,70          | 8,73   |
|   | CaO              | 7,41  | 15,16 | 5,75  | <b>12,5</b> 0 | 11,00. |

Eine aus dem Glase IV gegossene Spiegelplatte war härter als gewöhnliches Glas und vollkommen durchsichtig, zeigte aber nach der viertägigen, unter den gewöhnlichen Bedingungen ausgeführten Kühlung Spuren von Entglasung (Opalisiren) an den am stärksten erhitzten Stellen und wurde beim Erhitzen bis zur Erweichungstemperatur vollständig entglast. Die Gläser III und V verhielten sich ebenso. Für das Glas IV hat Baille die optischen Eigenschaften bestimmt. Er fand den Brechungsexponenten für:

bei gewöhnl. Spiegelglas

von Saint Gobain = 1,424815 1,527480 1,583746 1,580588 bei Glas IV = 1,515000 1,517548 1,523599 1,520571.

Der Dispersionscoëfficient betrug:

bei gewöhnl. Spiegelglas 0,001690 bei Glas IV 0,001660.

Thonerdeglas und Magnesiaglas erhielt Pelouze aus folgenden Sätzen:

<sup>\*)</sup> Die rothe sehr nahe mit C susummenfallende Wasserstofflinie.

| Tho             | Ì   | M   | lagno                          | esia-C               | las      |                             |        |      |       |       |
|-----------------|-----|-----|--------------------------------|----------------------|----------|-----------------------------|--------|------|-------|-------|
|                 |     |     |                                | Zusammens. Glassätze |          | Zusammensetz.<br>des Glases |        |      |       |       |
|                 |     |     |                                |                      |          | Ī                           | П      |      | ī     | п     |
| Sand            | 250 | Th. | SiO.                           | 75,0                 | Sand     | 250                         | 250    | 8iO, | 68,9  | 65,7  |
| Kohlens. Natron | 100 |     | NaO                            | 17,4                 | NaOCO,   | 100                         | 100    | NaO  | 16,2  | 15,0  |
| Thonerde        | 25  |     | Al <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | 7,6                  | MgO      | 50                          | 50     | MgO  | 14,9  | 7,3   |
|                 |     |     |                                | •                    | CaOCO,   |                             | 60     | CaO  |       | 12,0  |
|                 |     |     |                                | 100,0                |          |                             |        |      | 100,0 | 100,0 |
| Spec. Gew. bei  | 15º | :   | =                              | 2,380                | Spec. Ge | w. be                       | si 15' | · =  | 2,47  | 2,54  |

Die Läuterung des Thonerdeglases gelingt wegen seiner Zähflüssigkeit selbst durch 120 stündiges Erhitzen nicht vollständig. Es ist farblos, durchsichtig und zeigt auch nach anhaltendem Erhitzen bis zur Erweichungstemperatur nur geringe Neigung zur Entglasung. Ebenso verhielt sich Natronkalkglas (aus 250 Th. Sand, 100 Th. kohlens. Natron und 50 Th. kohlens. Kalk dargestellt) bei Zusatz von (30 bis 100 Th.) Thonerde. Auch diese sehr zähflüssigen (durch den Hafen etwas gefärbten) Gläser wurden im Kühlofen weniger leicht als Spiegelglas entglast, und krystallisirte Thonerde schied sich aus denselben nicht aus. In ihren optischen Eigenschaften stimmen sie mit Crownglas von geringem Brechungsvermögen überein. Die Magnesiagläser, von welchen II mit einer Lage gut ausgebildeter Krystalle bedeckt war, nahmen dagegen bei der Kühlung rasch das Aussehen von verglühtem Porcellan an. -Pelouze schliesst aus diesen Resultaten, dass die Thonerde, der verbreiteten Annahme entgegen, die Entglasung nicht nur nicht befördert, sondern derselben entgegen wirkt, ein Magnesiagehalt des Glases aber, sowie ein den gebräuchlichen übersteigender Kieselsäuregehalt zur Entglasung disponiren und dass daher auch magnesiahaltiger Kalk, namentlich für solches Glas, welches zur Bearbeitung wiederholtes Anwärmen erfordert, nicht anwendbar ist. -Er betrachtet es ferner als wahrscheinlich, dass das gewöhnliche Glas ein Gemenge verschiedener Silicate ist und Gias

dass die für die Zusammensetzung desselben gegebenen Formeln nicht dessen Constitution ausdrücken.

Weitere Beobachtungen von Pelouze beziehen sich auf die Aenderung der Farbe des Glases im Licht. Alles gewöhnliche grünlich gefärbte Glas nimmt im directen Sonnenlicht nach einiger Zeit eine deutliche gelbe Farbe an, welche wieder in die ursprüngliche übergeht, wenn es Dunkelrothglühhitze ausgesetzt wird, im Lichte aber aufs Neue erscheint. Pelouze nimmt an, dass dieser Farbenwechsel auf dem Gehalt des Glases an Eisenoxydul (dem grünfärbenden Bestandtheil) und schwefels. Natron beruht, welche sich im Sonnenlicht zu Eisenoxyd und Schwefelnatrium umsetzen (das letztere bewirkt die gelbe Färbung), in schwacher Glühhitze aber wieder regenerirt werden. Es gelang Ihm in der That, in einem im Lichte gelb gewordenen Glase deutliche Spuren von Schwefelmetall nachzuweisen, während dasselbe Glas vor der Belichtung davon ganz frei war. Stark eisenhaltiges durch Zusatz von Braunstein entfärbtes Glas wird im Lichte violett, verliert diese Färbung aber ebenfalls beim Erhitzen wieder. Hierbei scheint unter dem Einfluss des Sonnenlichtes Eisenoxydul und Manganoxyd zu entstehen, welche in der Glühhitze wieder in die ursprünglichen Oxyde übergehen. Durch rasche Abkühlung eines solchen durch Braunstein entfärbten Glases im geschmolzenen Zustande nimmt dasselbe übrigens ebenfalls eine violette Farbe an. - Bontemps (1) theilt als Ergebniss practischer Erfahrung mit, dass die Entglasung weniger von der Kieselsäure als vom Kalk abhängig ist, wiewohl bei gleichem Kalkgehalt das kieselsäurereichere Glas am leichtesten entglast werde (2). Die violette Fär-

<sup>(1)</sup> Ann. chim. phys. [4] X, 341; Compt. rend. LXIV, 228; Bull. soc. chim. [2] VII, 462; Dingl. pol. J. CLXXXIV, 324; J. pr. Chem. CI, 496; Chem. Centr. 1868, 43. — (2) Vgl. über denselben Gegenstand auch Bemerkungen von Clemandot, Compt. rend. LXIV, 415; Instit. 1867, 123; Bull. soc. chim. [2] VII, 464; Dingl. pol. J. CLXXXIV, 327; J. pr. Chem. CI, 496; Chem. Centr. 1868, 43.

bung im Licht tritt nach Bontemps nur bei Kaliglas auf, die gelbe nur bei Natronglas, weshalb Er auch die letztere dem Mangan zuschreibt. Nach Th. Gaffield (1), welcher ebenfalls Beobachtungen über die Färbung des Glases im Licht mittheilt, kann dagegen auch ganz kalifreies Glas im Licht eine Purpurfarbe annehmen. Le Roux (2) macht darauf aufmerksam, dass diese Farbenänderungen wie die von Ihm beobachteten Erscheinungen (S. 137) auf physikalischen Ursachen beruhen können.

der Darstellung von Hämatinon (3) H. Schwarz (4) es vortheilhaft, den Kupferhammerschlag durch eine nach Aequivalentverhältnissen bereitete Mischung von Kupferoxyd und reducirtem Kupfer zu ersetzen (5). Die kubischen oder octaëdrischen Krystalle im Aventuringlase und Astralit bestehen nach Ihm nicht aus kiesels. Kupferoxydul, sondern aus metallischem Kupfer (6). Durch Pulvern des Glases blosgelegt, scheiden sie aus salpeters. Silber Krystallisationen von metallischem Silber aus. Schwarz nimmt an, dass das Hämatinon kiesels. Kupferoxydulglas ist und durch Spaltung in Kupferoxydulglas und metallisches Kupfer zerfällt, welches letztere sich z. Th. im geschmolzenen Zustand abscheidet, z. Th. krystallisirt in der zähen Masse zurtickbleibt.

Kessler (7) machte Mittheilung über das Mattätzen Action und des Glases und über die Anwendung von Fluorammonium- des Glases. lösung als Tinte zum Bezeichnen von Glasgefäßen.

<sup>(1)</sup> In der S. 108 angeführten Abhandlung. — (2) Ann. chim. phys. [4] X, 845. — (3) Jahresber. f. 1856, 799. — (4) Dingl. pol. J. CLXXXVI, 28. - (5) Ein aus 50 Grm. Quarz, 5,5 Grm. Aetzkalk, 0,5 Grm. Magnesia, 16,5 Grm. Bleiglätte, 25 Grm. Soda, 12,5 Grm. Kupfermischung und 1 Grm. Eisenhammerschlag bestehender Satz lieferte sehr schönes Hämatinon. — (6) Vgl. Hautefeuille's entgegenstehende Angaben, Jahresber. f. 1861, 904. — (7) Compt. rend. LXIV, 177; Bull. soc. chim. [2] VII, 525; Dingl. pol. J. CLXXXV, 222.

Asizen und Versilbern des Glasse.

J. v. Liebig (1) giebt zur Darstellung von Silberspiegeln die folgende, nach längerer Erfahrung als die zweckmässigste erprobte Vorschrift. A Silbermischung. a) Silberlösung: 1 Th. geschmolzenes salpeters. Silber wird in 10 Th. Wasser gelöst. b) Lösung von salpeters. Ammoniak : man neutralisirt chlorfreie Salpetersäure mit kohlens. Ammoniak und verdtinnt zum specif. Gewicht von 1,115; oder c) Lösung von schwefels. Ammoniak: 242 Grm. schwefels. Ammoniak werden in Wasser gelöst und zum Volum von 1200 CC. verdünnt (das specif. Gewicht dieser Lösung beträgt 1,105 bis 1,106); d) Chlorfreie Natronlauge vom specif. Gew. 1,050. Die Silbermischung A besteht aus 100 Vol. Ammoniaklösung b oder c, 140 Vol. Silberlösung a und 750 Vol. Natronlauge d. Bei Anwendung von schwefels. Ammoniak wird die Lösung c in die Silberlösung gegossen und die Natronlauge in kleinen Antheilen zugesetzt. Die trübe Mischung muß bis zur vollkommenen Klärung der Ruhe überlassen bleiben. -B Reductionsflüssigkeit. a) 50 Grm. krystall. weißer Zucker werden in Wasser zum dünnen Syrup gelöst, mit 3.1 Grm. Weinsäure eine Stunde im Sieden unterhalten und die Flüssigkeit auf 500 CC. verdünnt. b) 2,857 Grm. trockenes weins. Kupferoxyd werden mit Wasser übergossen, mit Natronlauge bis zur Auflösung versetzt und zum Volum von 500 CC. verdünnt. Die Reductionsflüssigkeit besteht aus 1 Vol. Zuckerlösung a, 1 Vol. Kupferlösung b, und 8 Vol. Wasser. - C die Versilberungsflüssigkeit wird durch Vermischen von 50 Vol. Silbermischung A, 10 Vol. Reductionsflüssigkeit B und 250 bis 300 Vol. Wasser erhalten. Die Silbermischung A wird zuerst mit dem Wasser verdünnt, hierauf die Reductionsflüssigkeit zugesetzt und die Kästen, in welche die Gläser vertical eingesetzt

Ann. Chem. Pharm. Suppl. V, 257; Zeitschr. Chem. 1868, 284;
 Dingl. pol. J. CLXXXVII, 236; Phil. Mag. [4] XXXV, 146.

oder solche für optische Zwecke horizontal (so daß sie den Flüssigkeitsspiegel berühren) eingelegt sind, damit ge-Die Temperatur soll 20° bis 28° betragen. Die fullt. Menge des Silbers, die nach diesem Verfahren zur Herstellung eines vollkommenen Spiegels erforderlich ist, beträgt 3 bis 3,5 Grm. auf das Quadratmeter. Ohne den angegebenen Zusatz von Kupfersalz wird der Beleg löcherig und fleckig; mit mehr Kupfersalz setzt sich kein Silber am Glase ab. Worauf die Wirkung desselben beruht, ist nicht ermittelt.

F. Haberlandt (1) hat gefunden, dass sich die was- Asriserhaltende Kraft der Ackererde in der Wärme beträchtlich Bodenkunde. verringert. — A. Cossa (2) untersuchte einige italienische Bodenarten. Zur Bestimmung der löslichen Bestandtheile der Ackererden hält Derselbe die Anwendung von mit Kohlensäure gesättigtem Wasser für nothwendig.

A. Baudrimont (3) hat verschiedene Guanosorten Danger und untersucht und tiber die Analyse der Dünger Bemerkungen (4) mitgetheilt, welche nur Bekanntes enthalten. W. Wicke (5) beobachtete in Guano krystallisirtes Steinsalz und zweif.-kohlens. Ammoniak, letzteres in einer zusammenhängenden krystallinischen Masse von 200 Grm.

Ch. deFreycinet(6) berichtete über die Einrichtungen, welche gegenwärtig in London getroffen werden, um die

<sup>(1)</sup> Landw. Versuchsstat. VIII, 458. — (2) Ebendaselbst VIII, 54. - (8) Compt. rend. LXV, 420; Bull. soc. chim. [2] VIII, 872; J. pharm. [4] VI, 264; J. pr. Chem. CIII, 505; Dingl. pol. J. CLXXXVII, 428; Chem. Centr. 1868, 863. — (4) Compt. rend. LXIV, 1279; Bull. soc. chim. [2] VIII, 808; J. pr. Chem. CIII, 256; Zeitschr. anal. Chem. VII, 891; Dingl pol J. CLXXXVIII, 155; Chem. Centr. 1868, 208. -(5) Landw. Versuchsstat. VIII, 806. — (6) Ann. min. [6] XI, 69.

Dünger und durch Drainirung der Stadt erhaltene Kloakenflüssigkeit wirkung. für den Ackerbau nutzbar zu machen (1). Lethe by (2) untersuchte den Strafsenkoth von London.

P. P. Dehérain (3) hat über den Einfluss der Düngung mit Kalisalzen (schwefels. Kali) oder Mischungen von Kali- und Magnesiasalzen mit phosphors. Kalk und Guano auf die Production von Korn, Runkelrüben, Kartoffeln und Luzerne eine Reihe von Versuchen ausgeführt. Nur in der Minderzahl derselben war der Ertrag, verglichen mit dem des nicht gedüngten Feldes, erhöht, meistens aber nicht genügend um die Kosten der Düngung zu decken. Dünger von complicirter Zusammensetzung schienen wirksamer zu sein als solche, die nur wenige Bestandtheile enthalten. Die mit Kalisalzen gedüngten Kartoffeln ergaben eine an Kali etwas reichere Asche als die nicht oder nur mit phosphors. Kalk und Guano gedüngten. Bei den Runkelrüben hatte die Düngung mit Kalisalzen sogar eine Verringerung des Kaligehaltes und meistens auch des Zuckergehaltes zur Folge. Dehérain schließt demnach aus Seinen (in dem nassen Jahre 1866 angestellten) Versuchen, bezüglich deren Einzelheiten wir auf die Abhandlung verweisen, dass zwischen dem Gehalt der Rüben und Kartoffeln an Kali einerseits und an Stärke oder Zucker andererseits keine Beziehung bestehe. Die mit Kalidunger producirten Kartoffeln zeigten sogar etwas (um 0,5 pC.) größere Neigung zum Faulen. Gleichwohl fand Deh érain in 100 Th. der Asche von:

<sup>(1)</sup> Nach Dumas (aus Bull. de la soc. d'encouragement, Sept. 1867, 609 in Bull. soc. chim. [2] IX, 251) beabsichtigt man zu Paris die täglich 100000 Cub.-Meter betragende Kloskenfitissigkeit mit schwefels. Thonerde zu fällen und den Niederschlag, der alle Phosphorsäure und <sup>9</sup>/<sub>10</sub> der organischen Substanz enthält, als Dünger zu benutzen. — (2) Chem. News XV, 807; Bull. soc. chim. [2] VIII, 62. — (3) Comptrend. LXV, 863, 971; Bull. soc. chim. [2] VIII, 8, 75; Chem. Centr. 1868, 93.

|      | gesunden  | kranken Kartoffeln |
|------|-----------|--------------------|
| KO · | 31,30 Th. | 24,53 Th.          |
| NaO  | 27,72 "   | 20,86 "            |

Dubrunfaut (1) findet, dass die zunehmende Zuckerarmuth der Runkelrüben in manchen Gegenden (Depart. du Nord) nicht von einem Mangel der Kalisalze im Boden, sondern vielmehr von einem Ueberschuss derselben in Folge zu reichlicher Düngung herrührt. Belege für diese Ansicht sind nicht gegeben.

Nach Velter (2) beruht die günstige Wirkung, welche das Kochsalz auf die Vegetation übt, auf der Bildung von salpeters. Natron. In kalkigem, an organischen Substanzen reichem Boden setzt sich nach Seiner Beobachtung Chlornatrium mit kohlens. Kalk unter Bildung von Chlorcalcium, welches in den Untergrund dringt, zu kohlens. Natron um, das von der Krume zurückgehalten wird, die Oxydation der organischen Materie und die Bildung von Salpetersäure beschleunigt und schließlich in salpeters. Natron tibergeht (3).

J. Moser (4) berichtete über Fütterungsversuche mit Nahrungs-Grünfutter von Sorghum saccharatum und von Mais; Fatterunge-V. Hofmeister (5) über solche mit Wiesenheu und mit Nahrungsgemischtem Futter beim Pferde. Auf beide Untersuchun- schiedenen gen müssen wir verweisen. Hofmeister kam zu dem allgemeinen Resultat, dass das Pferd zwar Pflanzenfaser verdaut, aber in geringerem Grade als Wiederkäuer. Bei dem Schaf und dem Rind betrug die Menge der verdauten

<sup>(1)</sup> Aus Journal des fabricants de sucre VIII, Nr. 1 in Dingl. pol. J. CLXXXV, 283. — (2) Compt. rend. LV, 798; Bull. soc. chim. [2] IX, 401. — (3) Vgl. Jahresber. f. 1866, 871. — (4) Landw. Versuchsetat. VIII, 93. — (5) Ebendaselbst VIII, 99.

Cellulose etwa 60 pC. der im Wiesenheu enthaltenen, beim Pferde nur 21 pC. Während ferner Schaf und Rind etwa 62 pC. der Gesammtnährstoffe des Heus ausnützen, nimmt das Pferd nur 46 pC. derselben auf; bei Schaf und Rind bewirkt die Heufütterung Zunahme des Stickstoffs im Körper, beim Pferde Stickstoffverlust. Hiernach erscheint (soweit aus einem 6tägigen Versuch geschlossen werden kann) die Fütterung mit Wiesenheu unzureichend für die Ernährung des Pferdes, was allerdings mit der gewöhnlichen Erfahrung nicht im Einklang steht. Für das voluminösere Hafer-Heu-Roggenstrohhäckselfutter besitzt das Pferd ein größeres Verdauungsvermögen; die Nährstoffe dieses Futters wurden durchschnittlich, mit Ausnahme der Pflanzenfaser, bis zu 65 pC. ausgenutzt. - Mit der stärkeren oder schwächeren Verdauung von Pflanzenfaser trat regelmäßig Vermehrung oder Verminderung der Hippursäure im Harn ein.

Conservirung von Nahrungsmitteln.

Zur Conservirung von Fleisch und anderen Nahrungsmitteln bringt Cirio dieselben, nach einem Bericht von F. Moigno(1), in ein luftdicht verschließbares, mit 2 Tubulaturen versehenes Gefäß, evacuirt dasselbe und läßt dann eine mit 2 bis 5 pC. salpeters. Kali versetzte Kochsalzlösung einfließen. Nach einem Contact von wenigen Minuten werden die Substanzen aus der Flüssigkeit genommen und an der Luft getrocknet, wonach sie vollkommen haltbar sein sollen (2). — A. Hill Hassal (3) trocknet das von Knochen, Fett und Sehnen befreite fein zerschnittene Fleisch in mäßiger, die Gerinnungstemperatur des Eiweißes nicht erreichender Wärme und verwandelt die zerreibliche

<sup>(1)</sup> Aus les Mondes XIII, 710 in Dingl. pol. J. CLXXXIV, 450. — (2) Da die so conservirten Nahrungsmittel vor dem Genuß durch Einweichen in Wasser entsalzen werden, so erfahren sie eine zweimalige Auslaugung und können daher nicht, wie Moigno annimmt, der frischen Substans gleichwerthig sein. — (8) Chem. News XIV, 226; Dingl. pol. J. CLXXXIV, 448.

Substanz in Pulver ("Fleischmehl"), das nach nochmaligem Trocknen vollkommen haltbar ist. Gemüse, Früchte u. a. lassen sich nach diesem Verfahren ebenfalls in der Form von Mehl conserviren.

Fielach.

Wittstein (1) machte Mittheilung über Fleischextract (2). — C. Thiel (3) empfahl die Bereitung von Fleischzwieback aus Mehl und dem kalt bereiteten wässerigen Auszug von magerem Ochsenfleisch. Bei einem Versuch, zu welchem 1,5 Kil. fein zerschnittenes Fleisch mit 3,5 Kil. Wasser unter Zusatz von 10 CC. wässeriger schwefliger Säure ausgezogen und der (4,038 Kil. betragende) auf 55° erwärmte Auszug mit 6 Kil. Waizenmehl und 60 Grm. Kochsalz verarbeitet wurde, betrug das Gewicht der ausgebackenen Kuchen 7,116 Kil. In 100 Th. enthielt:

| ď                | as angewandte Waizenmehl | der Fleischzwiebach |
|------------------|--------------------------|---------------------|
| Wasser           | 14,22                    | 19,25               |
| Stickstoff       | 2,04                     | 2,35                |
| Aschenbestandthe | oile 0,55                | 1,42.               |

Milch.

Nach Beobachtungen von Stellter (4) und von A. Vogel (5) ist die beim Melken zuerst erhaltene Kuhmilch an Fett ärmer als die später folgende. Vogel fand bei einigen Versuchen I in der zuerst gesammelten Portion (von 50 CC.); II in der zweiten (deren Volum nicht angegeben ist); III in der letzten (20 bis 30 CC.) den folgenden Procentgehalt an Butter:

<sup>(1)</sup> Vierteljahrsschr. pr. Pharm. XVI, 206; Arch. Pharm. [2] CXXX, 212; N. Jahrb. Pharm. XXVII, 207. — (2) Wittstein findet, daß in Folge des spurweisen Chlornatriumgehalts im Fleichsaft alles Fleischextract (etwa 2 pC.) Chlornatrium enthalten muß. — (3) Dingl. pol. J. CLXXXIV, 443. — (4) Aus Land- und Forstwirthschaftliche Zeitung der Provinz Preußen, II. Jahrgang, Nr. 51 von A. Vogel angeführt N. Repert. Pharm. XVI, 450. — (5) Aus Sitzungsber. der bayerischen Academie der Wissenschaften, mathematisch-physikalische Klasse 1867, I, Heft 2 in N. Repert. Pharm. XVI, 450.

|            | I    | п     | Ш      |
|------------|------|-------|--------|
| <b>a</b> ) | 1,31 | 8,54  | 10,54  |
| b)         | 2,08 | 4,65  | 11,88  |
| c) *)      | 4,87 | 15,70 | 18,79. |

\*) Von einer nur wenig Milch gebenden Mastkuh.

Vogel hat ferner, wie Lefort (1), in der Kuhmilch Harnstoff (im Liter etwa 0,07 Grm.) nachgewiesen, welcher bei der Coagulirung zum größeren Theil in die Molken übergeht, zum kleineren im Käsestoff zurückbleibt. — Al. Müller (2) veröffentlichte eine Reihe von Untersuchungen auf dem Gebiete der Milchwirthschaft.

Kaffee

J. C. Draper (3) besprach die Erkennung der Verfälschungen des Kaffee's. Gerösteter gemahlener Kaffee schwimmt lange Zeit auf kaltem Wasser, färbt dasselbe beim endlichen Untersinken nur gelb und quillt nicht erheblich; die Surrogate sinken sogleich unter, färben das Wasser braun und schwellen zu einer zusammenhängenden Masse an (4).

Malsoztract.

A. Vogel (5) fand in käuflichem Malzextract: Zucker 50 pC., Stickstoff 0,84 pC. (etwa 5 pC. Eiweisstoffen entsprechend), Asche 1,5 pC. (mit 31 pC. Phosphorsäure) und 17 bis 18 pC. Wasser.

Lucker.

Um die Mengen von krystallisirbarem Zucker und Melasse zu ermitteln, welche aus Rüben oder Rohzucker erhalten werden können, bestimmt Dubrunfaut (6), indem Er von der Thatsache ausgeht, dass Melasse von gleicher Herkunft beim Einäschern Rückstände von nahezu gleichem Gehalt an kohlens. Salzen liefert, einerseits den

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1866, 747. — (2) Landwirthschaftl. Versuchsstat. V, 161, 165, 172, 184; VI, 3, 373, 376; VIII, 69, 895. — (3) Phil. Mag. [4] XXXIV, 104; Zeitschr. anal. Chem. VII, 388. — (4) Draper bringt 1 CC. des zu prüfenden Kaffee's in eine mit Wasser gefüllte Probirröhre, an welche zur Messung des Sedimentes eine engere graduirte Röhre angelöthet ist. Vgl. auch Jahresber. f. 1856, 813. — (5) N. Repert. Pharm. XVI, 417. — (6) Aus Zeitschr. des Vereins für Rübensuckerindustrie, Juni 1867, 340 in Dingl. pol. J. CLXXXV, 281; Zeitschr. anal. Chem. VI, 469.

Euck er

Zuckergehalt dieser Substanzen mittelst des Polarisationsapparates und andererseits den alkalimetrischen Werth der Asche durch Titrirung. Die Asche von 100 Grm. Melasse der französischen Rohzuckerfabriken sättigt z. B. durchschnittlich 7 Grm. Schwefelsäurehydrat, die Asche von 100 Grm. der Rübenzuckerraffinerie 6 Grm., die von 100 Grm. Melasse der Colonialzuckerraffinerie 1 Grm. Enthält nun die gewöhnliche Melasse einer Fabrik 50 pC. Zucker und entspricht ihre Asche 6 pC. Schwefelsäure, so werden bei der Verarbeitung eines Zuckers, von welchem 100 Grm. eingeäschert 1 Grm. Schwefelsäure sättigen, 50/6 pC. unkrystallisirbar in der Melasse zurtickbleiben. Bei Runkelrüben (1) wird in derselben Weise der Saft durch Polarisation und die Asche des Saftes durch einen alkalimetrischen Versuch geprüft. Durchschnittlich schwankt bei reifen Rüben der gewinnbare Zucker zwischen 55 und 85 pC. des Gesammtzuckers; zuweilen beträgt er jedoch nur 20 bis 4 pC., oder sinkt selbst unter Null, d. h. der Salzgehalt kann so groß sein, daß er nicht nur den in der Rübe vorhandenen, sondern auch noch den Zucker anderer besserer Rüben unkrystallisirbar macht. Dubrunfaut bezeichnet dieses, von Ihm schon seit längerer Zeit angewandte und im Wesentlichen auch schon bekannte Verfahren (2) als melassimetrische Methode. Eine in Zuckerfabriken tiblich gewordene Modification derselben besteht darin, die Einäscherung unter Zusatz von Schwefelsäure auszuführen und die gebildeten schwefels. Salze zu wägen. Die Melasse des Rohzuckers giebt (bei 50 pC. Zuckergehalt) 12 bis 13 pC., die der Rübenzuckerraffinerie 11 bis 12 pC. schwefels. Salze. Von einem Zucker, welcher 93 pC. Rohrzucker enthält und 3 pC. schwefels. Asche giebt, wird demnach eine Ausbeute von 81 pC. Raffinade zu erwarten sein, etwa 12 pC. gehen in die Melasse über.

Aus Journal des fabricants de sucre VIII, Nr. 1 in Dingl. pol.
 CLXXXV, 238. — (2) Vgl. Handwörterbuch der Chemie IX, 1158.

Zucker.

Nach Payen (1) wird die Krystallisation des Rohrzuckers hauptsächlich durch den Gehalt des Syrups an Chlornatrium, in geringerem Grade auch durch Chlorkalium gehindert, während salpeters. Kali ohne Einfluss ist (die kohlens. Salze erwähnt Derselbe nicht). Er empfiehlt daher, den Chlorgehalt und das Chlornatrium zu bestimmen und zu diesem Zweck die Substanz bei niedriger Temperatur zu verkohlen, auszulaugen und die Kohle einzuäschern. Die ausgelaugten Salze und die Asche sind gesondert zu untersuchen. - Grouven (2) verdampft zur Bestimmung des Chlorgehaltes der Rüben 25 CC. des Saftes (dessen spec. Gew. bekannt ist) mit etwa 4 Grm. Sand und 3 Grm. Eisenoxyd (beide chlorfrei und vorher ausgeglüht) im Dampfbad, äschert die Mischung in einer schwach rothglühenden Muffel ein (die Gewichtszunahme des Schälchens mit Sand und Eisenoxyd soll die Aschenmenge repräsentiren) und fällt den mit salpetersäurehaltigem Wasser bereiteten Auszug mit salpeters. Silber. Nach Grouven's Bestimmungen ist der Chlorgehalt der Rüben je nach der Düngung sehr wechselnd; er betrug bei der Düngung mit Superphosphat 0,259 pC., mit Stafsfurter Abraumsalz 0,695 pC., mit Salmiak 0,814 pC.

Für die Extraction, die Conservirung und die Bearbeitung des Rübensaftes ist eine Reihe von (patentirten) theilweise nicht neuen Verfahrungsweisen beschrieben worden.

— Nach Champonnois (3) soll ein reinerer Saft erhalten werden, wenn man die Rüben nicht mit reinem Wasser, sondern mit verdünntem Syrup von der Zuckerkrystallisation auszieht; die Salze und Eiweisstoffe bleiben dann zum größten Theil im Mark zurück. R. de Massy (4) setzt

Compt. rend. LXV, 692; Instit. 1867, 358; Chem. Centr. 1868,
 — (2) Aus Zeitschr. des Vereins für die Rübenzuckerindustrie im
 Zollverein 1867, 9 in Zeitschr. Chem. 1867, 668. — (3) Compt. rend.
 LXV, 1035; Dingl. pol. J. CLXXXVII, 345. — (4) Aus Annales du génie
 civil 1867 in Bull. soc. chim. [2] VIII, 137.

dem Rübenmark vor dem Pressen Kalkhydrat zu, um einen zueher. zuckerreicheren, weniger veränderlichen und leichter zu scheidenden Saft zu erhalten. Dasselbe Verfahren haben auch du Rieux und Rottger (1) angegeben. mann, du Rieux und Rottger (2) schlagen ferner vor, den ausgepressten Saft ohne vorläufige Scheidung und Klärung direct mit Strontianhydrat zu fällen. Die ausgepresste und gut getrocknete Verbindung ist bei Abschluss von Kohlensäure haltbar. L. Pierre und R. de Massy (3) fällen den in gewöhnlicher Weise geschiedenen und geklärten Saft in der Siedehitze mit Aetzbaryt (wozu etwa 60 pC. vom Gewicht des Zuckers erforderlich sind) und zersetzen den ausgewaschenen, getrockneten, in 4 Th. Wasser suspendirten Zuckerbaryt durch Behandeln mit Kohlensäure unter 0,5 Atmosphären Druck. - E. Rousseau (4) bewirkt nach einer vorliegenden kurzen Mittheilung die Scheidung des Rübensaftes jetzt (5) in der Weise, dass der siedende Saft zuerst mit Gyps und die geklärte Flüssigkeit hierauf mit einer (durch Behandlung der geringhaltigen Nachproducte mit Kalk erhaltenen) Lösung von Zuckerkalk versetzt wird. Der Kalk soll wie gewöhnlich abgeschieden werden. Perier, Possoz und Cail (6) versetzen den zu conservirenden Saft nach der Scheidung mit 1 bis 2 pC. Kalk. Ein Zusatz von 5 bis 15 pC. Alkohol oder von einigen Tausendtheilen flüchtiger Kohlenwasserstoffe soll dieselbe Wirkung haben.

Nach E. Sostmann (7) ist schwefels. Kalk reichlicher in Zuckerlösungen als in reinem Wasser löslich, und zwar

<sup>(1)</sup> Aus Annales du génie civil 1867 in Bull. soc. chim. [2] VIII, 137. — (2) Bull. soc. chim. [2] VIII, 139. — (3) Aus Zeitschr. für die Rübensuckerindustrie 1867, 85 in Zeitschr. Chem. 1867, 667. — (4) Aus Annales du génie civil 1867, Février, 128 in Bull. soc. chim. [2] VIII, 138; Dingl. pol. J. CLXXXIV, 361. — (5) Vgl. Jahresber. f. 1861, 918. - (6) Bull. soc. chim. [2] VIII, 461. - (7) Aus Zeitschr. des Vereins für die Rübensuckerindustrie 1866, 652 in Zeitschr. Chem. 1867, 61; Bull. soc. chim. [2] VIII, 376.

Bucker.

bei längerem Contact und mit zunehmender Temperatur und Concentration des Syrups in steigender Menge. Durch anhaltendes Kochen eines solchen gypshaltigen Zuckersyrups wird der gelöste Gyps theilweise wieder abgeschieden und vom Schaum aufgenommen. — Derselbe (1) empfiehlt das Paraffin (an der Stelle von Butter oder Oel) zur Verhinderung des Schäumens beim Sieden des Saftes.

L. Walkhoff (2) hat über die Zuckergewinnung aus Melasse durch Dialyse nach Dubrunfaut's Verfahren (3) (welches als Osmogène bezeichnet wird) berichtet. Die Zusammensetzung der bei einer Operation erhaltenen Producte (über deren Menge Nichts angegeben ist) zeigt die folgende Tabelle.

|                      |         | Kali- u.    | F               | remde organ |         |     |
|----------------------|---------|-------------|-----------------|-------------|---------|-----|
|                      | Zucker  | Natronsalze | Kalksalze       | Substanzen  | Wasser  | Se. |
| Rohe Melasse         | 43,5    | 9,6         | 0,81            | 18,94       | 27,14   | 100 |
| Osmogirte Melasse    | 25,25   | 4,72        | 0,48            | 10,65       | 58,90   | 100 |
| Dialysirte Salzlösur | g 2,08  | 2,67        | 0,08            | 8,72        | 91,45   | 100 |
| Auf 1200 Pfd.        | Melas   | se sollen   | etwa 4          | 1800 Pfde   | . Was   | ser |
| verbraucht wer       | den un  | d der in o  | das Salzv       | wasser übe  | ergehei | ade |
| Zucker 4 pC. d       | er Ge   | sammtmen    | ge betra        | gen. Aus    | der v   | er- |
| dampsten gerein      | nigten  | Melasse w   | verden <b>e</b> | twa 15 pC   | des.    | ur- |
| sprünglichen Zu      | ckerge  | haltes kry  | stallisirt      | erhalten.   | Versuc  | he, |
| die Walkhoff         | (4) in  | kleineren   | Mafssta         | be über d   | ie Gru  | nd- |
| lage dieses Ver      | fabrens | ausführte   | e, ergabe       | en, dass di | e Dial  | yse |
| der Salze und        | der f   | remden o    | rganisch        | en Substa   | nzen    | bei |
| höheren Tempe        | raturer | viel ener   | rgischer        | erfolgt.    | Von ei  | ner |
| in 1000 Th. au       | •       |             | J               | J           |         |     |

| Wasser | Zucker | Fremden organ. Substanzen | Salzen    |
|--------|--------|---------------------------|-----------|
| 180,0  | 545,0  | 1 <del>6</del> 8,4        | 111,6 Th. |

<sup>(1)</sup> Aus Zeitschr. des Vereins für die Rübenzuckerindustrie 1866, 547 in Dingl. pol. J. CLXXXIV, 66; Bull. soc. chim. [2] VII, 582. — (2) Aus Dessen Schrift: der praktische Rübenzuckerfabrikant, Braunschweig 1867 in Dingl. pol. J. CLXXXIV, 149 nebst Abbildung des Dialysirapparates. — (3) Jahresber. f. 1855, 890; f. 1866, 74. — (4) Dingl. pol. J. CLXXXVI, 44; Bull. soc. chim. [2] IX, 254.

bestehenden Melasse blieben nach vierstündiger Dialyse bei verschiedenen Temperaturen die folgenden Mengen von je 100 Th. der einzelnen Substanzen zurück:

|     |    | Zucker | Fremde organ. Substanzen | Salze |      |      |
|-----|----|--------|--------------------------|-------|------|------|
| bei | 16 | bis    | 18°                      | 90    | 87,5 | 82,1 |
| *   | 88 | ,      | 40°                      | 79,8  | 72,7 | 66,8 |
| ,   | 44 | 77     | 46°                      | 76    | 71,6 | 61,8 |
| 99  | 60 |        | 6 <b>2°</b>              | 70    | 48   | 58.  |

Während demnach die ursprüngliche Melasse auf 1 Th. Salze 4,87 Th. Zucker enthielt, blieben auf 1 Th. Salz nach der Dialyse an Zucker:

Bei längerer Dauer der Dialyse und gleichbleibender Temperatur geht auch eine verhältnismäsig große Menge des Zuckers in das Wasser über. — Verschiedene Sorten Pergamentpapier (welches als dialytische Wand dient) gaben ferner ganz abweichende Resultate.

Landolt (1) untersuchte eine größere Zahl deutscher Rübenrohzucker und Syrupe; E. Monier (2) Rüben- und Colonialrohzucker. Der letztere ist durch seinen bedeutenden (2 bis 5 pC. betragenden) Gehalt an unkrystallisirbarem Zucker und durch den viel schwächeren an Salzen von dem Rübenrohzucker verschieden.

C. Stammer (3) untersuchte die Einwirkung der Salzsäure auf Knochenkohle und die Steigerung des Entfärbungsvermögens der Kohle durch Behandlung mit sehr verdünnter Säure. Nach Heidepriem (4) läst sich der Gypsgehalt der Knochenkohle durch Salzsäure nicht vollständig entziehen; nur durch Kochen der gepulverten Kohle mit kohlens. Natron wird alle Schwefelsäure in Lösung erhalten. Auch F. Stolba (5) hat über die Prüfung der

koble.

<sup>(1)</sup> In der S. 872 angeführten Schrift. — (2) Dingl. pol. J. CLXXXVI, 326. — (3) Dingl. pol. J. CLXXXVII, 64. — (4) Aus Zeitschr. des Vereins für Rübenzuckerindustrie 1866, 652 in Zeitschr. Chem. 1867, 61. — (5) Dingl. pol. J. CLXXXVI, 47; J. pr. Chem. CI, 146.

Knochenkohle Mittheilung gemacht. H. Schulz (1) analysirte verschiedene Knochenkohle (2).

Gährung verschiedener Fruchtsäfte.

- J. Boussingault (3) hat die Producte der Gährung zuckeriger Fruchtsäfte zum Gegenstande einer Untersuchung gemacht, zu welcher Er durch die Beobachtung veranlasst wurde, dass bei der Destillation von vergohrenem Kirschenund Zwetschensaft der Alkoholgehalt des Productes immer nur ein Bruchtheil derjenigen Menge ist, welche dem Zuckergehalt der der Gährung unterworfenen Substanzen entsprechen musste. Ueber den Grund dieser Erscheinung suchte Er durch vergleichende Bestimmung des Zuckergehaltes der Frucht und des Gehaltes an Zucker und Alkohol im Gährungsproducte Aufschluss zu gewinnen. -In der folgenden Zusammenstellung einiger Seiner Resultate ist (soweit Boussing ault darüber Angaben macht) unter Zucker mit a) derjenige bezeichnet, welcher weins. Kupferoxydkali direct reducirte; mit b) derjenige, der durch Erhitzen mit Säure gebildet wurde. Die Menge des Alkohols, welche der bei der Gährung verschwundenen Glucose entspricht, ist unter "berechnet" beigesetzt, die Menge der Säure durch ihr Aequivalent an Schwefelsäurehydrat (SO<sub>3</sub>, HO) ausgedrückt (4). Sämmtliche Gewichtsmengen sind in Grm. gegeben.
- (1) Dingl. pol. J. CLXXXIII, 314. (2) R. Brimmeyr (Dingl. pol. J. CLXXXIV, 515) kommt durch einige Versuche über das Verhalten der Knochenkohle zu wässerigen Lösungen von Jod, übermangans. Kali und Fuchsin zu dem Schluß, daß das Absorptionsvermögen der ersteren für lösliche Substanzen nicht von ihrer Structur, sondern von ihrem Gehalt an reinem Kohlenstoff abhängig, und daß es auf diesen bezogen für verschiedene Substanzen wahrscheinlich gleich ist. Nichtsdestoweniger soll die mit einer Substanze gesättigte Kohle ihr Absorptionsvermögen für andere Substanzen bewahren (dasselbe müßte hiernach fast unbegrenzt sein). Die Knochenkohle wirke um so ruscher, je weniger ihre Structur durch Behandeln mit Säuren oder durch Zerkleinern verändert worden sei. (3) Ann. chim. phys. [4] VIII, 210 (1866); XI, 484. (4) Boussingault bestimmte noch die kleinen Mengen von Ammoniak, die sich vor und nach der Gährung fanden.

| Mater | ial und Product der  | Gährung ' | *)                    | Glucose                          | Alkohol<br>Gefunden Berechnet | Store  |
|-------|----------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------|
|       |                      |           | Trauben.              |                                  |                               |        |
| I     | Most mit Trestern    | 13,5 L    | á <b>t</b> .          | 2472,22                          | _                             | 94,28  |
|       | Wein                 | 12,06     |                       | 47,50                            | 1118,5 1289,3                 | 101,43 |
|       |                      | •         |                       | •                                | = 90 pC.                      | •      |
| II    | Most ohne Trester    | 2 L       | it.                   | 446,94                           |                               | 7,06   |
|       | Wein                 | 1.98      | 3 Lit.                | 15,31                            | 201,26 220,61                 | 8,36   |
|       |                      | •         |                       | •                                | == 91 pC.                     | -,     |
|       |                      |           | Aepfel.               | •                                | •                             |        |
| ш     | Most                 | 19037 Gri | • •                   | 1836,28                          | _                             | 77,48  |
|       |                      | 17077 Gr  |                       | 185,05                           | 781,23 869,50                 | 71,44  |
|       |                      |           |                       | ,                                | = 89,8 pC.                    |        |
| ΙV    | Most mit 72 CC. Hei  | fe 2,072  | Lit.                  | 201,16                           |                               | 8,14   |
|       | Wein                 | 1,810     |                       | 5.66                             | 86,30 99,9                    | 6,86   |
|       |                      | -,        |                       | -,                               | = 86 pC.                      | .,     |
|       |                      |           | Kirschen              | <b>L</b> .                       | •                             |        |
| V     | Kirschenmark **)     |           |                       | •                                |                               |        |
| -     | ohne Kerne           | 11,5 Li   | Ł                     | 3124,09                          |                               | 78,55  |
|       | Nach der Gährung     | 10,694    |                       | 1199,12                          | 902,40 983,80                 | •      |
|       |                      | ,         |                       |                                  | = 92 pC.                      | ,      |
| VI    | Kirschen mit Kerner  | 8520 Gr   | m.                    | 1849,28                          | _                             | 26,0   |
|       | Nach der Gährung     | 8117 Gr   |                       | 475,20                           | 894,14 446,72                 | •      |
|       |                      |           |                       | ,                                | = 88 pC.                      | ,      |
|       |                      | Mi        | rabellen 1            | <sup>144</sup> ).                |                               |        |
| ****  | Wash about Various   | 2419,8 G  | a)                    | 225,79) 400 02                   |                               | 10.01  |
| VII   | Mark ohne Kerne      | 2419,0 0  |                       | 225,79<br>193,07<br>193,07       |                               | 19,21  |
|       | Nach der Gährung     | 2251,5 G  | irm. a)               | 47,86<br>31,00}78,86             | 187,93 178,97                 | 18,60  |
|       | THEORY GOT CHILLIAND | 2201,0    | b)                    | 81,005                           | •                             | -0,00  |
|       |                      | _         |                       |                                  | == 76 pC.                     |        |
|       |                      | Z         | oetschen <sup>1</sup> |                                  |                               |        |
| VIII  | Mark ohne Kerne      | 6689,6 G  | rm. a)                | 504,5<br>318,1 822,6             |                               | 47,01  |
|       | Nach der Gährung     | 6220,5 G  | rm. a)                | 42,20<br>28,89}66,09             | 351,85 387,11                 | 86,71  |
|       |                      |           | -,                    | ,,                               | = 91 pC.                      |        |
|       |                      | 7.        | oelschens             | aft.                             | _ v. pv.                      |        |
|       | er 2 Au.             |           |                       | •                                |                               |        |
| IX    | Vor der Gährung      | 854,40 G  | •                     | ${61,31 \atop 45,90}$ ${107,21}$ | _                             | 6,22   |
|       | Nach der Gährung     | 808,25 G  | Fran. a)              | 4,69<br>3,58}8,27                | 47,64 50,57                   | 3,95   |
|       |                      |           | ·                     | -                                | = 94 pC.                      |        |

<sup>6)</sup> Die Gährung währte bei I vom 18. Oct. bis 5. Nov. 1864; II v. 15. Sept. bis 18. Oct. 1868; III v. 27. Sept. bis 29. Oct. 1864; IV v. 25. Oct. bis 7. Nov. 1864; V v. 26. Juni bis 8. Aug. 1865; VI v. 26. Juni bis 15. Aug. 1865; VII v. 25. Aug. bis 12. Sept. 1866. Sie fand statt bei I u. III in elsem weiten, mit feiner Leinwand bedeckten Gefähe; bei IV, V, VI in deißen mit engar bedeckter Oeffnung; bei II, VII, VIII, IX in elser

Gabreng

verkorkien Flasche mit eingeseinter Gasleitungeröhre, die unter Quecksilber tauchte. . . In verschiedener der Sahl für Glucose ist die nicht gührungsfühige süfse Substanz inbegriffen (s. unten) ; V kleine schwarze Sifikkirschen (meries); VI gewöhnliche schwarze Kirschen. - \*\*\*) Bei der Giftrung der Mirabellen und Zweischen sehled eich am Boden des Gefültes eine pulvarige welfte, dem Inulin Shuliche Substanz ab ; die gebildete Hefe blieb im Fruchtmark eingeschlossen.

> Von 100 Th. Glucose und anderem Zucker, welche in dem frischen Saft enthalten waren, blieben unzersetzt bei der Gährung:

> der Trauben Zwetschen Mirabellen Aepfel 1,9 bis 3,4 2,8 bis 16,7 7,7 bis 8 5.9 bis 18 85,2 bis 88,4 Th. In einem Liter des vergohrenen Saftes fanden sich noch folgende Mengen von Zucker oder zuckerartigen Substanzen:

> im Wein Cider Zwetschen-Mirabellen-Kirschenwein 12 bis 19 4 his 8 4 bis 8 6 bis 7 40 bis 46 Grm. Boussing ault vermuthet, dass der Zuckergehalt des Weins und Ciders in Folge der langsamen Gährung allmälig verschwinde, wiewohl sich derselbe nach 1 bis 2 jähriger Auf bewahrung der Proben nur unerheblich verringert hatte. - Während die Trauben nur Glucose, die Aepfel neben Glucose zuweilen auch einen invertirbaren Zucker (Rohrzucker?) enthalten, finden sich im Fleisch der Steinfrüchte noch andere nicht gährungsfähige Substanzen. Die Kirschen enthalten neben Glucose eine beträchtliche Menge eines krystallisirbaren festen Körpers, welcher weins. Kupferoxydkali reducirt, aber auch nach der Behandlung mit Säuren durch Hefe nicht in Gährung versetzt wird und sich daher in dem vergohrenen Safte wieder findet (vgl. In Zwetschen und Mirabellen findet sich eine Substanz (Gummi?), die erst durch Behandlung mit Säuren in gährungsfähige Glucose (Galactose?) übergeht, diese Umwandlung aber auch während der Gährung des Saftes zu erfahren scheint, da sie bei derselben wenigstens zum Theil verschwindet. Hieraus folgt, dass die Bestimmung der Glucose mittelst weins. Kupferoxydkali vor der Gährung zu ganz irrigen Schlüssen in Bezug auf den zu erwartenden Alkoholgehalt führen kann, wenn nicht vorläufig festgestellt wurde, dass die direct reducirende Substanz wirklich gäh-

rungsfähiger Zucker und die nach der Behandlung mit Säuren reducirende Rohrzucker oder ein Körper von analogem Verhalten ist. - Der Säuregehalt des Weines ist größer als der des Mostes, mag die Gährung bei Zutritt oder Abschluss der Luft stattgefunden haben; bei den übrigen Früchten verringert sich bei Luftabschluß die Menge der Säure. Der Alkoholgehalt des Gährungsproductes ist, wohl in Folge von Verdunstung, in allen Fällen geringer als der aus der verschwundenen Glucose berechnete; ein weiterer Verlust (etwa 10 pC. des gebildeten Alkohols betragend) findet bei der Destillation des Kirschen- und Zwetschenbranntweins statt (1). — Schwarze Kirschen und die als merises bezeichnete Spielart derselben enthalten im Fruchtsleisch die zur Bildung der Blausäure erforderlichen Substanzen und geben daher blausäurehaltigen Most und ein ebensolches Gährungsproduct, auch wenn die Kerne vorläufig entfernt worden sind. Zwetschen und Mirabellen geben dagegen immer (wenn nicht zeretossene Kerne zugesetzt werden) ein blausäurefreies Destillat. Im Liter Kirschbranntwein fand Boussingault 0,120 bis 0,183 Grm. Blausäure.

Gut conservirten Saft der Agave americana vom spec. Gew. 1,046 bei 15°,2 fand J. Boussingault (2) in 1000 Th. bestehend aus:

 Levulose
 26,45
 Eiweiß
 . . . 10,18

 Rohrzucker
 61,71
 Ammoniak
 . . . 0,06

 Aepfelsäure
 3,53
 Unorg. Substanzen
 6,21

 Gummi
 5,45
 Wasser
 . . . 886,46
 Th.

Das aus dem eingedickten, mit Wasser wieder annähernd zur ursprünglichen Concentration verdünnten Saft durch Zusatz von Bierhefe erhaltene Gährungsproduct (pulque) enthielt im Liter 35,4 Grm. Alkohol, an organischen Pulque.

<sup>(1)</sup> In Folge des von den Brennern eingehaltenen Verfahrens, den Helm erst aufzusetzen, wenn das Aufschäumen des Blaseninhalts beim Erwärmen beendigt ist. — (2) Ann. ch. phys. [4] XI, 447.

Säuren das Aequivalent von 1,66 Grm. Schwefelsäurehydrat und 0,04 Grm. Ammoniak, aber keinen Zucker mehr. Es war trüb und besaß einen schwach weinigen, aber nicht den unangenehmen, dem *Pulque fuerte* (1) eigenthümlichen Geruch, welcher sich darin erst nach längerem Stehen über der reichlich abgeschiedenen Hefe entwickelte.

Wein.

A. Dupré (2) hat durch einige Versuche gezeigt, dass der in südlichen Ländern übliche Zusatz von gebranntem Gyps bei der Gährung des Traubenmostes zwar, wenn er erheblich ist, einen etwas concentrirteren Wein liefern kann, sosern der schwefels. Kalk etwa den vierten Theil seines Gewichtes an Wasser bindet, dass aber dieser Vortheil wieder aufgewogen wird durch den Verlust des Weins, der im Gyps zurückbleibt und etwa dem Gewicht desselben gleichkommt. — Ueber die Umsetzung des schwefels. Kalks mit dem weins. Kali, die Dupré ebenfalls bespricht, liegen bereits eingehendere Untersuchungen vor (3).

Bier.

Wie der Wein (4), so wird auch das Bier durch etwa halbstündiges Erhitzen auf 47° bis 53° für längere Zeit haltbar. Habich (5) hat über das dabei einzuhaltende Verfahren berichtet.

J. C. Leuchs (6) machte einige Angaben über das Verhalten des wässerigen Hopfenauszugs, insbesondere darüber, dass derselbe den bitteren Geschmack durch Einwirkung von Reductionsmitteln (schwestige Säure, Aldehyd, Ameisensäure, in Essigsäure übergehenden Alkohol) verliert.

Paolg.

Aus Zuckerrüben wird nach einer vorliegenden Mittheilung (7) gegenwärtig Essig in folgender Weise dargestellt. Der frisch ausgepreßte, bis zum spec. Gew. von

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1866, 886. — (2) Chem. Soc. J. [2] V, 403. — (3) Jahresber. f. 1865, 829. — (4) Jahresber. f. 1865, 827. — (5) Aus der Bierbrauer 1867, Nr. 6 in Chem. Centr. 1868, 415. — (6) J. pr. Chem. CI, 137. — (7) Aus Zeitschr. des Vereins für Rübenzuckerindustrie, 1866, 497 in Chem. Centr. 1867, 79.

1,025 verdünnte Saft wird aufgekocht, nach der Abkühlung auf 16º mit 1/2 Volumprocent Hefe der Gährung überlassen und das vergohrene Product nach und nach in den geschlossenen Gährungsbottich eingetragen, der mit Röhren zum Füllen, zum Einblasen von Luft und zum Einleiten von Dampf, sowie mit einem Ventil zum Austritt der Luft versehen ist. Beim Beginn wird derselbe mit einer gewissen Menge von fertigem Essig und einem gleichen Volum des vergohrenen Saftes nebst etwas Hefe beschickt und nun Luft eingeblasen, welche von unten eintritt und durch siebartige falsche Böden in der ganzen Flüssigkeit vertheilt wird. Die Säuerung des Alkohols ist in wenigen Tagen vollständig, wenn die Temperatur der Mischung durch zeitweiliges Einleiten von Dampf zwischen 21° und 27º erhalten bleibt. Es wird nun neuer Saft zugegeben und in gleicher Weise bis zur Füllung des Bottichs fortgefahren. Von dem fertigen Essig werden dann nur je <sup>2</sup>/<sub>5</sub> entleert und durch vergohrenen Saft ersetzt. — Um Verlusten bei der Schnellessigfabrikation zu begegnen, schlägt Artus (1) vor, in den oberen Theil des Essigbildners eine Lage von platinirter Kohle so einzuschließen, dass sie von dem Essiggut nicht direct benetzt wird.

E. T. Chapman (2) hat durch einige Versuche bestätigt, dass bei der Behandlung harter Wasser mit Kalkhydrat auch ein erheblicher (1/2 bis 2/3 der ganzen Menge betragender) Theil der vorhandenen stickstoffhaltigen organischen Materie gefällt wird. F. Braun (3) hat den Vorschlag gemacht, die Salze des Meerwassers durch successive Fällung, bezw. Behandlung mit schwefels. Quecksilberoxydul, kohlens. Baryt, metaantimons. Kali und Kieselfluorwasserstoff abzuscheiden, um dasselbe trinkbar

(1) Aus dessen Vierteljahrsschrift für practische Chemie in Dingl. pel. J. CLXXXVI, 158; Bull. soe. chim. [2] IX, 255. — (2) Laboratory I, 280. — (3) Chem. Centr. 1867, 241.

W----

zu machen. Die Abscheidung der organischen Materie erscheint Ihm unwesentlich.

Brennstoffe. Torf. A. Vogel (1) hat in Torfwasser einen Gehalt an Ameisensäure, Essigsäure und wahrscheinlich auch Buttersäure nachgewiesen und vermuthet, daß die saure Reaction des Torfes von diesen Säuren herrührt; fruchtbarer Boden reagirt nach Ihm in der Regel schwach alkaliach.

Steinkohlen.

kohlen und die Bestimmung ihres Werthes. Der Gehalt derselben an flüchtigen Substanzen läßt sich nach Ihm genau bestimmen, indem man 1 oder 2 Grm. der nicht getrockneten Kohle 3½ Minuten über einer Bunsen schen Flamme und hierauf, ohne vorher erkalten zu lassen, über Gebläsefeuer erhitzt.

E. Stieren (3) untersuchte Steinkohlen aus dem Alleghany-Thale, Ch. Mène (4) eine größere Zahl Steinkohlen aus dem Königreich Preußen. Grundmann (5) machte weitere Mittheilung (6) über die Verwitterung der Steinkohlen. Im frischen Zustande sogleich getrocknete Kohle verändert sich in trockenen Räumen fast nicht.

Nach de Milly (7) lässt sich bei der Darstellung der Fette Säuren durch schweselsaure Verseifung die Destil-

<sup>(1)</sup> Aus Sitsungsberichte der bayerischen Academie der Wissenschaften 1866, II in N. Repert. Pharm. XVI, 161. — (2) Aus American Journal of Mining in Chem. News XVIII, 53. — (3) Vierteljahrsschr. pract. Pharm. XVI, 377. — (4) Compt. rend. LXV, 807. — (5) Aus Zeitschrift des Hannöverischen Architecten- und Ingenieur-Vereins 1867, 57 in Chem. Centr. 1867, 528. — (6) Vgl. Jahresber. f. 1863, 775. — (7) Aus Bull. de la société d'encouragement, Septemb. 1867, 349 in Bull. soc. chim. [2] VIII, 462.

lation umgehen, wenn der Contact nur kurze Zeit währt. Fette Säuren. Nach Seinen Angaben soll der auf 120° erhitzte Talg in einem gusseisernen Gefäss mit 6 pC. concentr. Schwefelsäure gemischt und die Mischung nach längstens 3 Minuten in kochendes Wasser gegossen werden. Die Säuren scheiden sich dann zwar als stark gefärbte Schichte ab, liefern aber, da die färbenden Substanzen in der flüssigen Säure löslich sind, durch kaltes und warmes Pressen ein vollkommen farbloses festes Product. 100 Th. Talg geben so 52 Th. fester Säure vom Schmelzp. 540 und aus der gefärbten flüssigen Säure durch Destillation noch 9 bis 10 pC. - Um der massenhaften Production von Oelsäure bei der üblichen Stearinsäurefabrikation überhoben zu sein. schlägt Bourgougnou (1) vor, den Talg oder andere feste Fette in ihrem Gewicht Wasser zu schmelzen, mit <sup>1</sup>/<sub>10</sub> Ammoniak einige Zeit zu erwärmen, bis vollständige Vertheilung in Form einer Emulsion stattgefunden hat und nun durch stärkeres Erhitzen Ammoniak und Wasser zu verdunsten. Die Fette sollen hierbei in einem modificirten Zustand zurückbleiben und durch Pressen vollständig vom Olein befreit werden können. - Paraf und Javal (2) zersetzen die bei der Stearinsäurefabrikation gewonnene Oelsäure und flüssige Fette überhaupt zur Gewinnung fester Fettsäuren durch starkes Erhitzen mit dem 2 bis 3 fachen Gewicht Kali- oder Natronhydrat bis zur Beendigung der Wasserstoffentwickelung. Die aus palmitins., essigs. und freiem Alkali bestehende Schmelze wird mit wenig Wasser behandelt, um das (in der Lauge unlösliche) palmitins. Salz zu isoliren, das durch Auflösen und Aussalzen mit Chlornatrium gereinigt und mit einer In der Mutterlauge bleibt essigs. Säure zerlegt wird. Natron zurück. Das (nicht ganz neue) Verfahren wurde patentirt. - H. Vohl (3) schlägt vor, die im Seifenwasser

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] VIII, 461. — (2) Bull. soc. chim. [2] VII, 532. — (8) Dingl. pol. J. CLXXXV, 465; Bull. soc. chim. [2] IX, 170.

Jahresbericht f. Chem. u. s. w. f. 1867.

und ähnlichen Abfällen enthaltenen Fettsäuren — durch Fällen mit Chlorcalcium, Pressen des Niederschlags, Zersetzen mittelst Salzsäure unter Zuleitung von Wasserdampf, Entfärben der gewaschenen fetten Säuren mit chroms. Kali und Schwefelsäure — zu gewinnen, durch Erhitzen zu entwässern und die festen Säuren in der Kälte auskrystallisiren zu lassen. Die bei der Leimsiederei erhaltene Kalkseise ("Leimfett") kann ebenso behandelt werden. — Guérard - Deslauriers (1) beschrieb einen Apparat (Lucimeter) zur Bestimmung des Leuchtwerthes der Brennöle.

Kohlenwasserstoffe gnr Beleuchtung.

H. Vohl (2) berichtete über die Destillationsproducte eines schweren friesländischen Stichtorfs und machte allgemeinere Angaben über die Destillation des Torfes.

B. Silliman (3) machte Mittheilung über die Ausbeute an leichten und schweren Oelen, welche durch Destillation aus Petroleum (sogen. Oberflächenöl) von Santa Barbara County (Californien) erhalten werden. A. Ott (4) beschrieb einen von Lugo construirten patentirten Apparat für die Destillation des Petroleums, in welchem die Erwärmung durch überhitzten Dampf bewerkstelligt wird und die Dämpfe mittelst eines Luftstroms in den Kühler getrieben werden. Durch Zusatz von wenig Salmiak vor der Destillation werden die Oele schillernd. S. F. Pekham (5) beschrieb einen Apparat, in welchem die Destillation kleiner Mengen von Petroleum, Steinkohlen, Schiefern u. a. zum Zweck der technischen Prüfung unter gewöhnlichem oder stärkerem Druck ausgeführt werden kann. Um die schweren Kohlenwasserstoffe des Petroleums, oder verschiedenen Theers in leichtere umzuwandeln, destillirt J. Yo'ung (6) dieselben

<sup>(1)</sup> Aus Armengaud's génie industriel, Juni 1867, 335 in Dingl. pol. J. CLXXXV, 110. — (2) Dingl. pol. J. CLXXXII, 321; Chem. Centr. 1867, 456. — (3) Sill. Am. J. [2] XLIII, 242. — (4) Dingl. pol. J. CLXXXV, 195. — (5) Chem. News XVI, 199; Sill. Am. J. [2] XLIV, 230. — (6) Aus Armengaud's génie industriel, Novemb. 1866, 278 in Dingl. pol. J. CLXXXIII, 151.

aus starken Dampfkesseln unter einem Druck von etwa 2 Atmosphären.

Nach Hager (1) enthält der Petroleumäther (Siedep. 50 bis 80°) erhebliche Mengen, das käufliche Benzol Spuren von Schwefelkohlenstoff. Das Brennpetroleum ist frei davon. — A. Ott (2) beschrieb das als Schmiermittel benutzte sogen. Vulkanöl (natürliches Petroleum, von dem leichter flüchtigen Antheil durch Destillation befreit und durch Kohle entfärbt); Bizarre und Labarre (3) einen Apparat zur gefahrlosen Aufbewahrung des Petroleums.

H. Hirzel wendet zur Gewinnung von Leuchtgas die Leuchtgas. bei der Destillation des Petroleums bleibenden schwerflüchtigen Rückstände an. Nach einem von Schilling (4) über dieses patentirte Verfahren gegebenen Bericht wird das Material durch ein Pumpwerk in den hinteren Theil einer eisernen Gasretorte (von 51/2 Fuss Länge und 6 Zoll Weite) gepresst und das entwickelte Gas in einen 7 Fuss langen und 12 Zoll weiten, mit Ziegelstücken gefüllten Condensator aus Eisenblech geleitet, aus welchem die condensirten Producte wieder in die Retorte zurückfließen. das Gas aber, ohne dass irgend eine weitere Reinigung erforderlich wäre, in den Gasometer tritt. Die Ausbeute an Gas betrug bei Versuchen von Schilling aus einem Zollcentner Rohmaterial (z. Th. von pennsylvanischem, z. Th. von galizischem Steinöl stammend) bei Torffeuerung 1135 engl. Cubikfusse; der stündliche Gasverbrauch in einem Brenner 1,24 engl. Cubf. Die Leuchtkraft desselben war die 3,68 fache des Münchener Steinkohlengases. - Die Leichtigkeit und Einfachheit und in Folge der Reinheit. des Gases auch die Reinlichkeit der Darstellung haben diesem Verfahren schnell eine große Verbreitung ver-

<sup>(1)</sup> Aus pharmac. Centralhalle 1866, 393 in Dingl. pol. J. CLXXXIII, 165; Bull. soc. chim. [2] VII, 527. — (2) Dingl. pol. J. CLXXXVII, 171. — (3) Ann. mines [6] XI, 185. — (4) Dingl. pol. J. CLXXXIV, 485.

Leuchigas,

schafft. Nach Kolbe (1) soll das Gas hauptsächlich aus Acetylen bestehen. F. Reim (2) fand dagegen ein solches aus schwarzen Rückständen von ostgalizischem Petroleum von Hirzel selbst dargestelltes Gas vom spec. Gew. 0,7 bis 0,8 in 100 Vol. zusammengesetzt aus: 17,3 Vol. schweren Kohlenwasserstoffen (hauptsächlich Aethylen), 58,3 Vol. Sumpfgas, 24 Vol. Wasserstoff und 0,4 Vol. Schwefelwasserstoff. Die Leuchtkraft desselben war die dreifache des gewöhnlichen Steinkohlengases. In gleichen Zeiten lieferten gleiche Lichtmengen:

unter Verbrauch von Luft 5,8 Vol. 2,9 Vol. und Bildung von Kohlensäure 0,57 , 0,81 , 0,81 , 0,81 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0,58 , 0

Nach Hirzel (3), welcher gegen die Richtigkeit dieser Angaben Zweifel erhebt, ist aber die Leuchtkraft des aus guten dunkelgrünen pennsylvanischen Rückständen dargestellten Gases mindestens die 4fache, meistens die 5 fache des gewöhnlichen Steinkohlengases.

Nach L. Ramdohr (4) kann die bei der Verarbeitung des Braunkohlentheers erhaltene, als Kreosotnatron bekannte schwarzgefärbte dickliche Auflösung von Carbolsäure und anderen Substanzen in Natronlauge durch trockene Destillation für die Darstellung von Leuchtgas nutzbar gemacht werden. 100 Pfd. Kreosotnatron gaben bei einem Versuch 450 Cubikfus Gas von der doppelten Leuchtkraft des gewöhnlichen Steinkohlengases. In der Retorte bleibt ein Gemenge von Kohle und kohlens. Natron zurück.

<sup>(1)</sup> In Seiner Schrift: das neue chemische Laboratorium der Universität Leipzig, 1868, 21. — (2) Wien. acad. Anzeiger 1867, 155; Wien. acad. Ber. LVIII (2. Abth.), 87; J. pr. Chem. CII, 59; Chem. Centr. 1868, 542; Instit. 1867, 415. — (8) Zeitschr. Chem. 1867, 617; Chem. Centr. 1868, 542. — (4) Dingl. pol. J. CLXXXIV, 61; ausführlicher und mit Beschreibung der für die Gasgewinnung zweckmäßigen Einrichtungen und des Betriebes Arch. Pharm. [2] CXXXII, 53 und 61.

F. H. W. Ilgen (1) beschrieb die Darstellung von Leucht- Leuchtgas. gas aus getrockneten Weintrestern (100 Pfd. gaben bei Dunkelrothglühhitze 550 Cubikfus Gas). Die in der Retorte bleibende Kohle ist nach dem Auslaugen mit Wasser und Säuren als Farbe anwendbar.

Henning (2) hat die Vorgänge bei der Entschwefelung des Leuchtgases durch Eisenoxyd besprochen. findet, dass bei der Absorption des Schwefelammoniums, Schwefelkohlenstoffs und Schwefelcyanammoniums der bereits abgeschiedene Schwefel und das gebildete Schwefeleisen wirksam sind, woraus sich erkläre, dass eine bereits gebrauchte schwefelhaltige Masse ein größeres Absorptionsvermögen hat als frisches Eisenoxyd und dass die Regenerirung einer stark imprägnirten Masse an der Luft nur langsam, unter beständiger Entwickelung von Ammoniak und Neubildung von Schwefeleisen erfolgt. Schwefelsäure entsteht hierbei zwar nur in geringer Menge, häuft sich jedoch bei wiederholtem Gebrauch der Masse allmälig an.

A. Wagner (3) hat durch einige Versuche gezeigt, dass bei der Revivisicirung der gebrauchten Lamin g'schen Masse zur Reinigung von Steinkohlengas (schwefels. Eisenoxydul, 'Kalk und Sägespäne) aus dem Schwefeleisen durch die Einwirkung der Luft nicht schwefels. Eisenoxydul, sondern Eisenoxyd entsteht und dass demnach aller Schwefel abgeschieden wird, entsprechend der Gleichung  $(2 \text{ FeS} + S) + 3 O = \text{Fe}_{\bullet}O_{\bullet} + 3 S \text{ (vgl. oben)}.$  Diese Thatsache war übrigens schon durch Gélis (4) festgestellt worden.

A. Richter (5) hat ein nach Angaben von Bunsen ausgebildetes Verfahren zur technischen Analyse des Leuchtgases beschrieben, welches auf der Anwendung bekannter

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. CLXXXV, 196. — (2) J. pr. Chem. CII, 411; Zeitschr. Chem. 1868, 509. — (3) Dingl. pol. J. CLXXXV, 315. — (4) Chem. Centr. 1868, 585. — (5) Dingl. pol. J. CLXXXVI, 894; Zeitschr. anal. Chem. VII, 860, beide mit Abbildungen.

Methoden beruht, von dem gewöhnlichen Verfahren aber sowohl durch die angewendeten Absorptionsmittel als auch dadurch abweicht, dass alle Messungen über Wasser ausgeführt werden. Bezüglich der eigenthümlichen, zur Absorption und Messung dienenden Apparate, welche das wesentlichste Erforderniss für die Ausführung der Versuche bilden, verweisen wir auf Richter's ausführliche, durch Abbildungen verdeutlichte Abhandlung und beschränken uns auf Folgendes. Kohlensäure, Schwefelwasserstoff, Ammoniak und Schwefelkohlenstoff werden in gesonderten Portionen, schwere Kohlenwasserstoffe, Kohlenoxyd, Wasserstoff und Grubengas in einer und derselben Portion bestimmt, und zwar 1) Kohlensäure durch Behandlung eines gemessenen Gasvolums mit titrirtem Kalkwasser und Zurücktitriren mit verdünnter Säure; 2) Schwefelwasserstoff durch Absorption in wässerigem Ammoniak und Titriren mit schwefels. Cadmiumoxyd; 3) Ammoniak durch Absorption in titrirter Salzsäure und Zurücktitriren mit Alkali; 4) die leuchtenden Kohlenwasserstoffe durch Absorption mit Brom oder rauchender Schwefelsäure und Messung des Rückstandes; 5) Kohlenoxyd durch Absorption mittelst Kupferchlorür und 6) Wasserstoff und Grubengas im Rückstand gemeinschaftlich Ausströmungsgeschwindigkeit Beobachtung der aus sehr feiner Oeffnung. Zur Bestimmung des Schwefelkohlenstoffs soll ein besonderer Antheil des Gases durch ein mit Porcellanstücken gefülltes, auf 300 bis 400° erhitztes Porcellanrohr geleitet werden, um allen Schwefel in Schwefelwasserstoff zu verwandeln und als solchen zu bestimmen. Für die Berechnung der Resultate hat Richter Formeln gegeben.

Verschlechterung der

v. Gorup-Besanez (1) theilt die Resultate von Verzimmerlun suchen mit, welche B. Zoch unter Seiner Leitung über den Einfluss der künstlichen Beleuchtung auf die Luft ge-

<sup>(1)</sup> Zeitschr. f. Biologie I, 117.

schlossener Räume ausgeführt hat. Es betrugen in einem Verschlech-Zimmer von 72 Cub.-Meter Capacität, mit Sandsteinwänden Elmmerluft durch Bennd 2 Fenstern:

| die Brenndauer | der Verbrauch        |                 | iregehalt in di<br>l. Luft säu |          |
|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
|                | _                    | vor dem Versuch |                                |          |
| bei Gasbe      | leuchtung [Licht     | stärke == 10,5  | Normalflammen                  | ·*)]:    |
| 48 Minuten     | 4 CubFuß             | 0,555 Vol.      | 1,895 Vol.                     | 0,840    |
| 4 Stunden      | 20 💂                 | 0,647 "         | 2,954 "                        | 2,807    |
| bei Beleuchtun | g mit Petroleur      | n (spec. Gew.   | 0,805) Licht                   | stärke = |
|                | 8,5 N                | ormalflammen) : |                                |          |
| 1 Stunde       | 15,25 Grm.           | 0,593 Vol.      | 1,072 Vol.                     | 0,479    |
| 4 Stunden      | 61,20 "              | 0,697 "         | 1,577 "                        | 0,880    |
|                | bei O                | elbeleuchtung:  |                                |          |
| 1 Stunde       | 27 Grm.              | 0,908 Vol.      | 1,244 Vol.                     | 0,336    |
| 4 Stunden      | 118 ,                | 0,769 "         | 1,587 "                        | 0,768.   |
| °) Münchener   | Stearinkersen, 4 auf | Pfund.          |                                |          |
| <b>.</b> .     |                      |                 |                                |          |

Für gleiche Brenndauer ergab sich die Kohlensäurezunahme bei verschiedenen Beobachtungen mit einem und demselben Leuchtstoffe annähernd gleich; bei längerer Brenndauer stieg aber die Kohlensäure nicht in gradem Verhältnis, weil der Luftwechsel durch die natürliche Ventilation ein stärkerer wurde. Zoch berechnet aus einer größeren Reihe von Versuchsergebnissen die folgenden Werthe für die Kohlensäurezunahme, welche die drei Beleuchtungsstoffe bei gleicher Lichtintensität (= 10 Normalflammen) für einen Raum von 100 Cub.-Metern mit natürlicher Ventilation ergeben würden:

| Brenndauer | Kohlensäurezunahme für 1000 Vol. Lu |           |        |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------|-----------|--------|--|--|--|--|
|            | für Petroleum                       | Leuchtgas | Oel    |  |  |  |  |
| 1 Stunde   | 0,929                               | 0,708     | 0,537  |  |  |  |  |
| 2 ,        | 1,456                               | 1,842     | 1,038  |  |  |  |  |
| 8 ,        | 1,779                               | 1,513     | 1,190  |  |  |  |  |
| 4 ,        | 1,811                               | 1,562     | 1,229. |  |  |  |  |

Die Oelbeleuchtung liefert die kleinste, die Gasbeleuchtung unter den gewöhnlichen Bedingungen der Lichtstärke die größte Menge von Kohlensäure, und Petroleum nur bei gleicher Helligkeit die höchsten Zahlen. Ob die bei der Beleuchtung auftretenden unvollkommenen Verbrennungsproducte (Kohlenoxyd, Kohlenwasserstoffe, Kohle)

in ihrem Einfluss auf den Athmungsprocess den Nebenproducten der Respiration und Perspiration gleichwerthig sind und ob demnach der in Folge der künstlichen Beleuchtung zunehmende Kohlensäuregehalt der Lust ebenso wie bei der mit den Athmungsproducten inficirten als Massstab für ihre Verschlechterung dienen kann, betrachtet Gorup-Besanez als offene Frage.

Anwendung der
Pflansonfaser;
Wolle;
Beide;
GerbenPflansenfaser.

Payen (1) hat über verschiedene Verfahrungsweisen zur Gewinnung von Cellulose (Papierstoff) aus Holz berichtet. Er findet, dass durch die Behandlung des Holzes mit verdünnter Salzsäure nach dem Verfahren von Bachet und Marchard (2) nur die der incrustirenden Substanz beigemischte schwammige Cellulose in Zucker verwandelt, die ursprüngliche Zellenmembran aber ebensowenig als die eigentliche incrustirende Substanz angegriffen wird (3). Die letztere wird durch die Behandlung mit Kali entfernt; die Zellenmembran bildet den Papierstoff. — Filghmann (4) erhitzt Holz und andere vegetabilische Faser zur Bereitung des Papierstoffs in verschlossenen Gefäsen mit wässeriger schwesliger Säure und wenig Alkali.

G. Tissandier (5) besprach die Verwendung der Wurzel der Luzerne zur Papierfabrikation. Die rohe

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 1167; Chem. Centr. 1868, 20; Dingl. pol. J. CLXXXV, 308. — (2) Jahresber. f. 1866, 668. — (3) Als Beweis hierfür giebt Payen an, daß sich der Kohlenstoffgehalt des Fichtenholzes durch Behandlung mit Salzsäure erhöht. Reine Cellulose enthält 44,4 pC., die incrustirende Substanz nach Payen's Annahme 54,5 pC. Kohlenstoff. Trockenes Fichtenholz ergab Ihm 48,88 pC. C und 6,74 pC. H; dasselbe nach der Behandlung mit Salzsäure 51,13 pC. C und 6,16 pC. H. Beide Proben waren vor der Analyse mit Alkohol und mit kaltem und kochendem Wasser ausgelaugt. — (4) Aus Annales du gémie civil, April 1867, 271 in Bull. soc. chim. [2] VIII, 187. — (5) Bull. soc. chim. [2] VII, 148.

Wurzel liefert durch längeres Kochen mit Natronlauge, Auswaschen, Bleichen mit Chlorkalk, Waschen und Trocknen 47,5 pC., die gewaschene 56,4 pC., die ausgefaserte 66,4 pC. ihres Trockengewichtes an Papiermasse. Das daraus dargestellte Papier ist tadellos. Gaynage und Gignon (1) gewinnen in derselben Weise Papierstoff aus Seegras (Zostera marina) (2).

Um bedrucktes Papier wieder in brauchbaren Papierstoff zu verwandeln, erhitzt P. Schützenberger (3) dasselbe, wenn nöthig nach vorläufiger Behandlung mit Schwefelkohlenstoff, Petroleum oder ähnlichen Lösungsmitteln, mit einer alkalischen Lösung (von kohlens. oder kiesels. Alkali, Harzseife u. a.) und entfernt die Druckerschwärze durch gründliches Auswaschen.

Fournet (4) beschrieb die Gewinnung der Ginsterfaser und ihre Verarbeitung zu Geweben (5).

Nach H. Grothe (6) lassen sich Baumwolle und Wolle [wie Seide und Wolle (7)] durch ihr Verhalten beim Erhitzen unterscheiden. Die Baumwolle wird in niedrigeWolle

(1) Nach einer Angabe von Payen in der S. 952 angeführten Abhandlung. -- (2) Um die bei dieser und besonders bei der Strohpapierfabrikation sich ergebende schwarze Natronlauge nutzbar zu machen, lassen C. E. Amos und W. Anderson (aus Mechanic's Magazine, Novbr. 1866, 341 in Dingl. pol. J. CLXXXIV, 308) dieselbe von Oben in einen mit Coaks gefüllten Gebläseofen einfließen, auf dessen Sohle sich das Alkali als kohlens. und schwefels. Salz ansammelt. Bei Zusatz einer dem Alkaligehalt äquivalenten Menge von Kalkhydrat zur schwarsen Flüssigkeit soll nur kohlens. Natron entstehen. - (3) Bull. soc. chim. [2] VIII, 460. — (4) Bull. soc. chim. [2] VIII, 223. — (5) Darüber, daß Kartoffeln durch 30 stündige Maceration mit Wasser, das 8 pC. Schwefelsäure enthält, in eine weiße plastische Masse übergehen, die sich nach dem Auswaschen, Pressen und Trocknen wie Meerschaum verarbeiten lässt (vegetabilischer Meerschaum), und dass Rüben bei gleicher Behandlung eine hornähnliche Masse (vegetabilisches Hirschhorn, sus gelben Rüben Coralllignin) geben, hat C. Puscher (Dingl. pol. J. CLXXXIII, 289) Mittheilung gemacht. — (6) Zeitschr. anal. Chem. VI, 477; Chem. Centr. 1868, 96. — (7) Jahresber. f. 1864, 812.

rer Temperatur als die Wolle zersetzt, unterliegt zuerst der trockenen Destillation und hinterläßt dann braune oder verkohlte Splitter von unveränderter Form. Wolle rollt sich beim Erhitzen zusammen, bläht sich unter Knotenbildung auf, zerplatzt indem eine goldgelbe erstarrende Substanz destillirt und zerfällt endlich in die einzelnen Zellen. Unter dem Mikroscop können diese Veränderungen mit den kleinsten Mengen beobachtet werden.

Nach A. L. Trenn (1) ist eine sehr verdünnte (nicht über ½ pC. des Salzes enthaltende) Lösung von kohlens. Ammoniak zum Waschen der Wolle und zum Ersatz des bisher für diesen Zweck angewendeten gefaulten Urins vollkommen geeignet.

Seide. Unterschtidung derseiben von Wolle. Zur Prüfung der Seidenstoffe auf beigemischte Wolle liefert nach R. Wagner (2) der Schwefelgehalt der letzteren, in Folge dessen sie beim Kochen mit Kalilauge Schwefelmetall und Sulfhydrat bildet, eine sehr empfindliche Reaction (3). Man löst etwa 0,1 Grm. des zu untersuchenden Stoffs in 5 bis 10 CC. schwefelfreier Kalilauge in der Siedehitze, verdünnt mit Wasser auf 100 CC. und prüft 1 CC. dieser Flüssigkeit durch Zusatz einiger Tropfen einer verdünnten Lösung von Nitroprussidnatrium. Die Lösung der reinen Seide (die keinen Schwefel enthält) bleibt farblos, die der Wolle färbt sich violett. Ein Controlversuch durch Zusatz von alkalischer Wollelösung ist im ersten Falle anzurathen.

Gerben.

G. L. Loversidge (4) wurde ein Gerbeverfahren patentirt, das in der Anwendung schwach alkalischer Bäder, die successiv von steigender Concentration genommen

Dingl. pol. J. CLXXXIII, 479; Bull. soc. chim. [2] VII, 534.
 (2) Dingl. pol. J. CLXXXIV, 527; J. pr. Chem. CI, 126; Zeitschr. Chem. 1867, 540; Zeitschr. anal. Chem. VI, 28; Chem. Centr. 1868, 95; Bull. soc. chim. [2] VIII, 464.
 (3) Vgl. Jahresber. f. 1864, 812.
 (4) Aus Mechanic's Magazine, Octob. 1867, 281 in Dingl. pol. J. CLXXXVI, 480.

werden (schwächere oder stärkere Abkochungen von Valonia mit 3 bis 5½ Pfd. kohlens. Kali oder Natron auf 675 Liter), besteht und in kürzerer Zeit ein besseres Leder liefern soll als das übliche Verfahren.

- M. Rössler (1) beschrieb die Darstellung von (sal-Parborel. Belzen.

  Belzen.
- J. W. Swan (2) wendet zur Fixirung der mit Gelatine oder Gummi verdickten Farben Lösungen von schwefels. Chromoxyd oder Chromalaun (1 Th. des letzteren in 20 Th. Wasser) an, welche Gelatine und Gummi fällen. Auch zum Gerben, zur Fixirung mit gelatinehaltiger Schwärze angefertigter Drucke, zur Fixirung photographischer, auf Gelatine erzeugter Copieen und anderen Anwendungen sollen Chromoxydlösungen (die durch chroms. Kali und saure Reductionsmittel ersetzt werden können) zweckmäßig sein.
- E. Kopp (3) hat die von Ihm gegebene Methode der Krappferben. Verarbeitung des Krapps (4) zu dem Zweck modificirt, die Farbstoffe in einem Zustand von Reinheit und in einer Form zu isoliren, in welchen sie direct für den Zeugdruck anwendbar sind. Seiner hierauf bezüglichen Abhandlung, in welcher die bis jetzt zur Extraction des Krapps befolgten Verfahrungsweisen kritisch besprochen und alle für den technischen Betrieb wichtigen Einzelnheiten des neuen

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. CLXXXV, 147; Chem. Centr. 1868, 208; Bull. soc. chim. [2] VIII, 375. — (2) Aus Mechanic's Magazine, August 1867, 183 in Dingl. pol. J. CLXXXVI, 235. — (3) In Seiner Schrift: Perfectionnements apportés au traitement de la garance et à la fabrication des extraits de garance pour l'impression, Mulhouse 1867; ferner aus Bull. de la société industrielle de Mulhouse XXXVII, 437 in Dingl. pol. J. CLXXVII, 329, 409; in kurzem Auszug Bull. soc. chim. [2] IX, 161. — (4) Jahresber. f. 1861, 988; f. 1864, 814.

wesentlichsten Punkte desselben.

1) Der gemahlene Krapp wird zur Extraction des Zuckers 12 Stunden mit wässeriger schwefliger Säure, die etwas Schwefelsäure enthält, macerirt, die zuckerhaltige Weichflüssigkeit abgezogen und der Rückstand ausgepresst (200 Kil. Krapp, 7 bis 8 Hectoliter schweflige Säure, und 1,75 bis 2 Liter Schwefelsäure sind ein passendes Ver-2) Der Rückstand wird in der Wärme mit schwefliger Säure methodisch bis zur Erschöpfung ausgezogen (hierzu wird gleichzeitig kalte wässerige schweflige Säure und kochendes Wasser in die Extractionsfässer geleitet). 3) Wird der so behandelte Krapp einer methodischen Auslaugung mit einer 1 bis 11/2 procentigen Lösung von kohlens. Natron, zuerst bei etwa 60°, zuletzt bei Siedehitze unterworfen, worauf mit kochendem Wasser nachgewaschen wird. Um die letzten Reste der Farbstoffe, die durch kohlens. Natron nicht unmittelbar ausgezogen werden können, löslich zu machen, wird der Rückstand von 3) mit einer schwachen Schwefelsäure (der Mutterlauge des grünen Alizarins, s. u.) einige Zeit gekocht, gewaschen und dann abermals mit kohlens. Natron, hierauf mit schwacher Natronlauge und zuletzt mit kochendem Wasser extrahirt. — Die Verarbeitung dieser Auszuge geschieht in folgender Weise. 1) Die Weichstüssigkeit, welche den größten Theil des Zuckers und einen kleineren der Farbstoffe enthält, wird mit 0,2 bis 0,5 pC. concentr. Schwefelsäure auf 60° bis 70° erwärmt und nach der Fällung des Purpurins (die nahezu vollständig erfolgt) zur Oxydation (und theilweisen Verdunstung) der schwefligen Säure in einen Raum geleitet, in welchem sie einem raschen Luftstrom auf einer großen Oberfläche begegnet; sie wird dann durch Hefe in Gährung versetzt und aus dem Gährungsproduct der Alkohol abdestillirt. Aus der rückständigen Flüssigkeit wird nach Zusatz von 3 pC. concentr. Schwefelsäure durch einstündiges Sieden ein reichlicher

Niederschlag von grünem Alizarin gefällt; die alizarin- Krappfarben. haltige Mutterlauge findet im Betrieb Verwendung. 2) Die bei der methodischen Auslaugung mit schwesliger Säure erhaltene Flüssigkeit wird mit 31/2 bis 4 pC. Schwefelsäure versetzt, zur Abscheidung des Purpurins auf 35 bis 40° und hierauf zur Abscheidung des grünen Alizarins längere Zeit zum Sieden erhitzt. Mit der hierbei bleibenden Lauge werden 3) die alkalischen Ausztige bis zur stark sauren Reaction versetzt, wodurch der Farbstoffgehalt derselben, gemengt mit vielen fremden Substanzen, als braungelbes Gerinnsel gefällt wird. Gewaschen und getrocknet bildet er das gummöse Extract (extrait pectique). - Das durch Erhitzen gefällte Purpurin ist zum Färben von Wolle und Seide und zur Bereitung von rothen und rosenfarbenen Lacken genügend rein. Das grüne Alizarin wird durch Waschen mit salzsäurehaltigem und zuletzt mit reinem Wasser von anhängendem gelbem Farbstoff befreit, bei etwa 70° getrocknet und zur Isolirung der reineren Verbindung ("Alizarinextract für den Druck von Lila und Violett") mit Alkohol, Holzgeist, unter 100° siedenden Kohlenwasserstoffen oder ähnlichen Lösungsmitteln (in einem dem Payen'schen Digestor ähnlichen Apparat) extrahirt. Das Alizarin scheidet sich im Siedegefäss nahezu rein in braungelben Krusten ab, die nach dem Erkalten mit Wasser zerrieben, abgewaschen und getrocknet werden; die Mutterlauge kehrt in den Apparat zurück. Bei Anwendung von schwerflüchtigen Kohlenwasserstoffen (Siedep. 150 bis 170°) ist es wegen der harzigen Substanzen, die sich in diesen finden oder beim Erhitzen bilden, nothwendig, die Dämpfe in einen geschlossenen, mit langer Sicherheitsröhre und einem verschließbaren Abflußrohr versehenen Cylinder zu leiten, welcher das grüne Alizarin enthält. Der abfließenden Lösung wird in diesem Falle das Alizarin am besten durch Schütteln mit verdünnter Natronlauge entzogen und aus der Lösung durch Säuren wieder gefällt. 3) Das gummöse Extract wird zur Darstellung eines

Krappfarben für den Druck von Roth, Rosa und Braun geeigneten Farbstoffs verarbeitet. Kopp beschreibt hierzu mehrere Behandlungsweisen. Am zweckmässigsten fand Er die Anwendung saurer Thonerdesalze, welche die fremden Substanzen nicht aufnehmen, die Farbstoffe aber in der Siedehitze leicht lösen und beim Erkalten wieder abscheiden. Das teigige oder trockene Extract wird in dem 10 bis 15 fachen Gewicht einer angesäuerten Lösung von schwefels. Thonerde (die die Metallgefäse weniger angreift als das salzs. Salz) von 1,028 bis 1,041 spec. Gew. vertheilt, die Mischung durch Einleiten von Dampf zum Sieden erhitzt, einige Zeit darin unterhalten und nach der Klärung noch heiß filtrirt. Der bei dem Erkalten in rothgelben Flocken abgeschiedene Farbstoff wird abgepresst, mit wenig Wasser gewaschen, mit sehr verdünnter (8 procentiger) Schwefelsäure eine Stunde im Dampfbade erhitzt und zuletzt mit angesäuertem und mit reinem Wasser ausgewaschen, wonach der Farbstoff als schön orangegelbes Magma zurtickbleibt. Durch Auflösen in siedendem Schieferöl, Schütteln der Lösung mit alkalischer Lauge und Fällung aus dieser alkalischen Lösung durch Säuren wird derselbe beständiger und giebt reinere und lebhaftere Farben. Mit den nicht gelösten Rückständen ist dieselbe Behandlung noch einigemale zu wiederholen.

Ein zum directen Druck geeignetes Krappextract erhält man ferner nach J. Pernod (1), indem man Krapp oder Garancine mit kochendem schwefelsäurehaltigem Wasser (5 Grm. Säure im Liter) in einem Verdrängungsapparat auszieht und den beim Erkalten ausgeschiedenen Niederschlag durch Auswaschen von Säure befreit (die Flüssigkeit kann zu weiteren Auszügen dienen). Der Niederschlag wird mit Stärkmehl oder Gummi verdickt, mit einer kleinen Menge essigs. Thonerde (für Roth) oder

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 1288; Instit. 1867, 244; Bull. soc. chim. [2] VII, 533; Dingl. pol. J. CLXXXV, 804; Chem. Centr. 1868, 1024.

essigs. Eisenoxyd (für Violett) versetzt und die Mischung Krappfarbenunmittelbar auf die Gewebe gedruckt. Die Zeuge werden
dann gedämpft, gereinigt und bei 60° durch ein Seifenbad
passirt. Martin (1) löst die gemengten Krappfarbstoffe
in concentrirter Schwefelsäure und setzt der Lösung pulveriges Zink zu. Durch nachheriges Verdünnen mit Wasser
scheidet sich ein Niederschlag ab, der ebenfalls unmittelbar
zum Zeugdruck verwendbar ist und die reinen Farben des
Alizarins giebt.

į

C. Köchlin (2) hat auf Unterschiede aufmerksam gemacht, welche sich bei dem Färben mit krystallisirtem und mit sublimirtem Alizarin zeigen. Das letztere giebt mit Thonerdebeize nicht das eigenthümliche Carminroth, das mit dem krystallisirten (nicht sublimirten) oder mit Krappextract erhalten wird, sondern ins Violette spielende Töne. Das Violett mit Eisenbeize wird mit dem sublimirten Alizarin reiner.

Bernard (3) kürzt das langwierige Oelbeizen für das Türkischrothfärben durch Anwendung eines vorher oxydirten Oeles ab (4). Derselbe hat für das Krappfärben eine Vorschrift gegeben.

M. Rössler (5) beschrieb die Darstellung des Indigcarmins. — Bernard, Scheurer und Tempé (6) imprägniren mit Indigo gefärbte Lumpen zur Wiedergewinnung des Farbstoffs mit schwacher Natronlauge (vom spec. Gew. 1,008) und erhitzen sie 5 Stunden lang in einem Kessel mit doppeltem Boden durch Einleiten von Wasser-

radigo.

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] VIII, 463. — (2) Bull. soc. chim. [2] VII, 235; Chem. Centr. 1867, 959. — (3) Bull. soc. chim. [2] VIII, 302. — (4) In 15 Kilogr. auf 95 erhitztes Leinöl werden 2,1 chlors. Kali und hierauf sehr allmälig und in kleinen Antheilen 1,8 Kilogr. Oxalsäure eingetragen und die Mischung schließlich 2 Stunden im Kochen unterhalten. Vgl. über ein einfacheres und rationelleres Verfahren Jahresber. f. 1856, 823. — (5) Dingl. pol. J. CLXXXV, 66; Bull. soc. chim. [2] VIII, 381. — (6) Bull. soc. chim. [2] VIII, 301.

dampf. Alles Indigo geht als reducirter Farbstoff in Lösung und wird aus dieser durch Säuren gefällt.

Prüfung des Anilins.

M. Reimann(1) hat ein Verfahren beschrieben, nach welchem das käufliche Anilin auf seine Brauchbarkeit zur Darstellung von Fuchsin geprüft werden kann. Er bezeichnet das in den Fabriken aus dem bis 100° destillirenden Theil des rohen Benzols erhaltene Anilinol als Kuphanilin, das aus dem über 100 bis 150° siedenden dargestellte als Baranilin. Das Kuphanilin destillirt bis etwa 190° und enthält neben kleinen Mengen von Benzol und Nitrobenzol, Wasser und Odorin durchschnittlich 90 pC. Anilin und 5 pC. Toluidin; das zwischen 180 und 220° destillirende Baranilin besteht aus etwa 70 pC. Toluidin und 30 pC. höher siedenden Basen oder anderen Substanzen. diesen beiden Producten wird das käufliche Anilin in bestimmten Verhältnissen gemischt. Um die Zusammensetzung eines solchen Oeles annähernd zu ermitteln, unterwirft Reimann dasselbe der fractionirten Destillation in einer Retorte mit eingesenktem Thermometer und beobachtet die in dem vorgelegten graduirten Cylinder innerhalb 180° bis 210° von 5 zu 5 Graden übergehenden Mengen des Destillates. Wasser, Benzol und andere Kohlenwasserstoffe destilliren zuerst, etwaige Reste von Nitroverbindungen bleiben in der Retorte zurück. Durch Versuche hat Reimann die Mengen von Destillat, welche in den einzelnen Temperaturintervallen aus verschiedenen Mischungen erhalten werden, ermittelt und in der folgenden Tabelle zusammengestellt, welche bei einer solchen Prüfung Anhaltspunkte gewährt; vgl. auch S. 871. - K. bedeutet Kuphanilin, B. Baranilin:

Dingl. pol. J. CLXXXV, 49; Zeitschr. anal. Chem. VII, 878;
 Bull. soc. chim. [2] VIII, 140.

| ischun | gen von |            |     | Men  | gen | des  | Desti | lates | in C | C., b | is   |      |
|--------|---------|------------|-----|------|-----|------|-------|-------|------|-------|------|------|
| K.     | В.      | 180°       |     | 185° |     | 190° | 1950  | 200°  | 2050 | 210°  | 215° | Rest |
| 100    | 0       | 2,5        | 6   | 54   | _   | 34   | _     | _     | _    | _     |      | 3,5  |
| 90     | 10      | 7          | _   | 50   | _   | 34   | 5     | _     | _    | _     |      | 4    |
| 85     | 15      | 2,5        | _   | 29,5 | _   | 56,5 | 7,5   | _     |      | -     |      | 4    |
| 80     | 20      | 5,5        | _   | 22   | _   | 55,5 |       | _     | _    | _     |      | 8,5  |
| 75     | 25      | 3,5        | 3,5 | 5,5  | -   | 55,5 |       | 9     | 4,5  | _     | -    | 3,5  |
| 62,5   | 37,5    | 4          | 3   | 2,5  | _   | 41   | 25    | 8,5   |      | 4,5   | _    | 6,5  |
| 60     | 40      | <b>!</b> — | _   | 7    | _   | 37   | 33    |       | 16   | _     | _    | 7    |
| 50     | 50      | 4          | 3   | 4,5  |     | 7,5  | 42    | 19    | 10   | 8,5   | -    | 6,5  |
| 37,5   | 62,5    | 2          | 2   |      | _   | 5,5  |       | 28,5  | 11   | 7,5   | _    | 3,5  |
| 25     | 75      | 3          | 2,5 | 2,5  | _   | 4,5  |       | 36    | 10   | 8     | 4,5  | 5    |
| 0      | 100     | l —        | _   |      | 2   | 1,5  |       | 18    | 39   | 19    | 7    | 5,5  |

Die beste Ausbeute an Fuchsin (34 bis 35 pC. des angewendeten Anilinöles) wird mit einer Mischung von 3 Th. Kuphanilin und 1 Th. Baranilin oder annähernd 3 Th. Anilin und 1 Th. Toluidin erhalten.

ì

ŀ

•

ı

ł

1

R. Brimmeyr (1) berichtete über verschiedene be- \*\*Anlitanfarb\*\*. kannte Anilinfarbstoffe.

Nach Ch. Lauth (2) gehen manche Methylanilinsalze Aniliaviolett. durch bloßes Erhitzen nahezu vollständig in Farbstoffe tiber. Das Methylanilinviolett (3) (welchem der Name Violet de Paris beigelegt worden ist) stellt man nach Ihm zweckmäßig dar, indem man eine Mischung von 10 Th. Methylanilin, 3 Th. Salzsäure und 200 Th. Sand auf 100 bis 120° erhitzt. Dem Product wird der Farbstoff durch Wasser entzogen; durch mehrmaliges Ausfällen mittelst eines alkalischen Salzes erhält man denselben rein, als grüne Masse. Lauth betrachtet dieses Violett, das auch durch Einwirkung von Oxydationsmitteln (salpeters. Kupferoxyd, essigs. Quecksilberoxyd) auf Methylanilin dargestellt werden kann, als nur isomer mit dem Methylrosanilinviolett (4), von welchem es sich auch dadurch unterscheidet, daß es

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. CLXXXIV, 519; CLXXXV, 44. — (2) Bull. soc. chim. [2] VII, 868; Labor. I, 138; J. pr. Chem. CII, 317; Zeitschr. Chem. 1867, 474. — (3) Jahresber. f. 1866, 905. — (4) Jahresber. f. 1864, 819.

nur in neutraler Lösung schön violette Farbentöne giebt (jenes nur in saurer) und nur durch reichlichen Säurezusatz gebläut wird.

Duprey (1) stellt lösliches Anilinviolett (Aethylrosanilinsalze) durch Zersetzung des jodwasserstoffs. Aethylrosanilins (Hofmann'sches Violett) mit siedender Natronlauge, Auflösen der Base in einer Säure und Fällen der Lösung durch Chlornatrium oder schwefels. Natron dar.

Ueber neue blaue und violette Farbstoffe, welche Caro durch Einleiten von salpetriger Säure in saure Lösungen von Rosanilinblau und -violett, Behandeln der gebildeten Azoverbindung mit einem Reductionsmittel (Zinnchlorür), Fällen der rothen Lösung durch Natronlauge und Lösen des Niederschlages in Essigsäure erhält, liegt nur eine kurze Notiz (2) vor.

Mauvanilin.

Der als Mauvanilin bezeichnete violette Farbstoff (8. 507) kann nach Girard und de Laire (3) in folgender Weise direct erhalten werden. Man erhitzt 100 Th. käufliches Anilin (vom Siedep. 183 bis 1880, einer Mischung von 2 Mol. Phenylamin und 1 Mol. Toluidin entsprechend) mit 115 Th. trockener Arsensäure oder 164 Th. einer 70 procentigen Lösung des Anhydrids in derselben Weise wie zur Darstellung des Rosanilins einige Stunden auf 170°, behandelt nach Beendigung der Reaction das Product mit kochendem Wasser, welches etwa gebildetes Rosanilinund Chrysotoluidinsalz auflöst, und zersetzt das zurückbleibende, mit fremden Substanzen gemischte arsenigs. und arsens. Mauvanilin durch caustisches Natron. Die abgeschiedene und ausgewaschene unreine Base wird in verdünnter Salzsäure gelöst und die Lösung durch Chlornstrium gefällt, wobei der Rest des Chrysotoluidins gelöst bleibt. Oder man behandelt die rohe Base mit Aether

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] VII, 95. — (2) Bull. soc. chim. [2] VII, 269. — (3) Bull. soc. chim. [2] VII, 866.

und Benzol, welche nur das Mauvanilin und Chrysotoluidin auflösen, die dann durch Auflösen in Salzsäure und Fällen der Lösung mit Chlornatrium zu scheiden sind. Der in verdünnten Säuren und Aether oder Benzol unlösliche Rückstand besteht hauptsächlich aus Violanilin. Alle anderen für die Darstellung des Rosanilins angewandten Oxydationsmittel können in gleicher Weise für die des Mauvanilins dienen.

Diphenyl-

Nach Girard und de Laire (1) bilden sich aus Diphenylamin und den analogen Basen (2) durch Erhitzen mit Anderthalb-Chlorkohlenstoff Farbstoffe, ein schwarzblauer aus Diphenylamin, kastanienbrauner aus Ditoluylamin, violettblauer aus Phenyltoluylamin, rein blauer aus einer Mischung von Diphenylamin und Ditoluylamin. Zur Darstellung des letzteren (sogen. Diphenylaminblau's) erhitzt man 2 Th. käusliches Diphenylamin (Gemenge von Diphenylamin und Ditoluylamin) mit 3 Th. Anderthalb-Chlorkohlenstoff in einem Destillationsapparate einige Stunden auf etwa 1600, wo die Umsetzung unter Entwickelung von Einfach-Chlorkohlenstoff und Salzsäure erfolgt. Die rückständige broncefarbige Masse wird gepulvert, mit Petroleum oder Benzol ausgelaugt, um derselben unveränderte Basen und Chlorkohlenstoff zu entziehen, der Rückstand in Alkohol oder Holzgeist gelöst und die filtrirte blaue Lösung durch das doppelte Volum Salzsäure gefällt. Nach zweimaliger Wiederholung der Lösung und Fällung ist der Farbstoff, dessen Menge etwa 40 pC. der angewendeten Basen beträgt, vollkommen rein.

Paraf und Wanklyn (3) stellen Anilingrün nach Anilingrün. einem Verfahren dar, das im Princip mit dem von Poirrier und Chappat (4) angedeuteten übereinstimmt. Eine Mischung von gleichen Theilen Rosanilin, Holzgeist und

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] VII, 863. — (2) Jahresber. f. 1866, 431. — (3) Bull. soc. chim. [2] VII, 269. — (4) Jahresber. f. 1866, 904.

Anthogram einem Alkoholjodür wird 3 Stunden lang auf 110° erhitzt und das Product mit einer Lösung von kohlens. Natron ausgelaugt, das den grünen Farbstoff aufnimmt und violetten zurücklässt. Man zersetzt den Rückstand durch caustisches Alkali und behandelt die abgeschiedene, getrocknete und gepulverte Base wiederholt in gleicher Weise, wodurch sie zum größten Theil in grünen Farbstoff übergeht. Die Reinigung desselben wird durch seine Löslichkeit in verdünnten Lösungen von kohlens. Natron erleichtert. - Fredière (1) erhält einen in Wasser löslichen grünen Farbstoff (vert de Saint Rambert) durch Erhitzen von 2 bis 4 Th. des violetten Farbstoffs von Poirrier und Chappat, 2 bis 4 Th. Jodmethyl oder - äthyl und 1 bis 2 Th. Aetznatron. P. Alfraisse (2) wendet als Anilingrün (Gelb und Blau) pikrins. Triäthylrosanilin an. Zur Darstellung desselben löst man käufliches Hofmann'sches Blau in 3 Th. 90 procentigem Alkohol und erhitzt die Lösung mit 1/2 bis 1 Th. Jodäthyl zuerst für sich (um der vollständigen Verwandlung in Triäthylrosanilinsalz sicher zu sein) und hierauf einige Stunden mit 1 bis 2 Th. Aetzkali. sorgfältig ausgewaschene Product wird in dem 500 bis 600 fachen Gewicht kochenden Wassers gelöst und Pikrinsäure bis zur gelben Färbung zugesetzt. Beim Erkalten schlägt sich das pikrins. Salz nieder, dessen alkoholische Lösung als Färbebad dient.

Anilingrau.

Ein als Mureïn bezeichnetes Anilingrau wird nach Carvès und Thirault (5) durch Vermischen einer Lösung von 1 Th. Anilin in 2 Th. Salzsäure mit einer Lösung von 1/2 Th. zweif.-chroms. Kali und 1/2 Th. schwefels. Eisenoxydul in verdünnter Schwefelsäure (1 Th. Säure und 3 Th. Wasser) erhalten. Der sich abscheidende klebrige Teig wird mit kaltem Wasser gewaschen und zum

<sup>(1)</sup> Moniteur scientifique X, 368. — (2) Aus Moniteur de la teinture, August 1867, 178 in Dingl. pol. J. CLXXXVI, 324. — (3) Aus deutsche Industriezeitung in Dingl. pol. J. CLXXXVI, 159.

Färben in kochendem Wasser gelöst. Die Farbe widersteht Seifen und Säuren.

schwarz.

J. Persoz (1) beizt wollene Gewebe zum Schwarz-Farben mit färben mit Anilin durch einstündiges Eintauchen in ein kochendes, aus 1 Liter Wasser, 5 Grm. zweifach - chroms. Kali, 3 Grm. schwefels. Kupferoxyd und 2 Grm. Schwefelsäure bestehendes Bad, und bringt sie nach dem Abwaschen in eine Lösung von oxals. Anilin vom specif. Gewicht 1,008 bis 1,015. Baumwolle wird mit chroms. Blei gebeizt. Higgin (2) wendet zu demselben Zweck Mischungen von chlors. Kali, salzs. Anilin und arsens. Chromoxyd (oder statt des letzteren Chromoxyd und arsens. Eisenoxydul, Chromoxyd und Kupferoxyd, oder wolframs. Chromoxyd) mit Stärkekleister an, womit die Stoffe bedruckt und dann gedämpft werden. Aus den angegebenen Mischungen soll Chromsäure entstehen und als Oxydationsmittel wirken.

R. Brimmeyr (3) besprach die zur Gewinnung Fuchstindes Arsens aus den Fuchsinrückständen vorgeschlagenen Nach Paraf (5) lassen sich aus solchen Methoden (4). Rückständen durch Ausziehen mit kalter und heißer Salzsäure noch Farbstoffe gewinnen. Der kalt bereitete Auszug giebt auf Zusatz von Kalkwasser (nach der Vorschrift bis zur Neutralisation) einen rothen, der heiss bereitete einen gemischten violetten oder granatrothen Niederschlag, die beide in schwefliger Säure theilweise löslich und in dieser Lösung, nach dem Verjagen des Säureüberschusses durch Aufkochen, unmittelbar zum Färben verwendbar sind. Die von den Niederschlägen getrennten Flüssigkeiten enthalten arsenigs. und arsens. Kalk und sollen durch Verdampfen einen als Kuhkothsalz verwendbaren Rückstand liefern.

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] VIII, 468. — (2) Bull. soc. chim. [2] VII, 93. — (8) Dingl. pol. J. CLXXXIV, 145. — (4) Jahresber. f. 1866, 902. — (5) Bull. soc. chim. [2] VII, 92.

Schwarzfärben der Seide. Ueber das Schwarzfärben der Seide und die Nachtheile des bei demselben üblichen Schwerens (wodurch Gewicht und Volum der Seide auf das Doppelte erhöht werden können) berichtete P. Bolley (1).

Caramelbraun. Th. Sherlock (2) und F. Thompson (3) beschrieben die Darstellung von Caramelbraun.

Mineralfarben. Bleiweiß.

A. Girard (4) bringt zur Darstellung von Bleiweiß gekörntes reines Blei mit reinem Wasser in ein Faß (von Buchenholz), das mittelst hohler, in das Innere mündender Zapfen in einem Lager um seine Axe drehbar ist, und läßt während der Rotation zuerst nur Luft, nach mehreren Stunden auch Kohlensäure durch die Zapfen einströmen. Das in 6 bis 7 Stunden reichlich gebildete Bleiweiß wird von dem rückständigen Metall durch Schlämmen getrennt.

Kupfergrün.

Wiederhold (5) wurde die Anwendung einer Kupferseife (aus Leinölseife und Kupferlösung oder aus Leinölsäure und Kupferoxyd bereitet und mit Kohlenwasserstoffen zu verdünnen) als grüne Farbe für den Zeugdruck patentirt.

Ultramarin.

E. Röhrig (6) gab eine Zusammenstellung einiger auf die Geschichte des Ultramarins bezüglicher Thatsachen.

Violettes Chiorsiiber.

Poite vin (7) hat jetzt das Verfahren beschrieben, nach welchem das zur Erzeugung farbiger Photographieen geeignete violette Chlorsilberpapier (8) erhalten wird. Man überzicht nicht albuminirtes photographisches Papier zuerst mit einer Schicht von weißem Chlorsilber, entweder indem man es (mit einer Seite) auf ein Chlornatriumbad (10 Th. Salz, 100 Th. Wasser) und nach dem Trocknen auf ein

<sup>(1)</sup> Aus schweizerische polytechn. Zeitschrift XII, 85 in Dingl. pol. J. CLXXXVI, 476. — (2) Chem. News XV, 282; Dingl. pol. J. CLXXXV, 236. — (3) Chem. News XV, 242; Dingl. pol. J. CLXXXV, 238. — (4) Bull. soc. chim. [2] VIII, 456. — (5) Bull. soc. chim. [2] VIII, 301. — (6) Chem. News XVI, 188, 212. — (7) Aus Bulletin de la société française de Photographie durch Berliner photogr. Mittheil, April 1867, 11 in Dingl. pol. J. CLXXXIV, 501. — (8) Jahresber. £. 1865, 278.

8 procentiges Bad von salpeters. Silber legt, oder indem man dasselbe auf einer Seite mit einer Mischung gleicher Theile einer gesättigten Lösung von chroms. Kali und einer 10 procentigen Lösung von schwefels. Kupfer bestreicht, im Dunkeln trocknet, mit der präparirten Oberfläche auf das Silberbad bringt und dann mit Wasser, dem man zuletzt Salzsäure zusetzt, abwascht. So präparirtes Papier wird nun in Wasser getaucht und nach Zusatz einer kleinen Menge von 5 procentiger Zinnchlorürlösung (etwa 20 CC. auf ein Blatt) der Einwirkung des Tageslichtes im Schatten ausgesetzt, wo es nach 5 bis 6 Minuten die erforderliche dunkelviolette Färbung (die bei längerem Aussetzen in Grauschwarz übergeht) annimmt. Gewaschen und im Dunkeln getrocknet ist dieses Papier vollkommen haltbar.

R. Wagner (1) hat eine geschichtliche Darlegung der Entwickelung der Bronzefarben-Industrie gegeben und die Darstellung derselben beschrieben. Er fand diese Farben stets aus Kupfer (oder einer Legirung von Kupfer und Zink), Sauerstoff und Fettsubstanz bestehend (2). Der Kupfergehalt betrug in I französischen, II englischen und III bayerischen Bronzefarben in 100 Th.:

Handelsbezeichnung I II \*) Ш 97,32 98,92 Kupferroth 98,82 Violett Orange 90,82 95,30 Hochgelb 82,87 81,55 Speisegelb 82,34 Blassgelb 81,29 80,42

(1) J. pr. Chem. CII, 298; Dingl. pol. J. CLXXXVI, 468. — (2) Vgl. Jahresber. f. 1857, 621. — O. Reinsch (Dingl. pol. J. CLXXXIV, 369) beschrieb die Anfertigung farbiger Metallblättehen (durch Betropfen von Zwischgold mit Schwefelammonium), irisirender Membranen (8 Th. Collodium werden mit 1 Th. Lavendelöl gemischt zur Syrupconsistens verdunstet und auf Wasser getropft), metallischer glänzender Schichten (von Silber, Gold oder Schwefelblei), welche diesen Membranen zur

Bronse-Carben.

<sup>\*)</sup> Die englischen Brousen enthielten etwas Eisen, keine aber Niekel, Sinn oder Silber.

Firniese.

Nach H. Violette (1) lösen sich Bernstein, Copal und andere Harze auch ohne vorher stark erhitzt oder geschmolzen worden zu sein (2) in vollkommen trockenen Kohlenwasserstoffen und Oelen (Leinöl) auf, wenn sie mit denselben in verschlossenen Gefäßen auf 350 bis 400° erhitzt werden (der Druck im Apparat erreicht bei Terpentinöl 20 Atmosphären). Zweckmäßig ist es zur Darstellung solcher Firnisse, den Wassergehalt der Harze vorher durch gelindes Rösten zu entfernen (3).

Unterlage dienen und anderes Aehnliche, zur Verzierung von Metall, Glas oder Porcellan und zum Druck auf Papier oder Stoffe mittelst Eiweiss oder Gummi. — (1) Aus Annales du génie civil, Octob. 1866, 649 in Dingl. pol. J. CLXXXIII, 402. — (2) Vgl. Jahresber. f. 1866, 626. — (3) R. Böttger (aus dessen pol. Notizblatt 1867, Nr. 14 in Dingl. pol. J. CLXXXV, 317; Bull. soc. chim. [2] VIII, 459) übergießt zur Bereitung von Copalfirniss 4 Th. farblosen fein geptlverten Copal in einem verschließbaren Gefäß mit einer Lösung von 1 Th. Campher in 12 Th. Aether, schüttelt bis der Copal vollständig aufgequollen ist und setzt nun 4 Th. absoluten Alkohol und 1 Th. Terpentinöl zu. Die dickfüssige Mischung trennt sich in der Ruhe in zwei Schichten, von welchen die obere wasserhelle der Firnis ist, die untere aber nochmals mit gecamphertem Aether behandelt wird.

## Mineralogie.

J. D. Dana (1) spricht sich in einer Abhandlung über Allgesystematische mineralogische Nomenclatur für die allgewommenlatur
meine Annahme der (schon bei den Griechen und Römern Classifications
sich findenden) Endsylbe it aus; zur unterscheidenden Bezeichnung der Felsarten empfiehlt Er die Endsilbe yt.

Derselbe (2) hat gezeigt, dass bei Anwendung der S. 4 dargelegten Betrachtungsweise die Silicate einfache und übersichtliche chemische Formeln erhalten.

W. Odling (3) benutzt als Ausgangspunkt zu einer Classification der natürlichen Silicate die nachstehenden

(1) Sill. Am. J. [2] XLIV, 145; Phil. Mag. [4] XXXIV, 407. — (2) Sill. Am. J. [2] XLIV, 252. — Dana ordnet die Silicate in die vier Hauptklassen der Unisilicate, mit dem Sauerstoffverhältnis der Kieselsäure und der Basen = 1:1, der Bisilicate mit dem Verbältnis 2:1, der Subsilicate mit dem Verhältnis 1:2, 2:8 oder 3:4 und der intermediären Silicate (Parasilicate) mit dem Verhältnis zwischen 2:1 und 1:1. Die allgemeine Formel der Unisilicate ist demnach z. B. SiB<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, die der Bisilicate SiBO<sub>2</sub>, oder:

Unisilicate Bisilicate

Si  $\Theta_{3}$  (R<sub>2</sub>, R,  $\beta$ R,  $\gamma$ R,  $\delta$ R)<sub>2</sub>  $\Theta_{4}$  (R<sub>2</sub>, R,  $\beta$ R,  $\gamma$ R,  $\delta$ R)  $\Theta_{3}$ .

Bestiglich der in ihrem Kieselsäuregehalt so verschiedenen Feldspathe vgl. bei diesen. — (3) Chem. News XV, 164, 230. Vgl. Jahresber. f. 1859, 151 f.

vier Hauptgruppen, unter welche sich die größere Zahl der untersuchten Silicate ihrer Zusammensetzung nach einreihen lasse:

> Sesquisilicate:  $x(M_2Si_2\Theta_2)$  oder  $x(2M\Theta, 3Si\Theta_2)$ Metasilicate:  $y(MSi\Theta_2)$  oder  $y(M\Theta, Si\Theta_2)$ Orthosilicate:  $x(M_2Si\Theta_4)$  oder  $x(2M\Theta, Si\Theta_2)$

Parasilicate:  $z (M_2 Si \Theta_4) \cdot y (M Si \Theta_8)$ .

Alkalische Reaction von Milicaten.

Kenngott (1) hat gezeigt, dass viele bis jetzt als unlöslich betrachtete Mineralien, insbesondere Silicate, eine alkalische Reaction geben, wenn man dieselben als seines Pulver auf beseuchtetes Curcumapapier bringt. Bezüglich der einzelnen von Kenngott auf dieses Verhalten geprüsten Mineralien verweisen wir auf die Abhandlung.

Motalloide. Disment. T. L. Phipson (2) beobachtete das Vorkommen von Diamantkörnern in dem metallführenden Sand von Freemantle in West-Australien. Neben Iserin (titanhaltigem Eisenoxyd) als vorwaltendem Bestandtheil enthielt der Sand auch Zirkon, Bergkrystall, Topas und Apatit.

Anthracit.

Dumas (3) untersuchte einen durch seine ungewöhnliche Härte ausgezeichneten Anthracit von unbekanntem Ursprung. Das Mineral bildete undurchsichtige, aus unregelmäßigen concentrischen Blättern bestehende knollige Stücke, welche Glas und selbst härtere Körper ritzten. Das spec. Gew. 1,66 und die Zusammensetzung A (nach Abzug der ungleichförmig vertheilten, 4 bis 11 pC. betragenden Asche) entspricht dem Anthracit:

C H O Summe **A** 97,6 0,7 1,7 100,0.

Ch. Mène (4) machte die Beobachtung, dass die matt-

<sup>(1)</sup> Jahrb. Min. 1867, 802, 429, 769; J. pr. Chem. CI, 1, 474; Zeitschr. Chem. 1867, 576; 1868, 95; Bull. soc. chim. [2] IX, 54. — (2) Compt. rend. LXIV, 87; Jahrb. Min. 1867, 608. — (8) Compt. rend. LXIV, 547; J. pharm. [4] V, 286; J. pr. Chem. CI, 314; Chem. Centr. 1868, 78; Sill. Am. J. [2] XLIV, 108. — (4) Compt. rend. LXIV, 674; Chem. Centr. 1868, 78.

schwarze, anthracitische, keine Coaks gebende Steinkohle Anthracit. von Creuzot, von dem spec. Gew. 1,42 und der Zusammensetzung B beim zweistündigen starken Glühen in einer Muffel unter Beibehaltung der Form in eine stahlgraue, Glas und Stahl ritzende Substanz von dem spec. Gewicht 1,637 und der Zusammensetzung C sich verwandelte ;

Asche O u. Verl. 98,2 В 0,2 1,2 100,0. Flücht. Mat. C 96,8 2,2 1,0 100,0.

Anthracit von Valbonnais in Savoyen wird nach vierstündigem Glühen ebenfalls so hart, dass er Glas ritzt.

Derselbe (1) analysirte ferner die nachstehenden kry- Graphit. stallisirten und amorphen Graphite: I von Cumberland, a sehr schöne, b gewöhnliche Probe, c käuflich, in Stücken; II d und e von Passau; III f und g von Mugrau (Böhmen); IV von Fagerita (Schweden); V von Ceylon; h krystallisirt, i käuflich; VI k u. l von Südaustralien, Cie. Musninie (Spencero Gulf); VII Graphit aus den Hütten m von Creuzot, n von Givors, o von Vienne, p von Terrenoire; VIII Kohle von Gasretorten; IX Graphit von Alstad (Mähren); X von Zaptau (Niederösterreich); XI von Hrn. Hoback (Prag); XII von Ceara (Brasilien); XIII von Canada (Buckingham); XIV von Madagaskar; XV q u. r von Pissie (Hautes-Alpes); XVI von Brussin (Francheville, Rhone); XVII von Vaugnessay (Rhone); XVIII s u. t von Sainte-Paule (Rhone); XIX von Swarbock (Böhmen); XX vom Ural (Mont Alibert):

(1) Compt. rend. LXIV, 1091; Dingl. pol. J. CLXXXV, \$78.

|        |          | Spec. | 50.                   |                  |       | Zusan            | mens.                          | der As       | che in 1     | 100 Th.                 |
|--------|----------|-------|-----------------------|------------------|-------|------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| -      |          | Gew.  | Flüchtige<br>Substanz | Kohlen-<br>stoff | Asche | SiO <sub>3</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>8</sub> | Fe           | CaO,<br>MgO  | Alkal.<br>u.<br>Verlust |
|        | (a       | 2,345 | 1,10                  | 91,55            | 7,35  | 0,525            | 0,283                          | 0,120        | 0,060        | 0,012                   |
| I.     | {Ъ ∣     | 2,238 | 3,10                  | 80,85            | 16,05 | _                | l —                            | <b>—</b>     | <del>-</del> | -                       |
|        | 0        | 2,585 | 2,62                  | 84,38            | 18.00 | 0,620            | 0,250                          | 0,100        | 0,026        | 0,004                   |
| II.    | ſd       | 2,303 | 7,30                  | 81,08            | 11,62 | 0,537            | 0,356                          | 0,068        | 0,017        | 0,022                   |
| 11,    | }• ∣     | 2,310 | 4,20                  | 73,65            | 22,15 | 0,695            | 0,211                          | 0,055        | 0,020        | 0,019                   |
| Ш.     | ſf       | 2,119 | 4,10                  | 91,05            | 4,85  | 0,618            | 0,285                          | 0,080        | 0,007        | 0,010                   |
| _      | Ìg ∣     | 2,227 | 2,85                  | 90,85            | 6,30  | _                | —                              |              | <b>—</b> .   | <b>—</b>                |
| IV.    |          | 2,109 | 1,55                  | 87,65            | 10,80 | 0,586            | 0,815                          | 0,072        | 0,005        | 0,022                   |
| V.     | ∫h ∣     | 2,350 | 5,10                  | 79,40            | 15,50 | _                | <b> </b> -                     | -            |              | <del>-</del>            |
| • • •  | (i       | 2,265 | 5,20                  | 68,30            | 26,50 | 0,503            | 0,415                          | 0,082        | 0,000        | 0,000                   |
| VI.    | ∫k∣      | 2,370 | 2,15                  | 25,75            | 72,10 | -                | _                              | <del>-</del> | _            |                         |
| ٧      | ĮI       | 2,285 | 3,00                  | 50,80            | 46,20 | 0,631            | 0,285                          | 0,045        |              | 0,039                   |
|        | m        | 2,582 | -                     | 90,80            | 9,20  | 0,225            | 0,175                          | 0,375        | 0,255        | 0,005                   |
| VII.   | Įn į     | 2,457 | -                     | 84,70            | 15,30 | 0,559            | 0,155                          | 0,120        | 0,155        | 0,001                   |
| , ,,,  | 0        | 2,583 | 0,15                  | 88,30            | 11,55 | _                | _                              |              |              |                         |
|        | ۱p       | 2,430 |                       | 83,50            | 16,50 | 0,500            | 0,160                          | 0,105        | 0,200        | 0,035                   |
| VIII.  |          | 1,885 | 0,25                  | 95,25            | 4,50  | 0,720            | 0,243                          | 0,030        |              | 0,007                   |
| IX.    |          | 2,327 | 1,17                  | 87,58            | 11,25 |                  |                                |              | -            |                         |
| X.     |          | 2,217 | 2,20                  | 90,63            | 7,17  | 0,550            | 0,300                          | 0,143        | _            | 0,007                   |
| XI.    |          | 2,330 | 2,07                  | 82,68            | 15,25 |                  |                                |              |              | -                       |
| XII.   |          | 2,386 | 2,55                  | 77,15            | 20,30 | 0,790            | 0,117                          | 0,078        | 0,015        | -                       |
| XIII.  |          | 2,286 | 1,82                  | 78,48            | 19,70 | 0,650            | 0,251                          | 0,062        | 0,005        | 0,012                   |
| XIV.   |          | 2,408 | 5,18                  | 70,69            | 24,13 | 0,596            | 0,218                          | 0,068        | 0,012        | 0,006                   |
| XV.    | Įq       | 2,457 | 3,20                  | 59,67            | 37,13 | 0,687            | 2,008                          | 0,081        | 0,015        | 0,009                   |
|        | (r       | 2,328 | 2,17                  | 72,68            | 25,15 |                  | -                              | _            | —            | _                       |
| XVI.   |          | 2,203 | 0,28                  | 92,00            | 7,72  |                  | -                              | -            | -            | -                       |
| XVII.  | _        | 2,105 | 0,13                  | 94,30            | 5,57  | -                | -                              | -            | -            | -                       |
| XVIII. | <b>8</b> | 2,365 | 0,17                  | 92,50            | 7,38  | -                | -                              |              |              | _                       |
|        | (t       | 0 240 | 0,14                  | 93,21            | 6,65  | -                | 0.00-                          | -            | 0015         | 0017                    |
| XIX.   |          | 2,343 | 1,05                  | 88,05            | 10,90 | 0,020            | 0,285                          | 0,063        | 0,015        | 0,017                   |
| Xλ.    |          | 2,176 | 0,72                  | 94,03            | 5,25  | 0,642            | 0,247                          | 0,100        | 0,008        | 0,003                   |

Lotalle Gold. D. Forbes (1) analysirte Gediegen-Gold von englischen Fundorten. A vom Clogau Quarzgang Nr. 2 in Wales; B Waschgold aus dem Mawddach-Fluss bei Gwynfynydd:

| 8           | pec. Gew.      | Au    | Ag    | Cu | Fe   | X *) | Summe |
|-------------|----------------|-------|-------|----|------|------|-------|
| , Sa        | 17,26<br>15,62 | 90,16 | 9,26  | 8  | pur  | 0,82 | 99,74 |
| <b>-</b> ∫b | 15,62          | 89,88 | 9,24  | _  | Spur | 0,74 | 99,81 |
| В           | 15,79          | 84,89 | 13,99 | _  | 0,84 | 0,43 | 99,65 |

Die Analyse A entspricht nahezu der Formel Au<sub>6</sub>Ag.

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [4] XXXIV, 838; J. pr. Chem. CIV, 61; Jahrb. Min. 1868, 748.

Gediegen Antimon findet sich nach A. Weisbach (1) auf Gängen in silurischem Thonschiefer auf der etwa 70 Meilen von Quebeck (Canada) entfernten Russelgrube.

V. v. Zepharovich (2) bezeichnet das der Formel Arcenide FeAs entsprechende Arseneisen aus der Sideritlagerstätte Leukopyrit. der Lölling, bei Hüttenberg in Kärnthen als Löllingit, und das Arseneisen Fe, As, (Kenngott's Löllingit) als Leukopyrit. Das letztere Mineral findet sich auch in einem späthigen Siderit auf dem Schwarzgrubner Gang in Pribram; es enthält nach einer Analyse von W. Mrázek, welche Zepharovich (3) mittheilt: A im Ganzen; B nach Abzug von FeS2, FeAs:

|   | 8    | Аs         | Sb   | Fe     | Co    | Quarz | Summe  |
|---|------|------------|------|--------|-------|-------|--------|
| A | 4,21 | 57,90      | 3,49 | 81,46  | 0,84  | 2,58  | 99,98. |
|   |      | Leukopyrit | Miss | pickel | Quarz |       | Summe  |
| В |      | 75,92      | 2    | 1,48   | 2,58  |       | 99,98. |

Zepharovich (4) theilt ferner eine Anzahl von sufferide. R. Helmhacker und von E. Boricky ausgeführter Analysen des Schwefelantimonblei's von Pribram mit. Von zehn Analysen ergaben sieben die Zusammensetzung des Boulangerits, 3 PbS, SbS<sub>2</sub>, eine die des Jamesonits, 2 PbS, SbS<sub>3</sub> und zwei die einer Mittelstufe. Der wie es scheint nur am Eusebi-Gange vorkommende Jamesonit lässt sich von dem faserigen Boulangerit ohne Analyse nicht mit Sicherheit unterscheiden; er bildet plattenförmige oder sphäroidische, von körnigem Galenit eingeschlossene Parthien mit deutlich entwickelter feinfaseriger Textur. Auf dem Adalberti-Gange finden sich dichte, faserige, nadelund haarförmige, durch Uebergänge verbundene Abänderungen des Boulangerits, ähnlich wie sie für den Jamesonit bekannt sind.

<sup>(1)</sup> Aus den Verh. des Bergm. Vereins zu Freiberg in der Bergund Hüttenm. Zeit. XXVI, 114 in Jahrb. Min. 1867, 609. — (2) Aus d. Verh. der k. russ. min. Ges. zu St. Petersb. [2] III, 24 in Jahrb. Min. 1867, 715. — (8) Wien. acad. Ber. LVI (1. Abth.), 45. — (4) Wien. acad. Ber. LVI (1. Abth.), 30; Wien. acad. Anz. 1867, 169.

Meneghinit.

G. vom Rath (1) ermittelte die Krystallform des Meneghinits von der Grube Bottino in Toskana. Das Mineral krystallisirt nicht rhombisch, wie Q. Sella (2) fand, sondern monoklinometrisch, mit dem Axenverhältniss der Grundform a (Klinodiagonale): b:c(Hauptaxe) = 0.361639: 1:0,116825 und dem schiefen Axenwinkel = 92°19'42". Die sehr kleinen flächenreichen Krystalle erscheinen als gestreifte Prismen von theils gerundeter, theils etwas breiter Form und haben mit manchen Varietäten des Antimonglanzes Aehnlichkeit; auch sind sie wie dieser zuweilen geknickt oder gekrümmt. Vom Rath beobachtete an denselben 21 verschiedene Flächen, unter welchen  $\infty P \cdot \infty P^3/2$ bis  $\infty P3 \cdot \infty P\infty \cdot \infty P\infty \cdot 0P \cdot - P\infty$  bis  $-28 P\infty \cdot +$  $^{9}/_{8}P\infty$ . - 2P2. Es ist die Neigung von  $\infty P\infty$ : - 2P $\infty$ =  $124^{\circ}30'$ ;  $\infty P \infty : -P \infty = 110^{\circ}0'$ ;  $\infty P \infty : \infty P = 160^{\circ}8'$ . Häufig sind die Krystalle zu Zwillingen verwachsen und haben dann bei symmetrischer Ausbildung rhombischen Habitus. Spaltbarkeit zeigte sich nur parallel ∞ P ∞. — Spec. Gew. 6,339 bis 6,345. Die Analyse führt zu der schon von Bechi (3) aufgestellten Formel 4 PbS, SbS.: 86 Pb Cu Fe X\*) Summe

16.97 18.87 0,89 61,47 0.28 0,82 98,25. \*) Ungersetztes.

Glankodot.

G. Tschermak (4) theilt eine von E. Ludwig ausgeführte Analyse des Glaukodots von Hakansbö in Schwe-Das Mineral hat die Form des Arsenkieses und steht im Kobaltgehalt zwischen dem Glaukodot von Huasko und den (von Tschermak als Danaite unterschiedenen) kobaltärmeren Kobaltarsenkiesen. Die Analyse ergab die der Mischung (FeAsS), (GoAsS), entsprechende Zusammensetzung:

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. CLXXXII, 372; Jabrb. Min. 1868, 354. -- (2) Jahreeber. f. 1862, 712. - (3) Jahresber. f. 1852, 845. - (4) Wien. acad. Ber. LV (1. Abth.), 447; im Ausz. Jahrb. Min. 1867, 712; vorl. Ans. Wien. acad. Ans. 1867, 72; J. pr. Chem. C, 445; Jahrb. Min. 1867, 477; Instit. 1867, 287.

Fahlers.

| 8     | Å5    | Fe    | Co    | Summe  |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| 19,80 | 44,03 | 19,34 | 16,06 | 99,23. |

F. v. Kobell (1) analysirte den Glaukodot von Hakansbö ebenfalls und fand:

J. L. Smith (2) untersuchte Fahlerz (Tetrahedrit), welches von E. T. Cox in den Kelloggmines bei Little Rock in Pulaski Co., Arkansas, neben Tennantit, Nakrit und anderen Mineralien aufgefunden wurde. Das sehr flächenreiche Fahlerz (spec. Gew. 4,78 bis 5,08) enthält nach zwei Analysen:

86 Cu Zn Summé Δg 26,50 26,71 4,20 99,02 I. 86,40 1,89 2,80 1,02 11. 27,01 25,32 83,20 0,82 6,10 4,97 0,61 98,03.

C. W. Paykull (3) analysirte Fahlerz, welches als große Seltenheit im graugrünen Malakolit eingewachsen in Långban's Gruben in Wermland sich findet. Es hat das spec. Gew. 4,97 und enthält, neben Spuren von Blei und Arsen:

8 8b °) Ag Cu Fe Zn Summe 28,32 28,76 10,00 30,04 1,86 6,02 100,00 °) Aus dem Verlust.

Derbes braunschwarzes Fahlerz (Polytelit) aus der Foxdal Silber-Bleigrube auf der Insel Man enthält nach Forbes (4) (Härte 3,5, spec. Gew. 4,97):

ВЪ X\*) Αg Cu Fe Zn Pb Summe 27,48 24.85 18,57 22,62 4,80 4,65 1,48 0,84 99,74. \*) Quars.

H. Credner (5) theilt die von A. Trippel ausgekupferers
führten, indessen nicht unter sich übereinstimmenden Anaund Rahitt.

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. CII, 409; Chem. Cent. 1868, 1040; Bull. soc. chim. [2] X, 25; Instit. 1868, 109. — (2) Sill. Am. J. [2] XLIII, 67; J. pr. Chem. CI, 497. — (8) Aus Oefvers. af akad. Förhand. (1866) XXIII, 85 in J. pr. Chem. C, 62; Bull. soc. chim. [2] VIII, 41. — (4) In der S. 792 angeführten Abhandlung. — (5) Aus dem Repert. of the American Bureau of mines, New-York 1866 in Jahrb. Min. 1867, 612.

lysen einiger Kupfererze aus den Gruben von Ducktown in Tennessee mit. A giebt die Zusammensetzung von Schwarzkupfererz (black oxyd of copper) und B die des Rahtits, welches letztere Mineral schon von Tyler und Shepard (1) analysirt wurde:

Enargit.

Nach einer Mittheilung von Zepharovich (2) fand J. v. Pettko auf der Gabe-Gottes-Grube unweit des am Fusse des Matragebirges gelegenen Bergorts Parad krystallisirten Enargit, der nach einer Analyse von Bittsansky 6 pC. Antimon enthält:

Pyrit.

Ch. Mène (3) analysirte eine Anzahl gelber und weißer Pyrite von verschiedenen Fundorten Frankreichs mit nachstehendem Resultat (im Mittel mehrerer Analysen). I aus der Champagne; kugelförmige und länglich runde Stücke; II weißer, etwas gelblicher Pyrit aus dem oolithischen Eisenstein von Villebois und Serrières (Ain); III leicht efflorescirender weißer Pyrit von Sail-les-Bains bei Couzan (Loire); IV weißer Pyrit aus den Ammoniten von Beauregard, Mazenay und Laverpillière; V Pyrit aus den Steinkohlen a von Creuzot und b von Sainte-Ètienne; VI bituminöser Pyrit von Oise und Aisne; VII gelber nicht efflorescirender Pyrit von Chessy und von Saint-Bel (Rhône); VIII Pyrit aus den Eisenerzen von Lavoulte; IX gelber Pyrit a von Allevard, b von Gard, c von Aude; X Pyrit a von der Insel Elba, b von Conflens (Ariège), c von Allier (Isserpent).

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1866, 917. — (2) Aus der Zeitschr. Lotos, Febr. 1867 in Jahrb. Min. 1867, 477. — (3) Compt. rend. LXIV, 867; Chem. Centr. 1868, 527.

|                                                   | Spec.<br>Gew.                                                                                            | s                                                                                            | Fe                                                                                                   | но                                                                         | SiO <sub>2</sub>                                                                   | Al <sub>2</sub> O <sub>8</sub>                                                           | Alkal.<br>(Verlust) | Kohlens.<br>Kalk | Bitum.<br>Substanz                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|
| I. III. III. IV. V.{a b VI. VIII. VIII. IX. a b c | 4,175<br>4,182<br>4,208<br>4,206<br>4,180<br>4,176<br>4,620<br>4,760<br>4,750<br>4,720<br>4,742<br>4,800 | 46,4<br>48,2<br>50,2<br>50,7<br>49,1<br>48,4<br>44,8<br>46,5<br>48,7<br>49,7<br>49,1<br>52,2 | 40,9<br>42,0<br>43,4<br>44,0<br>42,5<br>42,3<br>38,9<br>39,3<br>42,9<br>42,1<br>42,0<br>43,5<br>43,5 | 2,1<br>1,4<br>2,9<br>0,9<br>0,6<br>1,7<br>0,1<br>0,07<br>0,4<br>0,2<br>0,2 | 8,4<br>5,8<br>2,6<br>3,2<br>5,8<br>6,5<br>11,3<br>9,9<br>6,98<br>6,5<br>7,0<br>6,0 | 1,7<br>1,3<br>0,2<br>0,5<br>0,8<br>1,0<br>2,4<br>3,8<br>0,82<br>2,0<br>1,1<br>1,0<br>0,1 | 0,5<br>             | 0,7              | 0,4<br>0,1<br>0,3<br>0,8<br>-<br>0,25 |
| X. b                                              | 4,810<br>4,803                                                                                           | 52,4<br>52,7                                                                                 | 43,1                                                                                                 | 0,2<br>0,2                                                                 | 3,5<br>2,5                                                                         | 0,7                                                                                      | 0,1<br>0,4          | _                | _                                     |

A. E. Nordenskjöld (1) analysirte Eukairit und Berzelianit aus der Kupfergrube Skrikerum, Provinz Cal-Berselianit aus der Kupfergrube Skrikerum, Provinz Cal-Berselianit mar, so wie neues, als Crookesit bezeichnetes thallium-reiches Mineral von demselben Fundort. Der Eukairit bildet kleine undurchsichtige silberweiße bis bleigraue Körner von der Härte 2,5 und dem spec. Gew. 7,48 bis 7,51; Die Analyse (A, a b) führt, wie die von Berzelius, zur Formel (Eu, Ag)Se. — Der Berzelianit ist ein schwarzes oder schwarzblaues krystallinisches Pulver, von dem spec. Gew. 6,71; die Analyse (B, c d) stimmt nahezu mit der Formel (Gu<sub>8</sub>Ag<sub>9</sub>)Se. Das Crookesit bildet bleigraue dichte Massen von der Härte des Kupferglanzes und dem spec. Gew. 6,9; die Analyse (C, e f g) entspricht der allgemeinen Formel (EuTlAg)Se.

|                                        | Cu    | Ag    | Fe   | Tl    | Se       | Summe  |
|----------------------------------------|-------|-------|------|-------|----------|--------|
| , (a                                   | 24,86 | 42,57 | 0,35 | Spur  |          |        |
| $\mathbf{A}_{\mathbf{b}}^{\mathbf{a}}$ | 25,83 | 44,21 | 0,36 | Spur  | 32,01    | 102,41 |
|                                        | 53,14 | 4,73  | 0,54 | 0,38  | 39,85    | 98,64  |
| $\mathbf{B}_{\mathbf{d}}^{\mathbf{c}}$ | 52,15 | 8,50  | 0,35 | Spur  | 38,74    | 99,74  |
| íe                                     | 46,11 | 1,44  | 0,63 | 18,55 | <u> </u> |        |
| C{f                                    | 46.55 | 5,04  | 0.36 | 16,27 | 30,86    | 99.08  |
| Ø                                      | 44.21 | 5.09  | 1.28 | 16.89 | 82.10    | 99,57  |

<sup>(1)</sup> In der S. 274 angeführten Abhandlung, wo Ann. Chem. Pharm. CXLV, 127 zu lesen ist.

Wasserfrois Ozydo. Quara. G. Jenzsch (1) hat eine Zusammenstellung der am Quarz beobachteten Fälle regelmäßiger Verwachsung mit gekreuzten Hauptaxen gegeben und die krystallonomischen Beziehungen derselben erörtert.

Peuerstein.

K. Frisch (2) fand für den weißen Ueberzug A und für die innere schwarze Masse (den Kern) B eines Feuersteins von der Insel Rügen die Zusammensetzung:

|      | SiO <sub>2</sub> | $Al_2O_3$ | Fe <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | NaO     | Summe  |
|------|------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------|
| A    | 97,91            | 0,75      | 0,53                           | 0,66 *) | 99,85  |
| В    | 99,18            | 0         | ,54                            | 0,28    | 100,00 |
| *) N | lit einer Spur   | Kali.     |                                |         |        |

Itacolumit (Articulit). Ch. M. Wetherill (3) hat einige Versuche mit Itacolumit angestellt, um die Ursache der eigenthümlichen
Beweglichkeit dieses Quarzgesteins zu ermitteln, von der
man bis jetzt annahm, das sie auf einer Einlagerung von
Talk oder Glimmer zwischen dem blätterigen Gestige beruhe. Der Itacolumit findet sich im Ural, in Brasilien und
in den Vereinigten Staaten (Georgia und Nord-Carolina);
meist in Begleitung von Diamant. Das am Saraw Mount,
Stokes C., Nord-Carolina vorkommende hellgelbe Mineral
ergab bei der Analyse (spec. Gew. = 2,61, nach der Entfernung der Luft aus den Poren im Vacuum = 2,69):

SiO<sub>2</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>\*) CaO HO Summe 95,89 2,78 0,84 0,17 99,68 \*) Neben Spuren Kali, Natron, Magnesia und Manganoxydul.

Der nach einer Richtung leicht in Platten spaltbare, sehr poröse Itacolumit enthält spärliche aber gleichgroße, die Spaltbarkeit bedingende Glimmerblättchen; der Hauptbestandtheil (Quarz) erscheint unter dem Mikroscop als feine, scharfkantige Körner, welche durch Schlämmen sich nicht vollständig von den Glimmerblättchen trennen lassen und die Härte des Achats besitzen. Die Biegsamkeit verdankt der Itacolumit unzähligen kleinen, gleichförmig in der Masse vertheilten Kugelcharnieren, deren Spiel unter dem

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. CXXX, 597. — (2) J. pr. Chem. CII, 128. — (3) Sill. Am. J. [2] XLIV, 61; J. pr. Chem. CIII, 877.

Mikroscop an Dünnschliffen wahrnehmbar ist. Man erkennt traubenartig zusammengehäufte, mit Höhlungen oder Vorsprüngen versehene und, wie es scheint, durch Kieselerdehydrat verkittete Sandkörner, die erst beim Umdrehen durch den knarrenden Ton zeigen, dass sie in einander verschränkt sind.

In Magneteisen aus zersetztem Chrysotil von Pre-Magneteisen. gratten in Tyrol fand Th. Petersen (1) nach Abzug von 0,28 pC. unlöslichem Rückstand:

Spec. Gew. Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub> FeO NiO X \*) Bumme 68 29,32 1.76 5,167 100,00 \*) Spuren von Manganoxyd, Chromoxyd und Titanskure.

Rammelsberg (2) kommt durch eine erneute Ana- Franklinis. lyse des Franklinits zu der von v. Kobell (3) aufgestellten Formel RO, R<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder speciell <sup>2</sup>/<sub>5</sub> MnO, <sup>3</sup>/<sub>5</sub> ZnO, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Im Mittel wurde erhalten :

> Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub> ZnO Summe 12,28 66,05 21,88 100,16.

Melaconit (4) hat nach N. St. Maskelyne (5) mono-Melaconit, klinometrische Krystallform. An glänzenden, dunkelstahlgrauen Krystallen beobachtete Derselbe die Combination der Flächen  $.\infty P \infty . 0P . P \infty . \pm P . 6P \infty . 6P6;$ das Axenverhältnis der Grundform a (Klinodiagonale): b: c (Hauptaxe) = 1,4902:1:1,3604 und den schiefen Axenwinkel = 80°28'. Die Krystalle sind gewöhnlich zu Zwillingen (mit  $\infty$  P  $\infty$  als Zwillingsebene) verwachsen, besitzen Spaltbarkeit nach + P und noch leichter nach OP, brechen aber sonst muschelig. Härte etwas über 4; spec. Gewicht = 5,82527. — Die blätterigen Krystalle des Tenorits spalten sich nach Maskelyne leicht unter einem Winkel von etwas über 72°. Gegen polarisirtes Licht ver-

<sup>(1)</sup> Jahrb. Min. 1867, 886. — (2) Pogg. Ann. CXXX, 146; Bull. sec. chim. [2] X, 247. — (3) Jahresber. f. 1866, 922. — (4) Jahresber. f. 1865, 877. - (5) Rep. 35. Br. Assoc., Notices and Abstracts 33; J. pr. Chem. CI, 503; Jahrb. Min. 1867, 716.

halten sie sich wie parallel der optischen Axe geschnittene Turmalinplatten.

A sates.

Wöhler (1) beobachtete das Vorkommen von Anatas in einem oolithischen Eisenerz aus der Steinkohlenformation von Cleveland in England. Das grünlich-graue, aus kohlens. Eisenoxydul und Thon bestehende Erz hinterläßt bei der Behandlung mit Salzsäure und Natronlauge einen feinen Sand, in welchem sich unter dem Mikroscop schwarze stark glänzende Krystalle von Anatas erkennen lassen.

Titanelsen.

D. Forbes (2) fand für Titaneisen, welches sich in den basaltischen Gesteinen des Süd-Staffordshire Kohlenreviers findet, A im Ganzen, B nach Abzug des Gehalts an Silicaten und entsprechend des Formel Fe<sub>2</sub>()<sub>3</sub>, TiO<sub>2</sub>: Spec. Gew. TiO, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> MnO Al<sub>2</sub>O<sub>4</sub> CaO MgO 4,69 21,87 41,93 2,25 0,67 1,71 0,67 30,90 100,00 В 34,28 65,72 100,00 \*) Unlösl. Silicate.

R. D. Silva (3) untersuchte schwarzen, kleinkörnigen Titaneisensand von der portugiesischen Insel Santiago (Cap Vert) und fand A. für den magnetischen, im wesentlichen aus Titaneisen bestehenden Theil, B. für den nicht magnetischen, Rutil, Smirgel und ein Kalk-Thonerdesilicat enthaltenden Theil (neben Spuren von Mangan):

 Spec. Gew.
 TiO<sub>2</sub>
 SiO<sub>2</sub>
 FeO
 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
 CaO
 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
 MgO
 X
 Summe

 A
 4,762
 21,46
 —
 18,84
 54,07
 —
 2,20
 2,13
 1,20
 99,90

 B
 3,484
 19,22
 31,20
 —
 18,84
 10,50
 4,45
 0,50
 15,12
 99,83

Die von E. Calberla (4) ausgeführte Analyse eines Titaneisenerzes (Trappeisenerzes) aus dem Nephelindolerit des Löbauer Berges ergab A. analytisches Resultat, B. Berechnung unter der Annahme, dass das Mineral ein Gemenge von Trappeisenerz (oder titanhaltigem Magneteisenerz) mit Augit, Apatit und kohlens. Kalk sei:

Aus den Güttinger gelehrt. Anz. 1867, 274 in Jahrb. Min. 1868,
 202. — (2) In der S. 792 angeführten Abhandlung. — (3) Compt. rend.
 LXV, 207; Bull. soc. chim. [2] VIII, 418. — (4) Aus den Sitzungsber.
 der Isis in Dresden 1866, 136 in Jahrb. Min. 1867, 479.

X\*) Ti<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>8</sub> FeO CaO PO<sub>s</sub> SiO. Summe 11,79 83,78 100,13 20,22 16,57 2,24 11,31 4,22 Trappeisenerz Augit Apatit Kohlens. Kalk Verlust Summe В 21.862 5,292 4,475 2,012 100,00 \*) Fluor, Kohlensäure und Verlust.

J. C. Igelström (1) nennt ein in serpentinhaltigem Kalkstein auf der Langbans-Eisengrube sich findendes Pyroaurit. Magnesia-Eisenoxydhydrat wegen seiner Eigenschaft, sich im Feuer goldähnlich zu färben, Pyroaurit. Das Mineral, dessen Kohlensäuregehalt als Beimischung zu betrachten ist, bildet weiße, halb durchscheinende hexagonale 'Tafeln und enthält:

MgO Fe.O. но CO. Summe 23,92 7,24 99,76. 34,04 , 84,56

G. J. Brush (2) erkannte ein in den Eisengruben von Salisbury, Connecticut, in zolldicken Lagen auf Braunvorkommendes faseriges Eisenoxydhydrat als identisch mit Hermann's Turgit oder Breithaupt's Hydrohämatit. Das nur schwierig von dem wasserfreien Hämatit zu unterscheidende Mineral hat die Härte 5,5, das spec. Gew. 4,14 und nach Ch. S. Rodman die der Formel 2 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + HO entsprechende Zusammensetzung:

X \*\*) Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub>\*)  $Mn_2O_2$ Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> SiO<sub>8</sub> HO Summe 99,98 0.75 0,23 1,88 5,20 91,36 0.61 \*) Mit Spuren von Phosphorsäure, Schwefelsäure und Kobaltoxyd. -- \*\*) In Säuren Unlösliches.

G. Schnitzer (3) analysirte sog. österreichischen Bauxt. Bauxit, der zur Gewinnung verschiedener Thonerdepräparate dient. I. Weiser Bauxit (Wochninit) aus Feistritz in Krain (4); II. gelber und III. rothbrauner Bauxit von demselben Fundort; IV. hellbrauner und V. dunkelbrauner Bauxit von Pitten bei Wiener-Neustadt:

(1) Aus Oefvers. af Ak. Forh. (1866) XXII, 605 in Jahrb. Min. 1867, 607. — (2) Sill. Am. J. [2] XLIV, 219; Jahrb. Min. 1868, 352; J. pr. Chem. CIII, 383; Bull. soc. chim. [2] IX, 314; Chem. News. XVII, 55. — (8) Dingl. pol. J. CLXXXIV, 329; Chem. Centr. 1868, 32. — (4) Vgl. die Analyse desselben Minerals von Lill im Jahresber. f. 1866, 923.

|          | $Al_{e}O_{a}$ | Fe <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | SiO, *) | HQ   | Summe |
|----------|---------------|--------------------------------|---------|------|-------|
| I.       | 64,6          | 2,0                            | 7,5     | 24,7 | 98,8  |
| II.      | 54,1          | 10,4                           | 12,0    | 21,9 | 98.4  |
| III.     | 44,4          | 30,3                           | 15,0    | 9,7  | 99,4  |
| IV.      | 53,0          | 24,2                           | 7,5     | 18,1 | 97,8  |
| V.       | 44,1          | 87,2                           | 4,7     | 12,0 | 98,0  |
| r bap (* | hon.          | •                              | • •     | •    | •     |

Partuit.

A. Arents (1) bezeichnet ein von A. F. W. Parts in den Blind Spring mountains, Mono County, Californien aufgefundenes Silbererz als Partzit. Es bildet amorphe glanzlose Massen von muscheligem bis ebenem Bruch, gelblichgrüner, schwärzlichgrüner oder schwarzer Farbe, der Härte 3 bis 4 und dem spec. Gew. 3,8. Die Zusammensetzung entspricht der Formel (CuO, AgO, PbO, FeO), SbO<sub>3</sub> + 3 HO:

| 8bOs  | CuO   | AgO  | PbO  | FeO  | но   | Summe  |
|-------|-------|------|------|------|------|--------|
| 47,65 | 32,11 | 6,12 | 2,01 | 2,83 | 8,29 | 98,51. |

Wasserfreis Siticate. Disthen. Fr. v. Kobell (2) hat Beobachtungen über das Verhalten des Disthens im Stauroscop und die dabei wahrnehmbaren nicht drehbaren Kreuze mitgetheilt.

Hyalophan.

J. C. Igelström (3) untersuchte Hyalophan, welcher sich neben Manganepidot (S. 983) in den Jakobsberger Mangangruben in Wermland findet. Das in Blätterdurchgang, Härte u. s. w. einem gewöhnlichen rothen Feldspath gleichende Mineral von der Zusammensetzung A. bildet mehrere Linien breite Adern in einem grauweißen kieseligen Muttergestein B, welches letztere aus derbem Hyalophan mit geringerem Barytgehalt besteht:

|   | SiO <sub>2</sub> | $Al_2O_8$  | BaO  | CaO   | MgO  | X *)  |
|---|------------------|------------|------|-------|------|-------|
| A | 51,14            | 22,86      | 9,56 | 4,28  | 8,10 | 9,66  |
| В | 50,90            | 21,09      | 8,50 | 13,30 | -    | 11,21 |
|   | *) Alkalien us   | d Verlust. |      |       |      |       |

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [2] XLHI, \$63; J. pr. Ohem. CII, \$78; Jehrh. Min. 1867, 476; Chem. Centr. 1867, 794; Bull. soc. chim. [2] X, 25; Inst. 1868, 152. -- (2) Jahrh. Min. 1867, 606. -- (8) In der S. 963 angeführten Abhandlung.

H. How (1) untersuchte ein dem Wichtyn nahestehendes Mineral von Cornwall in Neu-Schottland. war etwas glasglänzend, blauschwarz, von muscheligem Bruch und der Härte 7,5, dem spec. Gew. 2,823. Die Analyse ergab :

SiO. Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> FeO \*) MnO CaO MgO KO\*\*) Summe 55,12 15,17 16,62 0,19 5,12 8,88 3,03 98,58 \*) Mit etwas Eisenoxyd. - \*\*) Mit Spuren von Natron.

Manganepidot (Piemontit) aus den Mangangruben bei Mangan Jakobsberg, Kirchspiel Nordmark in Wermland, wurde von Igelström (2) analysirt. Das Mineral findet sich dort in kirschrothen bis blutrothen, deutlichen sechsseitigen Prismen des monoklinometrischen Systems und enthält im Mittel zweier Analysen, entsprechend der Formel 3(3RO,  $2 \text{SiO}_2$ ) +  $4 \text{R}_2 \text{O}_2$ ,  $3 \text{SiO}_2$ :

İ

١

SiO, Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub> MnO CaO MgO Summe 88,81 18,58 12,57 4,85 26,46 8,04 99,31.

Derselbe (3) bezeichnet ein in erbsengroßen Dritsen Cataspille. in grauem Chlorit eingesprengtes Mineral aus Langbans Eisengruben in Wermland als Cataspilit. Es hat die Krystallform des Cordierits und scheint eine Verwandlung desselben zu sein. Es ist aschgrau, in dünnen Kanten durchscheinend, an der Luft nach und nach roth werdend; Härte 2,5. Die Analyse ergab die der Formel 3(3RO, SiO<sub>2</sub>) +  $5(R_2O_3, SiO_3)$  entsprechende Zusammensetzung:

Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub>\*) CaO MgO NaO X \*\*) SiO. KO 28,95 8,20 6,90 8,22-1,0. 40,05 7.48 5,25 \*) Mit etwas Eisenexyd. - \*\*) Githverlust.

K. Haushofer (4) untersuchte Malakolith, welcher Malakolith, sich bei Gefrees, Hof und anderen Orten des Fichtelgebirges in ziemlich umfangreichen Nestern den krystallini-

(1) Phil. Mag. [4] XXXIII, 896. -- (2) Aus Oefversigt af Vetensk. Akad. Förhandl. 1867, Nr. 1, 11 in J. pr. Chem. CI, 482; Jahrb. Min. 1868, 298; Chem. Centr. 1868, 624; Bull. soc. chim [2] IX, 57. --(3) In der unter (2) angeführten Abhandlung. — (4) J. pr. Chem. CII, 35; Jahrb. Min. 1868, 855; Chem. Centr. 1868, 786.

schen Schiefern und Diabasen eingelagert findet. Das Mineral bildet unrein gelblichweiße bis grünlichgraue krystallinische Aggregate von der Härte 5,5 und dem spec. Gew. 3,285. Die Analyse entspricht der Pyroxenformel 3RO, 2SiO<sub>3</sub>, wenn man den Eisengehalt als Oxydul berechnet und die geringe Menge von Thonerde aus der Beimengung eines thonerdehaltigen Silicats ableitet.

SO<sub>8</sub> MgO CaO MnO Fc<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Summe 54,00 15,31 25,46 0,27 4,20 0,62 99,86.

Granat.

L. R. v. Fellenberg (1) analysirte A kugeligen, hell apfelgrünen Granat von Zermatt; spec. Gew. 3,797; und B den als "Granatfilz" bezeichneten weißen, asbestartigen, auf diesem Granat vorkommenden Ueberzug; spec. Gew. 3,002.

8iO. Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> FeO CaO MgO HO Summe 35,80 0.85 29,50 1,04 32,10 0,90 0,52 100,71 B\*) 35,79 0.39 18,11 1,29 7,44 27,66 9,32 100.00 \*) Nach Abzug von 1 pC. Magneteisen.

Aus der Formel des Granats, 3 CaO, SiO<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>3</sub> und der des Granatfilzes 5 [3 (CaO, MgO, FeO)SiO<sub>3</sub>] + 2 [(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)SiO<sub>3</sub>] + 9 aq. ergiebt sich, daß letzterer aus ersterem durch Aufnahme von Wasser und Magnesia und durch Verlust aus Eisenoxyd entstanden ist.

Staurolith.

Staurolith von Nordmark's Gruben in Wermland, in chocoladebraunen Krystallen von dem spec. Gew. 3,54 und der Härte 6,25, enthält nach C. W. Paykull (2), entsprechend der Formel 8 R<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 9 SiO<sub>3</sub>:

Kryophyllit, Lepidomelan.

Nach J. P. Cooke jun. (3) finden sich in dem Granit von Rockport, Massachusetts, gleichzeitig mit dem Dana-

<sup>(1)</sup> Jahresber. der 51. Vers. der schweiz. naturf. Ges. in Rheinfelden 1867, 39; Jahrb. Min. 1868, 745. — (2) In der S. 795 angeführten Abhandlung. — (3) Sill. Am. J. [2] XLJII, 217; J. pr. Chem. CI, 468; Jahrb. Min. 1868, 201; Chem. Centr. 1867, 672; Bull. soc. chim. [2] IX, 215.

lit (1) zwei Glimmerarten und ein zirkonartiges Mineral. Kryophylitt, Leuidouselan, Von den Glimmern ist der eine eine neue Species, die wegen ihrer Schmelzbarkeit und blätterigen Structur Kryophyllit genannt wird, die andere ist Lepidomelan. Kryophyllit krystallisirt in sechsseitigen, oft zwei Zoll langen Prismen, welche vollkommene basische Spaltbarkeit und zwei optische Axen besitzen, deren Winkel zwischen 55 und 60° variirt. Die Gleichförmigkeit der beiden Ringsysteme in Gestalt und Farbe zeigt, dass die Krystalle dem rhombischen System angehören. Die Farbe des Minerals ist in der Richtung der Hauptaxe dunkel smaragdgrün und so tief, dass nur ganz dünne Blätter durchsichtig sind, in der Richtung der Nebenaxen ist sie bräunlichroth. Strich hellgrau ins Grünliche; Glanz harzartig auf den Spaltungsflächen, Härte 2 bis 2,5; spec. Gew. 2,909. Die Analyse ergab neben Spuren von Natron und Rubidiumoxyd im Mittel, entsprechend der allgemeinen Formel RO, SiO<sub>2</sub> oder  $\frac{1}{2}(3RO) + \frac{1}{2}R_2O_3 + 3SiO_3$ : SiO<sub>2</sub> SiFl<sub>2</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> FeO MgO

SiO<sub>2</sub> SiFl<sub>2</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> FeO MgO KO LiO Summe 51,49 3,42 16,77 0,34 1,97 7,98 0,76 13,15 4,06 99,94.

Der neben dem Kryophyllit vorkommende Lepidomelan krystallisirt ebenfalls in sechsseitigen Prismen, an welchen sich aber die Lage der optischen Axen wegen der Undurchsichtigkeit nicht erkennen läßt. Die Spaltbarkeit ist weniger ausgesprochen als bei anderen Glimmerarten und die Blätter sind kaum elastisch; die Farbe ist schwarz, der Strich dunkelgrün, die Härte etwa 3, das spec. Gew. 3,169. Die Analyse ergab (neben Spuren von Natron und Rubidiumoxyd) im Mittel, entsprechend der Formel 2RO, SiO<sub>\*</sub>:

SiO<sub>2</sub> SiFl<sub>a</sub> Al<sub>a</sub>O<sub>3</sub> Mn<sub>a</sub>O<sub>3</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> FeO MgO KO LiO HO Summe 89,55 0,62 16,73 0,60 12,07 17,48 0,62 10,66 0,59 1,50 100,42.

Das eben erwähnte zirkonartige Mineral ist nach Cyrtolit (Malakon).
Cooke wahrscheinlich identisch mit Malakon, nach einer •

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1866, 930.

genaueren Untersuchung von W. J. Knowlton (1) ist dasselbe aber eine neue, wegen der Krümmung der Endfächen Cyrtolit genannte Species. Die Form der braunrothen Krystalle gleicht der des Zirkons von Expailly; das spec. Gew. fand Cooke = 3,985 bis 4,04, geglübt 4,095; Knowlton = 3,850 bis 3,970; Härte vor dem Glühen 5 bis 5,5, nach dem Glühen 7 bis 7,5. Die Zusammensetzung ist A nach der unvollkommenen Analyse von Cooke, B, C, D und E nach vier Bestimmungen Knowlton's (neben Spuren von Kupfer, Mangan, Magnesia und Fluor):

|             | A     | В     | C        | $\mathbf{D}$ | E         |
|-------------|-------|-------|----------|--------------|-----------|
| Kieselerde  | 27,90 | 26,29 | 26,37 *) | 26,48 *)     | 26,18     |
| Zirkonerde  | 66,98 | 61,33 | 61,00    | 60,00        | 64,60 **) |
| Cermetalle  | _     | 2,24  | 1,80     | 2,19         | 1,40      |
| Eisenoxyd   | 2,57  |       | _        | _            | -         |
| Eisenoxydul |       | 3,65  | 8,68     | 3,60         |           |
| Uranoxyd    | ****  |       | 1,94     | 2,83         | 1,40      |
| Zinn        |       | 0,35  | 0,70     | 0,35         | 0,41      |
| Wasser      | 2,19  | 4,58  | 4,55     | 4,55         | 4,58      |
|             | 99,59 | 98,44 | 100,00   | 100,00       | 98,97.    |

99,59 98,44 100,00 100,00

\*) Durch Differenz. — \*\*) Zirkonerde und Eisenoxydul.

Gadolinit.

Nach Messungen, die P. Waage (2) mit großen und gut ausgebildeten Krystallen von Gadolinit (aus einem Gange in der Nähe von Hiteró) ausgeführt hat, gehört dieses Mineral dem monoklinometrischen System an. Die gewöhnliche Combination ist das Prisma  $\infty$  P mit der Pyramidenfläche; außer diesen treten noch auf  $\infty$  P 2.  $\infty$  P  $\infty$ .  $\pm$  P 2.  $\pm$  1/2 P  $\infty$ . P  $\infty$ . 1/2 P  $\infty$ . 0 P. Das Axenverhältniß ist a (Klinodiagonale): b:c (Hauptaxe) = 0,6249:1:1,31713; die Neigung von 0 P: $\infty$  P = 90°29'; 0 P:P  $\infty$  = 127°12'; — P:— P = 121°11'; — P:+ P = 136°3'; +P: $\infty$  P = 157°48'; P  $\infty$ :P  $\infty$  = 105°40'. Mit dem Epidot stimmt der Gadolinit in seinen Winkelverhältnissen nahe überein.

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [2] XLIV, 224; Jahrb. Min. 1868, 201; J. pr. Chem. CIII, 445. — (2) Jahrb. Min. 1867, 696.

R. Th. Simler (1) bezeichnet ein in den Schweizer Helvetan. Alpen sehr verbreitetes feldspathartiges Mineral als Helvetan. Dasselbe bildet theils selbstständige, sehr dunnschieferige Gesteine, sog. Phyllite, theils mit Quarz und Oligoklas gemengte Gesteine von gneußartigem Habitus. Hauptfundort ist die Tödikette und ihr Ausläufer in den Freiberg des Kantons Glarus; die rothen Abänderungen sind Bestandtheile der in Graubundten und Glarus so häuagen Verrucanoschiefer. Es findet sich in länglichen Hexagonen in einem weißen Glimmerschiefer, sowie in den gneußartigen Schiefern der Tödikette; feinblättrig, schuppig; Spaltbarkeit fast wie beim Glimmer; Härte 2,5 bis 3; spec. Gew. 2,77 bis 3,03; graugrün ins Grüne, grau ins Weise, bräunlich bis kupferroth; Strich graulichweiss, bei der rothen Varietät röthlich; halbdurchsichtig bis an den Kanten durchscheinend; schwacher Perlmutter- bis Fettglanz; dunne Schliffe zeigen im polarisirten Licht Farbenerscheinungen wie Gyps. Die Analyse ergab:

MgO BiO. Al.O. CaO KO FeO но Summe 2,38 1.69 1,85 67.07 13,05 2,18 7,37 100,02.

Richterit (Manganhornblende) von Pajsberg's Eisen- Richterit. und Mangangruben in Wermland unterscheidet sich nach J. C. Igelström (2) von der von Michaelson (3) analysirten alkalireichen Hornblende von Längbanshytta nur durch einen größeren Mangangehalt. Die Analyse ergab, nach Abzug von etwas kohlens. Kalk und Magneteisen:

BiO. MnO MgO CaO KO + NaOSumme 52,28 11,37 21,08 5,20 8,22 98.05.

N. v. Kokscharow (4) hat aus zahlreichen Winkelmessungen an Adularkrystallen vom Zillerthal und von Graubundten das Axenverhältniss der Grundform a (Klinodiagonale): b: c (Hauptaxe) = 1,18750: 1,80058: 1 und den

(1) Jahrh. Min. 1868, 348. — (2) In der S. 983 angeführten Abhandlung; auch Jahrb. Min. 1867, 478. - (8) Jahresber. f. 1864, 886. - (4) N. Petersb. Acad. Bull. XI, 451.

schiefen Axenwinkel =  $63^{\circ}56'46''$  abgeleitet. An dem Adular des Zillerthals wurden zwei neue positive Hemipyramiden, wahrscheinlich  $^{11}/_{10}$  P  $^{99}/_{5}$  und  $^{10}/_{9}$  P 20, und ein positives Hemidoma,  $^{10}/_{9}$  P  $\infty$ , beobachtet. Es ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass der Adular (wie vermuthet worden ist) dem triklinometrischen System angehöre (die Spaltbarkeit konnte nicht beobachtet werden).

Feldspath.

Rammelsberg (1) giebt die nachstehende Zusammensetzung der Karlsbader Feldspath-Zwillinge, A von dem spec. Gew. 2,573, nach Seiner eigenen Analyse; B von dem spec. Gew. 2,55, nach der Analyse von C. Bulk:

SiO. Al<sub>0</sub>O<sub>0</sub> KO NaO BaO MgO CaO Fe.O. 100,00 63,02 18,28 15,67 2,41 0,48 0,14 1,45 Spur 0,27 99.87. 65,23 18,26 14,66

L. R. v. Fellenberg (2) untersuchte ein feldspathartiges Mineral von unsicherem Fundort aus dem Berner Oberland. Dasselbe ist helllauchgrün oder meergrün, stark durchscheinend, von splitterigem bis schieferigem Bruch, der Härte 3,7 bis 3,8 und dem spec. Gew. 2,85. Das Mittel von vier Analysen ergiebt die nachstehende, zu der Formel  $4(Al_2O_3, SiO_3) + 3RO, 2SiO_3$  (worin 3HO = RO) führende Zusammensetzung:

SiO<sub>3</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> KO NaO CaO BaO MgO FeO MnO HO\*) Summe 46,81 35,15 9,68 0,49 0,99 0,79 0,65 1,43 0,75 5,25 101,99. \*) als Glühverlust.

J. D. Dana (3) kommt bei Betrachtungen über die Zusammensetzung und die Beziehungen der Mineralien der Feldspathgruppe zu dem Resultat, dass sowohl in der Klasse der Unisilicate als in der der Bisilicate (vgl. S. 769) die Menge der Kieselsäure ohne Aenderung des typischen Characters steigen kann (weil der Ueberschus der Kieselsäure entweder nur accessorisch vorhanden sei, oder als Basis fungire) und dass mit der Zunahme der Kieselsäure

<sup>(1)</sup> Aus Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. XVIII, 898 in Jahrb. Min. 1867, 716. — (2) J. pr. Chem. CI, 32; Chem. Centr. 1867, 708; Jahrb. Min. 1867, 363. — (3) Sill. Am. J. [2] XLIV, 898.

ı

ı

Zunahme der Alkalien (besonders des Kali's) im Zusammenhang steht. - Derselbe hat ferner (1) Seine Ansicht, dass die klinometrischen Formen der Feldspathe als verzerrte reguläre, durch Würfel-, Octaëder-, Trapezoëder- und andere modificirte Dodekaëder (clinohedrised dodecahedrons) aufzufassen und die klinometrischen Glieder der Feldspathgruppe demnach als isomorph mit den regulär krystallisirten (Leucit) zu betrachten sind, durch die Discussion der Flächen des Orthoklases begründet.

Rammelsberg (2) fand A für den Glimmer von Glimmer. Utö (spec. Gew. 2,836), B für den Glimmer von Easton (spec. Gew. 2,90) die nachstehende Zusammensetzung:

NaO MgO Fe<sub>2</sub>O<sub>8</sub> FeO Fl но Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Summe 45,75 35,48 10,36 1,58 0,42 1,86 0,52 1,32 2,50 99,79 45,74 35,10 9,63 Spur 0,80 4,00 1,53 1,05 3,36 102,21.

Pisani (3) fand, wie früher schon Ulex (4), dass der Taltalit Domeyko's (5) ein Gemenge von Turmalin und Kupferoxyd ist.

P. T. Cleve und A. E. Nordenskjöld (6) bezeichnen eine Anzahl von wasserhaltigen hygroscopischen sitte Silicaten, deren typischer Repräsentant der Hisingerit ist, als eisenhaltige Colloïdsilicate und berechnen für dieselben auf Grund der unten mitgetheilten Analysen die nachstehenden Formeln :

Hisingerit:  $(2 \text{ RO}, \text{Fe}_2\text{O}_3)_2\text{SiO}_2 + 4 \text{ HO}$ . Skotiolit:  $(2 \text{ RO}, \text{Fe}_3\text{O}_3)_4\text{SiO}_3 + 3 \text{HO}$ . Traulit:  $3 \text{ Fe}_2 O_2$ ,  $5 \text{ SiO}_2 + 10 \text{ HO}$ .

Neotokit und Stratopeït: (MnO, FeO, MgO, PbO), 58iO, +7HO + xO.

Wittingit: 4 MnO,  $5 \text{ SiO}_2 + 9 \text{ HO} + x \text{ O}$ . Gillingit:  $(2 \text{ RO}, R_2O_3)_4$ ,  $5 \text{ SiO}_2 + 9 \text{ HO}$ .

Die Analysen ergaben: I a u. b für Hisingerit von

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [2] XLIV, 406. — (2) Aus der Zeitschr. der deutsch. geol. Ges. XVIII, 809 in Jahrb. Min. 1867, 859; Arch. Pharm. [2] CXXXII, 82. — (3) Sill. Am. J. [2] XLIII, 407. — (4) Jahresber. f. 1865, 888. (5) Jahresber. f. 1863, 815. — (6) Aus Oefvers. af akad. Förhandl. (1866) XXIII, 169 in J. pr. Chem. C, 119; Bull. soc. chim. [2] VIII, 43.

Riddarbytta; II a u. b von Solbergsgrube in Norike; III von Jordåsen; IV von Långban; V von Waldemarsvik; VI von Orijermi; VII von Degerö; VIII von Tunaberg; IX Skotiolit von Långban; X schwarzer Mangankiesel von Pajsberg; XI Stratopeït von Pajsberg; XII Neotokit von Erik Erzgrube in Gestrikland; XIII Neotokit von Erik Mattsgrube in Gestrikland; XIV Wittingit von Bredvik in Westgothland; XV Gillingit, a von Tamm, b von Högland:

|                  | SiO <sub>9</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | FeO   | MnO      | Mn <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | CaO          | MgO  | HO¹)  | HO³)  | X *) | Рьо      |
|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|----------|--------------------------------|--------------|------|-------|-------|------|----------|
| L. a             | 35,02            | 1,20                           | 39,46                          | 2,20  | _        | -                              | Spur         | 0,80 | 10,50 | 11,20 | 0,95 | _        |
| - lb             | 35,08            | 1,38                           | 40,29                          | 2,23  | _        | _                              | 0,36         | 0,35 | 20    | 78    | _    | _        |
| <sub>TT</sub> ∫a | 35,83            | <u> </u>                       | 32,14                          | 7,08  |          | · —                            | _            |      | 10,38 | 11,66 |      | _        |
| П.{a<br>b        | 37,55            | 1,17                           | 30,57                          | 7,00  | -        | _                              | 1,41         | 2,91 | 7,21  | 13,11 |      | _        |
| 111.             | 34,90            |                                | 36,00                          | 9,20  | _        |                                | _            |      | 9,13  |       |      | —        |
| IV.              | 35,71            | ! —                            | 27,70                          | 7,52  | 3,02     | -                              | 1,48         |      | 10,64 |       |      | _        |
| v.               | 33,66            |                                | 39,90                          | 2,30  |          | <b> </b> -                     | _            | 2,95 | 11,72 |       |      | -        |
| VI.              | 36,92            |                                | 31,87                          | 8,92  | _        | -                              | _            | 2,06 |       | 13,56 |      | <b> </b> |
| VII.             | 34,45            | 0,75                           | 38,63                          | 1,08  | _        |                                | 2,70         | 2,33 |       | 11,60 |      | -        |
| VIII.            | 37,14            | 1,39                           | 30,24                          | 3,02  | 0,17     | -                              | <del>-</del> |      | 10,95 |       |      | _        |
| IX.              | 36,73            | <del>-</del>                   | 34,97                          | 3,09  | Spur     | -                              | _            | 8,75 | 9,20  | 6,30  | _    |          |
| X.               | 35,83            | -                              | 8,20                           | -     | 29,37    | -                              |              | 8,66 | 10,03 |       | _    | 2,13     |
| XI.              | 35,05            | -                              | 1,36                           | -     | 38,49    | _                              | 0,47         | 5,27 | 9,81  |       |      | 3,31     |
| XII.             | 35,79            | _                              | 10,90                          | 13,93 | 20,51    |                                | 0,52         | 2,44 | 8,48  | 7,29  | _    | -        |
| XIII.            | 34,38            | 1,57                           | 18,58                          | 2,88  | 22,67    |                                |              | 2,50 | 9,30  | 8,07  | _    | _        |
| XIV.             | 39,72            | _                              | 2,06                           |       | 34       | .76                            | 0,69         | 1,21 | 21,   | 98    | _    | _        |
| XV.              | 29,85            | 2,96                           | 34,23                          | 11,66 | 1,17     | · —                            | 0,50         |      | 10,01 | 5,51  |      | —        |
| <b>▼</b> 4.{P    | 27,88            | _                              | 31,62                          | 18,29 | <u> </u> | _                              | _            | 6,95 | 9,99  | 3,98  |      |          |
| •                |                  |                                |                                |       |          | ,                              |              |      |       |       |      | l        |

<sup>1)</sup> über 1000. — 2) unter 1000 entweichend. — 3) Unzersetztes.

Talk.

C. W. Paykull (1) fand für ein talkähnliches Mineral von Långbans Eisengrube die Zusammensetzung:

SiO<sub>s</sub> MgO \*) FeO MnO HO Summe 58,95 29,85 1,89 3,56 5,75 100,00. \*) Aus dem Verlust berechnet.

Das mit Magneteisen verwachsen vorkommende Mineral ist von faseriger Textur, brauner Farbe und der Härte des Kalkspaths.

<sup>(1)</sup> Jahrb. Min. 1867, 836.

H. Naschold (1) analysirte weiß und roth geflecktes steinmark. Steinmark aus dem Porphyr des Rochlitzer Berges, wel-. ches von dem als Carnat unterschiedenen von demselben Fundort verschieden zu sein scheint. Die nachstehende Zusammensetzung deutet auf ein Gemenge von vorherrschendem Kaolin mit unzersetzten Doppelsilicaten und etwas Eisenoxydhydrat:

SiO. Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> MgO Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub> KO + NaO HO Summe 45,09 38,13 14,26 0,19 1,79 0,21 99,67.

Nakrit aus den Kellogg mines bei Little Rock in Arkansas enthält nach der Analyse von J. L. Smith (2):

BiO. Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub> MnO KO + NaO HO Summe 26.11 2.20 4,98 Spur 1,18 99,49.

S. W. Johnson und J. M. Blake (3) schlagen für Racilalt. die bis jetzt als Pholerit, Nakrit, Steinmark und Kaolin bezeichneten verwandten Mineralien den Namen Kaolinit vor und beschreiben ein Vorkommen desselben bei Summit Hill, Pennsylvanien in kleinen schuppigen Krystallen, im Wesentlichen von derselben Form, wie sie von A. Knop (4) an dem Kaolin aus dem Felsittuff von Zeisigwalde bei Chemnitz beobachtet wurde. Die Analyse des Kaolinits von Summit Hill gab:

> 8iO. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> \*) HO Summe 45.93 39,81 14,02 99,76. \*) Mit Spuren von Eisenexyd.

Nach O. C. Marsh (5) ist der von Jackson (6) Gmelinie unter dem Namen Ledererit beschriebene Zeolith vom Cap Blomidon in Neu-Schottland identisch mit Gmelinit, wie diess bei der Aehnlichkeit der Krystallform schon von mehreren Mineralogen vermuthet wurde. Das farblose. weiße, gelblich- bis röthlichweiße, durch Salz- oder Schwefelsäure nicht zersetzbare Mineral hat die Härte 4,5, das

Nakrit.

<sup>(1)</sup> Aus den Sitzungsber. der Isis in Dresden 1866, 138 in Jahrb. Min. 1867, 479. — (2) In der S. 795 angeführten Abhandlung. — (8) Sill. Am. J. [2] XLIII, 851, 405. — (4) Jahresber. f. 1859, 789. — (5) Sill. Am. J. [4] XLIV, 362; Jahrb. Min. 1868, 350. — (6) Berselius' Jahresber. XIV, 175.

spec. Gew. 2,099 bis 2,108 und läst unter dem Mikroscop eine Menge kleiner Quarzkrystalle als Beimengung erkennen. Die Analyse ergab A unmittelbares Resultat, B nach Abrechnung von 12,37 pC. beigemengten Quarzes und dann der Formel (1/8 NaO, 2/3 CaO)SiO<sub>2</sub> + Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 3 SiO<sub>2</sub> + 6 HO entsprechend:

8iO. Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> CaO KO NaO POs HO Summe A 53,71 17,63 6,52 0,80 3,10 Spur 17,98 99.74 99,74. В 47,19 20,13 7,44 0,91 3,54 20,53

Tabergit.

C. W. C. Fuchs (1) fand bei einer erneuten Analyse des schon von Svanberg (2) untersuchten Tabergits von Taberg in Wermeland die nachstehende, der Formel 3 [7 (2 MgO, SiO<sub>2</sub>) + 2 (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>2</sub>) + 10 HO] + K(Na)Fl entsprechende Zusammensetzung:

SiO<sub>2</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> FeO MnO MgO CaO K Na HO Fl Summe 32,95 13,08 13,72 0,07 26,83 0,95 0,33 1,25 11,34 0,97 100,49. Das zwischen Chlorit und Magnesiaglimmer stehende Mineral ist breitblätterig, vollkommen spaltbar, mit Perlmutterglanz bis Fettglanz auf den Spaltungsflächen. Die Farbe ist vorherrschend blaugrün, mit silberweißen bis schwärzlichgrünen Stellen. Härte 2 bis 2,5, spec. Gew. 2,813, Strich grünlichweiß.

Penuip,

L. R. v. Fellenberg (3) fand bei der Analyse des Pennins A vom Rimfischgrat, B von Zermatt die nachstehende procentische Zusammensetzung, aus welcher Er für A die Formel 5 (2 MgO, SiO<sub>3</sub>) + (3 MgO, 2 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) + 10 HO, für B die Formel 3 (2 MgO, SiO<sub>3</sub>) + (2 MgO, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) + 6 HO berechnet (4):

SiO. Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> FeO MgO HO Summe A 33.12 13,25 0,60 1,52 4,69 34,04 12,87 100.09 В 33,97 11,66 2,49 1,81 37,60 13,57 101,10.

<sup>(1)</sup> Jahrb. Min. 1867, 822. — (2) Berzelius' Jahresber. XX, 234. — (3) Jahresber. der 51. Vers. der schweizerischen naturf. Gesellsch. in Rheinfelden 1867, 52 f.; Jahrb. Min. 1868, 746. — (4) Vgl. Jahresber. f. 1866, 933.

ŧ

1

1

Dunkelgrüner Chlorit aus der Massaschlucht im Chlorit. Wallis von dem spec. Gew. 2,946 hat nach Demselben (1) im Mittel zweier Analysen die dem Chlorit vom St. Gotthard nahestehende Zusammensetzung:

ЮН Al<sub>2</sub>O<sub>8</sub> Fe<sub>3</sub>O<sub>8</sub> FeO MgO CaO SiO. TiO. 24,85 25,00 15,31 0,45 20,70 1,00 0,60 12,05 99,96.

J. P. Cooke (2) hat an gut ausgebildeten Krystallen von Kämmererit (violetter Chromchlorit) einige Winkelmessungen ausgeführt. Die optisch-einaxigen Krystalle besitzen schwache, deutlich positive Doppelbrechung und sind dichroïtisch; in der Richtung der optischen Axe lassen sie das Licht mit violetter Farbe durch, in allen zu dieser senkrechten Richtungen erscheint der ordentliche Strahl violett, der außerordentliche hyacinthroth. Ein die Kämmereritkrystalle begleitender blass apfelgrüner Chlorit stimmt mit diesem in der Krystallform und in dem optischen Ver-Cooke macht ferner Mittheilung über halten überein. Klinochlor von Texas, von Chester County (Pennsylvanien) und von Chester (Massachusetts). In den Krystallen von Texas fällt die Ebene der optischen Axen mit der Symmetrieebene zusammen, in denen der beiden anderen Fundorte ist sie senkrecht zu derselben.

Kenngott (3) kommt durch eine erneute (4) Berechnung der vorhandenen Analysen für den Pyrophyllit zu der Formel Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 3 SiO<sub>2</sub> + SiO<sub>2</sub>, HO und für den Pennin, Chlorit und Klinochlor zu dem allgemeinen Ausdruck RO, 2 HO + 2 (RO, SiO<sub>2</sub>), unter der Annahme, dass RO, SiO<sub>2</sub> durch Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (analog wie Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> durch FeO, TiO<sub>2</sub>) vertretbar sei.

Corundophilit (5) (von Chester) ist nach Descloi- Corundo-

<sup>(1)</sup> Jahresber. der 51. Vers. der schweiz. naturf. Ges. in Rheinfelden 1867, 47; Jahrb. Min. 1868, 746. — (2) Sill. Am. J. [2] XLIV, 201. — (3) J. pr. Chem. CI, 17; Chem. Centr. 1867, 836. — (4) Jahresber. f. 1862, 750. — (5) Sill. Am. J. [2] XLIV, 283. Descloiseaux

zeaux's Untersuchung ein in verwachsenen Krystallen ausgebildeter Klinochlor.

Prehnit.

H. Laspeyres (1) untersuchte grünlichweißen, concentrisch strahligen oder faserigen Prehnit, der sich mit Kalkspath und Analcim in dicken Krusten im Gabbro vom Norheimer Eisenbahntunnel an der Nahe oberhalb Münster am Stein findet. Die Analyse ergab die nachstehende, zu den Formeln 2 (CaO, SiO<sub>2</sub>) + Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>2</sub> + HO oder (als Orthosilicat der Trisiliciumsäure) Ga<sub>2</sub>H<sub>2</sub>AlSi<sub>3</sub>O<sub>12</sub> führende Zusammensetzung:

SiO<sub>2</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> FeO CaO MgO KO NaO LiO HO Summe 44,475 24,217 0,876 26,399 0,070 0,080 0,085 Spur 4,574 100,776.

Prehnit aus hornblendeführendem Granit von Bergsbrunna bei Upsala in Schweden enthielt nach C. W. Paykull (2):

SiO<sub>2</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>5</sub> CaO HO Summe 44,11 22,99 8,22 25,83 4,26 100,41.

Nigrescit.

F. Hornstein (3) bezeichnet ein in den Umgebungen von Steinheim bei Hanau und bei Eschersheim unfern Frankfurt in den dunkeln Abänderungen der Anamesite vorkommendes und deren Farbe bedingendes wasserhaltiges Silicat als Nigrescit. Das Mineral ist amorph, von unebenem bis splitterigem Bruch, der Härte 2 und dem spec. Gew. 2,845. Frisch ist es schön apfelgrün, an der Luft wird es aber bald grau bis schwarz, undurchsichtig, im Bruche muschelig bis feinerdig und nach dem Trocknen leicht wie Wad. Die Analyse gab:

SiO. Al<sub>0</sub>O<sub>0</sub> CaO MgO FeO MnO HO Summe 52,29 5.14 2,59 18,11 15,71 0,23 6,29 100,36.

berichtet hier noch über das von Ihm untersuchte Verhalten einiger Glimmerarten (Margarit und Oellacherit) im polarisirten Licht. In Folge von Verwachsungen und unregelmäßiger Ausbildung waren die Erscheinungen sehr schwankend. — (1) J. pr. Chem. CII, 357; Jahrb. Min. 1868, 355; Bull. soc. chim. [2] X, 26. — (2) In der S. 975 angeführten Abhandlung. — (3) Aus Zeitschr. der deutsch. geol. Gesellsch. 1867, 842 in Jahrb. Min. 1868, 202.

A. Kenngott (1) beobachtete, dass der Natrolith sowohl für sich als feines Pulver, wie nach dem Erhitzen bis zum Trübewerden alkalisch reagirt, und betrachtet dieses Verhalten als einen Beweis für die Formel NaO, 2 HO + Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 3 SiO<sub>2</sub>.

L. J. Igelström (2) fand für derben, hellrothen, an den Kanten durchscheinenden Hydrotephroït von Pajsberg:

Hydro-

8iO. MgO MnO Mn<sub>2</sub>O<sub>2</sub> HO Summe 28,46 11,89 53,44 5,85 0,49 100,13.

Derselbe (3) untersuchte verschiedene Abänderungen Ekmanit. eines von Ihm Ekmanit genannten Eisenoxydulsilicats, welches sich auf der Eisensteingrube Brunsjö, Kirchspiel Grythyttan in Schweden in bedeutender Menge mit den dem Thonschiefer eingelagerten Magneteisenerzmassen findet. Das Mineral durchdringt das Erz in Adern und Bändern von dichter oder kleinblätteriger Structur und zeigt im frischen Zustande graue und grüne, nach dem Verwittern schwarze Farbe. Die der Formel 2(2RO, SiO<sub>s</sub>) + 3 HO entsprechende Analyse ergab A für eine blätterige, grasgrune; B für eine graulichweiße, strahlige; C für eine blätterige, lauchgrüne; D für eine kleinblätterige, in ansehnlicher Menge vorkommende Varietät:

SiO. FeO MnO MgO CaO Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub> HO Summe A 34,30 85,78 11,45 2,99 Spur 4,97 10,51 100,00 В 86,42 24,27 21,56 Spur Spur 1,07 4,79 9,91 98,02 C 40,30 25,51 7,18 7,64 5,08 3,69 10,74 100,00 36,82 31,09 9,29 7,53 Spur 3,63 11,64 100,00.

Glaukonit des Glaukonitmergels aus dem Cenomanien Glaukonit. von le Havre enthält nach K. Haushofer (4):

<sup>(1)</sup> Jahrb. Min. 1867, 77. — (2) Aus Oefvers. af Ak. Förh. (1866) XXII, 605 in Jahrb. Min. 1867, 607; J. pr. Chem. C, 183; Bull. soc. chim. [2] VIII, 40. — (3) Aus der Berg- und Hüttenmänn. Zeit. XXVI, 21 in Jahrb. Min. 1867, 361; J. pr. Chem. C, 183; Bull. soc. chim. [2] VIII, 40. — (4) J. pr. Chem. CII, 38; Jahrb. Min. 1868, 360; Chem. Centr. 1868, 736.

SiO. Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub> FeO Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> KO HO CaO, CO, MgO, CO, Summe 50,62 6,02 21,03 3,80 7,14 9,14 0,54 0.57 99.86. Das ganze Gestein enthält 48 bis 49 pC. kohlens. Kalk mit Spuren von kohlens. Magnesia und -Eisenoxydul, 3 bis 4 pC. Quarz und Thon und 47 pC. Glaukonit von obiger Zusammensetzung.

Pikrolith.

L. R. v. Fellenberg (1) analysirte Pikrolith von Zermatt mit nachstehendem, der Formel 2 (2 MgO, SiO<sub>3</sub>) + (3 MgO, SiO<sub>3</sub>) + 5 aq. entsprechendem Resultat; A apfelgrüne, wachsartig glänzende; B gelblich-weiße, glanzlose und kaum durchscheinende Varietät:

Spec. Gew. SiO<sub>2</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub> FeO MgO MnO но Summe A 2,578 42,15 2,17 0.89 42,30 13,45 100,46 B 2,539 41,57 1,58 0,80 48,57 0,41 13,75 101,18.

Serpentia.

Faseriger schwarzgrüner Serpentin vom Riffel in Wallis hat nach Demselben (2) die Härte 3,5, das spec. Gew. 2,663 und die Zusammensetzung:

SiO<sub>8</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>8</sub> Fe<sub>9</sub>O<sub>8</sub> FeO MgO HO Summe 41,75 1,80 4,11 5,22 35,62 12,75 100,75.

Serpentin aus dem Malenkerthal in Graubtindten, von der Härte 4 bis 5 und dem spec. Gew. 2,99, enthält nach Demselben (3) im Mittel zweier Analysen:

NiO MgO FeO Cr.O. HO SiO.  $Al_2O_8$ Summe 41,72 42.15 3,19 0,48 0,25 5,55 101,30. 7,96

Granatia und Achterapdit.

R. Hermann (4) bezeichnet ein in Ostsibirien, in der Nähe der Mündung des Baches Achtaragda in den Wilui sich findendes, bisher für Serpentin gehaltenes Gestein als Granatin. Es ist derb, undurchsichtig, aschgrau von tuffartigem Ansehen, unebenem mattem Bruch, der Härte 3 und dem spec. Gew. 2,66. Aus der Analyse A

<sup>(1)</sup> Jahresber. der 51. Vers. der schweis. naturf. Ges. in Rheinfelden 1867, 58; Jahrb. Min. 1868, 747. — (2) Ebendaselbst 1867, 45; Jahrb. Min. 1868, 746. — (3) J. pr. Chem. CI, 38; Jahrb. Min. 1867, 197; Chem. Centr. 1867, 709. — (4) Bull. de la société impér. des naturalistes de Moscon, 1867, 478.

berechnet Hermann, dass der Granatin eine homogene Verbindung von 57,43 pC. Granat und 42,57 pC. Serpentin sei:

SiO. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> FeO CaO MgO MnO HO 8,83 0,06 16,10 17,92 Spur 6,25 100,00.

ŀ

ı

Für den schon von Breithaupt (1) unter dem Namen Achtarandit beschriebenen, in Triakistetraëdern von der Form 202 krystallisirenden Achtaragdit von Wilui fand Hermann die Härte 2,5, das spec. Gew. 2,32 und die einer Verbindung von 70,23 pC. Granat und 28,71 pC. Magnesiahydrat (MgO, HO) entsprechende Zusammensetzung B: SiO. Al.O. Fe.O. FeO CaO MgO CO, MnO HO Summe

B 28,27 13,06 14,07 0,42 14,41 20,07 1,00 Spur 8,64 99,94.

Hermann (2) untersuchte ferner ein auf dem Ge-Rewdamett. biete der Hütte von Rewdansk am Ural vorkommendes und als Rewdanskit bezeichnetes Nickelerz. Das Mineral bildet undeutlich geschichtete Stücke, die leicht zu einem erdigen Pulver zerfallen. Spec. Gew. 2,77. Die der Formel 3RO, 2SiO<sub>2</sub> + 2HO entsprechende Analyse ergab, neben Spuren von Manganoxydul und Wismuthoxyd:

SiO. Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> FeO NiO MgO HO X \*) Summe 82,10 3,25 12,15 18,33 11,50 9,50 18,00 99.88. 4) Sand.

Derselbe (3) hat den Ilmenorutil (4) von Neuem Titanate der Analyse unterworfen und berechnet für denselben aus Riobate. den nachstehenden Zahlen die Formel 2 FeO, 3 (Ta<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,  $Il_2O_3$ ) + n TiO<sub>2</sub>. Die Analyse gab:

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1853, 856. — (2) J. pr. Chem. CII, 405; Chem. Centr. 1868, 1089; Bull. soc. chim. [2] X, 24. — (8) J. pr. Chem. C, 100; Bull. soc. chim. [2] VIII, 42. — (4) Jahresber. f. 1857, 661.

Acechynit.

C. Marignac (1) analysirte Aeschynit (2) (spec. Gew. 5,23) mit folgendem Resultat:

Metallsäuren SnO, ThO CeO LaO, DiO YO FeO CaO X\*) Summe 0.18 15,75 18,49 5,60 1,12 3,17 2,75 1,07 99,58. ·) Glühverlust.

Die Metallsäuren scheinen ausschließlich aus Niobsäure und Titansäure zu bestehen und im Verhältnis 2 Nb. O5: 5 TiO, vorhanden zu sein. Der Aeschynit hat demnach wie der Euxenit (3) die allgemeine Formel 5(RO, TiO2) + 2 (2 RO, Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) und unterscheidet sich von jenem nur durch die Natur der Basen RO.

Columbit.

Nach Phipson (4) findet sich in dem Wolfram aus der Auvergne etwas Columbit (niobs. Mangan- und Eisenoxydul), welcher beim wiederholten Behandeln des feingepulverten Wolframs mit Königswasser und Ammoniak nebst einigen Quarzkörnern im Rückstand bleibt (5).

Wnifenit (Gelbbleiers).

V. von Zepharovich (6) hat Wulfenitkrystalle von Pribram beschrieben. Er beobachtete an denselben die bis jetzt nicht bekannten Prismen  $\infty P^4/s$  und  $\infty P^6/s$ . -Heddle (7) machte Mitteilung über das Vorkommen von Wulfenit bei Lackentyre in Kirkcudbrightshire.

Amphitalit.

L. J. Igelström (8) bezeichnet ein Thonerdephos-Areeniate phat von Horrsjöberg im Kirchspiel Ny, District Elfdal in Wermland als Amphitalit. Es findet sich, begleitet von Lazulith, Rutil, Kyanit u. s. w., in milchweißen Drusen, Adern und Streifen von unebenem Bruch ohne Blätterdurchgänge. Die Analyse ergab die der Formel 2(CaO, MgO)PO<sub>5</sub> + 7 Al<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 2PO<sub>5</sub> + 10 HO entsprechende Zusammensetzung:

<sup>(1)</sup> N. Arch. ph. nat. XXIX, 282; Bull. soc. chim. [2] VIII, 178. — (2) Vgl. Jahresber. f. 1850, 748; f. 1865, 897; f. 1866, 945. — (3) Vgl. Jahresber. f. 1854, 853; f. 1855, 961; f. 1865, 897; f. 1866, 946. — (4) Compt. rend. LXV, 419; J. pr. Chem. CIII, 448; Chem. Centr. 1868, 896; Bull. soc. chim. [2] VIII, 333; Chem. News XVI, 160. — (5) Vgl. Jahresber. f. 1865, 899. — (6) Aus Wien. acad. Ber. LIV (1. Abth.), Juli in Jahrb. Min. 1867, 192. — (7) Phil. Mag. [4] XXXI, 253. — (8) Aus Oefvers. af Akad. Förh. (1866) XXIII, 93 in J. pr. Chem. C, 126.

| PO <sub>6</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | CaO  | MgO  | HO    | (FeO, MnO) |
|-----------------|--------------------------------|------|------|-------|------------|
| 80,06           | 48,50                          | 5,76 | 1,55 | 12,47 | Spur.      |

E. Boricky (1) machte Mittheilung über die paragenetischen Verhältnisse des Dufrenits, Beraunits und wad Kakozen. Kakoxens aus der Grube Hrbek bei St. Benigna in Böhmen. Die aus dieser Grube stammenden Stufen enthalten entweder nur Dufrenit oder Dufrenit mit Beraunit oder nur Der Dufrenit (Kraurit-Grüneisenstein) findet sich nur selten in unversehrten Kügelchen von drusiger Oberfläche und unrein dunkelgrüner Farbe; die am wenigsten veränderten sind entweder fast structurlos oder sie haben ein undeutlich radialstengeliges Gefüge; mit dem

Fortschreiten der Veränderung wird die Textur feinfaserig oder auch concentrisch-schalig, zuweilen mit einem dem Limonit ähnlichen Kern. A giebt die Zusammensetzung des möglichst unveränderten Minerals (spec. Gew. 3,293 bis 3,872); B die der hell grunlichgrauen oder schmutzig-

ŧ

zeisiggrünen Schale (spec. Gew. 3,024): Fe<sub>2</sub>O<sub>8</sub> Mn<sub>2</sub>O<sub>8</sub> FeO PO<sub>s</sub> HO Summe 59,82 Spur Spur 30,05 9,88 99,20 32,09 57.93 Spur Spur 9,04 99,06.

Aus dem Vergleich dieser Analysen mit denen der Dufrenite von Siegen ergiebt sich, dass bei dem veränderten Mineral von Hrbek mit der Abnahme des Eisengehalts die Bildung eines sehr dünnen Stilpnosideritüberzugs und das Zurückbleiben eines an Säure reicheren Eisenoxydphosphats verknupft ist. — Der Beraunit findet sich in breiten Nadeln und Strahlen, die unter der Loupe monoklinometrischen Habitus erkennen lassen und zunächst an die Form des Vivianits erinnern. Die sehr zerbrechlichen Krystalle sind gelblich oder hyacinthroth bis tombackbraun; die Analyse a der gelben, b der braunen

<sup>(1)</sup> Wien. acad. Ber. LVI (1. Abth.), 6; Jahrb. Min. 1868, 81; Wien. acad. Anz. 1867, 133; Instit. 1867, 892.

Varietät entspricht der Formel 5 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 3 PO<sub>5</sub> + 12 HO, wie die frühere Analyse Tschermak's (1):

|                                                             |               | ,                              | \ <i>\</i> |               |          |            |  |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|---------------|----------|------------|--|--|
|                                                             | $Fe_{g}O_{g}$ | Mn <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | NaO        | $PO_{\delta}$ | но       | Summe      |  |  |
| 8                                                           | 55,8          | Spur                           | Spur       | 30,2          | 15,1     | 101,1      |  |  |
| b                                                           | 55,98         | Spur                           | Spur       | 28,99         | 14,41    | 99,38.     |  |  |
| Aus                                                         | den par       | agenetisci                     | hen Verh   | ältnissen     | des Dufi | renits und |  |  |
| Beraunits folgt, dass der erstere älteren Ursprungs ist und |               |                                |            |               |          |            |  |  |
| zur Bildung des sich später in Beraunit umwandelnden        |               |                                |            |               |          |            |  |  |
| Vivianits gedient hat Der Kakoxen findet sich entweder      |               |                                |            |               |          |            |  |  |
| in zusammenhängenden, sammtähnlichen Ueberzügen oder        |               |                                |            |               |          |            |  |  |
| in (                                                        | Gruppen       | von krei                       | sförmige   | n Ringer      | . Die U  | Jeberzüge  |  |  |

bestehen aus meist kegelförmigen Büscheln langer gelber Nadeln, die oft von einer gelblichrothen, amorphen Substanz bedeckt sind.

Barrandit and Spbärit.

V. v. Zepharovich (2) bezeichnet zwei bisher nicht näher untersuchte und vom Wawellit zu unterscheidende Phosphate der Thonerde und des Eisenoxyds aus den unteren silurischen Schichten des mittleren Böhmens als Barrandit und Sphärit. - Der Barrandit findet sich in den Schotterbrüchen von Cerhovic in Klüften eines Sandsteins und begleitet von jüngerem Wawellit in Halbkügelchen oder in traubigen Ueberzügen mit glatter oder durch die gekrümmten Enden der einzelnen Individuen facettirter, selten mit zart drusiger Oberfläche. Die eine Varietät ist schwach durchsichtig und glänzend, mit undeutlicher, radial-feinstengeliger bis faseriger Textur, die andere ist undurchsichtig glanzlos, schmutzig-röthlich oder grünlichgrau und von radial-faseriger und concentrisch schaliger Structur. Spec. Gew. 2,576; Härte zwischen Flusspath und Kalkspath. Die von E. Boricky ausgeführte Analyse des Barrandits ergab, entsprechend der Formel  $(\frac{4}{7} \text{ Fe}_2\text{O}_8, \frac{3}{7} \text{ Al}_2\text{O}_8)\text{PO}_5 + 4 \text{ HO}:$ 

Jahresber. f. 1864, 869. — (2) Wien. acad. Ber. LVI (1. Abth.),
 im Ausz. Jahrb. Min. 1867, 857; Wien. acad. Ans. 1867, 182; Chem. Centr. 1867, 432; Instit. 1867, 407.

PO<sub>5</sub> Fe<sub>5</sub>O<sub>2</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> HO SiO<sub>2</sub> Summe 38,93 26,08 12,50 20,61 1,04 99,16.

Der Sphärit findet sich auf Hämatit bei Zajecon, nördlich von St. Benigna, in einzelnen oder traubig gehäuften Kügelchen von lichtgrauer, mehr oder weniger in roth und blau übergehender Farbe. Spec. Gew. 2,53; Härte 4. Die ebenfalls von Boricky ermittelte Zusammensetzung entspricht (nach Abzug des Magnesia- und Kalkgehalts als phosphors. Salz) der Formel 5 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 2 PO<sub>5</sub> + 16 HO:

PO<sub>5</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>5</sub> HO MgO CaO SiO<sub>5</sub> Summe 28,588 42,857 24,026 2,605 1,411 0,870 99,852.

J. D. Dana (1) besprach die Wahrscheinlichkeit der Turre Identität des Turnerits mit Monazit.

Eine beim Ausgraben des Grundes einer Düngergrube virtanitder Domäne Waldau ausgeworfene, anfangs farblose, nach und nach auf den Bruchflächen sich lebhaft blau färbende Erdmasse ergab nach Nitschmann's von Ritthausen (2) mitgetheilter Analyse in 100 Th.:

HO X\*) Y\*\*) SiO<sub>s</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>s</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>s</sub> CaO MgO KO NaO PO<sub>s</sub> 2,12 2,25 88,80 1,92 2,04 1,21 0,17 0,58 0,64 0,06 0,48 \*) Organische Stoffe. — \*\*) Thon und Sand.

C. W. C. Fuchs (3) fand bei einer erneuten Analyse Pyromorphit. des schon von Sandberger (4) untersuchten sehr reinen Pyromorphits von Ems die mit der Formel 3 (3 PbO, PO<sub>5</sub>) + PbCl übereinstimmende Zusammensetzung (Härte 4; spec. Gew. 7,36):

PbO Pb PO<sub>8</sub> Cl Summe 74,08 8,45 15,60 2,90 101,03.

E. Boricky (5) untersuchte Delvauxit, der sich, von Delvauxit. einer graulichweißen Substanz umhüllt, in den Komorauer Schichten des unteren silurischen Systems bei Nenacovic unweit Lodenic in Böhmen findet. Das Mineral bildet knollige oder nierenförmige röthlichbraune Massen von

Sill. Am. J. [2] XLII, 420. — (2) J. pr. Chem. CII, 378. —
 Jahrb. Min. 1867, 824. — (4) Jahresber. f. 1849, 772. — (5) Aus der Zeitschr. "Lotos" in Jahrb. Min. 1867, 608.

ebenem bis muscheligem Bruch, der Härte 3,5 und dem spec. Gew. 2,696 bis 2,707. Die Analyse ergab A im Ganzen, B nach Abzug von Kieselsäure und schwefels. Magnesia als unwesentlicher Bestandtheile und dann der Formel 2 CaO, PO<sub>5</sub> + 5 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, PO<sub>5</sub> + 16 HO entsprechend:

POs 80. SiO. MgO CaO Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub> HO Summe 18,374 1,248 6,926 20,580 100,272 0,4292,390 50,325 52,989 19,962 99,99. 0,410 7,292

Phosphorit.

C. W. Gümbel (1) theilt in einem Aufsatz über das Vorkommen von Phosphorsäure in den Schichtgesteinen Bayerns die nachstehende, von Röttger ausgeführte Analyse des thonigen Phosphorits von Auerbach mit:

PO<sub>5</sub> SO<sub>8</sub> Cl Fl CO<sub>2</sub> CaO MgO Fe<sub>2</sub>O<sub>5</sub> FeO X\*) Summe 22,92 1,62 0,03 2,92 11,64 44,22 0,77 4,85 0;86 9,97 99,80.
\*) Unlösliches (Thon, Kieselerde).

Octeolith.

A. H. Church (2) nimmt auf Grund der nachstehenden Analyse des Osteoliths von Eichen aus der Wetteran an, dass dieses Mineral mehr oder weniger zersetzter Apatit sei. Er fand (spec. Gew. 2,86):

> PCa<sub>2</sub>O<sub>3</sub> CaO, CO<sub>2</sub> CaFl HO Summe 87,25 5,70 4,92 2,34 100,21.

Staffelit.

Th. Petersen (3) untersuchte Staffelit von Staffel und von Amberg, über welche schon Analysen von Stein (4) und von Mayer (5) vorliegen. Er fand A für weißen, zerreiblichen, osteolithartigen Staffelit von Staffel (spec. Gew. 2,7 bis 2,8); B für Staffelit aus dem Jurakalk zu Erzberg bei Amberg:

A 58,80 0,16 0,61 0,14 0,31 36,78 4,25 1,05 2,46 0,03 1,65 100,77
B 55,08 0,22 0,55\*) 0,31 0,20 38,76 2,14 — 2,07 0,01 1,26 100,60
\*) Thoniges Eisenoxyd mit Kieselskure. — \*\*) Mit Jod oder Brom und Jod.

Aus den Ber. der bayer. Acad. 1867, 147 in Jahrb. Min. 1868, 109. — (2) Chem. News XVI, 150; J. pr. Chem. CIV, 58; Chem. Centr. 1868, 752. — (8) Achter Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde (1867), 69; Chem. Centr. 1868, 198; Jahrb. Min. 1868, 482. — (4) Jahresber. f. 1866, 947. — (5) Jahresber. f. 1857, 686.

t

ı

!

ł

G. Tschermak (1) beobachtete auf alten Stufen von Joachimsthal außer Haidingerit und Pharmakolith auch weiße verwitterte monoklinometrische Prismen, welche Er nach der Zusammensetzung für verwitterten Rösslerit (2) Die der Formel 2 MgO, HO, AsO<sub>5</sub> + 8 HO entsprechende Analyse ergab:

> AsO<sub>5</sub> MgO HO Summe 49,1 17.0 34,7 100,8.

E. Riotte (3) bezeichnet ein im Empire District im Statefeldtlt. südöstlichen Theil des Staates Nevada vorkommendes Silbererz als Stetefeldtit. Das Mineral findet sich in Gesellschaft von feinkörnigem Bleiglanz, gewöhnlich eingesprengt in dichtem Quarz; seltenere Begleiter sind Kupfersilberglanz und ein pecherzähnliches antimons. Kupferoxyd. Es ist derb, auch grob eingesprengt, von unebenem, zuweilen muscheligem Bruch, der Härte 3,5 bis 4,5, dem spec. Gew. 4,2 und von schieferschwarzer bis blauschwarzer Farbe. Die von Stetefeldt ausgeführte Analyse ergab: CuO') PbO') FeO') SbO<sub>5</sub> HO AgCl') Summe Ag Сu 5,746 7,778 1,800 16,054 15,943 1,761 45,078 10,294 2,382 100,345 1) An AntimonsEure gebunden. - 2) Mechanisch beigemengt.

C. Nöllner (4) entwickelte die Gründe, welche nach Ihm dafür sprechen, dass die Lager von Natronsalpeter in Peru der Verwesung von Meerespflanzen (und nicht dem Guano oder der Salpetersäurebildung durch Ozon) ihren Ursprung verdanken.

G. Lunge (5) theilt die von Krooker ausgeführte Schwefels. Analyse von erdigem, unter dem Mikroscop krystallinisch erscheinendem schwefels. Strontian mit, der sich in Oberschlesien findet, und ähnlich dem Gyps als Düngmaterial verwendet wird. Die Analyse gab in 100 Th.:

<sup>(1)</sup> Wien. acad. Ber. LVI (1. Abth.), 824; Jahrb. Min. 1868, 349. — (2) Jahresber. f. 1861, 1031. -- (3) Aus der Berg- und Hüttenm. Zeit. XXVI, 253 in Jahrb. Min. 1868, 85. — (4) J. pr. Chem. CII, 459; N. Jahrb. Pharm. XXIX, 288. — (5) Chem. News XV, 218.

SO<sub>2</sub> SrO CaO MgO KO NaCl CO<sub>2</sub> PO<sub>5</sub> SiO<sub>2</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub>\*) X\*\*) Y\*\*\*\* 36,00 46,57 1,80 1,60 0,50 0,25 1,40 0,10 2,10 3,60 4,28 1,80 \*) Mit Eisenoxyd. — \*\*) Thou und Sand. — \*\*\*) Feuchtigkeit und organische Substanz.

A. Dronke (1) beobachtete Krystalle von Gyps, welche sich innerhalb 39 Jahren in dem zur Eindeckung von Kasematten auf der Festung Ehrenbreitstein verwendeten (ursprünglich Gyps enthaltenden) Thon gebildet hatten.

woodwards. F. Pisani (2) analysirte den schon von Church (3) untersuchten Woodwardit aus Cornwall und ein neues Kupfer-Thonerdesulfat von hellgrüner Farbe von demselben Fundort. Er fand A für Woodwardit, B für das neue Mineral:

|   | CuO  | 80,  | Al <sub>2</sub> O <sub>8</sub> | SiO, | HO   | Summe  |
|---|------|------|--------------------------------|------|------|--------|
| A | 46,8 | 11,7 | 13,4                           | 1,2  |      | _      |
| В | 17,4 | 4,7  | 88,8                           | 6,7  | 38,7 | 100,5. |

Er betrachtet das neue Mineral wie auch den Woodwardit als ein Gemenge von Langit, 4 CuO, SO<sub>3</sub> + 4 HO, mit einem basischen Thonerdesilicat oder mit einem (etwas Kieselsäure enthaltenden) Hydrat der Thonerde.

Voltait.

G. Tschermak (4) erkannte ein von A. Paulinyi (5) in dem Kremnitzer Hauptgang im Eisenvitriol aufgefundenes Sulfat als Voltait. Die nicht spaltbaren Krystalle sind eine Combination des Octaëders mit Hexaëder und Rhombendodecaëder; die Farbe ist schwarz ins Violette, die Härte 3, das spec. Gew. 2,79. Die Analyse ergab:

8O<sub>8</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>8</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>8</sub> FeO KO HO Summe 48,0 5,1 12,9 15,6 3,6 15,8 100,5.

Lamprophan. Igelström (6) nennt ein in Långbanshytta in Wermeland vorkommendes Sulfat wegen seines Glanzes Lam-

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. CXXXII, 472; Chem. Centr. 1868, 436; Compt. rend. LXV, 678. — (2) Compt. rend. LXV, 1142; Bull. soc. chim. [2] X, 246; Phil. Mag. [4] XXXV, 320; Chem. Centr. 1868, 960. — (8) Jahresber. f. 1866, 953. — (4) Wien. acad. Ber. LVI (1. Abth.), 824; Jahrb. Min. 1868, 351. — (5) Vgl. Jahrb. Min. 1867, 457. — (6) Aus Oefvers. af Ak. Förh. (1866), Nr. 4, 98 in Jahrb. Min. 1867, 612; J. pr. Chem. C, 126.

Das Mineral findet sich in leicht spaltbaren, weißen perlmutterglänzenden Massen, von der Härte 3 und dem spec. Gew. 3,07. Die Analyse gab:

Bergemann (1) analysirte ein von Normann in Pastreit. Marseille Pastreit genanntes Eisenoxydsulfat. Das gelbe amorphe Mineral findet sich, neben Cerussit, Bleimulm und Fibroferrit, bei Paillieres unfern Alais im Dép. du Gard auf den Schutthalden von Gruben, in welchen silberhaltiger Bleiglanz und Eisenkies gewonnen wird. Die Analyse ergab:

ł

In einem (von Flusspath und skalenoedrischem Kalk-Carbonate. spath begleiteten) rhomboëdrischen Kalkspath von Merligen (Schweiz) fand L. R. v. Fellenberg (2), nach Abzug von etwas Kieselsäure und phosphors. Eisenoxydul, als den färbenden Ueberzug bildender Bestandtheile:

CaO, CO2 SrO, CO. Summe 99,44 100,00. 0,56

G. vom Rath (3) beschreibt Kalkspathkrystalle vom oberen See (an diesen finden sich als neue Formen das Rhomboëder 18 R und das Skalenoëder 1/5 R 11/8, ferner -4R<sup>5</sup>/<sub>8</sub>), von Hausach in Baden und von Alston Moor (an Krystallen beider Fundorte wurde ein neues Dodecaëder 8P2 erkannt), vom Andreasberg (mit dem Dodecaëder 16/a P 2) und anderen Orten; ferner die Kalkspath-Stalactiten aus der Höhle Bellamar bei Matanzas auf Cuba und einige Kalkspathzwillinge.

J. Wallace Young (4) fand in einem grauen koral-

<sup>(1)</sup> Aus den Verh. des naturf, Vereins der preuss. Rheinlande und Westphalens XXIII, 17 in Jahrb. Min. 1867, 611. — (2) J. pr. Chem. CI, 82; Jahrb. Min. 1867, 198. — (3) Pogg. Ann. CXXXII, 887, 517, 534; Jahrb. Min. 1868, 847, 851, 481, 604, 606. - (4) Chem. News XV, 193.

lenfthrenden Kalkstein von Kirkaldy, Fiseshire (spec. Gew. 2,670):

Eisenspath.

Jul. Wolff (1) analysirte mehrere Eisenerze aus dem Erzberg bei Hüttenberg in Kärnthen. I Eisenspath (Weißerz) vom Grosstattich-Liegendlager; grobspäthig, rein, selten Pyrit enthaltend. II Eisenspath mit beginnender Verwitterung, grobspäthig. III Sog. Blauerz mit vollständig erhaltener Eisenspathstructur, vom Grosstattich-Hollerstollen; schwärzlichbraun, grobspäthig. IV Blauerz vom Ackerbau-Hangenderstollen; dicht oder mit wenigen späthigen Stellen. V Braunerz vom Grosstattich-Erbstollen; porös, sowohl erdiges als faseriges Braunerz, nebst etwas Wad und Glimmer enthaltend. VI Sog. Rohwand vom Ackerbau-Hangendlager; erdig, abfärbend, mit zahlreichen Glimmerschuppen.

|                         | Ι          | п     | Ш      | IV    | V     | VI    |
|-------------------------|------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Kohlens. Eisenoxydul    | 90,39      | 76,72 |        |       |       | -     |
| Kohlens. Manganoxydul . | Spur       |       |        |       | _     | _     |
| Eisenoxydhydrat*)       |            | 7,60  | 60,40  | 69,05 | 35,39 | 28,18 |
| Eisenoxyd               |            |       | 21,75  | 20,98 | 51,58 | 10,34 |
| Thonerdehydrat **)      | _          | _     | 6,88   | _     | _     | 7,77  |
| Manganoxydhydrat ***) . | _          | 5,56  |        | _     | _     | _     |
| Manganoxyd              |            | _     | 4,22   | 7,35  | 9,71  | 2,23  |
| Kohlens. Kalk           | 2,28       | 1,41  | 8,66   | _     | _     | 40,08 |
| Kalk                    | _          |       | 0,28   | 1,11  | 0,39  | -     |
| Kohlens. Magnesia       | 4,28       | 5,86  |        | _     | _     | 1,94  |
| Magnesia                | 2,31       | 0,26  | 2,61   | 0,52  | 0,63  | 1,40  |
| Kieselsäure †)          | 0,50       | 0,48  | 0,29   | _     | 1,53  | 7,45  |
| Wasser                  | 0,48       | 0,84  |        | _     |       |       |
|                         | <br>100,19 | 98,78 | 100,09 | 99,01 | 99,28 | 99,89 |

<sup>•) 2</sup> Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 8HO. — ••) Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 8HO. — •••) Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, HO. — †) Und Gangart.

Sphiroalderit. F. Hornstein (2) fand für den in dem Anamesitge-

Wien. acad. Ber. LVI (2. Abth.), 296; Chem. Centr. 1868, 543.
 (2) Aus der Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1867, 344 in Jahrb. Min. 1868, 205.

biet des unteren Mainthales bei Steinheim meist in kugeligen oder traubigen Massen vorkommenden Sphärosiderit:

FeO CaO MgO MnO CO. Summe 61,258 0.018 99,994. 0,605 Spur 38,118

V. v. Zepharovich (1) beschreibt Ankerit-Krystalle, die sich begleitet von Bergkrystall, Arragonit und Calcit in Hohlräumen eines zersetzten Siderits oder auch von späthigem Ankerit am Erzberge bei Vordernberg in Steiermark finden. Die Krystalle (Rhomboëder und Zwillinge, mit dem Endkantenwinkel der Rhomboëder = 106°,7') sind undurchsichtig, zuweilen durchscheinend, selten wasserhell, weifs, gelblich, röthlich oder braun. Die von Reibenschuh (2) ausgeführte Analyse ergab:

Das durch Oxydation veränderte und dann dunkler gefärbte Mineral enthält einen wechselnden Gehalt an Eisenoxyd, der bei dunkelbraunen, leicht in ein röthlichbraunes Pulver zerfallenden Rhomboëdern 69,5 pC. beträgt.

Steinsalz von Petit Anse Island, Louisiana enthält nach Chioria. der Analyse A von Riddel, B von C. A. Gössmann; Fluoride. Steinsalz von St. Domingo (Neyba) nach der Analyse C von Gössmann (3):

```
NaCl
            CaO, SO, MgO, SO, MgCl
                                           CaCl
                                                    X*)
                                                           Y **)
                                                                   Summe
A
    98,88
              0,76
                                  0,23
                                           0,13
                                                                   100,00
В
    98,882
              0,783
                                  0,003
                                           0,008
                                                           0,829
                                                                   100,00
    98.88
              1,48
                         0,06
                                  0,04
                                                   0,01
                                                           0,07
                                                                    99,99
      ") Unlösliches (Thon). - ") Feuchtigkeit.
```

Breithaupt (4) bezeichnet ein aus wasserfreiem Kantokit. Kupferchlorür bestehendes, äußerlich dem Weißbleierz ähn-

(1) Aus den Verh. der geolog. Reichsanstalt (1867), Nr. 15, 330 in Jahrb. Min. 1868, 204. — (2) Wien. acad. Ber. LV (2. Abth.), 648; Chem. Centr. 1867, 975. — (3) On the rocksalt deposit of Petit Anse: Louisiana rocksalt Company; Report of the American Bureau of Mines; New-York 1867. — (4) Aus der Berg- und Hüttenmänn. Zeit. XXVII, 8 in Jahrb. Min. 1868, 354.

liches Mineral von Nantoko in Chile als Nantokit. Es findet sich in körnigen Massen und als Ausfüllung auf Gängen, welche in oberen Teufen Atakamit und oxydische Kupfererze, in größeren Teufen Kupferglanz und Kupferkies führen. An der Luft oxydirt es sich sehr rasch unter Bildung von Atakamit.

Jodbiel.

K. Th. Liebe (1) untersuchte Jodblei aus der Wüste Atakama, wie es scheint das schon von Domeyko (2) analysirte Vorkommen. Das auf einem antimonhaltigen Bleiglanz abgelagerte Mineral ist strohgelb bis ockergelb und honiggelb, amorph, derb oder erdig bis fein krystallinisch, sehr spröde, von dem spec. Gew. 6,3. Aus der Analyse berechnet Liebe die nachstehende Zusammensetzung und hält (unter der Annahme, daß das Chlor als vicarirender Bestandtheil Jod vertrete) die Formel PbJ, 2 PbO für die wahrscheinliche.

SbO<sub>2</sub> PbO, CO<sub>2</sub> PbO, SO<sub>3</sub> PbCl PbJ PbO Summe 0,91 1,88 5,51 11,40 30,89 48,92 99,51.

Kryolith.

<sup>(1)</sup> Jahrb. Min. 1867, 159. — (2) Jahresber. f. 1864, 866. — (8) Jahrb. Min. 1867, 810. — (4) Vgl. Jahresber. f. 1857, 699; f. 1866, 957.

Ì

1

wenigsten vollkommenen; eine vierte Richtung leichterer Theilbarkeit, mit muscheligem Bruch, ist nach der Fläche  $'\bar{P}'$  vorhanden. Websky fand an den beobachteten Krystallen Andeutungen zweier Zwillingsgesetze: 1) Zwillingsaxe senkrecht auf  $\infty \bar{P} \infty$ , Zusammensetzungsfläche annähernd  $\infty \bar{P} \infty$ ; 2) Zwillingsaxe die Normale auf 0P, Zusammensetzungsfläche ungefähr die Axenebene AC. Bezüglich der optischen Untersuchung der Krystalle verweisen wir auf das Original. Websky macht noch darauf aufmerksam, das in den Drusen des Pachnoliths zuweilen deutlich ausgebildete Krystalle von Kryolith vorkommen.

A. Descloizeaux (1) hat die rhombische Krystall-Frohnoliths (2) bestätigt. Krystalle, die in der Gangart eingewachsen und nur mit einer ausgebildeten Spitze ( $\infty P \cdot P \cdot 0P$ ) sichtbar waren, erwiesen sich als Zwillinge mit  $\infty \overline{P} \infty$  als Zusammensetzungsfläche. Beobachtet wurden die Neigungen  $\infty P : \infty P = 98^{\circ}40'; \infty P : \infty P$  der anliegenden Zwillingshälfte =  $81^{\circ}43'; \infty P : 0 P = 90^{\circ}20'; \overline{P} \infty \cdot \infty \overline{P} \infty = 146^{\circ}45'; P : P = 108^{\circ}15'; P : P$  des anliegenden Zwillings =  $94^{\circ}13'$ . — Descloizeaux hat auch das optische Verhalten dieser Krystalle untersucht.

Orga noïd e. Walait.

W. Helmhacker (3) beschreibt unter dem Namen Walait ein dem Asphalt nahe stehendes Mineral aus der Rossitz-Oslawaner Steinkohlenformation. Dasselbe bildet auf Dolomit dünne Krusten oder Drusen, welche aus kleinen schwarzen Krystallen bestehen und beim Erhitzen unter Rücklassen von wenig Asche verbrennen. Die Zusammensetzung ist nicht ermittelt.

Wartha (4) hat fossiles Holz, Kohlen, sowie Pflanzen-Fomilies Holz. reste führende Gesteine von der Küste von Grönland, der

Sill. Am. J. [2] XLIII, 271. — (2) Vgl. Jahresber. f. 1863, 844.
 — (3) Aus den Jahrb. der geol. Reichsanstalt XVII, 210 in Jahrb. Min. 1868, 84. — (4) Aus der Züricher Vierteljahrsschr. XI, 281 in Jahrb. Min. 1867, 736.

Melville-Insel und den Inseln Banksland und Bathurst auf ihre Zusammensetzung untersucht. — Auch A. Engelhardt (1) hat Analysen von in der russischen Kreideformation vorkommendem versteinertem Holz und von Thierknochen mitgetheilt. Bezüglich der Ergebnisse verweisen wir auf die Abhandlungen.

Pseudomorphosen. F. Sandberger (2) beschreibt Pseudomorphosen von Nakrit nach Scheelit von Ehrenfriedersdorf und von Talk nach Enstatit aus dem Serpentin von Winklarn in der Oberpfalz.

Derselbe (3) machte ferner Mittheilung über eine Pseudomorphose von Kascholong nach Quarz von Olomuzau in Mähren, welche aus amorpher Kieselerde bestehen, die durch Aufnahme von Wasser theilweise in Silicate überging. Die von Sievers ausgeführte Analyse ergab:

|   | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>2</sub> *) | CaO      | MgO         | X **) | Summe  |
|---|------------------|-----------------------------------|----------|-------------|-------|--------|
| I | 98,25            | 0,76                              | 0,76     | 0,22        | 0,87  | 100,86 |
| п | 98,66            | 0,35                              | 0,39     | 0,04        | 1,44  | 100,88 |
|   | e) Mit Spure     | n von Eisenox                     | vd **) ( | Glühverlust |       |        |

A. Reuss (4) beschreibt eine Pseudomorphose von sehr feinkörnigem Markasit nach Eisenglanz aus den Eisenerzlagerstätten Kärnthens.

N. Petersb. Acad. Bull. XII, 394. — (2) Jahrb. Min. 1867, 80.
 — (3) Jahrb. Min. 1867, 833. — (4) Aus den Verh. der geol. Reichsanstält 1867, Nr. 10, 218 in Jahrb. Min. 1867, 716.

## Chemische Geologie.

Daubrée (1) hat Seine früheren Untersuchungen (2) Gostelne tiber die Einwirkung des Wassers auf verschiedene Sili-". cate bei erhöhter Temperatur durch eine Reihe von Ver- des Wassers suchen vervollständigt, bei welchen die Substanzen mit Wasser unter Bedingungen in Berthrung blieben, die den gewöhnlichen Vorgängen in der Natur analog sind. Die Mineralien wurden mit dem gleichen oder doppelten Gewicht Wasser in cylindrische Gefäße von Steingut oder Eisen gegeben, die um ihre Axe gedreht wurden und zwar mit einer Geschwindigkeit, welche einer gradlinigen Bewegung von ungefähr 2550 Meter in der Stunde entsprach. Feldspath wurde bei dieser Behandlung durch reines Wasser ziemlich leicht angegriffen und gab an dasselbe (im Steingutcylinder) Kali, Kieselsäure, Thonerde und Spuren von Schwefelsäure und Salzsäure ab; in dem eisernen Gefässe wurde die Kieselsäure durch das aus dem abgeriebenen Eisen entstandene Eisenoxydhydrat wieder gefällt (3).

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 389; Instit. 1867, 92; J. pharm. [4] VI, 380. — (2) Jahresber. f. 1857, 164; f. 1858, 754. — (3) Durch einen besonderen Versuch überzeugte sich Daubrée, daß Eisenoxydhydrat bei der Digestion mit einer Lösung von kiesels. Natron dieser die Kieselsüre entzieht.

Einwirkung des Wassers auf Billcate. nach 192 stündiger Rotation (einem Wege von 460 Kilometern entsprechend) 2720 Grm. Schlamm und in den 5 Litern Wasser 12,6 Grm. Kali; 2 bis 3 pC. des in dem Staube enthaltenen Kali's waren demnach in Lösung gegangen. Da der trocken gepulverte Feldspath an Wasser in der Ruhe nichts abgiebt, so betrachtet Daubrée die hier erfolgte Zersetzung desselben als von dem gleichzeitig mit der mechanischen Zertheilung erfolgten Angriff des Wassers abhängig und auf Wirkungen der capillaren Affinität (1) beruhend. Chlornatriumlösung (mit 3 pC. Salz) und kohlens. Wasser wirkten schwächer als reines Wasser. 2 Kilogr. Feldspathfragmente gaben im Steingutcylinder mit 3 Litern mit Kohlensäure gesättigten Wassers durch 10 tägige Bewegung, während welcher Zeit die Kohlensäure einmal erneuert wurde und der zurückgelegte Weg 142 Kilometer betrug, 48 Grm. Pulver und in Lösung 0,270 Grm. Kali nebst 0,750 Grm. Kieselsäure; im eisernen Cylinder (in diesem wurde unter Entwickelung von Wasserstoff Eisen gelöst und kohlens. Eisenoxydul gebildet) betrug die Zersetzung des Feldspaths nur etwa 1/10 des in derselben Zeit mit reinem Wasser beobachteten. Obsidian und Leucitophyr wurden von reinem Wasser nur unerheblich angegriffen. Die Menge des abgeriebenen Pulvers betrug bei Serpentin, Obsidian und eckigen Feldspathstücken 0,3 pC.; bei abgerundeten Feldspathfragmenten 0,2 pC., bei Feuersteinen 0,02 pC. Der Zustand der festen Substanz ist auf ihre Zersetzbarkeit von Einfluss; Feldspath, der zum Weissglühen erhitzt und rasch abgekühlt war, wurde mit größerer Leichtigkeit zerlegt. -Auf die große Aehnlichkeit des abgeriebenen Feldspathpulvers mit manchen Thonschiefern und Argilolithen weist Daubrée noch besonders hin.

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1853, 768; f. 1866, 8.

A. Streng (1) untersuchte die nachstehenden Diorite Oranite des und Granite des Kyffhäuser Gebirges und deren Hauptgemengtheile. A Ganggranit aus dem Dioritgneuss der Steinbrüche hinter der Rothenburg; mit stark vorherrschendem Orthoklas, wenig Kalknatronfeldspath, graulich-weißem Quarz und schwarzem Glimmer; stimmt in der Zusammensetzung mit den kieselsäurereichsten Graniten und den normaltrachytischen Gesteinen überein. B Großkörniger Diorit vom Nordabhange der Rothenburg; aus großen, oft mit Glimmer durchschossenen Hornblendekrystallen, aus Kalknatronfeldspath und Magneteisen bestehend. aus den Steinbrüchen hinter der Rothenburg; mittelkörniges Gemenge von Kalknatronfeldspath mit Hornblende, etwas Glimmer und Magneteisen; D Dioritgneuss nahe unterhalb der Rothenburg, am Fusswege nach Kelbra anstehend; kleinkörniges Gemenge von dunkelgrüner Hornblende mit weißem Kalknatronfeldspath, wenig Glimmer und nicht erkennbarem Magneteisen; von deutlich ausgesprochener Gneussstructur. E Dioritgneuss vom östlichen Theil des Nordabhangs der Rothenburg, mit vorwaltendem Glimmer, Hornblende und Kalknatronfeldspath, kein Magneteisen, aber vereinzelte Körner von Quarz, Schwefelkies und Granat enthaltend. — F Grobkörniger Dioritgneuss (Syenit?) aus den Steinbrüchen des Steinthals, Hornblende, Orthoklas, Kalknatronfeldspath und Quarz enthaltend; a Analyse des Gesteins, b Berechnung der Zusammensetzung nach Abzug des der Kohlensäure entsprechenden kohlens. Kalks. G Feldspathreichere Schicht aus einem Dioritgneuss aus den Steinbrüchen hinter der Rothenburg. H Feldspathgestein (Dioritgneuss) aus den Steinbrüchen des Bernthals; I Feldspathgestein aus den Steinbrüchen hinter der Rothen-

burg.

<sup>(1)</sup> Jahrb. Min. 1867, 518, 641.

Diorite and Granite des Eyffhäuser

|                                | 1      |        |        |        |          | 1        | F      |          |       |               |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|----------|-------|---------------|
|                                | A      | В      | C      | D      | E        | 8        | ъ      | G        | H     | I             |
| Sp. Gew.                       | 2,61   | 2,92   | 2,81   | 2,84   | 2,80     | 2,84     |        | 2,66     | 2,65  | 2,66          |
| SiO <sub>2</sub>               | 76,37  | 41,81  | 53,63  |        |          | 56,99    | 62,11  | 60,93    | 65,54 | 70,95         |
| $Al_2O_a$                      | 12,53  | 23,89  |        | 18,16  | 19,68    | 10,02    | 11,17  |          | 17,70 | 14,77         |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | 3,89   | 4,20   | 3,53   |        |          |          | 1,54   | 2,57     | 2,45  | 2,82          |
| FeO                            | - ;    | 5,54   | 3,87   | 8,47   |          |          | 4,76   | 2,24     | 1,01  | _             |
| MnO                            | - :    | Spur   | Spur   | Spur   |          | Spur     |        | Spar     | Spur  | <b>—</b>      |
| CuO                            | 1 - 1  |        | 0,17   |        | 0,09     | 0,12     | 0,18   | <b>—</b> | _     | -             |
| CaO                            | 1,25   | 13,79  |        | 8,05   | 1,89     | 10,49    | 6,21   | 1,59     | 2,33  | 2,10          |
| MgO                            | 0,16   | 6,15   | 2,38   | 4,95   | 3,28     | 8,66     |        |          | 0,86  | 0,40          |
| ĸŎ                             | 3,58   | 1,13   | 0,45   | 1,48   | 2,34     | 1,14     | 1,26   |          | 4,44  | 2,84          |
| NaO                            | 3,05   | 1,11   | 3,68   | 8,59   | 3,14     | 1,29     | 1,42   | 4,47     | 4,77  | 4,68          |
| LiO                            | Spur   | _      | _      | _      | <u> </u> | <u> </u> |        | -        |       | Spur          |
| 8rO                            | - ;    | Spur   | _      | _      | Spur     | Spur     | _      | Spur     | _     | Spur          |
| BaO                            |        | Spur   |        |        | -        | Spur     | _      | Spur     | -     | Spur          |
| CO <sub>2</sub>                | Spur   | _      | _      | Spur   | l —      | 3,84     |        | l —      | l —   | \ <del></del> |
| PO.                            | Spur   | Spur   | 0,31   | 0,14   |          | Spur     | _      |          |       | Spur          |
| TiO <sub>2</sub>               | -      | 0,79   | 0,10   | 0,84   | 0,47     | Spur     | _      | -        | l —   | -             |
| но                             | 0,87   |        |        |        |          |          | 1,80   | 1,26     | 0,69  | 1,04          |
| Summe                          | 101,20 | 101,37 | 100,07 | 101,06 | 99,05    | 98,87    | 100,00 | 98,44    | 99,29 | 99,55         |

Von den als Hauptgemengtheilen in den vorstehenden Gesteinen vorkommenden Mineralien untersuchte Streng: K Hornblende, a aus dem großkörnigen Diorit B, b aus dem Diorit F; beide auch Spuren von Baryt und Strontian enthaltend. L Magneteisen aus dem Diorit B; M Kalknatronfeldspath, c aus dem Diorit B, d aus dem Dioritgneuss C; e aus dem Diorit E; f aus dem Diorit F; N Orthoklas aus dem Diorit F.

SiO<sub>2</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> FeO CaO MgO KO NaO HO Summe  $\mathbf{K} \left\{ \begin{matrix} \mathbf{a} & 43,07 & 18,42 & 9,00 & 8,17 & 14,46 & 9,84 & 0,34 & 1,08 & 1,88 \\ \mathbf{b} & 49,23 & 7,59 & 4,92 & 5,63 & 12,75 & 14,04 & 0,53 & 1,63 & 2,51 \end{matrix} \right.$ 1,83 101,16 98,83 X \*) Y\*\*) Summe SiO. TiO<sub>2</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> FeO 2,98 29,10 1,35 2,98 0,93 62,63 0,04 0,47 \*) Unlöslicher Rückstand. -- \*\*) Metallisches Eisen (als zufüliger Bestandtheil aus dem Mörser).

|     |       | SiO,  | $Al_2O_8$ | FeO  | CaO   | MgO  | KO    | NaO  | HO   | Summe   |
|-----|-------|-------|-----------|------|-------|------|-------|------|------|---------|
|     | (c    | 44,67 | 84,32     | 0,88 | 11,92 | 0,29 | 2,33  | 1,57 | 4,13 | 100,01  |
| 3.7 | d 1)  | 59,16 | 25,97     | 1,04 | 9,23  | 0,03 | 0,47  | 3,91 | 0,68 | 100,49  |
|     | Ìe ⁵) | 60,94 | 24,22     | 1,66 | 3,94  | Spur | 0,95  | 7,65 | 0,79 | 100,15  |
|     | (f ³) | 60,01 | 21,66     | 1,54 | 5,15  | 0,68 | 1,37  | 7,08 | 2,59 | 100,08  |
| N   | •     | 62,75 | 17,71     | 2,87 | 1,50  | Spur | 12,24 | 2,08 | 1,64 | 100,74. |

Spuren von Strontian und Baryt. — 3) Spur von Strontian. — 3) Spuren von Strontian, Baryt und Lithion enthaltend.

J. Lemberg (1) untersuchte die Gebirgsarten der Gesteine der Insel Hoohim finnischen Meerbusen liegenden Insel Hochland. Das herrschende Gestein ist ein schwarzer Quarzporphyr; in einzelnen Hügeln treten Diorite, Hornblendegesteine, Glimmer- und Chloritschiefer auf, im Süden wie im Norden findet sich Granit, begleitet von Quarziten. Wir geben nachstehend von den zahlreichen Analysen nur die der wichtigsten unzersetzten Gesteine, indem wir bezüglich der Zusammensetzung der zersetzten und der daraus gezogenen Folgerungen auf die Abhandlung verweisen.

A. Porphyre: 1 und 2 vom westlichen Theil des Launakörkia, in der schwarzen Grundmasse (von der Zusammensetzung 3) Krystalle von Labrador und Quarz enthaltend; 4 schwarzer Porphyr mit rothem Orthoklas vom Pochjakörkia; 5 vom Purjeniem; 6 von Launakülla; 7 nördlich vom Terwamäggi; ,8 dunkelvioletter Porphyr mit Orthoklas vom Hirskallio am Meere; 9 Grundmasse von 8; 10 schwarzer Porphyr mit dunklem Orthoklas, südlich von Lappinlax; 11 schwarzer Porphyr vom Ufer gegenüber der Insel Suur-helli; 12 derselbe, in Epidosit umgewandelt, grünlichgrau, von Quarz und Epidot durchsetzt; 13 Epidosit, von demselben Fundort.

|    | SiO <sub>a</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | FeO  | CaO  | ко   | NaO  | MgO  | X*)  | CaO, | Summe  |
|----|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 1  | 62,75            | 17,11                          | 8,43                           | _    | 4,57 | 4,41 | 2,57 | 0,77 | 0,50 | -    | 101,11 |
| 2  | 61,72            | 15,83                          | 8,22                           | -    | 4,01 | 5,40 | 1,95 | 1,50 | 1,16 | -    | 99,79  |
| 3  | 60,79            | 14,66                          | 9,89                           | _    | 2,71 | 6,93 | 1,37 | 1,81 | 0,95 | -    | 99,13  |
| 4  | 68,94            | 14,31                          | 2,29                           | 2,75 | 2,25 | 7,38 | 1,13 | 0,47 | 0,46 | -    | 99,98  |
| 5  | 73,94            | 12,07                          | 4,45                           | -    | 0,35 | 6,68 | 0,83 | 0,13 | 0,60 | -    | 99,05  |
| 6  | 71,52            | 12,74                          | 1,78                           | 1,81 | 1,10 | 7,70 | 0,72 | 0,30 | 0,39 | -    | 98,06  |
| 7  | 69,58            | 13,72                          | 4,00                           | _    | 1,13 | 7,99 | 0,72 | 0,20 | 0,66 | _    | 98,00  |
| 8  | 71,95            | 12,18                          | 1,96                           | 1,81 | 1,43 | 7,53 | 0,78 | 0,18 | 0,63 | -    | 98,45  |
| 9  | 74,00            | 10,53                          | 5,01                           | _    | 0,99 | 7,57 | 0,60 | 0,28 | 0,86 | -    | 99,84  |
| 10 | 74,21            | 12,51                          | 0,78                           | 2,94 | 1,82 | 6,67 | 0,54 | 0,20 | 0,50 | -    | 100,17 |
| 11 | 67,62            | 16,25                          | 4,92                           |      | 1,74 | 6,92 | 0,35 | 0,34 | 1,42 | -    | 99,56  |
| 12 | 72,74            | 9,97                           | 4,15                           | -    | 8,14 | 0,35 | 0,11 | 0,50 | 1,75 | -    | 97,71  |
| 13 | 62,58            | 11,40                          | 5,23                           | _    | 9,61 | -    | -    | 0,32 | 0,96 | 9,11 | 99,77  |

<sup>(1)</sup> Arch. für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands [1] IV, 172, 337; im Ausz. (theilweise) Jahrb. Min. 1867, 729.

Gesteine der Insel Hochland.

B. Diorite: 14 von Launakülla; 15 vom Weddeljärwihügel; 16 westlich vom Roholahesna; 17 vom Selgapajalax; 18 nordwestlich von Pochiakülla.

| SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>   | Fe <sub>2</sub> O <sub>8</sub>                           | FeO                                                                    | CaO                                                                                        | ко                                                                                                                 | NaO                                                                                                                           | MgO                                                                                                                                               | X*)                                                                                                                                                                    | Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49,80            | 16,35                            | 0,65                                                     | 7,65                                                                   | 12,35                                                                                      | 0,42                                                                                                               | 1,20                                                                                                                          | 8,58                                                                                                                                              | 1,27                                                                                                                                                                   | 98,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 48,83            | 18,13                            | _                                                        | 7,34                                                                   | 13,31                                                                                      | <u> </u>                                                                                                           | 1,39                                                                                                                          | 8,50                                                                                                                                              | 0,44                                                                                                                                                                   | 97,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 46,43            | 17,76                            | 4,18                                                     | 6,92                                                                   | 10,38                                                                                      | _                                                                                                                  | 1,69                                                                                                                          | 9,09                                                                                                                                              | 1,56                                                                                                                                                                   | 98,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44,73            | 11,40                            | <u> </u>                                                 | 6,41                                                                   | 13,90                                                                                      | -                                                                                                                  | 0,74                                                                                                                          | 10,00                                                                                                                                             | 1,80                                                                                                                                                                   | 99,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 47,64            | 16,68                            | _                                                        | 9,81                                                                   | 12,65                                                                                      | 0,49                                                                                                               | 0,99                                                                                                                          | 9,02                                                                                                                                              | 1,29                                                                                                                                                                   | 98,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | 49,80<br>48,83<br>46,43<br>44,73 | 49,80 16,35<br>48,83 18,13<br>46,43 17,76<br>44,73 11,40 | 49,80 16,35 0,65<br>48,83 18,13 —<br>46,43 17,76 4,18<br>44,73 11,40 — | 49,80 16,35 0,65 7,65<br>48,83 18,13 — 7,34<br>46,43 17,76 4,18 6,92<br>44,73 11,40 — 6,41 | 49,80 16,35 0,65 7,65 12,35<br>48,83 18,13 — 7,34 13,31<br>46,43 17,76 4,18 6,92 10,38<br>44,73 11,40 — 6,41 13,90 | 49,80 16,35 0,65 7,65 12,35 0,42<br>48,83 18,13 — 7,34 13,31 —<br>46,43 17,76 4,18 6,92 10,38 —<br>44,73 11,40 — 6,41 13,90 — | 49,80 16,35 0,65 7,65 12,35 0,42 1,20<br>48,83 18,13 — 7,34 13,31 — 1,39<br>46,43 17,76 4,18 6,92 10,38 — 1,69<br>44,73 11,40 — 6,41 13,90 — 0,74 | 49,80 16,35 0,65 7,65 12,35 0,42 1,20 8,58<br>48,83 18,13 — 7,34 13,31 — 1,39 8,50<br>46,43 17,76 4,18 6,92 10,38 — 1,69 9,09<br>44,73 11,40 — 6,41 13,90 — 0,74 10,00 | 49,80     16,35     0,65     7,65     12,35     0,42     1,20     8,58     1,27       48,83     18,13     —     7,34     13,31     —     1,39     8,50     0,44       46,43     17,76     4,18     6,92     10,38     —     1,69     9,09     1,56       44,73     11,40     —     6,41     13,90     —     0,74     10,00     1,80 |

•) Glühverlust.

C. Granite: 19 feinkörnig grau, von der Südspitze der Insel; 20 fleischfarbig (Syenit), gegenüber Mahelli; 21 feinkörnig (Gneuss-Granit) vom Berge zwischen Launakörkia und dem Meer; 22 roth, feinkörnig, in Epidosit übergehend, gegenüber der Insel Kuchjapochja-helli; 23 schwarzer Hornfels, ebendaher; 24 schwarzer, sehr fester Quarzit, nordwestlich vom Majakallio; 25 rother Granit aus dem Diorit von Launakülla; 26 aus dem Diorit hinter Pascolax.

|    | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>8</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | CaO  | ĸo   | NaO  | MgO  | X*)  | Summe  |
|----|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|--------|
| 19 | 70,74            | 16,35                          | 2,59                           | 2,31 | 2,29 | 5,29 | 1,03 | 0,55 | 100,98 |
| 20 | 68,65            | 14,18                          | 4,13                           | 1,43 | 4,82 | 3,70 | 0,52 | 0,58 | 98,01  |
| 21 | 64,98            | 16,50                          | 6,86                           | 3,42 | 2,67 | 3,94 | 1,10 | 0,77 | 100,24 |
| 22 | 77,71            | 11,58                          | 2,64                           | 0,98 | 3,03 | 3,07 | 0,47 | 1.02 | 100,50 |
| 23 | 70,27            | 11,21                          | 6,35                           | 2,69 | 3,49 | 0,48 | 2,27 | 1,39 | 98,15  |
| 24 | 73,26            | 12,99                          | 7,62                           | 1,02 | 2,65 | 0,18 | 1,60 | 1,66 | 100,98 |
| 25 | 74,52            | 14,20                          | 1,26                           | 3,47 | 0,58 | 4,07 | 0,72 | 1,18 | 100,00 |
| 26 | 71,08            | 17,19                          | 0,52                           | 3,16 | 0,92 | 5,55 | 0,48 | 1,15 | 100,00 |

\*) Glühverlust.

D. Amphibolit, Serpentin: 27 feinkörniger dunkelgrüner, 28 schwarzer Amphibolit von Selgapajalax; 29
zersetzter Amphibolit, von ebendaher; 30 dunkelgrünes,
groß krystallinisches Mittelglied zwischen Amphibolit und
Serpentin, ebendaher; 31 von Paskolax; 32 dichter dunkelgrüner Amphibolit von Selgapajalax; 33 Serpentin von
ebendaher.

|    | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>2</sub> *) | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | CaO   | MgO   | но    | Summe |
|----|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 27 | 46,00            | 4,08                              | 12,26                          | 10,26 | 21,70 | 4,39  | 98,69 |
| 28 | 41,62            | 4,81                              | 15,71                          | 4.98  | 25,66 | 6,52  | 98,22 |
| 29 | 44,36            | 4.22                              | 14,66                          | 6,83  | 28,84 | 4,50  | 98,00 |
| 80 | 45,56            | 2,96                              | 15,76                          | 2,80  | 23,51 | 8,57  | 99,16 |
| 31 | 40,90            | 2,68                              | 15,60                          | 2,42  | 25,42 | 11,50 | 98,47 |
| 32 | 88.09            | 4.13                              | 17,45                          | 3.11  | 27,75 | 7,95  | 98,46 |
| 88 | 88,24            | 4,86                              | 11,30                          | 0,30  | 31,31 | 11,96 | 98,06 |

\*) Chromozydhaltig.

A. Kuhlberg (1) hat die auf der finnischen Insel Gestelne der Insel Parges. Pargas (Åhlön) vorkommenden Gesteine untersucht. Die fast in der Mitte der Insel gelegenen Kalklager werden hauptsächlich von Hornblendegesteinen und Gneussen umschlossen und diese wieder von bis zum Meeresstrande reichenden Graniten. Den zahlreichen Analysen entnehmen wir die folgenden: A Granite: 1. von Vannäs, feinkörnig; 2. von Mustfinn, grobkörnig; 3. von Strandby; 4. von Kauppo; 5. von Ontala; 6. von Saivis; 7. von Nulto; 8. von Haggais; 9. von Sandvik; 10. von Storgard, sandsteinähnlich mit röthlichen Granaten; 11. von Simonby. -B Granulite: feinkörnige helle, glimmerfreie Gesteine, die aus einer von kleinen Granaten durchsetzten Grundmasse von Feldspath und Quarz bestehen: 12. von Haggais; 13. von Kurckas; 14. von Vallis; 15. von Skyttala. -C Quarz-Feldspathgesteine: 16. von Pettiby; 17. von Laskarnäs; 18. von Bläsnäs; 19. von Sydmo; 20. von Simonby. - D Gneusse: 21. von Gammelgård; 22. von Parsby; 23. von Tara. - E Glimmerschiefer: 24. von Parsby. - F Hornblendegesteine: feinkörnige Gemenge von vorwaltender Hornblende mit einem feldspathigen Mineral, zum Theil auch Glimmer und Graphit: 25. von Hyvilempi; 26. von Ersby; 27. von Tennais; 28. von Kurckas; 29. von Vannäs; 30. von Storgard.

<sup>(1)</sup> Arch. für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands [1] IV, 115; im Auss. Jahrb. Min. 1867, 781.

|        |                                  | Spec.<br>Gew.                                | SiOg                                               | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                     | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>               | FeO                                  | CaO                                          | Mgo                                          | KO                                           | NaO                                          | ОН                                           | Samme                                         |
|--------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A      | 1<br>2<br>3<br>4<br>5            | 2,64<br>2,66<br>2,62<br>2,67<br>2,78         | 69,01<br>68,80<br>75,15<br>65,85<br>74,64          | 17,33<br>15,41<br>10,49<br>17,77<br>12,81          | 2,97<br>2,36<br>0,12                         | 1,65<br>0,81<br>1,18<br>1,54<br>1,51 | 0,75<br>0,46<br>1,35<br>3,04                 | 1,17<br>1,27<br>0,71<br>1,57<br>0,85         | 5,24<br>5,22<br>5,08<br>2,57<br>5,34         | 3,59<br>4,08<br>3,34<br>3,26<br>2,32         | 0,62<br>0,81<br>0,80<br>0,76<br>1,18         | 99,77<br>99,28<br>98,08<br>98,72<br>98,77     |
| 4      | 6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11     | 2,61<br>2,61<br>2,59<br>2,54<br>2,70<br>2,63 | 73,44<br>67,73<br>74,01<br>71,78<br>74,46<br>74,56 | 14,52<br>16,60<br>14,22<br>15,41<br>12,59<br>11,37 | 0,31<br>2,01<br>0,49<br>1,34<br>2,36<br>3,20 | 0,46<br>1,38<br>2,01<br>1,98         | 1,17<br>2,09<br>0,40<br>3,81<br>0,94<br>0,97 | 0,17<br>0,81<br>0,49<br>1,08<br>0,85<br>0,67 | 6,85<br>5,77<br>6,03<br>1,47<br>3,43<br>8,80 | 2,09<br>3,96<br>8,14<br>3,22<br>2,78<br>1,97 | 0,95<br>1,05<br>0,85<br>0,89<br>0,65<br>0,62 | 100,02<br>100,02<br>100,82<br>100,07<br>99,14 |
| В      | 12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17 | 2,60<br>2,69<br>2,64<br>2,60<br>2,56<br>2,61 | 74,15<br>77,75<br>76,30<br>72,70<br>74,52<br>74,25 | 14,52<br>12,93<br>13,10<br>14,40<br>12,48<br>13,36 | 0,85<br>0,88<br>1,09<br>0,51<br>0,23<br>0,16 | 0,58<br>—<br>—<br>—                  | 0,64<br>1,41<br>0,65<br>0,33<br>1,05<br>0,74 | 0,89<br>0,25<br><br>0,12<br>0,14             | 6,55<br>0,95<br>3,95<br>5,79<br>7,27<br>5,71 | 3,28<br>4,36<br>3,20<br>8,47<br>2,51<br>3,34 | 0,61<br>0,91<br>0,24<br>0,86<br>0,85<br>0,51 | 100,94<br>99,91<br>98,53<br>98,18<br>98,55    |
| C<br>D | 18<br>19<br>20<br>21             | 2,58<br>2,59<br>2,60<br>2,75<br>2,74         | 76,16<br>72,42<br>76,65<br>68,66<br>82,27          | 11,97<br>13,53<br>11,96<br>15,03<br>7,32           | 0,16<br>0,94<br>1,27<br>1,92<br>1,47         | 3,09<br>4,20                         | 0,75<br>0,35<br>2,08<br>0,36                 | 0,08<br>0,33<br>0,22<br>1,97<br>2,07         | 7,78<br>8,45<br>5,19<br>2,47                 | 1,91<br>2,97<br>3,07<br>2,64<br>2,27         | 0,67<br>0,75<br>0,65<br>0,64<br>0,21         | 98,66<br>100,14<br>99,36<br>98,48<br>100,17   |
| E(     | 23<br>24<br>25<br>26             | 2,62<br>2,75<br>2,97<br>2,63                 | 75,03<br>61,23<br>60,36<br>58,84                   | 10,48<br>16,52<br>18,41<br>18,84                   | 1,59<br>4,11<br>1,55<br>0, <b>5</b> 0        | 1,61<br>7,06<br>3,69<br>3,33         | 0,42<br>8,85<br>2,94<br>1,35                 | 5,05<br>3,69<br>3,20<br>2,56                 | 2,19<br>1,24<br>8,47<br>7,31                 | 0,38<br>1,83<br>4,15<br>4,75                 | 1,85<br>0,45<br>0,60<br>1,02                 | 98,91<br>99,98<br>98,37<br>99,80              |
| F      | 27<br>28<br>29<br>30             | 2,77<br>2,77<br>2,74<br>8,06                 | 59,76<br>59,87<br>60,66<br>48,46                   | 20,02<br>19,64<br>17,85<br>18,78                   | 2,77<br>2,67<br>1,59<br>2,82                 | 3,53<br>2,02<br>5,86<br>8,49         | 3,68<br>5,08<br>4,74<br>12,09                | 2,07<br>3,65<br>8,53<br>2,15                 | 3,04<br>1,48<br>2,69<br>0,78                 | 4,82<br>8,70<br>2,77<br>3,89                 | 0,85<br>1,09<br><br>0,94                     | 100,54<br>99,20<br>99,19<br>98,88             |

Ungarischsiebenbfirgi-

K. v. Hauer (1) hat eine Reihe von Analysen der Feldache Erupity spathe ausgeführt, welche sich in den von Sommaruga (2) untersuchten ungarisch - siebenbürgischen Eruptivgesteinen finden. 1. Feldspath in dem Dacit des Illovathals. (schon von Sommaruga (3) analysirte) Gestein gehört den älteren quarzführenden Oligoklas-Trachyten an und enthält reichlich Quarz, Biotit und einen weißen Feldspath (Labradorit) von dem spec. Gew. 2,636 und der Zusammensetzung A.

<sup>(1)</sup> Aus den Verh. der geol. Reichsanst. 1867, 10, 57, 81, 352 in Jahrb. Min. 1867, \$60, 610; 1868, 205. — (2) Jahresber. f. 1866, 968 f. - (3) Ebendaselbst 971 (unter VI).

BiO. ALO. CaO MgO KO NaO X\*) Summe 54.58 27,87 9,62 Spur 1,81 5,98 1,21 100,52. \*) Glühverlust.

2. Feldspath in dem Dacit von Nagy-Sebes; das Gestein hat eine dichtere braune Grundmasse, ist mehr porphyrisch und enthält, neben schwarzem Glimmer und wenig Quarz zahlreiche Einsprenglinge eines (einer Mischung von Labradorit und Oligoklas entsprechenden) Feldspaths von dem spec. Gew. 2,585 und der Zusammensetzung B.

SiO. MgO KO NaO X \*) Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 57,20 25,12 6,96 Spur 1,87 1,68 100,11. В 7,28 \*) Glühverlust.

3. Feldspath in dem Dacit von Recsk. oberhalb des Timsobades; dichte, bläulich-graue Grundmasse, in der (neben dem für die Dacite characteristischen schwarzen Glimmer) weißer und gelber Feldspath von der Zusammensetzung C enthalten ist:

SiO. ALO. CaO MgO KO NaO X \*) Summe 26.74 Spur 1,61 1,07 99,91. 55,63 9.78 5,08 \*) Glühverlust.

4. Feldspath aus dem Trachyt von Deva in Siebenbürgen; das schon von Sommaruga (1) untersuchte, den normalen Trachyten angehörende Gestein enthält neben Hornblende kleine Krystalle eines bisher für Sanidin gehaltenen Feldspaths, aus dessen Analyse D sich ergiebt, daßs sie einem Kalk-Natron-Labradorit angehören:

CaO KO NaO X \*) SiO, Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Summe D 53,74 28,72 1,02 4,95 1,86 100,48. 10,69 \*) Glühverlust.

5. Feldspath aus dem Trachyt von Cziffar in Ungarn. Das den jüngeren Andesiten angehörige Gestein hat die Zusammensetzung E; der darin porphyrartig ausgeschiedene, deutlich gestreifte, gelbe Kalk-Natron-Labradorit hat die Zusammensetzung F.

SiO. AlaOa CaO MgO KO NaO Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub> FeO X\*) Summe 60,10 1,85 3,82 4.01 7,08 2,11 98,78. E 17,62 2,24 2,26 98,84. 51,72 25,72 9,66 1,02 3,95 4,51 ") Glübverlust.

<sup>(1)</sup> Jahresber. f. 1866, 972 (unter III).

Ungarioch debenbürgi-

6. Grünstein-Trachyt (Dacit) von Pereu Vitzeluluj im he Erspeit Rodnaer Gebiet Siebenbürgens. Das Gestein von der Zusammensetzung G enthält in grünlichgrauer Grundmasse neben Hornblende und Biotit weißen Feldspath H, welcher ein Mittelglied der beiden Feldspathmischungen von Oligoklas und Labradorit repräsentirt:

> SiO. Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> CaO MgO NaO FeO X \*) Summe 60,01 16,20 4,22 1,53 3,09 4,01 8,68 2,81 100,55 H 54,72 27,39 7,76 6,66 0,55 2,01 99,09. \*) Glübverlust.

7. Feldspath aus dem Syenit von Hodritsch bei Schemnitz. In grauer Grundmasse liegen neben vielen Hornblendekrystallen zwei, mechanisch nicht zu trennende Feldspathe, von denen der eine nicht gestreift und röthlich, der andere vorwaltende gestreift und weiß ist. I giebt die Zusammensetzung des Syenits; K die des Feldspathgemenges (Orthoklas und ein Mittelglied zwischen Oligoklas und Labradorit):

SiO. KO NaO FeO X \*) Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> CaO MgO Summe 61,73 17,45 4,52 2,29 3,88 3,12 5,94 1,16 100,09 6,20 23,88 59,49 4,09 4,36 0,99 99,01. e) Glühverlust.

8. Der Dacit von Csoramuluj bei Offenbanya in Siebenbürgen nähert sich den Grünstein-Trachyten (älteren Andesiten), unterscheidet sich aber von diesen durch die allerdings spärlichen Einschlüsse von Quarz; die blaugraue Grundmasse enthält viel ausgeschiedenen Feldspath, wenig Hornblende und keinen Glimmer. L giebt die Zusammensetzung des Gesteins (1); M die des eingeschlossenen Feldspaths:

SiO. X\*) Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> CaO MgO KO NaO FeO Summe 59,41 0,87 L 20,90 5,37 2,44 4,40 7,15 1,51 101,55 M 53,65 28.41 11,14 0,66 1,83 4,07 1,73 100,99. \*) Glühverlust.

Der Dacit von Csoramuluj gehört zu den an Kieselsäure ärmsten Varietäten dieses Gesteins und auch der

<sup>(1)</sup> Vgl. auch die Analyse im Jahresber. f. 1866, 971.

darin ausgeschiedene Feldspath ist kieselsäureärmer und stimmt mit Kalk-Natron-Labradorit überein, während die Feldspathe der mehr sauren Dacite sich dem Andesin nähern.

9. Der ebenfalls gewissen Grünstein-Trachyten gleichende Dacit von Kuretzel bei Rodna in Siebenbürgen enthält viel weißen Feldspath, Hornblende, Glimmer, vereinzelte Quarzkörner und Eisenkies. Die Analyse N des Gesteins, O des Feldspaths ergab:

KO NaO FeO Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> CaO MgO FeS. 59.70 17,69 5,20 0,56 8,60 6,30 0,28 1,67 100,00 54,63 26,33 7,79 0,36 0,65 8,62 0,45 98,83. 4) Glühverlust.

10. Glasglänzender Feldspath (Sanidin) aus dem Rhyolith des Hliniker Thals in Ungarn (1) enthält P.

SiO. Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> CaO MgO KO NaO X \*) Summe P 66,57 18,84 0,06 0,12 11,30 2,37 0,57 99,88. \*) Glühverlust.

G. Tschermak (2) zeigt in einer Abhandlung über Plegioklas-"quarzführende Plagioklasgesteine" (3), dass neben dem durch G. v. Rath untersuchten Tonalit (4) auch Gesteine aus der Porphyr- und Trachyt-Gruppe existiren, welche

(1) Vgl. Jahresber. f. 1866, 969. — (2) Wien. acad. Ber. LV (1. Abth.), 287; Wien. acad. Anz. 1867, 56; Jahrb. Min. 1867, 615; Instit. 1867, 264. - (3) Achnlich wie man die durch vorwiegenden Kaligehalt characterisirten monoklinen orthoklastischen Feldspathe unter der Bezeichnung Orthoklas zusammenfasst, so hält es Tschermak für zweckmässig, die kalkund natronhaltigen triklinen, plagioklastischen Feldspathe unter dem Namen Plagioklas zu bezeichnen. Man hat dann für den Plagioklas nachstehende Unterabtheilungen:

Albit mit 0 bis 2 pC. Kalk und 12 bis 10 pC. Natron Oligoklas 10 Labradorit 10 18 5 8 Bytownit 13 17 3 1 , 20 Anorthit 17 1

Sowie man ferner die glasig und rissig ausgebildete Abanderung des Orthoklas als Sanidin beseichnet, so kann man für die glasige und rissige Abanderung des Plagioklas die Bezeichnung Mikrotin anwenden. — (4) Jahresber. f. 1864, 879.

Plagioklesgesteine. dieselbe mineralogische und chemische Zusammensetzung wie der Tonalit haben und dass demnach jedem quarzssthrenden Orthoklasgestein ein Plagioklasgestein entspreche:

| Orthoklasgesteine: | Plagioklasgesteine : |
|--------------------|----------------------|
| Granit             | Tonalit              |
| Quarzporphyr       | Quarsporphyrit       |
| Quarztrachyt       | Quarzandesit         |

Quarsporphyrit und Quarsandesit. — In dem mittleren Theil des Val San Pellegrino, eines Seitenthals des Fassa, findet sich am südlichen Gehänge des Monte Bocche, dem Monzoni gegenüber, ein quarzführender Porphyr in ziemlich bedeutender Verbreitung und in Verbindung mit südlich davon fortsetzendem gewöhnlichem Quarzporphyr. Dieses von Tschermak als Quarzporphyrit bezeichnete Gestein ist schwärzlichgrau, hart, ziemlich zähe und von nicht sehr deutlich porphyrischer Textur. Es enthält zahlreiche Körner von Quarz (etwa 20 pC.), grünliche oder milchweiße Körner von Plagioklas, außerdem Blättchen von Biotit nebst wenig Epidot und Magneteisen. Spec. Gew. 2,737. Die chemische Zusammensetzung hat nach der von S. Konya ausgeführten Analyse A große Aehnlichkeit mit der des Tonalits C. Dasselbe ist der Fall mit einem Quarzandesit (Dacit) aus dem Illowathal bei Rodna in Siebenbürgen. Das Gestein ist deutlich porphyrisch, mit matter, blassgrauer Grundmasse, in welcher sich Krystalle von Mikrotin, Quarz, Hornblende und etwas Magneteisen erkennen lassen. Gew. 2,650. Die durch F. W. Slechta ausgeführte Analyse ergab die Zusammensetzung B.

|             |     | A           | В               | C            |
|-------------|-----|-------------|-----------------|--------------|
| •           | Qua | rsporphyrit | Quarzandesit    | Tonalit      |
|             | (8. | Konya)      | (S. W. Slechts) | (G. v. Rath) |
| Kieselskure |     | 66,76       | 66,41           | 66,91        |
| Thonerde    |     | 16,58       | 17,41           | 15,20        |
| Eisenoxyd   |     | 4,60        | 4,12            | 6,45         |
| Kalk        |     | 4,71        | 8,96            | 8,73         |
| Magnesia .  |     | 2,64        | 1,82            | 2,35         |
| Kali        |     | 1,82        | 1,65            | 0,86         |
| Natron .    |     | 2,86        | 3,88            | 8,83         |
| Wasser .    |     | 2,12        | 0,81            | 0,16         |
|             | _   | 102,04      | 100,01          | 98,99.       |

Scholle in dem Granulitgebiete selbst eingeschlossen:

| J. Fixenscher (1) untersuchte nachstehende Gesteine      |
|----------------------------------------------------------|
| des metamorphischen Schiefergebirges, welches als aufge- |
| richteter Wall das Granulitgebirge in Sachsen in der Ge- |
| gend von Wechselburg und Lunzenau umschließt. Er fand    |
| A für Urthonschiefer von Penna; B für Thonschiefer der   |
| äußeren Schieferzone aus dem Selgegrund bei Wechsel-     |
| burg; C für Glimmerschiefer und D für Garbenschiefer     |
| der mittleren Schieferzone aus dem Selgegrund; E für     |
| Gneuss von Göhren und F für Cordieritgneuss von Lun-     |
| zenau, aus der inneren Schieferzone und als losgerissene |
| Scholle in dem Champlitachiete cellet singuachlassen     |

| Spec. Gew.     | A<br>2,825 | B<br>2,741 | C 2,773 | D<br>2,760 | E<br>2,688 | F 2,768 |
|----------------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|
| Kieselsäure    | . 64,87    | 67,70      | 65,13   | 64,80      | 65,80      | 64,44   |
| Thonerde *)    | . 18,37    | 17,07      | 18,16   | 18,11      | 17,84      | 18,18   |
| Eisenoxyd      | . 0,84     | <b>—</b>   | -       | ! —        | l —        | -       |
| Eisenoxydul    | . 5,87     | 5,11       | 5,27    | 6,06       | 5,82       | 6,24    |
| Manganoxydul . | . 0,49     | 0,30       | 0,51    | 0,33       | 0,47       | 0,58    |
| Kalk           | .   -      | 0,47       | 0,32    | 0,29       | 0,35       | 0,67    |
| Magnesia       | . 2,22     | 2,10       | 2,70    | 2,02       | 2,63       | 2,98    |
| Kali           | 8,01       | 2,89       | 2,99    | 2,90       | 8,08       | 8,19    |
| Natron         | . 0,62     | 0,40       | 0,53    | 0,34       | 0,60       | 0,46    |
| Titansaure     | . 1,63     | 1,22       | 1,54    | 1,56       | 1,42       | 1,70    |
| Wasser         | 4,20       | 2,60       | 3,78    | 4,88       | 2,27       | 2,10    |
|                | 101,62     | 99,86      | 100,88  | 100,79     | 99,78      | 100,54  |

<sup>\*)</sup> Mit Spuren von Fluor und Phosphorsaure.

Aus der Vergleichung der vorstehenden Bauschanalysen ergiebt sich, dass alle diese durch Uebergänge verknüpften Gesteine, ähnlich wie die aus dem großen Thonschiefergebirge des sächsischen Voigtlandes, nach der Untersuchung von Carius (2) fast genau dieselbe Zusammensetzung haben. Als mineralogische Gemengtheile stellte Fikenscher fest a. für den Urthonschiefer von Penna: Delessit (21 pC.); Damourit (36 pC.), Quarz (40 pC.), Titaneisenerz (4 pC.). b. Für den Garbenschiefer von Wechselburg:

<sup>(1)</sup> Preisschr. der Jahlonowski'schen Gesellsch. zu Leipzig, 1867 in Jahrb. Min. 1867, 486. — (2) Jahresber. f. 1855, 988.

schwarzes, körnig-schuppiges Mineral (26 pC.); damouritartiges Mineral (40 pC.), Quarz (30 pC.), Titaneiseners (4 pC.). c. Der untersuchte Cordieritgneuss enthält: Quarz, Cordierit, Feldspath, Magnesiaglimmer und wenig Titaneisen.

Schiefer des Etalithals. Albr. Müller (1) theilt in einer Abhandlung über die krystallinischen Gesteine des Maderaner-, Etzli- und Fellithales die nachstehenden, von Goppelsröder ausgeführten Analysen einiger krystallinischen Schiefer aus den Umgebungen des Etzlithales mit. A graulichweißer, stark perlmutterglänzender Thonschiefer; B grünlichweißer, dünnschieferiger, kalkähnlicher Thonschiefer; C grüner, schuppigkörniger, einem Chloritschiefer ähnlicher Schiefer vom Kreuzthal.

|     | SiO <sub>e</sub> | $Al_2O_8$   | CaO       | MgO       | Fe <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | X*)     | Y **)       | Summe       |
|-----|------------------|-------------|-----------|-----------|--------------------------------|---------|-------------|-------------|
| A   | 67,86            | 9,75        | 3,41      | 3,08      | 7,65                           | 6,09    | 2,16        | 100,00      |
| В   | 39,85            | 24,79       | 13,08     | 0,62      | 19,74                          | _       | 4,04        | 100,00      |
| C   | 54,07            |             | 7,25      | 4,91      | 12,00                          | 5,88    | 15,89 †)    | 100,00      |
|     | *) All           | talien (aus | der Diffe | renz) — * | *) Giühver                     | lust. — | †) Einschli | efslich der |
| The | nerde.           |             |           |           |                                |         |             |             |

Anamesit

F. Hornstein (2) theilt in einer Abhandlung über die Basaltgesteine des unteren Mainthals Analysen der in diesem Gebiete typisch auftretenden Anamesite mit. Er unterscheidet von diesem Gestein, welches bei einem mittleren spec. Gew. = 2,923 durch sein feines Korn und durch seinen beträchtlichen Gehalt an Feldspath, Titan- und Magneteisen characterisirt ist, eine grauschwarze, Nigrescit (S. 994) führende Varietät von säulenförmiger Absonderung, und eine lichtgraue, poröse, von massiger Absonderung. Analysirt wurden: A dunkler Anamesit von Eschersheim bei Frankfurt; B hellgrauer von Bockenheim; C schwarzer aus der Nähe des Bethmann'schen Guts Louisa; D ver-

<sup>(1)</sup> Aus den Verh. der naturf. Ges. in Basel IV, 559 in Jahrb. Min. 1867, 368. — (2) Aus der Zeitschr. der deutsch. geol. Ges. 1867, 297 in Jahrb. Min. 1868, 210.

witterter von Avestein und E Säulen-Anamesit von Dietesheim bei Steinheim.

SiO<sub>2</sub> TiO<sub>3</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> FeO CaO MgO KO NaO H0CO<sub>2</sub> Summe **▲** 50,99 1,12 15,23 8,75 3,43 11,42 4,67 1,06 2,44 0,87 0.42 100,00 49.57 2,15 15,56 8,79 4,68 8,10 7,09 1,07 2,18 0,68 0,50 100,37 C 51,56 1,25 14,78 5,32 7,01 8,06 6,35 1,26 3,27 1,10 0,46 100,42 D 52,35 0,90 25,24 4,62 0.91 4,88 0,45 1,52 2,37 6,57 99,81 51,69 1,51 15,72 3,25 9,38 4,85 1,05 8,90 6,80 1,42 0,87 100,44.

Nach Th. Kjerulf (1) findet sich Olivinfels auch in Olivinfels verschiedenen Gegenden Norwegens, namentlich im Nordlande, in den Umgebungen von Kalohelmen, bei Rödö und Thorsvig auf Melö. Das Gestein ist körnig bis beinahe dicht, olivin- bis bouteillengrün, mit eingestreuten Talkblättchen und Körnern von Chromeisen. Der Olivinfels von Kalohelmen enthält nach Hauan's Analyse:

SiO. MgO Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> FeO MnO NiO X \*) Summe 0,23 37,42 48,22 0.10 8,88 0.17 4,71 99,73. \*) Glühverlust.

G. Tschermak (2) gelangte durch Beobachtungen über die Verbreitung des Olivins zu dem Resultat, dass die vordem als Schillerfels und Serpentinfels, jetzt von Ihm als Olivingabbro bezeichneten Felsarten sämmtlich Olivin als Hauptgemengtheil, Kalkfeldspath in untergeordneter Menge, sowie Diallag und Bronzit als wechselnde Bestandtheile enthalten. Auch das als Pikrit beschriebene Gestein (3) besteht zur einen Hälfte aus Olivin, zur andern aus Kalkfeldspath und Diallagit, neben wechselnden Mengen von Hornblende, Augit und Biotit. In der Gegend von Reps, südwestlich von Hermannstadt in Siebenbürgen, findet sich, in Verbindung mit Serpentin, ein gabbroähnliches Gestein, welches Olivin, Bronzit, Diallag und Anorthit enthält. A giebt die Zusammensetzung dieses Gesteins (spec. Gew. 2,928) nach einer Analyse von J. Barber; B die

1

Aus den Verh. der geol. Reichsanst. 1867, 71 in Jahrb. Min. 1867, 480. — (2) Aus Wien. acad. Ber. LVI (1. Abth.), 261 in Jahrb. Min. 1868, 88; kurze Anz. Wien. acad. Ber. 1867, 161; Instit. 1868, 7. — (3) Jahresber. f. 1866, 976.

von Olivinfels (spec. Gew. 3,011), welcher sich im niederösterreichischen Granulitgebiete bei Karlstätten neben Serpentin und Eklogit findet.

SiO<sub>2</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> FeO CaO MgO KO NaO. HO Summe A 42,77 7,48 3,34 Spur 4,79 6,50 30,11 0,10 0,50 3,28 98.87 B 89,61 1.68 8,42 Spur 42,29 0,02 0,008 5,89 97,93.

Im Anschlus an vorstehende Abhandlung bespricht Tschermak (1) den mechanischen Process der Bildung des Serpentins aus Olivin. In den Krystallen des letzteren entstehen nach allen Richtungen feine Sprünge, von welchen aus die Serpentinbildung vor sich geht, bis aller Olivin in kleine Körnchen verwandelt ist, die in einem körperlichen Netze von Serpentin liegen.

Gabbro.

Nach einer Untersuchung von G. Rose (2) über die Gabbroformation von Neurode in Schlesien gehören dieser Formation vier verschiedene Gesteine an: 1) schwarzer Gabbro; 2) grüner Gabbro; 3) Gestein der Schlegeler Berge; 4) Anorthitgestein und Serpentin. — Der schwarze Gabbro ist ein grobkörniges Gemenge von Labradorit, Diallagit und Olivin, mit Magneteisen und Titaneisen als accessorischen Gemengtheilen; der grüne Gabbro enthält Labradorit und Diallagit mit spärlichen Körnern von Eisenkies und Titaneisen. A giebt die Zusammensetzung des Diallagits aus dem schwarzen Gabbro nach v. Rath; B die des (zersetzten) Olivins aus demselben Gestein nach der Analyse von Rammelsberg (unter Berechnung des gefundenen Eisenoxyds und des entsprechenden Antheils an Eisenoxydul als Magneteisen):

CaO ALO. 8iO. MgO FeO HO X \*) Summe A 52,90 19,78 14,90 0,63 12,07 0,42 100,70 84,97 0.44 36,00 0,75 18,55 6,00 8,21 99,92. \*) Glühverlust.

Aus Wien. acad. Ber. LVI (1. Abth.), 288 in Jahrb. Min. 1868,
 kurze Anz. Wien. acad. Anz. 1867, 161. — (2) Aus der Zeitschr.
 deutsch. geol. Ges. 1867, 270 in Jahrb. Min. 1867, 862.

Diabas.

A. Fellner (1) theilt die Analyse nachstehender böhmischer und ungarischer Diabase mit. A Diabas von Birkenberg, aus dem Pribramer Schiefer; von frischem Ansehen, läßt unter der Lupe Eisenkiespunkte erkennen (spec. Gew. 2,96); B Aphanitischer Diabas von Rostock (spec. Gew. 2,72); C Aphanitischer Diabas von Krušnahora, Komarower Schichten aus der silurischen Grauwacke (spec. Gew. 2,88); D Diabas aus dem Brodei-Graben, nördl. von Dobris (spec. Gew. 2,84); E Diabas von Szarvasko aus dem ungarischen Mittelgebirge (spec. Gew. 2,82):

NaO FeO SiO.  $Al_2O_2$ CaO MgO KO X 1) 100,28 A 51,58 14,97 7,94 0,47 Spur 3,21 18,84\*) 3,22 В 50,74 17,42 8,50 0,40 1,74 4,09 12,65 4,56 100,10 C 45,53 15,07 10,11 1,05 Spur 3,55 19,26 5,30 99,87 D 49.61 11,25 5.77 2,46 6,35 20,81 4,25 100.00 50.04 10,28 10.62 3,24 1,70 3,60 18,90 2,24 | 100,62 1) Mit einer Spur Manganoxydul. - 2) Glühverlust.

Mlaselt

Fellner (2) untersuchte ferner den Miascit von Ditropatak bei Ditro in Ostsiebenbürgen. Das durch seine Aehnlichkeit mit dem norwegischen Zirkonsyenit auffallende Gestein besteht aus grünlichgrauem Eläolith, aus einem weißen Feldspath, einer durchscheinenden, schwach grau gefärbten, feldspathartigen Masse und aus individualisirten Partieen von Hornblende. Die Analyse ergab A für die von allen accessorischen Gemengtheilen sorgfältig befreite Grundmasse (spec. Gew. 2,58); B für den weißen, undurchsichtigen, in geringer Menge auftretenden Feldspath (Oligoklas, spec. Gew. 2,55); C für die graue, wie Eläolith aussehende (annähernd aus gleichen Theilen Eläolith und Oligoklas bestehende) Masse; D für die schwarzgrune Hornblende (spec. Gew. 3,39); E für einen die Hornblende durchsetzenden und neben Zirkon und Magneteisen accessorisch auftretenden schwarzen Glimmer:

Aus den Verh. der geol. Reichsanst. 1867, 31; Jahrb. Min. 1867, 484. — (2) Aus den Verh. der geol. Reichsanstalt 1867, 169 in Jahrb. Min. 1867, 613.

```
SiO<sub>2</sub>
           Al<sub>B</sub>O<sub>2</sub>
                    CaO MgO KO
                                         NaO
                                                 FeO
                                                        Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub>
                                                                 X*)
A 56,22
           25,48
                    1,78
                           0,23
                                  4,58
                                         10,01
                                                                 1,54
                                                                          99,84
B 60,28 22,40
                    1,17
                           0,09
                                  6,37
                                          8,44
                                                                 1.61
                                                                        100,36
C 52,71
            27,64
                                         11,22
                    1,79
                           0,06
                                  4,85
                                                                 0.94
                                                                          99,39
D 37,19
                                                 29,36
           13,38 10,98
                           8,03
                                  2,65
                                          2,25
                                                                 1,08
                                                                          99,92
E 34,66 12,56
                    1,89 1,52
                                  8,56
                                          2,24 21,37
                                                         15,47
                                                                 2,62
                                                                        100,39.
       *) Glühverlust.
```

In einer Fortsetzung dieser Untersuchungen analysirte Fellner (1) A den das Hauptgestein von Ditro bildenden (weißen Feldspath, Hornblende, Glimmer und Zirkon enthaltenden) Syenit; B den Feldspath; C die Hornblende aus diesem Syenit; D den Ditroït (Hauynfels); spec. Gew. 2,48; a Bauschanalyse; b in Salzsäure löslicher Theil (aus Nephelin und vorwaltendem Sodalith bestehend); der unlösliche Theil ist hauptsächlich Orthoklas:

|                                                                                    | SiO <sub>s</sub> | ZrO <sub>2</sub> | $Al_2O_3$ | FeO   | $Fe_{s}O_{s}$ | CaO          | MgO  | KO   | NaO  | X*)  | Summe  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|-------|---------------|--------------|------|------|------|------|--------|--|
| A                                                                                  | 48,94            | 1,80             | 15,89     | 14,25 |               | <b>6</b> ,76 | 1,27 | 3,02 | 5,20 | 1,13 | 99,76  |  |
| В                                                                                  | 61,68            |                  | 23,95     | _     |               | 5,35         | 0,16 | 1,09 | 6,99 | 1,05 | 100,27 |  |
| C                                                                                  | 42,25            | _                | 19,79     | 15,34 | 6,68          | 2,55         | 2,56 | 7,88 | 2,01 | 1,43 | 100,49 |  |
| $\mathbf{D} \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{array} \right.$ | 56,30            |                  | 24,10     | _     | 1,99          | 0,69         | 0,13 | 6,79 | 9,28 | 1,58 | 100,91 |  |
| <b>₽</b> {b                                                                        | 12,81            | _                | 10,20     |       | 1,47          | 0,58         | Spur | 0,86 | 6,19 | _    | 32,06. |  |
|                                                                                    | *) G             | lähverl          | ust.      |       |               |              |      |      |      |      |        |  |

Teschenit.

Fellner (2) analysirte ebenfalls die von Tschermak (3) als Teschenite beschriebenen und untersuchten Gesteine, sowie die darin als Gemengtheile auftretenden feldspathartigen Mineralien. I Feinkörniger Teschenit von Kotzobenz bei Teschen; II Augit führender und III Hornblende führender Teschenit von Boguschowitz:

```
SiO.
            Al.O.
                   FeO
                          CaO
                                MgO KO
                                            NaO
                                                   HO
                                                         Summe
 1
     44,61
            19,51
                   9,28
                          9,94
                                 2,81
                                      0,67
                                            8,98
                                                  10,28
                                                         100.58
     47,41
                                                         100,52
            18,65 10,21
                          7,17
                                 5,06 2,06 4,90
                                                   5.05
Ш
     44,65
            15,77 11,65 18,70
                                 6,52 0,82 3,59
                                                   8,18
                                                          99,88.
```

Von feldspathartigen Mineralien wurden untersucht: IV das des hornblendeführenden Teschenits von Neutit-

<sup>(1)</sup> Aus den Verh. der geol. Reichsanst. 1867, 285 in Jahrb. Min. 1868, 88. — (2) Aus den Verh. der geol. Reichsanst. 1867, 387 in Jahrb. Min. 1868, 207. — (3) Jahresber. f. 1866, 976.

schein; V das des augitführenden (aus II) und VI das des hornblendeführenden Teschenits von Boguschowitz (aus III):

ľ

1

|    | SiO,  | $Al_2O_8$ | Fe <sub>2</sub> O <sub>8</sub> | CaQ  | MgO  | KO   | NaO  | HO   | Summe  |
|----|-------|-----------|--------------------------------|------|------|------|------|------|--------|
| IA | 46,19 | 27,15     | 3,04                           | 5,32 | _    | 3,61 | 6,21 | 8,87 | 99,89  |
| V  | 53,83 | 24,58     | 8,00                           | 5,10 | 0,76 | 2,15 | 6,96 | 4,27 | 100,65 |
| VI | 52,18 | 24,05     | 4,10                           | 4,62 | 0,24 | 2,03 | 7,42 | 5,14 | 99,78. |

F. Zirkel (1) tiberzeugte sich durch mikroscopische Phonolith. Untersuchung an Dünnschliffen, dass der Phonolith von verschiedenen Fundorten (Böhmen, Lausitz, Rhön, Hegau) vorwiegend aus Sanidin, Nephelin, Hornblende, Nosean und Magneteisen zusammengesetzt ist.

Granit.

J. André (2) untersuchte zur Ermittelung der Veränderungen, welche in dem Granit durch Verwitterung eintreten, A frischen Granit von Hauzenberg im bayerischen Wald; feinkörnig, mit weißem Orthoklas und braunem bis schwarzem Glimmer; B darüber liegenden verwitterten Granit, ziemlich stark braun gefärbt, aber von der ursprünglichen Consistenz; C lockerer Granit, aus dem man Orthoklas herauslösen kann; D sandartige hellbraune Masse, mit vielen Glimmerblättchen, frei von Biotit:

SiO. Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub> MgO  $Al_2O_3$ KO NaO HO X\*) Summe A 73,13 10,50 8,16 1,12 9,04 1,80 0,45 0,80 100 В 78,71 10,78 8,18 0,82 8,51 0,92 0,92 1,16 100 C 0,99 7,07 1,86 73,78 11,61 8,76 0,88 0,70 100 74,57 12,02 8,20 0,80 4,92 0,46 8,20 0,83 100. \*) Verlust.

André folgert aus diesen Zahlen, dass der Granit, und zwar ebensowohl der Feldspath wie der Glimmer (und vielleicht auch der Quarz), Wasser chemisch binde, und dass die relativen Mengen von Kieselsäure und Thonerde in demselben Verhältnis zunehmen, als die anderen Bestandtheile (Kali, Natron und Magnesia) ausgewaschen werden.

E. Wolff (3) hat den bunten Sandstein von Neuen- Sandstein.

(1) Pogg. Ann. CXXXI, 298; Jahrb. Min. 1868, 87. — (2) Aus "Studien fiber die Verwitterung des Granits", München 1866, in Jahrb. Min. 1867, 209; N. Arch. phys. net. XXIX, 168. — (8) Würtemb. Jahreshefte XXIII, 78.

bürg (Würtemberg) und den aus den oberen plattenförmigen Absonderungen desselben gebildeten (an verwendbaren Pflanzennährstoffen armen) Verwitterungsboden untersucht.

Thon.

Fr. Goppelsröder (1) untersuchte zu feuerfesten Backsteinen benutzten Thon, der sich in der Umgebung von Basel, bei Hofstetten und Witterschwiler findet. A und B hellgelblichgrau bis gelb, stellenweise weiß, mit Adern von der Farbe des Eisenrostes; C graulichweiß bis gelb, mit denselben Adern.

|   | SiO, *) | $Al_2O_8$ | $Fe_2O_8$ | CaO       | MgO      | KO    | NaO   | X **)  |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|
| A | 76,919  | 11,358    | 3,084     | 1,793     | 0,481    | 2,5   | 48    | 4,117  |
| В | 78,911  | 7,171     | 3,031     | 1,991     | 0,272    | 1,413 | 0,620 | 6,590  |
| C | 53,425  | 22,730    | 6,378     | 4,990     | 0,580    | 1,355 | 0,672 | 9,920. |
|   | *) Und  | l Band    | ) Was     | ser und C | rganisch | 80.   |       |        |

Mergel.

Dolomitreicher Mergel aus einem Lager, welches sich von den Ufern des Pregel (Waldau, östlich von Königsberg) bis zu den Ufern des kurischen Haffs (Liska-Schaaken) und der Ostsee erstreckt, ergab bei der Analyse von Ritthausen (2), A Dolomit aus thonigem Mergel von Liska-Schaaken; B gelblichgrauer, C röthlicher thonreicher Dolomit von Poduren:

Kohlens. Kalk Kohlens. Magnesia Thon u. Quars Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> u. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
A 56,2 42,7 — Spur
B 49,8 44,8 4,9 Spur
C 44,6 35,8 17,4 2,6.

Lithionhaltiger Mergel aus Weitzdorf in Ostpreußen enthielt nach Demselben (3):

Quarz Thon SiO<sub>2</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> MgO CaO KO NaO LiO CO<sub>2</sub> Summe 18,80 38,02 8,16 5,60 3,20 2,48 10,41 2,10 0,17 0,09 8,30 97,33.

Eisensteine.

G. Würtemberger (4) folgert aus einer Vergleichung der von Ihm mitgetheilten Zusammensetzung von diluvialen Eisensteinen aus dem Regierungsbezirk Cassel und von Basalteisensteinen des Vogelsbergs, dass dieselben wahrscheinlich durch Zersetzung von Basalten entstanden seien.

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. CI, 444. — (2) Ebendas. CII, 369. — (3) Ebendas. 371; Jahrb. Min. 1868, 360. — (4) Jahrb. Min. 1867, 685.

Fouqué(1) untersuchte die auf der Insel Santorin Vulkanische während der vulkanischen Thätigkeit vom 8. März bis 26. Mai 1866 entwickelten Gase. Die Gase wurden zum größten Theil an der Oberfläche des Wassers in der Nähe der neugebildeten Inseln oder in den Spalten des Bodens von Néa-Kamméni aufgefangen; die an den Seiten des Kegels von Georg direct in die Luft ausströmenden enthalten viel atmosphärische Luft. 1, 2 und 3 Gas aus den Spalten des Bodens von Néa-Kamméni zwischen Georg und Aphroëssa; 4 aus dem Kanal zwischen Aphroëssa und der stidwestlichen Spitze von Néa-Kamméni (Temp. des Wassers 61 bis 73°); 5 von dem nördlichen Ufer von Aphroëssa; 6 von der Insel Réka; 7 vom Ufer von Palaea-Kamméni; 8 nördlichste Spalte von Néa-Kamméni; 9 auf der westlichen Seite von Georg in die freie Luft ausströmend; 10 und 11 aus der Tiefe einer Spalte von Néa-Kamméni (wahrscheinlich wie 3); 12 und 13 aus einer Pfütze des Kanals zwischen Aphroëssa und Néa-Kamméni; 14 und 15 kleine schwefelführende Fumarolen vom Kegel Georg (Temp. 87 bis 1220).

|    | SH <sub>2</sub> | €e,   | H     | CH4     | 0     | N     | Summe   |
|----|-----------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|
| 1  | Spur            | 87,04 | 27,10 | 0,43    | 0,41  | 85,02 | 100,00  |
| 2  |                 | 87,24 | 28,12 | 0,47    | 0,51  | 83,66 | 100,00  |
| 3  | _               | 36,42 | 29,48 | 0,86    | 0,32  | 32,97 | 100,00  |
| 4  | -               | 85,60 | 30,09 | 0,81    | 1,46  | 32,04 | 100,00  |
| 5  | _               | 0,07  | 1,62  | 0,71    | 21,56 | 76,04 | 100,00  |
| 6  |                 | 1,49  | 0,00  | 0,42    | 18,45 | 79,64 | 100,00  |
| 7  | 0,00            | 78,44 | 0,00  | 0,64    | 8,37  | 17,55 | 100,00  |
| 8  | Spur            | 50,41 | 16,22 | 2,95    | 0,20  | 30,32 | 100,00  |
| 9  | 1,64            | 17,28 | _     | 0,49 *) | 14,12 | 66,47 | 100,00  |
| 10 | Spur            | 90,78 | _     | _       | 0,88  | 8,34  | 100,00  |
| 11 | _               | 95,87 | _     | _       | 0,49  | 4,14  | 100,00  |
| 12 |                 | 86,76 | -     |         | 2,01  | 11,23 | 100,00  |
| 13 |                 | 84,85 | _     |         | 2,31  | 12,84 | 100,00  |
| 14 | 0,42            | 5,88  | _     | _       | 18,99 | 74,71 | 100,00  |
| 15 | 0,90            | 12,24 |       |         | 16,41 | 70,45 | 100,00. |

<sup>\*)</sup> Mit Spuren von Wasserstoff.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 184; Zeitschr. Chem. 1867, 191.

Die Gase 9, 14 und 15 enthielten viel Wasserdampf, der nach der Condensation stark sauer reagirte. - Aus den Analysen ergiebt sich, dass der Wasserstoffgehalt des Gasgemenges in der Nähe der Eruptionscentren des Vulkans bis auf etwa 30 pC. steigt, und dass derselbe geringer wird und dafür das Sumpfgas und namentlich die Kohlensäure zunimmt, in dem Masse, als die Gase entsernt von der Hauptspalte der Eruption ausströmen.

Nach den Spectralbeobachtungen von Janssen (1) enthalten die Flammen des Vulkans von Santorin außer Wasserstoff auch Natrium, Kupfer, Chlor und Kohle.

Palmieri (2) fand in den durch die Einwirkung von Chlorwasserstoff und schweflige Säure veränderten Schlacken einer Fumarole des Vesuvkraters Ammoniak, Blei, Eisen, Kalk, Natron und Thonerde, gebunden an Chlor, Schwefelsäure, Phosphorsäure und Kieselsäure.

Das Meerwasser an der Küste von Spalato hat nach suchungen. A. Vierthaler (3) bei einer Wassertemperatur von 240 und einer Lufttemperatur von 296 das spec. Gew. 1,02645 und enthält in 1000 Th.:

| Bromnatrium .   |  |  | 0,4954  | Zweifkohlens. Kalk 0,40    | 887 |
|-----------------|--|--|---------|----------------------------|-----|
| Chlornatrium .  |  |  | 25,5012 | Kieselsäure 0,11           | 101 |
| Chlorkalium .   |  |  | 0,3780  | Thonerde u. Eisenoxyd 0,23 | 367 |
| Chlormagnesium  |  |  | 5,6176  | Ammoniak 0,01              | 138 |
| Chlorealcium .  |  |  | 3,3536  | Organ. Substans 0,05       | 563 |
| Schwefels. Kalk |  |  | 4,4616  | Summe 40,40                | 38. |

Zur Ermittelung etwaiger Schwankungen dieser Zusammensetzung wurde während 20 Tagen das derselben

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 1803; Pogg. Ann. CXXXI, 657. -(2) Compt. rend. LXIV, 668. — (3) Wien. acad. Ber. LVI (2. Abth.), 479; Wien. acad. Anz. 1867, 220; J. pr. Chem. CII, 882; Inst. 1868, 111.

Stelle entnommene Meerwasser auf seinen Gehalt an Chlor Meerwasser. und Schwefelsäure untersucht mit nachstehendem Ergebnis:

|        | Ter      | nperatur | Vorherr-<br>schender |         | Gehalt in 1000 Theilen<br>an |                |  |
|--------|----------|----------|----------------------|---------|------------------------------|----------------|--|
| August | der Luft | des Wass |                      | Dichte  | Chlor                        | Schwefelsäure  |  |
| 1      | 290      | 230      | Stark. Scirocco      | 1,02585 | 24,59                        | 2,617          |  |
| 2      | 27       | 24       | ,                    | 1,02634 | 23,72                        | 2,492          |  |
| 8      | 27       | 23       | •                    | 1,02626 | 24,19                        | 2,545          |  |
| 4      | 25       | 23       | *                    | 1,02704 | 24,44                        | 2,506          |  |
| 5      | 27       | 23       | Scirocco             | 1,02769 | 23,85                        | 2,607          |  |
| 6      | 25       | 23       | n                    | 1,02715 | 24,71                        | 2,718          |  |
| 7      | 27       | 22,5     | Stark. Scirocco      | 1,03110 | 24,88                        | 2,556          |  |
| 8      | 26       | 23       | *                    | 1,02679 | 24,59                        | 2,514          |  |
| 9      | 28       | 24       | Scirocco             | 1,02694 | 23,72                        | 2,742          |  |
| 10     | 28       | 24       | Borino               | 1,02663 | 24,05                        | 2,584          |  |
| 11     | 28       | 24       | Scirocco             | 1,02679 | 22,64                        | 2,666          |  |
| 12     | 29       | 24       | Borino               | 1,02645 | 23,87                        | 2,694          |  |
| 13     | 28       | 24       | Maëstro              | 1,02701 | 22,76                        | 2,556          |  |
| 14     | 29       | 24       | 2                    | 1,02742 | 28,26                        | 2,616          |  |
| 15     | 28       | 24       | ,                    | 1,02594 | 24,13                        | 2,540          |  |
| 16     | 28       | 24       | ,                    | 1,02585 | 23,08                        | 2,440          |  |
| 17     | 29       | 24       | •                    | 1,02684 | 28,59                        | 2,477          |  |
| 18     | 28       | 24       | 7                    | 1,02614 | 28,14                        | 2,508          |  |
| 19     | 28       | 24       | <br>**               | 1,02634 | 23,24                        | 2,582          |  |
| 20     | 29       | 25       | <b>n</b>             | 1,02697 | 24,05                        | <b>2,</b> 569. |  |

Vierthaler folgert hieraus, dass die Schwankungen im Salzgehalt namentlich von den Wellenströmungen bedingt werden, sofern bei hohem Wellenschlag des Scirocco der Chlor- und Schwefelsäuregehalt größer, bei dem kurzen Wellenschlag des Borino oder der fast völligen Wellenruhe bei Maëstro dagegen geringer sei.

Das Fluswasser der Cettinje, bei Podgoraje (im Kalk-Pluswasser. terrain des Karst) enthält nach Demselben (1) in 10,000 Th. (spec. Gew. 1,0008):

CaO, 2 CO<sub>2</sub> CaO, SO<sub>2</sub> NaCl MgCl SiO. Summe 0,1017 2,5538 1,0982 0,9883 0,0350 1,0174 5,7944.

A. B. Northcote (2) hat eine Reihe von Analysen

<sup>(1)</sup> Wien. acad. Ber. LVI (2. Abth.), 475; Wien. acad. Ans. 1867, 220. - (2) Phil. Mag. [4] XXXIV, 249.

Fachingen,

des Wassers des Flusses Severn bei Worcester ausgeführt, bezüglich deren Resultate wir auf die Abhandlung verweisen müssen.

G. Werther (1) hat Analysen des während der Jahre 1865 und 1866 zu verschiedenen Zeiten geschöpften Wassers des Pregels und des Oberteichs bei Königsberg mitgetheilt.

Minoral Fresenius (2) fand A für die Mineralquelle zu NieDoutsche derselters, B die von Fachingen in Nassau in 1000 Th.:

|                    |   |   | A        | В           |
|--------------------|---|---|----------|-------------|
| Temperatur         |   |   | 150,8    | 100,1-110,2 |
| Spec. Gew.         |   |   | 1,00332  | 1,00547     |
| Kohlens. Natron    | • | • | 0,873873 | 2,528883    |
| " Lithion          |   |   | 0,003130 | 0,004544    |
| Ammoniak .         |   |   | 0,004690 | 0,001357    |
| , Baryt            |   |   | 0,000167 | 0,000246    |
| Strontian .        |   |   | 0,002180 | 0,003105    |
| . Kalk             |   |   | 0,308226 | 0,434230    |
| . Magnesia .       |   |   | 0,202190 | 0,378672    |
| Eisenoxydul .      |   |   | 0.003030 | 0,003784    |
| Manganoxydul       |   |   | 0,000510 | 0,006343    |
| Chlorkalium        |   |   | 0,017630 | 0,039764    |
| Chlornstrium       |   |   | 2,334610 | 0,631975    |
| Bromnatrium        |   |   | 0.000909 | 0,000243    |
| Jodnatrium         |   |   | 0,000038 | 0,000009    |
| Schwefels, Kali    |   | - | 0.046300 | 0,047854    |
| Bors, Natron       |   |   | Spur     | 0,000374    |
| Salpeters. Natron  |   |   | 0,006110 | 0,000963    |
| Phosphors. Natron  |   |   | 0.000230 | Spur        |
| Thonerde .         |   |   | 0,000430 | <u>.</u>    |
| Suspendirter Ocker |   |   | 0.001561 |             |
| Kieselsäure        |   |   | 0,021250 | 0,025499    |
| Fixe Bestandtheile |   |   | 3,827059 | 4,107845    |
| Kohlensäure } frei |   |   | 2,235428 | 1,780203    |
| " } halb gebunden  |   |   | 0,610306 | 1,447304    |
| Stickstoff         |   |   | 0.004088 | Spur        |

In unwägbarer Menge enthält das Selterser Wasser auch Chlorcäsium, Chlorrubidium und kohlens. Kobaltoxydul; das Wasser von Fachingen Chlorrubidium, Fluorcalcium, kohlens. Nickel- und -Kobaltoxydul und org. Substanzen.

J. pr. Chem. C, 499. — (2) Jahrb. des nassauischen Vereins für Naturkunde, 19. und 20. Heft (1864 bis 1866), 453, 488; J. pr. Chem. CIII, 321, 425; Chem. Centr. 1868, 703, 800; Jahrb. Min. 1868, 629.

100 Vol. des der Quelle frei entströmenden Gases enthalten :

|           | Kohlensäure          | Stickgas      | Summe |
|-----------|----------------------|---------------|-------|
| Selters   | 96,07                | 3,03 *)       | 100   |
| Fachingen | 98,04                | 1,96          | 100.  |
|           | ren von Sauerstoff r | ind Simpless. |       |

Der in dem Mineralwasser von Niederselters sich absetzende Ocker enthält, neben Spuren von Kobalt, Nickel, Antimon, Strontian und org. Substanzen, in 100 Th., a in Salzsäure löslich, b darin unlöslich:

Al<sub>2</sub>O<sub>8</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>8</sub> CaO MgO SiO<sub>2</sub> Summe b 3,54 0,47 0,18 0,31 35,54 99,84.

H. Fehling (1) untersuchte die Thermen von Wild- Wildbad, Liebenzell bad, Liebenzell und Teinach mit nachstehendem Resultat und Teinach für 100000 Th.:

|                                                                                                                                                                        |                                                                                          | Wildbad                                                                                  |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                        | Quelle Nr. 10<br>Trinkhalle.<br>T. 34°,5 C.                                              | Quelle Nr. 19<br>Catharinenstift.<br>T. 39°,5 C.                                         | Wasser von<br>10 versch.<br>Quellen.<br>T. 86',0 C.                                      | Quelle Nr. 35<br>T. 37°,6 C.                                                            | Quelle Nr. 36<br>T. 39°,3 C.                                                            | Mittel<br>T. 37°,4 C.                                                                    |  |  |
| Kieselsäure                                                                                                                                                            | 6,252<br>11,545<br>2,949<br>23,543<br>1,414<br>0,661<br>9,614<br>1,031<br>0,037<br>0,055 | 6,206<br>10,243<br>8,298<br>24,694<br>1,402<br>0,661<br>9,780<br>1,031<br>0,038<br>0,059 | 6,304<br>10,225<br>8,181<br>24,269<br>1,435<br>0,661<br>9,880<br>1,016<br>0,036<br>0,070 | 6,084<br>9,827<br>8,235<br>24,755<br>1,456<br>0,661<br>9,679<br>1,261<br>0,035<br>0,041 | 6,075<br>9,882<br>2,937<br>24,728<br>1,907<br>0,661<br>9,204<br>1,168<br>0,039<br>0,051 | 6,184<br>10,344<br>3,120<br>24,398<br>1,523<br>0,661<br>9,631<br>1,101<br>0,037<br>0,055 |  |  |
| Summe der nicht flücht.  Bestandtheile . Halbgeb. u. fr. Kohlens. Stickstoff Sauerstoff 1 Liter Wasser enthält: Kohlensäure in CC. in Par. Cb. Zoll in Württ. Cb. Zoll | 57,101<br>12,661<br>—<br>76,100<br>3,836<br>3,217                                        | 57,412<br>11,318<br>—<br>—<br>68,974<br>3,477<br>2,933                                   | 71,698<br>3,614<br>8,049                                                                 | 57,034<br>11,392<br>2,263<br>0,007<br>69,055<br>3,481<br>2,937                          | 56,647<br>11,578<br>2,338<br>0,080<br>70,660<br>3,562<br>3,005                          | 57,054<br>11,764<br>2,301<br>0,043<br>71,298<br>3,594<br>3,082                           |  |  |

Würtemb. naturwissenschaftliche Jahreshefte XXII, 129, 147,
 159. — Vgl. die früheren Analysen der Quellen von Wildbad und Teinach im Jahresber. f. 1860, 884.

| Liebenzeil<br>nd Teinach. |                               | Liebenzell                    | Tei                         | nach                          |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                           |                               | Unteres Bad<br>Temp. 23°,6 C. | Bachquelle<br>Temp. 9°,8 C. | Hirschquelle<br>Temp. 9°,0 C. |
|                           | Kieselsäure                   | 5,537                         | 5,770                       | 5,454                         |
|                           | Kohlens. Natron               | 12,925                        | 60,380                      | 39,286                        |
|                           | Schwefels. Natron             | 4,618                         | 13,566                      | 9,570                         |
|                           | Chlornatrium                  | 75,442                        | 7,390                       | 5,376                         |
|                           | Schwefels. Kali               | 4,372                         | 3,246                       | 2,000                         |
|                           | Lithion                       | 1,079                         | 0,680                       | 0,645                         |
|                           | Kohlens. Kalk                 | 18,029                        | 71,769                      | 67,465                        |
|                           | " Magnesia                    | 3,228                         | 18,205                      | 21,948                        |
|                           | " Eisenoxydul .               | 0,036                         | 0,766                       | 0,234                         |
|                           | , Manganoxydul .              |                               | 0,116                       |                               |
|                           | Thonerde                      | 0,038                         | Spur                        | 0,126                         |
|                           | Summe d. fixen Bestandth.     | 120,399                       | 181,888                     | 152,104                       |
|                           | Halbgeb. u. freie Kohlensäure | 16,977                        | 277,672                     | 248,412                       |
|                           | Stickstoff                    | 2,362                         | <u>.</u>                    | <u> </u>                      |
|                           | Sauerstoff                    | 0,003                         | _                           | _                             |
|                           | 1 Liter Wasser enthält:       | 1                             |                             |                               |
|                           | Kohlensäure in CC.            | 98,377                        | 1538,236                    | 1372,361                      |
|                           | " in Par. Cb. Zoll            | 4,959                         | 77,546                      | 69,184                        |
|                           | in Württ. Cb. Zoll            | 4,184                         | 65,417                      | 58,363                        |

Die Quellen von Wildbad und Liebenzell enthalten außerdem in unwägbarer Menge Salpetersäure, Borsäure, arsenige Säure, Phosphorsäure, organische Substanz, Ammoniak, Cäsiumoxyd, Rubidiumoxyd, Baryt, Strontian und Mangan, die von Teinach Rubidium- und Cäsiumoxyd.

Neumarkt.

A. Buchner (1) untersuchte das Wasser der Trinkquelle zu Neumarkt in der Oberpfalz (Bayern) und fand (außer Spuren von schwefels. Lithion, salpeters. Kali, phosphors. Kalk und kohlens. Manganoxydul) in 1 Liter in Grm.:

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. CII, 209; N. Repert. Pharm. XVI, 481; N. Jahrb. Pharm. XXVIII, 292.

Temp. 80. — Spec. Gew. 1,0021.

| Chlornatrium 0,01261                             | Thonerde 0,00104                                                                           |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Schwefels. Natron 0,01896                        | Kieselsäure 0,00118<br>Org. Substanzen 0,15638                                             |  |  |  |  |
| , Ammonium-<br>oxyd . 0,00444                    | Summe 2,33957                                                                              |  |  |  |  |
| " Kalk 0,88944                                   | Schwefelwasserstoff . 0,00500 <sup>1</sup> )<br>Freie Kohlensäure . 0,18200 <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| Magnesia . 0,84848 Kohlens Eisenoxydul . 0,01585 | 1) = 3,38 CC 2) = 95,08 CC                                                                 |  |  |  |  |
| Magnesia 0,31875                                 |                                                                                            |  |  |  |  |

S. Konya (1) fand in der Ursprungsquelle in Baden Wien. bei Wien für 10,000 Th.:

Spec. Gew. 1,001835. — Temp. 340.

| Schwefelcalcium   | • | 0,019 | Kohlens. Magnesia 0,023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwefels. Kali . |   | 0,276 | Eisenoxyd 0,007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , Natron          |   | 5,586 | Kieselsäure 0,234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , Lithion         |   |       | Organ. Subst 0,529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , Kalk .          |   | 5,595 | Fixe Bestandtheile 18,739                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Phosphors. Kalk   |   | 0,004 | Kohlensäure, halbgeb 0,821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Chlorcalcium      |   | 1,689 | , frei 0,402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Chlormagnesium    |   | 8,013 | Schwefelwasserstoff 0,154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kohlens. Kalk .   |   | 1,839 | DOMESTIC TRANSPORTED IN THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PR |

Die aus der Quelle frei aufsteigenden Gase haben für 100 Vol. die Zusammensetzung A; durch Auskochen werden aus 10000 CC. Wasser 337,13 CC. Gas von der Zusammensetzung B erhalten:

|   | 8H    | CO <sub>2</sub> | N      | Summe   |
|---|-------|-----------------|--------|---------|
| A | 0,20  | 8,94            | 95,86  | 100     |
| В | 12,87 | 161,76          | 162,50 | 337,18. |

Ed. Schwarz (2) fand für das Mineralwasser in Mödling bei Wien in 10,000 Th. (neben Spuren von

<sup>(1)</sup> Wien. acad. Ber. LVI (2. Abth.), 67; Wien. acad. Ans. 1867, 185; J. pr. Chem. CI, 817 (auch CII, 464); Chem. Centr. 1867, 424 (auch 559); Inst. 1867, 891. — (2) Wien. acad. Ber. LV (2. Abth.), 85; Wien. acad. Ans. 1867, 7; Chem. Centr. 1867, 558; Inst. 1867, 151. — Eine frühere Analyse dieses Wassers findet sich im Jahresber. f. 1849, 615 (unter B).

schwefels. Lithion und -Strontian; spec. Gew. 1,00126; Temp. 11°,5):

Spec. Gew. 1,00126. — Temp. 110,5.

| Schwefels. | Kali . | • | • | • | 0,233 | Kohlens. Magnesia 0,975     |
|------------|--------|---|---|---|-------|-----------------------------|
|            | Natron |   |   |   | 0,900 | Phosphors. Thonerde . 0,007 |
|            | Kalk   |   |   |   | 0,954 | Kieselsäure 0,858           |
|            | Magnes |   |   |   |       | Organ. Subst 0,090          |
| Chlormagn  |        |   |   |   | •     | Fixe Bestandtheile 8,960    |
| Kohlens. I |        |   |   |   |       | Kohlensäure, halbgeb 1,875  |
| , ]        | Kalk . | • | • | • | 2,812 | , frei 0,009                |

Das aus dem Wasser durch Auskochen gewonnene Gas enthält in 100 Vol. :

Kohlensäure

Stickstoff 41.6.

58,4

Die Mineralquelle zu Sauerbrunn bei Wiener-Neustadt enthält nach M. Reiner (1) in 10,000 Th. (neben Spuren von Manganoxydul):

Spec. Gew. 1,0016. — Temp. 110,25.

| Schwefels. Kali | •  | •  | • | 0,572  | Phosphors. Thonerde . 0,088 |
|-----------------|----|----|---|--------|-----------------------------|
| " Natron        |    |    |   | 3,874  | Kieselsäure 0,384           |
| Chlornatrium .  |    |    |   |        | Organ. Subst 0,600          |
| Chlorlithium .  |    |    |   | 0,0072 | Fixe Bestandtheile 15,907   |
| Kohlens. Natron |    |    |   | 0,190  | Kohlensäure, halbgeb 4,914  |
| "Kalk .         |    |    |   | 5,117  | , , ,                       |
| Magnesi         | 8  |    |   | 4,843  | " frei 19,552               |
| , Eisenox       | yd | ul |   | 0,124  |                             |

Gleichenberg.

Gottlieb (2) untersuchte die erst in neuester Zeit gefaßte Emmaquelle zu Gleichenberg (3) in Steiermark und fand (neben Spuren von Manganoxydul, Baryt, Strontian und Salpetersäure) in 10,000 Th.:

<sup>(1)</sup> Wien. acad. Ber. LVI (2. Abth.), 456; Wien. acad. Ans. 1867, 178; J. pr. Chem. CII, 58; Chem. Centr. 1868, 384; Inst. 1868, 30. —

<sup>(2)</sup> Wien. acad. Ber. LVI (2. Abth.), 836; J. pr. Chem. CII, 472. —

<sup>(3)</sup> Vgl. Jahresber. f. 1864, 890.

## Temperatur 15°,25.

| Kohlens. Kali 1,2450     | Kohlens. Magnesia 4,4822     |
|--------------------------|------------------------------|
| Natron 22,4557           | " Eisenoxydul . 0,0464       |
| , Lithion 0,0254         | Phosphors. Thonerde . 0,0147 |
| Schwefels. Kali 1,0665   | Kieselsäure 0,6192           |
| Phosphors. Natron 0,0018 | Fixe Bestandtheile 50,4824   |
| Chlornatrium 16,9080     | Kohlensäure, halbgeb 13,6856 |
| Jodkalium 0,0094         | frei 13,2153                 |
| Kohlens. Kalk 3,6081     | <b>y</b> 1161 10,2100        |

Die freie Kohlensäure beträgt in 10,000 Vol. Wasser 7131 Vol. bei der Temperatur der Quelle.

Der Sauerbrunnen von Ebriach in Kärnthen enthält Ebriach. nach H. Allemann (1) in 10,000 Th.:

Spec. Gew. 1,00665. — Temp. 7°.

|                 | _     |    |        | <del>-</del>                |
|-----------------|-------|----|--------|-----------------------------|
| Schwefels. Kali |       |    | 0,478  | Thonerde 0,034              |
| , Natro         | n     |    | 0,879  | Phosphors. Thonerde . 0,015 |
| Chlornatrium    |       |    | 0,604  | Kieselsäure 0,781           |
| Kohlens. Natron |       | ٠. | 82,997 | Organ. Subst 1,520          |
| , Lithio        | a     |    | 0,087  | Fixe Bestandtheile 53,729   |
|                 | sia . |    |        | •                           |
|                 |       |    | -      | Kohlensäure, halbgeb 21,376 |
| -               |       |    | 9,523  | " frei 17,185               |
| , Eiseno        | xydul | •  | 0,260  | <b>"</b>                    |

Das Volum der freien Kohlensäure beträgt bei der Quellentemperatur 8966,9 CC.

Die Mineralquelle von Sztojka in Siebenbürgen enthält Biebennach der Analyse von Jul. Wolff (2) in 10,000 Th., neben Batojka.

Spuren von Manganoxydul, Cäsium- und Rubidiumoxyd:

Spec. Gew. 1,00675. — Temp. 12°.

|                   | - | •         | <del>-</del>                |
|-------------------|---|-----------|-----------------------------|
| Chlorkalium       |   | . 2,758   | Kieselsäure 0,174           |
| Chlornatrium      |   | . 30,818  | Eisenoxyd 0,036             |
| Jodnatrium        |   | . 0,00054 | Thonerde und Phosphor-      |
| Bromnatrium       |   | . 0,0399  | saure 0,0064                |
| Kohlens, Natron . |   | . 16,827  | Organ. Subst 0,679          |
| " Lithion         |   | . 0,091   | Fixe Bestandtheile 66,2578  |
| " Kalk .          |   |           | Kohlensäure, halbgeb 14,315 |
| Magnesia          |   |           | frei . 19,982               |

Wien. acad. Ber. LVI (2. Abth.), 47; Wien. acad. Ans. 1867,
 135; J. pr. Chem. CI, 317; Chem. Centr. 1867, 423; Inst. 1867, 391. —
 Vgl. auch Jahresber. f. 1861, 1099 (unter G). — (2) Wien. acad. Ber.
 LVI (2. Abth.), 55; Wien. acad. Ans. 1867, 137; J. pr. Chem. CI, 818;
 Chem. Centr. 1867, 424; Inst. 1867, 391.

Die beim Auskochen des Wassers erhaltene Kohlensäure beträgt für 10,000 Grm. 7583,3 CC. bei 0° und 1 Meter Druck.

Dalmatische. Spalato. A. Vierthaler (1) fand bei der Analyse der im Nummulitenkalke von Spalato zu Tage tretenden Schwefelquellen "Cattani" und "S. Francesco" für 100 Th. (neben Spuren von Eisenoxyd, Thonerde und Lithion):

| Тетр.             |     |     |       |   | Qu | elle Cattani<br>25°,5 | Quelle S. Francesco<br>20° |
|-------------------|-----|-----|-------|---|----|-----------------------|----------------------------|
| Spec. Gew         |     |     |       |   |    | 1,02383               | 1,02295                    |
| Zweifach-kohlens. | K   | ılk | <br>• | • | •  | 0,0195                | 0,00805                    |
| Schwefels, Kalk   |     |     |       |   |    |                       | 0,14513                    |
| " Natron          |     |     |       |   |    | 0,2159                | 0,18700                    |
| Salpeters. "      |     |     |       |   |    | 0,1967                |                            |
| Jodnatrium .      |     |     |       |   |    | 0,0884                | 0,00092                    |
| Chlornatrium .    |     |     |       |   |    | 1,6787                | 1,98570                    |
| Schwefelnatrium   |     |     |       |   |    | 0,0195                | 0,01105                    |
| Chlorcalcium .    |     |     |       |   |    | 0,1634                | -                          |
| Brommagnesium     |     |     |       |   |    | 0,0467                | 0,01671                    |
| Chlormagnesium    |     |     |       |   |    | 0,4552                | 0,51133                    |
| Chlorkalium .     |     |     |       |   |    | 0,1244                | 0,17563                    |
| Kieselsäure       |     |     |       |   |    | 0,0634                | 0,01221                    |
| Organische Substa | anz |     |       |   |    | 0,0085                | 0,01105                    |
| Summe             |     |     |       |   | -  | 3,0803                | 3,06478                    |
| Schwefelwassersto | ff  |     |       |   |    | 0,0040                | 0,00166.                   |

Pransösische. Luxeuil. Dormoy (2) theilt die von Leconte ausgeführten Analysen verschiedener Quellen von Luxeuil mit. Es enthalten darnach (neben Spuren von Jod und Arsen) in einem Liter in Grm.: I. Source de l'aqueduc Nr. 1; II. S. des Benedictins; III. S. du bain des Dames; IV. S. Est ou gélatineuse du bain des Fleurs; V. S. Ouest du bain des Fleurs; VI. S. du bain gradué Nr. 3 et 4 et de l'aqueduc Nr. 2; VII. S. Nr. 1 du bain gradué; VIII. S. du grand bain (eau du réservoir); IX. S. des Cuvettes; X. S. du bain des capucins (melange de trois chaudes); XI. S. du bain des capucins Nr. 1; XII. S. d'Hygie; XIII. S. de Labienus; XIV. S. ferrugineuse du puits romain:

Wien. acad. Ber. LVI (2. Abth.), 463; Wien. acad. Ans. 1867,
 J. pr. Chem. CII, 381. — (2) Ann. min. [6] XII, 461.

t

ľ

|                                                                                                                      | I                                                   | n                                                                              | ш                                            | IV                                           | v                                                                                          | VI                                                       | VII                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur                                                                                                           | 440,6                                               | 370,8                                                                          | 420,4                                        | _                                            | _                                                                                          | 380                                                      | 38°                                                                                               |
| Anderthkohlens. Kali .                                                                                               |                                                     |                                                                                | 0,04350                                      |                                              |                                                                                            |                                                          | 0,01748                                                                                           |
| Chlorkalium                                                                                                          | 0,01861                                             | 0,01428                                                                        | 0,02589                                      | 0,05175                                      | 0,00427                                                                                    | 0,02181                                                  | . <del>-</del>                                                                                    |
| Anderthkohlens. Natron                                                                                               |                                                     | _                                                                              |                                              |                                              |                                                                                            |                                                          | 0,00114                                                                                           |
| Schwefels. Natron                                                                                                    |                                                     |                                                                                | 0,13716                                      |                                              |                                                                                            |                                                          |                                                                                                   |
| Chlornatrium                                                                                                         | 0,72957                                             | 0,71974                                                                        | 0,72333                                      | 0,78042                                      | 0,48031                                                                                    | 0,70552                                                  | 0,34641                                                                                           |
|                                                                                                                      | 0,04421                                             | 0,00924                                                                        | 0,03859<br>0,00215                           | 0,03276                                      | 0,05225                                                                                    | 0,05000                                                  | 0,00017                                                                                           |
| " Magnesia<br>Thonerde (Eisenoxyd) .                                                                                 |                                                     |                                                                                | 0,00215                                      |                                              |                                                                                            |                                                          |                                                                                                   |
| Kieselsäure                                                                                                          |                                                     |                                                                                | 0,01383                                      |                                              |                                                                                            |                                                          |                                                                                                   |
| Organ. Materie                                                                                                       |                                                     |                                                                                | 0,02589                                      |                                              |                                                                                            |                                                          |                                                                                                   |
| Summe .                                                                                                              |                                                     |                                                                                | 1,10846                                      | <u> </u>                                     | <u> </u>                                                                                   |                                                          | _                                                                                                 |
| Summe .                                                                                                              | 1 '                                                 | 1 '                                                                            |                                              | 1,10100                                      | 0,02000                                                                                    | 1,00090                                                  | ,                                                                                                 |
|                                                                                                                      | CC.                                                 | CC.                                                                            | CC.                                          |                                              |                                                                                            |                                                          | CC.                                                                                               |
| Sauerstoff                                                                                                           | 0,82                                                | 0,85                                                                           | 2,26                                         | _                                            | _                                                                                          | -                                                        | 0,56                                                                                              |
| Kohlensäure                                                                                                          | 4,44                                                | 3,40                                                                           | 7,54                                         | =                                            | _                                                                                          | _                                                        | 5,94                                                                                              |
| Stickstoff                                                                                                           | 20,84                                               | 16,99                                                                          | 25,66                                        | -                                            | _                                                                                          | . —                                                      | 19,44                                                                                             |
| •                                                                                                                    |                                                     |                                                                                |                                              |                                              |                                                                                            |                                                          |                                                                                                   |
|                                                                                                                      | VIII                                                | IX                                                                             | X                                            | XI                                           | XII                                                                                        | XIII                                                     | XIV                                                                                               |
| Temperatur                                                                                                           | 510,7                                               | 420,4                                                                          | 400,8                                        | 870,1                                        | 29,03                                                                                      | 8 <b>4</b> °,6                                           | 270,9                                                                                             |
| Anderthkohlens, Kali .                                                                                               | 0.02707                                             | 0.02532                                                                        | 0,02626                                      | 0.01778                                      | 0.00980                                                                                    | 0.01476                                                  | 0.01909                                                                                           |
| Chlorkalium                                                                                                          |                                                     | 0,00350                                                                        |                                              |                                              | 0,00614                                                                                    | 0.01221                                                  | _                                                                                                 |
| Anderthkohlens. Natron                                                                                               | _                                                   |                                                                                | 0,00171                                      | 0,00286                                      | <i>'</i> —                                                                                 | _                                                        |                                                                                                   |
| Schwefels. Natron                                                                                                    | 0,16466                                             | 0,10932                                                                        | 0,10766                                      | 0,10212                                      | 0,02437                                                                                    | 0,05029                                                  | 0,06865                                                                                           |
| Chlornatrium                                                                                                         | 0,66050                                             | 0,57168                                                                        | 0,54540                                      | 0,80750                                      | 0,12185                                                                                    | 0,18721                                                  | 0,23596                                                                                           |
| Chlormagnesium                                                                                                       | -                                                   | l —                                                                            | l —                                          | l —                                          |                                                                                            | 0.00426                                                  |                                                                                                   |
| Kohlens. Kalk                                                                                                        | 10 05000                                            |                                                                                |                                              | í                                            | 1                                                                                          | 0,00                                                     | _                                                                                                 |
|                                                                                                                      | 0,00670                                             | 0,05336                                                                        | 0,04981                                      | 0,02127                                      | 0,04291                                                                                    | 0,04180                                                  | 0,04011                                                                                           |
| Kohlens. Magnesia                                                                                                    | 0,00670                                             | 0,05886<br>0,00323                                                             | 0,04981<br>0,00337                           | 0,02127<br>0,00233                           | 0,04291                                                                                    | 0,04180                                                  | 0,04011<br>0,00990                                                                                |
| Kohlens. Magnesia Fluorcalcium                                                                                       | 0,00670                                             | 0,05886<br>0,00323<br>—                                                        | 0,04981<br>0,00337<br>—                      | 0,02127<br>0,00233<br>—                      | 0,04291                                                                                    | 0,04180                                                  | 0,04011<br>0,00990                                                                                |
| Kohlens. Magnesia Fluorcalcium Thonerde (Eisen-, Man-                                                                | 0,00417                                             | 0,00323                                                                        | 0,00337                                      | 0,00233                                      | 0,04291<br>0,01197<br>                                                                     | 0,04180<br>0.00895<br>—                                  | 0,04011<br>0,00990<br>0,00239                                                                     |
| Kohlens. Magnesia Fluorcalcium Thonerde (Eisen-, Manganoxyd)                                                         | 0,00417                                             | 0,00323                                                                        | 0,00337                                      | 0,00233<br>—<br>0,01118                      | 0,04291<br>0,01197<br><br>0,00499                                                          | 0,04180<br>0.00895<br>—<br>0,00501                       | 0,04011<br>0,00990<br>0,00239<br>0,00989                                                          |
| Kohlens. Magnesia Fluorcalcium Thonerde (Eisen-, Manganoxyd) Kieselsäure                                             | 0,00417<br><br>0,00838<br>0,11371                   | 0,00323<br><br>0,00299<br>0,06832                                              | 0,00337<br><br>0,00692<br>0,07522            | 0,00233<br><br>0,01118<br>0,05404            | 0,04291<br>0,01197<br><br>0,00499<br>0,08000                                               | 0,04180<br>0.00895<br>—<br>0,00501<br>0,04000            | 0,04011<br>0,00990<br>0,00239<br>0,00989<br>0,04100                                               |
| Kohlens. Magnesia Fluorcalcium                                                                                       | 0,00417<br><br>0,00838<br>0,11371<br>0,02539        | 0,00323<br><br>0,00299<br>0,06832<br>0,01622                                   | 0,00337<br><br>0,00692<br>0,07522<br>0,02464 | 0,00233<br><br>0,01118<br>0,05404<br>0,02138 | 0,04291<br>0,01197<br><br>0,00499<br>0,08000<br>0,00444                                    | 0,04180<br>0.00895<br>—<br>0,00501<br>0,04000<br>0,01140 | 0,04011<br>0,00990<br>0,00239<br>0,00989<br>0,04100<br>0,00911                                    |
| Kohlens. Magnesia Fluorcalcium Thonerde (Eisen-, Manganoxyd) Kieselsäure                                             | 0,00417<br>0,00838<br>0,11371<br>0,02539<br>1,10400 | 0,00323<br>0,00299<br>0,06832<br>0,01622<br>0,85400                            | 0,00337<br>                                  | 0,00233<br><br>0,01118<br>0,05404<br>0,02138 | 0,04291<br>0,01197<br><br>0,00499<br>0,08000<br>0,00444<br>0,25700                         | 0,04180<br>0.00895<br>—<br>0,00501<br>0,04000<br>0,01140 | 0,04011<br>0,00990<br>0,00239<br>0,00989<br>0,04100<br>0,00911                                    |
| Kohlens. Magnesia Fluorcalcium                                                                                       | 0,00417<br>                                         | 0,00323<br>0,00299<br>0,06832<br>0,01622<br>0,85400<br>CC.                     | 0,00337<br>                                  | 0,00233<br><br>0,01118<br>0,05404<br>0,02138 | 0,04291<br>0,01197<br><br>0,00499<br>0,08000<br>0,00444<br>0,25700<br>CC.                  | 0,04180<br>0.00895<br>—<br>0,00501<br>0,04000<br>0,01140 | 0,04011<br>0,00990<br>0,00239<br>0,00989<br>0,04100<br>0,00911<br>0,44060<br>CC.                  |
| Kohlens. Magnesia                                                                                                    | 0,00417<br>                                         | 0,00323<br>0,00299<br>0,06832<br>0,01622<br>0,85400<br>CC.<br>1,70             | 0,00337<br>                                  | 0,00233<br><br>0,01118<br>0,05404<br>0,02138 | 0,04291<br>0,01197<br><br>0,00499<br>0,08000<br>0,00444<br>0,25700<br>CC.<br>4,86          | 0,04180<br>0.00895<br>—<br>0,00501<br>0,04000<br>0,01140 | 0,04011<br>0,00990<br>0,00239<br>0,00989<br>0,04100<br>0,00911<br>0,44060<br>CC.<br>0,42          |
| Kohlens. Magnesia Fluorcalcium Thonerde (Eisen-, Manganoxyd) Kieselsäure Organ. Materie Summe Sanerstoff Kohlensäure | 0,00417<br>                                         | 0,00323<br><br>0,00299<br>0,06832<br>0,01622<br>0,85400<br>CC.<br>1,70<br>5,10 | 0,00337<br>                                  | 0,00233<br><br>0,01118<br>0,05404<br>0,02138 | 0,04291<br>0,01197<br><br>0,00499<br>0,08000<br>0,00444<br>0,25700<br>CC.<br>4,86<br>12,41 | 0,04180<br>0.00895<br>—<br>0,00501<br>0,04000<br>0,01140 | 0,04011<br>0,00990<br>0,00239<br>0,00989<br>0,04100<br>0,00911<br>0,44060<br>CC.<br>0,42<br>80,58 |
| Kohlens. Magnesia                                                                                                    | 0,00417<br>                                         | 0,00323<br>0,00299<br>0,06832<br>0,01622<br>0,85400<br>CC.<br>1,70             | 0,00337<br>                                  | 0,00233<br><br>0,01118<br>0,05404<br>0,02138 | 0,04291<br>0,01197<br><br>0,00499<br>0,08000<br>0,00444<br>0,25700<br>CC.<br>4,86          | 0,04180<br>0.00895<br>—<br>0,00501<br>0,04000<br>0,01140 | 0,04011<br>0,00990<br>0,00239<br>0,00989<br>0,04100<br>0,00911<br>0,44060<br>CC.<br>0,42          |

S. Muspratt (1) fand bei einer erneuten Analyse des Barglische.

1854 von A. W. Hofmann (2) untersuchten Wassers der

<sup>(1)</sup> Chem. News XV, 244; J. pr. Chem. CIII, 446. — (2) Jahresber. f. 1854, 769; vgl. auch die Angaben von R. H. Davis im Jahresber. f. 1866, 997.

Montpellier saline Chalybeate spring von Harrogate die nachstehende Zusammensetzung für eine Gallone in Granen (neben Spuren von kohlens. Manganoxydul, Ammoniak, Chlorstrontian und Chlorlithium):

| Kohlens. Eisenoxydul . 3,719 | Chlormagnesium 81,560      |
|------------------------------|----------------------------|
| Kalk 21,011                  | Chlorkalium 6,916          |
| " Magnesia 2,074             | Chlorbaryum 6,364          |
| Chlornatrium 700,500         | Kieselsäure 0,438          |
| Chloresleium 168.450         | Five Bestandtheile 991 032 |

An Gasen enthält das Wasser in einer Gallone in Kubikzollen:

| CO <sub>2</sub> | €H₄  | 0    | N    | Summe  |
|-----------------|------|------|------|--------|
| 21,33           | 2,74 | 0,77 | 5,92 | 30,76. |

Bussische. Das Eisenwasser von Stolypin enthält nach der Ana
Stelypin. lyse von C. Schmidt (1) in 10,000 Th.:

| 8                | pec | . G⋅ | w. 1,00845 | bei 19°. Temp. 9°,4.        |
|------------------|-----|------|------------|-----------------------------|
| Schwefels. Rubid | ium | oxy  | 1 0,00458  | Zweif. kohlens. Kalk 0,5657 |
| " Kali           |     |      | 0,0998     | " " Magnesia . 4,2274       |
| " Natron         |     |      | 4,3856     | " "Eisenoxydul 0,7264       |
| Chlornatrium     |     |      | 22,0690    | " Manganoxydul 0,0090       |
| Chlorlithium .   |     |      | 0,00036    | Thonerde 0,0021             |
| Chlorcalcium .   |     |      | 4,5457     | Kieselsäure 0,0440          |
| Bromcalcium .    |     |      | 0,0740     | Kohlensäure, frei 1,0494    |
| Jodcalcium .     |     |      | 0,000037   | Summe . 37,7944.            |
| Phosphors, Kalk  |     |      | 0.000029   |                             |

Der schwarzgraue, breiartige Schlammabsatz des Wassers enthält in 1000 Th.:

## Lösliche

Soolsalze FeS u. FeS<sub>2</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> CaO, CO<sub>2</sub> MgO, CO<sub>2</sub> X\*) Y\*\* Wasser

1,58 0,77 53,08 18,71 5,32 364,15 13,21 543,19

\*) Untergrundsilicate und Sand. — \*\*) Org. Substanz (Algen, Detritus u. s. v.).

Druskeniki.

G. Björklund und A. Casselmann (2) untersuchten verschiedene Quellen des Badeorts Druskeniki, am Ausfluß der Rotnitschanka in den Niemen im Gouv. Grodno. Es enthält danach auf 3 Liter Wasser in Grm. A die Quelle

<sup>(1)</sup> Mélanges physiques et chimiques tirées du Bull. de l'acad. imp. des sciences de St. Petersburg VII, 427; Petersb. acad. Bull. XII, 1. — Vgl. die Analyse des Schwefelwassers von Stolypin, Jahresber. f. 1865, 940. — (2) Russ. Zeitschr. Pharm. VI, 39.

Nr. 2; B die Quelle im Constantinowschen Bassin; C die Quelle am Flusse Rotnitschanka; D die Mutterlauge:

| •                   |         |         |         |          |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|
|                     | A       | В       | C       | D        |
| Chlornatrium        | 13,811  | 14,312  | 5,146   | 43,230   |
| Chlorcalcium        | 4,782   | 8,200   | 4,485   | 1156,530 |
| Chlormagnesium      | 1,958   | 2,556   | 0,625   | 907,160  |
| Chlorkalium         | 0,010   | 0,018   | 0,019   | 3,300    |
| Chlorlithium        | Spur    | Spur    | Spur    | Spur     |
| Bromnatrium         |         |         | _       | 131,890  |
| Jodmagnesium        | _       | _       | _       | Spur     |
| Schwefels. Kalk     | 1,057   | 0,562   | 0,520   |          |
| » Strontian .       | Spur    | Spur    | Spur    |          |
| Kohlens. Kalk       | 0,762   | 0,770   | 0,450   |          |
| " Magnesia .        | 0,351   | 0,391   | 0,041   | . —      |
| " Eisenoxyd .       | 0,021   | 0,027   | 0,034   | _        |
| Thonerde            | 0,020   | 0,026   | 0,052   |          |
| Kieselerde          | 0,075   | 0,081   | 0,090   |          |
| Organische Substanz | 0,033   | 0,047   | 0,022   |          |
| Fixe Bestandtheile  | 22,880  | 26,990  | 11,484  | 2262,110 |
| Freie Kohlensäure   | 166 CC. | 165 CC. | 168 CC. |          |
| Spec. Gew           | 1,0069  | 1,0078  | 1,0049  | 1,400    |
|                     |         |         |         |          |

Abich (1) theilt die von C. Schmidt ausgeführte Analyse der Gase mit, welche der heißen Schwefelquelle Thermen. von Michailow im Kaukasus entströmen. Dieselben enthalten in Volumprocenten:

Von den früher (2) untersuchten, auf den Halbinseln Kertsch, Taman und Apscheron der Erde entströmenden Gasen unterscheidet sich das Gas der Quelle von Michailow durch seinen Gehalt an Schwefelwasserstoff und durch das Nichtvorhandensein von ölbildendem Gas und Wasserstoff.

Einer Mittheilung von E. G. Lambert (3) über die wexi-Zusammensetzung mexikanischer Trink- und Mineralwasser entnehmen wir die nachstehenden Analysen der Schwefelquelle von Monterey und mehrerer Quellen der Marias-

<sup>(1)</sup> Petersb. acad. Bull. XI, 397. — (2) Jahresber. f. 1855, 1008. — (3) Ann. chim. phys. [4] XIL 309.

Inseln (zwischen Saint-Blas und Mazatlan). Die Schwefelquelle von Monterey enthält (neben Spuren von Eisen und einer nicht bestimmten Menge organischer Substanz) auf ein Liter in Grm.:

| Chlornatrium .      |       |   | 0,074 | 8chwefels. Kalk .   | 0,104        |
|---------------------|-------|---|-------|---------------------|--------------|
| Chlorcalcium .      |       |   | 0,010 | Kiesels. Thonerde . | 0,027        |
| Chlormagnesium      |       |   | 0,019 | , Kalk              | 0,085        |
| Zweifach-kohlens. K | alk   |   | 0,207 | Schwefelwasserstoff | 0,0027       |
| N                   | atron | ı | 0,025 | Kohlensäure (frei)  | 0,167 Liter. |

Die Quellen der Marias-Inseln enthalten (neben merklichen Mengen von Eisen, Thonerde und organischer Materie) auf ein Liter in Grm.:

|                     |   | 8d                | hwefelque       | Wasser           | Trink                   | vasser          |                       |
|---------------------|---|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
|                     |   | de la<br>Tuilerie | de la<br>Casita | de la<br>Valetta | de la<br>Magda-<br>lena | de la<br>Casita | de la<br>Va-<br>letta |
| Schwefelwasserstoff |   | 0.02164           | 0,01887         | 0,00541          |                         |                 |                       |
| Kieselsäure         | · | 0,07500           | 0,13300         | 0.03400          | 0,200                   | 0,100           | 0,075                 |
| Kohlens, Kalk .     |   | 0,25300           | 0,09800         | 0,30300          | _                       | 0,118           | 0,109                 |
| . Natron .          |   | 0,19600           | 2,69900         | 0,28900          | 0,374                   | 0,357           | 0,437                 |
| Schwefels, Kalk .   |   | 0,05700           | \ <u></u>       | \ '—             | 1,398                   | _               | 0.086                 |
| Chlornstrium        |   | 0,14200           | 0,10200         | 0,28500          | 0,650                   | 0,102           | 0,263                 |
| Schwefels. Natron . |   | -                 | 0,09200         | Spur             | 0,855                   | 0,122           | —                     |
| Summe               |   | 0,74464           | 3,13800         | 0,91600          | 3,477                   | 0,799           | 0,970                 |

Meteorite.
Anatomie
der

Daubrée (1) hat nachstehende, für das Studium der Anatomie der Meteoreisen wichtige Beobachtungen mitgetheilt. Taucht man eine polirte Platte des Meteoreisens von Charcas oder von Caille in eine Lösung von schwefels. Kupfer, so bildet sich zuerst ein auf noch weißem Grund kupferroth erscheinendes Netz von Schreibersit-Nadeln und unmittelbar darauf umgiebt sich jede Nadel mit einem nach der inneren wie äußeren Seite scharf begrenzten Ring oder einer Aureole von Kupfer.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXIV, 685; Instit. 1867, 106.

Meteorite.

Kaum haben sich diese Aureolen gebildet, so überziehen sich die noch freien Stellen der Fläche ebenfalls mit Kupfer. Dieser letztere Ueberzug läßt sich nicht durch Reiben, wohl aber durch Behandeln mit Ammoniak entfernen und die Fläche des Meteoreisens zeigt dann (noch deutlicher wenn man die Verkupferung in dem Augenblick, wo die Aureolen entstehen, unterbricht und das überschüssige Kupfersalz durch Waschen mit viel Wasser hinwegnimmt) eine von den Widmannstätten'schen Figuren wesentlich verschiedene, von Daubrée als Ausgangsnetz (reseau de départ) bezeichnete Structur. Man erkennt die langen, parallelen, lebhaft glänzenden, von der Aureole' umgebenen Schreibersit-Nadeln auf der feinkörnigen grauen Grundmasse. - Um zu erkennen, ob in einem Meteorstein, der gleichzeitig Silicate und metallische Theile enthält, das Eisen als zusammenhängende Masse oder in isolirten Körnern vorhanden ist, empfiehlt Daubrée (1) ein rasch zum Rothglühen erhitztes Stück des Steins unter kaltem Wasser oder (zur völligen Verhinderung der Oxydation des Metalls) unter Quecksilber abzuschrecken. Er fand so, dass das Eisen in dem Meteorit von Sierra de Chaco in einzelnen Körnern, in dem von Atacama dagegen als zusammenhängende und von Silicatkörnern durchsäete Masse enthalten ist. In dem Meteorit von Rittersgrün sind dagegen das Silicat wie das Eisen als zusammenhängende und in einander verwachsene Massen vorhanden.

Th. Graham (2) hat, im Anschluss an Seine Unter- Wassenstoffsuchungen (3) über das Absorptionsvermögen der Metalle für Wasserstoff, nachgewiesen, daß dieses Gas auch in dem Meteoreisen eingeschlossen ist. Das nach der Analyse

gobalt.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. LXV, 148. — (2) Lond. R. Soc. Proc. XV, 502; Phil. Mag. [4] XXXIV, 289; Chem. News XV, 273; Compt. rend. LXIV, 1067; Bull. soc. chim. [2] VIII, 164; N. Arch. ph. nat. XXIX, 289; J. pharm. [4] VI, 437; Pogg. Ann. CXXXI, 151; J. pr. Chem. CII, 191; Zeitschr. Chem. 1867, 475; Zeitschr. anal. Chem. VI, 416; Chem. Centr. 1867, 978. - (8) Jahresber. f. 1866, 48.

women won Wehrle (1) neben Spuren Kupfer 90,88 pC. Eisen, 8,45 pC. Nickel und 0,66 pC. Kobalt enthaltende Meteoreisen von Lenarto liefert beim Erhitzen in einer (mit einem Sprengel'schen Vacuumapparat in der Kälte luftleer gemachten) Porcellanröhre ein Gas, welches fast nur aus Wasserstoff besteht. Ein Stück dieses Meteoreisens von dem Gewicht 45.2 Grm. und dem Vol. 5.78 CC. entwickelte bei 21/2 stündigem Glühen 16,53 CC. (das 2,85 fache Vol.) Gas, von dem die erste wie Wasserstoff brennende Portion (5,38 CC.) weder Kohlensäure noch einen durch Schwefelsäure absorbirbaren Kohlenwasserstoff enthielt; die zweite Portion (9,64 CC.) bestand aus 85,68 pC. Wasserstoff, 4,46 pC. Kohlenoxyd und 9,86 pC. Stickstoff. - In dem Gas, welches von gewöhnlichem Eisen in einem Kohlenfeuer absorbirt wird, ist Kohlenoxyd der vorherrschende Bestandtheil. 23 Grm. (3,01 CC.) Hufeisennägel lieferten beim Erhitzen in der angegebenen Weise in 41/2 Stunden 7,98 CC. (das 2,66 fache des Vol.) an Gas, welches in der ersten Portion 35 pC. Wasserstoff, 50,3 pC. Kohlenoxyd, 7,7 pC. Kohlensäure und 7 pC. Stickstoff enthielt. — Da im Lichte der Fixsterne Wasserstoff nachgewiesen ist und dieses Element nach Secchi auch den Hauptbestandtheil einer zahlreichen Klasse von Sternen ausmacht, von denen a Lyrae (Vega) der Typus ist, so vermuthet Graham. das das Lenartoeisen aus einer Wasserstoffatmosphäre stamme, die dichter als die unserige sein müsse, da das Schmiedeeisen unter dem Druck von einer Atmosphäre nicht mehr als sein gleiches Vol. Wasserstoff absorbire.

Kohlenstoffgebalt.

H. B. Geinitz (2) spricht sich bezüglich des Gehalts an Kohlenstoff und bituminösen Substanzen in Meteorsteinen dahin aus, daß zwar graphitischer oder amorpher Kohlenstoff als Urkohlenstoff darin enthalten sein könne, der Gehalt an Wasser, an humusartigen oder bituminösen

<sup>(1)</sup> Berselius' Jahresber. XV, 285. — (2) Jahrb. Min. 1867, 724.

Stoffen und an Ammoniak aber terrestrischen Ursprungs sei and dass somit diese Bestandtheile weder auf einen Wassergehalt noch auf organisches Leben im Weltraum zu schließen berechtigen.

Auf eine von Ch. U. Shepard (1) gegebene neue Classification. Classification der Meteoriten müssen wir verweisen, ebenso auf die von Daubrée (2) für die Meteoritensammlung des Pariser Museums angenommene.

W. v. Haidinger (3) hat die Tageszeiten von 126 Nachrichten Meteoritenfällen vergleichend zusammengestellt.

W. v. Haidinger (4) hat Bemerkungen über den

am 13. Nov. 1835 zu Simonod in der Gemeinde Belmont, Dép. de l'Ain, gefallenen Meteoriten mitgetheilt.

G. Rose (5) giebt eine Beschreibung der am 9. Juni 1866 zu Knyahinya in Ungarn gefallenen und dem Berliner mineralogischen Museum von der Ungarischen Academie zum Geschenk gemachten Meteorsteine.

Augeraud (6) berichtet über einen Aërolithenfall, welcher am 9. Juni 1867 Abends in der Ebene von Tadjera (Amer Guebala), 15 Kilometer südöstlich von Setif in Algerien statt fand.

Daubrée (7) gab eine genaue Beschreibung der 625 Kilogrm, schweren Meteoreisenmasse von Caille (Alpes-Maritimes) und der 1867 nach Paris gebrachten, 780 Kilogrm. wiegenden von Charcas, San-Luis-de-Potosi (Mexico).

A. Kuhlberg (8) theilt die Analyse und die Beschreibung der nachstehenden Meteoriten mit:

I. Meteorit von Nerst in Kurland, vom 31. März Meteorit Rent. (12. April) 1864; die Analyse dieses Meteoriten, von welchem ein 5644 Grm. schweres Stück (spec. Gew. 3,555

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [2] XLIII, 22; Jahrb. Min. 1867, 719. — (2) Compt. rend. LXV, 60. — (8) Wien. acad. Ber. LV (2. Abth.), 181, 185. — (4) Wien. acad. Ber. LV (2. Abth.), 127. — (5) Berl. acad. Ber. 1867, 208. — (6) Compt. rend. LXV, 240. — (7) Compt. rend. LXIV, 688. — (8) Arch. für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands (erste Serie) IV, 1.

bei Pohgel, ein anderes 4703 Grm. schweres (spec. Gew. 3,4341) bei Swajahn gefunden wurde, ergab im Mittel A für die Gesammtzusammensetzung; B für die einzelnen Bestandtheile:

|   |     |                       |       |                   |                  | Chrom       | -       |        | •                |
|---|-----|-----------------------|-------|-------------------|------------------|-------------|---------|--------|------------------|
|   |     | B                     | Fe    | P                 | SiO <sub>2</sub> | eisen       | FeO     | MgO    | $Al_2O_2$        |
|   | 1   | 2,022                 | 8,364 | 0,048             | 89,997           | 0,649       | 15,986  | 25,595 | 3,524            |
|   | A   | Ni(Co)                | CaO   | Mn                | 3                | <b>dn</b> O | KO      | NaO    | Summe            |
|   |     | 1,316                 | 0,046 | 0,09              | 7 0,             | 026         | 0,078   | 0,651  | 9 <b>8,899</b> . |
|   |     | Einfach-<br>wefeleise |       | sphor-<br>eleisen | Chr.<br>eisen    |             | Silicat | A      | Summe            |
| В | 201 | 5,560                 |       | ,258              | 0,6              |             | 85,90   | -      | 98,399.          |

Die 85,905 pC. der Silicate bestanden zu 46,551 pC. aus einem durch Säuren zersetzbaren Silicat von der Formel des Olivins, zu 29,090 pC. aus durch Säuren nicht zersetzbarem Augit und zu 10,264 pC. aus einem Thonerde-Alkali-Silicat von unbestimmter Formel.

Von Honojulu.

- II. Meteorit von Honolulu auf Owahu (Sandwichsinseln), nach Kotzebue's Beschreibung am 14. September 1825 gefallen. Spec. Gew. 3,5309. Die Analyse gab:
- S Fe P SiO<sub>3</sub> X\*) FeO MgO Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Ni Mn NaO KO Summe . A 2,29 6,45 0,04 39,65 1,85 19,15 24,51 1,93 1,63 0,21 0,88 Spur 98,09.

| 8 | Einfach-<br>chwefeleisen | Phosphor-<br>nickeleisen | Chrom-<br>eisenstein | Silicate | Summe  |  |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------|--------|--|
| В | 6,30                     | 4,32                     | 1,85                 | 86,12    | 98,09. |  |

Die 86,12 pC. der Silicate zerfallen in 47,88 pC. Olivin, 30,85 pC. Augit und in 7,39 pC. eines Thonerde-Natron-Silicats von der Formel des Oligoklases.

Von Bachmut. III. Meteorit aus dem Gouvernement von Ekaterinoslaw in Südrussland, am 3. Februar 1814 in dem Bachmuter District gefallen (1). Spec. Gew. 3,563. Zwei Analysen dicht neben einander liegender Stücke ergaben:

<sup>(1)</sup> Vgl. auch die Analyse von Wöhler, Jahresber. f. 1862, 830.

|   |     | 8         | Fe       | P     | Si(   | ) <sub>8</sub> | X*)   | FeO    | MgO    |
|---|-----|-----------|----------|-------|-------|----------------|-------|--------|--------|
|   | / & | 2,516     | 8,105    | 0,042 | 40,5  | 209            | 0,644 | 22,874 | 20,115 |
|   | Ιь  | 2,211     | 8,928    | 0,051 | 38,9  | 971            | 0,939 | 15,236 | 26,625 |
| A | ζ.  | $Al_2O_8$ | Ni(Co)   | CaO   | Mn    | MnO            | NaO   | KO     | Summe  |
|   | h   | 2,884     | 1,195    | 0,069 | 0,228 | 0,086          | 0,519 | Spur   | 98,936 |
|   | Ъ   | 2,554     | 1,298    | Spur  | 0,185 | 0,045          | 0,784 |        | 97,782 |
|   | •)  | Chromeis  | enstein. | _     |       | -              | •     |        | -      |

|         | Einfach-<br>Schwefeleisen | Phosphor-<br>nickeleisen | Chrom-<br>eisenstein | Silicate | Summe  |
|---------|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------|--------|
| $B_b^a$ | 6, <b>9</b> 19            | <b>5,167</b>             | 0,6 <b>44</b>        | 86,209   | 98,936 |
|         | 6,108                     | 6,570                    | 0,989                | 84,165   | 97,782 |

Die Silicate bestanden zu 44,391 bis 43,524 pC. aus Olivin, zu 31,861 bis 30,754 pC. aus Augit und zu 9,954 bis 9,888 pC. aus einem Thonerde-Natron-Silicat von unsicherer Constitution.

IV. Meteorit von Lixna, am 30. Juni 1820 bei dem von Lixna. Dorfe Lasdani unfern Lixna und nicht weit von Dünaburg gefallen; früher schon von Grotthuss (1) und Laugier analysirt. Spec. Gew. 3,733 bis 3,721. Die von Kuhlberg ausgeführte Analyse ergab im Mittel:

P Fe SiO. X \*) FeO MgO 2,124 16,948 0,141 36,453 0,695 18,154 25,078 2,517 Ni(CO) MnMnO NaO KO Summe 0,414 0,029 0,719 Spur 99,974

Einfach-Phosphor-Chrom-Schwefeleisen nickeleisen eisenstein **Bilicate** Summe 77,945 5,841 15,498 0,695 99,974.

Die Silicate zerfallen in 39,526 pC. Olivin, 32,106 pC. Augit und in 6,312 pC. eines Thonerde-Natron-Silicats.

E. H. von Baumhauer (2) theilt die von Ihm selbst von Pro (A), sowie von A. H. van der Boon Mesch (Bu. C.) ausgeführten Analysen eines Meteoreisens von Prambanan, (Distr. Soerakarta, Java) mit, von welchem die etwa einen Cubikmeter messende Hauptmasse noch in Soerakarta aufbewahrt wird. Das mit einem dunnen schwärzlichen Ueberzug bedeckte und auf der polirten Fläche nach der Ein-

<sup>(1)</sup> Vgl. Jahresber. f. 1852, 989. — (2) Archives neerland. des sciences exactes et naturelles I, 465.

wirkung von Salpetersäure die Widmanstädten'schen Figuren zeigende Stück hatte das spec. Gew. 7,831 bis 7,481 und enthielt:

|      | Fe      | Ni                | X *) | Summe  |
|------|---------|-------------------|------|--------|
| A    | 96,71   | 2,88              | 0,48 | 100,00 |
| В    | 98,77   | 5,91              | 0,81 | 100,00 |
| C    | 94,95   | 4,88              | 0,22 | 100,00 |
| a\ 0 | V.b.W 6 | 111alaan aad 37aa | 1    |        |

Tom Can.

E. H. von Baumhauer und F. Seelheim (1) fanden bei einer Analyse des schon von Urico e che a (2) untersuchten Meteoreisens vom Cap der guten Hoffnung:

| Fe    | Ni    | Co   | P    | Cu   | Summe  |
|-------|-------|------|------|------|--------|
| 82,77 | 14,82 | 2,52 | 0,26 | Spur | 99,87. |

J. L. Smith (3) bezeichnet das im Jahresber. f. 1866, Bear Creak. 1010 erwähnte Meteoreisen von Russel Gulch, Colorado, als "Russel-Gulch-Meteoreisen", und ein zweites, in demselben Territorium bei Bear Creek unweit Denver aufgefundenes (5) als "Bear-Creek-Meteoreisen". Dieses letztere wiegt 500 Pfund, ist grob krystallinisch, zeigt silberglänzende Blätter und enthält Magnetkies, Schreibersit und Nickeleisen. Die von Smith ausgeführte Analyse ergab A für den Magnetkies; B für das Nickeleisen:

|   | 8          | F          | 8    | Ni   | X *) | Summe |
|---|------------|------------|------|------|------|-------|
| A | 85,08      | 61         | ,82  | 0,41 | 1,81 | 99,12 |
|   | Fe         | Ni         | Co   | Cu   | P    | Summe |
| В | 83,89      | 14,06      | 0,88 | Spur | 0,21 | 98,99 |
|   | ") Uniösi. | Rückstand. |      | -    |      |       |

Ch. U. Shepard (5) fand in dem im Jahresber. f. 1866, 1007 erwähnten Meteoreisen von Bonanza, Cohahuila in Mexico (von welchem einige der kleineren Massen zwischen 2000 und 3000 Pfund wiegen sollen), 97,9 pC. Eisen und 2,1 pC. Nickel, mit Spuren von Chrom, Kobalt, Magnesium und Phosphor. Das spec. Gew. ist = 7.825.

<sup>(1)</sup> Archives néerland. des sciences exactes et naturelles II, 337. — (2) Jahresber. f. 1854, 917. — (3) Sill. Am. J. [2] XLIII, 66; J. pc. Chem. CI, 500; Chem. Centr. 1867, 784. — (4) Vgl. Sill. Am. J. [2] XLII, 286. — (5) Sill. Am. J. [2] XLIII, 384; Chem. Centr. 1867, 784.

## Autorenregister.

Abel (F. A.), Untersuchungen über Schiefsbaumwolle 912.

Abich (H.), Gase der Schwefelquelle von Michailow im Kaukasus 1048.

Ahrens (W.), vgl. bei Fittig (R.). Akin, Calorescenz der Metalle 104.

Alexeyeff (P.), Bildung und Mets-morphosen des Azobenzids und Azoxybenzids 503; fiber Nitrotoluol 666.

Alfraisse (P.), Darstellung eines aus pikrins. Triäthylrosanilin bestehenden Anilingriins 964.

Allemann (H.), fette Säuren des Maisöls 765; Analyse des Sauerbrunnens von Ebrisch in Kärnthen 1039.

Amos (C. E.) und Anderson (W.), Gewinnung des Natrons aus Strohpapierlauge 958.

1

Anderson (W.), vgl. bei Amos (C. E.). André (J.), Untersuchung des Granits von Hausenberg im bayerischen Wald 1029.

Andrews (Th.), Verhalten und Nachweisung des Osons 180.

Apjohn (J.), Analyse von krystallisirtem und geschmolzenem Aetznatron

Arents (A.), Analyse des Partzits von Mono County, Californien 982.

Aronheim (F.), Einfluß von Salzen auf die Strömungsgeschwindigkeit des Bluts 798.

Artus, Anwendung von platinirter Kohle

in den Essigbildnern 943. Aubel (C.), Bestimmung des Kupferoxyduls 852; Gewinnung des Kupfers aus Schlacken 888; Anwendung von gebranntem Kalk beim Hohofenbetrieb 889.

Augerand, Aërolithenfall von Tadjera (Algorien) 1047.

Baeyer (A.), über Condensationsproducte und Isomerisen 388; Vorlesungsversuch mit Propargyläther 575.

Basyer (A.) und Liebreich (O.), Protagon als Glucosid 808.

Bail (Th.), Hefenbildung durch Pilse 748.

Baille (J. B.), Besiehung der Dispersion von Flüssigkeiten zur Temperatur 98; optische Eigenschaften von Kalknatronglas 922.

Baker (W.), über Entfernung des Schwefels und Phosphors aus Roheisen 890.

Baltzer (A.), Verhalten der Anissäure gegen Chloracetyl 445; acetylzuckers. Aethyl 475.

Barber (J.), Analyse des Olivingabbro von Reps 1025.

Barff (F. S.), Trennung von Eisen, Thonerde und Chrom 849; Erkennung des Cyans neben Chlor 861; Conservirung verwitterbarer Steine u. s. w.

Barfoed (C. F.), Verhalten der Zinn-säuren 267; Verhalten der Gallussäuren 447

Barker (G. F.), Constitution der Säuren und Nomenclatur 121 f.

Barth (L.), Derivate der Protocatechusäure 445; über künstliche Harsbildung 728.

Basset (H.), Identität von Julin's Chlorkohlenstoff mit Hexachlorbensol

Baudrimont (A.), Analyse von Guano und Dünger 927.

Baudrimont (E.), Einwirkung von Chlorschwefel auf Zinn, Antimon, Arsen u. s. w. 159.

Bauer (A.), Einwirkung von Chlor auf Diamylen 582.

v. Baumhauer (E. H.), Lichtentwicke-

lung bei langsamer Öxydation 126. v. Baumhauer (E. H.) und van der Boon Mesch (A. H.), Analyse des Meteoreisens von Prambanan (Java)

v. Baumhauer (E. H.) und Seelheim (F.), Analyse des Meteoreisens vom Cap der guten Hoffnung 1050.

Baumstark (E.), Einwirkung von Schwefelsäureoxychlorür auf Aethylen 559.

Baxt (W.), physiologische Wirkung einiger Opiumbasen 525.

Bechamp (A.), fiber die vibrirenden Körperchen der Seidenraupe 743.

Becker (Th.), Bestimmung des Kali's in den Stassfurter Abraumsalsen 843.

Becquerel, Electrocapillarwirkungen 111.

Beilstein (F.), Einwirkung des Broms auf Toluol 663.

Beilstein (F.) und Kuhlberg (A.), über die Chlorderivate des Toluols 660; über substituirte Alkohole und Aldehyde der Bensylgruppe 668.

Bell (J. C.), Löslichkeit des Chlorblei's in Wasser und Salzsäure 273.

Bellamy (F.), Bestimmung organischer Substanzen im Wasser 829.

Bennington, neues Photometer 103. Bergemann (C.), Analyse des Pastreïts von Paillières 1005.

Bérigny und Salleron, sur Nachweisung des Ozons 182.

Bernard, Anwendung von oxydirtem Oel in der Krappfärberei 959.

Bernard, Scheurer und Tempé, Wiedergewinnung des Indigs aus gefärbten Lumpen 959.

Bersch (J.), Verhalten von wasserhaltigem Kobaltchlorür beim Erhitzen 291. Berthelot (M.), Lufthermometer sur Bestimmung hoher Temperaturen 38; über Wärmevorgänge beim Mischen von Flüssigkeiten 71; Einfluß der Warmevorgange auf Bildung und Zersetzung chemischer Verbindungen 73; tiber weichen Schwefel 149; tiber Oxydation organischer Verbindungen 384; über Reduction organischer Verbindungen durch Jodwasserstoff 342; Isomerie der Nitrile 868; Electrolyse der Aconitature 386; Bildung von Aethylameisensäure 388; Baryumalkoholat 548; Constitution der aromatischen Verbindungen 590; fiber die Kohlenwasserstoffe des Steinkohlentheers 591; über Verbindungen der Kohlenwasserstoffe mit Pikrinsture 604; Synthese des Toluols aus Bensol und Sumpfgas 660; Verhalten des Naphtalins gegen Jodwasserstoff 709; tiber das Reten 723.

Bettendorf (A.), allotropische Modificationen des Arsens 252.

Beyer (A.), über den Keimprocess der Lupine 761.

Beyer (G.), Derivate des Tyrosins 495. Bickerdike (W. E.), sur Darstellung von krystallisirtem Phenol 611.

Biedermann (R.), vgl. bei Hübner (H.).

Bigot (J.) und Fittig (R.), Einwirkung von Brom auf Amylbensol 611; über Amyltoluol 667; über Amylxylol 697.

Björklund (G.) und Casselmann (A.), Analyse der Quellen von Druskeniki im Gouvernement Grodno 1042.

Birnbaum (K.), Verbindungen von Platinchlorid mit schwerlöslichen Chlormetallen 310 f.; über Aethylen- propylen- und Amylenplatinchlorür 560. Birner und Lucanus, Wasserenltur-

versuche 760.

Bisch of (C.), Analyse verschiedener feuerfester Thone 919.

Bischof (G. d. j.), colorimetrische Bestimmung des Kupfers 852.

Bittsansky, Analyse des Enargits von Parad 976.

Bizarre und Labarre, Apparat sur Aufbewahrung des Petroleums 947.

Bisio (G.), Glycogen der Mollusken 741.

Blagden (W. G.), über Entsilberung des Blei's 887.

Blake (J. M.), Krystallform des Ter-pins 724; vgl. bei Johnson (S. W.).

Bobierre (A.), Verhalten des Chlor-kalks im Licht 909.

Böttger (R.), über Construction hydroelectrischer Ketten 118 f.; Darstellung von Sauerstoff aus übermangans. Kali 124; Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf trockene Metallverbindungen 154; Verhalten einer Mischung von zweifach - chroms. Ammoniak Pikrinsäure 246; Verhalten der übersättigten Lösung des essigs. Natrons Verplatinirungsflüssigkeit für Kupfer, Messing und Neusilber 897; Bereitung von Copalfirnis 968.

Bohn (C.), über negative Fluorescenz

und Phosphorescens 103.

de Boisbaudran (Lecoq), vgl. Le-

coq de Boisbaudran.

Bolley (P.), zur Bestimmung der Salpetersaure im Wasser 831; zur Bestimmung des Ammoniaks nach Chapman 842; über Schwarzfürben und Schweren der Seide 966.

Boltzmann (L.), über specifische Wärme der Gase 58.

Bontemps, Ursache der Entglasung 924.

van der Boon Mesch (A. H.), vgl. bei von Baumhauer (E. H.).

Boricky (E.), Analyse von Schwefelantimonblei 973; über Dufrenit, Beraunit und Kakoxen von St. Benigma 999; Analyse des Barrandits und Sphärits 1000; Analyse des Delvauxits von Nena 1001.

Borodin (J.), vgl. bei Famintzin (A.). Borscow (El.), Wirkung des Lichts und des Stickoxyduls auf Pflanzen 758.

Bothe, neues Photometer 103; tiber T. du Mothay's Verfahren zur Darstellung von Sauerstoff 899.

Bouilhet (H.), Fortschritte in der Galvanoplastik 899; vgl. bei Christofle

Bourgoin (E. A.), über Electrolyse organischer Säuren 381, 386.

Bourgougnou, Verarbeitung des Talgs bei der Stearinsäurefabrikation 945.

Boussingault (J. B.), Verhalten schwefels. Salse beim Glühen 151; suckerartige Substanz der schwarzen Kirschen 741; über die Wirkung des Quecksilberdampfs auf Pflansen 755; fiber die Bestimmung des Zuckers durch Gährung 878; Untersuchung tiber die Gährungsproducte zuckeriger Fruchtsäfte 938; Zusammensetzung des Safts der Agave americana und

des Pulque 941.

Braun (C. D.), Zusammensetzung von basisch-kohlens. Kobaltoxydul und Verhalten des Kobaltoxyds beim Glühen 293; Bildungsweisen von Kobaltaminsalzen 294; Bildung von Anilinfarben im Kleinen 506; Verhalten des Indigs und der Lackmustinctur gegen Zinnund Kupfersalse 729; Bestimmung der Salpetersäure und von wirksamem Sauerstoff 834; Erkennung von salpetriger Saure und Salpetersaure 889; Nachweisung des Mangans 845; Nachweisung des Molybdäns 852.

Braun (E.), Verhalten von Kupferoxydhydrat gegen schwefels. Eisenox ydul

Braun (F.), über Trinkbarmachung des Meerwassers 943.

Breithaupt (A.), Nantokit aus Chile 1007.

Brescius (E.), Natrongehalt der glasigen Phosphorsaure 145; Zinkgehalt des mittelst Salzsäure und Zink entwickelten Wasserstoffs 847.

Brimmeyr (R.), über das Absorptions-vermögen von Knochenkohle für lösliche Substanzen 938; über Anilinfarbstoffe 961; Gewinnung des Arsens aus Fuchsinrückständen 965.

Brio (A.), optische Eigenschaften des unterschwefels. Baryts, oxals. Ammoniaks, weins. Natrons und ameisens. Kupferoxyd-Strontians 102.

Brisse, Sodafabrikation ans kiesels. Natron 907.

Brodie (B. C.), neue chemische Theorie 29.

Browning (J.), Spectren der Novembermeteore 107.

Verhalten der Eiweiß-Brücke (E.), körper gegen Borsäure 772.

Brückner (E. G.), Gummiharz der Myrrhe 728.

Brückner (W. H.), vgl. bei Fittig (R.).

Brugnatelli, Gasentwickelungsapparate 884.

Brummer (L.), vgl. bei Otto (R.). Brunck (H.), über Bromnitroderivate

des Phenols 618.

Bruns (P.), Verhalten der Substans der Hornhaut des Auges 818.

Brush (G. J.), Turgit von Salisbury, Connecticut 981.

Buchanan (J. G.), Bildung von Aethylisäthionsäure 560.

Buchner (A.), Analyse der Trinkquelle su Neumarkt in der Oberpfalz 1036. Bucholz (W.). Einfluß des Phenols

Buchols (W.), Einflus des Phenols auf Gährungsprocesse 742.

Büchner (Ph.), Bestimmung der Gerbsäure 863.

Buff (H. L.), Einwirkung von Natriumamalgam auf Mono- und Dichlorhydrin 374.

Buignet, vgl. bei Bussy.

Buliginsky (A.), Sarkosin-Chlorsink 495; tiber das Vorkommen des Phenols im Harn 818.

Bulk (C.), Analyse des Feldspaths von Karlsbad 988.

Bunsen (R.), Verfahren zur Bestimmung des spec. Gew. von Gasen und Dämpfen 33; Temperatur der Flamme des Kohlenoxyds und Wasserstoffs 39.

Bussy und Buignet, Temperaturanderungen beim Mischen verschiedener Flüssigkeiten 69.

Butlerow (A.), über Hexamethylenamin 500; Nichtgiftigkeit des Zinkmethyls 538; Einwirkung von Jodwasserstoffsäure auf Jodäthyl und Jodmethyl 543; Darstellung von Glycolchlorhydrin 563; über Propylen au Jodallyl und aus Amylalkohol 568; Derivate des Trimethylcarbinols (tertikren Pseudobutylalkohols) 575.

Butlerow (A.) und Ossokin (M.), Darstellung von Glycoljodhydrin und Verhalten desselben gegen Zinkmethyl und Zinkäthyl 564.

Cail, vgl. bei Périer.

Cailletet (J.), Einfluß des Lichts auf die Zersetsung der Kohlensture durch die Pflanzen 757; Anwendung von Natriumamalgam sur Amalgamirung von Metallen 898.

Calberla (E.), Titaneisenerz vom Löbauer Berg 980.

Calvert (F. C.), oxydirende Wirkung von Kohle 125; über den Phosphorskuregehalt der Baumwolle 764.

Campbell (D.), sur Bestimmung organischer Substanzen im Wasser 828. Cannissaro (8.), Einwirkung des Broms auf Toluol 663.

Carius (L.), Oxydationsproducte des Benzols 607; Bildung von Chlorbensol und Dichlorchinon neben Trichiorphenomalsäure 644.

Caro (H.), blaue und violette Farbstoffe aus Rosanilinblau und -violett 962.

Caro (H.) und Griefs (P.), Triamidoazobenzol als Bestandtheil des Phenylenbraums 503; Darstellung von explosivem chroms. Diasobenzol 915.

Carstanjen, Untersuchung über Thal-

lium 275, 282.

Carvès und Thirault, Darstellung von Anilingrau (Mureïn) 964.

Casselmann (A.), Verhalten fetter Oele gegen verschiedene Agentica 877; vgl. bei Björklund (G.)

Casthelas (J.), Prüfen der käuflichen Pikrinsäure 622.

Cech (C. O.), zur Darstellung der Viridinsäure 480; über die Bestimmungsmethoden der Gerbeäure 863.

Champonnois, Behandlung des Rübensaftes bei der Zuckergewinnung 934.

Chapman (E. Th.), Verhalten des Stickoxyds gegen Jodwasserstoffskure 177; Darstellung von salpetrigs. Kali 187; Untersuchung über Oxydation organischer Verbindungen 340; Bildung von Ameisensäure durch Oxydstion von Kohle 387; Oxydation der Ameisensäure 388; Darstellung von Zinkäthyl 541; über Darstellung von salpetrigs. Amyl 547; Verhalten der Aether der salpetrigen Säure gegen Jodwasserstoff 548; Bildung von Butylen aus Bromäthylen und Zinkäthyl 581; Bestimmung des Ammoniaks 841; Entfernung stickstoffhaltiger organischer Materie aus hartem Wasser 948; vgl. bei Schenk (R.) und bei Wanklyn (J. A.).

Chapman (E. Th.) und Smith (M. H.), Untersuchung über Oxydation organischer Verbindungen 337; Darstellung des Dikthoxalskurelithers 451; Oxydation der Dikthoxalskure 452; Oxydationsproducte von Aethomethoxalskure, Dimethoxalskure und Methylaceton 468; Unterscheidung der Citronskure von Weinskure 467; Einwirkung von Dreifach-Chlerphosphor und Zink auf Jodathyl 543; Darstel-

lung und Verhalten der Aether der salpetrigen Saure und Salpetersaure gegen verschiedene Agentien 547.

Chapoteaut (P.), vgl. bei Girard (Ch.) und bei de Laire (G.).

Chautard (J.), Demonstration des Diamagnetismus des Sauerstoffs 119.

Chevrier, über Chlorschwefel 158. Christofie (P.) und Bouilhet (H.), Versilberung und Vergoldung von Metallen durch Amalgamation 898.

Chydenius (J. J.), Darstellung des Pseudohexylenharnstoffs 497; Derivate

des Cetens 588.

Church (A. H.), Löslichkeit schwefels. Kalks 192; sur Geschichte der Benzolreihe 607; Analyse des Osteoliths von Eichen 1002.

Cirio, Conservirung von Fleisch u.s. w.

930.

- Cłark (J.), vgl. bei Pattison (M.). Claus (A.), Constitution der Nitrile 369; Einwirkung von Kalihydrat auf Acroleïn 404; Darstellung von Oxanilsäure 451; Verhalten der Bernsteinsäure gegen Zink, Natriumamalgam u. s. w. 459; Constitution der Bernsteinsäure 462; Constitution des Harnstoffs 497; Verhalten von schwefels. Aethyl gegen Jodathyl und Zink 555; Verhalten des Amylaikohols gegen Salpetersäure 581.
- Claus (A.) und Keese (C.), Beziehungen swischen Neurin und Sinkalin

Clémandot, Glasur von Thonwaaren 920; Ursache der Entglasung 924.

Cleve (P. T.), Untersuchung über ammoniakalische Platinverbindungen 821 f.

Cleve (P. T.) und Nordenskjöld (A. E.), Zusammensetzung verschiedener dem Hisingerit verwandter Colloïdsilicate 989.

Coffey (A.), Apparat zur fractionirten Destillation von Mineralölen 885.

Commaille (A.), Bildung von schwefligs. Kupferoxyduloxyd und schwefligs. Kupferoxyduldoppelsalze 300.

Cook, Analyse des Cryptopins 524. Cooke jun. (J. P.), Vorlesungsver-suche sur Demonstration der Volumverhältnisse 124; Bestimmung des Eisenoxyduls in unlöslichen Silicaten 848; neue Form des Eudiometers 884; Kryophyllit und Lepidomelan und Cyrtolyt von Rockport 984; über die

Krystallform des Kämmererits, Chlorits und Klinochlors 998.

Corenwinder (B.), über die Function der Wurzeln 759.

Cossa (A.), zur Nachweisung des Osons in der Luft 182 ; Analyse von Boden-

Coste und de Rosnay (Taupin), Gewinnung des Ammoniaks aus ver-dünnten Flüssigkeiten 903.

Cox (E. T.), Fahlers von Little Rock, Arkansas 975.

Crafts (J. M.), arsens. und arsenigs. Aethyl 551.

Crawshay, Gewinnung des Eisens aus Frischschlacken 890.

Credner (H.), Kupfererze von Ducktown, Tennessee 975.

Croft (H.), Palladium-Doppelsakse 831. Crookes (W.), Einwirkung von über-mangans. Kali auf Magnesium, Aluminium und Thallium 250; Krystallisation des Glycerins 578; Adjustirung chemischer Gewichte 884.

Crossley (W.), über den Hohofenprocess 889.

Crum-Brown (A.), über Brodies chemische Theorie 30.

Damour (A.), Analyse einer altamerikanischen Gold-, Silber-, Kupfer-Legirung 897.

Dana (J. D.), über den Zusammenhang zwischen der Krystallform und der chemischen Constitution 4; systematische mineralogische Nomenclatur und Formeln der Silicate 969; fiber Zusammensetzung und Krystallform der Mineralien der Feldspathgruppe 988; Identităt des Turnerits mit Monazit 1001.

Daniel (L.), Fortführung materieller Theilchen durch den electrischen

Strom 117.

Darmstadt (M.), Verhalten schwefels. Strontians beim Glüben 152.

Darmstädter (L.), Zusammensetsung und Krystallform des Goldehlorid-Chlorkaliums und -Chlorammoniums **314**.

Daubeny (C.), osonometrische Beobachtungen 181.

Daubrée (P.), Untersuchung fiber die Einwirkung des Wassers auf Silicate 1011; Beobachtungen über die Anstomie der Meteoreisen 1044; Classification der Meteoritensammlung des Pariser Museums 1047; Meteoreisen von Caille (Alpes-maritimes) und von Charcas (Mexiko) 1047.

Dausats, verseifbare Substanz (Obreguin) der Alcea rosea 766.

Davy (E. W.), salicylige Saure in Pappelsweigen 770.

Deane (H.), neuer Gasofen 885.

Debray (H.), Dissociation von kohlens. Kalk 85; über einige basische Thonerdesalze 199; künstliche Bildung von Atakamit (Kupferoxychlorid) 304.

Dehérain (P. P.), Einfluss der Düngung mit Kalisalsen 928.

Delafontaine (M.), über die Dampfdichte der Untersalpetersaure 178; molybdäns. Salse 233.

Demance, Amalgamiren der Zinkcylinder in hydroelectrischen Ketten 119.

Desaga (O.), über den Farbstoff der Sericographis Mohitli 770.

Descloizeaux (A.), Krystallform des Corundophilits und optisches Verhalten einiger Glimmerarten 998; Krystallform und optische Eigenschaften des Pachnoliths 1009.

Deville (H. St. Claire), über Jodsilberkrystalle 45; tiber Dissociation des Bromwasserstoff-Amylens und ver-

wandter Körper 79.

Deville (H. Sainte-Claire) und Troost (L.), Dampfdichte der Untersalpetersaure 177; spec. Gew. der Tantalsaure 207; Dampfdichte des Tantalchlorids 208; Darstellung von Nioboxychlorid 215.

Diakonow, über die Platincyanverbindungen der Eiweißkörper 771; über die phosphorhaltigen Körper der Hühner- und Störeier 776; Vorkommen des Lecithins 778; Verdauung von Eiweißstoffen durch Pankreassaft 795; Verhalten der Salze des Blutserums gegen Schwefelwasserstoff 806; Verhalten der Indigschwefelsäure im Organismus 808.

Dieterich (E.), Analyse der Asche der Cochenille 822.

Dilling (G.), Bildung von Aethylpyrophosphorsaure 555.

Dogiel (J.), Anwesenheit von Essigsaure und Propionsaure in der Galle 811; vgl. bei Huppert (H.)

Donné (A.), über spontane Zeugung 744.

Dormoy, Analyse der Quellen von Luxeuil 1040.

Dorogof, vgl. bei Zabeline.

Dossios (L.), Theorie der Lösungen 92. Douglas (J.), sum Ursprung der Muskelkraft 786.

Dragendorff (G.), Verhalten organischer Basen gegen verschiedene Lösungsmittel 867; flüchtige Bestandtheil der Canthariden 726.

Dragendorff (G.) und Masing (E.), Salze des Cantharidins 726.

Draper (J. C.), Erkennung von Kaffeesurrogaten 932.

Dronke (A.), Bildung von Gypskrystallen 1004.

Dronke (F.), sum Ernährungsproceis der Seidenraupe 796.

Dubois (E.), tiber Monochlorphenol und Monochlordinitrophenol 613.

Dubrunfaut, Bestandtheile der Knollen von Helianthus tuberosus 768; Ursache der Zuckerarmuth der Runkelrüben 929; Bestimmung von krystallisirbarem Zucker und Melasse in Rüben und Rohzucker 932.

Duchemin (E.), Anwendung der Pikrinsäure in hydroelectrischen Ketten 118.

Duclaux (E.), Schwefelkohlenstoffhydrat 158.

Dufresne (H.), Versilberung und Vergoldung von Metallen durch Amalgamation 898.

Dumas (J.), über Verwerthung der Pariser Kloakenflüssigkeit zu Dünger 928; Analyse von Glas ritzendem Anthracit 970.

Duppa (B. F.), vgl. bei Frankland (E.).

Dupré (A.), über Bildung von Ameisensaure 387; Saure- und Zuckergehalt der Trauben 764; Bestimmung susammengesetzter Aether im Wein 875; über das Gypsen des Weins 942.

Duprey, Darstellung von löslichem Anilinviolett (Aethylrosanilinsalz) 962.

Dusart (L.), Darstellung von blausäurehaltigem Bittermandelöl 415; Umwandlung des Naphtalins in ein sweiatomiges Phenol 719.

Dybkowsky (W.), Identität des Neurins und Cholins 498.

Eaton (J. H.) und Fittig (R.), Cyanverbindungen des Mangans 872.

Engelhardt (A.), fossiles Hols und Knochen aus der russischen Steinkohlenformation 1010.

Engler (C.), Einwirkung des Broms auf Nitrile 358; Verbindung des Propionitrils und Benzonitrils mit Bromwasserstoff 360; Dimonochlorallylamin und Dimonochlorallyläthylamin 501.

Enz (J. B.), Darstellung von Rhamnoxanthin 733.

Erdmann (J.), Constitution des Tanmenholzes 738; Prüfung der Milch 883.

Erlenmeyer (E.), über Bildung von Bernsteinsäure aus Aethylidenchlorür 462; Constitution der durch Gährung gebildeten Alkohole 580.

Erofejeff (M.), optische Eigenschaften des schwefels. Ammoniaks und -Eisenoxyduls 102.

Esquiron und Gouin, Regenerirung von Braunstein 911.

Evrard, Darstellung von Aluminiumbronze 896.

Exner (S.), über Molecularbewegung bei Flüssigkeiten 12.

Famintzin (A.), Wirkung des Lichts auf die Vertheilung des Chlorophylls in Pflanzen 758; auf die Entwickelung der Spirogyra orthospira 759.

Famintzin (A.) und Borodin (J.), über Stärkebildung in der Birke 759.

Faust (A.), Darstellung von Brommetallen 175; Eigenschaften und Salze des Trichlorphenols 613; stickstoff-haltiges Glucosid (Acorin) in Acorus Calamus 753.

Fehling (H.), Analyse der Thermen von Wildbad, Liebenzell und Teinach 1035.

v. Fellenberg (L. R.), Analyse des Granats von Zermatt 984; eines feldspathartigen Minerals 988; des Pennins vom Rimfischgrat und von Zermatt 992; des Chlorits von Wallis 993; Pikrolith von Zermatt und Serpentin aus dem Wallis und aus Graubündten 996; rhomboödrischer Kalkspath von Merligen 1005.

Fellner (A.), Analyse böhmischer und ungarischer Diabase 1027; des Miascits von Ditropatak 1027; des Syenits und Ditroits von Ditro 1028; verschiedener Teschenite 1028.

Fernlunds (J. W.), überjods. Silber 165.

Feser (J.), Prüfung der Milch 882.

Fikenscher (J.), Untersuchung der Gesteine der Lunzenauer Schieferhalbinsel 1023.

Filghmann, zur Gewinnung von Papierstoff aus vegetabilischer Faser 952.

Fischer (J. K.), Asche der Syringa vulgaris 769.

Fittig (R.), Darstellung von reinem Bromtoluol 664; vgl. bei Bigot (C.) und bei Eaton (J. H.).

Fittig (R.), Ahrens (W) und Mattheides (L.), Derivate des Xylols

und Methyltoluols 693.

Fittig (R.) und Brückner (W. H.), Darstellung des Mesitylens 702; Derivate der Mesitylensäure und Nitromesitylensäure 705.

Fittig (R.), Köbrich (A.) und Jilke (T.), Zersetzungsproducte des Camphers durch Chlorzink 700.

Fittig (R.) und König (J.), Oxydationsproducte des Aethyl- und Diäthylbenzols 600.

Fittig (R.) und Storer (J.), Substitutionsproducte des Mesitylens 703.

Fittig (R.) und Velguth (J.), über Isoxylol 697.

Fize au (H.), Ausdehnungscoëfficienten verschiedener Chlor-, Brom- und Jod-Metalle 43.

Fleck (H.), Verhalten von Quecksilberdoppelsalzen gegen unterschwefligs. Natron 304; Härtebestimmung des Wassers 826; Bestimmung der Gerbsäure 863.

Fleischer (E.), Verhalten der phosphors.
Thonerde und Bestimmung der Thonerde und Phosphorsäure 844.

Fleischer (M.), Thionessal und Derivate 676.

Fleury (G.), Bestimmung des Morphins im Opium 868.

Flückiger (F. A.), über Copaivabalsam 727.

Forbes (D.), Kalktiegel für hohe Temperaturen 885; norwegische Magneteisenerze 888; Analyse von schwedischem Cementstahl 892; Analyse von Gediegen-Gold aus England 972; Analyse von Fahlerz (Polytelit) von der Insel Man 975; Titaneisen von Süd-Staffordshire 980.

Fordos und Gelis, über das Verhalten der Bleichsalze 158.

Foster (G. C.), vgl. bei Matthiessen (A.).

Fouqué (F.), Beziehungen zwischen Zusammensetzung, Dichte und Brechungsvermögen von Salzlösungen 96; Analyse der auf Santorin sich entwickelnden Gase 1031.

Fournet, Gewinnung und Verarbeitung der Ginsterfaser 953.

Franck (J.), Rotationsvermögen ätherischer Oele 723.

Frankland (E.), fiber Lichtentwickelnng in Flammen 126.

Frankland (E.) und Duppa (B. F.), Producte der Einwirkung von Natrium und Isopropyljodür auf essigs. Aethyl 394.

Fraser (Th. R.), über das Akazga-Gift 766.

Fredière, Darstellung eines Anilingrüns 964.

Freese (C.), Phosphorverbindungen des Eisens 282.

Fremy (E.), über Kieselsäure und kiesels. Salze 202.

Fresenius (R.), Nichtflüchtigkeit des Eisenchlorids beim Verdampfen der Lösung 287; Verhalten der Phosphorsäure gegen Wasserstoff im Entsthungszustand und Bestimmung der Phosphorsäure im Phosphorit 835; Arsengehalt des kohlens. Natrons, Verhalten des Schwefelarsens gegen concentrirte Säuren und über quantitative Bestimmung von Giften bei gerichtlichen Untersuchungen 846, Analyse der Mineralquellen zu Niederselters und Fachingen 1034.

de Freycinet (Ch.), über Nutzbarmachung der Kloakenflüssigkeiten

Londons 928.

Friedel (C.) und Ladenburg (A.), Siliciumchloroform, Siliciumameisensäureanhydrid und Siliciumwasserstoff 200; Darstellung des Kieselessigsäureanhydrids 392 f.; Siliciumameisensäureäther 553; Siliciummercaptan und Siliciumchlorobromür 554; Bildung von Propylen aus Methylchloracetol und Aceton 569.

Frisch (K.), Löslichkeit des pikrins. Kali's 622; Verhalten von Eisenchlorid gegen Kreosot und Phenol 684; Untersuchung des Buchenholztheerkreosots 689; Bestimmung des Aetxnatrons in der Soda 848; Feuerstein von Rügen 978.

Fritzsche (J.), über feste Kohlenwasserstoffe des Steinkohlentheers 598, 600.

Fröhde (A.), Einfluß des salpetrigs. Ammoniak der Luft auf Verwitterung u. s. w. 184.

Frühling (R.) und Grouven (H.), Salpetersäure- und Stickstoffgehalt von Culturpfianzen 763.

Fuchs (C. W. C.), Analyse des Tabergits von Wermland 992; Analyse des Pyromorphits von Ems 1001.

Fuchs (J.), Bestimmung der salpetrigen Säure und Salpetersäure im Wasser 830; Darstellung pulveriger Metalle und Legirungen 886.

Fuchs (M.), zur Bestimmung organischer Substanzen im Wasser 830.

Fuller, Verfahren zur Extraction goldund silberhaltiger Erze 887.

Fumouse (A.), über Darstellung und Bestimmung des Cantharidins 725.

Gaffield (Th.), Färbung des Glases durch das Sonnenlicht 108; fiber Färbung des Glases im Licht 925.

Gaudin (M. A.), mechanische Structur chemischer Verbindungen 333.

Gauhe (Fr.), über Schwefligsäurecyanid 879; Darstellung von Schwefligäurechlorid 380; Einwirkung von Schwefligsäurechlorid auf Zinkäthyl 542; Einwirkung von Schwefligsäurechlorid auf Bensol 608; Einwirkung von Jodphosphor auf Pikrinsäure 626.

Gautier (A.), Verbindung der Blausäure mit Salzsäure 353; neue Base aus salzs. Blausäure 355; neue Isomere der Nitrile 365; vgl. bei Simpson (M.).

Gaynage und Gignon, Verwendung von Seegras zur Papierfabrikation 953. Geinitz (H. B.), fiber den Wasserwieße

Geinitz (H. B.), fiber den Wasserstoffund Kohlenstoffgehalt der Meteorsteine 1046.

Gélis, Eisenoxydbildung aus Schwefeleisen 949; vgl. bei Fordos.

Gentilé, Bestimmung des spec. Gew. fester Körper 30.

Gerlach (G. Th.), Wassergehalt des krystallisirten Zinnehlorürs und spec. Gew. der Lösung 272.

Gernes (D.), Dissociation von Salsen unter dem Einflus eines Luftstroms 86. Gescher (A.), krystallisirtes Kupferhypersulfidammonium 297.

Gouther (A.), fiber Aethyl- und Amylessigsaure 891; Nitrosodipropylin 537.

- Geuther (A.) und Wackenroder (B.), Besiehung der Diäthoxalsäure sur Leucinsaure 458.
- Gibbs (W.), fiber Atomicität, moleculare und atomistische Verbindungen 27; volumetrische Bestimmung von Sauren 825; Sand- und Glasfilter 834; Bestimmung des Mangans 845; Trennung von Nickel und Kobalt 849; Bestimmung des Kupfers 851.

Gibsone (B. W.), Vorrichtung an Schwefelwasserstoffapparaten 885.

Giffard, Darstellung von unreinem Wasserstoff (Wassergas) 900.

Gignon, vgl. bei Gaynage. Giles (W. B.), Einwirkung von über-mangans. Kali auf Quecksilber u. s. w.

Gintl (W. F.), volumetrische Bestimmung des Ferrocyankaliums 862.

Girard (A.), Darstellung von Bleiweiß

Girard (Ch.) und Chapoteaut (P.), Einwirkung von Zinnchlorid auf Alkohole 537.

Girard (Ch.) und de Laire (G.), Darstellung von Mauvanilin 962; Farbstoffe aus Diphenylamin und analogen Basen 963; vgl. bei de Laire (G.).

Giseke (O.), Erkennung von freier Schwefelsäure in der schwefels. Thonerde 910.

Gladstone (J. H.), Refractions- und Dispersionsaquivalent von Chlor, Brom und Jod 99; Untersuchung pyrophosphors. Salze 146; Krystallisation des Glycerins 573.

Glaser (C.), Untersuchung über Zimmtsäure 418.

Glinsky, vgl. bei Saytzeff (C.).

Glutz (L.), Darstellung der Chlorsalylsaure 444; Darstellung von Chlorphenyl (Chlorbenzol) 607; über phosphors. Phenyl und Diphenylphosphorsaure 627; über Chlorphenylschwefelsaure 631; über Oxysulfobenzid und Derivate desselben 685.

Gössmann (C. A.), Steinsalz von Petit Anse Island 1007.

Goldschmidt (M.), Darstellung von Pyrrol 515.

Gondolo, Darstellung von Sauerstoff 125.

Goppelsröder (F.), fluorescirende Substanz des Kubaholzes 770; über die Prüfung der Milch 882; Analyse der Schiefer des Etzlithals 1024; Analysen von feuerfestem Thon aus der Umgegend von Basel u. s. w. 1030.

v. Gorup-Besanez (E.), Untersuchung über Kreosot 683; Einfluß künstlicher Beleuchtung auf die Luft geschlossener Räume 950.

Gottlieb (J.), Analyse der Emmaquelle zu Gleichenberg in Steiermark 1038.

Gouin, vgl. bei Esquiron.

Grabowski (A.), Zusammensetzung und Spaltungsproducte des Ratanhiaroths 483; Verhalten der Filixsäure 484; Gerbsäure der Eichenrinde und Eichenphlobaphen 488; vgl. bei Hlasiwetz (H.).

Graebe (C.), über Methylsalicylsäure 430; Bildung von Aethylschwefelsäure aus schwefligs. Kali und Jodäthyl 557; Derivate des Tri- und Tetrachlorchinons 649 f.

Graebe (C.) und Schultzen (O.), über Oxybenzoësäure und Methoxybenzoësäure 418; Verhalten aromatischer Säuren im thierischen Organismus 816.

volumetrische Bestimmung Grager, von gebundener Schwefelsäure 837.

Graham (Th.), über den Wasserstoffgehalt des Meteoreisens von Lenarto 1045.

Grangé (J. B.), Harnstoffgehalt des Harns bei Bleichsucht 816.

Grass (C. O.), Bestimmung des Leuchtwerths des Gases 877.

Gregory (F.), über Brodie's chemische Theorie 80.

Griefs (P.), über Cyanamidobenzoë-Diazobenzoesaureimid saure 410; u. s. w. 412; fiber Betadibrombenzol und Betachlorbrombenzol 608; vgl. bei Caro (H.).

Grimanx (E.), tiber die Constitution von Bensoln u. s. w. 416; Monobromund Dibromgallussäure 448; Nitrobensylalkohol 671; vgl. bei Lauth (Ch.).

Groshans (J. A.), über Beziehungen swischen Siedepunkt und Zusammensetsung 68.

Grothe (H.), Unterscheidung von Baumwolle und Wolle 953.

Grouven (H.), Bestimmung des Chlor-gehalts der Rüben 984; vgl. bei Frühling (R.).

v. Gruber (O.), vgl. bei Otto (R.). Grundmann, über die Verwitterung

der Steinkohlen 944.

Gruner (H.), über Dinitrophenol und seine Salze 620.

Gümbel (C. W.), thoniger Phosphorit von Auerbach 1002.

Le Guen (P.), Gewinnung von Wolframstahl 895.

Guerard-Deslauriers, Apparat (Lucimeter) zur Bestimmung des Leuchtwerths der Brennöle 946.

Guillermond (A.), Bestimmung des

Morphins im Opium 869. Gunning (J. W.), Bedeutung der Molecularformeln 29.

Gustavson (G.), Einwirkung von Brom und Jod auf phosphorige Säure 139. Guy (W. A.), über Sublimation organischer Basen 868.

Haagen (A.), Refractionsäquivalente und specifisches Brechungsvermögen verschiedener Elemente und Verbindungen 100.

Haberlandt (F.), über die wasserhaltende Kraft der Ackererde 927.

Habich, Haltbarmachung des Biers durch Erhitzen 942.

Hager (H.), Bestimmung von in Weingeist gelösten ätherischen Oelen 877: Schwefelkohlenstoffgehalt des Petroleumäthers und käuflichen Benzols 947.

v. Haidinger (W.), Tageszeiten von Meteoritenfällen und über den Meteorit von Simonod 1047.

Hallier (E.), Einflus der Schwerkraft. des Lichts und der Feuchtigkeit auf den Keimprocess 759.

Handl (A.), Beiträge zur Moleculartheorie 11.

Harcourt (A. V.), Betrag chemischer Umsetzungen durch Einwirkung von Uebermangansäure auf Oxalsäure und von Wasserstoffhyperoxyd auf Jodwasserstoff 23; über chemische Nomenclatur 124.

Hargreaves (J.), über Verluste bei der Sodafabrikation 906; Verwendungen des Chlorcalciums 909.

Hartley (W. N.), Chlorsulfoform 589. Hassal (A. Hill), Conservirung von Fleisch 980.

Hauan, Analyse des Olivinfelses von Kalohelmen 1025.

v. Hauer (K.), Analyse der Feldspathe der ungarisch-siebenbürgischen Eruptivgesteine 1018.

Haushofer (K.), Analyse des Malakoliths von Gefrees 983; Glaukonit-

mergel von le Havre 995.

Hautefeuille (P.), Verhalten des Jodwasserstoffs in hoher Temperatur und gegen verschiedene Körper 171; Darstellung von Bromwasserstoff 175; über Titanjodid 207.

Heaton (C. W.), zum Ursprung der

Muskelkraft 785.

Heddle, Vorkommen des Wulfenits 998. Heiden (E.), Analyse der Asche von Lupinen 762; Bestandtheile der Schafwolle 818.

Heidepriem, Entziehung des Gypses aus Knochenkohle 937.

Heintz (W.), phosphors. Salze des Zinkoxyds 258; Darstellung von diglycols. Kalk 425; von diglycols. Aethyl 426; Verhalten von monochloressigs. Aethyl gegen trockenes kohlens. Natron 427; gegen kohlens. Ammoniak 428.

Heintzel (C.), Bildung von Triamido-phenol durch Einwirkung von Zinn und Salzsäure auf Pikrinsäure 623.

Helmhacker (R.), Analyse von Schwefelantimonblei 973; Walait 1009. Henning, über Entschwefelung des

Leuchtgases durch Eisenoxyd 949. Henry (L.), Verbindung von Acetound Benzonitril und Wasserstoffsäuren 361; Verbindung von Schwefeleyanathyl und -allyl mit Bromwasserstoff 879.

Herapath (W.), angebliche Bildung von Phosphorwasserstoff ans Phosphorsaure durch Zink und verdünnte Saure 885.

Hermann (R.), Zusammensetzung des Tantalchlorids 208; über die Constitution der Tantal- und Niobverbindungen 209; Granadin und Achtaragdit 996; Rewdanskit 997; Ilmenoratil 997.

Hesse (O.), Darstellung und Zusammensetzung des Pseudomorphins 521; Darstellung des Physostigmins 528.

Heurtebise, Darstellung von unreinem Wasserstoff (Wassergas) 900.

Higgin, Färben mit Anilinschwarz 965. Hilger, Zusammensetzung der Schalen

von Brachiopoden 822. Hinrichs (G.), Atommechanik 20; Bestimmung des Werths von Steinkohlen

Hiortdahl (Th.), Schwefelkobalt Co. S.

Hirn (G. A.), über Aenderung des Vol. und der spec. Wärme von Flüssigkeiten bei Aenderung der Temperatur 51; Bestimmung der spec. Wärme von Flüssigkeiten 55.

gas aus Petroleumrückständen 947, 948. Hirzel (H.), Gewinnung von Leucht-

- Hlasiwetz (H.), Verhalten des Jods gegen Orcin, Resorcin und Phloroglucin 161; Gallussäure ist vierbasisch 448; Bromgaliussäure, Brompyrogallussaure und Bromoxyphensaure 449; Untersuchung über Kaffeegerbeäure 478; Darstellung von Kaffeesäure 480; Umwandlung der Kaffeesäure in Hydrokaffeesäure 481; der Paracumarsaure in Hydroparacumarsaure 482; Beziehungen der Gerbsäuren, Glucoside, Phiobaphene und Harze 754.
- Hlasiwetz (H.) und Grabowski (A), Zersetzung der Camphersäure durch schmelzendes Kalihydrat 476.
- Hlasiwetz (H.) und Malin (G.), Bestandtheile der Theeblätter 732.

Hodgkinson (G. C.), actinometrische Untersuchungen 108.

Hoffmann (C.), Bildung von Ozon und Antoson bei der Electrolyse des Wassers 130.

Hoffmann (Rob.), Analyse der Knochen knochenbrüchiger Rinder 818; Aufschließung von Silicaten 882; Bestimmung fetter Oele 877.

Hofmann (A. W.), neue Isomere der Nitrile 361; Darstellung des Methyl-

aldehyds 388.

Hofmeister (V.), Fütterungsversuche mit Wiesenheu beim Pferde 929.

Hoh (Th.), sur Geschichte der Fluorescenzerscheinungen 105.

Holm (F.), Untersuchung des Hämstoïdins 779; Bestandtheile der Nebennieren 812.

Holtmeyer (A.), schwefelhaltige Derivate des Mesitylens 706; Einwirkung von Schwefelsäure auf Mesitylenoxyd 708.

Hoppe-Seyler (F.), über Vitellin und Ichthin 774; Untersuchung über die Bestandtheile des Bluts 798; Einwirkung von Schwefelkalium auf Oxyhämoglobin 804; Darstellung der Häminkrystalle 805; Einflus der Blausäure auf die Körpertemperatur 806; Zusammensetzung von Ziegenund Kuhmilch 811.

Hornstein (F.), Analyse des Nigrescits von Steinheim 994; Sphärosiderit von Steinheim 1006; Analyse der Anamesite des unteren Mainthals 1024.

How (H.), Analyse eines dem Wichtyn verwandten Minerals von Neu-Schottland 983.

Huber (C.), Oxydationsproducte des Nicotins 516.

Hübner (H.), über zweifach-essigs. Benzol 415.

Hübner (H.) und Biedermann (R.), über Amidobenzoësäuren 410.

Hübner (H.) und Mecker (F.), über Bromamidobenzoësäuren 409.

Huggins (W.), Spectrum des Mars 107. Huizinga (D.), über die Nachweisung des Ozons 179.

Hulot, Anwendungen der Aluminiumbronze 896.

Hunt (T. Sterry), Krystallisation des schwefels. Kalks aus einer Lösung von kohlens. Magnesia 192; Verfahren zum Rösten schwefelhaltiger Erze 886.

Hunter (J.), Absorption von Dämpfen durch Kohle 87.

Huppert (H.), Verhalten des Harns gegen unterschwefligs. Natron 815; über das Vorkommen von Zucker im Harn bei Cholera 816; Analyse eines osteomalacischen Knochens 819; über Nachweisung von Gallensäuren 880; Erkennung des Gallenfarbstoffs im Harn 884.

Huppert (H.) und Dogiel (J.), Darstellung und Constitution des Biurets 497.

Husson (E.), über Assimilation kiesels. Alkalien 794.

Igelström (L. J.), Analyse des Pyroaurits 981; Analyse des Hyalophans von Wermland 982; Analyse des Manganepidots (Piemontits) von Jakobsberg 983; des Cataspilits 983; Rich-

terit (Manganhornblende) 987; Analyse des Amphitalits 998; des Hydrotephroïts von Pajsberg und des Ekmanits von Brunsjö 995; Analyse des Lamprophans von Langbanshytta 1004. Ilgen (F. H. W.), Gewinnung von

Leuchtgas aus Weintrestern 949.

Janasch (P.), Bildung von Trichlordracylsaure aus Trichlortoluol 412; über Trixylylamin 515.

Janssen (J.), Wasserdampf in der Photosphäre von Fixsternen 107; Bestandtheile der Flammen des Vulkans von Santorin 1032.

Javal, vgl. bei Paraf.

Jazukowitsch (N.), Synthese der Hippursäure 430.

Jellet, optische Eigenschaften des Terpentinöls 101.

Jenzsch (G.), zur Krystallform des Quarzes 978.

Jevons (W. St.), über Brodie's chemische Theorie 30.

Jilke (T.), vgl. bei Fittig (R.).

Jörgensen (S. M.), Superjodide des Strychnins und Brucins 525.

Johnson (S. W.), natürliches Vorkommen von Terpin 724.

Johnson (S. W.) und Blake (J. M.), Kaolinit von Summit Hill, Pennsylvanien 991.

Joulie, vgl. bei Ville (G.).

Juette und de Pontèves, Gewinnung der Weinsäure aus Traubenmark 462.

Junemann, du Rieux und Rottger, Anwendung von Strontianhydrat bei der Behandlung des Runkelrübensaftes 935.

Jungfleisch (E.), über die physikalischen Eigenschaften der Chlorsubstitutionsproducte des Benzols 36.

Kämmerer (H.), Bestimmung der Alkalien in den Salzen organischer Säuren 842.

Kawalier (A.), Analyse des Quercitrins 731.

Keesé (C.), vgl. bei Claus (A.).

Kekulé (A.), über Brodie's chemische Theorie 30; Bildung von Thiacetsäure aus essigs. Phenol 392; über Phenolpara- und Phenolmetasulfosaure 637; über Brombenzyl und Bromtoluol 662;

über Nitrotoluol 665; über die Constitution des Mesitylens 702.

Kekulé (A.) und Szuch, über Phenylmercaptan und Schwefelphenyl 628.

Kenngott (A.), alkalische Reaction von Silicaten 970; über die Zusammensetzung des Pyrophyllits, Pennins, Chlorits und Klinochlors 993; Constitution des Natroliths 995.

van Kerckhoff (P. J.), über Atomicität und Affinităt 27; über die Allotropie des Kohlenstoffs 28; Classification der

organischen Radicale 333.

Kessler (Ch.), Sodafabrikation aus Kochsalz mittelst Chromverbindungen 907; über Mattätzen des Glases 925.

de Khanikoff (N.) und Louguinine (V.), Absorption von Gasen durch Flüssigkeiten 90.

Kjerulf (Th.), über den Olivinfels Norwegens 1025.

Kindt, Spectren des Phosphorescenzlichts von Flusspathen 104.

Klein (E.) und Verson (H.), über die Bedeutung des Kochsalzes im Organismus 798.

Knaffl (L.), Verfahren zum Schwarz-färben von Zink 899.

Knop (A.), über Molecularconstitution und Wachsthum der Krystalle 1.

Knowlton (W. J.), Cyrtolit von Rockport 986.

v. Kobell (Fr.), Analyse des Glaukodots von Hakansbö 975; optisches Verhalten des Disthens 982.

Koch (H.), Derivate des Chloranils und der Chloranilsäure 646

Köbrich (A.), vgl. bei Fittig (R.).

Köchlin (C.), über Färben mit krystallisirtem und sublimirtem Alizarin 959.

Köhler (H.), über die Bestandtheile des Gehirns 809.

König (J.), vgl. bei Fittig (R.). Körner (W.), Synthese der Methyl-

oxybenzoësäure 414; Synthese der Anissaure 444; über Jod-, Brom- und Nitroderivate des Phenols 615; über Monojodtoluol und Parajodbenzoësäure 665; Methylkresoläther 682.

v. Kokscharow (N.), Krystallform des Kohlenwasserstoffs G14H10 601; Krystallform des Adulars vom Zillerthal und von Graubündten 987.

Kolb (J.), Absorption von Kohlensäure durch Alkalien und alkalische Erden 185; Verhalten und Constitution des Chlorkalks 192; Analyse des Chlor-

kalks 837.

Kolbe (H.), Constitution der Nitrile 869; Constitution der Glycolamidsäuren 428; Constitution des Harnstoffs 497; theoretische Betrachtungen über Aetherschwefelsäure und ätherschweftige Säure 558; Acetylen im Leuchtgas aus Petroleumrückständen 948.

van der Kolk (H. W. Schröder), Einfluß der Wärmevorgänge auf Bildung und Zersetzung chemischer Verbindungen 74; Dissociation 80.

Koller (Th.), über Darstellung von Schlippe'schem Salz 255.

Konya (S.), Analyse eines Quarzporphyrits 1022; Analyse der Ursprungsquelle in Baden bei Wien 1037.

Kopp (E.), Verfahren zur Extraction

des Krapps 955.

Kopp (H.), über Bestimmung der Ausdehnung von Kohlenwasserstoffen und über Beziehungen ihrer physikalischen Eigenschaften zur Zusammensetzung 49; über die Siedepunkte der Kohlenwasserstoffe O<sub>n</sub>H<sub>2n-4</sub> 65.
Koschlakoff und Popoff (H.), Ein-

Koschlakoff und Popoff (H.), Einwirkung des Phosphorwasserstoffs auf Blut 806.

Krasilnikow (W.), Darstellung von Pepsin 796.

Kremers (P.), über die Temperaturgrenzen der Affinität der Verbindungen erster Ordnung 23; über die relativen Volumina der Verbindungen erster Ordnung 37; über relative Wärmecapacitäten von Verbindungen erster Ordnung 55.

Kripp, Raffiniren des Seesalzes 907.
 Krocker (E. O.), Analyse von erdigem schwefels. Strontian 1003.

Kubel (W.), Bestimmung organischer Substanzen im Wasser 830; volumetrische Bestimmung der salpetrigen Säure 841.

Kubly (M.), über die Bestandtheile der

Rhabarber 767.

ì

Kühne (W.), Einwirkung des Pankreassafts auf Eiweis und Fibrin. 794.

Kuhlberg (A.), Untersuchung der Gesteine der finnischen Insel Pargas 1017; Analyse der Meteorite von Nerft (Kurland), Honolulu (Sandwichsinseln), von Bachmut (Südrussland) und von Lixna (bei Dünaburg) 1047; vgl. bei Beilstein (F.).

Kupelwieser, über die chemischen Vorgänge beim Raffiniren des Eisens nach Bessemer 891.

Labarre, vgl. bei Bizarre.

Ladenburg (A.), vgl. bei Friedel (C.).

de Lafollye, volumetrische Bestimmung des Kupfers 852.

de Laire, vgl. bei Girard.

de Laire (G.), Girard (Ch.) und Chapoteaut (P.), Mauvanilin und Triphenylmauvanilin 507.

Lambert (E. G.), Analyse der Quellen von Monterey und der Marias-Inseln (Mexico) 1043.

Lamy (A.), gelbe Färbung des Thalliumglases 921.

Landauer (J.), Nachweis des Mangans und anderer Metalle mit chlors. Kali 824.

Landolt (H.), zur Bestimmung des Kali's im Rohzucker 843; Analyse von Rohzuckern'und Syrupen 872, 937.

Lang (G.), über das Vorkommen von Alloxan im Harn 816.

v. Lang (V.), krystallographisch-optische Bestimmungen bei isomorphen und homologen Verbindungen 3; Apparat zur Messung des Winkels der optischen Axen 102; Krystallform weins. Salze 463; Krystallform von Salzen organischer Basen 489; Krystallform der Methylnormeconsäure 519, der Dinitromethylnypogallussäure und Hemipinsäure 520.

Las peyres (H.), Analyse des Prehnits von Norheim an der Nahe 994.

Lauth (Ch.), Dimethylanilin und Trimethylphenylammoniumoxyd 502; Darstellung von Methanilinviolett (Violet de Paris) 961.

Lauth (Ch.) und Grimaux (E.), Chlorderivate des Xylols 692.

Lauth (Ch.) und Oppenheim (H.), Verhalten der Chlorwasserstoffverbindungen des Terpentinöls gegen Anilin und Rosanilin 505.

Lautsch (C. G.), Untersuchung überjods. Salze 162.

Lea (M. C.), über photochemische Action und Actinescenz 109; Einfluß verschiedener Substanzen auf den Keimungs- und Vegetationsproceß 759; Erkennung unterschwefligs. Salse durch Ruthensesquichlorid 836.

Lechartier (G.), künstliche Darstellung krystallisirter arsens. Salse 5; Einfluß des Lichts auf den Gasumtausch bei Wasserpflanzen 757.

Leconte, Analyse der Quellen von Luxeuil 1041 f.

Lecoq de Boisbaudran, Verhalten übersättigter Lösungen schwefels. Salze 152; Bestimmung des Kupfers mittelst des electrischen Stroms 850.

Lefort (J.), über Modificationen des Digitalins 530; über Xylinsäure 740. Lemaire (J.), über Infusorien als

Agens der Missmen 744. Lemberg (J.), Untersuchung der Ge-

birgsarten der Insel Hochland 1015. Lemoine (G.), über Bildung der verschiedenen Modificationen des Phos-

phors 138. Lenz (L.), Analyse gesunder und kranker Seidenraupen 797.

Lepage (Ch.), Schwefelwasserstoffwasser mit Glycerin 154.

Lermer (J. C.), flüchtige Base aus Bier 746.

Leroux (F. P.), Verhalten geschmolsener bors. Salze 138; über Farbenänderung des Glases 925.

Letheby (H.), Untersuchung von Londoner Strassenkoth 928.

Leuchs (J. C.), Verhalten des Hopfenaussugs gegen Reductionsmittel 942.

Leydhecker (A.), physiologische Bedeutung des Chlors in der Buchwaizenpflanze 760.

Liebe (K. Th.), Jodblei aus der Wüste Atskams 1008.

Lieben (A.), über den Dichloräther und dessen Derivate 544; Darstellung von Bromphosphor 546.

v. Liebig (J.), Beziehung der Zusammensetzung der Maulbeerblätter zur Seidenraupenkrankheit 797; Vorschrift zur Darstellung von Silberspiegeln 926. Liebreich, vgl. bei Bae yer.

Lielegg (A.), Spectrum der Bessemerflamme 105.

Limpricht (H.), über Mono-, Di- und Tribenzylamin 508.

Limpricht (H.) und Schwanert (H.), Derivate des Toluylens 672.

Linnemann (E.), Darstellung von Fettalkoholen aus den niedrigeren Gliedern 582; Umwandlung der Aminbasen in Alkohole 584; Einwirkung von essigs. Quecksilberoxyd auf Bromäthylen, -propylen und -amylen 562.

Lionet (A.), vgl. bei de Luynes (V.). Lippmann (E.) und Louguinine (W.), über Diäthyltoluol 666; Bildung von Cymol aus Campher 700.

Loew (Ö.), niedrigere Sulfide des Kohlenstoffs 157; über Phtalschwefelsäure 722; Verhalten von Stärkmehl, Gummi und Milchzucker gegen Wasser bei 160° 741.

Löwe (J.), Verhalten der Gallussäure gegen salpeters. Silber 446.

Löwenthal (J.), über die volumetrische Bestimmung des Harnstoffs 883.

Lohmann (H.), Darstellung von Glycolchlorhydrin 563.

Lossen (F.), Verhalten des Naphtalins gegen Oxydationsmittel 711; Eigenschaften der Phtalsäure 712.

Lossen (H.), Oxalohydroxamsäure 450.
Lossen (W.), Bildung von Nitroso-diäthylin 585.

Loughlin (J. E.), Fluorescens von Pflanzenstoffen 104.

Louguinine (V.), über die Dichtigkeit von Benzol, Toluol, Xylol und Cymol bei verschiedenen Temperaturen 47; Bildung von Cymol aus Cuminol 699; vgl. bei de Khanikoff (N.).

Louguinine (W.), vgl. bei Lipp-mann (E.).

Loversidge (G. L.), neues Gerbeverfahren 954.

de Luca (D.), Verhalten der Hornhaut des Auges gegen Glaubersals 818.

de Luca (8.) und Panceri (P.), Bestandtheile der Speichelflüssigkeit von Dolium galea 820.

de Luca (8.) und Ubaldini (J.), über den Schwefel aus Schwefelwasserstoff und schwefliger Säure 150.

Lucanus, vgl. bei Birner.

Ludwig (E.), Trimethylamin im Wein 491; Analyse des Glaukodots von Hakansbö 974.

Lugo, Apparat sur Destillation von Petroleum 946.

Luhmann (E.), Nitroderivate des Xylols 693.

Lunge (G.), Verhalten von gelöstem arsens. Eisenoxyd 288; über Destillation der Knochen, Darstellung von schwefels. Ammoniak und SuperphosF phat 903; analytische Arbeiten bei der Soda-, Schwefelsäure- und Chlorkalkfabrikation 909; erdiger schwefels. Strontian aus Oberschlesien 1003.

de Luynes (V.) und Lionet (A.), substituirte Formen des Orcins 737.

Mac-Donald (M.), Vorrichtung zum Auswaschen von Niederschlägen 884. Mac-Leod (H.), neue Form des Aspi-

rators 885.

Magnus (G.), über Diathermansie des

Wasserdampfs 69.

Malin (G.), Isodulcitsäure 475; Umwandlung der Paracumarsäure in Hydroparacumarsäure 482; über Filixgerbeäure 484; Einwirkung von Kalium auf Campher 724; vgl. bei Hlasiwetz (H.).

Mallet (A.), Darstellung von Sauerstoff und Chlor mittelst Kupferchlorür 125. Manassewitz (T.), Analyse des Ergo-

tins 766.

Marignac (C.), über Trennung von Titansäure und Niobsäure und Zusammensetzung des Aeschynits 210; braunes\_Nioboxyd 214; Verbindungen des Fünffach-Fluorarsens 253 f.; Verbindungen des Fünffach-Fluorantimons 255; Methode der Analyse von Mineralien, welche Tantal-, Niob- und Titansäure enthalten 833; Analyse des Aeschynits 998.

Marmé (W.), Wirkung der Cadmiumverbindungen auf den Organismus 259; Nachweis des Thalliums in gerichtlichen Fällen 848; Verhalten organischer Basen gegen Jodcadmium-

kalium 866.

Marsh (O. C.), Gmelinit (Ledererit) von Neu-Schottland 991.

Martin, zur Gewinnung der Krappfarbstoffe 959.

Martius (C. A.), Darstellung und Eigenschaften des Dinitronaphtols 720. Masing (E.), vgl. bei Dragendorff (G.).

Maskelyne (N. St.), Krystallform des Melaconits und Tenorits 979.

de Massy (R.), Behandlung des Rübenmarks bei der Zuckergewinnung 935; vgl. bei Pierre (L.).

Mattheides (L.), vgl. bei fittig (R.).
Matthiessen (A.) und Foster (G.
C.), Constitution und Zersetzungsproducte des Narcotins 519.

Maumené (E. J.), Einwirkung von Silber- und Kupferoxyd auf Naphtalin und Nomenclatur von Kohlenwasserstoffen 715.

Maury, Tafeln zur Erkennung organischer Basen 866.

Mecker (F.), vgl. bei Hübner (H.). Mellor (S.), über Legirungen des Thalliums und Magnesiums 896.

Mendelejeff (D.), Nichtexistenz des normalen Propylalkohols 566.

Mène (Ch.), Bestimmung des Stickstoffs in Dungstoffen u. s. w. 861; französische Eisenerze 888; Analyse englischer Graphittiegel 900; Steinkohlen aus Preußen 944; Analyse von anthracitischer Kohle und verschiedener Graphite 970 f.; Analyse französischer Pyrite 976.

Menzner (E.), Salze der Phenolschwefelsäure 641.

Merz (G.), Vorlesungsversuche 124; Darstellung von eisens. Kali 288; zur volumetrischen Bestimmung der Essigsäure 862.

Merz (V.), Verhalten sulfobenzols. Salze beim Erhitzen mit kohlens. Alkalien 612; vgl. bei Nadler (G.).

Meusel (E.), Einwirkung von Brom auf Cumol 698.

Meves (Th.), Untersuchung cyanessigs. Salze 391; Bildung von Isäthionsäure und Oxyäthylendisulfonsäure 558.

Meyer (L.), relatives Volum der Gasmolecüle 37.

Michaelis (W.), Darstellung von Portlandcement 916.

Micheli (M.), Verhalten des Chlorophylls 738.

Miller (W. H.), Krystallform des Bors und Borsluminiums 137.

Mills (E. J.), über Isomerie 121.

de Milly, über Gewinnung fetter Säuren bei der Verseifung mit Schwefelsäure 944.

Mirus, Darstellung von schwefels. Magnesia 910.

Mitscherlich (A.), Methoden der Elementaranalyse 855.

Möries (G.), vgl. bei Otto (R.). Mohs (R.), Hydroterephtalsäure 477.

Moigno (F.), Conservirung von Nahrungsmitteln 930.

Moldenhauer (W.), vgl. bei Wislicenus (J.).

Mond (L.), Gewinnung von Schwefel aus Sodarückständen 901.

Monier (E.), Untersuchung von Rübenund Colonialzucker 937.

Moore (S. W.), über eine krystallinische Substanz des Gehirns 810.

Morgunoff (M.), über Stanndimethyl-

diathyl 542.

Morkownikoff (W.), Identität von Acetonsäure, Dimethoxalsäure und Isooxybuttersäure 459.

Morkownikoff (W.) und v. Purgold (Th.), Zersetzung von Citronsäure und Weinsäure durch Wasser bei 160° 468.

Morren, Verhalten des Chlorsilbers im Licht bei Gegenwart von Chlor 110.

Moser (J.), Fütterungsversuche mit Sorghum saccharatum und Mais 929. du Mothay (Tessié), Darstellung von Sauerstoff aus mangans. Alkali 125; Fabrikation von Aetzbaryt 908; Fabrikation von übermangans. Natron 911.

Mouline, Einflus des Kalks auf Hohofenschlacken 889.

Mrázek (W.), Analyse des Leukopyrits von Pribram 973.

Muck (F), über die Hydrate des Eisen-

oxyds 287. Mühihäuser (H.), Bildung von Bernsteinsäure aus Aethylidenchlorür 462.

Müller (Albr.), über die Gesteine des Maderaner-, Etzli- und Fellithals 1024.

Müller (Alex.), Untersuchungen über Milchwirthschaft 932.

Müller (Joh.), Spectralapparat für fluorescirende Substanzen 105.

Muider (E.), über den Zusammenhang zwischen dem specifischen Drehungsvermögen und der Zusammensetzung kohlenstoffhaltiger Körper 101; Bildung des Methylaldehyds 390; über die Producte der Einwirkung von Ammoniak und Schwefelkohlenstoff auf Aceton 396.

Musculus (T.), intermediare Hydrate der Zinnsäure 270.

Musprett (S.), Analyse der Montpellier saline chalybeate spring von Harrogate 1041.

Nadler (G.) und Merz (V.), Untersuchung des Chinolins (Cyanins) 512. Naquet (A.), Kritik von Deville's Vorlesungen über Affinität 23.

Naschold (H.), Steinmark vom Rochlitzer Berg 991.

Nast, Analyse von Ziegen- und Kuhmilch 811.

Naumann (A.), relative Größe der Gasmolecüle 87; über Verrichtungen der specifischen Wärme der Gase 61; über Größe der Dissociation und Zersetzungstemperatur dissociationsfähiger Körper 85; Geschwindigkeit der

Atombewegung 86. Naumann (C. F.), Krystallform des

Cholinplatinchlorids 494.

Naunyn (B.), vgl. bei Schultzen (O.). Nawrocki (F.), Einwirkung von Schwefelammonium auf Hamoglobin 802; Absorptionsspectrum des Hämatins 804; Nachweisung von Blut 881.

Neubauer (C.), über das Myelin 781; Bestimmung von Sarkin und Xanthin

879.

Neuhof (E.), Parachlorbenzylverbindungen 669.

Nicklès (J.), Fluorverbindungen des Mangans 251; Verwendungen des Chlorcalciums 909.

Nièpce de St. Victor, Activitat des blauvioletten Endes des Spectrums 110. Nitschmann, Analyse einer vivianithaltigen Erde 1001.

Nobbe (Fr.), Einfluss der Chlorverbindungen auf Pflansen 760; über die Vegetation des Buchwaizens in Nährstofflösungen 761.

Nobel (A.), über Bereitung und Anwendung des Nitroglycerins 912.

Nöllner (C.), Verhalten von Zinngegen chlorür chlornatriumhaltige Salzsäure 272; Bestimmung der Salpeterskure im Salpeter und in Salpeterlaugen 840; über Bildung des Natronsalpeters 1003.

Nordenskjöld (A. E.), Thalliumge-halt des Crookesits 274; Analyse des Eukairits, Berzelianits und Crookesits von Skrikerum 977; vgl. bei Cleve

(P. T.).

Normann, Pastrelt von Paillières 1005. Norrington, zur Gewinnung von phosphors. Kalk aus Gemengen mit kohlens. Kalk u. s. w. 910.

Northcote (A. B.), Analysen des Wassers des Flusses Severn 1033.

Odling (W.), über Brodie's chemische Theorie 30; Absorption von Gasen durch Metalle 89; Classification der natürlichen Silicate 969.

Olshausen (O.), flüchtige Base aus Chlorcyan und Natriumalkoholat 500. Olszewsky, Auswitterung von kohlens. Natron aus Cement 917.

Oppenheim (A.), Verhalten des Chlorallyls und Chlorpropylens 569; vgl. bei Lauth (Ch.).

Ordinaire (O.), Einwirkung von Brom auf phosphorige Saure 141.

Oser (J.), organische Base aus Hefe 743.

Ossokin (M.), vgl. bei Butlerow (A.). Ott (A.), Apparat zur Destillation von Petroleum 946; über Vulkanöl 947.

Otto (J.), über die Stellung des Thalliums in der Reihe der Metalle 275.

Otto (R.), Einwirkung von Natriumamalgam auf Benzoglycolsäure 428; über Darstellung des Chlorbenzols 608; Metamorphosen der benzolschwefligen Säure 629; versuchte Darstellung von Sulfobenzolcyanür 634; über Dichlorsulfobenzid 634; über Sulfophenylenäthylen und Sulfotoluylenäthylen 680; Bestandtheile der Galle des Hornfisches 812.

Otto (R.) und Brummer (L.), fiber Sulfochlorbenzolsäure und deren Deri-

vate 631.

13

Otto (R.) und v. Gruber (O.), Metamorphosen der toluolschwefligen Säure 678; Bestimmung des Schwefels in organischen Verbindungen 858.

Otto (R.) und Möries (G.), Quecksilbernaphtyl und Derivate 715; naphtalinschweflige Säure und Sulfo-

bromnaphtalinsaure 718.

Oudemans (A. C.), volumetrische Bestimmung des Eisens 848.

Palmieri (A.), Bestandtheile der Schlacken einer Fumarole des Vesuvkraters 1932.

Panceri (P.), vgl. bei de Luca (S.).
Pape (C.), Verwitterungserscheinungen bei triklinometrisch-krystallisirten Körpern (schwefels. Kupferoxyd) 2.

Paraf (A.), Gewinnung von Farbstoffen aus Fuchsinrückständen 965.

Paraf (A.) und Javal, Gewinnung fester Fettsäuren aus Fetten 945.

Paraf (A.) und Wanklyn (J. A.), Gewinnung von Brom und Jod 900; Darstellung von Anilingrün 963. Parke (J. L.), Zusemmensetsung des Eidotters 776.

Parkes (E. A.), Untersuchung über den Zusammenhang der Stickstoffausscheidung und der Muskelarbeit 786.

Parkinson (J.), Untersuchung verschiedener Magnesium-Verbindungen 194; Legirungen des Magnesiums 196.

194; Legirungen des Magnesiums 196. Partz (A. F. W.), neues Silbererz (Partzit) aus Californien 982.

Patera (A.), Gewinnung des Kupfers aus Cementwässern 888.

Pattison (M.) und Clark (J.), Trennung des Cers von Lanthan und Didym 844.

Paulinyi (A.), Voltait von Kremnitz 1004.

Payen (A.), Ursache des Nichtkrystallisirens von Rohrzucker 934; über die Gewinnung van Cellulose (Pspierstoff) aus Holz 952.

Paykull (C. W.), Analyse von Fahlerz aus Wermland 975; Staurolith von Wermland 984; talkähnliches Mineral von Langbans Eisengrube 990; Analyse des Prehnits von Bergsbrunns 994.

Pekham (S. F.), Apparat zur technischen Prüfung von Petroleum, Steinkohlen, Schiefern u. s. w. 946.

Peligot (E.), über den Natrongehalt von Pflanzenaschen 763; Nachweisung des Natrons in Pflanzenaschen 832.

Pellet (H.), über Entfärbung der blauen Jodstärke 838.

Pellogio (P.), Vermeiden des Stoßens siedender Flüssigkeiten 63.

Pelouze (J.), Einflus von Thonerde, Magnesia u. s. w. auf die Eigenschaften des Glases 921; über die Aenderung der Farbe des Glases im Licht 924.

Peltz (A.), Blausäuregehalt von Prunus Padus 352.

Périer, Possoz und Cail, Behandlung von Runkelrübensaft 935.

Perkin (W. H.), über zweifach-essigs.
Benzol 415; Verbindungen von Essigsäureanhydrid mit Salicylwasserstoff,
Aethyl- und Methylsalicylwasserstoff 431; Benzosalicylwasserstoff 432; Methyl- und Aethylsalicylwasserstoff 434;
Synthese des Cumarins 436; Acetosalicylwasserstoff 438; Einwirkung
der Chlorverbindungen von Säure-

radicalen auf Weinsäure, Traubensaure und deren Aether 463 f.

Pernod (J.), Darstellung von Krappextract 958.

Perret, Raffiniren des Camphers 724. Perrot (A.), Gasofen zur Erzeugung hoher Temperaturen 885.

Persoz (J.), Färben mit Anilinschwarz 965.

Petersen (Th.), Verbindungen der Pikraminsaure mit Sauren 626; Analyse des Magneteisens von Pregratten 979; Analyse des Staffelits von Staffel und von Amberg 1002.

v. Pettenkofer (M.) und Voit (C.), Untersuchungen über den Stoffwechsel 781; Ursprung der Muskelkraft 790.

v. Pettko (J.), Enargit von Parad 976.

Pfaundler (L.), Theorie der Gleichgewichtszustände zwischen reciproken Reactionen u. s. w. 26; specifische Wärme der Schwefelsäurehydrate 58; Theorie der Dissociationserscheinungen

Philipp (J.), Schwefelcyanverbindungen des Quecksilbers 376.

Philipp (O.), Einwirkung der Schwefelsäure auf Stärkemehl 740.

Phipson (T. L.), über den Magnetismus von Eisenglanz und Ilmenit 119 f.; Analyse der Gallenconcretion eines Schweins 820; Erkennung von Jod und Brom 838; Vorkommen des Diamants in Australien 970; Vorkommen von Columbit im Wolfram 998.

Piccard, über Zersetzung von dreibasisch-phosphors. Kalk durch Schwefelsäure 909.

Pieper (O.), Product der Einwirkung von Chlor auf Toluol 662.

Pierre (L.) und de Massy (R.), Anwendung von Aetzbaryt bei der Zuckerfabrikation 935.

Pisani (F.), über den sogenannten Taltalit 989; Analyse des Woodwardits und eines verwandten Minerals aus Cornwall 1004.

v. Pochwissneff (J.), Asche der Syringa vulgaris 769.

Poey (A.), zur Nachweisung des Ozons 182.

Pohl (J. J.), Bestimmung von Zucker und Alkohol in Liqueuren 874.

Poitevin, Chlorsilberpapier für farbige Photographicen 966.

de Pontèves, vgl. bei Juette. Pool, Bereitung explosiver Gemenge

Popoff (A.), tiber Methylamyl- und Methylathylaceton 399; Bildung von Aethyldimethylcarbinol aus Chlorpropionyl und Zinkmethyl 580.

Popoff (H.), vgl. bei Koschlakoff. Possoz, vgl. bei Périer.

Prat, Untersuchung über Fluor 175. Preyer (W.), Einwirkung von Schwe-felkalium, Schwefelammonium und Cyankalium auf Hamoglobin 802:

Pribram (R.), Darstellung von Nicotin 515; über Gummi Chagual 748; Anslyse der Milch 882.

Probst (E.), Pyrocatechin aus Buchenholztheerkreosot 688.

v. Purgold (Th.), vgl. Morkownikoff (W.).

Puscher (C.), plastische Masse aus Kartoffeln und Rübenmark 953.

Ramdohr (L.), Verwendung von unreiner Carbolsaure (Kreosotnatron) zu Leuchtgas 948.

Rammelsberg (C.), Untersuchung der phosphorigs. Salze 141; Zusammensetzung der Ueberjodsäure und der überjods. Salze 166; Analyse des Franklinits 979; Analyse der Feldspath-Zwillinge von Karlsbad 988; des Glimmers von Easton und Utö 989; Analyse des Olivins aus dem Gabbro von Neurode 1026.

Ransome (A.), über Wirkung der Molecularkraft 11.

v. Rath (G.), Krystallform und Zusammensetzung des Meneghinits 974; Krystallform des Kalkspaths von verschiedenen Fundorten 1005; Analyse von Diallagit aus dem Gabbro von Neurode 1026.

Reboul (E.), Verhalten von Monobromäthylen gegen Bromwasserstoff 570; Derivate des Valerylens 583; Polymere des Valerylens 585.

Reboul (E.) und Truchot (P.), über Bildung gemischter Aether und über Amylenathylat 581 f.; über Hexoylen und Decenylen 586.

Recknagel, spec. Gewicht des Weingeists zwischen — 39 und + 47° 873.

Regnauld (J.), über Thalliumamalgam 275.

Reibenschuh, Analyse den Ankerits von Vordernberg 1007.

Reichardt (E.), krystallisirter kohlens. Kalk aus einem Dampfkessel 191; Methode der Aschenanalyse 881.

Reichenbach (E.), Zusammensetzung der Maulbeerblätter und ihre Beziehung zur Seidenraupenkrankheit 797.

Zusammensetzung (F.), Leuchtgases aus Petroleumrückständen 948.

Reimann (M.), Prüfung von käuflichem Anilin 960.

Reindel (F.), basisch-schwefels. Kupferoxyd 303; Blausäurebildung 353; Bildung und Darstellung von Ferround Ferridcyanverbindungen 370; Berlinerblau 371.

Reinecke (A.), vgl. bei Schulze (E.). Reiner (M.), Analyse des Mineralwassers zu Sauerbrunn bei Wiener-Neustadt 1038.

Reinsch (H.), zur Darstellung des Cumarins 439; Darstellung und Zusammensetzung des Chenopodins 532; Vorkommen des Carviolins 767; Vorkommen von oxals. Natron in der Gartenmelde 770.

Reinsch (O.), Anfertigung von farbigen Metallblättchen und irisirenden Membranen 967.

Rembold (O.), Spaltung der Chinagerbsäure in Zucker und Chinaroth 482; der Chinovagerbsäure in Zucker und Chinovaroth 488; Tormentillroth und Tormentillgerbstoff 486.

Renault (B.), Untersuchung über das electrolytische Gesetz 115.

Rennard (E.), Darstellung des Hyoscyamins 529.

Reusch (E.), Lamellarpolarisation des Alauns und Vorgang bei der Krystallbilaung 102.

Reuss (A.), Pseudomorphose von Markasit 1010.

Reynolds (E.), über Schwefelcyan 378.

Reynolds (R.), neues Alkoholometer (Liquometer) 14.

Riche (A.), Verhalten der Bleichsalze im Sonnenlicht 158.

Richter (A.), Verfahren zur technischen Analyse des Leuchtgases 949.

Richter (C. A.), über Sprengversuche mit Nitroglycerin 912.

Richter (C. F.), sur Darstellung der Essigsaure 390.

Richter (Th.), über Indium 267.

Riddel, Steinsalz von Petit Anse Island

Rieckher (Th.), Verhalten von Antimonoxydlosung gegen Zink 255; Darstellung von Quecksilberjodür 305; Dampferzeuger für pharmaceutische Laboratorien 885.

Rieth (R.), Bildung von Acetylen beim Verbrennen von Leuchtgas 565.

du Rieux, vgl. bei Junemann. du Rieux und Rottger, Behandlung

des Rübenmarks bei der Zuckergewinnung 935.

Rinmann (L.), Kohlenstoffgehalt verschiedener Stahl- und Eisensorten 893. Riotte (E.), Stetefeldtit von Nevada

Ritthausen (H.), Gummi des Roggensamens 747; Analyse eines Blasensteins 820; Reaction auf Proteïnstoffe 878; vivianithaltige Erde 1001; Analyse des Lergels von Waldau und

Weitzdorf 1030. Rivière, Verfahren zur Fabrikation von Aetzbaryt 908.

Rochleder (Fr.), über Quercitrin und Quercetin 731; Vorkommen der Citronensaure 732; über das Saponin und seine Spaltungsproducte 748; über Aescigenin, Caïncin und Chinovin 749; Reihe des Aesciglycols 750.

Rodmann (Ch. S.), Analyse des Turgits 981.

Rodwell (G. F.), Zersetzung von schwefels. Bleioxyd durch Ammoniak in der Glühhitze 273.

Röhrig (E.), zur Geschichte des Ultramarins 966.

Rössler (M.), technische Darstellung von Zinnpräparaten 911; Darstellung von Eisenbeize 955; Darstellung von Indigearmin 959.

Röttger, Analyse des Phosphorits von Auerbach 1002.

Romei (G.) und Sestini (F.), über Erkennung von Alaun und Farbstoffen im Wein 876.

de Romilly, Cyanbildung beim Verbrennen von Leuchtgas 352.

Roscoe (H. E.), chemische Intensität des Tageslichts 108; Untersuchung über Vanadinverbindungen 237.

Bose (G.), über Bildung krystallisinter Substanzen in Phosphorsalz- und Boraxperlen 7; Untersuchung über die Gabbroformation von Neurode in Schlesien 1026; über die Meteorsteine von Knyahinya (Ungarn) 1047.

v. Rosen, Krystallform des Hexamethylenamins 500.

Rosenstiehl (A.), Erkennung des

Anilins neben Toluidin 871. de Rosnay (Taupin), vgl. bei Coste. Ross (W. A.), Verhalten der Borax-

perlen bei Löthrohrversuchen 824. Rossetti (F.), Versuche über Dichtigkeitsmaximum und Ausdehnung des

keitsmaximum und Ausdehnung des destillirten Wassers 45.

Rother, phosphors. Zinkoxyd-Ammoniak 258.

Rottger, vgl. bei Junemann und du Rieux..

Rousseau (E.), Scheidung von Runkelrübensaft 935.

Rumpf (G.), Apparat zur gasvolumetrischen Analyse 884.

Runge, Gewinnung des Bernsteins im Samland 728.

Sänger (H.), Apparat zar Entwickelung von Chlor 884.

Salet (G.), über den Ausdehnungscoöfficienten der Gase 54; über Zersetzung durch den electrischen Strom 117.

Salkowski (E.), über hippurs. Eisenoxyd und Bestimmung der Hippursäure 429.

Salleron, vgl. bei Bérigny.

Sandberger (F.), Pseudomorphosen von Nakrit, Talk und Kascholong 1010. Sarg, Krystallisation des Glycerins 57-8.

Saytzeff (Al.), Dimethyl- und Diathylschwefeloxyd 540; Bildung von Trimethylsulfinjodid 541.

Saytzeff(C.), Producte der Einwirkung von Natriumamalgam auf Anisaldehyd 445.

Saytzeff (C.) und Glinsky, Einwirkung von essigs. Quecksilberoxyd auf Bromvinyl 563.

Schacht (C.), Verhalten des Chloroforms im Licht 589.

Schachtrupp (L.), über Nachweisung giftiger organischer Basen 868; Bestimmung und Darstellung des Morphins 870.

Schaper (L.), tiber Nitrocumol, Cumidin and Paranitroxylykaure 699.

Scheffer (L.), phosphors. Zinkoxyd-Natron 259.

Scheibler (C.), Löslichkeit des exals.
Blei's im Zuckersaft 450; volumetrische Bestimmung der Kohlensäure
884; über die Fehlerquellen bei der
optischen Bestimmung des Zuckers
872; electrischer Wärmeregulator 885.

Scheller (L.), schwefligs. Uranoxyd-Alkalidoppelsalze 247.

Schenk (R.) und Chapman (E. T.), über Pugh's Bestimmungsmethode der Salpetersäure 840.

Scheurer, vgl. bei Bernard.

Scheurer-Kestner (A.), krystallisirtes zinns. Natron 271; Untersuchung über den Sodabildungsprocess 904; zur Fabrikation des Aetzbaryts 908; über die Bildung des Chlorkalks. 909.

Schiff (H.), condensirte Harnstoffe 498; Aldehydbasen 499; Bensyliden-, Oenanthyliden- und Valerylen-Rosanilin 505; über die Aether der Borsäure 552; Verhalten von bors. Aethyl oder Alkohol gegen Chlorbor, Chlorantimon und Chlorphosphor 553; arsenigs. Glycerin 574.

Schilling (N. H.), Apparat zur Bestimmung des Schwefelwasserstoffs im Leuchtgas 884; über die Gewinnung von Leuchtgas aus Petroleumrückständen 947.

Schinz (C.), pyrotechnische Mittheilungen 886.

Schlebusch (W.), über Monochlorvaleriansäure und Valerolactinsäure 404; Dichlorpalmitinsäure 406.

Schlösing, Bestimmung des Stickstoffs in organischen Verbindungen 859.

Schmid (Werner), Analyse dermenschlichen Haut 818.

Sch midt (C.), Analyse des Eisenwassers von Stolypin 1042; Analyse der Gase der Schwefelquelle von Michailow im Kaukasus 1045.

v. Schneider (W.), Darstellung von reinem Platin und Iridium 314; Trennung des Platins von anderen Platinmetallen 854.

Schnitzer (G.), sur Darstellung der Citronsäure 467; Analyse von österreichischem Bauxit 981.

Schönbein (C. F.), fiber Ozonide 132; Bildung von Wasserstoffhyperoxyd in alkoholischen Harzlösungen 123; Verhalten der Gusjaktincter im Licht 133; über Nachweisung des Ozons in der Luft 180; Fluorescenz des Brasilins 730; Einflus der Blausäure auf katalytische Erscheinungen 807.

Schöne (E.), Krystallform und Zusammensetzung des Kalihydrats 186; Untersuchung über die Schwefelverbindungen des Kaliums und Natriums 187.

Schorlemmer (C.), über Diisopropyl und Amylisopropyl 566.

Schrauf (A), über die physikalischen Eigenschaften der Krystalle 2; über den Zusammenhang zwischen der Fortpflanzung des Lichts in der Materie und der Molecularconstruction 4.

Schröder van der Kolk, vgl. bei van der Kolk (H. W. Schröder). Schrötter (A.), Indium aus Freiberger Blende 262; gelbe Färbung des Thal-

liumglases 921.

Schützenberger (P.), Entfernung der Druckerschwärze aus Papier 953.

Schultzen (O.), Zersetzungsproducte des Caffeins mit Barytwasser 516; Fleischmilchsäure im Harn nach der Vergiftung mit Phosphor 815; vgl. bei Graebe (C.).

Schultsen (O.) und Naunyn (O.), Verhalten der Kohlenwasserstoffe der Bensolreihe im Organismus 814.

Schulz (Hugo), Analyse der Asche der Cichorienpflanze 769; Trockenapparat für Pflanzensubstanzen 885; Analyse von Knochenkohle 938.

Schulze (E.), sur Bestimmung der Salpetersäure und des Stickstoffs 839. Schulze (E.) und Reinecke (A.), Zusammensetzung verschiedener thieri-

scher Fette 817. Schulze (Fr.), über Molecularbewegung bei Flüssigkeiten 18; zur Bestimmung der Salpetersäure 889.

Schwanda, Erkennung des Bilirubins im Harn 883.

Schwanert (H.), vgl. bei Limpricht

Schwarz (Ed.), Analyse des Mineralwassers in Mödling bei Wien 1087.

Schwars (H.), über die Zersetzung ehroms. Salse durch Schwefelsäure 246; Verarbeitung von Tellurers 257; Trennung von Kalk und Magnesia 844; Cement mit Magnesia 915; über Darstellung des Hämatinons 925.

Schwarzenbach, Platincyanverbindungen der Eiweißkörper 772.

Schweikert (H.), phosphors. Zinkoxyd-Ammoniak 259; über Trennung des Zinkoxyds von der Phosphorsätre und Verhalten des kohlens. Zinkoxyds 847.

Scott (W. L.), über Explosion der Schießbaumwolle mit Alkalimetallen 914.

Secchi (A.), Spectralbeobachtungen an Gestirnen 107.

Seegen, über die Ausscheidung des Stickstoffs 791.

Seelheim (F.), vgl. bei v. Baumhauer (E. H.).

Seligsohn (M.), Verhalten der phosphormolybdäns. Salze organischer Basen 866.

Serra-Carpi (J.), Pendel sur Bestimmung des spec. Gewichts fester und flüssiger Körper 30.

Sestini (F.), über Schwefel in Bläschenform 149; Löslichkeit des Chinins 518; Wachs der Cochenille 705; Zucker- und Säuregehalt verschiedener Früchte 764; vgl. bei Romei (G.).

Severi (D.), Einflus von künstlichem oder natürlichem Magensaft auf Gäh-

rungsprocesse 795.

Shepard (Ch. U.), Classification der Meteorite 1047; Analyse des Meteoreisens von Bonanza (Mexico) 1050.

Sherlock (Th.), Darstellung von Caramelbraun 966.

Siersch (A.), Verhalten von Zink und Zinkoxyd gegen Chlornatriumlösung 257; Darstellung von Fettalkoholen aus den niedrigeren Gliedern 552; Umwandlung des Aethylalkohols in Propylalkohol durch Ueberführung in Cyanäthyl und Propylamin 536; Nichtanwendbarkeit versinkter Eisenpfannen sum Verdampfen von Kochsalzlaugen 907.

Sievers, Analyse von Kascholong 1010. Silliman (B.), Destillationsproducte von

Silliman (B.), Destillationsproducte von californischem Petroleum 946.

Silva (R. D.), über Amylamin, Diund Triamylamin 502; Analyse des Titaneisensands von Santiago 980.

Simler (R. Th.), Analyse des Helvetans 987.

Simpson (M.), Dijodaceton 398; Bernsteinsäure aus Aethylidenchlorür 462.

Simpson (M.) und Gautier (A.), Cyanwasserstoff-Aldehyd 556.

Skey (W.), Absorption von Gasen durch Kohle 88; Verhalten der Phosphorsäure gegen Kieselsäure und Wolframsäure 145; Darstellung von Schwefelcyannetallen 378; Verhalten von Kobaltsalzen gegen Ferridcyankalium 850.

Slechta (F. W.), Analyse eines Quarzandesits aus dem Illowathal 1022.

Smith (E.), Erkennung von schwefliger

und salpetriger Säure 836.

Smith (J. L.), Fahlerz (Tetrahedrit), von Little Rock, Arkansas 975; Nakrit von Little Rock, Arkansas 991; Analyse des Bear-Creek Meteoreisens 1050.

Smith (M. H.), vgl. bei Chapman (E. T.) und Wanklyn (J. A.).

Smith (R. H.), Oxydation von benzoës. Aethyl und Methyl 409.

Smith (T. u. H.), Cryptopin (neue Opiumbase) 523.

Sohncke (L.), über die Grappirung der Molecüle in den Krystallen 2.

Sorby (H. C.), Mikrospectroscop 105; zur spectralanalytischen Untersuchung von Farbstoffen 825.

Sorel, Cement mit Magnesia und Chlormagnesium 915.

Soret (L. L.), Diffusionsvermögen von Chlor und Ozon 128.

Sorré (C.), Erkennung von Harnsedimenten 883.

Sostmann (E.), Löslichkeit von schwefels. Kalk in Zucker 935; Anwendung von Paraffin zur Verhinderung des Schäumens 936.

Souchay (A.), Verhalten von Uranoxydsalzen gegen kohlens. Ammoniak 247.

Soulié (C.), Verfahren zur Extraction gold- und silberhaltiger Erze 887.

Span (A.), über Nöllner's Bestimmungsmethode der Salpetersäure 841.

Spence (P.), Verarbeitung kiesiger Kupfererze 888; Verwerthung der beim Rösten von Kupfererzen erhaltenen schwefligen Säure 902.

Städeler (G.), über Phenylschwefelsäure (Phenylensulfon und Phenetyldisulfonsäure) 640; über den Farbstoff des Eigelbs 779.

Stalman (C.), Bildung des Furfurinsäurealkohols 586. Stammer (C.), Versuche über die Steigerung des Entfärbungsvermögens von Knochenkohle 937.

Stas (J. S.), Untersuchungen über die Gesetze der chemischen Proportionen. über die Atomgewichte und ihre gegenseitigen Verhältnisse 15 f.; Entfernung organischer Materie aus dem destillirten Wasser 134; Verhalten von im Licht oder im Dunkeln bereiteter schwefliger Säure 150; Darstellung von reinem Jod 159; von Jodsaure 162; atmosphärischer Staub als Quelle von Verunreinigungen chemischer Präparate 184; Darstellung von absolut reinem Ammoniak 185; bleihaltiges Zink 185; Darstellung von chemisch reinem Silber 309; chlors. Silberoxyd 312; Satz für schwer angreifbares Glas 920.

Stein (W.), Untersuchung des Orlean-

farbstoffs 730.

Stelling (C.), Bestimmung der Chlorsäure 838.

Stellter, Fettgehalt der Kuhmilch 931.

Stenhouse (J.), Darstellung des Berberins aus dem Columbohols 531; Darstellung von Dinitrochlorphenol mittelst Pikrinsäure und Chlorjod 622; über Darstellung von Orcin und Erythrit 735.

Stetefeldt, Analyse des Stetefeldtits 1003.

Stieren (E.), Steinkohlen aus dem Alleghany-Thale 944.

Stolba (F.), Kieselfluorrubidium 186; über Fluorsiliciumkupfer 299; Bestimmung des Wassers in Kieselfluorverbindungen 834; Bestimmung des Blei's in löslichen und unlöslichen Verbindungen 847; Analyse von antiker Bronze des böhmischen Museums 896; Prüfung der Knochenkohle 937.

Storer (J.), vgl. bei Fittig (R.) and Whelpley (J.).

Storer (F. H.), vgl. bei Warren (C. M.).

Strauch (A.), Analyse des Paraguaythees 770; giftige Wirkung des Caffeïns 808.

Strauss, Zusammensetzung der Metacopaivasäure 727.

Streng (A.), Untersuchung der Diorite und Granite des Kyffhäuser Gehirges 1013. Styffe (K.), über Elasticität und Dehnbarkeit von Stabeisen und Stahl 894.

de Susini, vgl. bei Tardani.

Swan (J. W.), Anwendung von Chromoxydsalzen in der Färberei u. s. w. 955.

Swarts (Th.), über Itamal- und Paraconsture 470.

Swindells (J. H.), Darstellung von schwefels. Magnesia 910.

Swiontkowski (L.), Einwirkung von Wasserstoffhyperoxyd auf übermangans. Kali 248.

Szuch, vgl. bei Kekulé (A.).

Tardani und de Susini, Verfahren zur Fabrikation der Schwefelsäure 902.

Tempé, vgl. bei Bernard.

Tessié du Mothay, vgl. du Mothay (Tessié).

Than (C.), über Kohlenoxysulfid, COS 155.

Theile (R.), Zusammensetzung des Albumins 772; Menge des bei der Destillation von Eiweiß mit Alkalien sich entwickelnden Ammoniaks 778.

Thiel (C.), Bereitung von Fleischzwieback 981.

Thirault, vgl. bei Carvès.

Thompson (F.), Darstellung von Caramelbraun 966.

Thomson (J.), zur qualitativen Anslyse von Metallen 823.

Thorpe (T. E.), Kohlensäuregehalt der Luft in Brasilien 183.

Tichborne (Ch. R. C.), Darstellung von salpetrigs. Amyl 547; Absorptionsspectren des Chlorophylls 738; Zusammensetzung von käuflichem Aetznatron 903.

van Tieghem (Ph.), Gallussäuregährung 746; Gasumtausch bei Wasserpflanzen 756.

Tissandier (G.), Verwendung der Wurzel der Luzerne zur Papierfabrikation 952.

Tollens (B.), Kitt aus basischem Chlorzink 916.

Tolmatscheff, Schwerverdaulichkeit des Ichthins 795; Wirkung von Quecksilberpräparaten auf den Organismus 808; Zusammensetzung von Kuh-, Hunde- und Frauenmilch 810; Zusammensetzung der Pemphygus-Blasenflüssigkeit 820.

Tomlinson (Ch.), über Adhäsion von Flüssigkeiten an einander 14; über Erscheinungen beim Erstarren von Wachs 63; übersättigte Lösungen von Gasen 91.

Tosh (E. G.), über Analyse von Roheisen 849; Einwirkung basischer Schlacken auf die Wandungen der Hohöfen 889; Analyse von Roheisen

Trenn (A. L.), Anwendung von kohlens. Ammoniak zum Waschen der Wolle 954.

Trippel (A.), Analyse von Kupfererzen von Ducktown, Tennessee 975.

Troost (L.), Darstellung von reinen Eisen aus Roheisen 895; vgl. bei Deville (H. Sainte-Claire).

Truchot (P.), vgl. bei Reboul (E.).

Tschermak (G.), Glaukodot von Hakansbö 974; verwitterter Rösslerit von Joachimsthal 1003; Voltait von Kremnitz 1004; Untersuchung über quarzführende Plagioklasgesteine 1021; über die Verbreitung des Olivinfelses und die Bildung des Serpentins 1025.

Tüttschew (J.), Hydrate der Titan-säure 203; Titanchlorphosphor 205.

Tunner (P.), Fortschritte der Stahlproduction in verschiedenen Ländern 892; Constitution des Roheisens und Stahls 894.

Tyndall (J.), Diathermansie der Wasserdämpfe 69.

Ubaldini (J.), vgl. bei de Luca (S.). v. U chatius (F.), artilleristische Pulverprobe 912.

Ullgren (C.), Bestimmung des Kupfers mittelst des electrischen Stroms 851.

Ullik (F.), wolframs. Salze 221; molydäns. Salze 225; krystallisirtes Molybdänoxyd 237.

Ulrich (K.), Derivate der Ricinölsaure 406.

Unger (H.), zur Analyse des Kalksuperphosphats 910.

Velguth (J.), vgl. bei Fittig (R.). Velter, Ursache des Umfallens des Getreides 763; Wirkung des Koch-salzes auf die Vegetation 929.

Verson (H.), vgl. bei Klein (E.). Vierthaler (A.), Analyse des Meerwassers bei Spalato 1032; des Fluiswassers der Cettinje 1083; der Schwefelquellen Cattani und S. Francesco bei Spalato 1040.

Ville (G.) und Joulie, dextrinahnliche Substanz (Levulin) in Helianthus tuberosus 740.

Vintschgau (M.), Wirkung des Physostigmins 529.

Violette (H.), Auflösung von Bernstein, Copal u. s. w. in Kohlenwasserstoffen und Leinöl 968.

Völcker (A.), Zusammensetzung eines Kesselsteins 192.

Vogel (Alfr.), Bestimmung von Eiweiß im Harn u. s. w. 879.

Vogel (A. d. j.), Bestimmung der chemischen Wirkung des Lichts durch Berlinerblaubildung 109; Löslichkeit einiger Kali- und Natronsalze in Glycerin 191; Wirkung der Kieselerde auf Vegetabilien 763; Bestimmung des Zuckers und Alkohols in Liqueuren 874; sur Prüfung der Milch 882; Butter- und Harnstoffgehalt der Kuhmilch 931; Zusammensetzung von Malzextract 932; organische Säuren im Torfwasser 944.

Vogel (H.), zur Bestimmung des Kali's

im Weinstein 842.

Vohl (H.), Eigenschaften des Naphtalins 708; Gewinnung der Fettsäuren aus Seifenwasser 945; über Torfdestillation 946.

Voit (C.), Beziehungen zwischen Krestin, Kreatinin und Harnstoff im Thierkörper 791; vgl. bei Pettenkofer (M.).

Voit (E.), über Diffusion von Flüssigkeiten 95.

de Vrij (J.), Rotationsvermögen ätherischer Oele 728.

Waage (P.), Krystallform des Gadolinita 986.

Wackenroder (B.), vgl. bei Geuther (A.).

Wagner (A.), Vorgang bei der Revivificirung der zur Reinigung von Steinkohlengas gebrauchten Masse 949.

Wagner (H.), Verarbeitung kalkiger Kupfererze 888; Anfertigung von Phosphor- $\mathbf{u}\mathbf{n}\mathbf{d}$ Antiphosphorzűndhölzchen 912.

Wagner (R.), Löslichkeit kohlens. Balze in kohlensäurehaltigem Wasser unter Druck 185; Aufbewahrung des

Natriums 895; sur technischen Darstellung der Salpetersäure 908; Prüfung der Seide auf Wolle 954; über Bronsefarben 967.

Walkhoff (L.), über Zuckergewinnung aus Melasse durch Dialyse 936.

Wanklyn (J. A.), Verhalten des Toluidins gegen verdünnte Schwefel-säure 508; zur Bestimmung organischer Substanzen im Wasser 828; Titrirung susammengesetzter Aether 875; vgl. bei Paraf (A.).

Wanklyn (J. A.), Chapman (E. T.) und Smith (M.), zur Bestimmung der organischen Materien im Trinkwasser 827.

Ward (F. O.), über Brodie's chemische Theorie 30.

Warington (R. j.), über Bestimmung der Holsfaser in Pflanzensubstanzen 871.

Warlitz (R.), Darstellung von schwefligs. Aethyl und von ätherschwefligs. Kali 556.

Warren (C. M.) und Storer (F. H.), Bestandtheile des Rangoon Petroleums von Burmah 605; Kohlenwasserstoffe aus Menhadenöl 606.

Warren (P. Br.), electrischer Leitungswiderstand von Oelen 118.

Wartha (V.), Untersuchung von fossilem Holz u. s. w. 1009.

Wasilewsky, vgl. bei Zabeline. Watschenko-Sachartschenko(A.), Bildung von Sulfobenzidsäure 641.

Watts (J.), über die Bestimmungsmethoden der Gerbekure 863.

Watts (W. M.), Bestimmung des specifischen Gewichts von Dampfen 31; Spectrum der Bessemer-Flamme 106.

Weber (O.), Zusammensetzung osteo-malacischer Knochen 819.

Weber (R.), über Bildung des Stickoxyduls in Schwefelsäurekammern 176; Verbindungen des Chlortitans anderen Chloriden 206; Zusammensetzung von salzs. Goldchlorid und Goldchloridchlornstrium 814; salzs. Platinchlorid 319; Verbindung von Platinchlorid mit Chloruntersalpetersäure 319.

Websky (M.), Krystallform des Kryo-

liths 1008.

Wedding, über die Entfernung des Phosphors aus Roheisen 890.

Weinhold (C.), über Oxyphenylendisulfonsäure 642.

ì

t

Weith (W.), Verhalten von Kupferoxydlösungen gegen schwefels. Eisenoxydul 302.

Weisbach (A.), Vorkommen von Gediegen-Antimon 973.

Weiss (B.), Untersuchung des Safranfarbstoffs 733.

Weldon (W.), Regenerirung von Braunstein 911.

Weltzien (C.), Meta- und Parasäuren und Formeln unorganischer Verbindungen 124; über Bildung von Ozon 128.

Werber, Nachweisung des Nitroglycerins 878.

Werner (G.), über die Bedeutung der Krystallfächenumrisse und ihre Beziehungen zu den Symmetrieverhältnissen der Krystallsysteme 2.

Werner (?), über Darstellung des Cantharidins 726.

Werther (G.), Wasser des Pregels und des Oberteichs bei Königsberg 1034. Wetherill (Ch. M.), über den Ita-

columit (Articulit) vom Saraw Mount, N. Carolina 978.

Weyl(F.), über Tetramercurammoniumverbindungen 306.

Wheeler (C. G.), Verhalten der Cyanessigsäure gegen Zink und Schwefelsäure 391; über Phenyldisulfür und Bromphenyldisulfür 628; Einwirkung von unterchloriger Säure auf Terpentinül 723; auf Campher 725.

Whelpley (J.) und Storer (J.), Verfahren zum Rösten schwefelhaltiger Erze 886.

Wichelhaus (H.), über Phosphoroxychlorid 148; über Säuren mit 3 At. Kohlenstoff (Chlorpropionsäure und Jodpropionsäure) 399 f.; Milchsäure und Brom 402; Acrylsäure, Pyrotraubensäure und Glycerinsäure 403; Bernsteinsäure aus α- und β-Chlorpropionsäure 461.

Wicke (W.), Steinsalz und kohlens. Ammoniak im Guano 927.

Wiederhold, Anwendung von Kupferseife zum Zeugdruck 966.

Wiener (Chr.), über Molecularbewegung bei Flüssigkeiten 11.

Williams (C. G.), höhere Homologe des Chinolins 511; Bildung von Toluylen 672. Williamson (A. W.), über Brodie's chemische Theorie 30.

Wilm (Th.), über Itaweinsäure und Darstellung der Itaconsäure 468. Winkler (Cl.), Darstellung wässeriger

Winkler (Cl.), Darstellung wässeriger Jodwasserstoffsäure 170; Untersuchung über das Indium 260; Atomgewicht des Kobalts und Nickels 289; Nachweisung von Kobalt neben Nickel 849.

Wischin (G.), über Phenylendiäthylaceton und Aethylendiäthylaceton 648; Darstellung des Phtalsäurechlorids 722.

Wislicenus (J.) und Moldenhauer (W.), Cholesterindibromür 589.

Wittstein (C. G.), Analyse der Asche von Syringa vulgaris 769; abgeänderte Form der Bürette 884; über Fleischextract 931.

Wöhler (Fr.), über das sogenannte graphitartige Bor 137; über metallisches Cerium 197; Gewinnung von Thallium aus dem Röststaub von Schwefelkiesen 274; Thalliumchlorür-Eisenchlorid 281; Trennung der Borsäure und Thonerde 836; Anatas von Cleveland 980.

Wolff (E.), über Vegetation in wässerigen Lösungen 760; Bestimmung der Gerbsäure 863; über den bunten Sandstein von Neuenbürg in Würtemberg 1029.

Wolff (Jul.), Constitution von Anilinfarbstoffen 507; über Trennung von Anilin und Toluidin 871; Analyse verschiedener Eisenerze aus dem Erzberg 1006; Analyse der Mineralquelle von Sztojka in Siebenbürgen 1089.

Woronichin, Einflus von Chlornatrium und Chlorkalium auf die Assimilation des Eisens 798.

Wright (Ch. A. R.), fiber Verluste bei der Schwefelsäurefabrikation 903; fiber Verluste bei der Sodafabrikation 906; analytische Arbeiten bei der Soda-, Schwefelsäure- und Chlorkalkfabrikation 909; fiber Verluste bei der Chlorkalkfabrikation 909.

Würtemberger (G.), über die diluvialen Eisensteine des Regierungsbezirks Cassel 1030.

Wurts (A.), Synthese des Neurins 492; Constitution der äthyl- und ätherschwefligen Säure 557; Darstellung von Methylallyl 572; Bildung von Phenolen aus sulfobensols. Salsen

- u. s. w. durch Schmelsen mit Kalihydrat 611.
- Wyman (J.), über Bildung von Infusorien in Lösungen organischer Substanzen 743.
- Wyrouboff, optische Eigenschaften weins. und traubens. Salze 103.
- Young (J.), Verwandlung der schweren Kohlenwasserstoffe des Petroleums in leichtere 946.
- Young (J. Wall.), korallenführender Kalkstein von Kircaldy 1005.
- Zabeline und Dorogof, Einfluß des Kochsalzes auf die Assimilation des phosphors. Kalks 798.
- Zabeline und Wasilewsky, Einfluß des Kochsalzes auf die Assimilation des Eisens 793.
- Zaleski, Einfluss der Blausäure auf die Körpertemperatur 806.

- Zech, über die physikalischen Eigenschaften der Krystalle 2.
- v. Zepharovich (V.), über Löllingit und Leukopyrit 978; über Boulangerit und Jamesonit 978; Enargit von Parad 976; Krystallform des Wulfenits 998; über Barrandit und Sphärit 1000; Ankeritkrystalle von Vordernberg 1007.
- Zettnow (E.), zur Kenntnifs des Wolframs und seiner Verbindungen 215, 223; Gang der qualitativen Analyse 823.
- Ziegler (M.), über den Farbstoff von Aplysia depilans 821.
- Zinin (N.), über Lepiden und Oxylepiden 416.
- Zirkel (F.), Bestandtheile der Phonolithe 1029.
- Zoch (B.), Versuche über den Einfluß künstlicher Beleuchtung auf die Luft geschlossener Räume 950.
- Zwenger (C.), Untersuchungen über Melilotsäure 489.

## Sachregister.

| Anel.       | bedeatet | Analyse.              |   | Schmelsp. | bedeatet | Schmelspunkt.         |
|-------------|----------|-----------------------|---|-----------|----------|-----------------------|
| Anw.        |          | Anwendung.            |   | Siedep.   | ,        | Biedepunkt.           |
| Atomw.      | "        | Atomwärme.            |   | Spannkr.  | ~        | Spannkraft.           |
| Best.       |          | Bestimmung.           |   | ep. G.    | -        | specifisches Gewicht. |
| Bild.       |          | Bildung.              |   | ap. W.    |          | specifische Wärme.    |
| Const.      |          | Constitution.         |   | Transps.  |          | Transpirationsseit.   |
| Dampfd.     |          | Dampfdichte.          |   | Umwandl.  |          | Umwandlung.           |
| Darut.      | -        | Darstellung.          |   | Untersch. | -        | Unterscheidung.       |
| Einw.       | -        | Kinwirkung.           |   | Unters.   | ~        | Untersuchung.         |
| Brk.        | -        | Erkennung.            | • | Verb.     | ~        | Verbindung.           |
| Krystallf.  | -        | Krystallform.         |   | Verh.     |          | Verhalten.            |
| lat. Dampf  | w. "     | latente Dampfwärme.   |   | Vork.     | =        | Verkommen.            |
| lat. Schmel |          | latente Schmelswärme. |   | Zers.     | -        | Zersetzung.           |
| Löel.       |          | Löslichkeit.          |   | Zus.      | -        | Zusammensetzung.      |
| Peendom     |          | Prendemounhees        |   |           | •        |                       |

Die einzeln aufgesählten Salze und susammengesetzten Aether stehen im Allgemeinen unter dem Namen der Säure oder des Salzbilders.

Abietinsäure : Darst. 727. Acenaphten (Acetylonaphtalin) 594. Acenaphtenhydrür, 596; Vork. 599. Acenaphtenkalium 595. Acetaldehyd, vgl. Aldehyd. Acetobenzoweins. Aethyl 465. Aceton: Verh. gegen Jodwasserstoff 844; gegen Ammoniak und Schwefelkohlenstoff 396; gegen Chlorjod 398; Bild. aus Methyljodchloracetol 571. Acetonin, Bild. 897. Acetonsaure : Identität mit Dimethoxalsaure und Isooxybuttersaure 459. Acetosalicylwasserstoff, Bild. 488. Acetotraubens. Aethyl 466. Acetoweins. Aethyl 465. Acetylen: Verh. gegen Uebermangansaure 335; gegen Jodwasserstoff 844; Bild. bei unvollkommener Verbrennung von Leuchtgas 565.

Acetylonaphtalin, vgl. Acenaphten 594 Acetylquecksilberoxynaphtyl 717. Acetyl-Salicyl, vgl. Cumarsäure. Achtaragdit (Achtarandit), von Wilui, Zus. 997. Ackererde, vgl. Bodenkunde. Aconiteaure : Electrolyse 385. Acorin 753. Acroleïn, Verh. gegen Kali 404. Acrothialdin 500. Acrylsäure, Verh. gegen Brom 403. Actinescenz 110. Adhäsion von Flüssigkeiten 14. Adular vom Zillerthal und von Graubündten, Krystallf. 987. Aepfel, Zucker- und Alkoholgehalt des Mosts und Weins 939. Aepfelsäure, Electrolyse 385. Acquivalent : electrisches Acquivalent 115.

Aeschynit, Zus. 210; Methoden der Analyse 833; Anal. 998. Aescigenin, Vork. und Zus. 751. Aesciglycol 750. Aesciglycolal 750. Aesciglycolsaure 750. Aesciglyoxal 751. Aesciglyoxalsaure 751, 752. Aescinsäure, Bild. und Spaltung 751. Aescioxalsăure 751. Aescorceïn, Bild. 753. Aescorcin, Bild. 751; Zus. und Eigensch. Aesculetin, Einw. von Kali 751 f. Aesculinsaure, Bild. aus Saponin 749. Aesculus Hippocastanum (Rofskastanie), Unters. der Bestandtheile 749 f. Aethendisulfosaure 558. Aethensulfosaure 558. Aether (Aethyläther), Ausd. 53; sp. W.57. Aether, zusammengesetzte, Erk. der Reinheit durch Titrirung 875; Best. im Wein 875. Aetherschweflige Säure, Bild. 556; Const. Aetherschwefligs. Kali, Darst. 556. Aethomethoxalsaure, Oxydationsproducte mit Chromsaure 458. Aethoxylchloräther, Bild. 545; Verh. Aethylacetylessigsäure, vgl. Aethylcrotonsăure. Aethyläthoxyläther, Bild. 546. Aethylalkohol, vgl. Alkohol. Aethylameisens. Baryt, Bild. 388. Aethylamin, Verh. gegen Jodwasserstoff 847; Umw. in Aethylalkohol 535. Aethylamyläther, Bild. und Verh. 582. Aethylanilin, Zers. durch Jodwasserstoff Aethylbenzoësäure, Bild. aus Diäthylbenzol und Eigensch. 610. Aethylbenzoës. Baryt 610. Kalk 610. Kupfer 610. Silber 610. Aethylbenzol, Siedep. 66; Oxydationsproducte 609; Bildung aus Naphtalin Aethylbenzoweinsäure 465. Aethylbenzylamin, Bild. 510.

Aethylbromsalicylwasserstoff 435.

Aethylchloräther, Einw. von Natrium-

Aethylbrucinpentajodür 527. Aethylbrucintrijodür 527.

alkoholat 546.

acetylessigsaure 457. Aethylcrotonsaurechlorid 457. Aethyldecyläther, Bild. 582, 588. Aethyldiäthylglycolsäureäther 455. Aethyldimethylcarbinol, Bild. aus Chlorpropionyl und Zinkmethyl 580. Aethylen: Molecularvolum 38; Verh. gegen Uebermangansäure 335 f.; Verh. gegen Jodwasserstoff 344; Einw. von Schwefelsäureoxychlorür 559; Verb. mit Kaliumplatinchlorür 561. Aethylendiäthylaceton 643. Aethylendicarbonsäure, vgl. Bernstein-Aethylenoxychlorid (Glycolchlorhydrin), Darst. 563. **Aethylenoxyjodid** (Glycoljodhydrin), Darst. und Verh. gegen Zinkäthyl oder Zinkmethyl 564 f. Aethylessigsäure, nicht identisch mit Buttersaure 391. Aethylglycols. Aethyl, Verh. 457. Aethylheptyläther, Bild. 582. Aethylhexyläther, Bild. und Zers. durch Bromwasserstoff 582. Aethylhexylenwasserstoff, Bild. ans Styrol 349. Aethylidenbromür, vgl. Monobromäthylbromür. Aethylidendicarbonsäure, vgl. Bernstein-Aethyliden-Dioxamid 499. Aethylisäthionsäure, Bild. 560. Aethylisäthions. Natron 560. Aethylmercaptan, Verh. gegen Brom 555. Aethylnitrosalicylskure 435. Aethyloctyläther, Bild. 582. Aethylorcin 737. Aethylphenolsulfosaure, Bild. 638. Aethylphenyl, Zers. durch Jodwasserstoff 849. Aethylpyrophosphorsaure, Bild. 555. Aethylpyrophosphors. Baryt 555. Aethylsalicylwasserstoff, Verb. mit Resi saureanhydrid 431; Darst. 434; Verb. mit sweifach-schwefligs. Natron 435. Aethylsalidin 485. Aethylsalidin-Platinchlorid 435. Aethylschwefelsäure, vgl. äthylschweflige Aethylschweflige Säure (Aethylschwefelsaure), Bild. 555, 557; Const. 557.

Aethylcrotonsäure 455, Const. als Acthyl-

Aethylschwefligs. Baryt 556. Aethylstrychnintrijodür 526. Aethyltoluol, Siedep. 66.

Aethylwasserstoff, Lösl. in Alkohol 844; Bild. aus Acenaphten 546.

Aethylxylol, Siedep. 66.

Affinität, vgl. Verwandtschaft.

Agave americana, Unters. des Safts 941. Akazga-Gift 766.

Alaun, Lamellarpolarisation 102; Erk. im Wein 876.

Albumin, Zers. durch Jodwasserstoff 348; Darst. und Zus. 772; Zers. durch Alkalien 773; Best. im Harn u. s. w.

Alcea rosea, eigenthümlicher Bestandtheil (Obreguin) 766.

Aldehyd (Acetaldehyd), Verh. gegen Jodwasserstoff 344; Verb. mit Blausaure 356.

Aldehydbasen, Bild. 499.

Aldehyd-Bromquecksilber, Bild. 563.

Aldehyde, Einw. auf Harnstoff 498. Alizarin, Zers. durch Jodwasserstoff 349;

Darst. nach E. Kopp 955 f.; über Verwendung von krystallisirtem und sublimirtem Alizarin zum Färben 959. Alkalien : Best. in den Salsen organi-

scher Säuren 842.

Alkohol (Aethylalkohol): Ausd. 52; sp. W. 57; Oxydation durch Uebermangansäure 338; Bild. aus Aethylamin 535; Umw. in Propylalkohol 536; sp. G. des Weingeistes zwischen - 39 und + 47° 878; Best. in Liqueuren

Alkohole : Verh. gegen Jodwasserstoff 344; Darst. von Fettalkoholen aus den niedrigeren Gliedern 582; Einw. von Zinnehlorid 587; substituirte der Benzylgruppe 668.

Alkoholometer, vgl. Apparate. Allotropie des Kohlenstoffs 28.

Alloxan, Vork. im Harn 816.

Allyl, Zers durch Jodwasserstoff 348. Allylbrucinpentajodür 527.

Allylbrucintrijodär 527.

Allylen, Verh. gegen Uebermangansäure **8**85.

Alosa Menhaden, Kohlenwasserstoffe aus dem Oel 606.

Aluminium, Verh. gegen übermangans. Kali 250.

Aluminiumbronze, vgl. Legirungen. Amalgame, Anw. von Natriumamalgam sum Amalgamiren von Metallen 898.

Ameisensäure, Oxydation durch Uebermangansaure 335; Verh. gegen Jodwasserstoff 345; Electrolyse 384; Bild. aus Kohle 387; Oxydation durch Chromsäure 388; Vork. im Torfwasser 944.

Ameisens. Aethyl, Zers. durch Jodwasserstoff 345.

Ameisens. Kupferoxyd-Strontian, optischkrystallographische Unters. 102.

Amidobenzoësäure : zur Characteristik der verschiedenen Modificationen und Verh. gegen Cyan 410.

Amidodiimidodiphenol 625.

Amidoimidohydroxyphenol 625.

Amidomesitylen (Mesidin), Bild. 703.

Amidomesitylen-Chlorzinn 703. Amidomesitylensäure 706.

Amidomonooxysulfobenzid 637.

Amidotyrosin 496.

Amidovaleriansäure, vgl. Butalanin.

Ammoniak, Molecularvolum 38; Darst. von absolut reinem 185; Verh. gegen schwefels. Bleioxyd in der Hitze 273; sur Best. im Trinkwasser 827 f.; zur Best. mittelst Natronkalk 839; Best. mittelst Jodquecksilberkalium Gewinnung aus verdünnten Flüssigkeiten 908.

Ammonium-Molybdänoxyfluorid 236. Amphibolit, von der Insel Hochland

Amphitalit von Horrsjoberg, Anal. 998. Amylalkohol : Const. des durch Gährung gebildeten 580; Verh. gegen Salpetersäure 581.

Amylamin : Bild. 364, 502.

Amylanilin : Zers. durch Jodwasserstoff 347.

Amylbenzol (Amylphenyl) : Siedep. 66, 611; Einw. von Brom 611.

Amylbrucinpentajodür 527. Amylbrucintrijodür 527.

Amylen : Verh. gegen Uebermangansaure 336; Verb. mit Kaliumplatinchlorür 561; als Bestandtheil der Kohlenwasserstoffe des Menhadenöls

Amylenäthylat : Bild. 582.

Amylessigsäure : nicht identisch mit Oenanthylsäure 391.

Amylisopropyl 567; Const. 568.

Amylorein 737.

Amylphenyl, vgl. Amylbenzol. Amylstrychninpentajodür 526.

Amylstrychnintrijodür 526.

Amyltoluol: Siedep. 66; Darst. 667. Amyltoluolschwefelsäure 668.

Amyltoluolschwefels. Kali 668.

Amylwasserstoff: Bild. aus Terpentinöl 350; als Bestandtheil der Kohlenwasserstoffe des Menhadenöls 606.

Amylxylol (Amylxylyl): Eigensch. 66, 697.

Amylxylolschwefelsäure 697.

Amylxylolschwefels. Kali 697.

Analyse : Anw. der Spectralanalyse auf mikroscopische Untersuchungen 105; zur qualitativen Nachweisung und Scheidung von Metalloxyden 823; zur Anw. des Boraxglases bei Löthrohrversuchen 824; Nachweisung von Mangan und anderen Metallen mittelst chlors. Kali 824; zur volumetrischen Bestimmung von Säuren 825; spectralanalytische Unters. von Farbstoffen 825; zur Analyse von Trinkwasser 826; von Aschen 831; Aufschließung von Silicaten 832; Verfahren zur Analyse von Mineralien, welche neben Niob- und Tantalsäure auch Titansäure enthalten 833; organische Analyse : Verfahren von A. Mitscherlich 855; Best. des Schwefels nach Otto und v. Gruber 858; des Stickstoffs nach Schlösing 859; nach Mène 861; melassimetrische Methode 933.

Ansmesit sus dem unteren Mainthal

Anamide 333.

Anatas, Bild. in Löthrohrperlen 7 f.; Vork. in Cleveland 980.

Andesit: Quarzandesit (Dacit) aus Siebenbürgen 1022.

Anilin: Zers. durch Jodwasserstoff 347; Verh. gegen salss. Camphen 506; Erk. neben Toluidin 871; Prüfung von käuflichem für die Darst. von Fuchsin 960.

Anilinfarbstoffe, Bild. im Kleinen 506; Const. 507; über verschiedene 961, 962; zur Gew. des Arsens aus Fuchsinrückständen u. s. w. 965.

Anilingrau (Mure'in): Darst. 964.

Anilingrün: Darst. 968; vert de Saint Rambert und Anilingrün aus pikrins. Triäthylrosanilin 964.

Anilinroth: Vork. in der Aplysia depilans 821.

Anilinschwarz: Färben damit 965.

Anilinviolett: Darst. von Methylanilinviolett (Violet de Paris) 961; Itsliches Anilinviolett (Aethylrosanilinsals) 962. Anisaldehyd: Einw. von Natriumamal-

gam 445.

Anisidin, vgl. Monoamidomethylphenol. Anissäure (Methylparaoxybenzodellure): Zers. mit verdtinnter Schwefelslaure) bei 200° 444; Bild. aus Methylkresol 444; Verh. gegen Chloracetyl 445; Bild. aus Methylkresoläther 683.

Anisursaure : Bild. aus Anissaure im

Organismus 816.

Ankerit: von Vordernberg, Krystallf. und Anal. 1007.

Anthracen: Zers. durch Jodwasserstoff 349; Darst. 597; Verh. 598; verwandter oder damit identischer Kohlenwasserstoff 601; Verb. mit Pikrinsäure 604.

Anthracenwasserstoff (Anthracenhydrür), G<sub>14</sub>H<sub>12</sub>: Bild. 349, 598.

Anthracit: Anal. von glasritsendem Anthracit 970.

Antimon: Refractions a quivalent 100; Anw. in hydroelectrischen Ketten 118; tiber die Fällung durch Zink 255; Vork. von Gediegen-Antimon in Canada 973.

Antozon: vgl. Ozon.

Aphrodsescin: Zus. und Spaltung 751. Aphysia depilans (Sechase): über den

Farbstoff derselben 821.

Apparate : zur Entwickelung verschiedener Gase 884; sur gasvolumetrischen Analyse 884; zur Bestimmung des Schwefelwasserstoffs im Louchtgas 884; sum Sammeln und Auswaschen von Niederschlägen 884; Vorrichtungen für verschiedene Vorlesungsversuche 124; Alkoholometer (Liquometer) 14; Aspirator, neue Form 885; Bürette, abgeänderte Form 884; Dampfapparat für pharmaceutische Laboratorien 885; Destillations apparat zur Fractionirung von Mineralölen 885; Filter von Glas oder Sand 834; Gasofen, zur Erzeugung hoher Temperaturen 885; Gewichte: Adjustirung 884; Lucimeter (sur Best. des Leuchtwerths der Brennöle) 946; Luftthermometer für Temperaturen oberhalb des Siedep, des Quecksilbers 38; Mikrospectroscop 105; Photometer, neue 108; Tiegel aus Kalk 885; Anal. von englischen Graphittiegeln 900; Trockenapparat für Pflanzensubstanzen 885; Wärmeregulator, electrischer 885.

Argyraescetin : Bild. 751.

Argyraescin: Zus. und Spaltung 751.

Arsen: Refractionskquivalent 100; allotropische Zustände 252; Vork. in dem kohlens. Natron 846; zum Nachweis in gerichtlichen Fällen 846; zur Gewinnung aus den Fuchsinrückständen 965.

Arseneisen: vgl. Löllingit und Leukopyrit.

Arsenige Säure: Verh. gegen Wasserstoff bei 440° 172.

Arsenigs. Aethyl : Darst. 552.

Arsenigs. Glycerin 574. Arsenmagnesium 195.

Arsens. Aethyl : Darst. 551.

Arsens. Baryt - Chlorbaryum : künstlich krystallisirt 6.

Arsens. Bleioxyd - Chlorblei : künstlich krystallisirt 6.

Arsens. Chinin: Zus. 518.

Arsens. Eisenoxyd : Verh. der Lösung beim Erhitzen oder Verdünnen 288.

Arsens. Kalk-Chlorcalcium : künstlich krystallisirt 6.

Arsens.Magnesia-Chlormagnesium: künstlich krystallisirt 6.

Arsens. Manganoxydul - Chlormangan : künstlich krystallisirt 6.

Arsens. Oenanthylidenrosanilin 505.

Arsens. Salze: künstliche Darstellung von krystallisirten, dem Apatit und Wagnerit entsprechenden Chloroarseniaten 6.

Arsens. Strontian-Chlorstrontium: künstlich krystallisirt 6.

Articulit : vgl. Itacolumit.

Asche: über den Natrongehalt von Pflanzenaschen 763; Anal. von Pflanzenaschen 831; Nachweisung des Natrongehalts 832.

Aspidium filix mas: Bestandtheile 484. Aspirator: vgl. Apparate.

Atakamit : künstliche Bild. 304.

Athmen: Einflus von Ruhe und Arbeit, verschiedener Kost und Hunger auf den Stoffwechsel 781.

Atmosphäre der Erde : sur Best. des Osons in der Luft 179; Kohlensäuregehalt der Luft Brasiliens 183; Einfluß des salpetrigs. Ammoniaks der Luft auf Verwitterung u. s. w. 184; atmosphärischer Staub als Quelle der Verunreinigung von Säuren 184; Einflus der künstlichen Beleuchtung auf die Luft geschlossener Räume 950.

Atom: Geschwindigkeit der Bewegung der Atome 27.

Atomgewichte, chemische: Untersuchungen von Stas über die Gesetze der chemischen Proportionen und Atomgewichte 15.

Atomicität, vgl. Werthigkeit. Atommechanik 20.

Atriplex hortensis (Gartenmelde): Gehalt an oxals. Natron 770.

Aufschliefsung, vgl. Analyse.

Ausdehnung durch die Wärme: von Chlor-, Brom- und Jodmetallen 43 f. Azobenzid: Bild. und Verh. 503. Azoxybenzid: Bild. und Verh. 503.

Baranilin 960.

Barrandit: aus Böhmen, Anal. 1000. Baryt: Fabrikation von Aetzbaryt 908; Anw. bei der Zuckerfabrikation 935.

Barvumalkoholat 543.

Basen, organische: Bild. aus Aldehyd und Ammoniak 499; neue ffüchtige Base aus Chlorvyan und Natriumalkoholat 500; Superjodide verschiedener Basen 525; Umwandl. von Aminbasen in Alkohole 534; Base aus der Hefe 743; aus Bier 746; Erk. und Verh. gegen verschiedene Agentien 866 f.; Sublimation organischer Basen 868.

Baumwolle: Phosphorsäuregehalt 764; Untersch. von Wolle 953.

Bauxit: Anal. von österreichischem 981. Beizen: Darst. von Eisenbeize 955.

Beleuchtungsstoffe: zur Fabrikation aus verschiedenem Material 944 f.; Apparat zur Best. des Leuchtwerths der Brennöle 946; vgl. Leuchtgas.

Bellone vulgaris, vgl. Hornfisch. Benzaldehyd, vgl. Benzoylwasserstoff. Benzerythren : Vork. im Theer 599;

Verh. gegen Pikrinsäure 605. Benzil: vermuthete Bild. 674.

Benzoësäure: Reduction durch Jodwasserstoff 346; Electrolyse 384.

Benzoës. Aethyl : Oxydation durch Chromsäure 409.

Benzoës. Methyl : Oxydation durch Chromsäure 409.

Benzoglycolsäure: Einw. von Natriumamalgam 428. Benzoin: Const. und Verh. gegen Salzsäure 416.

Benzol: physikalische Eigenschaften der Chlorsubstitutionsproducts 36; spec. Gew. 47; Ausd. 48; Siedep. 66; Verh. gegen Uebermangansäure 336; Verh. gegen Jodwasserstoff 345; als Bestandtheil der Kohlenwasserstoffe des Menhadenöls 606; zur Geschichte der Benzolreihe 607; Oxydationsproduct mit Braunstein und verdünnter Schwefelsäure 607; Einw. von Schwefligsäurschlorid 608; Einw. von chloriger Säure 644.

Benzolschweflige Säure : Einw. von Wasser 629; von Alkalien und Chlor 630. Benzolsulfid, vgl. Schwefelphenyl.

Benzonitril: Verb. mit Bromwasserstoff 361.

Benzosalicylwasserstoff (benzoylsalicylige Säure) 432.

Benzotrichlorid : Darst. 661. Benzoweins. Aethyl 464.

Benzoyl-Diharnstoff 499.

Benzoylsalicylige Säure, vgl. Benzosalicylwasserstoff 432.

Benzoylwasserstoff (Bittermandelöl):
Reduction durch Jodwasserstoff 346;
Darst. des blausäurehaltigen 415;
Umw. in sweifach-essigs. Benzol 415;
Einw. von Natrium 672.

Benzylamin : Bild. der verschiedenen Formen 508; Eigensch. 510; vgl. Diund Tribenzylamin.

Benzylamin-Platinchlorid 511.

Benzylidenrosanilin 505.

Beraunit: von Hrbek, Anal. 999.

Berberin: Darst. aus Columbohols 531. Bernstein: Vork. und Gewinnung im Samland 728; Auflösung in Kohlenwasserstoffen und Leinöl 968.

Bernsteinsäure: Oxydation durch Uebermangansäure 335; Reduction durch Jodwasserstoff 345; Electrolyse 385; Verh. gegen Zink und Natriumamalgam 459; Const. 461; über die Bild. ans Buttersäure 461; aus a Chlorpropionsäure (Aethylidendicarbonsäure) und aus ß Chlorpropionsäure (Aethylendicarbonsäure) 461 f.

Bernsteins. Aethyl: Verh. gegen Zink und Jodathyl 460.

Bernsteins. Amyl: Verh. gegen Natriumamalgam 460.

Berzelianit: von Skrikerum, Anal. 977.

Betachlorbrombenzol 609.

Betadibrombenzol: Bild. 609.

Betadijodbenzol: Bild. aus Betadiasojodbenzol 608.

Betaphenylendiamin: Verh. gegen salpetrige Säure 503.

Bier : organische Base aus Bier 746; Haltbarmachung durch Erhitzen 942. Bilirubin : Verh. 780; zur Nachweisung

in icterischem Harn 883.

Bittermandelöl, vgl. Benzoylwasserstoff. Bittermandelölehlerid, vgl. Chlorobenzol. Bitumen: Zers. durch Jodwasserstoff 350. Biuret: Darst. aus Allophansäureäther und Harnstoff 497.

Bixin (Orleanfarbstoff): Unters. 730.

Blasensteine, vgl. Concretionen. Blausäure, vgl. Cyanwasserstoffsäure.

Blei: Atomgewicht 19; Best. in lüslichen und unlüslichen Verbb. 847; Entsilberung des Bleies 887.

Bleichkalk, vgl. Chlorkalk.

Bleiweiß: Darst. 966.

Blut: Einflus der Salze auf die Strömungsgeschwindigkeit 798; Unters. von Hoppe-Seyler über die Bestandtheile des Bluts 798; Verh. der Salze des Blutserums gegen Schwefelwasserstoff 806; Einw. des Phosphorwasserstoffs auf Blut 806; Nachweisung von normalem und kohlenoxydhaltigem 881.

Bodenkunde: über die wasserhaltende Kraft der Ackererde 927; zur Analvon Bodenarten 927; über das Verhdes Kochsalzes im Boden 929.

Bor: graphitartiges Bor ist Boraluminium 137.

Boraluminium: Zus. und Krystellf. 137. Borneol: Bild. aus Campher 725.

Borsäure: zur Trennung von der Thonerde 836.

Bors. Aethyl: Darst. und Verh. 552 f. Bors. Natron: Löal. in Glycerin 191.

Bors. Salze: Veränderung geschmolsener bors. Salze durch rasche Abkühlung 137.

Boulangerit: von Pribram, Zus. 978. Brachiopoden: Zus. der Schalen 822.

Brasilin : Fluorescenz 730.

Braunstein, vgl. Manganhyperoxyd. Brechung, vgl. bei Licht.

Brenz-Verbindungen, vgl. Pyro-Verbindungen.

Brom: Atomgewicht 18; Refractionsaquivalent 100; Erk. neben Jed 838;

Best. in organischen Verbindungen 857; Gew. 900. Bromathyl: Brechungsindex 100. Bromathylbenzol: Verh. gegen Oxydationsmittel 609. Bromamidobenzoësäure : verschiedene Modificationen 409 f. Bromamyl: Brechungsindex 100. Bromamylen: Brechungsindex 100. Brombenzyl: Eigensch. 662. Bromcalcium : Darst. 175. Bromceten (Cetenbromür) 588. Bromchlorallyl,  $\Theta_8H_5ClBr_9$ : Bild. 571. Bromcholesterin (Chlolesterindibromtir) Bromdecenylen (Decenylendibromid) : Bild. 588. Bromdecylen (Decylendibrom@r) : Zers. durch alkoholische Kalilösung 587; vgl. Monobromdecylen. Bromdracylsäure(Parabrombenzoësäure): Bild. aus Bromathylbenzol 609; Bild. 698. Bromdracyls. Baryt 609. Bromdracyls. Kalk 609. Bromgallussaure, vgl. Mono- und Dibromgallussäure. Bromhexoylen (Hexoylendibromid) 587. Bromhexoylen (Hexoylentetrabromid) 587. Bromkalium : Ausd. 45. Bromkresyl, vgl. Monobromtoluol. Brommetalle : Darst. 175. Brommesitylensäure 704. Brommesitylens. Baryt 705. Kali 705. Kalk 705. Bromnaphtalinschweflige Säure : Bild. Bromnitrobenzoësäure : zur Darst. 409. Bromoxyphensäure 449. Bromphenyldisulfür 629. Bromphosphor, PBr<sub>2</sub>: Darst. 546. Brompropylen(Propylenbromür) @H\_Br\_: aus Methylchloracetol und Aceton 569. Bromprotocatechusăure 446. Brompyrogallussäure 449.

Bromquecksilber, Hg.Br : Verb. mit Al-

Bromsilber : Ausd. 45; Verh. gegen

Bromtolan: Bild. 674; Eigensch. 676.

Bromtoluol, vgl. Mono- und Dibrom-

Bromtoluylen (Toluylenbromtir): Bild.

vgl. auch Monobromtoluylen.

678; Umw. in Tolan u. s. w. 674;

dehyd 563.

toluol.

Salzsäure 174.

Bromvinyl, vgl. Monobromäthylen. Bromwasserstoff: Darst. aus Brom und Jodwasserstoff 175. Bromwasserstoffs. Amylen: Umw. in Amylenäthylat 582. Bromwasserstoffs. Anilin: Krystallf. 490. Bromwasserstoffs. Benzonitril 361. Bromwasserstoffs. Bromacetonitril 358. Bromwasserstoffs. Brombutyronitril 359. Bromwasserstoffs. Brompropionitril 358. Bromwasserstoffs. Dibenzylamin : Bild. 509; Eigensch. 510. Bromwasserstoffs. Propionitril 360. Bronze, vgl. Legirungen. Bronsefarben, vgl. Farbstoffe. Brucintrijodür 527. Buchenholztheerkreosot, vgl. Kreosot. Buchwaizen: physiologische Bedeutung des Chlors in der Buchwaizenpflanze Bürette, vgl. Apparate. Butalanin (Amidovaleriansaure) : Bild. 406. Buttersäure : Oxydation durch Uebermangansäure 335; Verh. gegen Jodwasserstoff 345; Bild. aus Filixsaure 485; Bild. aus Caïncetin 750; aus Aphrodaescin 751. Buttersäure - Cumarin (Butyryl-Diptyl) : Bild. 437; Const. 489. Buttersäure-Cumarsäure (Butyryl - Salicyl) 439. Butylalkohol: Oxydationsproducte und Const. 580. Butylen: Bild. aus Monobromathylen und Zinkäthyl 581. Butylwasserstoff: Lösl. in Alkohol 344. Butyryl-Diptyl, vgl. Buttersäure-Cu-Butyryl-Salicyl, vgl. Buttersäure-Cumarsäure. Cadmium: Wirkung der Cadmiumverbindungen auf den Organismus 259. Cadmium-Molybdanoxyfluorid 236. Caffeidin: Verh. 516; Darst. 517. Caffein : Zersetzungsproducte durch Barytwasser 516; Eigensch. 770; giftige Wirkung 808; Verh. des phosphormolybdäns. Salzes 867. Caincasaure (Caincin) : Zus. 749 f.; Spaltung 750. Caïncetin : Bild. 750. Caïncigenin : Bild. 750. Caïncin, vgl. Caïncasaure.

Calorescenz: von Metallen 104.

Campher: Bild. aus Terpentinöl durch Oxydation 337; Einw. von Fünffach-Chlorphosphor und Chlorzink 700; Raffiniren des rohen 724; Einw. von Natrium 724; von unterchloriger Säure 725.

Campherharz 729.

Camphersäure: Einw. von schmelzendem Kalihydrat 476.

Campholesure: Bild. aus Campher 724.

Camphols. Kali 724.

Cantharidin: Darst. 725 f.; Metallverbindungen und Wirkung auf Thiere 726.

Capillarität : von Flüssigkeiten 13; Electrocapillarwirkungen 111.

Caproylen, vgl. Hexylen.

Caproylwasserstoff, vgl. Hexylwasserstoff.

Caprylen : als Bestandtheil der Kohlenwasserstoffe des Menhadenöls 607.

Caprylwasserstoff: als Bestandtheil der Kohlenwasserstoffe des Menhadenöls 607.

Caramelbraun : Darst. 966. Carbacetoxylsäure 401.

Carbacetoxyls. Silber 401.

Carbacetylsäure (Pyrotraubensäure) 403. Carbylamin 367.

Carviolin: Vork. 767.

Cataspilit: von Wermland, Anal. 983. Caviar: Bestandtheile 774, 776.

Cellulose: als Bestandtheil der vibrirenden Körperchen der Seidenraupe 743; Gewinnung aus Holz zur Papierfabrikation 952.

Cement, hydraulischer: mit Anw. von Magnesia und Chlormagnesium 915; Darst. und Anal. von Portlandcement 916; Auswitterung von kohlens. Natron aus Cement 917; Flüssigkeit zur Conservirung von Mauerwerk u. s. w. 919.

Cerium: Darst. und Verh. 197.

Ceroxyd: Trennung von Lanthan- und Didymoxyd 844.

Ceten : Derivate 588.

Cetenbromür, vgl. Bromceten.

Cetenglycol: vermuthete Bild. 589.

Cetylen: Bild. 588; Verh. gegen Brom 589.

Chenopodin: Darst. und Zus. 531.

Chinagerbsäure : Spaltung durch Säuren 482.

Chinaroth: Bild. aus Chinagerbalture und Zus. 482.

Chinaroth-Baryt 483.

Chinaroth-Kalk 483.

Chinin: Lösl. in Wasser 518; Verh. des phosphormolybdäns. Salzes 867. Chinolin: höhere Homologe 511.

Chinolinblau (Cyanin) : Const. 512.

Chinolinjodcyanin (Jodcyanin) : Bild. und Eigensch. 512.

Chinon: Const. 659.

Chinovasaure: Darst. aus Tormentillwursel 488; Bild. aus Chinovin 749.

Chinovas. Natron 749.

Chinovin: Einw. von Natriumamalgam 749.

Chlor: Atomgewicht 18; Molecularvolum 38; Refractionsiquivalent 100; Darst. aus Chlorkupfer 125; Diffusion des Chlors 128; sur Darst. aus Braunstein 313; über die physiologische Bedeutung des Chlors in dem Buchwaizen 760; Best. im Chlorkalk 837; Best. in organischen Verbindungen 857.

Chloracetyl: Einw. auf Tetrachlorchinon 651; Einw. auf Hydrochloranilsäure

655.

Chloräthylen: Molecularvolum 88; Brechungsindex 100.

Chlorathylschwefelsaurechlorid: Einw. auf Natriumäthylat 560.

Chiorallyl: Verh. gegen Schwefelsäure, Jodwasserstoffsäure u. s. w. 569.

Chlorammonium (Salmiak): Ausd. 45; Verh. gegen Jodwasserstoff 173.

Chloranil: Darst. und Derivate 646, 649; vgl. auch Tetrachlorchinon.

Chloranilsäure (Dichlordioxychinon): zur Darst. 646; Umw. in Hydrochloranilsäure 647; Bild. aus Trichlorchinon 658; Einw. von Fünffach-Chlorphosphor 654; Const. 659.

Chloranils. Kali: Zers. durch Fünffach-Chlorphosphor 647.

Chiorphosphor 647.

Chlorantimon, SbCl<sub>5</sub>: Brechungaindex 100.

Chlorarsen, AsCl<sub>3</sub>: Brechungsindex 100; Verh. gegen Jodwasserstoff 173.

Chlorbaryum : Brechungsvermögen der Lösung 98.

Chlorbenzoësäure: Umw. in Chlorhippursäure im Organismus 816.

Chlorbenzol: vgl. Mono- und Hexachlorbenzol.

Chlorbenzolschweflige Säure: Einw. von Wasser 630; Bild. 633. Chlorbensolschwefligs. Aethyl 638. Baryt 688.

Blei 633.
Kalk 683.
Natron 638.

Chlorbenzylalchlorid: Bild. 661.

Chlorbixin 781.

Chlorblei: Lösl. in Wasser und Salzsäure 273.

Chlorbor: Verh. gegen Alkohol 558. Chlorbutyl: Umw. in Trimethylcarbinol 577.

Chlorcalcium: verschiedene Anwendungen 909.

Chlorcyanin 513.

Chloreisen, Fe<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>: Nichtflüchtigkeit beim Verdampfen der Lösung 286.

Chlorfuscokobalt (Kobaltitetraminchlorid): Bild. 298.

Chlorgold-Chlorammonium: Zus. 814. Chlorgold-Chlorkalium: Zus. u. Krystallf. 314.

Chlorgold-Chlornstrium: Zus. 314.

Chlorhexyl: Zers. durch alkoholische Kalilösung 582.

Chlorhippursäure: Bild. aus Chlorbenzoësäure im Organismus 816.

Chlorhydrin (Monochlorhydrin): Umw. in Propylenglycol 574. Chlorindium, InCl, 266.

Chlorit: aus dem Wallis, Anal. 993. Chlorkalium: Ausd. 45: Brechungsver

Chlorkalium: Ausd. 45; Brechungsvermögen der Lösung 97.

Chlorkalk: Verh. und Const. 192; Methode der Anal. 837; Versuche über die Bild., über Verluste bei der Fabrikation und Verh. im Licht 909.

Chlorkobalt, CoCl: Bild. verschieden gefärbter Hydrate 291.

Chlorkobalt-Ammoniak: Zus. und Verh. 293.

Chlorkohlenstoff, sweifach-: Ausd. 58; sp. W. 56; Brechungsindex 100; Julin's: Identität mit Hexachlorbenzol 608.

Chlorkupfer, Cu<sub>2</sub>Cl: Anw. zur Gew. von Chlor oder Sauerstoff 125.

Chlorlithium: Brechungsvermögen der Lösung 98.

Chlorluteokobalt (Kobaltihexaminchlorid): Bild. 294, 295, 297.

Chlormagnesium: Anw. zu Cement u. s. w. 915.

Chlormethyl: Molecularvolum 88.

Chlornatrium (Kochsalz): Brechungsvermögen der Lösung 97; Brechungsindex 100; Bedeutung für den Organismus 793; Raffinirung von Seesalz 907; Nichtanwendbarkeit verzinkter Eisenpfannen zum Verdampfen von Kochsalzlaugen 907; Wirkung auf die Vegetation und Verh. im Boden 929.

Chlorobenzol (Bittermandelölchlorid): Einw. von Zinkäthyl 666.

Chloroform: Brechungsindex 100; Verh. im Licht 539.

Chlorophyll: Verh. gegen Säuren u. s. w. und Absorptions-Spectren 788.

Chlorosulfoform: Bild. und Eigensch.

Chlorpalladium-Chlorkalium 331.

Chlorphenyl, vgl. Monochlorbensol. Chlorphenyldisulfür 633.

Chlorphenylschwefelsäure, vgl. Sulfo-

chlorbensoleäure.

Chlorphenylsulfhydrat 632 f. Chlorphenylsulfhydrathlei 633.

Chlorphosphor, PCl<sub>s</sub>: Brechungsindex 100; Verh. gegen Jodwasserstoff 173. Chlorphosphor, PCl<sub>s</sub>: Einw. auf Titan-

Chlorphosphor, PCl<sub>5</sub>: Einw. auf Titan säure 205. Chlorplatin PtCl<sub>5</sub>: Verb. mit Salzaänn

Chlorplatin, PtCl<sub>2</sub>: Verb. mit Salzsäure und NO<sub>2</sub>Cl 319; mit schwerlöslichen Chlormetallen 319 f.

Chlorplatin-Chlorblei 320.

Chlorplatin-Chlorsilberammoniak 820.

Chlorpropionsäure: verschiedene Modificationen 400; Verh. bei der Umw. in Bernsteinsäure 461.

Chlorpropionyl: Einw. von Zinkmethyl 580.

Chlorpropylen(Propylenchlortir), 9, H<sub>6</sub>Cl<sub>2</sub>:
Bild. aus Chlorallyl 569.

Chlorpropylen, O<sub>8</sub>H<sub>5</sub>Cl, vgl. Monochlorpropylen.

Chlorpseudobutyl (Trimethylcarbinylchlorür): Bild. 576; Umw. in Trimethylcarbinol 577.

Chlorquecksilber, HgCl: Verh. su unterschwefligs. Natron 305.

Chlorroseokobalt (Kobaltipentaminchlorid): Bild. 295, 296, 297; Verh. gegen Zink und Salzsäure 296.

Chlorsaure: Best. 834, 838.

Chlors. Silberoxyd: Darst. von reinem 312 f.

Chlorsalylsäure : Darst. 444. Chlorsalyls. Aethyl 444. Chlorschwefel : Brechungsindex 100; Bild. 158; Verb. gegen Metalle u. s. w. 159; Verh. gegen Jodwasserstoff 178.

Chlorsilber: Ausd. 45; Verh. im Licht bei Gegenwart von Chlor 110; violettes Chlorsilberpapier für farbige Photographieen 966.

Chlorsilicium, SiCl4: Brechungsindex 100; Verh. gegen Jodwasserstoff 173.

Chlorsuccinyl: Einw. von Zinkäthyl 644. Chlortantal, TaCls: Zus. und Dampfd.

Chlortetramercurammonium: Bild. 308. Chlorthallium-Chlorquecksilber 280. Chlorthallium-Eisenchlorid 281.

Chlortitan: Verh. gegen Jodwasserstoff 173.

Chlortitan - Chlorphosphor : Darst. und Eigensch. 205, 206.

Chlortitan-Chlorschwefel 206.

Chlortitan-Phosphoroxychlorid 206.

Chlorvinyl, vgl. Monochlorathylen. Chlorwasserstoff: Molecularvolum 88;

Verh. gegen Brom- und Jodmetalle 174. Chlorwasserstoff-Camphen: Verh. gegen Anilin und Rosanilin 506.

Chlorwasserstoffs. Acetonin 398.

Chlorwasserstoffs. Amidodiimidodiphenol

Chlorwasserstoffs. Amidomesitylen 703. Chlorwasserstoffs. Amidomesitylensäure

Chlorwasserstoffs. Amidotyrosin 496. Chlorwasserstoffs. Blausaure: Bild. und

Verh. 353, 355. Chlorwasserstoffs. Chinolinjodcyanin 512. Chlorwasserstoffs. Cryptopin 525.

Chlorwasserstoffs. Cumidin 699.

Chlorwasserstoffs. Dibenzylamin: Bild. 509, 510.

Chlorwasserstoffs. Dimonochlorallylamin 501.

Chlorwasserstoffs. Dimonochlorallyläthylamin 502.

Chlorwasserstoffs. Goldchlorid: Zus. 314. Chlorwasserstoffs. Monoamidomethylphenol 620.

Chlorwasserstoffs. Nitratcyanin 513. Chlorwasserstoffs. Nitroxylidin 693, 694.

Chlorwasserstoffs. Pikraminsäure 626. Chlorwasserstoffs. Platinchlorid: Zus. 319.

Chlorwasserstoffs. Pseudomorphin 522. Chlorwasserstoffs. Toluidin: Krystallf.

Chlorwasserstoffs. Triamideazobenzol 505.

Chlorwasserstoffs. Triamidophemol 624. Chlorwasserstoffs. Triamidophenol-Zinnchlorür 623.

Chlorwasserstoffs. Tribenzylamin 509. Chlorwasserstoffs. Trixylylamin 515. Chlorwasserstoffs. Xylendiamin 693, 696. Chlorxylol: Verh. gegen Ammoniak 515. Chlorzink: Brechungsvermögen der Lö-

sung 97, 98.

Chlorzink, basisches: Anw. als Kitt 916. Chlorzinn, SnCl<sub>2</sub>: Zus. des krystallisirten und Lösl. in Wasser 272; Verh. gegen chlornatriumhaltige Salzsäure 272. Chlorzinn, SnCl4: Brechungsindex 100;

Verh. gegen Zinnchlorür 273; Einw. auf Alkohole 587.

Cholesterin: Gehalt in der Milch 811. Cholesterindibromür, vgl. Bromcholesterin.

Cholin: Darst. sus Galle und Identitit mit Neurin 493.

Cholin-Platinchlorid: Zus. und Krystalff. 494.

Chrom: Erk. neben Eisenoxyd und Thonerde 849.

Chromoxydsalze: Anw. sum Fixiren von Farben u. s. w. 955.

Chromsaure : Best. 834.

Chroms. Ammoniak, zweifach: Zers. mit Pikrinsäure 246.

Chroms. Diazobenzol: Darst. von explosivem 915.

Chroms. Kali : Brechungsvermögen der

Lösung 97, 98. Chroms. Salze : Zers. durch Schwefelsăure 246.

Chroms. Trimethylphenylammoniumoxyd

Chrysen: Vork. im Theer 599; Verh. gegen Pikrinsäure 604. Chrysophan 768.

Chrysophansäure 768.

Cichorie : Anal. der Asche 769.

Citronsaure : zur Darst. 467; Untersch. von Weinsäure 467; Zers. mit Wasser bei 160° 468; Vork. 732.

Cochenille: eigenthümliches Wachs 765; Zus. der Asche 822.

Cocinylen: als Bestandtheil des Rangoon-Petroleums 606.

Colloïdeilicate, vgl. Silicate.

Columbit: Vork. im Wolfram 998.

Concretionen : Anal. des Blasensteins eines Ochsen und der Gallenconcretion eines Schweins 820.

Conserviren: von Mauerwerk und Decorationsmalerei 919; von Fleisch und anderen Nahrungsmitteln 930.

Copal: Darst. von Copalfirnis 968. Copaivabalsam : Bestandtheile 727.

Copaivasaure 727.

Corallignin 953.

Corundophilit: ob identisch mit Klinochlor 993.

Crocin: Bild. und Verh. 784 f.

Crocin-Blei 734.

Crookesit: von Skrikerum, Anal. 977. Cryptopin: Darst. aus Opium und Zus. 528.

Cryptopin-Platinchlorid 525.

Cumarin (Essigsaure-Cumarin, Acetyl-Diptyl): Bild. aus salicyliger Säure 486; znr Darst. aus Riesenklee 439; Umw. in Melilotsäure 443.

Cumarsäure (Essigsäure - Cumarsäure, Acetyl-Salicyl) : Bild. aus Cumarin 438; Zers. und Const. 439.

Cumidin 699.

Cumidin-Chlorzinn 699.

Cuminol: Umw. in Cymol 699.

Cumol (Propylbenzol) : Siedep. 66; Verh. gegen Jodwasserstoff 846; Einw. von Brom 698; vgl. auch Pseudocumol.

Cyan: Zers. durch Jodwasserstoff 347; Bild. beim Verbrennen von Leuchtgas 352; Erk. neben Chlor 861.

Cyanathyl (isomer mit Propionitril, Aethylcarbylamin): Bild. 363, 367.

Cyanamidobenzoësäure : Bild. und Verh.

Cyanamyl (isomer mit Capronitril) 363,

Cyanbutyl, vgl. Valeronitril.

Cyandibenzylamin: Bild. 510. Cyanessigsaure: Darst. und Zers. mit Zink und Schwefelsäure 391.

Cyanessigs. Baryt 392.

Blei 392.

Kali 392. Kupfer 392.

Quecksilber 892.

Silber 392.

Zink 392. Cyanin-Platinchlorid 514.

Cyankalium: Verh. gegen Hämoglobin

Cyanmangan-Cyanammonium 375. Cyanmangan-Cyanbaryum 375. Cyanmangan-Cyancalcium 376.

Cyanmangan-Cyankalium, MnGy, 3KCy

Cyanmangan-Cyankalium, MnCya, 4KCy 373.

Cyanmangan - Cyannatrium . 3 NaCy 375.

Cyanmangan - Cyannatrium, MnCy. 4 NaCy 375.

Cyanmethyl (Methylcarbylamin) 367.

Cyanpalladammonium 332.

Cyanphenyl (isomer mit Benzonitril):
Darst. und Verh. 362.

Cyanquecksilber: Zers. durch Jodwasserstoff 348.

Cyanquecksilber - Schwefelcyankalium

Cyanthallium-Cyanplatin 281. Cyanwasserstoff-Aldehyd 356.

Cyanwasserstoff-Hämoglobin, vgl. Hämoglobin.

Cyanwasserstoffsäure: Zers. durch Jodwasserstoff 347 f.; Vork. in Prunus Padus 352; Bild. aus Ferrocyankalium 353; Verb. mit Salzsaure 353; mit Essigsäure 354; Verh. gegen Blut und Hämoglobin 801 f.; Einfluß kleiner Gaben auf die Körpertemperatur 806; auf die katalytische Wirksamkeit von Blut u. s. w. auf Wasserstoffhyperoxyd und Hefe 807.

Cymol (Tetramethylbenzol): sp. G. und Ausd. 48; Siedep. 66; Verh. gegen Jodwasserstoff 346, 592; Isolirung aus dem Theeröl 592; Bild. aus Cuminol 699; aus Campher 700, 701.

Cymolschwefelsäure 701. Cymolschwefels. Baryt 701.

Cyrtolit (Malakon): von Rockport, Anal.

Dacit: aus Siebenbürgen 1020; vgl. An-

Dämpfe: Best. des sp. G. 31, 33; Absorption durch Kohle 87.

Dampfapparat, vgl. Apparate.

Daucus Carota (gelbe Rübe) : Verarbeitung zu einer hornähnlichen Masse (Coralllignin) 953.

Decenylen: Bild. 588.

Decenylendibromid, vgl. Bromdecenylen. Decilen, vgl. Naphtalin.

Decylen: Verh. gegen Brom 587.

Decylwasserstoff: Bild. aus Cymol 346, 592; aus Acenaphten 596; aus Naphtalin 710.

Delvauxit: von Nenacovic, Anal. 1001. Desoxybenzoïn: Identität mit Toluylen-Ather 675. Destillationsapparat, vgl. Apparate. Diabas: Anal. böhmischer u. ungarischer Diabase 1027. Diacetotraubensäure 467. Diacetotraubensäureanhydrid 466. Diacetotraubens. Aethyl 466. Diacetoweinsäure 466. Diacetoweinsäureanhydrid 466. Diacetoweins. Aethyl 465. Baryt 466. Kali 466. Kalk 466. Kupfer 467. Silber 467. Diacetylorcin: Einw. von Natriumalkoholat 737. Diacetyltetrachlorhydrochinon: Bild. 651, 652, 653. Diacety!trichlorhydrochinon 654. Diathoxalsaure: Oxydation durch Chromsäure 341, 452; ob identisch mit Leucinsaure 453. Diathoxalsaurechlorid 456. Diäthoxals. Aethyl: Darst. 451; Verh. Diathoxals. Ammoniak 454. Kupfer 454. 77 Silber 454. 77 Zink 454. Diathoxylather: Bild. 545; Eigensch. Diathyl: Eigensch. und Einw. von Chlor Diäthyläther: Verh. gegen Jodwasserstoff Diathylbenzol: Siedep. 66; Einw. von rauchender Schwefelsäure, von Chromsaure und Salpetersaure 609 f.; Bild. aus Naphtalin 710. Diäthylbenzolschwefelsäure: Bild. 610. Diäthylbenzolschwefels. Baryt 610. Kali 610. Diathylglycolsäureäther 455. Diathylhexylenwasserstoff: Bild. 849. Diäthylojodäthyl: Bild. aus Diäthyläther 547. Diäthylorcin 737.

Diäthylphenylen : Bild. 349. Diäthylschwefeloxyd : Darst. 540.

Diathyltrichlorhydrochinon 654.

Diäthyltoluol: Bild. und Eigensch. 666.

Dialyse: Anw. bei der Zuckerfabrikation

655.

Dichlorhydrochloranilsäure 649. Dichlorpalmitinsäure : Bild. 406.

Diamagnetismus, vgl. Magnetismus. Diamant : Vork. in Australien 970. Diamidoxylol, vgl. Xylendiamin. Diamylamin: Bild. und Eigensch. 502. Diamylen : Einw. von Chlor 583. Diamylorcin 737. Diazoanissäureimid 412. Diszobenzoësäureimid 412. Diazobenzol: Darst. des explosiven chroms. Salzes 915. Diazodracylsäureimid 412. Diazohippursäureimid 412. Diazonaphtol: Umwandl. in Naphtol 720. Diazosalylsäureimid 412. Diazotrisulfotoluolhydrür 679. Dibenzoyl-Triharnstoff 499. Dibenzyl: Bild. aus Toluylen 678. Dibenzylamin: Bild. und Verh. 508. Dibenzylamin-Platinchlorid 510. Dibromdinaphtyl 713. Dibromgallussäure 449. Dibrommelilotsäure 442. Dibrommelilots. Baryt 442. Dibrommesitylen 705. Dibrommethyltoluol 696. Dibromisonitrophenol 619. Dibromisonitrophenolbaryum 619. Dibromisonitrophenolkalium 619. Dibromisonitrophenolsilber 619. Dibromlepiden 417. Dibromnitrophenol 618. Dibrompropionsaure, Bild. 403. Dibromtoluol: Bild. und Eigensch. 664. Dibromxylol 695. Dibutyrylphloroglucin : ob identisch mit Filizsaure 485. Dichlorather: Darst. 544; Verh. gegen Natriumalkoholat 545; gegen Natriummethylat und Chlorphosphor 546. Dichlorbenzol: physikalische Eigensch. Dichlorbenzylchlorid: Darst. 660. Dichlorchinon: Bild. aus Trichlorphenol 614; aus Benzol 645. Dichlordiisopropyl 567. Dichlordioxychinon, vgl. Chloranilsaure. Dichlordracylsäure : vermuthete Bild. Dichlorhydrin: Umwandl. in Isopropylalkohol 574. Dichlorhydrochinondisulfos. chlorsalicyls.) Kali : Zus. und Bild.

Dichlorsulfobenzid: Bild. aus Monochlorbenzol 634. Dichlortetraoxybenzol, vgl. Hydrochloranilsaure. Dichlorxylol 692. Diffusion: von Lösungen 95. Digitalin : Darst. 580. Diglycoldiamid 426. Diglycolimid : Bild. 427. Diglycols. Aethyl: Darst. 426. Kalk: Darst. 425. Dihydrochlorchinon: Bild. 646. Dijodaceton 398. Dijodisonitrophenol 617. Dijodisonitrophenolkalium 617. Dijodnitrophenol 617. Dijodnitrophenolkalium 617. Dijodnitrophenolnatrium 617. Dijodorsellins. Aethyl 736. Methyl 736. Dijodquecksilbernaphtyl 716. Diisopropyl: Bild. und Eigensch. 566; Const. 568. Dimethoxalsaure : Oxydationsproducts 458; Identität mit Acetonsäure und Isooxybuttersäure 459. Dimethylanilin: Bild. 502. Dimethylbenzol, vgl. Methyltoluol. Dimethylnarcotin 521. Dimethylschwefeloxyd 540. Dimethylsulfon 540. Dimonobromacetamid 859. Dimonobrombutyramid 360. Dimonobrompropionamid 859. Dimonochlorallyläthylamin 501. Dimonochlorallylamin: Bild. und Eigenschaften 501. Dimonochlorallylamin-Platinchlorid 501. Dinaphtyl: Bild. und Eigensch. 712. Dinitranisol, vgl. dinitrophenyls. Methyl. Dinitroacenaphten 595. Dinitroamyltoluol 667. Dinitrobrommesitylen 704. Dinitrochlorphenol (Dinitrochlorphenylsaure) : Darst. aus Pikrinsaure mit Chlorjod 621. Dinitrochlorphenolsilber 622. Dinitromelilotsäure 442. Dinitromethylhypogallusskure 520. Dinitromethyltoluol 694. Dinitronaphtol: Darst. und Eigensch. 720. Dinitronaphtol-Aethyl 721. Dinitronaphtol-Kalk 721. Dinitronaphtol-Silber 721, Dinitronaphtylsaure 721.

Dinitrophenetol, vgl. dinitrophenyls. Aethyl. Dinitrophenol (Dinitrophenylsäure): Darst. und Eigensch. 620. Dinitrophenyls. Aethyl (Dinitrophenetol, Dinitrosalithol) 621. Dinitrophenyls. Amyl 621. Dinitrophenyls. Chinin 620. Dinitrophenyls. Eisenoxydul 620. Dinitrophenyls. Harnstoff 621. Dinitrophenyls. Manganoxydul 620. Dinitrophenyls. Methyl (Dinitranisol) Dinitrophenyls. Naphtalin 621. Dinitrophenyls. Nickeloxydul 620. Dinitrophenyls. Quecksilber 620. Dinitrophenyls. Silber 620. Dinitrosalithol, vgl. dinitrophenyls. Aethyl. Dinitroxylidin : Bild. 693. Dinitroxylol 693. Diönanthyl-Triharnstoff 498. Dioxychinondisulfosäure, vgl. Euthiochronsaure. Diorit : des Kyffhäuser Gebirges, Unters. 1013; Unters. der Diorite der Insel Hochland 1016. Diphenyl : Zers. durch Jodwasserstoff 348 f. Diphenylaminblau : Darst. 963. Diphenylphosphorsaure: Bild. aus phosphors. Phenyl 627. Diphenylphosphors. Silber 627. Dipropylhydrür: Bild. aus Allyl 848. Diptyl 438. Disalicylwasserstoff (Parasalicyl) 433. Dispersionsaquivalent 99. Dispolin 511. Dispolin-Platinchlorid 511. Dissociation : zur Theorie der Dissociation 79 f.; Dissociation des kohlens. Kalks 85; von Salzen in einem Luftstrom 86. Disthen: optisches Verh. 982. Disulfodichlorsalicyls. Kali, vgl. dichlorhydrochinondisulfos. Kali Disulfonaphtalins. Salze: Einw. von schmelzendem Kalihydrat 719. Ditoluylamin: kastanienbrauner Farbstoff daraus 968. Ditroït (Hauynfels) : Anal. 1028. Divalerylenhydrat: Bild. 585. Divanadylmonochlorid, V.O.Cl 244. Dixylyl 697. Dolium galea : Anal. der Speichelflüssigkeit 820.

Dünger : Verwerthung der Londoner und Pariser Kloakenflüssigkeit als Dünger 927 f.; über den Einfluß der Düngung mit Kalisalzen auf Culturgewächse 928.

Dufrenit: von Hrbek, Anal. 999.

Ei : über die Bestandtheile des Eidotters 774; phosphorhaltige Körper der Hühner- und Störeier 776, 778; Anal. des Eidotters 776; Farbstoff des Eidotters

Eichengerbsäure: aus Eichenrinde 488. Eichenphlobaphen 489.

Eichenroth 489.

Eisen: Unters. verschiedener Phosphorverbindungen 282; Begünstigung der Assimilation durch Kochsalz 793; volumetrische Best. 848; zur Anal. von Roheisen 849; Trennung von Thonerde und Chromoxyd 849; Darst. von reinem Eisen aus Roheisen 895.

Eisenbeize, vgl. Beizen.

Eisenerze : Unters. porwegischer und französischer Eisenerze 888.

Eisensteine: diluviale, Bild. 1030.

Eisenglanz: Magnetismus desselben 119. Eisenoxyd : Krystallisation in Boraxperlen 10.

Eisenoxydhydrat : abweichendes Verh. je nach der Darst. 287; Verh. gegen gelöstes kiesels. Natron 1011.

Eisenoxydul: Best. in Silicaten 848. Eisens. Kali : Darst. für Vorlesungszwecke 288.

Eisenspath : Anal. von sogenanntem Weißerz, Blauerz und Braunerz von Hüttenberg 1006. Eiweiß, vgl. Albumin.

Eiweißkörper, vgl. Proteinverbindungen. Ekmanit : von Brunsjö, Anal. 995.

Electricität : Electrocapillarwirkungen 111; Unters. über das electrolytische Gesetz 115 f.; Demonstration der Fortführung materieller Theilchen durch den Strom 117; electrischer Leitungswiderstand verschiedener Oele 118; Modificationen hydroelectrischer Ketten 118; Amalgamirung der Zinkcylinder 119.

Electrolyse: Unters. Bourgoin's über die Electrolyse organischer Säuren 381. Elementaranalyse, vgl. Analyse.

Elemente: Brodie's neue chemische Theorie 29.

Ellagsäure: Bild. aus Granatgerbsäure 486.

Emanationen: Unters. der auf Santorin sich entwickelnden Gase 1031; Bestandtheile der Flammen des Vulkans von Santorin 1032; der Schlacken des Vesuvkraters 1032.

Enargit: von Parad, Anal. 976.

Ergotin: Zus. 766.

Ernährung : Fütterungsversuche mit Sorghum saccharatum, Mais und Wiesenheu 929.

Erythrit : zur Darst. 735.

Essig: Gew. aus Zuckerrüben 942; Anw. von platinirter Kohle in den Essigbildnern 943.

Essigsäure: Oxydation durch Uebermangansaure 335; Verh. gegen Jodwasserstoff 345; Electrolyse 384; sur Darst. 390; zur volumetrischen Best. 862; Vork. im Torfwasser 944.

Essigsäure-Anhydrid : Verb. mit Salicylwasserstoff 431.

Essigsäure-Cumarin, vgl. Cumarin.

Essigsäure-Cumarsäure, vgl. Cumarsäure. Essigs. Aethyl: Producte der Einw. von Natrium und Jodisopropyl 394.

Essigs. Aescigenin: Bild. 751. Essigs. Benzol, zweifach : Bild. aus Bittermandelöl 415.

Essigs. Blausaure : Bild. und Zers. 354. Essigs. Natron: Verh. der übersättigten Lösung 390.

Essigs. Nitrodracethyl 672.

Essigs. Oxysulfobenzid 636. Essigs. Parachlorbenzyl 669.

Essigs. Parachlordibenzyl 670.

Essigs. Paradichlorbenzyl 661. Essigs. Paranitrobenzyl 668.

Essigs. Phenyl: Zers. mit Schwefelkalium 392.

Essigs. Pseudobutyl (essigs. Trimethylcarbinyl): Bild. 576.

Essigs. Thalliumoxydul 281.

Essigs. Toluylen 675.
Essigs. Trimethylcarbinyl, vgl. essigs. Pseudobutyl.

Essigs. Valerylen, einfach: Bild. 584. Essigs. Valerylen, zweifach : Bild. 584; Eigensch. 585.

Ettidin 511.

Eudiometer, vgl. Apparate.

Eukairit : von Skrikerum, Anal. 977. Euthiochronsäure (Dioxychinondisulfosaure) : Const. 656.

Euthiochrons. Baryt 657.

Kali 657.

Natron 657. Silber 657.

Fahlerz: von Little Rock (Tetrahedrit) 975; von Wermland 975; von der Insel Man (Polytelit) 975.

Farbstoffe : zur spectralanalytischen Unters. 825; Erk. von Farbstoffen im Wein 876; über Bronzefarben und Bronzefarben - Industrie 967; Darst. farbiger Metallblättchen und irisirender Membranen 967.

Färberei: Anw. von Chromoxydsalzen zum Fixiren von Farben u. s. w. 955; zur Darst. von Krappfarben 955; von Krappextract 958; über Farben mit krystallisirtem und sublimirtem Alizarin 959; Anw. von oxydirtem Oel beim Türkischrothfärben 959; Schwarzfarben von Wolle mit Anilin 965; Schwarzfärben von Seide und Kupfergrün für Zeugdruck 966.

Feldspath: von Karlsbad 988; verwandtes Mineral aus dem Berner Oberland 988; zur Krystallf. 989; Verh. gegen Wasser in höherer Temperatur 1011; Kalknatronfeldspath aus dem Diorit des Kyffhäuser Gebirgs 1014; Quarafeldspathgesteine von der Insel Pargas 1017; Feldspathe aus den ungarisch-siebenbürgischen Eruptivgesteinen 1018; von Ditro, Anal. 10Ž8.

Fermente : Wirkung der vibrirenden Körperchen der Seidenraupe als Ferment 748.

Ferridcyankaliumnatrium 371.

Ferrocyankalium: Verh. gegen Eisenchlorid 371; volumetrische Best. 862. Ferrocyankaliumammonium 870.

Ferrocyankaliumnatrium 370.

Triamidophenol Ferrocyanwasserstoffs. 625.

Fett : Zus. verschiedener thierischer Fette 817; über Gewinnung fetter Säuren bei der Verseifung durch Schwefelsäure 944.

Feuerstein : von der Insel Rügen, Anal.

Filixroth : Bild., Zus. und Spaltungsproducte 484.

Filixgerbsäure: Darst. und Verh. 484. Filixsaure : Zus. und Spaltungsproducte 484.

Filtriren, vgl. Apparate.

Firnisse: Darst. von Bernstein-, Copalfirnis u. s. w. 968.

Fischgalle, vgl. Galle. Flamme : Temperatur der Flammen des Kohlenoxyds und Wasserstoffs 39 f.; Spectrum der Bessemerflamme 105; über die Ursache des Leuchtens der Flamme 127.

Fleisch und Fleischflüssigkeit : Beziehungen zwischen Kreatin, Kreatinin und Harnstoff im Thierkörper 791; Best. des Gehalts an Sarkin und Xanthin 879; Conserviren von Fleisch u. s. w. 930; Fleischextract und Fleischzwieback 931.

Fleischmilchsäure, vgl. Sarkolactinsäure. Flüssigkeiten des thierischen Körpers: Anal. einer Pemphygusblasen-Flüssigkeit 820; der Speichelflüssigkeit von Dolium galea 821.

Flüssigkeiten, tropfbare: Molecularbewegung derselben 11; Sedimentärund Capillaritätserscheinungen 13; Adhasion an einander 14; Aenderung des Volums und der Wärmecapacität mit der Temperatur 52, 55; Verhinderung des Stoßens 63; Beziehung des Siedep. zum Moleculargewicht 63 f.; Temperaturänderungen beim Mischen verschiedener Flüssigkeiten

Fluor: Darst. und Eigensch. nach Prat 175; zur Best. 255.

Fluorantimon, SbFl<sub>s</sub> : Verb. 255.

Fluorantimon-Fluorammonium 256. Fluorantimon - Fluorkalium : Krystallf. und Zus. verschiedener Salze 256.

Fluorantimon-Fluornatrium 256.

Fluorarsen, AsFl<sub>s</sub> : Verb. 253. Fluorarsen-Fluorkalium : Zus. und Krystallf. verschiedener Salze 254.

Fluoren 593.

Fluorescenz: negative 103; Fluorescenz von Pflanzenstoffen 104.

Fluormangan-Fluorkalium 251.

Fluormanganige Säure 251.

Fluoroxymanganige Saure : Bild. und Verb. 252.

Fluorsilicium-Fluorkupfer : Zus. Eigensch. 299.

Fluorsilicium-Fluorrubidium: Zus. und Eigensch. 186.

Fluorsilicium - Fluorverbindungen : Best. des Wassergehalts 834.

Flusspath: Fluorescens 104.

Fluiswasser, vgl. Wasser, natürlich vorkommendes.

Formeln: Bedeutung der Molecularformeln 29.

Formylnitrile 367.

Franklinit : Zus. 979.

Früchte: Zueker- und Säuregehalt verschiedener Früchte 764 f.; über die Gährungsproducte zuckeriger Fruchtsäfte 938.

Fuchsin: zur Darst. 961; Gew. von Farbstoffen aus den Rückständen 965. Furfurinsäurealkohol: Bild. 586.

Fuscokobaltsalze (Kobaltitetraminoxydsalze): Const. 295.

Gabbro: Unters. über die Gabbroformation von Neurode 1026.

Gadolinit: Krystallf. 986.

Gährung: Einflus des Phenols auf Gährungsprocesse 742; Gallussäuregährung 746; Einflus von Magensaft auf Gährungserscheinungen 795.

Galle: Vork. von Essigsäure und Propionsäure in der Ochsengalle 811; Bestandtheile der Galle des Hornfisches 812; sur Nachweisung 880.

Galleneoneretionen, vgl. Concretionen.
Gallussäure: Verh gegen salpeters.
Silber 446 f.; Basicität 448; Einw.
von Brom 448; Bild. aus Gerbsäure
durch Pilze 746.

Galluss, Baryt 448.

Galvanoplastik : Bericht über deren Fortschritte 899.

Gartenmelde, vgl. Atriplex hortensis.

Gase: Best. des spec. Gew. 33; relatives Volum der Gasmolecule 37; über den Begriff des spec. Gew. von Gasen 54; über die Absorption durch Kohle 88; durch Metalle 89; durch Wasser 90; übersättigte Lösungen von Gasen 91 f.

Gasofen, vgl. Apparate.

Gaultherias. Natron, vgl. natriumsalicyls. Methyl.

Gehirn: Bestandtheile nach H. Köhler 809; krystallisirte Substanz desselben 810.

Gelbholz, vgl. Morus tinctoria.

Gerberei: neues Verfahren 954. Gerbsäure: der Eichenrinde 488; Zers. durch Pilze 746; Bestimmungsmethoden der Gerbsäure 863. Gerbeäuren: Beziehung zu den Glucosiden u. s. w. 754.

Gesteine : Einw. des Wassers auf Silicate bei höherer Temperatur 1011; Unters. der Diorite und Granite des Kyffhäuser Gebirgs 1013; der Gebirgsarten der Insel Hochland 1015; der Insel Pargas 1017; ungarisch-siebenbürgische Eruptivgesteine 1018; Plagioklasgesteine 1021; Gesteine der Lunzenauer Schieferhalbinsel 1023; Schiefer des Etzlithals 1024; Ansmesite des unteren Mainthals 1024; Unters. über die Gabbroformation von Neurode 1026; Anal. böhmischer und ungarischer Diabase 1027; verschiedener Teschenite 1028; über Verwitterung des Granits 1029; Bild. diluvialer Eisensteine 1030.

Gewebe, thierisches : Zus. des Fettge-

webes 817.

Gewicht, specifisches: Best. bei festen und flüssigen Körpern 30; bei Dämpfen 31, 33; über den Begriff des sp. G. bei Gasen 54.

Gewichte, vgl. Apparate.

Gillingit : Zus. 989.

Ginster: Verarbeitung der Faser zu Geweben 953.

Glas: Färbung des Glases im Licht 108; Satz für widerstandsfähiges Natronkalkglas 920; über die gelbe Färbung des Thalliumglases 921; Einfluß von Thonerde und Magnesia auf die Eigenschaften des Glases 921; optische Eigenschaften von Natronkalkglas 922; über die Ursachen der Entglasung 924; über die Aenderung der Farbe des Glases im Licht 924; zur Darst. von Hämatinon 925; über Mattätzen des Glases und Bezeichnung von Glasgefäßen 925; Vorschriften zur Darstellung von Silberspiegelm 926.

Glaukodot : von Hakansbö, Anal. 974 f. Glaukonit : von Le Havre, Anal. 995.

Glimmer: von Utö und Easton, Anal. 989; über das optische Verh. einiger Glimmerarten 994.

Glimmerschiefer: von der Insel Pargas 1017.

Glucoside: Beziehungen zu Gerbsäuren u. s. w. 754 f.

Glycerin: Krystallisation 573; Verb. mit arseniger Saure 574.

Glycerinphosphorsaure: Vork. 778.

Glycerinellure: Bild. 401; Verh. gegen Brom 403.

Glycogen: als Bestandtheil der Mollusken 741.

Glycolamidskuren : Const. 428.

Glycolchlorhydrin, vgl. Aethylenoxychlorid.

Glycolignose 788.

Glycoljodhydrin, vgl. Aethylenoxyjodid. Gmelinit (Ledererit): aus Neu-Schottland, Anal. 991.

Gneus: von der Insel Pargas 1017; von Göhren und Lunsenau, Anal. 1028.

Gold: sur Extraction der Golderze 887; Anal. von englischem Gediegen-Gold 972; vgl. Vergoldung.

Granat : von Zermatt, Anal. 984.

Granatin: aus Sibirien, Zus. 996.

Granatgerbaäure: Darst. und Zus. 485. Granit: des Kyffhäuser Gebirges, Unters. 1018; Unters. der Granite der Insel Hochland 1016; von der Insel Pargas 1017; Einfluß der Verwitterung 1029.

Granulit: von der Insel Pargas 1017. Graphit: Verh. gegen Jodwasserstoff 351; Anal. verschiedener krystallisirter und amorpher Graphite 971.

Graphittiegel, vgl. Tiegel unter Apparate. Guajacol 685; ob als Methylpyrocatechin zu betrachten 688.

Guajacolkalium 685.

Guajacon 687.

Guajakharz: Verh. der Tinctur im Licht 133.

Guano: Unters. verschiedener Sorten 927; Gehalt an Steinsals und zweifach-kohlens. Ammoniak 927.

Gummi : aus Roggensamen 747.

Gummi Chagual 747 f.

Gummide 755.

Guíseisen (Roheisen): Einfluís des Kalks auf die Hohofenschlacke 889; Anal. von Roheisen aus Rotheisensteinen von Cumberland 889; Gew. des Eisens aus Frischschlacken 890; über Entfernung von Schwefel und Phosphor aus dem Roheisen 890; über die chemischen Vorgänge beim Raffiniren des Eisens nach Bessemer 890; Unters. über den Gehalt an Kohlenstoff 893; Const. des Roheisens 894.

Gyps : Bild. von Krystallen 1004; vgl. schwefels. Kalk.

Hämatin : Absorptionsspectrum 804. Hämatinon, vgl. bei Glas. Hämato'ldin: Darst. und Untersch. vom Bilirubin 779 f.

Hämin: Darst. von krystallisirtem 805.
Hämoglobin: Darst. von krystallisirtem
(Oxyhämoglobin) 799; von amorphem
800; Zus. 800; Darst. von Kohlenosydhämoglobin 800; Stickoxydhämoglobin und Cyanwasserstoffhämoglobin
801; Verh. gegen Schwefelammonium
und Schwefelkalium 802 f.; gegen
Cyankalium 803.

Hafer: Wasserculturversuche mit Hafer 760.

Harn: über den Gehalt an Kreatin und Kreatinin 792; über das Vork. von Phenol im Harn 813; Bestandtheile des Harns nach dem Genuss von Kohlenwasserstoffen der Bensolreihe 814; Gehalt an Fleischmilchsäure nach der Vergiftung durch Phosphor 815; Verh. gegen unterschwefligs. Natron 815; Alloxangehalt bei Herzkranken 816; Zuckergehalt bei Cholera 816; Harnstoffgehalt bei Bleichsucht 816; Best. des Eiweißgehalts 879; Erk. von Harnschimenten 888; zur volumetrischen Best. des Harnstoffs und der Harnsaure im Harn 883; Erk. des Bilirubins in icterischem Harn 883. Harnsäure : zur volumetrischen Best. 883.

Harnstoff: Const. 497; condensirte Harnstoffe 498; Gehalt im Harn bei Bleichsucht 816; sur volumetrischen Best. 883; Vork. in der Milch 932.

Harne: Beziehungen zu Gerbsäuren u. s. w. 754; künstliche Harzbildung 728

Haut: Zus. der menschlichen Haut 818. Hauynfels, vgl. Ditroït.

Hefe: organische Base aus Hefe 743; Antheil von Pilzen bei der Hefenbildung 745.

Helianthus tuberosus (Topinambour):
Gehalt an Levulin 741; Bestandtheile
des Safts der Knollen 768.

Helvetan : von Glarus, Anal. 987.

Hemipinsäure : Krystallf. und Verh. gegen Salzsäure 520.

Heptylwasserstoff: Bild. aus Toluol u. s. w. 846; aus Phtalsäure 850.

Heterogenie (spontane Zeugung): darauf bezügliche Untersuchungen 743 f. Hexabromdinaphtyl 713.

Hexachlorbensol: physikal. Eigensch. 36; Identität mit Julin's Chlorkohlenstoff 608: Bild. aus Tri- und Tetrachlorchinon 651, 653; Bild. aus Chloranilsäure 654.

Hexachlorchinhydron: Bild. 654.

Hexachlordinaphtyl 713.

Hexadecylhydrür, G18H24 : Bild. aus Alizarin 850.

Hexahen 715.

Hexamethylenamin: Krystallf. und Verh.

Hexylen: Bild. und Eigensch. 587.

Hexoylendi - und -tetrabromid : vgl. Bromhexoylen.

Hexylen (Caproylen): Vork. in den Kohlenwasserstoffen des Menhadenöls

Hexylwasserstoff (Caproylwasserstoff): Verh. gegen Uebermangansäure 336; Bild. aus Benzol 345; als Bestandtheil der Kohlenwasserstoffe des Menhadenöls 606.

Hippursäure : zur Best. 429; Bild. aus Benzamid und Chloressigsäure 430; Bild. aus Zimmtsäure und Mandelsaure im Organismus 816.

Hippurs. Eisenoxyd : Zus. 429.

Kalk : Žus. 430. Hirschhorn, vegetabilisches 953. Hisingerit: Zus. 989.

Holz: Zers. durch Jodwasserstoff 351; Verwendung zur Papierfabrikation 952; fossiles aus nordischen Ländern, Unters. 1009.

Holzfaser : zur Best. in Pflanzensubstanzen 871.

Hopfen: Verh. des wässerigen Auszugs gegen Reductionsmittel 942.

Hornblende : aus dem Diorit des Kyffhäuser Gebirgs, Anal. 1014; Hornblendegesteine von der Insel Pargas 1/017; aus dem Syenit von Ditro, Anal. 1028.

Hornfisch (Bellone vulgaris): Bestandtheile der Galle 812.

Hornhaut, des Auges : Verh. 818.

Hyalophan: von Wermland, Anal. 982. Hydroäthylsalicylamid 435.

Hydrobenzoin: Identität mit Toluylenalkohol 675.

Hydrochinon: Bild. aus Orthomonojodphenol und Nitrophenol 615; Const. 659.

Hydrochinondisulfosaure : verschiedene Modificationen 658.

Hydrochinondisulfos. Kali: Bild. 656, 658.

Hydrochloranilsäure (Dichlortetraoxybenzol) 647; Einw. von Chloracetyl 655; Const. 659. Hydrochloranilsäurechlorid 648.

Hydrocumarsaure, vgl. Melilotsaure. Hydroeuthiochronsaure (Tetraoxybenzol-

disulfosaure) : Bild. 657. Hydroeuthiochrons. Kali 657.

Natron 657. Hydrohamatit, vgl. Turgit.

Hydrokaffeesäure : Bild. und Zus. 481. Hydrokaffees. Baryt 482.

> Blei 482. Kalk 482.

Hydroparacumarsaure : Bild. und Zus.

Hydroparacumars. Silber 482.

Hydrotephroit: von Pajsberg, Anal. 995. Hydroterephtalsäure : Bild. 477. Hydroxylamin: Einw. auf oxals. Aethyl

Hyoscyamin: Darst. 529.

450.

Ichthin: Verdaulichkeit 795. Ilex paraguayensis (Paraguaythee): Anal.

Ilmenit : magnetisches Verh. 120.

Ilmenium: tiber dessen Existens 209. Ilmenorutil : Anal. 997.

Ilmensäuren : bestehen aus Titan- und Niobsäure 210.

Indig: Verh. gegen Kobaltoxydulsals und Ammoniak 295; Zers. durch Jodwasserstoff 348; Verh. gegen Zinnchlorür und Kupfersalze 729; Darst. von Indigcarmin 959; Wiedergewinnung des Indigs aus damit gefärbten Lumpen 959.

Indigschwefelsäure: Verh. im Organismus 808.

Indium : Vork. und Gew. 260; Darst. des Metalls 261; Eigensch. 262; Atomgew. 263.

Indiumoxyd, InO: 264. Indiumoxydhydrat 264.

Indiumoxydsalze : Verh. gegen Reagentien 265.

Indiumsuboxyd, In<sub>2</sub>O 264.

Iridium : Darst. von reinem 316. Isäthionsäure: Bild. und Verh. gegen

rauchende Schwefelsäure 558. Isäthionsäureanhydrid 559.

Isanidin, vgl. Isoamidomethylphenol. Isoamidomethylphenol (Isanidin) 620.

Isocumol: als Bestandtheil der Kohlenwasserstoffe des Menhadenöls 607.

Isodulcitsäure : Darst. und Zus. 475. Isodulcits. Baryt 476.

Blei 476.

Cadmium 476.

Kalk 476.

Isohexylamin : wahrscheinliche Bild. 498. Isolin 511.

Isomerie : über das Wesen der Isomerie 121.

Isonitranisol, vgl. Isonitromethylphenol. Isonitromethylphenol (Isonitranisol) 619. Isonitrophenol (Orthonitrophenol): Umwandl. in Hydrochinon 615.

Isooxybuttersäure : Identität mit Acetonsäure und Dimethoxalsäure 459.

Isophtalsäure 698. Isopropaceton 895.

Isopropacetonkohlens. Aethyl 895.

Isopropessigsaure 396.

Isopropessigs. Aethyl 396.

" Silber 396. Isopropyl : Const. 568.

Isopropylalkohol: Bild, aus Dichlorhydrin 574.

Isopropyljodid, vgl. Jodisopropyl.

Isoxylol: Bild. und Verh. 697.

Itacolumit (Articulit): vom Saraw Mount, N.-Carolina, Unters. 978.

Itaconsaure: Darst. und Einw. von unterchloriger Saure 468.

Itamalsaure: Bild. und Verh. 471.

Itamals. Aethyl 478.

Ammoniak 478.

Blei 473.

Natron 472.

Kalk 473.

Kupfer 478.

Silber 473.

Itamonobrombrenzweinsäure: Bild. 472; Umwandl. in Itamalsäure 471.

Itaweinsäure: Bild. 468 f. Itaweins. Baryt 470.

Blei 470.

Kalk 469.

Silber 470.

Jamesonit: von Pribram, Zus. 978.
Jod: Atomgew. 19; Refractionsäquivalent 100; Verh. gegen Orcin, Resorcin und Phloroglucin 161; Darst. von reinem 159; über Entfärbung der blauen Jodstärke 838; Erk. neben Brom 838; Best. in organischer Verb. 857; Gew. 900.

Jodäthyl: Brechungsindex 100; Zers. durch Jodwasserstoffsäure, PCl<sub>8</sub> und Zink 548.

Jodallyl: Verh. gegen Jodwasserstoff 344.

Jodammonium: Verh. gegen Salzsäure 174.

Jodamyl: Brechungsindex 100; Zers. durch alkoholische Kalilauge 580.

Jodblei : Ausdehnung 45; Verh. gegen Salzsäure 174; aus der Wüste Atakama, Anal. 1008.

Jodbromisonitrophenol 617.

Jodbromisonitrophenolkalium 617.

Jodbromnitrophenol 617.

Jodcadmium : Ausdehnung 45.

Jodcadmiumkalium: Anw. zur Erk. organischer Basen 866.

Jodeyanin, vgl. Chinolinjodeyanin.

Joddinitrophenol 617.

Joddinitrophenolkalium 618.

Jodisonitrophenol (Jodorthonitrophenol)

Jodisonitrophenolkalium 616.

Jodisonitrophenolnatrium 616.

Jodisopropyl (Isopropyljodid) : Einw. von Natrium 566; Bild. aus Chlorallyl 570.

Jodkalium: Ausdehnung 45; Brechungsvermögen der Lösung 97, 98.

Jodmethyl: Brechungsindex 100; Einw. auf Schwefelamyläthyl 541; Zers. durch Jodwasserstoffsäure 543.

Jodnaphtalin: Bild. 716.

Jodnitrophenol : Darst. verschiedener Formen 616.

Jodorthonitrophenol, vgl. Jodisonitrophenol.

Jodphenol, vgl. Monojodphenol.

Jodpropionskure: verschiedene Modificationen 401.

Jodpseudobutyl, tertiäres (Trimethylcarbinyljodür): Bild. 575.

Jodquecksilber, HgJ: Ausdehnung 45. Jodquecksilber, Hg<sub>2</sub>J: Verh. gegen Salz-

säure 174; zur Darst. 305. Jodquecksilber-Schwefelcyankalium 377.

Jodsäure : Darst. reiner 162. Jods. Ammoniak : Bild. 161.

Jodsilber: Ausdehnung 44; Verh. gegen

Salzsäure 174.

Jodietramercurammonium: Bild. 308.

Jodtetramylammonium: Krystallf. 491. Jodtitan, TiJ<sub>4</sub>: Bild. und Eigensch.

Jodtoluol, vgl. Monojodtoluol.

Jodtrimethylphenylammonitum 502.

Jodwasserstoff: Zers. durch Wasserstoffhyperoxyd 25; Darst. der wässerigen Säure 170; Verh. in hoher Temperatur und gegen verschiedene Substanzen 171 f.; Verh. gegen Stickoxyd 177; als Reductionsmittel organischer Verb. 342.

Jodwasserstoffs. Aethylanilin: Krystallf. 491.

Jodwasserstoffs. Amidomonooxysulfobenzid 637.

Jodwasserstoffs. Dibenzylamin 510. Jodwasserstoffs. Methylallyl 573.

Kämmererit: optisches Verh. der Krystalle 993.

Kaffee : Erk. der Verfälschungen 932. Kaffeegerbsäure : Zers. durch Kalihydrat 478 ; Zus. 480,

Kaffeesäure: Darst. und Verh. 478, 480; Umwandl. in Hydrokaffeesäure 481.

Kaffees. Baryt 479.

Caffein 479. Kalk 479.

Strontian 479.

Kakoxen : Vork. in Hrbek 1000.

Kali: Best. in den Salzen organischer Säuren, namentlich im Weinstein 842; im Rohzucker 843; in den Stafsfurter Abraumsalzen 843.

Kalihydrat : Zus. und Krystalif. 186. Kalium : Lichtentwickelung bei der langsamen Oxydation 126.

Kaliumäthylenplatinehlorür : Zus. 561 f. Kaliumamylenplatinehlorür 561.

Kaliumarsenoxyfluorid 254.

Kalium-Molybdänoxyfluorid : Zus. und Krystallf. 285.

Kaliumpropylenplatinchlorür 561.

Kaliumsulfhydrat, vgl. Schwefelwasserstoff-Schwefelkalium.

Kalk: Trennung von Magnesia 844.
Kalkspath: von Merligen, Anal. 1005;
Krystallf. 1005.

Kalkstein: von Kirkaldy, Anal. 1006. Kaolinit: von Summit Hill, Pennsylvanien 991.

Kartoffeln: Verarbeitung zu einer plastischen Masse (vegetabilischer Meerschaum) 953.

Kascholong, vgl. Pseudomorphosen.

Kesselstein : Zus. 192.

Kieselessigsäureanhydrid 393.

Kieselfluorverbindungen, vgl. Fluorsiliciumverbindungen. Kieselsäufe: krystallinische Beschaffenheit des Kieselskeletts der Phosphorsalzperlen 10; Verh. gegen schmelsende Phosphorsäure 145; Unters. verschiedener Modificationen und Const. der Salze nach Frem y 202.

Kiesels. Aethyl : Einw. von Arsen-, Wolfram - und antimoniger Säure

Kiesels. Salze: über Assimilation kiesels. Alkalien 794.

Kirschen: Gehalt an einer zuckerartigen Substanz 742; Bestandtheile des Marks vor und nach der Gährung 939.

Kitt: aus basischem Chlorzink 916.

Klinochlor: Zus. 993. Knochen: Lecithingehalt der Knochen 778; Unters. gesunder und kranker Knochen 879; industrielle Destillation 903.

Knochenkohle: über Steigerung des Entfärbungsvermögens und Entgypeung 987; Unters. verschiedener Sorten 988; über das Absorptionsvermögen für lösliche Substanzen 938.

Kobalt: Atomgew. 289 f.; sur Nachweisung und Best. 849 f.; Verh. von Kobaltsalzen gegen Ferridcyankalium

Kobaltaminverbindungen: Bild. 294. Kobaltoxyd: Verh. beim Glühen 294.

Kobaltoxydhydrat : Bild. verschiedener 298.

Kobaltihexaminchlorid, vgl. Chlorluteokobalt.

Kobaltipentaminoxyd, vgl. Roseokobaltoxyd.

Kobaltitetraminoxydsalze, vgl. Fuscokobaltsalze.

Kobalt-Molybdanoxyfluorid 236.

Kochsalz, vgl. Chlornatrium.

Kohle: Absorption von Dämpfen 87; von Gasen 88; Oxydationen mittelst des in der Kohle condensirten Sauerstoffs 126; Verh. gegen Jodwasserstoff 351; Darst. von poröser absorbirender Kohle 900.

Kohlenoxyd: Molecularvolum 38; Temperatur der Flamme 39 ff.; Absorption durch Baryumalkoholat 888.

Kohlenoxydhämoglobin, vgl. Hämoglobin. Kohlenoxysulfid, GOS: Darst. und Eigensch. 155.

Kohlensäure : Molecularvolum 86; Absorption durch Wasser 90 f.; fiber Absorption der Kohlensäure durch wasserfreie Alkalien und alkalische Erden 135; Gehalt in der Luft Brasiliens 183; volumetrische Best. in den Saturationsgasen des Rübensafts 835; Gehalt der Luft geschlossener Räume bei künstlicher Beleuchtung 950 f.

Kohlens. Ammoniak : Anw. zum Waschen der Wolle 954.

Kohlens. Ammoniak, zweifach: Vork. im Gwano 927.

Kohlens. Baryt: Lösl. in kohlensäurehaltigem Wasser unter Druck 135.

Kohlens. Bleioxyd: Lösl. in kohlensäurehaltigem Wasser unter Druck 136.

Kohlens, Eisenoxydul: Lösl. in kohlensäurehaltigem Wasser unter Druck 136.

Kohlens. Kali: Lösl. in Glycerin 191.
Kohlens. Kalk: Dissociation 85; Bild.
von krystallisirtem in einem Dampfkessel 191.

Kohlens. Kobaltoxydul : Zus. und Verh. des käuflichen, basischen 293.

Kohlens. Kupferoxyd: Lösl. in kohlensäurehaltigem Wasser unter Druck 136.

Kohlens. Magnesia: Lösl. in kohlensäurehaltigem Wasser unter Druck 186. Kohlens. Manganoxydul: Lösl. in kohlensäurehaltigem Wasser unter Druck 186.

Kohlens. Natron : Brechungsvermögen der Lösung 97; als Auswitterung aus Cement 917; Gewinnung aus der Strohpapierlauge 953.

Kohlens. Salze: Lösl. in kohlensäurehaltigem Wasser unter Druck 135.

Kohlens. Thalliumoxydul 279.

Kohlens. Zinkoxyd : Lösl. in kohlensäurehaltigem Wasser unter Druck 136; in kohlens. Natron 847.

Kohlensesquisulfid: Bild. 157.

Kohlenstoff: Allotropic 28; Refractionsäquivalent 100.

Kohlenwasserstoffe: über die Siedep.
homologer Kohlenwasserstoffe 65;
Oxydation durch Uebermangansäure
335; Verh. gegen Jodwasserstoff 344;
isomere, der Acetylonreihe parallele
Kohlenwasserstoffe 586; Berthelot's
Theorie der Const. der aromatischen
Kohlenwasserstoffe 590; Unters. von
Berthelot über die Kohlenwasserstoffe des Steinkohlentheers 591 f.; Vermögen den Indigo zu entfärben 600;

über feste Kohlenwasserstoffe des Steinkohlentheers 600; Verb. mit Pikrinsäure 604; Kohlenwasserstoffe des Rangoon-Petroleums 605; des Menhadenüls 606; Nomenclatur 715.

Krapp: E. Kopp's Verfahren der Extraction des Krapps 955.
Kreosol 685.

Kreosolkalium 685.

Vaccon COT

Kreoson 687.

Kreosot (Buchenholztheerkreosot): Unters. 683, 689; Untersch. vom Phenol 684.

Kreosotnatron: Anw. zur Darst. von Leuchtgas 948.

Kresol: Eigenschaften 682.

Kryolith : Krystallf. 1008.

Kryophyllit: von Rockport, Anal. 984 f. Krystalikunde : Unters. über Molecularconstitution und Wachsthum der Krystalle 1; über Gruppirung der Molecule in den Krystallen 2; über die Bedeutung der Krystallflächenumrisse und ihre Beziehungen zu den Symmetrieverhältnissen der Krystallsysteme 2; über die physikalischen Eigenschaften der Krystalle 2; Verwitterungserscheinungen bei triklinometrischen Krystallen (schwefels. Kupferoxyd) 2; krystallographisch-optische Unters. an isomorphen und homologen Verbb. 3; Zusammenhang zwischen der Fortpflanzung des Lichts in der Materie und der Molecularstructur 4; Zusammenhang zwischen der Krystallf. und der chemischen Const. 4; künstliche Darst. krystallisirter Mineralien 5; in Löthrohrperlen 7 f.; optisch-krystallographische Unters. verschiedener Salze 102; Bild. krystallisirter Körper durch Electrocapillarwirkung 114.

Kubaholz, vgl. Morus tinctoria.

Kupfer: Best. und Trennung mittelst des electrischen Stroms 850; mittelst unterphosphorigs. Salze 851; colorimetrische und volumetrische Best. 852; Verarbeitung kiesiger und kalkiger Kupfererze 888; zur galvanischen Fällung des Kupfers aus Cementwässern 888.

Kupfergrün: für Zeugdruck 966.

Kupferhypersulfidammonium, vgl. Schwefelkupfer-Schwefelammonium.

Kupferoxychlorid : Zus. von gefälltem und krystallinischem 304.

Kupferoxydhydrat: Verh. gegen schwefels. Eisenoxydul 301.

Kupferoxydsalze: Verh. gegen schwefels. Eisenoxydul 301.

Kupferoxydul: Best. im Rothkupfererz u. s. w. 852.

Kuphanilin 960.

Lackmus: Verh. der Tinctur gegen Zinnchlorür und Kupfersalze 729.
Lamprophan: von Långbanshytta, Anal.
1004.

Laurol 701.

Lauroxylylsäure 701.

Lauroxylyls. Baryt 702.

Silber 702.

Laurylen : als Bestandtheil des Rangoon-Petroleums 606; des Menhadenöls 607.

Lavendelölharz 729.

Lecithin: Vork. 775, 778.

Ledererit, vgl. Gmelinit.

Legirungen: Magnesiumlegirungen mit verschiedenen Metallon 196; Thalliumlegirungen mit Arsen, Antimon, Kalium, Natrium, Zink, Cadmium, Wismuth, Blei, Zinn, Kupfer, Aluminium und Magnesium 277 f.; Darst. pulveriger Legirungen 886; Darst. von Thallium- und Magnesiumlegirungen 896; von Aluminiumbronze 896; Zus. antiker Bronze des böhmischen Museums 896; Anal. einer altamerikanischen Gold-Silber-Kupferlegirung 897. Lepiden: Darst. und Verh. 416.

Lepidomelan: von Rockport, Anal. 984 f.
Leuchtgas: zur Best. des Leuchtwerths
877; Gewinnung aus Petroleumrückständen 947; Zus. des so erhaltenen
Leuchtgases 948; Gewinnung aus sogenanntem Kreosotnatron 948; aus
Weintrestern 949; über die Entschwefelung durch Eisenoxyd und Revivificirung der Laming'schen Mischung
949; technische Anal. des Leuchtgases 949; Einfluß der künstlichen
Beleuchtung auf die Luft geschlossener Räume 950.

Leuchtmaterialien, vgl. Beleuchtungsstoffe.

Leucin: Bild. und Darst. mittelst Pankreassaft 794.

Leucinsäure: Nichtidentität mit Diäthoxalsäure 454.

Leukopyrit (Arseneisen): von Pribram, Anal. 973. Levulin 741.

Licht: Beziehung zwischen Zus., Dichte und Brechungsvermögen von Salzlösungen 96 ; über die Beziehung zwischen Zus. und Drehungsvermögen organischer Körper 101; Lamellarpolarisation des Alauns 102; Phosphorescenzlicht der Flusspathe 104; chemische Intensität des Tageslichts 108; Färbung des Glases im Licht 108; Messung der Einwirkung des Lichts durch Berlinerblau 109; mechanische Theorie der photochemischen Action 109; Lichtentwickelung bei languamer Oxydation 126; Einflus auf den Gasumtausch bei Pflanzen 757 f.

Lignose 738.

Lingula ovalis : Zus. der Schale 822. Liquometer, vgl. Apparate.

Löllingit (Arseneisen): von Hüttenberg 973.

Lösungen: übersättigte Lösungen von Gasen 92; Theorie der Lösungen 92 f.; von Gasen 93; von Flüssigkeiten und festen Körpern 94; Wärme- und Siedepunktsverhältnisse von Lösungen 95; Diffusion von Lösungen 95; Beziehung zwischen Zus., spec. Gew. und Brechung von Salzlösungen 96.

Lucimeter, vgl. Apparate. Luft, atmosphärische, vgl. Atmosphäre. Luftthermometer, vgl. Apparate.

Lupine: über die Keimung der Lupine 761; Aschenbestandtheile 762.

Luteokobaltchlorid, vgl. Chlorluteokobalt. Lutidin-Platinchlorid: Krystalif. 490. Luserne: Verwendung der Wurzel sur Papierfabrikation 952.

Magensaft: Einfluß auf Gährungserscheinungen 795.

Magnesia: Trennung vom Kalk 844; Verwendung für hydraulischen Cement 915; Einfluß auf die Eigenschaften des Glases 921.

Magnesium: Verh. gegen Schwefel, Phosphor, Arsen u. s. w. 194; Verh. gegen übermangans. Kali 250.

Magnesiumlegirungen, vgl. Legirungen. Magneteisen: von Pregratten, Anal. 979; aus dem Diorit des Kyffhäuser Gebirgs, Anal. 1014.

Magnetismus : Demonstration des Diamagnetismus des Sauerstoffs 119; Magnetismus von Eisenglanz und Ilmenit 119 f.

Mais: Zus. des fetten Oels 765.

Malakon, vgl. Cyrtolit.

Malakolith: von Gefrees, Anal. 983. Malonsäure : Bild. aus Allylen 335; aus

Propylen 336. Malz: Zus. von käuflichem Malzextract

Mangan : Nachweisung in festen Körpern und in Lösungen 845; Best. als pyrophosphors. Salz 846.

Mangancyanverbindungen, vgl. Cyanman-

gan-Verbindungen.

Manganepidot (Piemontit): von Jakobsberg, Anal. 983.

Manganhornblende, vgl. Richterit.

Manganhyperoxyd : Regenerirung aus Manganlösungen 911.

Mannide 755.

Maracaibobalsam : Bestandtheile 727. Maranhambalsam : optisches Verh. 727.

Margarit : optisches Verh. 994.

Margarylen : als Bestandtheil des Rangoon-Petroleums 606; der Kohlenwasserstoffe des Menhadenöls 607.

Markasit, vgl. Pseudomorphosen. Maulbeerblätter : Beziehungen der Zus. zur Seidenraupenkrankheit 796 f.

Mauvanilin: Bild. und Verh. 507; Darst. als Farbstoff 962.

Meconin: Verh. gegen Sauren 519.

Meerschaum, vegetabilischer 953. Meerwasser, vgl. Wasser, natürlich vorkommendes.

Melaconit: von Cornwall, Krystallf. 979.

Melasse, vgl. Zucker.

Melilotsäure (Hydrocumarsäure): Darst. und Verh. 439 f.; Bild. aus Cumarin

Melilotsäureamid 443. Melilotsäureanhydrid 440.

Melilots. Aethyl 442.

Baryt 441.

Blei 442. Kali 441.

Kalk 441.

Kupfer 442. 7

Magnesia 441. Silber 442.

Zink 442.

Meneghinit : von der Grube Bottino in Toskana, Krystallf. und Zus. 974. Menhadenöl : Kohlenwasserstoffe aus der Kalkseife 606. Mercaptan, vgl. Aethylmercaptan.

Mergel: dolomitreicher von Waldau

Mesidin, vgl. Amidomesitylen 703.

Mesitylen: Const. und Darst. 702; Substitutionsproducte 703.

Mesitylenoxyd : Einw. von Schwefelsäure 708.

Mesitylensäure: Umwandl. in Isoxylol 697.

Mesitylensäureamid 706. Mesitylens. Aethyl 705.

Magnesia 705.

Mangan 705.

Nickel 705. Zink 705.

Mesitylenschwefelsäurechlorid 706. Mesitylenschweflige Säure 707.

Mesitylenschwefligsäureamid 707. Mesitylenschwefligs. Baryt 707.

Bilber 707.

Metacopaivasaure 727. Metakieselsäure 202.

Metalle: Reduction durch Electrocapillarwirkung 111; Verfahren zum Rösten schwefelhaltiger Erze 886; Darst. pulveriger Metalle 886; Versilberung, Vergoldung und Amalgamirung von Metallen 898.

Metamonojodphenol, vgl. Monojodphenol.

Metaphosphorsäure : Bild. 140. Metatitansäurehydrat 203.

Metawolframs. Baryt : Darst. 220.

Natron 223. Metazinnsaure (b Zinnsäure) : Verh. 267; Best. 270.

Metazinns. Natron : Zus. 267.

Meteorsteine und Meteoreisen : Allgemeines : Anatomie der Meteorite 1044; Wasserstoffgehalt des Meteoreisens von Lenarto 1045; über das Vork. von Kohlenstoff in den Meteorsteinen 1046; Classification der Meteorite und Tagesvon Meteoritenfällen 1047. Ueber einzelne Meteorsteine und Meteoreisen : Bachmut (Südrussland), Anal. 1048; Bear Creak (Colorado), Anal. 1050; Bonanza (Mexico), Anal. 1050; Caille (Alpes-Maritimes) 1047; Capland, Anal. 1050; Charcas (Mexico) 1047; Honolulu (Sandwichsinseln), Anal. 1048 ; Knyahinya (Ungarn) 1047 ; Lixna (bei Dünaburg), Anal. 1049; Nerft (Kurland), Anal. 1047; Prambanan (Java), Anal. 1049; Simonod (Dep. de l'Ain), Nachrichten 1047; Tadjera (Algerien), Nachrichten 1047.

Methanilinviolett, vgl. Anilinviolett. Methoxybenzoësäure : Bild. 414. Methoxybenzoës. Aethyl: Bild. 414. Kalk 414. Silber 414. Methoxylchlorather 546. Methylaceton: Bild. aus Aethomethoxalsäure und Eigenschaften 458. Methyläther: Molecularvolum 38. Methyläthylaccton: Identität bei verschiedener Bild. 399. Methylaldehyd : Darst. 388. Methylallyl: Darst. und Verh. 572. Methylamin : Verh. gegen Jodwasserstoff 347. Methylamylaceton: Identität bei verschiedener Bild. 399. Methylanilin : Zers. durch Jodwasserstoff 347. Methylbenzacetol 571. Methylbromsalicylwasserstoff 434. Meth ylbrucinpentajodür 527. Methylbrucintrijodür 527. Methylchloracetol: Umwandl. in Propylen 569. Methylendisulfid 708. Methylensulfhydrat 707. Methylensulf hydrat-Quecksilber 708. Methylensulf hydrat-Silber 708. Methylhypogallussäure 520. Methyljodchloracetol: Bild. 571. Methylkresoläther: Bild. 682. Methylnormeconsäure : Zus. und Krystallf. 519. Methylnornarcotin : Bild. 520. Methylnoropiansäure 519. Methylorcin 737. Methyloxybenzoësäure, vgl. Methoxybenzoësäure. Methylparaoxybenzoësäure, vgl. Anissäure. Methylpyrocatechin, vgl. Guajacon. Methylsalicylsäure : Bild. 431. Methylsalicylwasserstoff: Darst. 434. Methylstrychnintrijodür 526. Methyltoluol (Dimethylbenzol): Nichtidentität mit Xylol 693. Methylwasserstoff: Verb. mit Essigsäureanhydrid 432. Miascit: von Ditropatak, Anal. 1027. Milch: Zas. von Kuh-, Hunde-, Ziegenund Frauenmilch 810; Methoden der Milchprüfung 882; Buttergehalt der Kuhmilch 931; Harnstoffgehalt 932; Unters. über Milchwirthschaft 932. Milchsäure : Oxydation durch Ueber-

dation durch Chromsaure 339; Bild. aus Cyanwasserstoff - Aldehyd 357; Verh. gegen Brom 402; Vork. in osteomalacischen Knochen 819. Milchzucker: Einw. von Wasser bei 1606 Mineralien : künstliche Nachbildung kry stallisirter 5; in Phosphorsalz- und Boraxperlen 7 f.; zur Nomenclatur 968; Classification der Silicate 968; alkalische Reaction unlöslicher Mineralien 970. Mineralwasser, vgl. Wasser, natürlich vorkommend**es.** Mirabellen : Bestandtheile des Marks vor und nach der Gährung 939. Molecularbewegung : bei Flüssigkeiten 11; mit Sedimentärerscheinungen 13. Molecularformeln, vgl. Formeln. Molecularkräfte : über die Art der Wirkung 11. Moleculartheorie : Beiträge zur 11. Molecularvolum ; von Gasen 37. Mollusken : Gehalt der Speicheldrüsen an Schwefelsäure 820. Molybdän : Nachweisung 852. Molybdänoxyd, MoO: Darst. von krystallisirtem 237. Molybdänoxyfluoride : Bild. 234 ; Zus. 236. Molybdänsäure : Darst, aus Gelbbleiers 225; zur Best. 226; Const. 233. Molybdäns. Ammoniak 228. Ammoniak-Magnesia 232. Baryt 231. Kali 226, 227, 229, 231. Kali-Magnesia 232. Kalk 229, 230, 231. Kobalt 229. Kupfer 229. Lithion 234. Magnesia 227, 228, 229, 231, 234. Molybdäns. Magnesia-chroms. Kali 233. Natron: verschiedene Salze 227, 228, 229, 230, 231. Molybdäns. Natron-Kali 232, Rubidiumoxyd 232. Salze : Const. 233. Thalliumoxydul 234. Zink 229, 230. Monoamidomethylphenol (Anisidin) Bild. 620. Monobromacenaphten 596. Monobromäthylbromür (Acthylidenbro-

mür): Bild. aus Monobromäthylen 570

mangansäure 388; beschränkte Oxy-

Monobromäthylen (Bromvinyl): Verh. gegen essigs. Quecksilberoxyd 562, 563; gegen unterchlorige Säure 569; Verb. mit Bromwasserstoff 570; Verh. gegen Zinkäthyl 581.

Monobromamylen: Verh. gegen essigs. Quecksilberoxyd 562.

Monobromcaffein 518.

Monobromoeten: Bild. 588.

Monobromeumol: Bild. und Verh. 698. Monobromdecylen: Bild. und Eigenschaften 587.

Monobromgallussäure 448.

Monobromhexylen: Bild. und Umwandl. in Hexoylen 587.

(Monobrom-

Monobromisonitrophenol

orthonitrophenol) 619.

Monobromisonitrophenolsilber 619.

Monobrommesitylen 704.

Monobromnaphtalin: Einw. von Natriumamalgam 715.

Monobromnitrophenol 618.

Monobromnitrophenolbaryum 618. Monobromnitrophenolkalium 618.

Monobromnitrophenoisilber 618.

Monobromorthonitrophenel, vgl. Monobromisonitrophenel.

Monobromoxybenzyldisulfür 679.

Monobromoxyphenyldisulfür 629.

Monobrompropylen: Verh. gegen essigs. Quecksiberoxyd 562.

Monobromricinelaïdinsaure 408.

Monobromricipolsaure 407.

Monobromtoluol (Bromkresyl) : Bild. und Eigenschaften 663; Darst. 664.

und Eigenschaften 663; Darst. 664. Monobromtoluylen (gebromtes Toluylen): Bild. 674.

Monobromtoluylenbromür (gebromtes Bromtoluylen) 674.

Monobutyrylphloroglucin: aus Filixsäure 485.

Monochlorathylen (Chlorvinyl): Einw. von unterchloriger Säure 563.

Monochloramylisopropyl 567.

Monochlorbenzol (Chlorbenzol, Chlorphenyl): physikalische Eigensch. 36;
Darst. aus Phenol 607; Bild. aus Benzol 608; Einw. von concentriter Schwefelsäure 630 f.; Umwandl. in Dichlorsulfobenzid 634; Bild. neben Dichlorchinon aus Benzol 645.

Monochlorbrompropylen: Bild. 571.

Monochlorcampher 725.

Monochlordiamylenchlorid : Bild. 583.

Monochlordiisopropyl 567.

Monochlordinitrophenol: Eigensch. 613.

Monochlerdioxychinonsulfos. Kali 658.

Monochloressigs. Aethyl : Zers. durch
kohlens. Natron 427; durch kohlens.

Ammoniak 428.

Monochlorhydrin, vgl. Chlorhydrin.

Monochlornitrobenzol (Nitrochlorphenyl):
Bild. 631.

Monochlorphenol: Darst. 613.

Monochlorpropylen: Verh. gegen Schwefelsäure, Jodwasserstoffsäure u. s. w. 569.

Monochlorrutylen : vermuthliche Bild.

Monochlorvaleriansaure : Bild. 404.

Monochlorxylol 692.

Monojodphenol: Zers. der isomeren, als Ortho-, Para- und Metamonojodphenol bezeichneten Modificationen durch Kali 615.

Monojodtoluol: Bild. und Eigensch. 665.

Mononitroacenaphten 595.

Mononitroanisol', vgl. Mononitromethylphenol.

Mononitromethylphenol (Mononitromisol) 619.

Morphin: Best. im Opium 868 f.; Darst.

Morus tinctoria (Kubaholz, Gelbholz) : fluorescirende Substanz 770.

Mureïn, vgl. Anilingrau.

Muskeln: Unters. tiber den Ursprung der Muskelkraft 785 f., 790; über den Gehalt an Kreatin, Kreatinin und Harnstoff 791.

Mutterkorn: Zus. des Ergotins 766.

Myelin: über Myelinbildung als physikalisches Phänomen 781.

Myeloïdină 809. Myeloïdinsaure 809.

Myelomargarin 810.

Myrrhe : Zus. 728.

Nahrung: Unters. über den Einfluß von Ruhe und Arbeit, verschiedener Kost und Hunger auf den Stoffwechsel 781; Zusammenhang zwischen der Stickstoffausscheidung und der Muskelarbeit 786; über die Ausscheidung des Stickstoffs der im Körper zersetzten Albuminate 791; Bedeutung des Kochsalzes für den Organismus 793; Assimilation kiesels. Alkalien 794.

Nakrit: von Little Rock, Anal. 991; vgl. Pseudomorphosen.

Nantokit: von Chile 1007.

Naphtalin (Decilen): Zers. durch Jodwasserstoff 349; Verb. mit Pikrinsäure 604; als Bestandtheil des Rangoon-Petroleums 606; Eigenschaften 708 f.; Verh. gegen Jodwasserstoff 709 f.; gegen Oxydationsmittel 711; Einw. von Silber- und Kupferoxyd 715; Umw. in ein zweiatomiges Phenol 719. Naphtalinschweflige Saure 718. Naphtalinwasserstoff (Naphtalinhydriir): Bild. 849, 598, 596, 709; Vork. 599. Naphtol: Bild. 720. Naphtylamin: Umwandl. in Diazonaphtol 720, Narcotin: Zersetzungsproducte 519. Natrium: Refractionsaquivalent 100; Lichtentwickelung bei der langsamen Oxydation 126; Aufbewahrung 895. Natriumamalgam : Anw. zum Amalgamiren von Metallen 898. Natrium-Antimonoxyfluorid 256. Natrium-Molybdanoxyfluorid: Zus. 285. Natriumoxybenzoës. Aethyl 414. Natriumsalicyls. Methyl (gaultherias. Natron): Bild. 430. Natriumsalicylwasserstoff: Verh. gegen Säureanhydride 436. Natrolith: Const. 995. Natron: als Bestandtheil von Pflanzenaschen 763; Nachweisung in Pflanzenaschen 882; Best. in den Salzen organischer Sauren 842; in der Soda 843; Zus. von käuflichem Aetznatron 903. Natronsalpeter, vgl. salpeters. Natron. Nebennieren, vgl. Nieren. Neotokit : Zus. 989. Neurin (Trimethyloxyäthylammonium): Synthese aus Glycolchlorhydrin] und Trimethylamin 492; Identität mit Cholin 493; Darst. aus Ochsenhirn 493, 494; Beziehung zu Sinkalin 494; Bild. als Zersetzungsproduct eines Bestandtheils des Eidotters 776. Neurin-Goldchlorid 492. Neurin-Platinchlorid 493; Krystallf. 494. Neurolsäure 809. Nickel: Atomgewicht 289 f.; Best. 849, 850. Nickel-Molybdanoxyfluorid 286. Nicotin: Darst. 515; Oxydationsproducte Nieren : Bestandtheile der Nebennieren. Nigrescit : von Steinheim, Anal. 994. Nioboxychlorid : Darst. 215. Nioboxyd, braunes, Nb, O, 214. Niobsaure : Const. 209; Trennung von

Titansaure 210; Best. im Accelynit 838. Nitrateyanin 513; Const. 515. Nitrile: Verh. gegen Brom \$58; Verh. mit Bromwasserstoff 358, 360, 361; neue Isomere der Nitrile 361, 366; Const. 369. Nitroamidomethyltoluol 695. Nitroamidoxylol, vgl. Nitroxylidin. Nitrobenzonitril 661. Nitrobenzotrichlorid 661. Nitrobenzoylwasserstoff: Zers. durch Kali 671. Nitrobenzylakhlorid (nitrirtes Bittermandelölchlorid) 661. Nitrobenzylalkohol: Bild. aus Nitrobenzoylwasserstoff 671. Nitrobrommesitylen 704. Nitrobromxylol 696. Nitrocaffeïn 518. Nitrochlorbenzyl (Nitrodracethylchlorfir): Eigensch. 672. Nitrochlorphenyl, vgl. Monochlornitrobenzol. Nitrocumol 699. Nitrodibrommethyltoluol 696. Nitrodibromxylol 696. Nitrodracethylchlorur, vgl. Nitrochlorbenzyl. Nitroglycerin: zur Darst. und Anw. 912; Nachweisung 878. Nitromesitylen 703. Nitromesitylens. Aethyl 706. Magnesia 706. Natron 706. Silber 766. Nitromethylnoropiansaure 519. Nitrooxysulfobenzid 636. Nitrooxysulfobenzid-Baryt 636. Nitrooxysulfobenzid-Natron 636. Nitroparabromtoluylsaure 696. Nitroparabromtoluyls. Baryt 696. Nitroparabromtoluyls. Kalk 696. Nitrophenolsulfosaure: Bild. 638. Nitrophenoisulfos. Baryt 639. Kali 639. Natron 639. Nitrosodiathylin: Bild. 535. Nitrosodipropylin 537. Nitrosulfotoluolamid 680. Nitrosulfotoluolchlorür 680. Nitrosulfotoluolsäure: Bild. 679, 682. Nitrothionessal 678. Nitrotoluol: Eigenschaften 665. Nitrotoluolschwefligs. Natron: Bild. 680. Nitroxylendiamin: Bild. 698.

Nitroxylidin (Nitreamidoxylol) 693, 694, Nomenclatur: zur chemischen Nomenclatur 121, 124.

Nonoien 715.

Nonylwasserstoff: Bild. aus Cumel 346. Nornarcotin 521.

Obreguin 766.

Ochsengalle, vgl. Galle.

Octojien 715.

Octylwasserstoff: Bild. aus Indig 348; aus Phtalsäure 350; aus Acenaphten 596; aus Naphtalin 710.

Oele, fette : Verh. gegen verschiedene Agentien und quantitative Best. 877.

Oele, flüchtige: über den electrischen Leitungswiderstand verschiedener atherischer Oele 118; optisches Drehungsvermögen 723; Best. in weingeistiger Lösung 877.

Oellacherit: optisches Verh. 994. Oenanthothialdin 500.

Oenanthyl-Diharnstoff 498.

Oenanthylen: als Bestandtheil der Kohlenwasserstoffe des Menhadenöls 606. Oenanthylidenrosanilin 505.

Oenanthylidenrosanilin-Platinchlorid 505. Oenanthylwasserstoff: als Bestandtheil der Kohlenwasserstoffe des Menhadenöls 607.

Olivin: Anal. des Olivinfelses von Kalohelmen 1025; von Karlstätten 1026. Opiansäure: Verh. gegen Säuren 519. Opium : Best. des Morphingehalts 868 f. Orcin: Verh. gegen Jod 161; zur Darst. 735; substituirte Formen 787.

Orleanfarbstoff, vgl. Bixin.

Orsellins. Aethyl 786. Orthoklas: aus dem Diorit des Kyffhäuser Gebirgs, Anal. 1014.

Orthomonojodphenol, vgl. phenol.

Orthonitrophenol, vgl. Isonitrophenol.

Osmium : zur Darst. 318.

Osteolith: von Eichen, Anal. 1002. Oxalohydroxamsäure : Bild. 450. Oxalohydroxams. Baryt 451.

Hydroxylamin 450.

Kali 450. Kalk 451.

Natron 450. Zink 451.

Oxalshure ; Oxydation durch Uebermangansäure 24, 335; Verh. gegen Jodwasserstoff 345; Electrolyse 385. Oxals. Acetonin 398.

Amidomesitylen 703 f.

Ammoniak : optisch - krystallographische Unters. 102. Oxals. Benzyl 668.

Blei : Lösl. in Zuckersaft 450.

Indiumoxyd 266.

Natron: Vork. 770.

Nitroxylidin 694.

Paranitrobenzyl 668.

Pseudomorphin 528.

Thalliumoxydul 281.

Toluidin, zweifach : Krystallf. 491.

Toluylen 675.

Oxanilsäure (Oxaphenylaminsäure): zur Darst. 451.

Oxaphenylaminsäure, vgl. Oxanilsäure. Oxyathylendisulfonsaure 558.

Oxyathylendisulfons. Baryt 559. Kali 559.

Oxybensensaure : Bild. und vermuthete Identität mit Phtalsäure 607.

Oxybenzoësäure : Darst. 418. Oxybenzoës. Aethyl 413.

Oxybenzyldisulfür: Bild. 679.

Oxycampher 725.

Oxychlorphenyldisulfür: Bild. und Eigenschaften 630.

Oxydation: Lichtentwickelung bei langsamer Oxydation 126; Verfahren zur beschränkten Oxydation organischer Verb. 838.

Oxyhämoglobin, vgl. Hämoglobin.

Oxylepiden : Darst. und Verh. 417. Oxyphenyldisulfür: Bild. aus benzolschwefliger Säure 629.

Oxyphenylendisulfonsaure : Darst. 642; vgl. Phenoldisulfosaure.

Oxyphenylendisulfons. Baryt 648.

Blei 648. Kali 643.

Oxysulfobenzid: Bild. aus Phenol 635. Oxysulfobenzid-Ammoniak 636.

Oxysulfobenzid-Natron 636.

Oxyvaleriansäure, vgl. Valerolactinsäure. Oxyzimmtsäure, vgl. Phenyloxyacrylsăure.

Oson und Antozon: über Bild. von Oson und Antozon 128; Diffusion des Ozons 128; relative Menge von Ozon und Antozon bei der Electrolyse des Wassers 130; über Osonide 132; zur Nach-Thalliumoxydulpapier weisung mit 179; Verh. ozonhaltiger Luft gegen verschiedene Agentien 180 f.; Einw. des Lichts auf ozonometrische Bestimmungen 182; zur Best. des Ozons in der Luft 182.

Pachnolith: Krystallf. und optisches Verh. 1009.

Palmitinsäure: Verh. gegen unterchlorige Säure 406.

Panatome 20.

Pankreas: Verh. des Pankreassafts gegen Eiweiß und Fibrin 794 f.

Pantogen 20.

Papaverin: physiologische Wirkung 525.

Papier : zur Fabrikation aus Holz, Luzernewurzeln und Seegras 952 f.; Umwandl. von bedrucktem Papier in brauchbaren Papierstoff 953.

Paraaesculetin 752.

Parabrombenzoësäure, vgl. Bromdracylsäure.

Parabromtoluylsäure 696. Parabromtoluyls. Aethyl 696.

> Baryt 696. Kalk 696.

Silber 696.
Parachloralphatoluylsäure 670.
Parachloralphatoluylsäureanid 670.

Parachloralphatoluyls. Kalk 670. Silber 670. Parachlorbenzosaldehyd: Bild. 661, 671.

Parachlorbenzoësäure: Bild. 661.
Perachlorbenzoësäure: Bild. 661.
Perachlorbenzoësäufaldehyd 671.
Parachlorbenzyläthyläther 669.
Parachlorbenzylaulthydrat 669.
Parachlorbenzylsulthydrat 669.
Paraconsäure. Bild. 473 f

Paraconsaure : Bild. 473 f.

Paracons, Kalk 474.

Natron 474.

Paracumarsaure: Umwandl. in Hydroparacumarsaure 482.

Paradibromtoluylsäure 697. Paradibromtoluyls. Baryt 697.

Silber 697.

Paradichlorbenzylalkohol 670. Paradinitrobenzylalkohol 670.

Paraffin: Anw. zur Verhinderung des Schäumens 936.

Paraguay-Thee, vgl. Ilex paraguayensis. Parajodbenzoësäure: Darst. und Verh.

Paramonojodphenol, vgl. Monojodphenol. Paramitrobenzylalkohol 669. Paranitroxylylsäure 699. Paranitroxylyls. Aethyl 699.

Baryt 699. Kalk 699.

Parasalicyl, vgl. Disalicylwasserstoff 433. Partzit: von Californien, Anal. 962. Pastreït: von Paillieres, Anal. 1695. Pebrine, vgl. Seidenraupe.

Pelargylen: als Bestandtheil der Kohlenwasserstoffe des Menhadenöls 607.

Pemphygusblasen-Flüssigkeit, vgl. Flüssigkeiten des thierischen Körpers.

Pennin: vom Rimfischgrat und Zermatt, Anal. 992.

Pentachlorbenzol: physikalische Eigenschaften 36.

Pentahirolin 511.

Pentannanthyl-Hexaharnstoff 498.

Pepsin : Einfluß auf Gährungserscheinungen 795; Darst. des Pepsins 796.
Perchlorbenzel, vgl. Hexachlorbenzel.

Perchlornaphtalin: Siedep. 39.

Petroleum: Bestandtheile des Rangoon-Petroleums von Burmah 605; über den Gehalt des californischen an schweren und leichten Oelen 946; Apparat zur Destillation 946; Gehalt des Petroleumäthers an Schwefelkohlenstoff 947; über Vulkanöl 947; Apparat zur Aufbewahrung des Petroleums 947; Verwendung von Petroleumrückständen su Leuchtgas 947.

Petroleumäther, vgl. Petroleum.

Pflanzen : Einw. des Queskeilberdampfis 755; Gasumtausch bei Wasserpflansen 756; Einfluss des Lichts auf die Zess. der Kohlensaure durch Pflanzen 757; Einw. von Stickoxydul 758; Einw. des Lichts, der Sehwerkraft und der Feuchtigkeit beim Keimprocess 759; über die Kohlensäureabsorption durch die Wurzeln 759; Einstaß verschiedener Substanzen auf den Keimungsund Vegetationsproceis 759; über die physiologische Bedeutung des Chlors im Buchweisen 760; Vegetationsversuche in wässerigen Nährstofflösungen 760; Keimproceis und Aschenbestandtheile der Lupine 761; Salpetersaureund Stickstoffgehalt von Culturpflansen 763; über den Natrongehalt von Pflanzenaschen 763; über den Phosphersäuregehalt der Baumwolie u. s. w. 764; Zucker und Säuregehalt von Trauben 764; von verschiedenen anderen Früchten 765; über den Einfluß der Düngung mit Kalisalzen auf Culturgewächse 928.

Phäoretin 767.

Pharaoschlange, vgl. Schwefeleyanquecksilber.

Phenetyldisulfonsäure, vgl. Phenoldisulfosäure.

Phenol: Red. durch Jodwasserstoff 846;
Einw. von Fünffach-Chlorphosphor
608; Darst. von krystallisirtem 611;
Bild. aus sulfobenzols. Salzen durch
Schmelzen mit Kalihydrat 612; Einw.
von Fünffach-Schwefelphosphor 628;
Einw. von Schwefelsäure 636, 687;
Untersch. vom Kroosot 684; zweiatomiges Phenol aus Naphtalin 719;
Einflufs auf Gährungsprocesse 742;
über das Vork. im Harn 813.

Phenoidisulfosaure (Oxyphenylendisulfonsaure),

Ochesop : Bild. 640.

Phenoldisulfos. Baryt 640.

Phenolmetasulfosäure, vgl. Phenolmonosulfosäure.

Phenolmonosulfosäure (Phenol-oder Phenyloxydschwefelsäure), G<sub>8</sub>H<sub>6</sub>SO<sub>4</sub>: Unters. der Salze 641 f.

Phenolmonosulfosäure (Phenylschwefelsäure, Phenylensulfonsäure), G<sub>4</sub>H<sub>6</sub>SO<sub>4</sub>: verschiedene Modificationen (Phenolmeta- und Phenolparasulfosäure) 637; Verh. gegen Kali 639; Const. 640.

Phenolmonosulfos. Ammoniak 642.

Baryt 640, 642.

Blei 642.

Kali 642.

Kalk 642.

Kupfer 642.

Magnesia 642.

Mangan 642.

Natron 642.

Zink 642.

Phenolparasulfosäure, vgl. Phenolmonosulfosäure.

Phenylacrylsäure, vgl. Zimmtsäure. Phenylbrommilchsäure 419. Phenylbrommilchs. Silber 420. Phenylbrompropionsäure 421. Phenylchlorbrompropionsäure 422. Phenylchlormilchsäure 419. Phenylchlormilchs. Silber 419. Phenylchlorpropionsäure 421. Phenyldibrompropionsäure 421.

Phenyldichlorpropionsäure 422. Phenylenbraun: Bestandtheile 503.

Phenylendiathylaceton 643.

Phenylensulfonsäure, vgl. Phenolmonosulfosäure.

Phenyljodpropionsäure 422.

Phenylmercaptan (Thiophenol): Bild. 628; aus Oxyphenyldisulfür 629; aus Sulfophenylenäthylen 681.

Phenylmilchsäure 420. Phenylmilchs. Baryt 421.

Kali 421.

Silber 421.

Phenyloxyacrylsäure (Oxyzimmtsäure)

Phenyloxyacryls. Aethyl 424.

Baryt 424.

Kali 424

Natron 424.

Silber 414.

Phenyloxydschwefelsäure, vgl. Phenolmonosulfosäure.

Phenylschwefelsäure, G<sub>6</sub>H<sub>6</sub>SO<sub>2</sub>, vgl. Sulfobenzolsäure.

Phenylschwefelsäure,  $\mathbf{e}_{\mathbf{e}}\mathbf{H}_{\mathbf{e}}\mathbf{S}\mathbf{e}_{\mathbf{d}}$ , vgl. Phenolmonosulfosäure.

Phenylsulfür, vgl. Schwefelphenyl. Phenyltoluylamin: violettblauer Farb-

stoff daraus 963. Phlobaphene: Beziehungen zu den Gerbsäuren u. s. w. 754.

Phloridzin: sur Darst. 732.

Phloroglucide 755.

Phloroglucin: Verh. gegen Jod 161; aus Ratanhiaroth 483; aus Filixroth und Filixsäure 484, 485.

Phloroglucoside 755.

Phonolith: mikroscopische Unters. 1029.

Phosphor: Refractionsäquivalent 100; über die Bildung der verschiedenen Modificationen des Phosphors 138.

Phosphoreisen: Unters. verschiedener Formen 282 f.

Phosphorige Saure: Verh. gegen Brom und Jod 189 f.; gegen Chlor 141; Const. 142.

Phosphorigs. Ammoniak-Magnesia 143.

Baryt: versch. Salze 144.
Bleioxyd 143.

" Kobaltoxydul 143. " Kupferoxyd 144.

Magnesia: Zus. 142.
Manganoxydul 143.
Nickeloxydul 148.

Salze : Const. 141, 145.

Phosphorigs. Uranoxyd 145.

" Zinkoxyd 143, 144.

Phosphorit: von Auerbach, Anal. 1002. Phosphormagnesium 194.

Phosphoroxychlorid : Const. 148.

Phosphorsäure: Natrongehalt der glasigen 145; Verh. gegen Kieselsäure und Wolframsäure beim Schmelzen 145; Gehalt in der Baumwolle 764; Nichtreducirbarkeit zu Phosphorwasserstoff durch Wasserstoff im Entstehungszustand 835; Best. im Phosphorit 835; zur volumetrischen Best. 844; zur Trennung vom Zinkoxyd 847.

Phosphors. Bromphenyl 628.

Phosphors. Kalk: Begünstigung der Assimilation durch Kochsalz 793; Gewinnung von Superphosphat 903; über die Zers. durch Schwefelsäure 909; zur Anal. des Superphosphars 910; über Entziehung des phosphors. Kalks aus Gemengen mit kohlens. Kalk u. s. w. 910.

Phosphors. Phenyl: Bild. 608; Darst. 627.

Phosphors. Thalliumoxydul 280.

Phosphors. Thenerde: Lösl. in Ammoniak 844.

Phosphors. Zinkoxyd : Zus. verschiedener Salze 258.

Phosphors. Zinkoxyd-Ammoniak 258. Phosphors. Zinkoxyd-Natron 259.

Phosphorwasserstoff: Einw. auf Blut 806; ther die angebliche Bild. aus Phosphorsaure durch Zink und Schwefelsaure 835.

Photographie: violettes Chlorsilberpapier für farbige Photographieen 966.

Photometer, vgl. Apparate.

Phtalsaure: Zers. durch Jodwasserstoff 350; vermuthliche Bild. aus Benzol und Schmelzp. 607; Bild. aus Naphtalin 711; Identität mit acide naphtèsique und Schmelzp. 712.

Phtalsäureanhydrid : Schmelzp. und Siedep. 712.

Phtalsäurechlorid: Einw. von Zinkäthyl 644; Darst. 721.

Phtalschwefelsäure 722.

Phtalschwefels. Baryt 722.

Physostigmin: Darst. 528; Zus. und physiologische Wirkung 529.

Piemontit, vgl. Manganepidot.

Pikraminsäure: Verb. mit Säuren 626. Pikraminsäure-Platinchlorid 626. Pikrammoniumjodid : Bild. 626.

Pikrinsäure (Trinitrophenol): Anw. in hydroelectrischen Ketten 118; über deren Verb. mit Kohlenwasserstoffen 604; Schmelzp. 616; Einw. von Chlorjod 621 f.; Prüfung 622; Einw. von Reductionsmitteln 623.

Pikrins. Acenaphten 595.

Kali : Lösl. 622.

" Triëthylrosanilin : Darst. und Anw. als Anilingrün 964.

Pikrolith: von Zermatt, Anal. 996. Pimelinsäure: Bild. aus Camphensaure 477.

Pimelins. Kalk 477.

Silber 477.

Pinus Abies, vgl. Tannenholz.

Plagioklasgesteine 1021.

Platin: Darst. von reinem 314 f.; Trennung von verwandten Metallen 315; Zus. russischer Platinmünzen 316; Zus. von Iridium der Petersburger Münze 318; Trennung von anderen Platinmetallen 864; vgl. Verplatinirung. Platinbasen: Unters. von Cleve fiber

ammoniakalische Platinbasen 321. Polyäthylen (Weinöl): Zers. durch Jod-

wasserstoff 350.

Polychroït (Safranfarbstoff): Unters. 733.

Polytelit, vgl. Fahlerz.

Porphyr: Unters. der Porphyre der Insel Hochland 1015.

Porphyrit: Quarzporphyrit von Val San Pellegrino 1022.

Porphyroxin: physiologische Wirkung 525.

Prehnit: von Norheim und von Bergsbrunna 994.

Propargyläther: Bild. aus Monochlorbrompropylen 571; Verh. gegen Salssäure 575.

Propion: Oxydation durch Chromsaure 341; Bild. aus Diäthoxalsäure und Eigenschaften 453, 455.

Propionitril: Verb. mit Bromwasserstoff 860.

Propionsäure: Bild. aus Argyraescin 751. Proportionen, chemische, vgl. Atomgewichte.

Propylalkohol: Versuch der Darst aus Propylaldehyd 538; Bild, aus Aethylalkohol durch dessen Ueberführung in Propylamin 536; Nichtexistens des normalen 566.

Propylamin: Umwandl. in Propylalkohol 536.

Propylbenzol, vgl. Cumol.

Propylen: Verh. gegen Uebermangansäure 336; Verb. von Kaliumplatinchlorür 561; Identität des aus Jodallyl und des aus Amylalkohol erhaltenen 568; Propylen aus Methylchloracetol und Aceton 569.

Propylenglycol: Bild. aus Chlorhydrin

574.

Propylglycolchlorhydrin: Bild. 570. Propylwasserstoff: Lösl. in Alkohol 344; Bild. aus Bensol 345; aus Toluol 346. Protagon: ist ein Glucosid 808; Gehalt

in der Milch 811.

Proteinverbindungen: Platincyanverbindungen der Eiweifskörper 771 f.; Verh. gegen Borsäure 772; Ammoniakentwickelung mit Alkalien 773; Eiweifsstoffe des Eidotters 775; zur Nachweisung 878.

Protocatechusäure: Basicität 445 f.; ob identisch mit Carbohydrochinonsäure 446; Bild. aus Kaffeesäure 479; aus Chinaroth und Ratanhiaroth 483; aus Filixroth 484; aus Aesculetin 752.

Protocatechus. Baryt 446.

Pseudobutylalkohol, primärer (Pseudopropylcarbinol): Bild. 565; aus Pseudobutylen 579.

Pseudobutylalkohol, tertiärer (Trimethylcarbinol): Darst. und Derivate 575; Bild. aus Chlorpseudobutyl und Chlorbutyl 577.

Pseudobutylen: Darst. und Eigenschaften 578; Umwandl. in den primären Pseudobutylalkohol 579.

Pseudocumol (Trimethylbenzol): Bild. aus Campher 701.

Pseudohexylenharnstoff 497.

Pseudomorphin: Darst. und Zus. 521. Pseudomorphin-Platinchlorid 522.

Pseudomorphosen: Kascholong nach Quarz 1010; Markasit nach Eisengianz 1010; Nakrit nach Scheelit 1010.

Pseudopropylcarbinol, vgl. Pseudobutylalkohol, primärer.

Pulque : Bestandtheile 941.

Purpurin: Darst. nach E. Kopp 955 f. Pyrit, vgl. Schwefelkies.

Pyroaurit : Anal. 981.

Pyrocatechin: Bild. aus Metamonojodphenol 615; aus Phenolmetasulfosäure 639; aus Kreosot 687, 688.

Pyroitatraubensäure (Brenzitatraubensäure) 470.

Pyroitatraubens. Baryt 470.

Pyromorphit: von Ems, Anal. 1001.

Pyrophosphorsaure : Bild. 148.

Pyrophosphors. Eisenoxyd : Zus. 146. Eisenoxyd-Natron 147.

Kupferoxyd 147.

Pyrophyllit : Zus. 993.

Pyrotraubensäure: Bild. 401; Verh. gegen Fünffach-Chlorphosphor 403.

Pyrrol: Darst. 515.

Quarz : Krystallf. 978. Quarzandesit, vgl. Andesit. Quarzporphyrit vgl. Porphyrit.

Quecksilber: Verh. gegen übermangans-Kali 250; Einw. des Dampfs auf Pflanzen 755; Wirkung von Quecksilberpräparaten auf den Organismus 808.

Quecksilbernaphtyl 715.

Quecksilberoxydsalze: Verh. gegen unterschwefligs. Natron 304.

Quercetin: Vork. in der Stammrinde des Apfelbaums 731; im Thee 782. Quercitrin: aus den Blättern der Roßkastanie 731.

Radicale: Classification organischer Radicale 333.

Rahtit: von Ducktown, Anal. 976. Rangoon-Petroleum, vgl. Petroleum. Ratanhiaroth: Darst., Zus. und Spaltungaproducte 483.

Reduction: über Reduction organischer Verb. durch Jodwasserstoff 342.

Refractionsaquivalent 99.

Resorcin: Verh. gegen Jod 161; Bild. aus Paramonojodphenol 615; aus Phenolparasulfosäure 639.

Reten: Siedep. 89; zur Bild. 728; Verb. mit Pikrinsäure 604.

Rewdanskit : vom Ural, Anal. 997.

Rhabarber: Bestandtheile 767.

Rhamnoxanthin: zur Darst. 738.

Rheumgerbsäure 767.

Rheumsäure 767.

Richterit (Manganhornblende): von Wermland 987.

Ricinelaïdinsäure 408.

Ricinelaïdinsauredibromid 408.

Ricinölsäure: Darst. und Zers. durch Fünffach-Chlorphosphor 406.

Ricinölsäuredibromid 407.

Ricinstearolsäure 407.

Alchistostolsaure 401.

Ricinstearolsäuredibromid 408. Ricinstearolsäuretetrabromid 408. Ricinstearols. Baryt 407. Silber 407.

Ricinstearoxylsäure 408.

Ricinstearoxyls. Baryt 409.

Silber 409.

Roccella fuciformis: Unters. 735 f. Rösslerit: von Joachimsthal, Anal. 1003. Roggen: Gummi in den Saamen 747. Roheisen, vgl. Gufseisen.

Rohrzucker: Einw. von Wasser bei 160° 741.

Rosanilin: Verh. des schwefligs. Salzes gegen Aldehyde 505; Verh. gegen salzs. Camphen 506.

Roseokobaltoxyd (Kobaltipentaminoxyd): Bild. 295, 296.

Rubidium-Molybdänoxyfluorid 235.

Runkelrüben : über die Ursache der Abnahme des Zuckergehalts 929; über Best. des Gehalts an krystallisirbarem Zucker 932; über Verarbeitung u. s. w. des Rübensafts 934 f.; Verarbeitung zu einer hornähnlichen Masse (vegetabilisches Hirschhorn) 958.

Rutil: Bild. in Boraxperlen 9.

Butylen: Homologie mit Diallyl 587; als Bestandtheil des Rangoon-Petroleums 605; der Kohlenwasserstoffe des Menhadenöls 607.

Rutylwasserstoff: Bild. aus Terpentinöl 350.

Rynchonella: Zus. der Schale 622.

Säuren: Constitution normaler und abgeleiteter Säuren und Nomenclatur 121; Metasäuren und Parasäuren 124; über Electrolyse organischer Säuren 380 f.; Verh. der Säuren der Milchsäurereihe bei beschränkter Oxydation 458.

Safranfarbstoff, vgl. Polychroït.

Salicylige Säure (Salicylwasserstoff):
Verb. mit Essigsäureanhydrid 431;
Const. und Metamorphose 432; Vork.
770.

Salicylwasserstoff, vgl. salicylige Säure. Salmiak, vgl. Chlorammonium.

Salpetersäure: Best. im Wasser 830, 834; Erk. 839; zur Best. in Pflanzenstoffen 839; zur Best. als Ammoniak 840; Best. im Salpeter und in Salpeterlaugen 840; zur Gew. aus Chilisalpeter 903. Salpeters. Aethyl: Verh. 551.

, Amyl: Darst. 549; Verh. 550.

Dibenzylamin 510.

Dimethylschwefeloxyd 540.

" Indiumoxyd 266.

" Kali: Brechungsvermögen der Lösung 98; Lösl. in Glycerin 191.

Salpeters. Kalk: Brechungsvermögen der Lösung 97.

Salpeters. Kupferoxyd, basisch -: Zus. 304.

" Methyl: Verh. 551.

Natron : Brechungsvermögen der Lösung 97; Zersetsbarkeit durch Thonerde und Kieselsäure 903; fiber dessen Bild. in Peru 1008.

Salpeters. Pikraminsäure 626.

Tetramylammonium: Krystallf. 490.

Salpeters. Thalliumoxydul 280.

" Toluidin : Krystallf. 490.

Triäthylamin: Krystallf. 489.

Tribenzylamin 509.

" Xanthokobalt : Zers. durch Salssäure 297.

Salpetrige Säure: Best. 834; Erk. 839; Erk. neben Salpetersäure 837; sur volumetrischen Best. 841.

Salpetrigs. Ammoniak : Einflus auf die Verwitterung u. s. w. als Bestandtheil der Luft 184.

Salpetrigs. Amyl: sur Darst. 547; Verh. gegen verschiedene Agentien 548. Salpetrigs. Kali: sur Darst. 187.

Salpetrigs. Roseokobaltsalze, vgl. Xanthokobaltsalze.

Salze : Einfluß auf die Strömungageschwindigkeit des Bluts 798.

Sandstein : von Neuenburg, Unters. 1029.

Sapogenin: Bild. und Zus. 748. Saponin: Unters. 748.

Sarkin: Best. 879 f.

Sarkolactinsäure: Vork. im Harn bei Phosphorvergiftung 815.

Sarkosin-Chlorzink 495.

Sauerstoff: Molecularvolum 38; Refractionsäquivalent 100; Darst. von reinem aus übermangans. Kali 124; Darst. im Großen aus mangans. Alkalien, Kupferoxychlorür oder Baryumhyperoxyd 125; oxydirende Wirkung des in Holskohle condensirten Sauerstoffs 126; Best. des wirksamen Sauerstoffs in Säuren und Metalloxyden 834; sur technischen Darst. aus mangans. Natron 899. Schafwolle, vgl. Wolle.

Schiefer: krystallinische des Etzlithales 1024.

Schießbaumwolle : Unters. von F. A. Abel 912; über Explosion der Schießbaumwolle durch Metalle 914.

Schiesspulver: zur artilleristischen Pulverprobe 912.

Schwarzkupfererz: von Ducktown, Anal.

Schwefel: Atomgewicht 19; Refractionsaquivalent 100; über weichen Schwefel aus Schwefelwasserstoff und Oxalsaure 149; unlösliche Modification aus Schwefelwasserstoff und schwefliger Säure 150; Verh. gegen Jodwasserstoff und Wasserstoff 172; Best. in organischen Verbb. 857, 858; Gewinnung aus Sodartickständen 901.

Schwefeläthyl: Bild. aus Zinkäthyl und Schwefligsäurechlorid 542.

Schwefelamyläthyl: Verh. gegen Jodmethyl 541.

Schwefelantimon - Schwefelnatrium (Schlippe'sches Salz) : zur Darst.

Schwefelarsen: Verh. gegen concentrirte Säuren 846.

Schwefelcyan: angeblich isomere Form

Schwefelcyanathyl: Verb. mit Wasserstoffsäuren 379.

Schwefelcyanallyl: Verb. mit Wasserstoffsäuren 379.

Schwefelcyanmetalle : Darst. 378. Schwefelcyanpalladammonium 332.

Schwefelcyanpalladiumkalium 831. Schwefelcyanquecksilber (Pharao-

schlange) (GNS), Hg 376. Schwefelcyanquecksilber (GNS), Hg. 377.

Schwefelcyanguecksilberkalium 376. Schwefelcyanthalliumkalium 281.

Schwefelindium 266.

Schwefelkalium: Unters. über verschiedeno Verb. 187 f.

Schwefelkies (Pyrit): Anal. verschiedener französischer Pyrite 976.

Schwefelkobalt: verschiedene Formen 290.

Schwefelkohlenstoff: Ausd. 53; sp. W. 56; Brechungsindex 100; Verb. mit Wasser 158.

Schwefelkupfer - Schwefelammonium (Kupferhypersulfidammonium) : Darst. und Zus. 297.

Schwefelmagnesium 195.

Schwefelnatrium: Unters. verschiedener Ve<del>r</del>b. 190.

Schwefelpalladammonium 332.

Schwefelphenyl (Benzolsulfid)  $(G_aH_a)_a8$ :

Schwefelphenyl (Phenyldisulfür)

 $(G_6H_5)_2S_2$ : Bild. 628, 629; Verb. mit Brom 629.

Schwefelsäure : Wärmecapacität der Hydrate 58; Vork. in den Speichel-drüsen der Mollusken 820; volumetrische Best. in Salzen 837; Fabrikationsverfahren 902; über die Quellen der Verluste dabei 903; Erk. freier Schwefelsäure in der schwefels. Thonerde 910.

Schwefels. Aethyl: Einw. von Jodäthyl und Zink 555.

Schwefels. Amidotyrosin 496.

Schwefels. Amidotyrosin-schwefels. Zink

Schwefels. Ammoniak : optisch-krystallographische Unters. 102; Darst. 903. Schwefels. Baryt: Verh. beim Glühen

Schwefels. Betadiazojodbenzol : Zers. durch Jodwasserstoff 608.

Schwefels. Bleioxyd : Verh. beim Glühen 151; Zers. durch Ammoniak in der Hitze 273.

Schwefels. Eisenoxydul: optisch-krystallographische Unters. 102.

Schwefels. Indiumoxyd 266.

Schwefels. Kali: Lösl. in Glycerin 191. Schwefels. Kalk: Krystallisation aus zweifach - kohlens. Magnesia enthaltenden Lösungen 192; Lösl. in Wasser 192; über die Lösl. in Zuckersaft 935.

Schwefels. Kupferoxyd: Verwitterungserscheinungen an den Krystallen 2; Brechungsvermögen der Lösung 97.

Schwefels. Kupferoxyd, basisch- : Zus. verschiedener Salze 303.

Schwefels. Magnesia: Verh. beim Glühen 151; Fabrikation 910.

Schwefels. Nitroxylidin 694.

Schwefels. Pseudomorphin 522.

Schwefels. Salze: Verh. übersättigter Lösungen isomorpher schwefels. Salze

Schwefels. Strontian: Verh. beim Glühen 151, 152; erdiger aus Oberschlesien 1003.

Schwefels. Thalliumoxydul: Verh. beim Glühen 152, 279.

Schwefels. Thonerde : Erk. eines Gehalts an freier Schwefelsäure 910.

Schwefels. Thonerde, basische : verschiedene Salze 199.

Schwefels. Triamidophenol 625. Schwefels. Xylendiamin 695.

Schwefelthallium, TIS 276.

Schwefelthallium, TIS, 276.

Schwefelwasserstoff: Molecular volum 38; Einw. des Gases auf Hyperoxyde u. s. w. 154; Apparat zur Best. im Leuchtgas 884.

Schwefelwasserstoff - Schwefelkalium Zus. und Verh. 189.

Schwefelwasserstoffwasser: Darst. von

glycerinhaltigem 154.

Schweflige Säure: Molecularvolum 38; Verh. der im Licht oder im Dunkeln bereiteten 150; Verh. gegen Wasserstoff bei 440° 172; Erk. mit Eisenoxydsalz und Ferridcyankalium 836; Verwendung der beim Rösten von Kupfererzen erhaltenen 902.

Schwefligsäurechlorid : zur Darst. 380. Schwefligsäurecyanid: Bild. 379.

Schwefligs. Aethyl: Darst. und Verh. gegen Ammoniak und Kali 556.

Schwefligs. Kupferoxydul - Ammoniak: Bild. und Zus. 300.

Schwefligs. Kupferoxydul-Natron: Bild. und Zus. 300.

Schwefligs. Kupferoxyduloxyd: Bild.

Schwefligs. Uranoxyd-Ammoniak 248.

Schwefligs. Uranoxyd-Kali 248.

Schwefligs. Uranoxyd-Natron 248.

Seegras, vgl. Zostera marina. Seehase, vgl. Aplysia depilans.

Seesalz, vgl. Chlornatrium.

Seide: Prüfung von Seidestoffen auf Wolle 954; über das Schwarzfärben der Seide 966.

Seidenraupe : Verh. der vibrirenden Körperchen (pébrine) als Ferment 743; Beziehung der Zus. der Maulbeerblätter zur Seidenraupenkrankheit 796 f.

Selen: Verh. gegen Wasserstoff bei 440° 172; gegen Jodwasserstoff 173.

Selenthallium, TISe 277.

Sericographis Mohitli : über den Farbstoff 770.

Serpentin: vom Riffel und aus dem Malenkerthal, Anal. 996; von der Insel Hochland 1016; über die Bild. aus Olivin 1026.

Sieden : Verhinderung des Stofsens siedender Flüssigkeiten 63; Beziehung des Siedep. zum Moleculargewicht 63 f.; über die Siedep. verschiedener Kohlenwasserstoffe 65 f.

Silber: Atomgewicht 17; Darst. von chemisch reinem 309; fremde Metalle in gemünztem Silber 309; Destillirbarkeit 310 f.; zur Extraction von Silbererzen 887; Entsilberung des Bleis 887; vgl. Versilberung.

Silberoxydsalze: Verh. im leeren Raum gegen organische Substanzen 313.

Silicate: Aufschliefsung mittelst Fluorammonium 832; Zus. verschiedener dem Hisingerit verwandter Colloidsilicate 989; Unters. über die Einw. des Wassers 1011.

Silicium: Refractionsaquivalent 100. Siliciumameisensäureäther: Bild. 553. Siliciumameisensäureanhydrid (Siliciumoxydhydrat), SiH2O3 : Darst. und

Const. 201. Siliciumchlorobromür: Bild. 554. Siliciumchloroform, SiHCls: Darst. und

Eigenschaften 200. Siliciumchlorosulfhydrat, vgl. Silicium-

mercaptan. Siliciummercaptan (Siliciumchlorosulfhydrat): Bild. 554.

Siliciumwasserstoff: Bild. 201.

Sinkalin : Beziehung zu Neurin 494.

Skotiolit : Zus. 989.

Soda : Unters. über den Soda-Bildungsprocess 904 f.; über Verlustquellen bei der Sodafabrikation 906; Fabrikation aus kiesels. Natron, sowie mittelst Kochsalz und Chromoxyd 907.

Spectralanalyse, vgl. Analyse.

Spectroscop, vgl. Apparate.
Spectrum : Herstellung des Spectrums fluorescirender Substanzen 105; über das Spectrum der Bessemerflamme 105; über das Spectrum der Gestirne 107.

Speichel: Anal. der Speichelflüssigkeit von Dolium galea 820.

Sphärit : von Zaječow, Anal. 1001. Sphärosiderit: von Steinheim, Anal. 1006.

Stabeisen (Schmiedeeisen): über dessen Elasticität und Dehnbarkeit 894.

Stärkmehl : Einw. von verdünnter Schwefelsäure 740; Einw. von Wasser bei 160° 741.

Staffelit: von Staffel und Amberg, Anal. Sulfobenzolen: Identität mit Sulfobenzid Sulfobenzolsäure (Phenylschwefelsäure), Stahl: über die Fortschritte der Stahlproduction in verschiedenen Ländern C6H6SO8: Bild. aus benzelschwefliger 892; Anal. von Cementstahl 892; über Saure 629; aus Sulfochlorbenzolsaure den Gehalt des Stahls an Kohlenstoff 631; aus Dichlorsulfobenzid 635. 893; über die Elasticität, Dehnbarkeit Sulfobromnaphtalinchlorür 718. und Festigkeit des Stahls 894; Const. Sulfobromnaphtalinsäure 718. des Stahls 894; Darst. von Wolfram-Sulfobromnaphtalinsäureamid 718. stahl 895. Sulfobromnaphtalins. Baryt 718. Stanndimothyldiathyl: Eigenschaften Blei 718. Kalk 718. Staurolith: von Wermland, Anal. 984. Sulfocarbamins. Acetonin: Bild. 398. Stearinsäure: zur Fabrikation 945. Sulfochlorbenzolamid 632. Steinkohlen: zur Best. des Werths und Sulfochlorbenzolbromür 630. Unters. verschiedener Sorten 944; von Sulfochlorbenzolchlorür 632. Creuzot, Verh. beim Glühen 971. (Chlorphenyl-Sulfochlorbenzolsäure schwefelsäure), GaHaClSOs : Bild. Steinmark: ans dem Porphyr des Rochlitzer Bergs 991. 630, 631, 634. Steinsalz : Ausdehnung 45; von Petit Sulfochlorbenzols. Baryt 631. Anse Island und St. Domingo, Anal. Blei 631. 1007; Vork. im Guano 927. Kupfer 531. Stetefeldtit: von Nevada, Anal. 1003. Natron 631. Stickoxyd: Molecularvolum 38; Silber 631. gegen Jodwasserstoffsäure 177. Sulfokohlens. Acetonin: Bild. 397. Stickoxydhämoglobin, vgl. Hämoglobin. Sulfonaphtalinchlorür: Einw. von Na-Stickoxydul: Molecularvolum 38; Bild. triumamalgam 718. in den Schwefelsäurekammern 176; Sulfonaphtalins. Kali: Zers. durch Einw. auf Pflanzen 758. schmelzendes Kali 612. Stickstoff: Molecularvolum 38; Best. in Sulfophenylenäthylen 681. organischen Verbb. nach Mitscher-Sulfophenyisäure (Sulfobenzolsäure, phenylschweflige Säure) : Umwandl. in lich 857; nach Schlösing 859; nach Mène 861. Phenol 112 Stilben, vgl. Toluylen. Sulfophenyls. Kali: Verh. beim Erhitzen Stoffweehsel, vgl. Nahrung. mit kohlens. Kali 612. Stratopeït : Zus. 989. Sulfophenyls. Natron: Verh. beim Er-Strontian : Anw. bei der Zuckerfabrihitzen mit kohlens. Natron 612. Sulfotoluolamid: Bild. 679. kation 935. Strychnin: Verh. des phosphormolyb-Sulfotoluolchlorfir: Bild. 678. däns. Salzes 867. Sulfotoluolsäure: Bild. 679. Strychnin-Quecksilberjodid 526. Sulfotoluols. Aethyl: Bild. 682. Strychnintrijodür 525. Sulfotoluylenäthylen 681. Styphninsaure: Einw. von Chlorjod 622. Sumpfgas: Molecularvolum 38; Lösl. Styrol: Verh. gegen Uebermangansäure in Alkohol 344. 337; Zers. durch Jodwasserstoff 349. Syenit : von Hodritsch, Anal. 1020; Styrolwasserstoff: Bild. 349. von Ditro, Anal. 1028. Succinoweins. Aethyl 465. Syringa vulgaris : Anal. der Asche verschiedener Theile 769. Sulfatcyanin 514. Sulfobenzid: Identität mit Sulfobenzolen 628. Tabergit: von Wermland, Anal. 992. Sulfobenzol: Bild. aus benzolschwefliger Talg: Verarbeitung auf fette Säuren Saure 630. 945 f. Sulfobenzolamid: Bild. 629. Talk: verwandtes Mineral von Langbans

Eisengrube 990.

Tannenholz (Pinus Abies): Unters. 788.

Taltalit : Zus. 989.

Sulfobenzolchlorür: Bild. aus benzol-

Sulfobenzolcyanür : versuchte Darst. 634.

schwefliger Säure und Schmelzp. 630.

Tantalsäure: sp. G. 207; Const. 209; Best. im Aeschynit 833.

Tartronsäure: Reduction durch Jodwasserstoff 345.

Telaescin: Bild. und Spaltung 751. Tellur: Darst. aus Tellurerz 257. Tenorit: optisches Verh. 979.

Terephtalsäure: Zers. durch Jodwasserstoff 350; Umwandl. in Hydroterephtalsäure 477; Bild. aus Disthylbenzol 610; aus Amyltoluol 668.

Terpentinöl: Ausd. 53; sp. W. 57; optisches Verh. des amerikanischen und französischen 101; Verh. gegen Uebermangansäure 337; Zers. durch Jodwasserstoff 350; Einw. von unterchloriger Säure 723.

Terpentinölharz 729.

Terpin: natürliches Vork. 724.

Teschenit: Anal. verschiedener Teschenite 1028.

Tetraacetylhydrochloranilsäure 655.

Tetraacetylzuckers. Aethyl: Bild. 475. Tetrabromthionessal 677.

Tetrachlorbenzol: physikalische Eigenschaften 36.

Tetrachlorchinon: Darst. und Verh. 650 f.; Const. 659; Einw. von schwefligs. Kali 655.

Tetrachlorguajacon 686.

Tetrachlorkreoson 686.

Tetrachlorhydrochinon: Derivate 652. Tetrachlorhydrochinondiäthyläther 652. Tetrachlortetraoxychinhydron 655.

Tetradecylwasserstoff: Bild. aus Anthracen 349.

Tetradecylhydrür 598. Tetrahedrit, vgl. Fahlerz.

Tetrahirolin 511.

Tetramercurammoniumoxyd: Darst. und Verh. 306.

Tetramethylbenzol, vgl. Cymol.

Tetranitrodinaphtyl 713.

Tetraoxybenzoldisulfosaure, vgl. Hydroeuthiochronsaure 657.

Thallium: Verh. gegen übermangans. Kali 250; Vork. im Crookesit und Gewinnung aus dem Röststaub von Schwefelkiesen 274, 275; Stellung in der Reihe der Metalle 275; Nachweisung in gerichtlichen Fällen 848.

Thalliumamalgam: Bild. und Verh. 275,

Thalliumglas, vgl. Glas.

Thalliumlegirungen, vgl. Legirungen.

Thallium-Molybdänoxyfluorid 236. Thalliumoxydulsalze: Verh. 279 f.

Thalliumsaure : Bild. 282.

Thalliumtrioxyd : Verh. gegen Kali und Chlor 282.

Thebain: physiologische Wirkung 525.
Thee: Bestandtheile der Theeblätter 732.

Thermometer, vgl. Apparate. Thiacetsäure: Bild. 392.

Thiochrons. Kali: Darst. 655; Zus. und Zers. durch Wasser 656.

Thionessal: Darst. 676; Eigensch. 677. Thiophenol: vgl. Phenylmercaptan.

Thon: Analyse verschiedener feuerfester
Thone 920; aus der Gegend von
Basel 1030.

Thonerde: zur Trennung von der Borsäure 836; zur volumetrischen Best. 844; zur Trennung von Eisen und Chrom 849; Einfluß auf die Eigenschaften des Glases 921 f.

Thouschiefer: von Penna und dem Selgegrund 1023.

Thonwaren: Glasur mittelst Wasserglas 920.

Tiegel, vgl. Apparate.

Titanchlorphosphor: vgl. Chlortitan-Chlorphosphor.

Titaneisenerz: Verh. in der Boraxperle 10; von Staffordshire 980; von Santiago 980; von Löbau (Trappeiseners) 980.

Titansäure: Krystallisation in der Phosphoraals- und Boraxperle 7; Verh. gegen Fünffach - Chlorphosphor 205; Trennung von Niobsäure 210; Best. im Aeschynit 833.

Titansäurehydrat: Unters. verschiedener Formen 203.

Tolan: Bild. aus Bromtoluylen 674; Eigenschaften 676.

Toluidin: Zers. durch Jodwasserstoff 347; Verh. gegen verdünnte Schwefelsäure 508.

Toluol: Siedep. 66; sp. G. 47; Ausd. 48; Verh. gegen Uebermangansäure 336; Verh. gegen Jodwasserstoff 346; als Bestandtheil der Kohlenwasserstoffe des Menhadenöls 607; Synthese aus Benzol und Sumpfgas und verschiedene Derivate 660 f.; Einw. von Brom 663 f.; Bild. aus Campher 701.

Toluolschweflige Säure: Metamorphosen 678.

Tolursaure : Bild. im Organismus aus Xylol 814. Tolurs. Kupfer 815. Zink 815. Toluylen (Stilben): Bild. aus Bittermandelöl und Eigenschaften 672. Toluylenather: Bild. und vermuthete Identităt mit Desoxybenzoïn 675. Toluylenalkohol: Bild. und Identität mit Hydrobenzoïn 675. Toluylenbromür, vgl. Bromtoluylen. Tolylaidehyd : Bild. 692. Topinambour: vgl. Helianthus tuberosus. Torf: Vork. organischer Säuren im Torfwasser 944; über Destillationsproducte des Torfs 946. Tormentillgerbstoff: Darst. und Zus. Tormentillroth: Darst. und Zus. 487. Tormentillwurzel: Bestandtheile 486. Trappeisenerz, vgl. Titaneisen. Trauben: Zucker- und Säuregehalt 764; Zucker- und Alkoholgehalt des Mosts und Weins 939. Traubens. Lithion-Ammoniak: optische Eigenschaften 103. Traubens. Lithion-Natron : optische Eigenschaften 103. Traubenzucker: verwandte Substanz in den schwarzen Kirschen 742. Traulit: Zus. 989. Triathylmauvanilin 507. Triäthylorcin 737. Triamidoazobenzol (Triamidodiphenylimid): Bild. und Eigenschaften 503. Triamidoazobenzol-Platinchlorid 505. Triamidodiphenylimid, vgl. Triamidoazo-Triamidophenol: Bild. aus Pikrinsäure 623. Triamylamin : Bild. 502. Triamylorein 737. Tribenzoyl-Tetraharnstoff 499. Tribenzylamin: Bild. und Verh. 508 f. Tribromamylbenzol 611. Tribromamyltoluol 667. Tribromlaurol 701. Tribrommesitylen 705. Tribromthionessal 677. Trichlorbenzol : physikalische Eigenschaften 36. Trichlorchinon: Darst. 650; Metamor-

Trichlordracyls. Baryt 413. Trichlorhydrin: Verh. gegen Ammoniak Trichlorhydrochinon: Darst. 650; Verh. Trichlorhydrochinonblei 654. Trichlorhydrochinonsulfosäure: Bild. 658. Trichlorhydrochinonsulfos. Kali 658. Trichlorphenol: Eigenschaften 613; Umwandl. in Dichlorchinon 614. Trichlorphenoläthyl 614. Trichlorphenolammonium 614. Trichlorphenolbaryum 614. Trichlorphenolblei 614. Trichlorphenolkalium 614. Trichlorphenolmagnesium 614. Trichlorphenolsilber 614. Trichlorphenomalsäure : zur Darst. 645. Trichlortoluol: Umwandl. in Trichlordracylsäure 412; Darst. 660. Triglycolamids. Aethyl: Bild. 428. Trimethylamin : Vork. im Wein 491. Trimethylbenzol, vgl. Pseudocumol. Trimethylcarbinol, vgl. Pseudobutylalkohol. Trimethycarbinyljodür, vgl. Jodpseudo-Trimethylformen,  $GH(GH_8)_8$ : Bild., Eigenschaften und Einw. von Chlor 576 f. Trimethylnarcotin 521. Trimethylorcin 737. Trimethyloxyäthylammonium, vgl. Neu-Trimethylphenylammoniumoxyd : Bild. Trimethylsulfinjodid: Bild. 541. Trinitrocellulose : Eigenschaften 913; vgl. Schießbaumwolle. Trinitrocymol 701. Trinitromethyltoluol 695. Trinitrophenol, vgl. Pikrinsäure. Trinitropseudocumol 701. Trinitroxylol 693, 695. Trinkwasser, vgl. Wasser, natürlich vorkommendes und Analyse. Trionanthyl-Tetraharnstoff 498. Triphenylmauvanilin 507. Trivalerylen 585. Trixylylamin: Bild. 515. Trockenapparat, vgl. Apparate. Turgit (Hydrohämatit): von Salisbury, Anal. 981. Turnbull's-Blau : Bild. 372. Turnerit: über die Identität mit Monazit 1001.

phosen 653; Einw. von schwefligs.

Trichlordracylsäure: Bild. aus Trichlor-

Kali 658.

toluol 413.

\*

Tyrosin: Darst. und Derivate 495; Bild. und Darst. mittelst Pankreassaft 794.

Ueberjodsäure : Zus. und Schmelzp. 163, 166; zur Darst. 163. Ueberjods. Ammoniak 168.

Baryt 168.

Kali : Zus. 163, 167.

Kobaltoxydul 165.

Kupferoxyd 164.

Natron : Zus. 163, 167.

Quecksilberoxyd 165. Quecksilberoxydul 164.

Salze: Const. 168 f.

Silber : Zus. 163, 165, 166.

Uebermangansäure: Einw. auf Oxalsäure 24; als Oxydationsmittel organischer Verbb. 334.

Uebermangans. Kali: Verh. gegen Wasserstoffhyperoxyd 248; gegen Quecksilber und andere Metalle 250.

Uebermangans. Natron: Darst. für technische Zwecke 911.

Ulmin: Zers. durch Jodwasserstoff 351.

Ultramarin: Geschichtliches 966. Unterchlorige Säure : Best. 834.

Unterchlorigs. Kalk, vgl. Chlorkalk.

Salze : Verh. im Licht 158.

Unterchlorigs. Silber: Bild. 312.

Untersalpetersäure : Dampfd. und Erstarrungspunkt 177 f.

Unterschwefels. Baryt: optisch-krystallographische Unters. 102.

Unterschweflige Säure : Erk. mittelst Ruthensesquichlorid u. s. w. 836.

Unterschwefligs. Natron: Verh. zu Quecksilberoxydsalzen 304.

Uranoxydsalze : Verh. gegen kohlens. Ammoniak 247.

Valeriansäure : Verh. gegen unterchlorige Säure 405; Eigenschaften der aus Cyanbutyl gewonnenen 580.

Valeriansäure-Cumarin (Valeryl-Diptyl): Bild. 437; Const. 439.

Valeriansäure-Cumarsäure (Valeryl-Salicyl) 439.

Valerolactinsaure (Oxyvaleriansaure): Darst. 405.

Valerolactins. Baryt 405.

Kupfer 405. Silber 405.

Valeronitril (Cyanbutyl) : Eigenschaften der daraus entstehenden Valeriansäure 580.

Valeryl-Diptyl, vgl. Valeriansäure-Cumarin.

Valerylen : Derivate 583; polymere Formen 585.

Valerylendibromhydrat : Siedep. und Einw. von essigs. Silber 584.

Valerylendichlorhydrat : Darst. und Eigenschaften 583 f.

Valerylenhydrat : Bild. und Eigenschaf-

Valerylenmonobromhydrat: Siedep. 584\_ Valerylenmonochlorhydrat : Darst. und Eigensch. 583.

Valerylenmonojodhydrat : Darst. und Eigensch. 584.

Valerylenrosanilin 505.

Valeryl-Salicyl, vgl. Valeriansäure - Cumarsäure.

Validin 511.

Vanadin : Unters. von Roscoe 238; Formeln der Verbindungen 239; Atomgew. 245.

Vanadindinitrid, VN<sub>2</sub> 245.

Vanadindioxyd (Vanadyl), V.O.: Darst.

Vanadinmononitrid, VN 245. Vanadinsäure : Darst. 239.

Vanadins. Salze : Zus. 243.

Vanadintetroxyd, V<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 242. Vanadintrioxyd, V<sub>2</sub>O<sub>8</sub>: Eigensch. 241. Vanadyl, vgl. Vanadindioxyd.

Vanadyldichlorid, VOCl<sub>2</sub> 244.

Vanadylmonochlorid, VOCl 244. Vanadyltrichlorid, VOCla 243.

Verbindungen : Brodie's neue chemische Theorie 29; relatives Vol. bei mittlerer Temperatur 37; relative Wärmecapacitäten bei mittlerer Temperatur 55; Zusammenstellung der Formeln unorganischer Verbb. 124; über mechanische Structur chemischer Verbb. 333; über Condensationsproducte und Polymerieen 333; Oxydation organischer Verbb. durch Uebermangansäure 334, 337; durch Chromsaure 338; Reduction organischer durch Jodwasserstoff 342; Berthelot's Theorie der aromatischen Verbb. 590.

Verdauung : Einwirkung von Pankreassaft auf Eiweiss und Blutfibrin 794.

Vergoldung: von Metallen durch Amalgamation 898.

Verplatinirung: von Kupfer, Messing und Neusilber 897.

Versilberung: Glanzsilberbad 899; von Metallen durch Amalgamation 898; Vorschrift zur Darstellung von Silbermicach 996

spiegeln 926.

Vert de Saint Rambert, vgl. Anilingrün.
Verwandtschaft (Affinität): über die
Temperaturgrenzen der Affinität der
Verbb. erster Ordnung 23; Betrag
chemischer Umsetzungen bei der Einw.
von Uebermangansäure auf Oxalsäure
und von Wasserstoffhyperoxyd auf
Jodwasserstoff 23 f.; Theorie der
Gleichgewichtszustände zwischen reciproken Reactionen u. s. w. 26.

Violet de Paris, vgl. Anilinviolett. Viridinsäure: Bild. und Darst. 480. Vitellin: Zers. durch Kali 773; als Bestandtheil des Eidotters 775. Vivianit: zur Bild. 1001. Voltaït: von Kremnitz, Anal. 1004.

Vulkanöl, vgl. Petroleum.

Wachholderölbarz 729.

Wachs: Figuren beim Erstarren 63; eigenthümliches Wachs der Cochenille 765.

Wärme: spec. Wärme von Wasser, Aether, Schwefelkohlenstoff u. s. w. 56 f.; der Schwefelskurehydrate 58; von Gasen 58 f.; Wärmevorgänge beim Mischen von Flüssigkeiten 69; Einfluß der Wärmevorgänge auf Bildung und Zersetzung chemischer Verbindungen 73 f.

Wärmeregulator, vgl. Apparate.

Walaït 1009.

Wasser: Dichtigkeitsmaximum und Ausdehnung 45 f.; Ausdehnung 52; Diathermansie des Wasserdampfs 19; über Darst. von chemisch reinem Wasser 134; Best. in Kieselfluorverbindungen 834; Einw. auf Silicate 1011.

Wasser, natürlich vorkommendes: Härtebestimmung des Wassers 826; zur Best. stickstoffhaltiger organischer Substanzen im Wasser 827; von salpetriger und Salpetersäure im Wasser 830; Abscheidung stickstoffhaltiger organischer Materie aus hartem Wasser 943; über Trinkbarmachung des Meerwassers 943 f.; Meerwasser: von der Küste von Spalato, Anal. 1032; Fulswasser (Teichwasser): Anal. des Wassers des Severn 1034; des Pregels

und Oberteichs bei Königsberg 1034; Mineralwasser, deutsche: Baden (bei Wien) Ursprungsquelle 1037; Ebriach (Kärnthen) 1039; Fachingen (Nassau) 1034; Gleichenberg (Steiermark) Emmaquelle 1038; Liebenzell (Würtemberg) 1035; Mödling (bei Wien) 1037; Neumarkt (Bayern) 1036; Niederselters (Nassau) 1034; Sauerbrunn (bei Wiener - Neustadt) 1038; Teinach (Würtemberg) 1035; Wildbad (Würtemberg) 1035; siebenbürgische: Sztojka 1039; dalmatische: Spalato, Cattani und S. Francesco-Quelle 1040; französische: Luxeuil, verschiedene Quellen 1040; englische: Harrogate, Montpellier saline Chalybeate spring 1041; russische: Druskeniki, verschiedene Quellen 1042; Michailow (Kaukasus), Unters. der Gase 1043; Stolypin, Eisenwasser 1042; mexicanische: Marias-Inseln, verschiedene Quellen 1044; Monterey, Schwefelquelle 1044.

Wassergas, vgl. Wasserstoff.

Wasserglas: über die Anw. zum Conserviren von Mauerwerk u. s. w. 919; zur Glasur von Thonwaaren 920.

Wasserstoff: Molecularvolum 38; Temperatur der Flamme 39 f.; Refractionsäquivalent 100; Zinkgehalt des mittelst Salzsäure und Zink entwickelten 847; Darst. von unreinem Wasserstoff (sog. Wassergas) 900.

Wasserstoffhyperoxyd: Einw. auf Jodwasserstoff 25; Bild. 132 f.; Einw. auf übermangans. Kali 248.

Wasserstoffkohlensesquisulfid: Bild. 158. Wein: Gehalt an Trimethylamin 491; Best. der zusammengesetzten Aether 875; Erk. eines Gehalts von Alaun und von Farbstoffen 876; Unters. von Wein aus verschiedenen Früchten 938 f.; über das Gypsen des Weins 942.

Weingeist, vgl. Alkohol. Weinöl, vgl. Polyäthylen.

Weinsäure: Electrolyse 385; zur Gewinnung aus Traubenmark 462; Verh. gegen Chlorbenzoyl, Chlorsuccinyl und Chloracetyl 464 f.; Untersch. von Citronsäure 467; Zerfallen mit Wasser bei 180° 468.

Weins. Ammoniak, saures: Krystallf.

463

Weins. Cäsiumoxyd, saures : Krystallf. 463.

Weins. Lithion-Ammoniak : optische Eigenschaften 103.

Weins. Lithion-Kali : optische Eigenschaften 103.

Weins. Natron, zweifsch: optisch-kryst. Unters. 102.

Weins. Rubidiumoxyd, saures: Krystallf. 463.

Weins. Strontian, zweifach u. vierfach: optische Eigenschaften 103.

Weins. Thalliumoxydul 281; saures : Krystallf. 463.

Werthigkeit (Atomicität): Betrachtungen über Atomicität 27 f.

Wichtyn: verwandtes Mineral aus Neu-Schottland 983.

Wittingit : Zus. 989.

Wolfram (Metall): Darst. 217; Atomgew. 224.

Wolframsäure: Verh. gegen schmelzende Phosphorsäure 145; zur Darst. 215 f.; krystallisirte wasserfreie 216; analyt. Verh. 217.

"Wolframs. Baryt : verschiedene Salze 218.

Wolframs. Bleioxyd 220.

Wolframs. Cadmiumoxyd 219.

Wolframs. Eisenoxydul: Darst. des krystallisirten 224.

Wolframs. Eisenoxydul - Manganoxydul 219.

Wolframs. Kali: verschiedene Salze 218, 221; Zers. durch Electrolyse 224.

Wolframs. Kupferoxydul 220.

Wolframs. Magnesia 222.

Wolframs. Magnesia-Kali 222. Wolframs. Natron: verschiedene Salze 215, 222.

Wolframs. Silber 220.

Wolframs. Wolframoxyd-Kali: Bild. 224. Wolframs. Wolframoxyd-Natron 223.

Wolframs. Zinkoxyd 219.

Wolframstahl, vgl. Stahl.

Wolle: Zus. der Schafwolle 818; Untersch. von Baumwolle 953; Anw. von kohlens. Ammoniak zum Waschen der Wolle 954; Erk. in Seidestoffen 954.

Woodwardit: von Cornwall, Anal. 1004.

Xanthin: Best, 879 f.

Xanthokobaltsalze (salpetrigs. Roseokobaltsalze): Bild. und Verh. 296. Xylendiamin (Diamidoxylol) 698, 694. Xylendiamin-Chlorzinn 695.

Xylinsäure 740.

Xylol: sp. G. und Ausdehnung 48; Siedep. 66; Verh. gegen Uebermangansäure 336; Verh. gegen Jodwasserstoff 346; als Bestandtheil der Kohlenwasserstoffe des Menhadenöls 607; Chlorderivate 692; Nitroderivate 693; Verschiedenheit vom Methyltoluol 693; Bild. aus Campher 701; vgl. Isoxylol.

Zimmtsäure (Phenylacrylsäure): Verh. gegen unterchlorige Säure u. s. w. 417.

Zink: Darst. von kohlefreiem, bleihaltigem 185; Verh. gegen Kochsalzlösung 257; Verh. des mittelst Zink und Salzsäure entwickelten Wasserstöffs bei der Marsh'schen Probe 847; Schwarzfärben von Zink 899.

Zinkäthyl: Darst. 541; Verh. gegen Schwefigsäurechlorid 542; Verh. gegen Phosphorsäureanhydrid 555; Einw. auf Monobromäthylen 581; Einw. auf Phtalsäurechlorid und Succinylchlorid 644; Einw. auf Chlorobenzol 666.

Zinkmethyl: Nichtgiftigkeit 538; Einw. auf Chlorpropionyl 580.

Zink-Molybdanoxyfluorid 236.

Zinkoxyd: Verh. gegen Kochsalzlösung 257; zur Best. und Trennung von Phosphorsäure 847.

Zinn: Refractionsaquivalent 100; Fabrikation von Zinnpraparaten 911.

Zinnober : Bild. 305.

Zinnoxyd (Zinnsäure): Verh. der a- und b-Zinnsäure 267; Best. 270; intermediäre Hydrate 270.

Zinnoxydul: zur Untersch. von Zinnoxyd 729.

Zinnsäure, vgl. Zinnoxyd.

Zinns. Natron : Zus. des krystallisirten 271.

Zostera marina (Seegras): Verwendung zur Papierfabrikation 953.

Zucker: aus Kaffeegerbeäure 480; über Fehlerquellen in der optischen Zuckerbestimmung und Anal. von Rohsuckern und Syrupen 872; sur Best. des Zuckers durch Gährung 873; Best. in Liqueuren 874; Ursache der Abnahme in den Runkelrüben 929; über Ermittelung von krystallisirbarem Zucker in Rüben und Melasse 932;

tiber die Ursache des Nichtkrystallisirens des Rohrzuckers 944; über Verarbeitung u. s. w. von Rübensaft 934; über die Zuckergewinnung aus Melasse durch Dialyse 936; Unters. von Rüben-, Colonialzucker und Syrupen 937.

Zuckers. Aethyl: Verh. gegen Chloracetyl 475.

Zündhölzer: Anfertigung von Phosphorund Antiphosphorzündhölzehen 912.

Zündmasse: für Antiphosphorsündhölzchen 912; explosives Gemenge aus Leim, salpeters. Salzen und Schwefel 912.

Zwetschen: Bestandtheile des Marks vor und nach der Gährung 939.

## Berichtigungen.

```
Seite 124 Zeile 16 von unten lies J. P. Cooke statt J. S. Cooke.
        187
                                                   E. T. Chapman statt E. F. Chapman.
         225
                                                   Fünffach - Fluorantimon statt Fünffach - Fluor-
                                                         natrium.
         274
                          9
                                                   Ann. Ch. Pharm. CXLV statt Ann. Ch. Pharm.
                                    unten .
                                                         CXLIV.
        302
                          9
                                    oben
                                                   geht das Citat (1) auf Weith.
        396
                        13
                                                   G<sub>5</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub> statt G<sub>5</sub>H<sub>12</sub>O<sub>2</sub>.
                                                   CaoHaoNaOp statt CaoHaoNaOp.
        411
                          5
                                    unten
                          7
                                                   11/2 Th. statt 11/2.
        416
                                    oben
        507
                          2
                                    unten
                                                   Gar HanNa statt Gas HanNa.
                                                   CHa-GClJ-CHa statt CHa-GClJ-CHa.
        571
                          4
                                    oben
        625
                        15
                                                   GaHaNaClO statt GaHaNaClO.
                        21
                                                   3C_6H_5Cl + 28O_2 statt 2C_6H_5Cl + 28O_2.
        684
                                                   2\theta_6H_6 + 2\theta_6H_4Cl_2\theta_2 + Cl_2\theta_3 statt 2\theta_6H_6
         645
                                                        + G_6H_4Cl_2\Theta_2 + Cl_2\Theta_8
                                                   GH_sJ + G_0H_0G_2 statt G_0H_sJ + G_0H_0G_2.
        688
                        16 in der Gleichung lies \begin{pmatrix} \mathbf{e}_{i0}\mathbf{H}_{1}\\ \mathbf{e}_{2}\mathbf{H}_{3}\mathbf{\Theta} \end{pmatrix} \mathbf{H}_{g}\mathbf{\Theta} statt \begin{pmatrix} \mathbf{e}_{i0}\mathbf{H}_{1}\\ \mathbf{e}_{10}\mathbf{H}_{3} \end{pmatrix} \mathbf{H}_{g}\mathbf{\Theta}.
        717
        853
                          6 von unten lies 6 MoCy<sub>2</sub>S<sub>2</sub> statt 6 MoCy<sub>2</sub>S<sub>4</sub>.
                                                   III. CaCO<sub>a</sub> + C statt CaCO<sub>a</sub> + 2 C.
        905
```